

#### gebrbuch

ber

# Phyfiologie des Menfchen.

gur

Mergte und Stubirenbe.





.

Commercial Contribution

Hernoines

# & ehrbuch

ber

# Physiologie des Menschen.

Für

Mergte und Studirende.

Bon

Dr. G. Valentin,

erbenti. Profeffer ter Phifiologie und vergieidenten Anntonie an ber Univerfiat Ben



In zwei Bänden

Erfter Banb.

3 weite umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Die gabireichen in ben Text eingebruckten Bolgichnitten.

Braunfdweig,

. Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn.

1847.

### Rorrebe.

Das Streben, Die Lebenderscheinungen von einem möglichft physitalischen Standpuntle aufgufuffen, ethielt fich in dieser Auflage eben foi ethbaft, als in ber erften. Die Darftellung ersitt aber mehrere Beründerungen, die dem Gangen, wie mir schient, gum Bortheilt gereichten.

Das Bemüben, bie mechanischen Borgange bes menschlichen Roppere mit Schäfe ju verfolgen und bie ihnen jum Grunde liegenden Jah, einweckhe ju ermitteln, foberte wenigkend eine elementar mathematische Behandlung einzelner Abfonite. Da ich voraussegen mußte, bag biese Richtung ben meiften Lestern bes Wertes fern lag, so sucht ich Schritt fur Schritt bie Berechungen zu entwicklen und so ben firebsamen Zyeil fur Schritt bie Berechungen zu entwicklen und so ben firebsamen Zyeil ber Studienden in eine ihm vielleicht ungewohnte Betrachtungsweise ein zuführen. Ich gerieb hierburch in eine Doppesselfellung, bie mich haufg genug im Laufe ber Ausarbeitung ber erften Auslage beunrubigte. Ich wurde für ben Kenner zu weitsaufig und blieb am Ende boch für ben, bem Talent der Willassellung und blieb am Ende boch für ben, bem Talent der Willassellung kunflungen mangelte, unversfändlich.

Die Anordnung, Die ich jest getroffen habe, vermeibet biefes Diftveridlimif. 3eber ber beiben Banbe bed Lebruchs erhält einen Anhang, in bem bie formein, bie Berechnungen und bie nothwenbigften Grundwerthe vergeichnet find. Die einzelnen Theile biefer Jugaben führen besondere Rummern. Geht aus ihnen eine im Terte erwähnte Beftimmung hervor, so ift bie entsprechende Rummer bes Anhanges an bem Ranbe genannt.

Da auf bisse Beise das Setubium ber mathematischen Erfauterungen bem Cifer bed Lefters überlaffen blieb, so sonnt eiß nich bier meiß für ger, als in ber ersten Auslage fassen und dass maches, das ich bort zu übergeben genötbigt war, hinzussigen. Gab ich aber auch häufig nur die Grundbormel und die Erdgieligung, so ließ ich doch nie wesentliche hinzussigenglicher, beren Ausbleiden das Berständnis erschweren würde, sinwisch mit generatungen des Anhanges seen nur die Kenntnis der Gogarishmenrechnungen, der einsachen und ber quadratischen Gleichungen, der Geometrie und ber ehenen Trigonometrie voraus. War ich ausnahmsweise genöthigt, höhrer Entwicklungen in Anspruch zu nehmen, so sie es dann sebesmal bemerkt.

Diese Bertheilung ber Rechnungen gemahrte noch einen gweiten Borqug. 3ch sonnte bas Gange so ordnen, bag es gemissermaagen als Formular für selbssichändige Bestimmungen gu bienen im Stande war. 3R Nummer erhielt ihre eigene hierauf bezügliche Ueberschrift. Will Zemaub eine physiologische Aufgabe nach neuen Grundwerthen lösen, so sindet er dann im Anhange ben Buchfadenausbrud, ber ihn gum Jiefe führt.

Berfolgt man bie litterarifiene Ericheinungen ber Gegenwart, so finbet man, daß nicht seiten Chemifer, Physiologen und Mergte Ansichten vertseitigen, die mit ben physitalissen Berhaltniffen in Moerfpruch fieben. Bedenft man, daß oft die physiologischen Ausgaben mehr als gewöhnliche Kenntniffe, micht blog ber Anatomie, sombern auch ber Dygtometrie, Eudometrie, Mechanis, Optis, Augiti und Elektricitätseher voeraussegen, so tonnen soche Abwege weber befremben, noch selbs bei dem eifrigsten Bemiben gatnisch vermieden werben. Gell aber ihre Jahl mit ber Zeit fleiner wecken, so ift es Pflicht ber Lehrbücher, die physitalischen Grundbagen so genau als möglich darzustellen.

Leitete mich icon biefe lieberzeugung in ber erften Auflage bes Bertes, fo trat fie mir noch fraftiger bei biefer Umarbeitung entgegen. Denn nicht bie geringfte Bahl ber beftigen Angriffe, bie einzelne beutiche Schrift-



fielter gegen manche Michmitte bes Lehrbuches gemacht, würde bas licht ber Deffentlichfeit gemieben zwenn ichon jest bie richtige phyfifaliiche Anfidauungsweise Gemeingut getworben ware und alle nöthigen Borfenntniffe jebem Lefter zu Gebote fünden.

3ch babe mich bemibt, bie phyfifalifen Cage, auf bie fich phyfifco gifche Brefuche ober Schiffle flugen, ausschirftiger zu erfautern. Der Raum, ben ich burch Abfaizung und Sonderung ber matsematifcen Entwidelungen gewann, machte es möglich, daß ich beshalb nicht ben Umfang bes Bertres zu vergrößern brauchte. Da mir bie Gute bes Berrn Bertagers bie sammtlichen Dolgfliche, bie er besigt, zur Berfagung fellet, so sonnte ich auch Beitelb urch Abbilbungen anischaulicher machen.

Die Methoden, die gur Edfung phyflologischer Fragen dienen, blieben ein Dauptaugenmert ber Darftelung. Die Berbefferung bes Berfigbrens einer Untersuchung ist meiner Uberzugung nach eines der erften
Berdienste, die sich fich ein Natursorischer erwerben fann. Sind einmal die
unvermeidischen Beobachungssesser einer bei nam. Sind einmal die
unvermeidischen Beobachungssesser weinen ichwachen gließte gemäß
fritiss zu prufen, das Passende burch neue Möbitbungen zu verstnutschen, und die Uebeistände, die einer Erforichungssweise anhasten, so seh
nals möglich zu versolgen. Die meisten dieser Darstellungen sind, wie
in der erfen Nussage, mit fleiner Schrift gedruckt. Sie wurde and wieber für physsologisch-passologische Webenbetrachungen gewählt.

3ch glaubte endiich noch die Uebersichtlichteit und bas Rachschagen qu erfeichtern, wenn ich die verschiedenen Theile eines Sauptabischnittes mit untergeerbneten burch gesperrte Buchfaben ausgezeichneten Borbemerfungen versch. Die Columnenüberschriften und ein Sachregister werben blefes Bemüßen vervollstandigen.

Die Gewichte und Maaße sind durchgehends der Gleichförmigkeit wegen in Grammen und Meter gegeben. Der Schluß bes Anhanges enthält beswegen eine Bergleichungstabelle mit anderen Bestimmungsweisen.

Obgleich bie oben ermanten Beranberungen eine Umarbeitung bes Gangen nothwendig machten, fo hoffe ich bod, bag ber erfte Banb bis

ju Anfang und ber zweite bis ju bem Schluffe bes nachften Jahres in ben Banben bes Publifum fein wirb.

Die neuen eigenthamiiden holgichnitte wurden größtentheils nach ber Natur von ben herren Cinbt, Ruttimeper und Tobler, benen ich hiermit fur ihre Mube öffentlich bante, gezeichnet.

Bern, ben Iften Geptember 1846.

G. Balentin.

## Ginleitende Grörterungen.

Begriff und Silfemittel ber Phyfiologie.

Die Physiologie des Menichen erläutert die Ericheinungen und t Befege bes materiellen und materiell-plychischen lebens unferes körpres, iberfäglich angen die Darfellung der Romen der reinen Gelfesthäufgieten der Philosophie, und zwar vorgüglich der Logif und der Pflichologie. Beibertell zweige der menschischen Erfenting berühren aber einander auf das Innight. Biele Berdalfniffen, die sich auf den erfen Bild als biese Allengen der Gereichertellen, basna urspringlich von Einstüffen der Gereichen Bertzuge ab. Die philosophische Betrachtung ruht deber erft dann auf facerem Beden, wenn sie den ier von der Physiologie durch dannen Stoff benugt und der Wahrheit der Thatafachen erfoff benugt und der Wahrheit der Thatafachen entsprechend verarebiete.

Die Shäfigleit ber Gesamntmaffe unseres Röprers ober einzelner Zeiten Zheile entfrieft ober wiberfrügte ber regelrechten Rorm. Die Physiologie muß fich baber, wenn man ihr Gebier auf alle Lebenserischein unde ausbehnt, mit bem gesunben und bem franten Menichen beigäftig ann. Man unterschiebet beshalb auch eine normale unt eine pathologische Physiologis - Musbrade, bie trog ihrer schwachen logischen Grundlage allgemein angenommen find.

Die Gefege, nach beren bie frantsoften Thatigleiten auftreten und 3 um fich gerifen, werben in ber alfgemeinen und ber speciellen Pa-thologie behandelt. Die Physiologie ober Biologie im engeren Sinne beschändt fich barauf, den regelrechten Gang der Lechnecescheinungen ju verschen. Sie berachfichtigt jedigfent noch bei Dauppteraftberungen, durch die gefunde Juftande in frante und umgetehrt übergeschen.

Die anatomischen, die phyfitatisch echemischen und bie aus ihnen here 4 worgehenden oder neben ihnen bestehenden Eigenischaften eines Organismus oder Organs bestimmen die Abatigfeit besselben. Gewehlecher und specielle Anatomie, Physik und Chemie sind baber die Erundpfeilet, auf be-

Balentin, Binfiel, t. Menfchen, 1.

nen bie Physiologie rube. Bilden aber auch wiele ihrer Bissmitte bioge Amwerdungen inern Zweige ber Valutrefrischung, in ist fire oben allein, welche die anatomischen Wissenschaften mit dem hauche des Lebens befruchtet, die gerstreuten Eroberungen der ergamischen Physik und Spent zu einem böheren Gangen verfrühet und allem Fächen der proklischen Medicin den einzig sicheren Leitstern durch ihr nech so wenig erleuchetete Aubrinib darbeitetet.

5 Die Anatomie bient ber Phyfiologie in vielsacher hinficht, benn fie liefert nicht blog bie Buchftaben ber phyliologischen Strache, fondern gefattet auch häufig, bie Thatigteit mancher Gebilbe ohne fernere Rebenftubien zu erkennen.

Wolfen wir ben Gung einer Moldsine erforschen, so fielen gleicheim ibre eingelem Stüde bie Eragen, bie beantwortet werben missen.
Die Anatomie bestimmt ben Umfang der physiologischen Probleme im öhnticher Beise, Sie bäuften sich beshalte, als man sich nicht mehr aus die
bisse Zergieberung mit freiem Muge beschränlte, sondern der macht bis
bisse Zergieberung mit freiem Muge beschränkte, sondern der macht bei
Pragnatismus ju Jisse zur Begränkung bes vied verschlungenen Baued bes
Pragnatismus ju Jisse zur Begränkung bes sied verschlungenen Baued bes
Grueisterung der Ersenatniss ibi Jahl der Probleme mehre sich durch
sie ins Unnerhilden. Die Darzsellung eingelner Vebenseuerbältnisse einaget
aber erst eine sichere Grundlage durch biesen Joerschlussischen ander wesenstliche
Berüschen und besteh der Ermeste kennen, von bennen mache wesenstliche
Erscheinungen des Butes, der Phumphe, der verschiebenen Kassenschlusse, der
Rervenunkssen um döhlicher Zwiele abkängen von denne manch wesenstliche, der
Rervenunkssen um döhlicher Zwiele abkängen von bennen macht wesenstliche, der
Rervenunkssen um döhlicher Zwiele abkängen und höhlicher Zwiele abkängen der

6 Cingeine Organe find so eingerichtet, daß ihr Bau allein icon ihre Bestimmung verralb. Jänden wir ein Beibe von linfenartigen Körpern vor ber nerobien Netgdaut bed Augee, so brängt sich ber Schluß von elekfuß auf, daß bier ein Brechungsdapparat ber Lichstenbern ber lichsten ern Gegenschabe vorbanden sie. Wenn uns aber bed Mirfosspapel ein Gegenschabe vorbanden sie. Wenn uns aber bed Mirfosspapel eine Mitter nach veränderliche Gewebsteite, zwischen benen sich leine Blutgefäße verberieten, in den Dorngebilden fennen lebet, so folgt hieraus, daß sie ohne unmittelbare Nedenbilfe der Blutmaffe fortwacken. 3bre felbsständige Entwicklung aus ben Stossen uns frandrungsflässigkeit wird dann sich und von ber den Genordung enwiseln.

Die physitalischen, chemischen, physiologischen und pathologischen Untersiudungen endlich, wetche die Lebenserscheinungen aufsellen follen, müssch auf anatomischen Entwisch vor Theile, an denen sie angestellt werden, fußen. Denn man irrt bier plansch auf dem vielbreugten Meere bet Lebens, sofabl wan de Setuerruber ber Zenscheberungsfunde entsebet.

8 Die phylifolisien und bie demifden Eigenschaften eines Organes lehren ebenfalls hausg, weiche Rolle manchen Gebiben unseres Körpere anwertnaut ift. Die Elassiciald der Schlagderwinde leitet ummittelbar zu ber Jödgerung, baß fich die Arterien burch bas eingetriebene But ausehenne und von eifelb nach bem Ausseren bergeben bei der eine Friedere bei eine friederen Umfange zurückgutefte zu beren frühren Umfange zurückgutefter inden. Eine Eriparung von Serzfrast muß biedrung, wie bie Phylif lebet, erziellt werben. 3ft eb mit

befannt, bag bas Gett feinen Seichfoff enthalt, fo ergiebt fich von felbft, bag es nicht jur Erzeugung fichfoffbaltiger Deite bed Organids mms ohne weiteren Jusag gebraucht werben fann. Sollen aber fickfoffreiche Rabrungsmittel in Zeit übergeben, so muß ihr Stidfioff einen anberen Ausweng finben.

Die phyfialifo, demifiche Unterfugungeweife fann noch auf eine 9 bowpette Urt von der Phyfiologie gebraucht werben. Gie leber und eine Reipe von Gigenschaften, weder bie bloge dormbetrachtung nicht verrath, fennen. Bir find aber auch im Stande, unter ihrer beitung Myparate, beren Ginnichtung mit ber ber organischen Ebelie Geberinftimmt, aufzu-bauen. 3bre Birtungeweise gestattet baun einen Rüdsching auf bie ferberben Gebelbe

Wir ermitteln 3. D. bie Bereinberungen bes Schwerpunftes bes menigtichen Rörpers in seinen verfeichenen Seilungen und feligefen hieraus auf die Sicherbeit, welche die eine ober die andere Bewegungsart gestatet. Diffinsionsversuch, die an ben einzelnen hauten angestellt werben, lebern, inweiferen sie jur Bermittelung bestimmter Absonderungen geeignet sind ober nicht. Die chemische Analyse ber Organe endlich sibert uns auf bie Geigen, nach benne sich die Berbutungen bei bem Cossipwortel austauschen, damit das Brauchbare in bem Körper bleibe, das Uebrige baacaen austrete.

Die inneren Theite bee Opres find fo flein und liegen so tief in ber unmittelbaren Rachbarfchaft ber weientlichften Lebenswertzeuge verborgen, bag fich feine Bersiche en ihnen anstellen laffen. Wollen wir aber mehr erfahren, als die bloge außere Formbetrachtung angiebt, so mitjeu wir uns alnhistig Ahyancate, die mit benen ber inneren Gehörwertzeuge so sehr als möglich übereinstimmen, verfertigen. Gefingt es, neue Gelege an bie- fen aufzufinden, so gebort nicht blog ber Gewinn ber Physift, sondern auch ber Physift, sondern auch ber Physift, sondern auch ber Physift of die Bertien auf ber Denfolozie.

Gimeiß und Jaferinst mechfeln hausg in den Umfagericheinungen des theirtissen Söpret. Die Elemantaraachigt fonnte ibi eige feine schaffen Unterschiede der organischen Bestandbeile in ihnen nachweisen. Die Orte, an benen ihre gegensteitige Bermandbung statsfinder, lassen hie beder genau angeben, woch erfolgeschen Bersieden unterwerfen. Bessen wir aber bestandsgeachte ihre Umwandbung erforischen, so diebb Richts übrig, als die Falrendberfalle auf finischem Weger in sweise fleste Richts, als beingt diese burch ben Jusag gewissen Salpe, so haben wir wenigstens die enn Andaltebuntt für bie im Geben flatsen Weger arweinen Andaltebuntt für bie im Geben flatsen einem Andaltebuntt für bie im Geben flatsen einem Andaltebuntt für bie im Geben flatsen bestehen.

Beichranten fich die Lehren ber Physiologie auf bassenige, was 10 bieren ber aben bei beiten Bereit bei beiten Bereit bei bei beiten Bereit ber ihres Lebens beraubten Theile febren, fo würde nicht nur unser Bissenissen alle Gelfbftanbaftett, sondern auch gerade ihre michtighten Ergenisse enterbere. Die funstoole Berniestenun bet Baues der Drganismen und die Kleinheit der babei thätigen Elemente machte ison jede alleitige Erforichung mit physifalischen und demischen Bilisemitten ummöstich. Die Khpeaten bei der Benen zu unterer Gelbbteley mitten ummöstich. Die Khpeaten bei mei gene auch demischen Bilisemitten ummöstich. Die Khpeaten bei mei benen zu unterer Gelbbteley

rung nachbilten, sind daher nur unwelffändige Aberide des Originals. Bir fonnen deshalb jagar die rein physifalisch-demissione Erscheinungen auf eine bigs südenhafte Wesse versigen, wenn wir nicht das Leben selbs befragen, wenn wir nicht seine Endressultate mit den Mitteln der Physifi und Gemie verifien

Ein anderer Umftand fordert hierzu noch bringender auf. Die Rrafte, bie gerade bie bodfien Ericeitungen bes bierifden Lebens leiten, fehlen in ber unorganischen Ratur und felbft in ber Pflange und bem tobten Biere. Die Quelle bes Lebens allein fann baber, bier bie Gefibe ber

Foridung befruchten.

3wei Wege fteben in dieser Sinsicht zu Gebore. Man untersucht die Thäilgieften, wie sie sich unmittelbar darbeten. Die hierdurch gewonnen physsiologische Beoba dat ung vermag jetoch nur einem Areiber Bedenswirtungen zu erfautern. Ihre Aussichise sind oft läckenbaft oder zweideutig und bleiben nicht selten auf der Derfläche der Erscheinungen fleben. Die Wirtungsart innerer Organe, deren Veren Bosstungswortsane Störungen veransaft, eutgebt endlich ihrer Derrichaft größtentsciis.

Man beigkante fich deber nicht bloß auf bassenige, was fich bem unter bate Getriebe bes Drgamsenne ein. Bertoegane Wertzugen werben bies Getriebe bes Drgamsenne ein. Bertoegane Wertzuge werben bloßgefegt, um ihre Wickfamklet zu belaufgen. Man siellt bestimmte fira gern, um bie Sachpeit bes Gachverbaltes and biern Annvorten zu ermitetin. Wan rand bem Drgamismus gewisse Zbeite ober verfegt sie in berechnete regelwörige Justande, damit ber hierdurch erzugte Krantheitspreces angebe, weiche Bolde bem seiglenden ober verstümmetten Gebilde übertragen ist. Bemilpungen ber Art führen zu phyfiologischen Berschuse

Die flofe Betrachtung ber verschiebenen Etellungen bes Körpers bei bem Geben ober Laufen belebrt uns aber vielt Puntle ber Nechanit bes Effettets und ber Musteln. Die mitrostopische Anschaung bes ausgeschannten Froschiufes giebt ein flaces Bild bes Bultausfe ber Copillargefige. Ibedrichgeten beiredt nicht bie Berhaltung ber Genigangefige. Tebercheten fo ift auch bie physicogische Bedachtung ibere Einfachpeit weaen ber Gescho bes Irrebund am Benigken unterworfen.

Die Massichfeit ber Jerung vergrößert fich baggen, so wie bie Renebelingungen firmisser elignetifte nothenethig ungden. Boussen wir erschren, wie viel Dart ein Ther täglich abswaret, so ber berauchen wir nur ju glammeln und vor Berunerinigung um Berbunftung zu bennecht nur vor Berunerinigung um Berbunftung zu benahen. Seite ien wir und baggen bie ftage, wie viel eine einigst Miere liefert, so mulfen wir die Bauchhößlic stinnen und ein Alfgriedbre in ben harnteiter einbringen. Die hierburch veranlaßten Entsindnungsericheinungen truben aber bas Akpitate, zu bem wir gefangen, in bebem Grocke

Die phpfiologifde Beobachtung fann fogar beständige und, wie es ideint, vollfommen fichere Ergebniffe liefern, obne baft fie boch ber Babr-

beit enthrechen. Dem ein Kleiner überfebener Rebenumfiand anbert bisweilen bie Berdintiffe völlig um. Leffinen mir ben Untertide inne ben getöbtten Thieres, so bewegen sich sogleich die dinnen Gedarme auf bas lebhafteste. Wie würden aber irren, wenn wir bierauf bolgerten, daß auch im eben ein ähnlicher Gurum ber Perstäntiff durch ben Weis jed Rump späare bedingt werbe. Denn die Thätigfeit bes centralen Kervensspenn wur vorziglich des Gehrien wirt bier ber gleichen Erscheiung entgegen. Die Därme verhalten sich baber bann weit rubiger und bewegen sich häufig gar nicht.

Geminnen aber icon die franthaften Rebenverbaltniffe, welche die obpfologischen Beobachungen uebtig machen, einen jo bedeutenben Einfulg auf bie Cherzechniffe, do muß noch öfter ber Boben der phyliotogis ichen Berfuche aus ben gleichen Ursachen an Sicherheit verlieren. Die Gemispheit nimmt mit ber Berwidelung ber Nebenbedingungen immer mebr ab.

Stiebt ein Thier, dem man eine größere Menge falten Waffers in bie eine Mutaber einsprigt, während der Operation, so fönnen wir noch mit ziemlicher Bestimmtheit schlieften, das die niebrig temperirte Falisfligfeit sein Berg gefähmt hat. Rreissauf und Athmung ftanden bald fill, und die bierdurch veranlasse Unthätigfeit des Gehirns und des verlängerten Martes mußte dem Ceben ein Ende machen.

Definet man bagegen bie Schabelholte, hebt bas Gebirn in bie Bobe und bruift ober burchigneiber einen hirnnerven, jo finnen nur Schmers, genäußgerungen bed Fieres begungen, baß jeiner Verve empfinitio fil. Bleibt hingegen ber Erfolg and, fo vermag bas Resultat eben so gut von ber Anjeufbilist bed Kreven, als von ber betäubenden Wirtung ber Rebenverleumanen berungiber.

Da jede Abheilung bes Körpere mit ben übrigen in Berbindung fibet, so fann auch die Störung, die ein Gebilte trifft, eine veränderte Thätigfeit in manchen anteren Dryganen hervorrufen. Der ummittelber angeferodene Tbeil antwortet nicht mehr, wie im gesunden Justande. Geine Reibe meist unsternibiliger Schwierigkeiten entglet baber nicht selten den Pfultaten der physiologischen Bersuch bei einzig gemägende Sicherbeit.

Etgen wir ein Manometer in eine entblößte Schlagaber, so macht bie genalflame, biergu nötbige Borbereitung bas Thier untwigi, aber Derzischlag und bas Athmen weichen von ibern genöhnlichen Normen ab. Der Drud bes Blutes anbert sich baber auch in ber Schlagaber, bie mit bem Präfungschifferunente berbunden ist.

Die physiologische Beebachtung bat nicht felten, wie wir seben, einen 12 ergeleibrigen Eingriff in ben Deganismus als Borldufer nothig. Gen fo erfoberen aber auch viele physiologische zugeitung eine nachfolgembe um besangene Beobachtung ber späteren Lebendproceffe. Beiderlei Arten von Forschungsmethoben muffen baber in vielen gallen wechstelfeitig verbunden wechten

Will man bie Birfung ber ftidftoffbaltigen und ber flidftofflofen

Rabrungsmittel ergründen, so gehört nur die Beraberichung der bestimmt berechneten Speisen dem physiologischen Bersiuse am. Alles Ulebrige dagegen sollt ber ferneren unmittelbaren Beebachtung anheim. Die Studen über die Wiedererzeugung der Gewebe treten aus dem Bereiche des physiologischen Erperiments, so wie man die zu prüsenden Theile durchschuitet en oder geröcht dat.

13 Wir fanden früher, bag uns haufs die fünftliche Erragung befimmeter fransflorite Erscheinungen über bie Normalerechtlinig beidert. Beleider phylosogischen Berluche gleichen in biefer Dinficht chirungischen Derautionen. Andere abaggent, wie die Prafung der Angrungsmittet eber ber Gifte und dartiche Bemibungen erinnern in iben öffigien an bie Borgange, mit benen sich ber innere Arzy beschäftigt. Anna aber die absichtig berwerzusene Aranflecht ibe Ertennisch ber Lebenschäftigkeiten weitnisch verweitern, so bermag man mit Recht zu sorbern, baß auch die Pathologie das Geiche zu leisen sich niche Bereichten auf biefe Art ein neue Duelle unserer Wissenschaft in dem pathologisch » physsiologischen Stabium.

Die Erfabrung lehrt jebod, baß biefes nur in einer febr beihrantten 3aht von Allem flattindent. Denn ber Arzi if bloß hanig im Canneeinzelne Berrather von ben ben Drgamieums angreisenden Feinden zu erbliden. Der Plan ber Zeridrung, welche bie frantspalte Richtung der Lebensthötigleit veranlagt, bleidt ihm meissenheils verborgen. Sethet auch bem Ghrungen bas Embjeil feiner Eingriffe beutlicher von Augen, so burdschaut er boch in ber Aegel bie Mittelgieber eben so wenig, ab ber innere Deiltünstler. Webeien und Chrunzzie liefern baber oft pathologischephyssologische Bersiude, die teine genigenden naturwissenschaftliche Bolgetung gestatten. Das Gleiche gilt sogar von den Reistaten der pathologischen Anatomie. Denn viele ursprünglich einsche Entartungen baben ein verwirrende Keitze von Altengliebern der Erderungen and sich gezogen, ehe die flarere Anschausgeben ber Kanton und gibt gegen, ehe bie starere Anschausgeben ber Kanton ben Andels geworden.

15 Diefe Betrachtungen geben aber die Grundlage für ben fritischen Machina, ben wir an bem pathosagich-physiologischen Studium anzulegen haben. Gebrauchen wir ihr Krantfeitscher gur Erweiterung bes bopfio- logischen Gebietes, so fann biefes nur unter ber Bedingung geschehen, baß alle in Betracht fommenden Medenwerbaltniffe genau bestannt sind. Die einsachen krantbeitschlie find beebalb auch immer bie terbercichen. Das

haufige oder feltene Borfommen, die Große ober bie Aleinheit bee entarteten Theiles bifben in biefer Begiebung untergeordnete Rudfichten.

Da Die Phyfiologie in bem Gewande einer icarfern Raturwiffenicaft 16 auftreten fann, fo erfreut fie fic auch beebalb ber Batbologie gegenüber mefentlicher Borguae. Gie fann obne Bebenten ibre mit Giderbeit erforichten Rormen ber Rrantbeitolebre jur Unwendung überliefern. 3bre Befege brauchen nicht ben Biberfpruch pathologifder Erfahrungen gu fürchten. Denn eine Berfobnung findet immer Statt, fobalb nur Alles erfannt, febe Difibeutung entfernt und febes ftorenbe Rebenverbaltnig berudfichtigt ift. Bill bagegen bie Pathologie von ihrem Gebiete aus foarfe phyfiologifde Gase jum Banten bringen, fo unterliegt fie meiftentheile ale bie fomachere, unficherere Biffenicaft. 3br Bemaben fübrt nur bann gu einem gludlichern Refultate, wenn icon ber Boben bes Streites auch auf phyfiologifdem Gebiete weicht. Gebraucht fie bagegen Die acht naturmiffenicaftliche Methode jur Ergrundung ber Rrantbeite. falle ober benust fie biefe, um einzelne jugangliche Lebenbericheinungen genauer ju prufen, fo erbalt ibr Streben einen eben fo großen Berth für fie felbit, ale für bie Phyfiologie.

Da fich die meiften Berfuck nur an Thieren ankellen laften, fo tann 17 fich nie die Lebenstebre des Menichen von der Berücksichtigung der Thiere wolf völlig befreien. Die an den niedereren Geschöpfen gefundenen Refuttate muffen immer auf unferen Dryanismus übertragen werden. Arantbeitsbeochaftungen find in den gicklichfen gilden im Candre, bas an Thieren Gewonnene für den Menichen zu bestättigen und näher zu er-

läutern.

Die Nothwendigfeit, gabireiche Untersuchungen an anderen Drganie. 18 men, ale bem unferigen, vorzunehmen, führt aber noch einen Rachtheil, ben wir nie aus ben Mugen laffen burfen, mit fic. Danche allgemeine Ericeinungen, wie Die fommetrifde Bertbeilung ber bewegenben und ber empfindenden Rervenwurgeln, Die Sauptnormen ber Reigbarfeiteverbaltniffe, bie bybraulifchen Borgange bes Blutlaufes, Die Birfung bes Das genfaftes, bee Samene und abnlicher Erzeugniffe, reichen fo tief in bie Thierwelt binab, bag fie faft mit berfelben Gicherheit am Grofche, wie an bem bochften Caugetbiere erlautert werben fonnen. Unbere bagegen verbalt es fich, wenn wir ju ben Gingelericheinungen porbringen. Die Antwort wird bier um fo ficherer, je bober bas von une befragte Geicopf ftebt, ie naber feine Organisation mit ber unferigen verwandt ift. Bir burfen aber beffenungeachtet nie bie angtomifchen Unterfciebe, bie nich bann noch barbieten, unberudfichtigt laffen. Biele phofiologifche Berfuche, bie nur an Gaugethieren angestellt werben tonnen, find baber nur mit gewiffen Ginfdranfungen fur ben Menfchen gultig.

Nicht alle Theile ber Phipfologie unferes Abrires bangen auf bie 19 eben erwähnte Beife von Studien an Thieren ab. Manche von ihnen sußen sogar nur auf Erfabrungen, die man am Menschen macht. Denn wo bas Gestilige selbs bericht wird, wo fein Anofilig, die Sprache, auf Mittebilung ber Empfabrung unerfässtich ib, do bilbet ber Mensch die Mittebilung ber Empfabrung unerfässich ih, do bilbet ber Mensch bie

Sauptquelle unferes Biffeng. Die Lehren von ber Stimmerzeugung, ben Reven und bem Arrengipteme ruben gu einem großen Theile auf Boobsachungen, bie wir an uns und unferes Gleichen anftellen.

Bebe nicht blos beidreibenbe Raturmiffenicaft flebt um fo bober, je weniger Sprothefen und je mehr matbematifde Begrundungen in ibr porfommen. Die Rleinbeit, Bericiebenbeit und Unquagnalichfeit ber mirf. famen Elemente ber lebenben Rorper, ibre mannigfache Berbinbung und bie Schwierigfeiten, welche fic ber Beobachtung und bem Berfuche ente gegenstellen, machen es unmöglich, bag bie Physiologie in fo ftarrem, gefegmäßigem Gewande, ale bie Popfit ober felbit nur bie Chemie auftritt. Rein Abidnitt berfelben lagt fic ale ein gerundetes Gange, ale ein uneridutterliches, aus einem Grundprincipe berporgebenbes Gebaube barftellen. Dande begrundete Gingelfage muffen mit anberen, bie nicht fo ficher bemiefen find, verfnupft und viele guden burd unabweisbare, fubjective Borftellungen und Unnahmen ausgefüllt merben. fdritte ber Biffenicaft merben gwar bier vieles verbeffern. Mllein es biefe bie Broteusericheinungen bes lebens verfennen, wenn man boffen wollte, bag je bie Bhpfiologie bie rein objective Bebanblung ber Bbpfif erreichen merbe.

Diefe Erfenntnig foliegt jeboch feineswege eine möglichft mathemas tifche Methobe unferer Biffenicaft aus. Man taufcht fic, wenn man bebauptet, bag fic nie bas leben ber Berricaft ber Dathematif unterwirft. Denn es ftebt, gleich allen anberen Griceinungen, unter beftimmten Gefegen und bie reine Sprache ber Raturgefene ift bie mathematifche Rorm. Eben fo menig laft fich bie Unficht begrunten, bag bie permidelten Bedingungen ber organifden Theile allen folden Bemubungen Sobn fprechen. Gin Blid auf bie angewandte Bopfif muß balb von biefer Auffaffungemeife gurudfubren. Der Dechaniter, Sporqulifer, Bueumatiter ober Optifer rechnet in feiner Theorie mit Gestalten und Berbaltniffen, bie fich ebenfalls nie ale folde in ber Ratur porfinden. Er benust noch hierbei Ausbrude und Borftellungen, Die fich blog auf Die mit freiem Muge fenntlichen Merfmable begieben, bem mifroffonifden Raue bagegen nicht felten widerfreiten. Bas ibm aber feine Rormeln geben, bas wendet er auf vermanbte wirfliche Rorper an. Bo bie Berbaltniffe nicht vollfommen ben von ibm geforberten Bebingungen entiprechen, ba fucht er ibre einflugreiden Rebenerideinungen burd Berbefferungemerthe feiner theoretifden Großen auszubruden. Bollte er fic burd bie letteren licbelftanbe abichreden laffen, fo mare noch jest jebe augewandte Dechanif eine Unmöglichfeit. Die Physiologie fann bie gleiche Babn in allen ibren Abichnitten, mit Muenabme ber Lebre von ben Empfindungen, verfuchen. Schon bie mechanifche Ginrichtung bes Dragniemus forbert fie ju biefer Ber banblungemeife auf und beutet flar auf bie Richtigfeit bes eingeschlages nen Beges bin.

21 Rann aber bie fortlaufenbe Darftellung ber Lebenslehre bes Menfichen ber Berbindungsglieber ber fubjertiven Annahmen und Spoothefen uicht entbehren, so muß sie boch bie ungweifelhaften batfacen won ben minber

begründeten Einzelbeobagtungen, das Bahricheinliche von bem rein Spupotheiligen, das Unveränderliche von dem durch Redemerbaliniss Becheithen so fcharf als möglich unterfedeben. Bill fie fernere Fortideritet annegen, so liegt es fier vor Allem ob, die Grenne des Biffens und Richten wiffens genau anzugeben und nicht ble ficheren Pfeiler ihres Gebäudes mit dem ich wenden genau anzugeben und nicht ble sicheren Pfeiler ihres Gebäudes mit dem ich wenden Redemgeruft zu verwechsten.

# Eigenthümlichkeiten ber Organifation.

Der Deganismus wurde icon baufig, unter verfdiedenen Befichts 22 puntten mit einer Massine oder einer öbnichen physisalisch ehmischen Borrichtung verglichen. Die Freunde solcher Anschen waren seine die im Stande, dies Jewe vollkommen durchgussigen. Ihre Gegnet konnten sie nur im Allagemeinen als den Ausburd eines ohen Material eines ohen Material eines ohen Materialsisme anstagen, nicht aber auf eine befriedigende Weife bestelligen. Diese Weiferbied ber Auffalungen sicht aber solch von elfest gut ver Bernutbung, daß beibe klassen westelligen von Apparaten in manchen Puntten übereinfimmen, in anderen bagearen wessenlich werden werben.

Mögen aber biefe erften Erreger bie beobschäftigte Mirtung unmittefbar hervorrufen ober ihre Einfälfe anderen paffenden Studen bes Raberwertes flufenweife mittbellen, se erhält fich boch nur die Archeit, so lange die Speisung dauert. Kehlt fie, so ffegt die Trägbeit der Materie. Es ruft Alles, die ein neuer Anfoly bas Ganze befebt.

Der Deganismus beftelt ehensalls aus einer Reife nammbig vere 24 bundener Beile, bie wie bebel in einander greifen. Ihre Formen, ihre Eigenschaften und ihre Bestlimmungen sind nur gleich benen untergeordneter Keitenglieber für das gemeinsume Gange berechnet. Gine Jusüb chem sicher Derigung, die Raderung, muß bas Abervert in Gang erbalten. Die Thätigfeit vergebrt das Unterhaltungsmaterial, setz es um und liefert bierbeil Rebenverbindungen, bie nicht mehr als Anregungsmittel bie nen sonnen. Diestleben allgemeinen Berhaltnisse term auch in unspren Machinen wieder. Die Berändrungen bes Mosterulargundense derr bie

Maffenummanblung bes Erregers erzeugt bie Rraft, bie felbft bas Enbgiel ber Arbeit bilbet ober es burd Bermittelung anberer Berfzeuge erreicht. Rleine Storungen anbern gwar bas Refultat ber Borrichtung. Soll fie aber vollig ftillfieben, fo muß ber Gingriff eine gewiffe Starte erreichen und mefentliche Theile bes Gangen unbrauchbar machen.

Gudt man aber ben Bergleich ber Organismen mit ben Dafchinen, 25 bie ber Denich berfiellt, meiter auszubebnen, fo bort bie fichere Grundlage auf. Die Unterfchiebe, bie fich baran auf febem Schritte zu erfennen geben, eigenen fich am beften, uns einen Blid in bie mefentlichen Merfmable bes

pragnifden Baues ju geftatten.

Der Plan, welcher bem icarffinnigften Berfe bes Dechanifere jum Grunde liegt, ericeint ber Anordnung ber Theile bes fleinften Thieres gegenüber arm, ichmach und unvollfommen. Die unendliche Beiebeit bes Schopfere tritt une nie fo gebieterifch entgegen, ale wenn wir bie verichiebenen Bertzeuge ber von ibm geschaffeuen Borrichtungen in ihrem Bufammenbange ju ermitteln fuchen.

Die einzelnen Stude unferer Apparate find groß und baben unvollfommnere und einfacher mathematifche Geftalten. Die Ratur arbeitet mit mifroffopifchen Theilen, von benen jebes feine auf bas Benauefte beftimmte form, Groge und Stellung befigt. Sie ift nicht gleich unferen Dechanitern genothigt, ber leichteren Berechnung megen elementar-mathemathifde Begrengungen gu ichaffen. Gie gebraucht vielmehr meift verwidel. tere Dberflachen, um bierburch noch Rebenvortheile zu erzielen, Die wir oft nicht einmal theoretifc bestimmen fonnen.

Befdrantte fic aber bie Gigenthumlichfeit ber Drganismen auf biefe 27 Borguge allein, fo murben fie zwar icon unfere Berfgeuge an 3medinas figfeit unenblich übertreffen. Es ftanben aber immer noch zwei ebeuburtige Rebenbubler einander gegenüber. Reine Ungleichheit bes Brincips, fonbern nur bie Bollfommenbeit ber Musführung murbe ben Unteridieb bebingen. Es biefe jeboch bas Befen ber febenben Gefcopfe verfennen, wenn man

fich mit biefem Standpunfte begnugen wollte.

Der Baumeifter richtet feine Dafdine fo ein, bag alle Theile unter Borausfegung ber nothigen Speifung von felbft wirfen. Allein Die Berftellung bes Rabermerfes, bie Berbefferung bes Mangelhaften, bie Entfernung bes Unbrauchbaren und ber Bufas neuer zwedmäßiger Stude bangt von bem Birfen frember Sanbe ab. Die Dafdine febt nur in bem ibr urfprunglich vorgefdriebenen Rreife. Gie ift paffiv und unfelbftfanbig, fo wie bie Foberungen biefes engumgrengte Bebiet überfcreiten.

Die Organismen bagegen find weit bavon entfernt, ein folches Bilb ber Silflofigfeit bargubieten. 3br von ber Mutter bereiteter Reim fübrt eine Reibe zwedmäßig verbunbener Theile, Die unter Borausfegung ber geborigen Speifung fernere Bebilbe erzeugen und fich ju bem felbftfans bigen Individuum entwideln. Die Rabrungemittel bienen nicht bloft, Die Thatiafeit ber icon vorbandenen Stude ju unterbalten, fonbern auch neue gu verfertigen, abgenupte gu erfrifden und ben Schaben, ben jeber Bebrauch eines Berfzeuges veranlagt, auszugleichen. Die lebenben Befen bauen fich ihre eigenen Organe auf und erhalten und verbeffern fie, fo lange es ibre Buftanbe möglich machen.

Diefeis wunderhart Rejultat ber Trganisation bedarf aber nicht ber 29 Millionen mirchoging ben Kräften, welche bei Romene ber Phopfi übericheiten. Die Millionen mirchfolpischer Ebeile, aus benen jebes größer ogganische Gebilde zuschamengeset wird, sind eben so viele Werstätten, in denen der darzebetene Eben findt ausschieftlicht zu eigenem Augen vermendent, sowern auch jur Erzengung stemder, eben so fleiner Apparate vordereitet wird. Wir fennen und leight benten, daß sich bier ein Kettenglied an das andere reibt, daß immer die Jahl der Arbeiter und mit ihr die Größe und Bielistigkeit der Leifungen zumimmt, die endlich das vollendete Individuum zu Etande kommt. Am tie Verechnung, die zur Mississung eines solchen Plantes gebört, wird setels die Fassungskraft des menschischen Geistes überrichereiten.

Die Urface beier Einrichtung ift leicht einzuiefen. Die organische 30 Schöpfung sollte von felbit fortigeben: alle ihre Erscheungen mußten ohne bie Biffe frember Individuen moßigich werben. Die Gelbfffanbigfeit ber lebenben gerper sonnte allein biefe Aufgabe idfen. Gollte aber allen Forberungen Genige geleistet werben, 60 mar nicht blog ber Augenbid, sonbern auch bie Jalunft zu berückschagen.

Da jeber materielle Organismus auf eine bestimmte Zeitdauer angewielen ist, de mußte für eine Nachsschaft geforgt fein, wem weber die Alt ju Grunde geben, noch eine neue Schöpfung berselben nothwendig werden sollte. Bährend aber eins solde groberung von einem Bersfrage der Menichenhand nicht befriedigt werden sann, sieß sie in den selbsständigen lebenden Bessen all eine Schwierigktien. Denn die giede Einzichtung, die das einzelen Individum erzugt und verrollsomment, ihnnte auch die Keime fünstiger Geischöfe in dem Mutterschere berstellen. Sie drauchten sich weber durch Größe noch durch besondere Gosse ausguschenen; sie batten nur eine verbaltnismäßig fleine Gruppe von Gebilden nöbig, die sich hölter dem Grundprinche aller Organismen entspröchen berner entwicktien. Janden sie die nöbigen außeren Bedingungen, so sigt die von sich Gewebe on Grwebe, die das ausgeschete Westen welcher best. Die Gorge für das Eeben des Einzelenn und die Erhaltung der Gattung siehert be aber die eines der bei einman geben der der deben des der

Die Borgigs, Die ben Drganismen biefer Berbätmisse megen zu Speil werben, wirten auch auf ihre übergen Eigenschaften zurüch 3Dr Waterial fonnte zwedmäßiger als bas unserer Massimen gewählt werben. Ein grober Feind unserer Boerichungen ist ber Maguel an Dauerbaftigfeit. Die millen daber für fie farer, dem Einstigt ber Aufmert fraftig wiber, febende Massien ausstuden. Digteich bie Natur ihrem Weisheite und Obarammetisprincipe gemäß alle Organe so lange, als möglich fyblig sein lößt, so sind barde eine Berbaften den gene den der fein gerie figt germöhnicher Rt fonnen sie deper lieft geriegen. Berbatete aber ber Plan ber Drganisation jede nicht berchnete Berührtens, bie bieraus bervorging, so waren gerabe sicht wandelte und berinder und berinder und berinder und bei ber den ber Drganisation jede nicht berechnete Berührtens, die bieraus bervorging, so wenn gerabe so leicht wandeltare.

Berbinungen am Gesten geeignet, bie organischen Bertzeuge ju ibrem Umfage und jur Bearbeitung ber Reimfosse anderer Theile tauglich ju machen. Das Starre und Ginscitige ber unbestehten Borrefdungen ging auf biese Art in bas Beiche, Nachgiebige und Banbelbare ber organischen Schöffnnen über.

Rein optisches Wertpung fann feine Diapbrogmen leiten; teine Mochine ibren Schwerpunft ben verschiebenen Stellungen gemäß verraden. Unfer Ange bingegen ererngt feine Pupille im Dellen und erweitert fie im Dunteten. Wir wechteln bie agennfeitige Lage unferer Glieber auf eine ben Pfrincipten ber Wechanig enam entiprechne Weife, fodalb uns bie Beschönfeinbeit bes Bobens ober unsere eigene Körperstellung umguwerfen brobt

32 Mic bies Bereiftrungen unferer lobilen Apparate geben ohne unfere eigene Berechnung vor fich. Da bie Grundsige, auf benen fie fußen, erft burch böbere Raturstubien gewennen werben fennen, so mußte bie mae terielle Einrichtung bie zwechmäßige Beränderung sichern. Bad wir aber hier in inbibivuller beinsigh au nus feligh wobernehmen, das wirt in dem großen haushalte ber Ratur durch bie Infiinte und Triebe ausgedrudt.

33 Der Charafter ber Cabilität greift nach feliß in die Berbällnisst ber Speisung ein. Rebit biese einem hipsstatisch Ryparate, is deibt Alles auf der Eelle fill. Die Edublistät des Waterials machte es aber möglich, daß eine passen haregang die Thätigtet bes Gangen nach längeren Perioden der Albe von Aussen beworten. Der bungender Degansimmt dagegen lebt eine Zeit lang fort; seine eigenen Körperelemente, die aus Speisungsmitteln entsonen bestehen mieder in diesen kontrolle der Rebs führt, die anblich der Eingafis das Gangen untergabt und den Zeb freissische Die Randelbarfeit der abgestobenen Theile bindert das siedes ferner Miederteichen.

Rur ein Erreger, ber Sauerfloff ber kuft, bilbet in ben boberen thieriben Geichobefen eine Ausaubme von biefer Regel. Gein Mangel gefabret bas Leben auf ber Gelle. Diese michtige Rolle bestieben urbet von verschiebenartigen Rebenverhaltniffen, bie wir in ber Folge feunen lerenn werben, ber.

34 Ein so vielfeitiger Man, ale ben meiften organischen Schöpfungen jum Grunde liegt, tann nicht burch untergeordnete Abweichgungen gerflort ober nur im Mesenklichen verandert merben. Die besonderen Charattereigentbumlisseiten, wie sebes einzelne 3mbrobumm barbietet, und felbe bie

ausnahmemeife vorfommenben Barietaten lenten baber nicht bie Thatigfeiten von ihrem Sauptziele ab.

Da aber bie Gunction nur ben Ausbrud ber vorhandenen Ergantheile und birte gegebenen Eigenschaften bilben, fo wirt fie mit iebem tieferen Eingriffe bedeutender geandert. Die Störung, die ein einzelner Theil bes Raderenertes trifft, wirt fich gwar zumächft nur in feinem eigenen Birdungstreit ohlebegelt. Allein die imige Beziehung, in ber alle Geblie bes Erganismus unter einander fleben, muß bath bas örtliche Leiden in eine allgemein fir nen fabe iberführer fonnen.

Der einmal eingeleitet pabelogisch physiologisch Proces wird andrer 35 Refultate, als bie gefunden Woogange, ur Loge feberen. Ergerist er ein Drgan das schon in seiner Ausbildung vollendet ift, jo tecken in beisem frantbafte Wirtungen ober regelindrige Wirtungen bervor. Das große Derer der abnormen Energieren und der pathologischen Entiatungen ensteht als beie Weise. Berfolgt aber ihon der Neim eine umrichige Bahn seiner Entwicklenung jo muß eine hen mungsbildung, ein angeborener Krantbeitsgulft and oder eine Monftrofitat aus den veränderten Bedingen bervorkeben.

Saufen fich enblich bie Störungen in folgem Maage, bag bas gwede 36 mäßige Inteinnabergreifen ber Debtie auffebt, bag ben weinetlichfen von ihnen ihre Debtigteitsterreger mangeln, jo fieht bas Even fill. Die Größe und Beberdung ber ergiffenen Elemente bestummt ben, ob nur eine Abreitung bei Körpere derr ber gefammte Teganismm abstirt. Die Bauf-nigeriforung, bie bem Zobe folgt, ift fein neuer Proces. Gie bilbet nur ben Ausbruck der ungebemmten Wirfung ber Ausbruck der ungebemmten Wirfung ber Ausbruck mit, bei mer Eeben burch bas berechtete Wechtlicht ber thatigen Gewebe in bie ihr gebürnen Gedenarten untstägewiesten werden.

Die eben einwidelte Aufafing der Lebenserscheinungen, weiche Ge- 27 innbeit, Krantbeit und Seilung ans einem allgemein naturwisenschaftlichen Principe berzuseiten juch, muß jedt Annahme einer besenberen, von den Geiegen ber übrigen Vatur unabdangigen Leben fler aft jurustweisen. Borfellungen her Auf eber der mit ihnen vernwahte Glaube an Secteu phärigieten der wirfimmen materiellen Etemente (Staht), an eigene Bisbungstriefe (Bumenbach), weiertliche Kröfte (Wolff) und heibefreben der Organisation erstären nicht nur teine der ratissethaften Ericheinungen, sondern verwideln sich auch bei fernerer Berfosgung im Wiederfprüche, die von der ungenägenden Godfre ber Gemenbergen gehoden.

# Glieberung ber Thatigfeiten bes Rorpers.

Die individuellen Thitigleiten bes Menissen und ber Thiere gefalen 38 in wei Saubstaupen, von benen die Eine bie Buchesthumberscheinungen, die Andere dagegen die freie Selfssfesstimmung des Eingelwessen mu Endziefe hat. Da aber biese nur bem Thierreiche gestattet worden, jene dagegen aus in dem Genächen, wiewobl in gang anderem Gewande, vor-

fommen, so unterscheidet man beide mit dem Namen der pflanglich en oder vegetativen und der thierischen oder animalen Thätigfeiten-

Das Blut bilbet ben Dittelpunft aller bem Bachetbum und ber Ernabrung bienenben Borgange. Die Berbauung verarbeitet bie roben Rabrungemittel, giebt bas loeliche aus ihnen aus und icheibet ale Roth ben feften Rudftanb, ben ber Darm nicht bewältigen fonnte, mit einzelnen unbrauchbaren Stoffen verbunden ab. Das Fluffige, bas nach phyfifalifden Befegen ein Gemeingut bee Rorpere ju werben vermag, geht bann mittels bar ober unmittelbar auf bem Wege ber Ginfaugung in bas Blut uber Diefes wird burch bie Dechanif bes Rreislaufes burch alle Drgane bes Rorpere geleitet, bamit feber Theil feine Bedurfniffe befriedigen und bas gaftige und Unbrauchbare entfernen fonne. Die Blutmaffe felbft erfrifdt fic auf biefer Babn burd ben Ginfluß ber Atmofpbare, mit ber fie in Berührung fommt. Da biergu bie bloge augere Rorperoberflache nicht binreicht, fo erfullen eigene Athmungewerfzeuge einen Saupttheil biefer Beftimmung. Athmung und Sautausbunftung ergangen fich baber in ibrer Birfung. Gin Theil ber Organe endlich verwendet nicht bloß bas burd fie ftromenbe Blut gur Erbaltung feiner eigenen Daffe, fonbern auch gur Bilbung eigener Gafte, bie ferneren 3meden bienen ober ale überfluffige Ausicheidungen entfernt werden. Die Abfonderung, bie in ben vericbiebenen Drufen mit ober obne Musführungsgange ju Stanbe fommt , rubt auf biefen Berbaltuiffen.

Die gesammte eben erwähnte Reihe von Thatigleiten bient einem Endywode, ber Ernabrung bes Nörpere. Sie schiefet geleichiam bie Rechung, melde bie Einnahmen und Musgahen bed Degandus veran-lassen; sie zielz, wie sich bie Einnahmen und Thusgahen bed Dieut burch ben Gewinn an neuen Stoffen und ben Bertuft an nahr-haften Berbindungen in seinem Innern wechselt, welche Gereitungsmittel bie Gesammtmusse bed Ebiered vergrößern und welche Bertufte siene Fortsbauer betroben oder vernichten.

Was bas dur für die pflangiden, das find bie Gelifte tes Rerempfeme für die theirfichen Errichtungen. Den die Elfstechtimunug, weiche ihr bervortretendente Merfmahl bildet, rübrt ursprünglich von den Areronwirfungen her. Alle bewußten Eindruck, alle weckmäßigen Berderungen der toldien Wertgung baden in ihren ibren Ormand. Der größte Theil der Verwag un gen geborch ibren Befeblen. Die Stimme entfielt durch ein zugedmäßige Berindung der Thätigkeiten Kribmungsorgane mit den Wirtungen einzelner, von nervofen Gebilden bepercifiere Muselen. Jedes Ginne sorga an dient durch feine physicalifie Einrichtung als Bermittler, damit des Gebiere gewiße Eigenfaliste der Außenwelt fennen lerne und zu selbsfländigen Besigden gebrauche. Die Darfelung der Perventpfälig eite noblich zeit uns, weiche Geise auch biefen Gebieter des thierischen Körpers fesseln und, erfele Geste auch biefen Gebieter bes thierischen Körpers fesseln und in seinen Bestimmungen leiten

Die fammtlichen, bis jest ermagnten Lebenderscheinungen find nur fur bie Erhaltung bes Individuum berechnet. Die Beugung bagegen bewahrt

bie Gattung und ruft eine Reibe von Fortbilbungericheinungen, bie wir mit bem Ramen ber Entwidelung belegen, hervor.

Die bloße Betrachtung ber Gunctionentehre muß sebe Art von be 40 spreibenber Anatomie ausschließen. Es legt baher bie Physiclogie bes Menichen bie Renntnig ber Anatomie besselchen voraus und ibs fich nur bann auf bie Betrachtung bes Baues eines Thieres ein, wenn die Eigenthimischeit besselchen bei Reitulate eines Physicologischen Berichus bestimmt. Die Entwicklungsgeschäute, bie theits ber beschreiben, theils ber philosophischen Anatomie angebort, fällt aus bem gleichen Grunde in der physicologischen Berichlung binneg. Diest schlieber baggen ben Thäsigkeits wechsel, ben unfer Erganismus von seinem erstem Entstehen bis zu seinem natürlichen Dese erteibet, in berm lesen Köhchmitte.

Das Gefammtgebiet unserer Wiffenschaft gerfallt baber in die all, gemeine und die specielle Physiologie. Die lettere umfaßt die Lebren von dem Stoffwandel, dem Nerventeben und ber Zeugung und Entwideluna.

# Berte, welche bie gefammte Phyfiologie bes Menfchen bebanbein.

Alb. ab Haller Element Physiologise. Lausannse Vol. VIII. 1757--1766. 4. Gine gweite nicht vollendete Musgade beises Sauptwertes, der handschriftliche Juffape bes Berstüffers durch eine fremde Redaction beigefügt worben, führt den Tittet: De partium corporis humani fabrica et functionibus. Vol. VIII. Bernae. 1777. 8.

F. Magendie, Précis élémentaire de physiologie. Quatrième éditiou. Paris 1844. 8.

F. Magendie, Handhuch der Physiologie. Nach der dritten vermehrten und verbesserten Ausgabe aus dem Französischen übersetzt, mit Anmerkungen and Zusätzen von Heusinger. II. Bde. Eisenach 1834—1836. 8. C. A. Rudolphi, Grundriss der Physiologie. Bd. I-III. Berlin 1821—1828. 8,

(Der vierte Band, ber das Wert schlien sollte, ift wegen bes Tobes bes Berfassen, nicht erschienen.)

nicht erichtenen.)
G. Bur bach, bie Phofiologie ale Erfahrungemiffenichaft. Bb. 1.-VI. Leipzig 1826-1840. B. Die brei erften Banbe erschienen in zweiter Auflage 1835-1838. F. Tiedemunn, Physiologie des Menschen. Bd. I. u. III. Darmstudt 1830

u. 1836. 8. J. Müller, Handhuch der Physiologie des Menschen. II. Bde. Vierte Anflage, Cohlenz 1842-1844. 8.

F. Arnold, Lehrhuch der Physiologie des Menschen, II. Bde. Zürich 1836 -- 1842. 8

- C. G. Carus, Softem ber Oppffologie. III. Bbe. Leipzig 1838-1840. 8. J. Flogel, Compendium der Physiologie des Menschen. Salzburg 1840. 8. R. Wagner, Lehrbuch ber fpeciellen Phofiologie. Dritte Muflage. Leipzig 1845. 8.

W. B. Carpenter, Principles of human Physiology, with their chief applications to Pathology, Hygiène and Forensic Medicine. Especially designed for the use of Students. London 1842. B.

J. Frankel, Compondium der Physiologie des Menschen. Berlin 1844. 8. A. F. Gunther, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Für Aerzte und Studi-

rende. Bd. I. Leipzig 1845. 8. E. Bogt, Phofiologifche Briefe. Deft 1 und 2. Stuttgart, 1845. 1846. 8.

B. Batentin, Grundrif ber Phyfiotogie b. Menichen fur bas erfte Stubium und jur Gelbitbetebrung. Braunichmeig 1846. 8. R. B. Todd, The Cyclopaedia of Anatomy and Physiology. Vol. I-III. London

1835-1843, 8. R. Bagner, Sandwörterbuch ber Obpfiotogie mit Rudficht auf phofiotogifche Dathologie. Bb. 1-III. Braunichmeig 1842-1846. 8.

Allgemeine Phyfiologie.

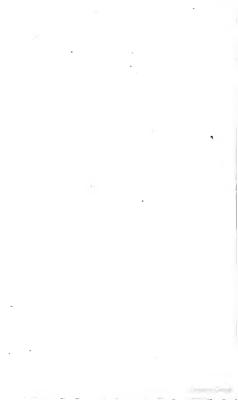

### 1. Phpfifalifch: chemifche Berbaltniffe.

#### Große ber mirtfamen Elemente.

Einssuße bes mitrostopischem Bauce ber Theile auf bie 41 physicio gifche Untersuchung. — Die Betrachtung ber Organisationsverfallmife subete und sown ju ber Ertenntnis, bag seber noch so fleine Apparut unseres Körpers auf einer großen Menge mitrostopischer Gemente, bie eine ersten Todisschießterterger bilben, jusunmengeist fil. Babfrend biese Einrichtung ber Natur steht unenbliche Bortbeite genacht, fettli se ben Demibungen ber Footschung unernibische Gedweitigseiten entgegen. Da anf biese Beise ber Bau ber lebenden Westen bien natürslichen Grengen unferer Sinne überschreitet, so sind va auf biese Normen bung tänstlicher Hismatte, welche die Genanken bes Gischbaren erweitern, hingewiesen. Sie zeigen uns zwar bie Gestalten, Größen und Dres veränderungen, gestaten ieben nicht, wir in de Jahrenersfällniste ber physikalischen Eigenschaften ober ber demischen Berwandelungen tieser einderungen steier

Die Art und Beife, wie bie mitroftopischen Cemente eines Ergans jusammengebart find, bestimmt ben Grad ber Sicherheit, mit bem wir eine Sauptverrichtungen enthällen tonnen. Betrachten wir ben Mustel als bloges Berfürzungsgebilde, so besteht er in allen feinen Puntten aus ben gleichen Mustesschiern. Die Jusummengiebung, die uns eine Hofter unter bem Mitrossen den geden wacht, wiederholt sich in abnischen Kert an ber großen Menge von Elementen, weiche die flütste Mustelinasse jusummeniscen. Die Grunderscheinungen der Berstrützung sallen baber noch in ben Bereich der möglichen Ergrindeung. Die Untössichhier Rufgade beginnt erst bann, wenn man die Gesommtwirfungen aus der Setelungsweise ber mitrossenigen Agern guerateuren verfugd.

Sind baggen bie fleinen, wirtfamen Theile eines Tigans, bie beffen Daupfrestimmung vermitteln, ungleich, so wantt ber Boben jeter Unterludung in noch startern Maage. Der Bau ber Meren und bie Prafung ihrer Absonderungsfälligsteit, bes Darnes, lebt zwar im Allgemeinen, daß sich bie das Blut eines Ehrlies seines Bogliere, seiner unbrauchdaren sichtspiloten Berbindungen und leiner Calge entledig. Da aber beitzu bie Machgeissteinen Gerechten und bie se ungedenden Rapsfen, die Gaptslaren, bie Grundmembran und bie Gpischellen ber Sarneanase mit wirken, lo verwickt sich die Egge bergelatt, daß ihre besung auf feinen nachweissigen Zbastachen undsschieftsfügfung fram. Die Rethembligkeit subsechen Verlendung unter bei der bei Auffassung der Grundwerte Bogstellungen burchzielt jeter bie Auffassung der Grundword auch von einmitschen Mittelglieber.

Derfelke Erneturunterfiche bedni aber noch seinen Einfluß auf Unterfudungen ann, bie an und für sich von mitroffeviichen Forfchungen unabhängig find. Da bas mechanisch abgelagerte Beit ben gleichen Bau an allen Dreu barbierte 3mb in seiner Wasse aus berichten Berthölkenbesches, jo benachen wir nur bie taftbischen Gigenschaften einer Betmaffig zu erforschen, um bie Ammendung für alle zu baben. Was bie Randpig für eine fleine Wenge ergielte, glit zugleich für bei größene Keitundigungen. Währe ber Ablagerungsbroers einer Beitlugel befannt, so würde bie gefannte Setthiblung fein Aftiglic lein. Zom bie Gleicharigkeit der Elemantarbichaffenbeit bebingt nur Unterschiebe ber Jahlengrößen, nicht aber bei interen Weschen.

3ete phyfifalifie ober dentife Unterfudung ber Leber ober ber bei Miren baggen feiretra uber Meng verfleibenartigte Meuchthefie, bei in bem fleinften Stude biefer Organe enthalten find. Die Renntnisse biefer Alfondreungswerfzeuge beruhen aber auf feinen vollfommenen Innerfludungen, fendern nur auf Joseptungen aub ehm anatomissen Baue und ber Beschaffenfeit ber durchließenden Blutmaffe, auf qualitativen Ppidungen ber mitreffessssche Merket und hybsfludissen und hybsfloegischen Erfabrungen, bie wir an ben größeren Aussilbungsängen biefer Drüfen auftellen fommen.

44 Da gerate bie Webrgaßt ber Körperogane eine so gemische Zujammenselung barbietet, so wirt immer bie ophfologische Forschung in ben meisten ihrer Abschnitte lädenhaft bleiben, so lange es nicht etwa gelingt, auch guanitarioe Bestimmungen ann mitrossopischen Gebilden vorzumeshmen. Dbwobl bie Physsologie biesen überfahre ber Natur ber Sache nach am meisten sicht, so wärben wir boch irren, wenn wir glaubten, baß sie als eine die Nachtetle bieses Ereitet unserer Sinnenhogenung mit bem Baue ber organischen Rörper ju ertragen babe. Die Physiff und bie Ghe mie werben ebenfalls burch fie in ihren Bestrebungen wefentlich beein ertachtigt. Man berdifchieft uur baufg nicht ben mitroffspischen Cachverhalt der fiellt ihn in ben hintergrund, um besto ungefiorter fortarbeiten zu können.

Die Mechanit gebraucht bie Fermeln, zu benen bie Auwendung ber Modult ber Keifgleit, ber Clinicitat und ber Tragsfort führt, für Seine, Metalle und hölger auf öbniche Weife, ohne zu berückfichgen, do bie verschiedenen Sammfinde berichen Art aus ungleichen Wertbubungen ber Elementartheite, die sich hauf noch in verschiedenen Alterstuften befinden, beschen den abs baber der an einem Erempfare gefunden Modultabwert lein schaften und bat baber der an einem Erempfare gefunden Modultabwert bein Indahfelt geben sich in der technischen Amdischel erfentenen, weit mas die Oblie der die Andische und eine Geranden ungefahren Erschungsfassungen verbessiert und die terationelle Bocabelimmung au gilt fehmut. Golfte aber die Mechanischen der in der einzelne Holle der Bereit der betreit der Bereit der Bereit der bei der in bei terationelle Bocabelimmung au gilt fehmut. Golfte aber die Mechanischen Gehörfe bestimmen, in vor der der Wenamisster der internet einzelne Hollen der Wenamisster der Beit der Elementartheite ihre Bemühungen eben so zweisthaft machen, als die der Physiologie.

Derfiele Ueleffind britt in ben demifiden Untertudungen noch schweie berver. Mie im Großen worgenommenen Manisfen pflanisfider eber thierischer Theil beden der met im besten Falle überfastigen Gebilde. Gie geden daber nur im besten Falle überschieftlich und geroffiemaßen flatisfide Berrie. Die Emerchitatet fonnen höchten auf die Gilfigleit von Mittelschimmungen, die wechscheie Einzelerfahrungen julassen, Anspruch machen.

Die Reihvendigkeit, bie physicologischen Fortsbungen auf mitroftopie 45 schen Brundlagen aufgubauen, hemmt noch aus einem anderen Grunde bie Fortschritte ber Erkentnis. Sie macht es unmöglich, das Berhalten ber Genebtheite in geößeren Strecken gu verfolgen. Die Biefungen ber ausgebehnteren Gruppirungen berfelben sonnen baber nur inbirect erscholen und mit hilfe von Analogiegründen ober hypothesen bargeflellt werben.



## Dichtigfeit.

46 Digitigleit grabe. — Die Gigentsimtisfeit ber Berbinungen, aus benen ber größte Thib ber Trgane besteht, bedingt es, daß sie größtentheils nicht gam sein sien, onterm eine troesbar flüssige ober dalbe flüssige Gont i fien z beigem. Ber eichische Durchtraftung mit Wasser mach sie weicher und biesglamer, als ihr absoluter Dichtigleitisgab in vollfommen trodenem Jusiande erwarten läst. Die Jartheit, Bewoglicheit und Palntissfeit auf Palntissfeit auf Palntissfeit auf bei Paltissfeiten ig fin aber nur auf bief Besteit ertrichen. Sie würde unseren Naschinnen zum Muster bienen sonnen nicht das von dem Eringlied ver last unterflüste Wasterials seinblich eutgegenträte und flater der leicht zu berechnen und zu gebrunchen wären, als nachgiedige ober gar veränder siede Bestengen.

17 Forbert bie Bestimmung eines Theiles eine größere Sarte, so bebient sich bie Natur bes einsachen Mittels, bie urfprunglich weichen Gebilde mit zwedmäßigen harteren Jusagen zu versehen. Die Knorpel, bie Rnochen, bie 3ibne und bie hormmassen verbanfen bieser Berbesstrungs-

weife ibren bebeutenberen mechanifden Biberftanb.

26 einschie Legirung, bie fich ben Ernährungsverhältnifen gemäß barbietet, beithet in einem reisssicheren Augus von unergenischen Salgen, vorziglich von Ralle und Lafterberecknirbungen, die ohnebtig in ben meisten Specifen, wie in dem größten Theile der Körpersäfte enthalten find. Der bieglame Anochen und Jahntnorgel verbindet sich auf diese Art mit jenen Jasüben, um seine Hätzte und Heitzglicht zu erreichen. Die Micharbeite der menschlichen Anschen betragen im Durchschaft die ein den in der eine Angele und der der der eine Angele und der der der eine Angele und beige in der eine michlichen Backhönungen. Die seigen in den menschlichen Ausgehnen, wenn man diese im Gangen unterluch, auf 78,4%, ober falt das Bierfache der steuerständigen Etwante.

Das zweite Berbesserungsmittel, bessen sie Anter bedient, ruht auf einer anderen Genatdage. Die Algenbessandheile erreichen zwar auch bier nech verpällnissmäßig bobe Werthe. Allein bie Hauptesach ber größeren härte siegt in der Anabum ebs Malten der Gegensbimitssfeit der erganissen Malte. Andere Mehren der Bestehmistofert der erganissen Malte. Andere Mehren der der freuchten Justand zum Grunde legt, 0,48 bis 1,01% Alse field man sperche freuchten Indan zum Grunde legt, 0,48 bis 1,01% Alse fielden gesten fierzig sie in dem Unerpet 2,23% und siehe Judy Alse fielden zu field fan die inen Werchel 2,23% und siehe Judy and 33%; der der Russell dagen ist 42,7%.

Die verhartende organische Subftan tritt in ben horngeweben am beutlichsten hervor. Die ursprünglich weichen Zellen verpornen in ihren Abanben, andern babei ibre horm, platten sich ab und werben, wo es die



Rebenverbaltniffe gestatten, lufttroden. Sie verichmelzen überdieß in ben bichteren horngebilden, wie ben Rägeln und haaren, so innig, baß sie nur Schwefelsaure ober ein flartes Allali vollfändig sonbern taun. Die Alde ber haare beträgt aber nur 1/, bie 1.8%,61).

Ocht her rostrucher Schätzleitelstad eines Keitles verloren, se leibet auch bierunter finne Schätzleit einerfrescharer Beiler. Die emissen bezeitspan feliciem nicht mehr vollfähnig die Attrieventrieularmindungen im Augenbick ber Kammerjushummentielung, so wie sich betreuten Schlinzleit in i benn abgelagert bahren. Sich unternativitung in volle die Verleite der Verleite verleite der Verleite d

Die hatet ber horngebilte fiest mit ihrer Wafferburchtünfung in 50 ungefehrtem Berbalinis. Die Zellen vertrodenen um so farter, je mehr sie verhornen. Gelingt es, ihnen eine größere Menge Wassterd aufgubringen, so werben sie, wie das lange Eintauchen eines Singere in Wassfer am Ginfachen lehrt, weicher und nachgiebiger. Sie versteren sierdung einen Theil fibres Wibersfandbermögens und entsprechen daßer ihrer Ber ihren Wasste.

Da sie unsere äußere Rörperoberfläche beschäugen und hierbei häufig mit Reuchssteiten in erwirbung sommen, o bienn zweierstei Berbältnisse, alle hieraus ensthetenben Rachteit zu verhalten. So leicht bie Dekenbut Bassfrednisse burdhäst, so sower wirb ihre Rachte von tropftar flässigem Bassfre bis zur vollftänbigen Durdweichung burdbrungen. Gienne Fettolkonderungen, bie bie Detrebut und bie Baare, nicht aber bie Rachteil einblen, machen sie nur noch unguganglicher für ben Eintritt wässtie.

ger Fluffigfeiten.

Mabrend aber bie geige ibte unferes forpers mit Boffer burchrant 51 find, fibren ungefehr ber meifen Site bide Stoffe als weifentliche Rebentbeile: Gie werben baber zu mechanischen Genengen demijongan und sefter organisserte Leile. Das Blut, ber Michsight, bie Windeppe, bie Mich enhalten auf beie Art eine große 3abt von Köperden, die eine bestimmte Form in jeber diese fallisseiten annehmen. Gie treten doggen in bem Speigel, ber Gulle und bem Darn in Berbaltniß zu ber reinen Lösung zurüd und verschwinden soft ganzich in ber wölfiguen Beuchtgielt des Auges. Die urspringlich füssige ober halt- seite Fetalbonderung ber Dautermengt is nach ibrem Auseitrie in sochen Maage mit logestogenen Epitheliablätten, baß hierdurch eine Art von Solbe erzeugt wirb.

Es ergiebt fich bieraus von felbft, baf bie Berthe bes Baffere (und ber übrigen flüchtigen Stoffe) und bes feften Rudftanbes, bie

<sup>&#</sup>x27;) von Laer in den Annalen der Pharmacie. Bd. XLV. 1843. 8. S. 178.

wir durch vollftanbiges Austrodenen eines organischen Theites erhalten, flatifitige Gresen find und nicht aus einfachen Berfrei fillen für entworgehen. Die falligen Gelik verlieren fierbei des Buffer follen inder und ihrer Gemengförzerden, die festen Gebilte dagegen die Fauchsigfeit, die in ihren Poren vorhanden ist, und die, welche fie als demische Berbindungen sübren. Dieser Unterschied in der insejern von Beteutung, als wahrteigiebteinlich nicht beite Factoren burch Beränderungen der Ernährungsen unfante einschiemten und ver andehmen.

Settlt man bie Mittelgrößen, welche bie festen Radfante ber vorziglichfen Corvergebite lieften, guigamten, se erziebt fich eine borpette Stelenrife, beren Grenzischede bad Mutterfulvum aller Ernäherungsvergänge, bad Blut, bilbet. Die fläffigen bie halbfulligen Tebele führen größere, bie festen daggen fleinrer Ballfermengen, als die Blutmösse. Die frantspieten Aussischenungen gehorden ebenfalls nach biefem Geige. Es greift sogar fo weit burch, daß bie Durchfrasstung ber garteren Weichgebilde mit wiel Ernährungsstäffigfeit feine Ausenahmen von ber Dauptnem verandigt; man barf sich nur nicht hierbei and biese Eingefälle beziehen, sombern muß die Mittelgabien, die größere Boobachtungsriben erzeben, berückfichten

Die beiberfeitigen Reiben find in der folgenden Tabelle überfichtlich gusammengeftelt. Die mit Sternden (\*) bezeichneten Theile rühren von bem Pferde, Die übrigen vom Menichen ber.

| Fluffigteiten.               |                       |                      | Blut.                 |                 |                         | Feftgebilbe.                          |                 |                                  |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Theil.                       | Baffer<br>in %.       | Refter Rud. ftanb    | Befchlecht.           | Baffer<br>in %. | Fefter Rud: ftanb in %. | Theil.                                | Baffer<br>in %. | Refter<br>Rud's<br>ftanb<br>in % |
| Schweiß                      | 98,75<br>bid<br>99,50 | 0,50<br>bis<br>1,25. | Männer 1)<br>Frauen   | 77,90<br>79,11  | 22,10.<br>20,89.        | *Loderes<br>Bellgewebe<br>ber Leiften |                 |                                  |
| Speichel                     | 99,22                 | 0,78.                | *Mannli-<br>des Vierd | 79,63           | 20,37                   | gegenb .                              | 79,77           | 20,23                            |
| Magenfaft                    | 98,73                 | 1,27.                | mes mere              | 19,03           | 20,31                   | Gehirnmaffe<br>im Gangen              | 75,00<br>bis    | 20,00<br>bis                     |
| Baffrige<br>Fenchtigfeit     |                       |                      |                       |                 | 1                       |                                       | 80,00           | 25,00                            |
| bes Huges                    | 98,10                 | 1,90.                |                       |                 |                         | *Dhrfpeichele<br>brufe                | 78.64           | 21,36                            |
| Umnios.                      | 97,94                 | 0,97                 |                       |                 |                         | Mustein                               | 77,13           | 22,57                            |
| Fluffigfeit                  | 99,03                 | 2,06.                |                       |                 |                         | *Splenius                             | ,               | ,-                               |
| Fuftomphe                    | 96,93                 | 3,07.                | l                     |                 |                         | capitis                               | 75,66           | 24,3                             |
| Rafenichteim                 | 93,37                 | 6,63.                |                       |                 |                         | *geber                                | 72,10           | 27,9                             |
| Bauchspeichel<br>des Sundes) |                       | 8,72.                |                       |                 |                         | Dhrenorpel<br>nach Chevreul           | 69,36           | 30,6                             |

A. Becquerel u. A. Rodier Untersuchungen über die Zusammensetzung des Blutes im gesunden und kranken Zustande. Uebersetzt von Eisenmann. Elangen, 1845. S. S. 22 u. 27.

| Gluffigteiten. |                       | Blut.                            |             |                 | Feftgebilbe.           |                                                                         |                 |                                  |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Theil.         | Baffer<br>in %.       | Fefter<br>Rud:<br>ftanb<br>in %. | Gefchlecht. | Baffer<br>in %. | Bud-<br>ftanb<br>in %. | Theil.                                                                  | Baffer<br>in %. | Refter<br>Rud:<br>ftanb<br>in %. |
| Came           | 90,00                 | 10,00                            |             |                 |                        | *Rnieicheis<br>benband                                                  | 69,30           | 30,70                            |
| Gatte          | 87,56<br>bid<br>90,44 | 9,56<br>bid<br>12,44.            |             |                 |                        | *Sehne bes<br>Tibialis ontic.                                           | 66,95           | 33,05                            |
| Mitch          | 82,80                 | 8,60                             | l           |                 |                        | *Nactenband                                                             | 64,05           | 35,95                            |
|                | bis                   | bis                              | ì           |                 | ļ                      | Sehnen                                                                  | 62,02           | 37,98                            |
|                | 91,40                 | 17,20<br>(nach                   |             |                 | 1                      | Leber                                                                   | 61,79           | 38,21                            |
|                |                       | meg.                             |             | 1               | 1                      | Kroftallinfe.                                                           | 58,00           | 42,00                            |
|                |                       | genbor<br>fen fetbil             |             |                 | 1                      | Leberhaut                                                               | 57,50           | 42,50                            |
|                |                       | 21,30?)                          |             |                 |                        | *Knorpel bes<br>Schulters<br>blattes<br>*Friich, lufts<br>trockner Rips | 57,30           | 42,70                            |
|                |                       |                                  | ı           | 1               |                        | pentnochen                                                              | 14,56           | 85,5                             |

Die vom Bierde angegebenen feften Radftande gestatten bie befte mochfeileitigt Bergleichung, weil fie an einem und bemielten Thiere geinnben worben find. Die übrigen Werthe rübern nicht von mir ber, sondern bernufen auf den Melutaten verschiedener Gorscher, die man größerntholls in Bergeliud Thierchemie bei ber Behandung ber einzelnen Thielbe de Stepres genannt findern wird.

Dag bie Mengen bes Waffere in ben fluffigen und hatbfluffigen Ausschwinungen bie Btutes in ber Regel übertreffen, tehren folgende Beilpiele:

| Ausschwipung.                                           | Baffer in %.    | Fefte Stoffe in %. |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|--|
| Bafferfucht ber Seitenven-<br>tritel bes großen Behirns | 98,83 bis 99    | 1,00 bis 1,17.     |  |  |
| Inhalt ber Sopbatiben                                   | 96,50 bis 98,46 | 1,54 bis 8,50.     |  |  |
| Enftenmafferfucht bee Gier-                             | 86,76 bis 98,00 | 2,00 bis 13,24.    |  |  |

J. J. Scherer, Chemische und mikroskopische Untersuchungen zur Pethologie, angestellt an den Kliniken des Julius-Hospitals zu Würzburg. Heidelberg, 1843.
 S. 108 — 194.

| Nusschwinung.           | Baffer in %.                    | Gefte Stoffe in %.               |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Baudmafferfucht         | 90,27 bis 98,67                 | 1,33 bis 9,73.                   |
| Brufthohlenerfudat      | 92,80 bis 93,67                 | 6,33 bis 7,20.                   |
| Emppem ber Brufthobie . | 93,58                           | 6,42.                            |
| Giter                   | 76,90 bis 90,70<br>Mittel 16,20 | 9,30 bis 23,10.<br>Mittel 83,80. |
| Grüngeichwutft          | 88,31                           | 11,69.                           |

. Der Massergehalt ber franthaiten Beichwulifte wechseit in hobem Grabe nach Ber-schiebenheit ihres Baues und ihrer Picktigfeit. Er fällt immer in ben kaltigen Ablagerungen gering aus und fintt sogar nach Lassagne und henrp in ben Speicheisteinen ber Pierbes auf 2,42 bis 3,00%.

- 3 Da die Woffenungen des Blutes, der Musseln und der anderen Breichgebitte den schwächeren Bolfergebalt des Erfeitets qu ihren Gemeine nausgleichen, so fieht die feste Wasse des gegen die Emme feiner fälligen Beschwickels der den gesperen Teheren anschauft, machen, so weire die vollfandige Austredanung im Gangen nur auf sehr unfährbligen Wege möglich. Bertude der Att zeitung aber an keinen Geschwichen Wege möglich. Bertude der Att zeitung aber an keinen Geschwichen Wegen möglich. Bertude der und abgetrodurter Forsch word. Reiersgewicht 3. E. enthiet ist, 10% seiner Salamber der Att der Englich werden der Archiven der Verlagen der der fichter und abgetroduret Forsch wer 20,84 Gen. Reiersgewich 3. E. enthiet 18,10% seiner Salamberie. Die Vertachung der physikalischen und hermischen Cigarschaften der Organe wird und klar machen, wogu wiese geschwicht Westenen.
- 5.3 Eigenschmert. Ueberträfe immer bos freifliche Bemidt ber feften Rudfländer bos bes Wonfers, for würter bie Johen, wiech eie Eigenschmere, ber Theile in Berhaltnist zu ber bes reinen Wossers ausbrüden, eine abnice Doppeleibe, wie die, welche s. 52. baugskelt worten, liefern. Da jedop nicht bos fert biese Bedingung erfüllt, fo miffen alle bichteren Gebilte, bie fich burd einen großen Reichtynun an fligen Behantbeffeln ausgeichnen, auf bie Geite ber unter bem Butte flepenben Werthe binübertreten. Diese Geite ber auch bem Gewich demengen ber festen Rudflähube zufud. Ihre geringe Schwere in bem Gehrn rührt wahrscheinig größentstell von bem Fettgebalte ber Etemente beführen ver

Geben wir bie Gigenfcwere bes Baffere - 1, fo erhalten wir:

| Fluffigteite                                                                                    | n und fettreiche<br>jebilbe.                                                                 | 251          | lut.                   | Fefte Ciemente Des Rörpers.                                                    |                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Theil.                                                                                          | Specififches<br>Gewicht.                                                                     | Gefclecht.   | Specififc.<br>Gewicht. | Theil,                                                                         | Specififdes<br>Gewicht.                                                                         |  |
| Menfchenfett Gehirn<br>Lomphe<br>Frauenmilch<br>Galle (bes<br>Ochfen)<br>Umnios-<br>fluffigfeit | 0,932.<br>1,0343 bid 1,0415.<br>1,037.<br>1,0280 bid 1,0345.<br>1,026.<br>1,0092 bid 1,0182. | Mann<br>Frau | 1,0602.<br>1,0576.     | Musteln 1) Schlagaber- wände Benenmände<br>Kroftalllinfe<br>Lechter<br>Knorpel | 1,0555 bid 1,073.<br>Dittel 1,0643.<br>1,06 bid 1,098.<br>1,102 bid 1,106.<br>1,079.<br>1,0883. |  |
| Harn<br>Magenfaft<br>Speichel                                                                   | 1,005 bid 1,003.<br>1,0050.<br>1,0043.                                                       |              |                        | Rnochen mit<br>Mart und<br>Beinhaut<br>Gereinigte<br>Knochen                   | 1,2157 bis 1,4554.                                                                              |  |

Die Bergleichung biefer Tabelle mit ber, weiche bie Waffermerthe barfteilt (§. 52), febrt, bat bie Musteln ben Berhaltniffen bes Blutes in beibertei Begiebungen nabe fieben. Die spater anguführenben Thatjachen werben biefe Aehnlichteit noch ferner befaligen.

Eind fefte Bebilde mit Absonderungeftuffigleiten ober einer großeren Menge von Erndbrungsfuidum burchtante, jo fintt ibre Eigenschwere unter bie bei Butes hinab-Die Bande bes Erndarmes ergaden auf biefe Weife 1,0232 und bie ber Schleinhaut befleiben nur 1,0033 (hufchte)").

Das fpecififde Gewicht bes gangen Meniden wird nach 55 Berichiebenheit ber gegenfeitigen Berhaltniffe feiner Maffen wechfeln. Es muß mit ber Starte bes Anochenbaues fleigen und mit ber Denge bes Rettes obne proportionelle Bermebrung ber Sfelettgebilbe und ber Dus. fein finfen. Die genaue Ermittelung ber Gigenfcmere bes Menfchen und ber lebenben boberen Birbelthiere ftogt auf fo viele Schwierigfeiten, bag bie Weblerquellen bes Apparates bas Sauntrefultat permifden fonnen. Gine gelne Forfcher glaubten baber gefunden ju baben, bag viele Denichen nur ein fpecififches Gewicht von 0,8 bie 0,9 batten. Allein bie befannte Erfahrung, bag bie Deiften, ohne ju fdwimmen, unterfinfen und bag ber leichtefte Gewebtheil, bas gett, 0,932 ale Berth feiner Eigenschwere bat, geugt fcon gegen bie Richtigfeit folder Ergebniffe. Begrunbete Goa-Bungen ober indirecte Bestimmungen fubren bier eber gum Biele. Die mittlere Gigenfdwere gefunder ermachfener Manner murbe biernach 1,066 betragen. Die bes ftillen Deermaffere erreicht aber nur einen Berth von 1,02 bis 1,03 und im Durchichnitt 1,062 (Barfneg).

Robertfon fand burch Berfuche, Die er an gehn Menichen anftellte, bag brei von ihnen ungefahr bas fpecifiche Gewicht bes Baffers hatten, einer aber etwas ichwerer und

<sup>1)</sup> C. F. Th. Krause, Handbuch der menschlichen Anatomie. Zweite Auflage. Bd. 1. S. 73. fgg.

<sup>9</sup> G. E. B. Commerring, Lehre von ben Gingeweiben und ben Sinnederganen bes menichtiden Repere, Umgearbeitet und beenbigt von E. Suichf. Leipzig, 1844. 8. C. 10. 11.

Die Gabaung von Baumgartner is, bas ein Menich von 125 wierer Pfe. ein Vereich von 125 wierer Pfe. ein Wirtierbritides Volumen von 2 Eubtruß bat, ident fich eher ben Narimal als ben Mitteterhaltniffen anzunabern. Wiest ungelehr ein Eubfrig Waffer 56%, Plund, so batte man eine Eigenschwere von 1.00. Die Annahme von Hufet, bab bei bet Rentefon 1.000 betrage, entspriedt ben gewöhnichen Durchfeinterheitunffen in hö-

berem Grate.

Es unterliegt beinem Smeffel, baft bas specifiche Gewicht ber Thiere nach Berichiebenbeit ibrer Bestimmungen wochfelt. Die Rothwenbigfeit bes Ruges, bes Synunges, bes Schwimmens und abnticher Bemegungsweifen wird auch bie Eigenschwere berabfeven, sie aber nie, wenn man von bem Gaschalte ber Arhmunasperteung absieht, uter

1 fallen laffen

Ariefet, bie in ber Begattungstummung begriffen übs, geben ein auter Mittel, beit Berhaltung in techente Orchefter in protiene Men Inni folde Vauer, wenn fie en einem Gaben habene, in ber Gut und im Masfer abwissen, obne baß fie die Berhaltungs und ihre Bengengungs unschen moden. Dier Bollummungen ter Mittel under Die Bollummungen ter Mittel und den. Dier Bollummungen ter Mittel und den bei Berhaltungs im Durchschut 1,3373 und als beiterfeitige Gregory 1,2280 und 1,4800.

man fich am beften der hydroftatifden Baage (Fig. 1.) jur Prufung von gangen Thieren



Rroriep's Roligen für Ratur und Seilfunde. Bb. XXXIV. Erfart, 1832. 4. S. 236.
 M. Baumgarin er, bie Mechanit in ibrer Anmenbung auf Runfte und Gemerbe. Wien, 1834. 8. S. 94.

ober von großeren Anochen und Concrementfluden. Gine mie gewohnlich gehaute genaue, Baage tragt auf ber einen Geite eine furgere Schale, Die aber eben fo viel ale bie zweite wiegt und an ihrer Unterflache mit einem Saten verfeben ift. Dan bangt an biefem bie ju bestimmenbe Daffe mittelft ausgefochter und getrockneter Dierbebaare auf, Bestimmt man nun bas Gewicht in ber Luft und hierauf, wie es Gig. 1 barftellt, im BBaffer, fo giebt ber Quotient beiber Die gefuchte Eigenichmere. Das 2Baffergefaß muß aber ber baltnifmafig meit fein, damit nicht der untergetauchte Rorper bei ben Drebungen, Die er mabrend ber Comingungen ber Baage macht, an ben Banben anftofe. Beidiebt biefes fo ift tein ficheres Refultat moalich Bill man Beichaebilbe nach biefer Methobe unterfuchen, io muß man fich mit ber Beobachtung moglichft beeilen, weil bas Baffer Stoffe auszieht, Die Scharfe bes Berfuchs leibet aber bierburch in jebem Galle Dan bebient fic baber auch bann mit mehr Bortheil bes Deles flatt bes Baffers. Das gefundene fpecififche Gewicht hat naturlich bie Ginbeit ber Gigenfcmere bes Dels und muß burch eine Berbefferung auf die bes Baffere jurudgeführt werben. Das unmittelbare Deffen bes u-

Bolumens ber porber gewogenen Korper führt ju feinen binreichend genauen Endwerthen. Re. : Der Gebrauch bes Rich offon'ichen Araometere führt biefelben Rachtheile wie bie bo-





broftatifche Baage mit fic. Die ju unterfuchenbe Subftang muß auch bier ein Dal im Freien auf A und ein Dal in ber Stuffigfeit in bem Rorbchen CD abgemogen werben, bie in beiben Gallen bas Inftrument B bie qu einem bestimmten Beiden O Fig. 2 einfinft. Man mußte fich baber fur gang genaue Bestimmungen bes Ropp'fden 1) Bolumo. metere bebienen.

Das beile Mittel gur Erforichung bes ipecififchen Bemichte ber thierifden Atuffigfeiten bilben febr eichte, ju biefem 3mede verfertigte Glafchden mit eingeriebenen Ctopfeln (Fig. 3), in benen man veraleidungsmeife bestillirtes 2Baffer und bas ju prufende Fluidum abwiegt. Der Behalter mird jebes Mal bis jum Ueberlaufen gefüllt und bann außerlich nach bem Ginftofen bes abgeriebenen Stopfets forge faltig abgetrodnet. Rleine Ballone, Die auf garten Meffinggeftellen fteben, tonnen eben fo aut bienen-Dan trodnet fie gwifchen ben eingelnen Bagungen baburch aus, bag man fie ermarmt und

mittelft einer eingebrachten Glasrobre guft burdniebt. Sind Die Stalengraometer (AC Fig. 4), Die baufig fur Die fpecififden Bewichtebeftim Big. 4.

mungen ber thierifden Gluffigfeiten gebraucht werben, genau gearbeitet, fe geben fie amar gute allgemeine Berthe, fie eigenen fich jeboch in ber Regel nicht, um feine Unterfchiebe aufzufinden, weil meift nicht ihre Stalentheilung 2nt AOXB forgialtig genug und bie Grundbestimmung, fur bie fie berechnet find, mandelbar ift. Die Methode, einen feften Rorper , g. B. einen Glase japfen, auf ber hobroftatifchen Bage im Baffer und in einer thierifden Stuffigfeit ju miegen, ift fcon viel ficherer, aber auch bei ber Mannich.



Dan tommt faft nie in ben Fall, bas fpecififche Bewicht von Gafen. bie im gefunden oder franten Rorper auftreten, ju bestimmen. Gie finden fic auch meift in verbaltnismaßig fo geringer Menge, baß bie Unterfuchung feine fcarien Refultate liefern tann. Will man aber ben Berfuch anftellen, fo pumpt man einen mit einem luftbichten Sahn verfebenen Ballon, fo febr ale moglich, aus, bestimmt fein Gewicht unter gemiffen Borfichtemaafregein und wiederholt dies, nachdem man ibn mit ber porber getrodneten Gasart gefüllt hat ober miegt gegenseitig zwei gleich große Ballone, von benen ber eine mit getrodneter Utmofphare, ber anbere mit ber getrodneten Luftart gefüllt ift, ab. Gine genauere Beidreibung biefer fenteren pon Reanauft gebrauchten Methode, Die Dei gehöriger Borficht Die icarfften Refultate

<sup>&#</sup>x27;) Bouillet's Lebrbuch ber Bonif und Deteorologie, fur beutiche Berbaltniffe frei bearbeitet von 3oh. Duller. Erfte Muff. Braunfchm., 1842. 8. 8b. 1. G. 159. Fig. 151.

liefert, findet fich in den Annales de Chlmie et Physique. Troisième Série. Vol. XIV. 1845. 8. p. 211—238. Die Capacität der ju folden Forschungen gebrauchten Ballons

beträgt in ber Regel 10 Litres.

Da bie Cemeratur bas Bolumen verinbert, fo bat man bei genauen Bestimmungen ber fpecificien Gewückt nie terzeifen, biefen Umfanh in Rechung ju bringen ber menigstens anguarben. Die Berichiernheit bei Luftvuckes wirtt auf felte umb fällige Köper in fo geringem Grade, baß man fie bier außer ibt allen fann. Sein mis begegen bei allen Berhältniffen ber Gage eben fo gut, als die Samme beräcklichtigt werben. Die Routinis für die Gigniffenere im lutterers, Jaume winte ju einer biefen Rodeungespielerei ausarten, penn man sie bei so freinen Köppern, als bie organischen Their und, ammerhem wollte.

56 Das specifiche Gewicht bes Menichen kann in seltenen fällen durch gettalsagerungen in dem Grade verringert werden, daß es endlich bis zu bem de Waglers heradinit. Rechem wir die Eigenschwere des mitteren zu genuden Wannes zu 1,000 und die des kettes zu 0,032 an, so wird die nach nicht gefallen ge

Die Nraft, mit welcher ein Mende durch eine Norfischurge über bem Wälleit gehalte ten wire, läht sich nich mehanischen Grundlichen Errechnet. Wisse ich 30. Je. entferiebe 54 Kilogramme, sie würde mich eine Z. Kilogramm schwere Schütze der Virt, wenn mein sperissches Grwicht 1,066 und das des Kortes 0,24 betrüge, mit einer Gewalt von unswaz 2,391 Kilogr. über dem Waller schweben fallen.

# Festigfeit und Bufammenfügung.

37 Die organischen Gebilte verbanten einen ibere Samptvorzigie bem berechneten Wasse herr Wasser berechneten Wasser bei Basservahreiten und Die Berechneten Berechnet Gebieneißes, bes Kassenberger und überhaupt ber meisten Subsignart, bei zum Ausbau unseren Körpers gebrundt werberten, sie den und sprode, wie Glad. Die Wasse wird aber burch bie Einsaugung von Wasser weiche und biesglamer. Uberichreitet nicht die Frauchstelleit, die fie aufgenommen bat, eine gewisse Gewape, so sonnen Berburch Bestjegteite gewähre der die Bertreiffen, erreicht werden. Dies fer Fall tritt aber in vielen unserer Gewebbeitel ein.

Die Ratur erlangt noch hierbei einen wesentlichen Rebenvortheil. 3bre Apparate werben nicht nur nachgiebiger, sonbern auch leichter. Gie fonnen baber vielseitiger wirfen, haben weniger an ihrer eigenen Laft gu

<sup>1)</sup> Baumgartner a. a. D G. 97. 98.
2) (Baiden und Rfeliberg) Dingler's polytechnifches Journal, 1844. Bb. 94.
8. 162.

tragen und find eher im Stande, im Waffer und in der Luft zu arbeiten. Das Schwimmen und bas Fliegen ift nur durch diese Einrichtung fleinen Geschöfen von verwickeltem Baue möglich geworden.

Die Obofiter fuchten icon lange biefe Eigenthumlichteiten ber trodenen organischen Gebilte zu ihren Bweden zu benupen. Man verieritäte beshalb nicht feiten aus ihnen Syngrometer. Thierische Blasen (Wilfon), Parmaliten (La mbert), Knochen, Feber-Liele, Bildbeitiffabe und Daare bienen am baukaften zu seichen Berichtungen.

Ursachen ber Festigfeit. - Der Baffergehalt ubt zwar einen 58 bebeutenben Ginfin auf Die Reftigfeitearabe ber verfchiebenen Gemebe

bebeutenden Einfluß anf Die Feftigktietigtade ber verschieden Gewebe aus. Sie hangen jedoch nicht bloß von ihm, fogtern auch von der Ansordnung und Berflichtung der mitrosspring Gemeinet und dem Ber Molecus labelschaffungiet ihrer Deite d. Die hattelten Wertzuge unstress Körner, die Knoden, fübren allerdings die geringse Wenge von Steudtigteit (s. 53.), die Andres, die Schnen, die Leberthung und die Bander enthalten ihm weniger feinen Nichtand, als die Selectripteit, fei den freiffen der in diese hierte hinflicht die weicheren Wusself und die noch nachgiebigeren Gebilte, wie z. B. die Gelästiger wöhn der finft jedoch

fraft bestimmen.

Die gwedmäßige Anhalung gabireiger mitroffoyischer Gekilde, wie 69 wir sie in den Organen der ledenden Geschöpfte vorsinden, begainftigt die Ortfeldung von Wassen, die einen träftigen Widerfand dem Juge entgegen. Die Seide, die Sehnen und die Niemen sonnen mes die Wortbeile, die siehenuth erreich werden, am Anschwildssen machen. Bergleich man nur ibren Duersschitt mit den Laften, die sie zu tragen im Stande find, sie sie nie fie allerings manchen Metallen an absoluter Sestigeit nach. Anders dagegen verhalt sich die Seache, wenn man auch ihr Gewicht in Erreigung zieht. Ein dinner Seidersladen von 1 Duadrat Millimeter Duersschiff a. 30. Sissigramm, ein Kupspervard von gleichm Duechmesser zu für generalen der Sissigramm, ein Kupspervard von gleichm Duchmesser 2,468 Ag. Die Gigensswere des Legteren sist aber 8 bis 9 Mal so groß, abt die der Erferten. Es List sich fod mis foder Weise kein

Anbans rechnen, bag ein gaben rober Seibe eben fo viel tragt, ale ein 2 bie 3 Mal fo fdwerer Gifenbrath von bem gleichen Umfang.

Gin Strid balt um fo fefter, je feiner bie Raben finb, aus benen er beffebt. Rlobenfeile leiften baber in Bergmerfen eben fo viel, ale bie bis deren und ichmereren Treibfeile, Die aus groberen gaben gufammengefest find.1) Die Ratur gewinnt baber in biefer hinficht burch bie außerorbentliche Reinbeit, melde bie lesten Glemente ber Gebuen, ber Banter, bes Bellgewebes befigen. Gie gleicht bierburch mabriceinlich einen anberen Ucbelftant, ben bie Bafferburchtranfung mit fich fubrt, aus, benn lufttrodene Stride find fefter, ale naffe.

Bir murben aber irren, wenn mir annabmen, bag bie Gebilbe unferes Rorpere obne Beiteres moglichft feft gemacht morben finb. Die Musteln liefern uns ein beutliches Beifpiel, wie auch bier febe Rebenfraft benunt wirb, um Alles nach bem Grunbiate ber großten Sparfamfeit ein-

gurichten.

Biebt fich ein Mustel gufammen, fo fann er unter manchen Berbalt-60 niffen eine fo bebeutente Rraft entwideln, bag er bie von ibm ausgebenbe Gebne gerreift ober ben entiprechenben Anochen gerbricht. Derfelbe Theil aber, ber im leben bie ftarfften Bugmirfungen ausubt, bat in ber Leiche nach bem Schwinden ber Reigbarfeit einen fo geringen Grab abfoluter Reftigfeit. baf er in biefer Sinfict felbft ben Rerven bebeutent nachftebt. Seine Berfürzung ober bie Rraft, mit ber fich feine Molecule in biefem Buftanbe angieben, forgt auch von felbft fur ben bann nothwendigen Grab pon Salt. Gie fann baber bei feber Berrung bee Dusfele in Anfpruch genommen werben. Gine große abfolute Reftigfeit mar nicht bloß uberfluffig , fonbern batte auch bie Rothwendiafeit ber Gegenwirfung lebenbiger Rrafte in ben hintergrund gebrangt.

Die Rerven liefern ein gemiffermagen entgegengefestes Beifpiel. 3br öligter Inhalt fonnte feiner irgend bebeutenben Bugmirfung, wie fie bei einzelnen Stellungeveranderungen ober gar bei ber Muebebnung burch Befdmulfte portommt, miberfteben. Er mirb baber nicht blof burch feine Begrangungebaut in jeber mifroffopifden Rervenfafer gufammengebalten. fonbern bas Bellgemebe bes Reurilem bilbet ein neues Schusmittel. Berudfichtigen mir aber, bag bie gaben bes Binbegemebes biefelbe Geftalt und faft ben aleichen Durchmeffer, ale bie ber Gebnen baben, fo fann man annehmen, bag bie abfolute Feftigfeit ber Rerven gwifden ber ber Musteln und ber ber Sehnen fieben wird. Die Erfabrung icheint biefen Schluft zu beftattigen.

Die abfolute Geftigfeit ber thierifden Beidaebitbe tann in abntider Beife. wie die der Drathe ermittelt merben. Man befeftigt g. B. gu biefem 3mede bie gu un. terfuchende Cehne mittelft Stride ober Gaben an einem Saten, ber in ber Mitte bes Querbaltens eines bachartigen Geftelles angebracht ift und hangt unten eine binreichend ftarte, borber gemogene Schaale an (Fig. 5). Dun werben Gewichte fo lange aufge-

<sup>1)</sup> J. v. Gerstner Lehrbuch der Mechanik. Prag, 1832. 4. Bd. I. S. 245.



teat, bis bie Erbus volldandig burdereits. Kenut man bie Breite und Dieft bes möglich gleichfernig um möhlenden organischen Zwieles und bas Grmisch, bei ber ent gerreich (antitult) bas ber Baggidgar pies vom ber zusetz aufsetzeten 2aft), so lätit tils aus bei erre Grängs einem Wibertlandes Feredheur, mie gerb ich Zefthattistembullus für einen Querchgeitt von bethämtere Größe ich. Bergeicht man aber beite Eintentionerte bei der den der den der den der den werde gereichte verlichtener Zwiele unter einamber, so owig man, um bei seit für eine ben anberen an aber odit mat bei weit bei eine Fere bei unteren aber

foluter Feftiateit übertrifft. Da jeder frei berabhangende Rorper von feinem eigenen Gewicht gezogen wird, fo mußte man auch Diefes Berhaltniß, wenn man mit moglichfter Scharfe verfahren wollte, in Betracht gieben. Denn ein febr langer bunner Metalbrath tann icon, wenn er volltommen frei an bem einen Enbe aufgebangt ift, burd feine eigene Schwere reifen. Diefer Umftand übt aber einen fehr geringen Ginfluß auf Die leichten und furgen thierifden Theile que. Dan laft ibn baber obne erheblichen Gehler in allen Beftimmungen ber Urt unberudfichtigt. - Gine zweite Methode, um in Diefer Sinfict bunne Strange, wie Abidnitte fleiner Gaben, feine Geibenfcnure und abnliche Rorper ju prufen, befteht barin, baf man eine gute und Dauerhafte Bage, Die eine bebeutenbe Strede in Die

Sobe geschaubt und bier iefigestellt werben fann, gebraucht. Man nimmt die eine Schaale hinweg und beingt ben Prüfungsfetrang a (Big. 6) zwischen bem für sie bestimmten Soeten b vie Wagebaltens und einem zweiten



Safen c. ber fenfrecht unter . Diefem in bem Tifche eingeichraubt ift. Der Theil muß bier gerabe ausgebehnt, nicht aber bebeutenb gegertt fein. Run wird bie Wagichaale d fo lange belaftet, bie a burchreift. Das Ges wicht von d und ber aufgefegten Laft giebt wiederum Die Grofie bes Biberftanbes. Diefe Drufungeweife hat ben Bortheil, bag bie Schwingungen und Drebungen, welche bei ber erften Methobe por bem Ubreifen eintreten, vermieben werben. Gie eriorbert aber viele Borficht. porquaemeife muffen die beiben Salften bes Bagebaltene gleich lang und in gegenfeitigem Gleich. gewichte und ber Strang a nur unter rechtem Bintel befeftigt fein. Dan barf aber nicht bie Laften in beiben Untersuchunge. arten, befondere gegen Ende bes Erperimentes , mit Gemalt auf

bie Chaale werfen. Berfuche '), die an der 8 Zage atten Leiche einer 40jahrigen Frau angestellt wurden, Robens

\*) Reitere ähnliche Erfahrungen, die jedoch feine Einheitsteduction gestatten, f. in II alier, De parliam e. h. fabrica Tom. l. Bernne, 1777. S. p. 142 et 242. Die Mülliefehre frug mehr, als 290 bis 300 Kliegramm. Ihr haufiger bem die Greichten eines die finden der 168 kliege, mit lie voor bei eingeflockenen Etriefe inserfeinitete haten. Minum man 15 Millim, als mittlere Olde trei, elder an über die hinnen Etriefe in, olds fie das albe meinenen Argelfriefeinsburde der Erden ber Unter bei Pulaturis berechen, das die Kalliefelber (1618) finer Verige 400,15 Kl. die in die die Greichte der Springer der die Springer der die Greichte der die Greichte der Gre

Eine jum Arzsieich gerüfte Seidenschnur war unseisbr noch ein Mal fo feit, als bei feine es Pluntaint. Eine Paradice der Archielt vor fahren Gebüte mit Erii ein gibt vebalb au Schwirzistrien, weil die Angaben, wede der Mechanter über der Legtern machen, in zu beteutenden Brugen fedwanten. Die Schnen der achtlichte eine fahren noch etwas binter ver Fridigkrit om Beitraften wird und mehr wird der der Beitraft und der Beitraft und

ber von Rupfer . ober Gifenbrathen in bebeutenbem Grabe übertroffen.

Der Mangel an Unerfindennyen über die Feihigteiseerskinnlife der Annehen bilbet eine werfentliche Edde ert Beboledige und beicht ber Chivrigue, Man meh und wich und ber aus, bab bie abstute Feihigteit ber Knochen 25,11 bis 50,70 Klieger, mithin im Durtdehmitt er 37,190 größer, ab is ber er Geite, de Knochen 25,18 bis 50,70 Klieger, mithin im Durtdehmitt er 37,190 größer, ab is ber er Geite, de Knochen was der beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite bei der Beite der Beite bei der Beite der Bei

Ein Apparat ber Art ift 3. B in Fig. 7 abgebilbet. 3mei Bode AB und A, B, mit ihren Gifenlagern CC, tragen ben ju prufenben Korper von bestimmter Form DD,.



Eine ibrem Grwichte nach befannte Bagichaule EE, hangt an einem Biget MN, beffen voberret abgerundeter Theil in der Mitte M des Prifungeforgers ausstigt. Wil man nun die Liegung, welche bie Bewichte P verantaffen , finden, fo bringt man entwober die

<sup>1)</sup> Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien, Bd. III. Wien 1846, S. S. 52.

Stale M an und spannt feine Horizontalisten FF, und GG, aus ober befeihat in ber Abh von N einen einarmigen Jahhbebet O.K., dellie Stale 3. D. ben Muschlag 15 Mal verflartt. Es vertiebt fich von seibt, daß biefer ober abniche Apparatz 3), die gur Ermitetung der erflichtenen Feihigkeitsarten bestimmt find, Mebenerafikkerungen noch Archifecenheit ber Formen und ber feiholungen bes Anochen erteiben mußten.

Die Größe, Gefalt und Anordmung vieler Gebibe abt einen Eine 61 find auf mande Refthefeitwerbeitmiffe aus. Einebrätig beriteben Fabrit geigen einen größeren abfoluten Keftiglieitmobulus, wenn ihr Durchmeffer weniger, als 1 Millimeter, als wenn er 2 bis 4 Millimeter beträgt?) wenn er 200 bis 4 Millimeter beträgt?) wenn der 200 bis 10 finiere Stock ber, wie die mitroflepiffe Unterlehung febrte, 8 bis 10 finiere Jähren ende im mitroflepiffe Unterlehung febrte, 8 bis 10 finiere Jähren end bied, 10 Wal is fact, als ein Aleidenty und noch etwas seiner beitung auf den feilen Zuchmefferwerthe gurdflihrt.) Die platten Sechnen gewinnen eben sohnen der hier der hier gerich der Verlenbergen der beitung der der die fleine Durchmefferwerthe gurdflihrt. Den Seife bahrer, wie man sie in den meiste englischen Kohlenbergwerfen anwenderhe habeter, wie man sie in den meiste englischen Rohlenbergwerfen anwender habet den ergeber die kollen geröger Seifer, als gewöhnliche runde Eriche und er

Ein Seil trag mehr, ale bie Summe feiner gaben, wenn fie neben 62 einander aufgebangt waren, aushalten würde. Die Zehnit bebient fich baher zweierlei Mittel, um die Wieberhandstraft bunner gaben ober Dratige zu erhöben. Man flicht fie, wie in den gewöhnlichen Stricken alfammenn ober umgiebt ein Bander mit einem fpirasig berumgehenden Bande. Die Araglieit der Eisenberathbruden tonnen und biefen zweiten Kall am besten verfinnlichen.

Oun par veften berfinntige

Beibe Methoben find auch in unferem Rorper angewendet, Die erftere a. B. in ben Befagmanben, Die lentere in ben Sebnen, ben Ban-

bern und bem Bellgemebe.

Bergi. 3. B. bie Mbbilbung in J. v. Gerstner's Handbuch der Mechanik. Prag, 1833. 4. Atlas Tab. 16. Fig. 1 — 4.

<sup>9</sup> Bergi. 1. 28. bie bei Geigenheit ber Genfer Cifentralbruden von Dufour anger fellim Berfude in Gerfiner a. D. 29. I. E. 238 und Karmarfd in Prechils polytechnischem Journal, 8d. 18. S. 63.

polytechnisciens Journa, von. 10. 5. 00.

Setzt man des fres. Gen. der Gelte. nuss ann wenig ju niertig fit, = 1, so wärte fid mit meinem Freifungen Endem Pres. Die gegene, des er erft im Mittel bet einer Auge von Zowe Infere der ein freigen Genetien bei 11. Bill es er eines von Zowe Infere der eine freigen Genetien der in Belle der Gelte Gelte der Gelte der Gelte Gelte

fafern ericheinen. Bollte man ben Boriclag mehrerer Dechanifer, ichlauchformige Stride ju verfertigen, in Annendung bringen, fo tonnten bie Befafwände mit ibrer Rabendurchfiechtung bie beften Mufter liefern.



Die aussibntide Betrachtung bes Stetttes, bie in bie Erber von ben Bemegungen gebort, wird und mehrfache Getegenheit geben, bie Bortbeile, weithe be konn und bie Sobienbilbung ber Anachen für ihre Feigliefeisserschäftnisse barbeitet, fennen zu ernen.

Mag ber fe ftigfeit. — Es verftebt ich von iefth, bag ieber untern Körpertbeite eine größere Witerfandefroft, als gewöhnlich fällt in Aufpruch nehmen, beise Benn; De bei nicht gang, frische Achilleofebne mehr, als bas Ciebenfacht bes Körpragrwichts ausbalt, fo fit filß ster Gelahr bes Miffen unter febr bebeutenben Belaftungen bes Körpers befritigt. Die Korta eines freitigen Mannes beriett ert innach älteren Bedachtungen bei ungeföhr 60 Riegraum Deud. Der Menfeh fant baber und best den fin bei ber berang bes Blutes zu biefem haupfgräße burch bas Ennigen over bas flögliche bas daufen, bas Springen over bas pidssichen ab einem ander bas pidssichen bestehen.

Untertauchen unter faltes Baffer vergrößern, ohne bag bie gesammte Wiberstandberaft beffelben in Anfpruch genommen, geschweige benn überwunden wird. Sinft sie bagegen frantbafter Beife burch Berbunnung ober Berfalfung ber Banbe, so werben Ungludssalle eber eintreten.

Omwaten, die pissisch mietrn, jerkrechen hattere und muffentmere Spiel eichter, als wiedere und nachzieligere. Ein Menich, ber von einer Sobe berablatt, gerspittert fich einen vore niehre Anschen in betrachtlicher Musbehnung, mobrent die Gefigebilde nur an ber Bertepungsflete gespalten werben. Ein Aniecheinburch ift aus bemielben Qunnte hunger, als ein wollfabniger Duerrib be Aniecheinburch

64 Die Ratur benugt bisweilen gu bestimmten Jeweden ben ungleichen Kamp' eines ju geringen Wieberfaund berem ögen derer Drudfrafte. Der Austritt ber Eichen aus ben Graalichen Folliten giebt und hierfür ben bentichften Beleg. Der versichter Butugtung, ben bie Regeln deer bie Brunft in bem Giersted auszagen, fahr eine Ausschwie gungsmaffe im Grunde best erifen Folliktes ablegen. Da nun leine ent hercheutes Bernge bes Golftlaarinbalter verschwiebet, be wirb biefer ge gen ben Puntt best geringften Wibersfanders, b. b. gegen ben Giefel bed ferb bervortungenten Rolliteis getrieben. Eeine Daut unb er Bauchfelle übergug berften endlich am bem böchften Pumtte, um dos mitroffenschie eigen zu entlassen. Man hat diese und ähnliche Erigbeinungen mit dem Namen der Deshiscen z bezeichnet (Carus). Es muß aber noch dahim gestellt bleiden, od bas mechanische Berhältniß durch eine Aufstugung der Wasse der geringsten Widerfandsbellen degalicht wird der nicht

Jusammen fagung. Die eingelnen Gebile unferes Röperes 65 find burch physifalifige ober physifalifige Dittel Mittel an einander ge-figt. Wer werden ipiter feben, daß ber Drutt ber atmehybarisfen Luft bie Gelente unferes Röperes zusammenbalt, feine luftbigt gefchelfenen Obbsen überhaupt berngt umb jeden unnfgen Naum ummöglich macht. Sollten aber bie feineren Gewechtlie allen Ferberungen genügen, sommuten fie auf andere Meife erkrubarben nerben.

Die Natur benugt biergu bie Woffen, bie nicht unmittelbar in bes bifimmt geformte Reftgebrite Duckergen. Ambette es fich nur um eine nach giebige Bereinigung, so reicht bie eineishaltige Ernahrungsfäusigelich bin, die Zbeilt gusammengulieben. Die versichtenartig verlaufenden Falerbandel von gegenen gemeine bei bien grund beiter besteht bei gegene Betweite gegene gestellt gegene besteht gegene gegene gegene Betweite gegene betweite gegene Betweite gegene bei bei gegene geste bei gegene gegen

Nimmt man an, doß eine feine Logg einer Berbindungsmoffe eine Gziene Zpiele zusammenfittet, so läßt fich den Berdiltmis auf eine bekannte physikalise Erfgeinung gurdführen. 3wei Bertter, die gebeig durch eine dinne Keinischiung gurdführen. 3wei Bertter, die gebeig durch eine dinne Keinischiung justammengebalten werden, berchen ehr in ihrer Maffe, als an ihrer Bereinigungsfeitle. Die garte Kage von eine macht, daß mur der Grad der Angehingsfeitle. Die garte Kage von eine macht, daß mur der Grad der fighter, als der der holgsbeite unter einne der. Bringt man dagegen eine bidere Leimmasse zwischen der der Beruftlich nur der fighten der beiten Brussfläch an, is dirch sie gereinigt die gargnietige Anziedung ihrer eigenen Alome den verhältnismäßig geringsten Gwa den seinsjett dar eigenen Alome den verhältnismäßig geringsten Gwa den seinsjette der Geben und der Mussell oder der Verden und der Kussellen oder der Banker und der Kussellen

Ift ber Jusammenhang gefunder Theile geftort worden, so verfittet 68 fie wieder ber nachscharbe Seilungsprocess auf das Janigste mit einander. Der Callus wird sogar dann fester, als der Annden, dem er angehört, und die Narbe farfer, als die Weichgebilde, die sie zusammenhalt. Neue Bertegungen trennen eher die gesunden Gebilde, als die Weicherspriftelfundsacmebe.

Bar aber ber Drganismus bes Bermunbeten opnebieß frant, unterlagen feine Ernaprungsverhaltniffe tieferen Störungen, fo tommt es nicht felten ju feiner bichten Bereinigung. Der Knochenbruch hat bann ein fünstlisse Gelent und die Bertspung ber Weichhefele ein Geschwur zur Bolge. Spätere Leiben tonnen Jogar noch äbnliche Erneichungen normaler Narbengefelbe veranfalen. Wird im Wensch opkeraffich, fo geht eft sin Callus in eine Anorpelmaffe über, eine alte sesse Parbe bricht bisweiten unter folden Werchklinffen volfläcktig aber

## Radgiebigteit und Glafticitat.

69 'Nachgiebig feit. — Alle flössigen Wassen haben einen so loderen Jusummenhang ihrer Atome, daß sie durch die geringste Kraft verschochen nerben sonnen. Wollte daher die Nord bei geringste Kraft verschochen Grundsstere, die sie Auflauf der angeliebe benut, kachgieitig machen, so erreicht sie biese am Einschaften, wenn sie die Sessgeitig machen, so erreicht sie diese am Einschaften, wenn sie die Sestgeitten MBBsser durchkräftet. Die Zespörung, die sonst durch zufträsste vielsacher Art botte, wurde auf beie Weiselbeitig. Es war ziedeh siernet noch nicht allen Hoberungen genügt. Es musten die anzeite Theite die Eindräch, die seinglangen haben, ausgleichen sonnen. Die Chafteitigt, die singlas Art von Selbsverssferung, die den unorganischen Russkeite der vertieben sie, sonnte den kleisen lebenden Apparaten am wensigken mankeit.

Alle Theile unseres Rörpers befigen biese Eigenschaft in größerem ober geringerem Maage. Biele Berhaltniffe, bie ben Eafticitätsmobulus nach behildlichen Geleben veraröbern, find auch in ibnen in Amwendung

gezogen.

70 Claftietet. 3ft eine Alffisselt in einer elaftischen Bulle eingeschloffen, so tann fie bem Drude nachgeben und mit bem Aufbören bei, eiden in ibre frührer Form zurudstehren. Gine mit Baffer geställte Blaie ift aus biefem Grunde in hohem Grabe elaftisch. Das gett ift aus berfelben Urlode im Stande. als natürlicher Vofferz zu wirde,

Der Schmeispunft bes Menichenfettes liegt poifichen + 17° und + 20° C. Sei fie dapter ein er Temperatur untere Köprest e. 37% C.) fluffig. Bullt es nun die gange entwicktte Fettgelle aus, so muß hieraute fie bekutender. Grad vom Spanntraft, en die Betigsflenbeit der Allenhaut antengt, erzeugt werben. 30ch fettmaffe, die aus Eaufenben siedem beitheht, ertibe fich daber, wie ein weiches Kiffen, das nach fortferung hebe Drucke feine frühere Geftalt annimmt, verpfalten. Wir feben, sien und liegen sie auf anatürlichen Volleren, bei eine fiches Beifachen ibre Verberbaut zu hiffe fommt.

711 Die Gafe zeichnen fich vorzüglich durch ihre (segenannte Compreffions ela flieft at aus. Sie behatten nur ihr Belumen unter einem befimmten Deude bei und andern es mit diesem. Sind nun kustarten mit einem Theile mechanisch gemengt, so wied er fich durch den Leinfüg von Drusskrästen fläter verstlemern. Wan sagt abeper auch in bessem kinne, daß ultsbaltiges Wasser eldsischen, als reines ist. Es mare möglich, daß auch dieses Verröttung annache Geblich es körepres einwirtte.

Die großen Blutforperchen ber Reptilien find in bobem Grabe ela-

ftisch. Sie verlängern fich, so wie sie burch ein febr enges Gefäs burchgeben und sehren in bemselben Augenblide, in bem sie in einen weiteren Raum gelangen, zu ihrer frührern Form zurüd. Ihre Wasserburchfränfung bilbet zwar eine Haupturlache biefer Erscheinung. Se frägt sich jeboch noch, ob se nicht ibre Zuarefolfsniechung weisetlich beauftlicht.

Die Spannungselafticität tritt in ben festen görern am beutlichsten 72 beren. Gie besteht barin, baß sich eine Masse in Solge einer Zugwirbtung verlängert und nach bem Aufbören ber Dehung zu ihrem früheren Umfange gurückzuberen bemühr. Die unvollfommene Classicität ber Macterie ober anbere Abekawerstäftniffe fonnen iched biefes Eckenbe wereiten.

Die Entwidelungsweife ber thierifchen Gebilte ift ichen geeignet, 73 ibre febertant ju begünifgen. Daben bie Worteil Geit, fich in pullenber Drbuung an einander zu fügen, so erreicht sie anch die größtmögliche Sobe. Masch obgeführte Glud ist bebealt freder, als eine Glussmaft, die nur almöhig zu niederen Badirmagender guridgefehrt ill. Die langiam Ausbildung der organischen Schie muß es daber gehatten, daß über Altone auf bie vertfeilbaftelte Berlie zulammenterten um die gamifigien Bedingungen aller obgiftlassichen Gegenschaften, die aus solchen Berhalt niffen gewengsehn, abtieten

Ein anderer Bortfeil fiest in der Aleineie ber Genedhiefte. Eine 73 dann genteschiede ist einstlicher, als ein dieder Glasselmanen und ein fein ausgezogener Glassedden zichnet fich logar dunch eine Beiginnfeit und Ferberfalt aus. Ein Aupferbald den 1,3 Weter Einge und 2,77 Millimeter Died dehnet fich 3. B. in Cavart's Berfuchen durch eine Betaltung den 38 fliggramm un 3/200 mb ein locker von 1,300 Millimeter Durchmeffer dei einer dereifach so greingen Beispervang un 3/200 Millimeter Durchmeffer dei einer dereifach so greingen Beispervang un 3/200 Millimeter und der Berthelmer bei Elligwedese, der Bahrer und derenandber Phillim wieles since find und dager ihre Deurstäcken größer aussalten, so mülfen ihnen alle Borboile der greingsten Durchmeffer in böchen Maaße an Statten lomen. Die soch rieder (s. 63) erwähnten Födigen, recche der der der Verhältige auf die Festigkteit der organischen Gebilte auss über, retagn sich aus den Lingsteil aus Castellich in der

Bergleichen mir aber bie verschiedenen thierischen Genede unter eine 73 ander, so ergiebt sich bald, bag nicht bloß bie mechanischen, sonbern auch vie chemischen Berhöltnisse ihre Dofinbarteites und Elaficitätegrade bei fittimmen miffen. Die fidden bes 3ckligenedes lassen sie leichter auszieben, ale bie gleichgenkatten Fobernetmente ber Sessen. Die berütern Fosten bes elastischen Genebes zeichnen sich zwerd vor der jeden bes elastischen Genebes zeichnen sich zwerd vor der find aber bridigier, als die Juligenebebünder, sobald ihre Carstickitägenen in bobem Wasche in Konfrug genommen wird.

Die noch unvolltommenen Mittel ber Eiementaranalpfe geigen uns 76' feine fehr wefentlichen Interficiebe in der Justimmensfegung beiere Beibbe. Die Ebemie fann nicht bie mannichachen pehfalisisen Eigenschaften ber Gewebe and bem Bechfel ber Stoffe, die zu ihnen gebraucht werben, err staten. Dieselven Gruntberer vereinigen fich nur in Jahlenverditniffen, die auf untergerbnete Beist von einander abweichen, um bier die Gehne

und bort bie elaftifche Safer ju erzeugen. Bir tonnen bieraus aber nicht ichließen, bag und beshalb bie chemifche Mualpfe verlaffe. Denn bie Birfungen fleiner Beimijdungen und untergeordneter Beranberungen ber Molecularangiebung geben fich auch in ber unorganifden Belt in auffalfenber Beife zu erfennen.

Roblenwafferftoffarten ber gleichen Bufammenfegung fonnen bei gewöhnlichen Temperaturgraben tropfbar fluffig ober luftformig fein. Die geglubte ober ungeglubte Phoephorfaure weichen in ibrem Berbalten au anderen Rorpern wefentlich ab. Gifen wird burch ben Bufan fleiner Dengen von Roble ju Stabl. Enthalt es bagegen nur 1% Phosphor, fo laft es fich nicht mehr obne Bruch in rechtem Bintel biegen. Geringe Bufage eines Detalls tonnen ben Comelgpunft anderer Detallmaffen mefentlich abanbern. Bir werben auch noch in ber Rolge feben, welche wichtige Rollen biefe Birfungen fleinfter Mengen auf bie demifden Borgange bee Dragniemus quenben.

77 3ft ein elaftifder Rorper einem febr großen Buge ausgefest und wird auf biefe Art Die Grenge feiner vollfommenen Glafticitat überfdritten, fo bebnt er fich moglichft aus. Er febrt aber nicht mehr zu feinem fruberen Umfange jurud, fonbern bleibt um eine bestimmte Große verlangert. Gine plogliche und baber oft fraftvollere Ausbebnung gerreift ibn bierbei eber, ale eine allmablige. Diefe phyfifalifche Ericheinung febrt in ben organifden Theilen ebenfalls wieber; fie fann, wenn fie nicht ausgeglichen wirt, ju ferneren Storungen Beranlaffung geben.

Gin weiches runbes lowenhaar gerreift nicht, wenn es felbft um 1/4 feiner lange, nach Beber 1), ausgezogen wirb. Burbe fie aber um 1/4 vermehrt, fo blieb fie felbft nach bem Mufboren ber Spannung um 1/10 großer, ale fie urfprunglich mar. Diefer beftanbige Berlangerungemerth betrug fogar 1/4 wenn bie Berrung 1/3 glich. Satte eines meiner fpros anten ben Ropfhaare 7/10 feines Riggewichts ausgehalten, fo übertraf feine gange bie urfprungliche um 1/4. Gie flieg auf 1/4-1/4, wenn bie Befcmerung 7/8 bee Teftigleitemobulue ausmachte. Das fich felbft überlaffene und nur. wie im Unfange, mit 2 Grm. ausgefpannt erhaltene Saar batte in bem erfteren Falle um ungefahr 1/10 und im letteren um beinabe 1/6 feiner ur-

fprunglichen gange gewonnen.

Birb bie Saut von einer binreichenben Gewalt ploglich getroffen, fo reift fie auf ber Stelle burd. Birft aber ber Drud allmablig ein, fo behnen fich ihre Safern, wie bie Folgen ber Befchmulfte bemeifen, bebeutend aus. 3bre Dide nimmt oft in gleichem Daage ab, bie enblich nicht mehr ber Durchbruch wegen allzugeringen mechanifden Biberftanbes verbutet merten fann. Rallt ein Menich von einer bobe berab, fo fann ber Dberichenfelfopf bas runbe Band gerreifen und bie Fafern ber Suftgelenftapfel gerfprengen. 3ft er bagegen ohne Urme geboren, fo nothigt ibn feine Berftummelung, bie Suge banbeartig ju gebrauchen. Geine unteren Ertremitaten muffen baber großere Bogen, ale bei gefunden Den-

<sup>4)</sup> Poggendorff's Annalen, Bd. XX, Leipzig, 1830, S. S. 1 u. 2,

iden beideriben. Die Gelentfapfeln werben bierburch foliaffer; ber Erwachfene vermag fic auf folde Art Fertigfeiten anzueignen, bie felbft bas garte Rind trog ber größeren Schlaftbeit feiner Genebe in unvollfommenerem Grabe barbietet. Armlofe find nicht felten im Stande, ihre 3chen ohne weiters Pedenbiffe an ben Mund zu fübren.

Die Gerngen ber Dehnbarteit und Cichicität eines feben Dagand bingan mit feines Befimmungan auf bas Genausste ysammen. Das Islagenebe, auf bas haig verfeiebenen Wengen von Ernahrungsstässigsteit wirten, bas balb Beit aufnehmen, balb begagen sine Inhalteitame entieren soll und bas den verschiedenen Juliammensjelungsverblinfissen betramt bei der der bei Beiten weiche muße, ist weil behaberer, als die Sehnen, welche die Krifte ber Ausstell geleich genannten Seilen auf die Bestelltreit eile Wertragen. Die Rachgiefolgteil ber Annorsen wird in den Rachgen burch ben Juliab ben find behn barer, die bei Beitellich gemößel. Die Bandungen ber Blutaben find behn barer, die ber Schlagberen bagsgan elskisser. Die zleiche Drudzsöge narwiellt in dem Arterien eine bebetunteren Sebertaft, wie in Guamntröbern oder bem Stoff, den wir so hauf ge feiner Etaflicität wegen in ber Zehnis gebrauchen.

Die Berichiedenseit der Spannungsjunkande scheint nicht die Togleichen Gormveränderungen in allen Theilen bervorzunten. Sind die Schen des Zillgewebes angespannt, so verlaufen sie meig gerade. Werden ist dangen ihrer natürlichen Ansige beraudt oder erschläften sie sonk auf itzend eine Weife, so biegen sie fich vollensomis, Die Bedmagn und Senfungen liegen dann meißt in den Bünkeln in entsprechender. Ordnung neben einander. Andersehol fis das Legetze in den Verven oder Sehnen, so erzeugt die hierburd verurschafte Bertheilung von licht und Schatten quere Linken der Ander, die kannen der Vergen der bestalten gener Linken der Vergen der kinden der Vergen der kinden der Vergen d

to the sale

den. Sie verhalten sich wie ein mit Zederkraft begabter Riemen, der innerhalb der Grenzen seiner wollkommenen Elasticität spielt; die Zellzewebesaleren bagegen lassen sich eine angespaunten und dann plösslich lodgelassene Seidenschaden vergleichen.

Die Cafticität wird zu vielfeifigen 3weden in unserem Rorper in Anfpruch genommen. Sie bient nicht blog jur Wieberterftellung ber Form, sonbern unterflugt auch mauche Thatigfeiten mittelft ber Wolceulareigenschaften ober ber Deuchwirfungen, bie in ibrem Gefolge auftreten.

Die Spannungsmomente eines Rörpere bestimmen bie Art und Beife, wie er Schwingungen erzeugt und empfangette Erisbütterungen fortpfangt. Gie bilten baber bie Daupfarunblage ber alltifichen Worginge. Die wei fentlichften physftalifden Ericheinungen ber Mechanif ber Stimme und bes Gehort ruben beshalb auf ben elastischen Ergeuschaften ber ihnen bie nerben Abvarate.

3k eine mössige fallisseite burd ein elassisches Bandungsstüd begrenzt, so kann sie Leichter Wellen biben, weil der sebernde Theil ben Anflöß der bewegten Masse gedorcht. Die Wendbran best eindem Loches arbeitet in bieser Weise, wenn die Bewegungen bes Steigbügels auf das Edwirtlingswisse wirfen.

O Gine nachgiekige Meffe pflangt ben Deud unvollfommener, als eine Stäffigleit und vollfommener, als ein sefter Röper fort. If se jugleich elaftich, so ftell fich ihre Form nach bem Eude vos Eingriffs von Neuem ber. Die Daut mit ihrem Fettvosser nicht burd biese Eigenschaften. Sie sich gekend be geründete Gefalt ber Köperteiteit und misstigt die Druck wirfungen, damit sie nur Tast und feine Schmerzeusempfindungen verantaffen. Manche Bortheite, neiche die Gelenke darbieten, gehen don demfessen Genudhage aus.

81 Bentife arbeiten um so leichter und pinftlicher, se mehr ihre Spanntraft mit bem nothwendigen Sestigleitsgrade in Einflang fleht. Sie werben daher auch oft zu technischem Gebrauche aus hierischen Saluten ober bünnen Wetallftäten verfertigt. Die Klappen bed herzens und der Gefäße verdanften ihre gabilgen Watrlangen den gleichen trieden. Ihre Grundmembran und ihre zellgewebigen und elaftischen gafern machen sie vorzugsweise geeignet, sich den Wechsteinställnissen des Druckes anzuschmiegen.

822 "Capific Röbren behnen fich dunch die Wirfung eingetriebener Flüffigletien aus, origrößern bierbei ihren Nauminalt und gestaten beshalt eine flätfere Fillung. Gind fie baggen von ber ausebehenaben Rraft befreit, so geben fie ben Drud, ben sie empfangen, durch ibre Abhannung jurid. Das Schlagener und ben auch und gepreift, wenn felch bie Dergkraft mögrend ber Diaftole ber Rammern zu wirfen aufhört. Daffelb Princip erteicherer, wie wir fipkler ichen werben, bas subjez Aussthmen und bie schnelle Rudfehr bes gesteisten Gliebes zu seinem früberen Umfange.

#### Edwere, Drud und Reibung.

Da ber Menich, gleich ben übrigen Körpern unferes Planten, ber 83 Raifebungsfraft bes Mitetpunftes ber Erbe unterworfen if, so muffen bie Gefege ber Schwere alle Maffenverhaltniffe unferes Organismus bestimmen. Die verschiebenen Theite befelben growitiern nicht nur zweck-maßig gegen einnaber, sowbern find auch ihren Bolffen und Arösten nach für bie burch bie Schwere bedingten Eigenschaften seiner Umgebung, ber Erbe, ber Erbforper und ber Atmosphär berechnet.

Daag ber Stabilitat, ale wenn fie fic nach ber einen Geite bin neigte.

Bergrößert fich bagtgen bie Gefahr, baß ein Drgan burch feine Maffe und ben hierburch bedingten Drud Rachbargebite beeinträchigt, so wird sogleich jeber Rachbeil burch flätfere Aufbangebanber unmöglich gemacht. Die ber Leber liefern hierspir ben anschausschieben Beneis. Die Berchquung erfrect fich sogar in biefer hinficht auf außergewöhnliche Bergänge, bie nur noch zu ben regeltrechten Erschingen bes Körpers gehören. Die

normale Schwongerschaft anbert feine Thaigfeit ber Unterleibergane in weientlicher Art; bie Ausbehnung ber Baudbeden und die Stellung und Beschigung bes Uterus verdircht sehe Unerum, Weisen bagegen die Berdirlife im Geringsen ab, so kann die vergrößerte Gehörmutter bas Darnalsfen, die Solbentierung, den Kriessauf bei Buttes und die Artweitungen belöftigen. Beschwolkefte Gehör ut abnlichen Störungen. Der einmal von der Porm abweichente Gang verliert auch die Sicherheitsmittel, weiche die Erdeung be Gemma feb Gutter mit fich führe.

86 Der Einfluß ber Schwere wird zwar nicht als Rebenhilfe verschmäht, allein andere Krafte fteben immer zu Gebote, um bie Thatheit für alle Kalle zu sichern. Da die Richtung ber allgemeinen Anziedungsfraft mit ber Berschiebenheit der Körperfiellung wechfelt, so tonute sie allein feine

Arbeit bes Organismus ausschließlich leiten.

Die Lage bes Gallenganges beganntigt war ben Mbflug ber Galle in ben 3wolfingerbarn und bie Etellung bes harnleitere ben Eintritt bes Urins in die Blafe. Die Röhren, die ben Urbertritt vermitteln, fönner fich aber auch perifatisch bewegen. Die Thätigfeit wird hierbercht nicht nur für alle Abrepreftlungen gefichert, sonbern auch in zwedmäßiger Beflegeorbrat. Es schießen nicht größere Massen ploste hind bie gefteten vielmehr allmählich in aliquoten Theilen in die hohlraume, die gur ferneren Aufnahlich ehrimmt find.

Mande Einrichtungen, die dem erften Anblid nach für die Bekenngen er Schwere ausgehichtigt deserbent zu lein scheinen, zeigen nat gang aubere Restimmungen bei näherer Betrachtung. Die Klappen ber Lymphegische und der Verlachtung. Die klappen ber Lymphegische und der Verlachtung der Verlachten für nicht das werden der gestellt der die bei der die de

bie nicht blog burch tobte Schwerfrafte bebingt werben.

Die Speiserber giebt uns ein beutliches Desipiet, wie die nothwenbige Requaliton die Benugung einscher popifalitigen Berpälnifig. um möglich macht. Die durch ihre Schwerkraft getriedenen Rohrungsmittel fennten von leißt auf ber infertecten eber fciesen Bahn, welche ber Desphagus bei bem Sigen, dem Steben und seibst dem größeren Wassen, mit flatterer Gewalt umd auf untregelmäßigere Weise bahingeitit, häten leich ben Magen gezert und somenschaft Empfindungen augerezt. Der gange Borgang wirb aber ber Wustelspaut ber Sepiserber übertragen. Just sammenziehung und Erschläufigung wechseln von Stelle zu Stelle al. Es können nur innerfalb bestimmter Geragen eingeschossen Bolumina des Bissen nach und hab pah ber Mustelspaut ber eingeschossen Bolumina des Bissen nach unterfalb bestimmter Geragen eingeschossen Bolumina des Bissen nach und nach hinuntergeben und ohne frenere Rebenftörung in der Magen eintreten.

Die Ratur neutralifirt bisweilen bie Wirfungen ber Schwere burch Rebenmittet, um ihre beabschädigten Wirfungen zu erreichen. But und Lymphe bilben auberer 3wede wegen mechanische Mengungen einer Kläfffigftit und fester Körperchen. Sollen sich aber nicht bie legteren, die ein

größeres specifices Gewicht baben, abligen, so war ein fortnöhrendes Umfichtleitn nothwendig. Die Bewegung biefer Säfte leifete diefen Dienft. Die leichteren Buttfeperchen geborchen ibr pintlichter, als die sichwereren Lempsflugen bed Buttes. Beibe feben fich aber ab, so wie die Biutmaffe um Bube somme.

"Lefendigt Ktafte werken baufig jur Berbefferung von lebeiständen, 88 weiche die Schwerrerbältniffe ber Theile bedingen, gu Diffe goggen. Der Roof kann war in gewissen Stellungen auf bem oberen Theil ber Dale wirde ohne weiteres balanciren.") Er foliagt aber der boben Loge seines Schwerpunftes wegen leight über. Die Andenmelfeln, die sich au ihn an figen, verhiten sein lumfaten; sie zieden ihn in verfosierenne Stellungen gleich Seilen empor. Die Bruft und ber tlutterfei find vorr an ber Wicken und geging der eine more. Die Wasse such is der nach ihrer Seite zu biegen und ausgehössen. Die Rodenmelsen, die biefen Streben entgegen wirfen, halten aber den Rumpf gerade. Es ergiebt sich von selfst, daß biese lebendigen Berbösferungsmittel auf die flatissen Berböstenstigen werden und eine Berbosterungsmittel auf die flatissen Berbösterungsmittel auf die flatissen berbon nicht und sieden und flat die verschieden geschlich glatissen Bestefe Weise.

Das Alter ieht am beutichten, mie die Eibrungen, mede bie Schwertraft au Erlette terufschert tann, wurd bie Gegewirtung ber Mustina aufgeben merhen. Erfahmen bie leiteren in boberen Jahren und werben ban auf Weichgebeiten Getzer, ein funt ber Roy nach von wier; ber Malent ritumm fich; bie anne Krarynstume wird fündere und unsicheren. Die Musterlichausde, werde fo baufig ber Errinfemus begietert, kann fon abfulle Erfachnungen in em Rinnerjahren rennanfen.

Drud. — Der Drud, den das Gewicht eines Körpers auf feine 80 linerlags ausächt, bestimmt die nothwendig esselgisfet ber Eine und die Leichtigfeit, mit weicher die gegedenen Kräfte ihre Ortsveränderungen vervorreiten. Die verdirtissfmissig gertings Schwere der organischen Apparate (8, 54) gewährt in dieser den nicht werden, aber der Verliegen. Bit werden ader dei den atmosphärischen Berpätsinissis geben, das nicht die Vallet, das wir eben so wering in der Technische Mittel, das wir eben so wenig in der Technische Ausmer ein weiten Eine uns eine Geweite Vittel, das wir eben so wenig in der Technische dasspachnen im Schweite uns Ernelgen.

Die Biderftanbefraft ber verschiebenen Theit unseres Körpers wächst 90 mit bem Gewicht ober ben Dentwirtungen, bie sie unter ben regeltechen Berhältniffen ju tragen haben. Die Loblität bes Organismus macht es sogar möglich, baß sich vieler Beziehung bie Gewebe ben Einwirtungen ans passten. Die glisselbe, welche bag gange Körpergenicht bei bem Gehen auss halten muß, befigt auch eine sehr Ausschland bei gebreichen Schichten von ber beiten muß, befigt auch eine sehr aussellen unvollfommurer fort und verhieten, baß nicht von ihm bie Verven, wenn selbs ber Menich auf raubem Boben siebt, ber intädligt werben. Daben wir baggen die Hußhaut burch ein zu lange forglesfetes Bab burchweichs, so wirt auch das Geben ichmer, den

W. u Ed. Weber, Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge, Eine nnatomisch-physiologische Untersuchung, Göttingen, 1836. 8. S. 97.

baft. Gin Sandwerfer, ber fich fortmabrent mit grober Arbeit beidaftigt. befommt ichmielige Banbe. Gie ertragen Ginbrude, Die eine garte Damenband nicht obne bie fcmergbafteften Empfindungen aufnehmen murbe. Rur farfere Drudwirfungen, welche bie Großen bes vorbanbenen Biberftanbes überidreiten, beeintrachtigen bie Thatigfeiten ber weicheren Bebilbe, Die bann ihres nothigen Soupes entbebren. Gin um ein Glieb angezogenes Band bemmt beebalb ben Rreislauf und erregt frantbafte Empfindungen. wie bie bes Ginfchlafens. 3ft ein gebrochenes Glied gu fart gefchient ober gu bicht mit erbartetem Dertrin umgeben, fo fann ber Blutzuflug bergeftalt beeintrachtigt werben, bag einzelne Theile in ihrer Ernabrung leiben ober felbft branbig abfterben.

Die Beranberungen ber Dberhaut, welche burch anhaltenbe Drudwirtungen erzeugt werben, tonnen nachtheitige vber gunftigere Berhaltniffe nach Berichiebenheit ber Buftanbe nach fich gieben. Gin barter Souh a. B. brudt eine Stelle ber Oberflache einer Bebe. Der Kreistauf wird baburch nicht ausgehoben, sondern verlangsamt. Es icheibet fich eine bichere Ernabrungsfällfigteit aus. Wahrend jahlreich erur Betten entlichen, verbornen bie anderen in größerem Naabe. Es bilbet sich auf biefe Art ein Sibnerauge, das als barterer Rorper Die Schmergen vermehtt und Die weicheren Rachbartheile in boberem Grabe beeintrachtigt.

Leute, Die an Rruden geben, liefern ein Beifpiet entgegengefenter Urt. Der Drud ber Bugel gegen bie garte Saut ber Ichfethoble verurfact im Unfange Schmerg. Die Udfelbrufen entgunden fich bisweilen in garteren Cubjecten und geben felbit in Bereiterung über. Die gebrudten Merven erregen in manchen Gallen einen lahmungbartigen Buftand ber Arme, ber fich alimablig von felbft ober nach Anwendung von Gegenreigen verliert'). Die Oberhaut und felbft vit die Leberhaut und die anderen Beichgebilbe gewinnen allmablid an Biberftanbetraft. Alle Befcmerben fcminben baber und es merben fogar farte Stofe, wie fie bei raftem Beben vortommen, ohne Rachtheil ertragen. Die gebrudten Rustein ericeinen fleiner und bunner, ale unter polifommen reaelrechten Berhattniffen.

Babrent baufig bie Berichiebenbeit ber Rorverftellung und ber auferen 91 Ginfluffe ben Bewichtebrud, ber auf einzelnen Theilen rubt, anbern lagt, fo regen nicht felten bie Ernabrungeericeinungen einen Ervanfionebrud mander Draane an. Die Thatigfeiten leiben aber nie unter folden Schwanfungen, fo lange fie nicht bie geborigen Grengen überichreiten. Gie bilben im Gegentheil baufig ein mefentliches Glieb ber Bestimmungen ber Theile. Denn bie Steifung bes Penis, Die Unichwellung ber Dilg mabrent ber Berbauung werben nur burch bie Musbehnungefraft ber in reichlicherem Dagfie eingetriebenen Blutmaffe möglich. Rimmt auch ein Apparat mehr ober weniger Ernabrungefluffigfeit auf, fullen fic bie Gefage in ftarferem Grabe mit ibrem Inbalt, fo baben boch alle bierburch getroffenen Gewebe Debnbarfeit genug, um ben veranlagten Formenwechfel ju ertragen. Bie-

berbolt fic bagegen baffelbe unter frantbaften Bebingungen ober in allgu gefteigertem Dagfe, fo fann ber Erpanfionebrud bie beftigften Schmerzen Der Schmerg, ben bie ausbehnenbe Birtung franthafter Musichwinungen verantaft, wechfelt mit bem Gewebe und bem Rervenreichthum ber Theile, in welche fie einbringen.

perurfachen und felbft ben Tob nach fich gieben.

Herbert Mayo, Grundriss der speciellen Pathologie, mit besonderer Rück-sicht auf die pathologische Anatomie, übersett und mit Zusätzen berausgegeben von Fr. Amelung. Abth. I. Darmstadt, 1838. S. 130 u. 191.

Sent fin fliter in des Unterhautzsigenebe ab, so ernest er meiner Veissmerten, ab unnen en in die diese Kingle von indschonkerneben Volge einwingt. Errettrungen der Somyspreisse Heidigen weiner, als seine der Soden und anderer, sofer nervenrichte Fedikiem weiner, als seine Soden und anderer, sofer nervenrichte Fedik. Ude die Jameh, ein ein eine sodenmissen dem Kingle gedialten Kondentheil tritt, einen flarten Erpanissensen daus, so erreichen die Dauden innen vohen Errad werden, binnen der Verleichter. Den der die Verleichter in der der Verleichter in der die Verleichte flusten der Verleichter serveiter werden, finnen der Archeiten in der flinkerten Soden der Greichter frei der die Verleichte Greichter der Verleichter der Verleichte der Verle

Der frantbafte Expanitonsbruct überwinder baufig ben Wiberftand ber gespannten Gemebsteite. Einer und Jauch brechen von seinst durch. Eine Puttabergeschwusst femmet durch ihre ftete Raumvergrößerung jum Berften und zieht is den Too nach sich. Die Deshisterig (s. 64), die nur in menigen Kallen in bem gefunden Köpper auftritt, bijden

ben Schlufifein ber meiften franthaften Musbebnungemirtungen.

Ein Degan, das seinen Umsang in Holge des Erpansionsbrudes des Bluted verändert, sonnte leicht die in ihm enthaltenen Nerven und Blutgeschle gerren, wenn nur die Längen vom diesen sin er erschlasstein Juhand berechnet wären. Sie saufen daher häusig geschlängelt oder tortzieberartig gerbert, damit se sich der Bergrößerung des Gangen ausgieben und den neuen Berhöltnissen anschmissen. Der Gestaltwechsel der Gebärmutter in der Gebärdersteil der Schließe Einstellungen nerbwendig.

Reibung. — Da bie Reibung einen Theil ber anregenden Kraft 93 vergebrt, so wird jeber mechanische Apparat um so vorziglicher arbeiten, sie weniger er burch biese Nedenfibrung verfiert. Die Ratur beseitigt biese Schwierigfeiten burch eine Reihe von Mitteln, von demn und nur ein

Theil jur Racabmung ju Gebote ftebt.

<sup>1)</sup> Siebe ein Beispiel ber Art in Bessel, Untersuchungen über die Lange des einfachen Secundenpendels. S. 7. bei Dove in dessen und Moser's Repertorium der Physik. Bd. 1. Berlin, 1837. S. S. 108. 109.

Die Tchnit begantet genöhnich ber Reibung burch bie Atwendung von Det, Talg, Seife und ahnlichen Körpern, die als Salten beimen. Gleitet 3. B. Gugeifen nach einiger Beit ber Rube auf Eichenholg, so bag die Falern bes legteren ber Bengung parallel sind, so beträgt, nach Worin 1, Der Reibungkoesssssient der ber ben die Falernöffern versehre Tektil ber Druffraft (0.490. 38 bie Unterlage settig, b. b. wurde die Dauptmaffe einer Schmiere, die sich auf ihr bestand, mierent, fo finkt er auf (0.107; bei Zulg daggen auf (0.078 und die Echwinesset von 0.189.

Soil aber ein Buifgentomer ber Art feinen Bued erfullen, fo barf rweber ju fluffig, noch zu fest fein. Sein Augen bestebt namlich barin, baß er bie fleinen Undennbeiten ber an einauber babingleitungen fludgen ausgleicht und sie mit einer Schicht einer glatten und nachgiebigen Masse übergiebt. Bollfommen fluffige Arberr baften bedwegen zu wenig an, währen bester bei Ungleichbeiten ber Oberflude verzoßern befein. 3abe

Rorper bilben baber bie befteu Schmiermittel.

95 Getquete Mafen ber Art fanden ber Natur leicht zu Gebote. Eine möffenge Gelung bes Eineifes, bie 3 bie 70%, feinen Adfandese enthölt, ift jabe und liebrig getug, um ben Artisungswiversand in bedautenbem Grade frechbusgiegen. Die Gelenschweiter bes Pferdes enthölt auch E.A., Eines in 7,2%, fester Stoffe. Die Flüssississis in ernehalb ber die Schnen in ihren Scheben dahingleiten, bietet wahrscheitig eine Insight auch E.A. vie wer in ber Bewagungslehre sehn merben, daburg begünftigt, daß die Schmitznittet in nachgelögen bermetten, daburg begünftigt, daß die Schmitznittet in nachgelögen bermette geglossen Naumen spielen und nicht selten ihre im Augenblid überflässigen Mengen in Nebenbeutel ableiten fönnen.

96 Der Schleim bilbet ein zweitest zwecknußsigest Mittet, um ben Reibungswiderstand zu versteinern. Seine bedeutende Alebrigfeit läßt ihn an freien Deretäden hartnäckz haften. Seine Jädigsfeit verringert aber die Dindernisse der Auftrage auf welche die spielen Bestandtseite der Nahrungsmittel bei iberr Betwegung purch den Darmanal siegen werden. Er enthält, wie er in der Nafe vorsommt, soft eben so viel Nückjand, als die Getensschussen, nämtich 6.63%. Während aber diese nur der Ausfüllung der Raumes und der Reidung wegen werhanden ist, hat der Schleim eine viessitigere physikalisse und hemische Bestimmung, die wir in der Folge erdrten werden.

## Abhafion und Capillaritat.

97 Abhafion. - Die Grofe ber Berührung, Die Starte ber Angiehung und ber Cobaffonegrab ber wirfenben Maffen bestimmen ben Bu-

A. Morin, Aide-Mémoire de Mécanique pratique. Deuxième Edition. Metz et Paris, 1838. 8. p. 230.

sammenhang weier Körper, die in vicien Punten iprer Serfläche und done befonderen Druf in Archivung fommen, oder, wie man est neut, die Abhässon berieben. Sie macht die baber mit der Jahr ber Inchenheiten, in velche bie andere Sublang eindringen und in denen sie hasten blieben Mehren gerinderen Beischaft geften beite dann, ober mit der Anderbung der thätigen fache und der gerigneten Beischaft geften gerigneten Beischaft gestellt ge

Die Ratur gebraucht bie gleichen Berhaltniffe, um im Menichen bie 98

Abbaffondericheinungen gu vergrößern ober gu verfleinern.

Die Derflächen ber Bindehaut bei Auges, an melder bir mit Gestein und Rett vermische Zibrannstflässfact, und bie ber Geliemburt, an benn ihr Absenbardstragen bein ihr Absenbardstragen bei Birderen genemagnerburt, ber Schlein, hotfen soll, tragen gewöhnliche Pfläster, Gplindere ober Jimmerreithetien, bei immer beteutern bere Unterhopierien, Sagist und Betrichungen ergengen. Ge wäre sogne beinder, baß bie Gebreingungen bei fimmerhärden bestimmt fint, bie ein mechanischen Berfollungen beilbertie ergagenzumierten. Da aber bie Abhasson bei Bibbison bes Bintes und ber Lymphe an ihren Gestschauben möglichgil vermindert werben soll, so baben nich für eine berinder hierten soll, so baben nich für eine bestimmte für beite berin folg, sohn nich bei eine bestimmte der berinder bevorruten.

Maffer und währige leftungen ben esen leicht bie peröfen und wag- og feturchträtten theirfigen Beile. Die troderen Songebille lafien Det obne Schwierigfeit an fich baften. Eine mit Del befrichene Oberfläche weift aber Maffer mit vieler kraft jurid. Sie gerbinnt hierburch Schusmittel gegen bie Gingriffe, bie mößing Auflöhungen machen wirben.

Eine jabe Moffe Smagt fic inniger an einem mit Moffer burchtrant 100 ten felne gerne, ale eine fluffigere. Der Schleim bilbet baber ben vor- giglichften Ubbgifonefloff unfered Organismus. Er icon babarch in jedem halbe bie garteren Derffächen ber Schleimbatte vor ben Einwirfungen ber furft ober ben German fagenber Allbonberungen, wie bes harnel, verminbert bie Betbung und andert, wie wir fpater sehen werben, manche ber übriaren Magtenbarendsenberungen, wie

Die horngebilde verlieren einen Theil ihrer Miberftantbfraft, sebalb 101 fie von Maffer burchweich werben. Die Derhaut pla baber als Gegen- apparate ihre Algberfien, bas Daar feine Murgelbridden. Die Dauts ichmiere und bas Del, bas auf biefe Weife geliefert wird, ftreicht fich an ihnen hin und giebt ihnen bie Jäbfgleft, sie vor seure ichabilicen Benes ung au bemachern. Die Antennfeife, mit ber wir und wolchen, bat ben

Balentin, Phyfiel. b. Menfchen. 1.

boppelten 3med, Die Reibung ju vermindern und ber Abbaffon ber Schmugtheile entgegenzuwirfen.

Der erwachfene Menich, ber in ber But lebt, bebaf eines geringeren Schaffe eines geringeren Schaffe ber Clibenegung, als ber in ber Amnicofuffigteti ichwimmenbe Embryo. Diefer befigt baber auch einen fafteren Schup für feine Daut. Sie wird beshalb von ber Kalefchmiere, Vernix caseosa, in bichten Lagen überzogen. Die ichleimige Beschaffneheit ber außeren Dberfache vieler Moffertberer erfüllt einen abnichen 3wed mit einem anbren Mittel.

102 Werben Del und Moffer mit einander geschiltet, so bittet fic jwar im Augenblide eine Emulfon. Die Eigenschwere ehrer giffigfeiten fichet bet fie aber bald bei dem Stefen, so daß fich das Del nach oben, das Waffer nach unten deziebt. Berrefert man die Abiglet de Bufferd burch Aufhäung von Eiweiß ober Schleim, so erdalt ich die Emulfon Stunten oder Zage lang. Die gegensteitige Angeidung desiged bei Schleim bei bet in generalischen Berichten Unter bei bereichten und bei ber inferen In bei der Bereichten Unter bei ber in bereichtigen Teropten innerhalb ber gaben Maffe verfheitt und umgiebt sich vielleicht, wenn fie Eines fentlicht, mit garten Samen beide Köpere.

Merten ber Ghieim und bie Galle burch bie Benegungen bes 3wolftfingerbarmes und ber übrigen bunnen Gedarme jusammengetnetet, so vertheilt fich jene in mitroffopischen gefben Teropten. Dos Del ber Michforperchen ilt burch eine febr zarte Bulle eines Proteinspoffe abgeschoffen. Wirber brude ffissgare algelich, so fliefen et bie frei einemachten Del-

tropfen ju größeren Daffen jufammen.

103 Laffen zwei Platten einen Meinen . 3wischencaum übrig, so nimmt er trog mancher anderer flatischer Gegenwirfungen Fluffigleiten auf, weit die Anziehungsfreif ber Derflächen als eine neut Anregung wirft. Die Bebung fällt nach ber Benegung ber wirfenden flächen größer, als in trodenem Juffande aus Die Ettighbes der, bie erreich wird, febt nach ber Annahme einiger Physiter in gleichem Berhältniß mit ben Anziehungsfreiften und in umgelehrtem mit ber Eigenschwere ber hinaufger fogenen Allfalfacit.

Wolfen wir einen mitroffopischen Gegenstand, ber zwischen zwei Glashalten liegt, flätre befeuchten, so bringen wir nur einen Bassprirtopfen an ben Rand bes fleineren Deckglädegend. Er verbreitet fich in bem spaltensormigen Iwischenaume und schreitet rasch fort, so wie er einen anderen Tropfen oder eine benegte Ettele erreich bat. Die Raturgebrauch bas gleiche Mittel, um bie Derfläche bes Auges mit Trönen-Alffigsteit zw ohltrichen. Der Spaltensum, ben ber Birbebaufick zwis ichen Augenstehen und bem Augapfel übrig lögt, ift seb bann. Da er aber eine befändig benegte Derfläche bat, so mus bie gleichartige Bertbeilung sebes neuen Absonberungstropfens mit großer Panktischteil

104 Capillaritat. — Bilben bie Beschaffenheit und bie Oberfläche ber auf einander wirfenben Rörper bie Daupsbebingungen bieser Anziehungeerscheinungen, fo werben fei in bannen espallarofbern in aufflustenber zie bervorteten, weil fich bier Die Berührungefläche ber Band in Berhaltniß jur Menge ber Stüffigfeit bebeutent vergessert. Die Gefege, die hierbei auftreten, miffen innerhold gerwiffer Gerugen auf eingelne Zbätigkeiten auferes Deganismus angewender werden fennen. Denn viele ber Röhren, in denen Züffigfeiten fortbewegt werden, find und viele finer, als die dinnigfer der feinfen Butgefäße ichwanten ungeföhr zwisigen. Die Durchmeffer der feinfen Butgefäße ichwanten ungeföhr zwisigen //200 und hom Millmeten. Die der fleinfen noch derfeldbaren hymbogfäße betragen nur //27, bie ber Barnfandichen //2, bie //20 und die Semenfandie den beinahe //2, bie by Mm.

Bolen wir die Capillarerigeinungen, wie wir sie an toden und farem Röben beschaften, auf die Verschläftlich est heirstigfen Köneris beitertagen, fod sofern mir nicht ber Vorganige, die auch bier die verganischen Opparate bestiem, aus den Augen lassen. Ihre Vorganischen Aufgeschaften der Aufgen lassen. Ihre Vorganischen Aufgeschaften der grade des capillarer Linkaufgen aber grade des capillarer Linkaufgen aber grade des capillarer Linkaufgen aber grade des capillarer Linkaufgen von Rissinglichen in treine Deren und entieren einem geschaft der Aufgeschaftlich der Schaftlich und der eine Beschaftlich und der ein

Die Berfust, bie an Capillarröbren angestell werben, gerfallen in 105jumi Ariben. Die eine betrocket bie Wirfungen ver Angiebungstraft in rubenden Flöffigfeiten. Taucht man eine febr dinne Gladröbre in Wasfer, so erbeit fich in ibr eine fliftigfeitessaute über bem Vincasen bes umgebenden Wasserspiegete. Die Greibe, um die sie emporsteigt, beigt die Capillarböbe. Die weite Abhelung dieser Unterfuhungen baggen beschieftigt sin ibr Mercindrungen, wede lehr seine Röbern bei dem Durchtiefen von Flinible erzeugen. Beibe Arten von Erichtinungen geflatten Annendungen auf ben lebenden Leganisme, bie um der ben Berbältniffen der Endsembe. Deganisme, bie um der ben Werbältniffen der Endsembe.

Es hangt gundaß von der Beschöffenheit der Flüssseitate de, os eine 106 Sapillarsseit oder groede des Gegensteit berteilten, eine Capillarsseit von ist arfen fung, ju Standt mmt. Zunden wir eine feine Gloderspre in Eineige 16 jung der Dec, so estalten mir eine Capillarersbeung. Befindet sie sich baggen in Duedsilber, so sieht ihr Averen tiefer, als das der übrigen Masse. Es si überzieß in dem ersteren Falle concav, in dem legteren daggen enner. Anna des fluidum bie Innemande der Röber bennegen, so erhält bieser Umfand einem großen Einssig auf da Ergedniß der Mittag. Den die Erlegdobe erreich dann einen bebeutenberen Werth, als wenn die Derstäden troden geblieben sind. Die Diese der Röbernwand baggen ist für des Beitragt gleicht gleichen find. Die Diese der Röbernwand der genen die Legens der

Arbeitet man mit einer und berielben gluffigfeit, so fieht die Steige 107 bos, wenn die gehörige Benegung Gatt gefunden bat, in umgefehrem Berbaltnis ju bem Durchmeffer ber gebraufben Glotofpen. Bergleicht man aber in biefer Beigebung verispieben Flutde mit einanden, so werden bie Erscheimungen verwickter. Die Ergenschwere und andere Eine

fluffe 1) ober überhaupt bie Ratur und ber Barmearab?) ber Daffe treten bier ale wefentliche Bestimmungeglieber bee Bangen auf.

Die von Gan . Luffac gebrauchte Borrichtung, um Die Steighobe fo genau ale moglich ju meffen, befteht in ber Berbindung eines Maabftabes mit einem Bifirinftru-





ment. Gin oben offener Glascotinber a. in bem bie außere Gtuffigteit bis gur Sobe von e auf. gefchichtet ift, flebt auf brei mit Gerauben perfebenen Fußen, bamit feine Bobenflache poll. tommen magerecht gemacht merben fann. Die abnlide Rebeneinrichtung bat auch ber in einiger Entfernung befindliche Dagfiftab f. Gin mit einem Fabenfreug verschenes Gernrohr g fann an ibm auf und ab, ober an einer bestimmten Stelle feftgeichraubt merben. Das Sagrrobre den e ift in einer fleinen Platte eingeflemmt. bie man auf ben gang ebenen Ranb & bee Gefaftes a in ber Mitte aufteat. Steht Mues fentrecht, fo vifirt man guvorberft bie obere Brenge ber Capillarhobe und bemertt ihren Ort in Werthen bes Maafiftabes. 3ft biefes geicheben, fo fcbiebt man bie Platte e jur Seite und fest an ihrer Stelle & auf. Dan febraubt nun & fo weit binab, baß fie bie Dberflache von c genau berührt. Goft bie Biffrung biefer unteren Grenge burd teine falide Lichtbredung Storungen erleiben, fo nimmt man ein menia ber außeren Gluffigfeit mit einer langen Dipette fort. Der Unterfchieb ber erften und ber ameiten Ablefung giebt bie Capillarbobe.

Obaleich Die Unebenbeiten ber Fluffigfeitespiegel und Die Ungehungeperhaltniffe bes außeren Rluidume jur Goraubenfpine Uebeiftanbe fint, Die febr genaue Deffungen in hohem Grade erichmeren, fo fehrt boch bie Uebereinstimmung ber theoretifchen Berech. nungen pon Doiffon ") mit ben Erfahrungswerthen von Ban. Luffac fur Baffer und Calpeterfaure (nicht aber für BBaffer und Beingeift), baß fich bie Gebierquellen ber Meffungen bis auf 1/40-1/200 Millim. vertleinern tonuen.

Die feinen Robren, Die man ju folden Berfuden nimmt, muffen politommen rund und gleichformig und nicht, wie viele ber Art, platt gebrudt ober an ber einen Seite enger. als an ber anderen fein. Dan beffinmt ibre Durchnoffer an fleinen Querichnitten, bie man fic nach Beendigung bes Berfuches verfertigt und mit bem Schraubenmitrometer unter bem Mieroftove unterfucht, ober man mißt, wenn fie an beiben Enben geichloffen find, bie gange "Boef freien Innenraumes, wiegt fie feer und bann mit reinem Quechilber gefullt und berechnet Die raumlichen Berhaltniffe aus bem Gewichtsunterichiebe beiber Berfuche.

108 Die Ginfluffe ber Benegung find fo bedeutend, daß bieweilen bie Cavillarbobe unter ben gleichen Berhaltniffen nur balb fo groß in trodenen. ale in befeuchteten Robroen ausfallt. Die thierifden Theile, in benen Capillarericeinungen jum Boridein fommen, werden baber auch nach Magfgabe ibrer Bafferburchtranfung verfcieben mirfen. Tauchen mir eine Sautflache in Baffer, fo mirb biefes junachft burd ben fettigen Ueberaug gurudgewiefen. 3ft er übermunden, fo bringt bie Rluffigfeit im Unfange in bie Spalten, welche bie trodenen Dberbautzellen burdrieben.

<sup>1</sup> S. D. Poisson, Nouvelle Théorie de l'Action capillaire. Paris, 1831. 4. p. 293. 5) Frankenheim in Dove und Moser's Repertorium der Physik. Bd. I. 1837. 8. Seite 86

a) Poisson, a. a. O. p. 296.

langfamer ein. Gind fie aber vollfommen benest, fo ericheinen gunftigere Bedingungen. Die Sautbeden werben baber julest um fo foneller und rafder burdmeidt.

Temperaturichmantungen, wie fie in bem menfchlichen Rorper por- 109 tommen, fcheinen einen nur untergeordneten Ginflug auf biefe Capillaris tateverhaltniffe anegunben. Gie muffen aber in bem lebenben Drganies mus burch bie baufige Reutralifation ber Schwere, bie Abhaltung ber Buft und bie fortlaufenbe Umgebung fluffiger Theile mefentlich begunftigt merben.

Reine Leitungeröhren. - Geben Rluffigfeiten burd bunne 110 Robren, fo bemerft man mebrere Gigentbumlichfeiten, bie von ben veranberten bebraulifden Berbaltniffen und ben ftarfer mirfenben Abbaffone.

ericeinungen abbangen. Die Ausflugmenge von Baffer, Beingeift ober Mether, ber in bun-

nen Robren von binreichenben gangen und gleichen Durchmeffern fließt, ift nad Boifeuille ben bas gluidum bewegenben Drudgroßen proportional. Bleiben aber biefe, bie Barmegrabe und bie Durchmeffer, unveranbert, fo verbalten fic bie burchtretenben Sluffigfeitequanta, wie bie Robrenlangen. Stimmen endlich alle übrigen Berhaltuiffe unter einander überein, fo machien bie Musfluggroßen, wie bie vierten Botengen ber Durch- Ne & meffer vericbiebenartiger Robren.

Mule biefe Gefete und porgnalich bie beiben erfteren Rormen gelten jeboch nur, wenn bie Robrenlangen eine gewiffe, nach Berichiebenbeit ibrer Durchmeffer medfelnbe Grenze überfdreiten. Gind fie furger, fo machft bie Ausflugmenge rafter, ale bie Drudbobe. Gine Robre von 0,029 Dils limeter Durchmeffer entfprach noch, wenn fie felbft nur 2,10 Dm. lana mar, bem allgemeinen Gefete. Gine folde von 0,65 Diameter bagegen, bie bei einer gange von 384 Din. ber Regel genugte, wich icon von ibr

bei 200 Millimeter ab. Big. 10, a.



Der Apparat, beffen fich Poifeuille gu feinen genauen Berfuden bebinet, besteht aus einem unten jpis gulaufen. ben Glasgefaft M, bas oben mit einer Rupferröpre in Berbindung steht. Diese hat eine Angewellung von der brei Acfte ausgehen. Der eine von ihnen verbinder fich mit einer Drucfpumpe, ber zweite mit einem Baffers ober Quedfilbermanometer und ber britte mit einem fupfernen Buftbehalter bon ungefähr 60 Litres Inhalt.

Eine Seitenöffnung a fuhrt ju einer wintelig gebo-bogenen Robre 6, auf bie eine gur Raumvergrößerung beftimmte Unichwellung A und eine zweite rechtwinfelige Robre de folgt, & o und de meffen %, Millimeter im Lichten. Die gu prifenbe Capillarrobre ef erweitert fich febr rafch an ibrem einen Enbe und beftet fich biermit an ben Rugeltheil e ber Robre de. Es tagt fich bierburch ihre Lange genauer meffen, ale wenn fie fich in tonifder Form anfügte. m und a find endlich zwei borigontale Feilftriche, Die ale Grengpuntte bienen und burch ein mit einem Rabentreuge verfebenes Gernrobr (Fig. 9) vifirt werben. Der untere Theil bes Apparates ift in ein Befaft mit Waffer, beffen Spieget ungefahr 1 Dillim. unter m ficht, eingetaucht. Es ftebt ber Gleichheit ber Temperatur megen in einem gweiten Bafferbehalter.

111



Dan taucht nun f in ein Glas, bas beftillirtes und mebre Male fittrirtes Baffer enthalt, und gieht mittelft einer Saug. fprine fo viel ein, baß bie Gluffigfeit fedeba ausfüllt und in M bis gur Sobe von a ftebt. Die fpinbelformige Bertan-gerung N foll bie Staubtheilden, Die fich in ber Luft und bem Baffer befinden, in fich abienen taffen, Damit fie nicht ben Durchfluß burch bie Capillarrobren beeintrachtigen.

Sat man bie guft in bem tupfernen Behalter, ber noch nicht mit M betbunben ift, burd bie Druckpumpe bis gu ber Spannungsgroße, mit ber man ungefahr arbeiten will, perbichtet, fo vereinigt man ben querft ermabnten breiaftigen Ballon mit M, und öffnet bann ben Luftraum ab. fperrenben Sahn. Das swiften a und f befindliche Waffer beginnt baber burch ben Druid bes . Bafes auszufließen. -Man pifirt mit bem Gernrobr und laft eine Gecunbenubr .

fo wie ber Bafferspiegel m erreichen wirb, toegeben. Gie wird aber wieder eingestellt, fo wie bas Riveau n erreicht. Dan bat alfo in bem Raume medn, ber fruber auf bas Benauefte bestimmt morben, bas Daas ber Busflugmenge, bie gu einer gemiffen Beit gebort. Das Mittel ber Dano. meterboben fur bie Beiten , in benen eben bas Waffer bei m und bei n porbeigegangen , giebt ben Drud und bie unmite telbare Meffung bie Barme ber Befammtfluffigfeit.

Die Benegung ubt auch bier einen bebeutenben Ginfluß aus. Quedfitber tiefert baber anbere Refuttate, als BBaffer, Beingeift ober Mether. Die Befcmindigfeit medfett

übrigens, wie mir bei bem Capillarblutlaufe feben merben, nach Berichiebenbeit ber burch. gebenben Gluffigfeiten.

Ge verftebt fic von felbit, bag fic bie eben entwidelten Befese auf Die Berbaltniffe bee Blutlaufes anmenben faffen. Gin Quabratmillimeter Durdidnittefface ber langen und bunnen Camenichlagaber wirb unter fonft gleichen Umftanben in berfelben Beit weniger Blut, ale ein eben fo großer Querichnitt ber breiten und furgen Rierenarterie aufnehmen. Wir burfen aber bei folden llebertragungen nicht vergeffen, bag bas Blut feine reine Muffigfeit, fonbern eine medanifde Mengung eines Rluibum und fefter Rorverden bilbet und bie Robrenmanbe felbft nachgiebig, zum Theil elaftifc und an ihren Inneuflachen in bobem Grabe geglattet finb. Es muß fich baber ber burch bie Unebenbeiten ber feften Bearengung bebingte Biberftant in bobem Grabe verfleinern. Da überbieg bie Abbafion bee Blutes an bie Schlagatern geringer ift, ale an Glas, bolg ober Metall, fo verliert bie Ratur weit weniger Drudfraft burd fiorende Rebenverbaltniffe, ale mir in unferen bobraulifden Borrichtungen.

Gine unter bem Mifroffore ju beobachtenbe Ericbeinung fann uns unmittelbar bie Richtigfeit biefes Ausspruches beweifen. Bergleicht man bie Grogen ber Innenflache und bes Duerfdnittes unter einander, fo machft jene verhaltnigmagig ftarfer in bunnen, ale in biden Robren. Gin Eplinter von 10 Millimeter Durchmeffer bat 78,54 Duabr. Dm. und ein folder von 1 Dm. Diameter 0,7854 Quabr. Dm. Duerfdnitt. Babrent alfo biefer um bas Bebufache mebr, ale ber Durchmeffer abnimmt, verringern fich nur bie Dberflachen wie bie Durchmeffer felbft. Gie fteben in einfachem, jene bagegen in quabratifchem Berbaltniffe ber Diameter.

Bir hoben früher geschen, dog bie Wirtungen ber Bohffen burch die berfähen belingt werben. Gie erholten mitfin einen gescher Buftungefreis in seinen, als in weiten Röbren. Danne Splinber unterwerfen einen verhältnigmäßig bebeutenberen Teil bes gangen Rüffigleisesdebens er burch die Abdhion bedingten Bergegerung. Es bilbet sich eine fange famer fortispreitenbe Lage, die man mit bem Ramen ber linearen ober un se weg ist den ab de begeicher, im Mutterfie bes Gangen.

Sie tritt zwar eben so gut in ben lebenben Butgefüßen, als in Glaesobren auf. Mlein biefe zeigen sie sown beutlich unter bem Mitrossow bei einem Durchmesser von ungesow // Millimeter, wenn blutiges Wassier burchfrömt. Wass auch bie größere Jählgeste und ber Druch bei lebenben Mlutte fiber Blindung gebe bassingingen, als binbern, so bilbet sie fich boch erst in Capillacen von seinerem Caliber. Die geringen Abbistowerballist fedienen biefes vorundsweise zu weben, wer

Die feften Körperchen, bie bas But führt, werben bon ben Banben 113 in genigeren Mange, als von ber Buffpffigfeit angezogen. Dieft ergengt baber oft allein bie unbewagliche Schiebt. Berben aber zuschlig einzelne Blutforperchen in fie hineingetrieben, so bewogen fie fich langsamer und ruben seich est, gelt. Die komphörperchen bes Bluteb ber Reptliffen find im Gangen noch geneigter, beie Ercheinungen bezwiebten.



pillarröhrden burch Einsaugen mit Gilfigteit gefüllt, zweitmaßig aufstellen. Ein Saarröhrden ift in ber Rage nur gu einem Berluche anwendbar, weil feine vollfommene Reinigung, je feiner es wird, befto größere Schwiertigfeiten barbietet.

Biele unverdunnte thierifche Tuffigleiten, wie Biut ober Mid, find beshalb nicht zu biefen Berfuden zu gedrauden, weil fie burd bie jablreiden in ihnen enthaltenen Rorperchen zu undurchfichtig werben. Man berdunnt fie bann am beften burch eine ichwache Gweis ober Budreissing.

1) hatte ich mit Buderissung verbunntes Menschendtut in ein Robriden von 0,239 Millim. Durchmeffer gebracht, so lagen viele Buttorperden gur Beit ber Rnieb ber Innenfläche ber Begrenzung an Eniftand nun die Strömung, so gingen fie bier bebruten) fanglamer, als bie in ber Mitte befindlichen, bie in abitracher Menge annehalft.

3) Mide, bie ungefahr mit bem breifachen ibres Botumens Buckerfosung vermischt mar, ziegte abniche Erscheinungen in einem Röprechen von 0,214 Millim. Einzelne Milchorperchen, die meift zersteut an der Imnenfache bes Röbrichens anlagen, liefen bei rafcher Bemeaung bes Centraftromes sanalamter, und fanben bei geringerer

ganglich ftill.

bene Rebenbilfe entbebren faun.

Es tam in allen biefen Tallen baufs, vor, baf fich einzigen Lieperchen aus ber Mitte in die innere Gacht erritten, ein Zeit lang neben, wie langiamer fertreiten eber in und ber ichwanten, bei sie wiederum burd jusslige beginftigende Redeuunfahre in die Jouanfelforum angenemmen worben waren. Bis merben aber in der Forge feben, bas alle bier erwöhnten Erscheinungen in dem Buttaufe ber Capitlaren wiederfetzen.

## Vorofitat und Diffufion.

115 Die Quantität ber Anziebungserscheinungen, die ein fester Körper auf eine ihn umgebende glüssigetet aucht, fleigt mit ben Größen der einauker berührenden Sbergächen. Bilbet die dichte Musse im feines Ppulver, das nur fehr lieine Spulten sie duschnen des Fluidum übrig läßt, so werden sie jene Skringen weit mehr berveitsstigtigen, als in ein ner bünnen Baarröbre oder einem feinen, zwissen zwie ebenen glächen befindlichen Gewalterungen: benn die fluid der Derfalde nimmt in ber aucht.

verten Gubftang unverbaltnifmäßig ju. Die eigenthumlichen Ungiebunge." frafte, Die immer nur in fleinen Entfernungen wirfen, finben bier bie angemeffenften raumlichen Bebingungen. Gie tonnen baber auch weit eber bie Gegenericheinungen ber Schwere ober anderer feindlicher Berbaltniffe überminden. Bas mir an Sagrrobrden ober feinen Spalten mabrnehmen, berubt gwar im Befentlichen auf ben gleichen Grundgefegen. Mllein ibre Ginfluffe merben bier noch burch Rebenverbaltuiffe eber geftort, ale unter jenen gunftigeren Bedingungen, in benen moglichft ausgebebute anziehente Dberflachen und febr fleine Gluffigfeitefaulen gegenüberfteben.

Fallt man falpeterfaueren Barnt burch fcmefelfaueres Ratron, fo führt, nach Mit. ich er lich, Die Fluffigfeit, Die amifchen bem abgefenten Bulver ber ichmefelfqueren Schmererde enthalten ift, viel mehr falpetersaures Natron, als das darüber flebende Fluidum. Sollten wicht eine reine Lösung dieses Salzes eine ahnliche Werschiedenheit der Eigen. fcmere bei ruhigem Stehen in hoheren ober tieferen Lagen barbieten, fo murbe ber Berfuch anschaulich machen, wie Die vergroßerte Oberflache eines anderen feften Korpers Die Ungiebungeeinfinffe anbert.

Durdtranfung. - Rommt ein feines und trodenes Bulver mit 116 BBaffer ober einer anderen Bluffigfeit in Berührung, fo faugt es fie ein. Ge fullen fich guerft bie junachft gelegenen 3mifchenraume. Da ihnen aber ibre Rachbaren fluffige Theile entziehen, fo ergangen fie ben Berluft burch neue Aufnahme. Das Gluidum bringt im Unfange am fcneliften in die Daffe ein. Die Bewegung nimmt aber fpater ab und bort enblich julent ganglich auf.

Datteucci und Cima ') fuchten bie Ginfluffe, welche bie verfchiebenen Fluffig. feiten in biefer Sinficht ausuben, burch eine Berfuchereibe ju beftimmen. Gie fchloffen an einem Ende Robren von ungefahr 2 Centimeter Durchmeffer burch ein porofee Bewebe, fullten fie mit fein gefiebtem und ausgeglühten Cand, und fentten fie ungefahr 5 Millimeter tief in verichiebene Gtuffigfeiten, beren Spiegel beflandig erhalten murbe. Babrend bas Gimeiß, bas mit gleichen Theilen Baffer verbunnt mar, eine Steighobe von 35 Dm. für eine bestimmte Beit fieferte, gab Dilch 55, Rochfalgfung 58, beftillir. tes BBaffer 60, Gerum 70 und eine Lojung von tohlenfauerem Ratron 85 Dm. 2Beingeift burchfeuchtete Gtaspulver bis 175 und Waffer bis ju 85 Dem. Bener ging 125, Diefes bagegen 60 Dem in Solgfpanen empor.

Enthielt Die eine Rohre boppeit fo viel gepulverten Glafes, als Die andere, fo brang de Willett wir eine vorge esopper vor von genaberen Souter, wie von wert, vo wer der bei der De Baffer von + 15.00 mb folges von + 55.00 in ben gleichen Sandröhren empor, so bei and hich die wärmere Fississisteit im Wortheit. Sie erhoh sich in 70 Secunden um 1/2, und in 11 Minuten 13 bis 14 Mas fo boch, als die kältere.

Dag nun auch die genaue Meffung ber Steighohe, Die Fullungsart bes feinen Pulvere und bie fcmer abzuweifende Berbunftung Berfuce ber Urt in ihren Bablenrefulta. ten unficher machen, fo bestätigen fie boch wenigstens im Mugemeinen, mas mir früher pon ben Ungiehungeverhaltniffen tennen gelernt haben. Die Große, bis gu ber bas Baffer porbringt, foll fich fibrigens nach Datteucci nicht anbern, es mag fich ein mit Bafferbunft gefättigter Luftraum über bem Canbe befinden ober nicht.

Beber porofe Rorper ber organifden ober unorganifden Ratur wirb 117 abnliche Birfungen ausüben. Biele von ihnen faugen fcon aus ber Luft Baffer ein, weil bie freien Oberflachen ibrer Molecule Bafferbunft angie-

<sup>1)</sup> C. Matteucci, Fenomeni fisico - chimici dei corpi viventi. Pisa, 1844. 8. pag. 21 - 24

ben und verbichten. Es entwidelt fich babei eine gewiffe Menge Barme und Eleftricität. Erreichen biefe Eigenschaften eine merfliche bobe, fo

wird ber Rorper bparoffopifd.

118 Berühren einander porofe Subhangen und fichfigleiten, qu benen fie Mnichung doben, so fillen fich bie Spattentume ber felen Moffe. Diefe schwillt baber um so flatter auf, je weicher sie ift und je mehr sie eingestogen hat. Die gaftsigken Bostingungen ber Durchtraftung ober ber Jmbibition finten sich aber in ben meisten organissen Gebitten, die mit mößrigen Essungen in Berbindung kommen. Ein Schwomm fällt sich dann mit Massfer und ber agfaut Bissim mit Serchieft.)

Borgange ber Art icheiben leicht fefte Gemengtheile mechanischer Mischungen von ihrer Grundfullfglief ab. Rur bie tropfbare fluffigieit wandert in ben bunnen Spaletentaumen weiter. Das Aussießen eines Dintentlecfie auf Bichpapier tann und biefes

fon beutlich zeigen. Das Fiftriren beruht auf bemfelben Principe.

Da nun die erganischen Galerhaute als sein geweht Sitte bienen fonnen, so muß auch des Gleiche in ihnen eintreten. Dieser für die phosiologische Annoendung wichtige Sas beildligte fic auch burch umstetbere Artifache. Sie beweisen zugleich, wie genau die Falern ber profess Jaute ber Thiere verwedt find. Das in volkern Sticken abeuesene und vertrechtet Bruftiell bes Pietrede liefert

einen ju folden Beobachtungen brauchbaren Theil. Es buber ein halbburchsichtiges, postpapiervännes Sautden, das eine ziemliche Etafticität besipr und baher auch eine gewisse Anspannung verträgt.

Man nimmt eine mit einem vorftebenben Rande verfebene Eplinderrohre a (Fig. 12)
und ichlieft ihr unteres Ende burch ein ausgespanntes



und schieft ihr unteres Ende burch ein aussesspanntes Pleurassung, de, das man wurf einem Bindaben befestigt. Seine Seitenwand wird mit einer hinrischend sarten Aufdiung von autem Siegellad in absolutem Befingessig überzssen, damit sie nach dem Trodenen besieden durch ihn geschäft sie. Sambeit es sich in solidem Beriuden um genaue

Nanbeit es juy in joicen Bertugen um genaue Mags und Gewächtschimmungen, fo führt bie Basserbunftung wefentliche Störungen mit fich. Sie laft fich aber vermeiben, wenn man ben Apparat in einen mit Bafferdampf gefättigten Raum verfest.

Bergf. Oesterlen in Roser's und Wunderlich's medicinischer Viertelinhrsschrift. 1842. 8. S. 171, 327, 421 u. 600.

Eine Rochfatzibiung, Die durch eine einfache Schicht ber Pleura filtrirt wurde, sonderte fich sie bal ber auf bem Filtrum geltiebene Riacffand 20,023%, und ber durchgrangene 20,000%, Salt enthiett. Der Unterschieb fiel alfo so gering aus, baß er oon Brobachtungsfehlern, ber Bafferangiebung ober ber Aufthöung ber Gublang ber Pleura felbft ber

rühren fonnte.

Söhnereinseik, das mit dem Sechs ihs Sieherlachen Walfers ertbannt und mehre Mark durch under Stuftippater gerirchen war, siche sie für ich verbränungs in ung eicher Berit. Die Egischwerte bes fürturunklichantes glich 1,027 und die Verbränungs in ung elieder Berit. Die Sienschwerte des fürturunklichantes glich 1,027 und die Verbränungs in und 1,023. Errum von Minsbekult, das unfpränglich ein specialischen Verbränungs von 1,022 darf und die Lieder gliche Verbränungs von 1,022 darf und die Lieder gliche Verbränungs von 1,022 darf die Verbränung von 1,022 darf die Verbränungs von 1,022

Da bas friiche Blut 6,9 % Gimeiß enthatt, fo mußten biefe Abweichungen noch ber beutenber werben, wenn man in abnlicher Beife mit ihm und feuchten ferofen Sauten

erperimentiren fonnte.

Burbe ber Chinder burch eine boppette Lage von Bruffell geichloffen, so ging in zwei Berfuchen nicht ein Tropfen ber oben ermahnten Emveisiblung, die zu einer Sobe von 5 Gentimeter aufgeschichtet war, innerhalb 8 Tagen burch. Ein boppettes Tittrum bes besten Vapiere wurde taum biefes Eraedniß liefern fonnen.

Laftet ein farter Drud auf einer organischen Saut, so werben hierdunch die Geren vergrößert. Emeistischungen, die sonst nur veranderet durchterten, tohnnen jest ehre in ihrem urspringischen Eddictionsgende weiter gehen. Wir werden aber in der Gelge seine, wie diese und ahnliche Bertälltnisse auf einzelnen Ernadersfeinungen der vegetatioen Thatigktiene einweiten und sei des ur einem gewissen Orabe fabli machten

Der Angiehungsgrad ber seinen Beite qu ben ber Wertung ausgeeigen Dberflächen fann einen weigentlichen Einflug auf bie Berbaftniffe 
ber Durchfränfung und beren Folgen aussiben. Ein Stad haut weicht 
binnen Kurgem in Wasser, nicht aber in Weingeist auf, Füllt man eine 
biereische Blace mit wößergen Weingeist, do gebt se Wasser und läfte 
es an ihrer Dberfläche verdunften. Der Allohol wird baburch bichter. 
Der Allenthalt in einer Kautschuldase macht ihn bagegen aus umgefehrten Gründen wößerger. ?)

Betrachten wir junachft bas Filtriren ale bie haufigfte technifche An. 119 wendung ber Durchtrantung, fo faugen fich bie Spaltenraume bee Papiere mit ber ihnen bargebotenen Rufffgfeit voll. Sat biefes einen ge-

<sup>1)</sup> Repertorium Bd. VIII. Bern, 1843. S. S. 70 - 76.

<sup>\*)</sup> E. Brücke in Poggendorff's Annalen. Bd. LVIII. Leipzig, 1843. S. S. 86. 87.

<sup>\*)</sup> Matteueci a. a. O. p. 24.

wiffen Grab erreicht, fo gewinnen bald bie Schwerererbaltniffe ber an ber unteren frein Seite auftretanen um fich burch bie Abbfinnsausjehms vergrößernben Trepfen bas Uebergewicht; sie treten babre ben Unziehungserscheinungen ber Capillarvande auf eine wirflame Beise entgegen. Es sammelt sie eine Walfe, bie endlich verft ibr Gerocht abgeriffen um zu Boten gezogen wird. Indem sich beise bei bericht, eutstet eine fortwährende Erkomung in ben Genaltatung neb gelten bei Billen. Die Rube, nelche bie bloße Durchrändung ohne ben Gieg ber Schwere erreicht, geht auf solch felbe Auchträndung ohne ben Gieg ber Schwere erreicht, geht

Die Grifte ber Veren um bir Berklutnift per Angiening ber Oberfälch ber Saartaum un ber schauden Allfüssige beijimme ib Richemitringen, Andernen wis scheine ter Filteripapier ober seinen aur eine Fälsigiert burch Leinen, so find bie Durchgangeraum so groß, das mur bie Angieben der Wilmber einen Deie des Umtreise vurgegreient beberricht. Ein mittlerer fälsifigierischen, lauft wie burch eine weite Riche were, Man mitter der raderer, alten gibe Geidbanen um seine fiele fied beimenste Körper werben nicht wolltommen abszienbert. Ich eine Michang in der bereich geberte, so werben sie auch beimeinen Verlandtuch, bei sie siedere nachten, else bei fon friber ermähnten Berksträssig ver thierischen Suture zu Weinerigt um Balfer finnen auch beim George detegen.

200 Diffulion. Sind purc fliffigfelien burch einen mit einem Gluibum gefüllten Spattenaum gefchieben, fo werben sie file burch bin in Berbinkung siegen. Trennt man verschigtig Waffer und Juckerissiung durch einen Quedifibertrepfen, ber ben Duchmeister ber Rober, wie es spein, vollfommen ansfüllt, so reicht bie zwischen bem Wetall und bem Gliefe übrig bliebende Saaripalte bin, um Jucker jum Wassiger und beires jurcherligung zu fipren.) Da num bei beireissigen Weitungs und ber Begef mit wäßrigen Bestungen bergchebene fan fier bei gegenfeitigen Weitungen verschebene fin bei bei Defenfichen befruiblegen fittigen Weitungen verschebene in ber beien Deerfächen bestündigen Rittigsfeitern oder bie Diffusion berfelben mit Leichtzfeit gefarten. Man nennt auch bie Erkmung, bie auf solche Kit von einer auferen Hännter Aftissigsfeit zu einer inneren bichteren hindbergeht, die Endosomofen und bie entweatmeiste bie Eres mose.

Da biefe Ericheitung eine koffe örige ber Angiebungserchitmist barfeltt, fo tabt fie sich eben fo gut an unerganischen, als am erganischen Gederbenahren nachmeinen Gestungersätzigen von 1 Millim. Diest beimen nach Dutroch et Offinsporen, die nur langiamer, als darre thieritige Pauler zum Worfelen menme, remitstich, obeh sie det 4 Millim. Diest, fo keite die Erremung aus 3. Mich profit Tamellen von Duarg terram baugen beite Vollunger eine fo volltenmen als biefe Walter von Weltel der

anderen bichten Körpern. Die fogenanntau Endosmometer?) bestehen in einfachen mit einer Steigröhre versehenen Borrichtungen, in benen bie beiben Glufffafeiten burch eine praamische Saut von einander.

<sup>1)</sup> Jerichau in Poggendorff's Annalen. Bd. XXXIV. Leipzig, 1835. S. S. 614.

<sup>1)</sup> Poggendorff's Annulen. Bd. XI. Leipzig, 1827. 8. S. 139.

<sup>9)</sup> Die Abbildung eines boppelten Gubodmameler von Mattenerei und Eina findet fich in ben Annales de Chime et Phasque. Troisième Série. Tome XIII. Paris, 1815. S. Ind. 1, die eines Apparates von Bri af er, um ble durch einem Spoltenaum betingte Etiagbebe nicht verbampbarer flüffigleiten zu meffen, in Poggendorff's Annalen. Bd. LVIII. Leipzig, 1843. B. Td. 1 Fig. 6.



arficien werben. Ein unten offener Behalter A, fig. 13, mirburd eine theireid Pembenen af geidellen und den mit einer Etrayüber a verieben. 36 a mit ber einer Atigligatet bie ur Solen nie auf eine Bellen bei der Befriegeber und von Vorler eines anderen Weisleb, der die genet falligfest bie und der die Bellen bei der Bellen bei der Bellen bei der wire ab fig. 15 beriett. Ein Erder, an ben mie lange tunner Behalter erfelben.

Die burd eine porofe Scheibemand vermits 121 telte Diffusion zweier verschiebener Ruffigfeiten and bert ihre Bolumina, ihre Gewichte und ihre Gis

genichweren. Die Art und Beife, wie biefed geschiebt, bangt von ber Sällung ber Spaltenraume ber Daut, ber demilichen Beschwichte Rilluba, ibrer gegensteitigen Berwandtschaft und ber Angeichung ber Bere fladen ber Poren ber Schriebenand al. Die Einflusse werben baber bier fo verwicket, daß sie fich nicht von einem theoretischen Standpunste alleitig verfolgen sallen.

Die erfte Grundbebingung ber Diffusion liegt in ber gallung ber 122 Saarspalten bed Zeennungsförperd mit einer geigneten Kinfligteit. Diese muß namidie von ben berben anderen Ainbied oder vernightens bis zur gegenfeitigen Durcheinungun von einer berfelben angezogen werben. Gebiebte is auch, io wirft bie Pocenflüssseit, jobabt sie nicht burch Drud ober auf andere Weise entfernt werben, gleich einem seinen seiner bet wieden num verschoft. Sie macht baber iede Diffusion unmöglich.

Befindet fich Luft in ben Saarspalten ber Scheibewand, so muß fie 123 gurft burch Stiffigfalt verbeingt werben. Gine Durdweichung gebt ba- ber bann ber Stuffunfon voran. Diest eiteit fich auch vebsald in tredenen Scheibewänden später, als in feuchten ein. 3ft ber Drud gering und bie Daut ichr bid, so tann fie burch gurudbteibende Luftmaffen geftort werben.

Berflopfen feste Körper die Haarspalten, so verliert die Tennungsmosse ibre Bermittungsbel für den Disstonespreis, Beranlass ibr gegenseitige Einwirfung der beiden gesonderten Aussisstellen einen Riederfolge, so sulken sich hauss die Poern der Daut mit dichten Woleculen. Der Diffusionsfrom wird dober nach und nach verzögert und febt endtich vollkommen fill. Lässt dagegen erft die Strömung den Absa geneite ber Schreibenach zu Stant bemmen, so fallt auch diese sindernis sien. weg. Baber Schleim ober bides Eiweiß fonnen als unachte lofungen bie Diffusion in bobem Grabe verlangfamen.

Die Atome bes Baumoss und bes Wafferd haben eine so geringe Anzibung zu einauber, baß fie fich nicht gegenleitig burchtringen und von felbft zu einer Afflisselti jusammengeben. Sie schlieben fich baber auch wechscliebtig in ber Diffuson aus. Eine mit Del burchtränfte thierische Saut weiß Bassier ober eine wößigs geging nicht mangebert zuräch. Wirb baggen einer ber wirfigmen Stoffe von bem Dele angezgen, so fann bie Strömung zu Stanbe kommen. Eine mit Leinst abgeriebene thierische Saut best baber bie Diffuson von ichwessflaurem Aupferord und Eisenfallumspanur auf; fie gestatte feboch bie von effissauerem Rali und hornoliquerem Meioript.)

225 Befinden fich bie gleichen Fluffigfeiten zu beiben Seiten ber organifen haut, so follte, wie es scheint, eine Definfon zu Etanbe tommen,
weil überall bie Anziehungen zu ben Dberflächen ber Saarfpalten und
ber Fluid zu einander im Gleichzenichte find. Währige Legen nehmen aber Getift ber theirischen Dauf in ungleichem Wagebe auf, benn
biese hat bei ibrer Dick eine andere Beschaffenheit an ber einen, als an
ber entgagengeispten Dberfläche. Die Berfaltniffe bes Durcke, ber auf
se wirft, weichen überdieß ebenfalls ab. 3wei gleiche Lösungen fonnen
bebald nicht vollsenmen unverähret bleich wir

3ft bie eine Klüffgleit Woffer und bie andere eine bichtere Löftung, 3. von Rochfals, Gmammi, Juder oder Eineif, fo jeich biefe Waffer an und giede basir einen Zbeil ihrer seine Stoffe gurud, bis ein gegenseitiges Gleichgewich bergestellt ist. Die flärtere Löffen nimmt baher an Rolumen zu und an Kigenschwere als des Waffer doggen wird biefer und vergrößert sein specifisches Gewicht. Abduliche Erscheinungen febren bei der Wochsseinung einentritterer um der beiter gebeschweite. Nebenumfände, auf die wir später gurudsommen werden, fonnen jedoch die Grachfische gefentlich verändern.

38 et bis feit nicht em Benibingen der größen Mathenutier gefungen, eine nehme Zeverie er Gestleinisterscheimung zu gieren, b auf es nicht befermen, mein noch eine Lüde der Mrt in der Geber aus vor Quffgele auf gestleichte der Gestleichte gestleichte der Gestleichte der Gestleichte der Gestleichte gestlei

Belein wir und aber wenisstens bie allgemeinften Ercheinungen anschaulich maden, in millen wir die einsachten Bedingungen wounseisen. Beiegt, der von je de d. fig. 14. (d. S. S) eingeschossen Raum W sei mit Daumid und der von je de unschrieben. Nam Erpertung grillt. Beide werten durch eine Schiebenand deche melde ben berten ber de eine Bediebenand deche melde ben bestehen und das die Balden feine von Glas der Bestetenum ist, wie bei ber geschwen und alle Balden feine von Glas der

<sup>&#</sup>x27;) Rarichner, in R. Bagner's handwerterbuch ber Phyfiologie. Bb. I. Braun- fcweig, 1842. 8. G. 56, 57.

Big 14.



einem Rorper, ber bie gleichen Ungiebungericheinungen ju jenen Defen barbietet. 3ft urfprunglich ik!m mit Baumot gefüllt, fo mirb ce bei m I mit bem Terpen. tinot in Berührung tommen und fich mit ihm, fo weit es feine Molecularverhaltniffe geftatten, gu mifchen fuden. Die eine Ceite ber Diffujionswirtung geht alfo von ber Ungiebungegroße ber beiberfeitigen Gluffigfeiten aus. Bir wollen fie fury ten Difdunge ftrom nenuen.

Benest man Glas mit Terpentinol, fo breitet es fic an ibm ftarter aus, ale Baumol. 1) Es wird baber auch bas lentere pon ben Banben k i und im bes Spaltraumes verbrangen. Wir erhalten fo eine gweite Birfung, Die burch bie ungleichen Ungiehungeberhalt. niffe ber Gubftang ber Poren qu einer ber beiben Gluifigfeiten bebingt mirb und bie mir mit ber Beseichnung bes 28 andftromes belegen wollen. Es muffen baber nicht blog bie burch bie poroje Scheibe-

wand abgefperrten Aluida, fonbern auch Die Berbaltniffe bes feften Erennungeforpere in Betracht fommen.

Man fonnte auf ben erften Blid glauben, baß bas Birtungeniaaß ber Banbe ber Poren burch bie Steighohe, Die Die Fluffigfeiten in Capillarrohren barbieten, gegeben mare. Allein Die Erfahrung lehrt, baß Diefes bei vielen Rorpern nicht ber Sall ift.") 2Bir burfen auch nicht vergeffen, bag bie Somertraft in ben gemobnlichen Capillaritateversuchen ber Steighobe mertlich entgegenwirft. Sebt man ihren Ginfluß auf, fo geht bie Gluffig. feit in engen wie meiten Robren bis ju beren oberem Ende empor (Dlateau). ") Die Spattraume ber Scheibemand, welche bie Diffusion vermittelt, enthalten aber oon born berein ihrer gangen gange nach Stuffigfeiten, ohne bag eine Debentraft guft flatt berfelben einführte.

Denten wir uns, W fei reines Baffer und & Rochfalglofung, fo werben icon Die Berbattniffe vermideter. Die Atome bes Baffere bangen burch ibre eigene Ungie. hung jufammen, mahrend überdieß die Attraction ber Molecule Des Baffers ju benen bes Rochfalges in ber Salgfofung bingutommt. Diefer Untericieb muß bier bas Beftreben bes Difcungeftromes veranfaffen. Atome bes Rochfalges werben allein ober bon ber-Dichteter Bafferatmofphare umgeben von ben Atomen bes Baffere und umgefehrt angegogen. Wenn alfo bas Baffer Galg und bie Galglofung Baffer aufnimmt, fo manbert nicht biefe ale folche gu jener über, fonbern wir haben une ben Bergang auf Die gefchilberte Beile molecularer oorquitellen.

3ft aber iklm im Unfange mit Baffer gefüllt, fo mirb bie Ungiebung con ik und Im bas Fernere bestimmen. Reines Baffer fleigt in Capillarrohren bober, ale fall alle s na de getnete bestummen. Dereine uwaiere pingt in wapmarropten voger, an sign aur Galgissingen? Nebemm wir au, is und b'm giehen Ballet begieriger an, als eine Auf-issunge von Kachan, des mirb ber Wandbrom bie Richtung bes urfprünglichen Michungsftromd berfakten. Es geht deher mehr Balfer in die Galgising, als umgetchet, über. Diese Wechsterphilmis muß is lange watern, die sich beite Fluide, so weit es bie Rebenoerhaltniffe gestatten, in ihrer Gattigung mit bem fellen Rorper ausgeglichen haben 1).

3) Ebendaselbat. Bd. I. Seite 75

C. Bruecke, De Diffusione humorum per septa mortus et viva. Berolini, 1842. 8.
 p. 24. 25. Poggendorff a Annalen. Band LVIII. Leipzig, 1843. 8.
 S. 80. 81.
 Y. Jerichas in Poggendorff a Annalen. Bd. XXXIV. 5. 621. Liebig and Poggendorff in Wöhler's Handwörterbuch der Chemie. Bd. II. Braunschweig, 1843.
 S. 598.

<sup>&#</sup>x27;) Frankenheim in Dove und Moser's Repertorium der Physik Bd. I. Berlin, 1837. 8. S. 86 - 88.

<sup>3)</sup> Befcattelte, aber nicht vollig mijdbare Blaffigfeiten, wie Mether und Baffer, in benen Sublimat ober Rieefaure aufgeloft finb , fdelben fid in ber Rube bergeftalt , bag bae sbere atherreiche und bas untere mafferreiche Finibum ungefahr gleiche Brudtheile ber Mengen bes Rorpers, bie fie bet ber gegebenen Temperalut auflofen, enthalten. Giebe

3ft W eine verbunntere und S eine concentrirtere maffrige gofung beffetben Rorpers, fo wird ber gleiche Sall wiederfehren. Gind aber beibe Golutionen verschiedener Korper, fo muffen Die Ungiebungen berfeiben qu einander und gu ben Wandungen ben Sergang bestimmen.

Birten bie Banbe ber Poren auf Die eine Gtuffigfeit gunftiger, ale auf Die andere, fo wird auch jene bei bem Diffusionestrome im Bortbeil fein. Erennt man Waffer und Beingeift burch ein aufgeweichtes Stud Blafe, fo geht mehr Waffer in ben Weingeift über 1). Gine Rautidudideibewand bagegen ruft bas entgegengefente Refultat berbor. Rieinere Boren werben bie Folgen Des Wandunge und großere Die Des Difcunge-

ftromes begunftigen. Die Gigenichaften bes Trennungeforpere muffen bas Uebergewicht in jenem und Die ber Ftuffigfeiten in biefem Fatte gewinnen. Da aber ber Drud, Die demifde Beichaffenbenbeit und Die tebenbige Bufammengebung Die Grundverbattniffe um. andern fonnen, fo ergiebt fich von felbit, wie ber lebenbige Organismus Die bedeutenbften Bericbiebenheiten ber dentifden Refultate au ergielen vermag, phne bie Babn ber pholitafifchen Bedingungen gu verlaffen.

127 Saben beibe magrige Lofungen Die gleiche Gigenschwere, enthalten fie aber verichiebene fefte Rorper, fo erzeugen biefe eine Diffufionoftromung. Das fpecififche Gewicht anbert fic baber im Unfange, gleicht fich aber wieber am Goluffe ber Ginmirfung aus?).

Sind bie Gigenichmeren ber beiben magrigen lofungen ungleich, fo 128 gebt in ber Regel Die lebhaftere Stromung von ber leichteren gur fcmereren, Die meift bas Baffer mit größerer Rraft angiebt, uber. Diefe Rorm fann feboch auch burch Rebenverbaltniffe geanbert werben. Gingelne Gauren, wie Galge ober Galveterfaure, follen biemeilen tron bebeutenbern Gigenichmeren in ftarferem Magke gum Baffer binabermantern (Dutrochet) 3). Grzeugt bie Bermifdung ber beiben von einander abgefverrten Rluf-129

fiafeiten einen Rieberichlag, fo tritt er in ber Regel an einer Geite 4). und amar ba, wo bas Bolumen gunimmt, bervor. Menbert fich jeboch bie Richtung ber Stromung, fo permag auch biefes Berbaltuif ju medfeln 5). Gine reichliche Fallung verbunnt bie übrige lofung und fann bierburch bie Diffufionebebingungen umgeftalten 6).

Gest fic ber Rieberichlag in ben Poren ber Scheibewand ab, fo 130 mirb bierburd bie Bechielmirfung beeintrachtigt ober aufgeboben, (6, 123.) Die bemmenbe Birfung fann fich jeboch auch mit ber Berichiebenbeit ber Angiebungeverhaltniffe ber beiben Aluffigfeiten anbern. Gine mit effigfauerem Bleiored burchtranfte Blafe, in berem Innern eine Rallung burch dromfqueres Rali erzeugt worben mar, binberte bie Stromung gwifden effigfquerer Bleis und chomfquerer Ralifofung. Burbe aber bie lentere mit vielem Buder verfest, fo übermant bie Ungiebung, melde bie Budermolecule auf bas Baffer ausubten, ben Biberftand bes Rieberichtags. Ge ging Baffer burd bie Blafe burd. Cepte man fie bann in eine febr verbunnte

Brücke, de Diffusione humorum p. 35 unb Poggendorff in dem Handwörter-huch der Chemie. Bd. II. S 598.

<sup>1)</sup> Bal, foon in biefer hinficht Nollet in Histofre de l'Academie des Sciences, Année 1748. Paris, 1752. 4. p. 101.

<sup>\*)</sup> Jerichau in Poggendorff's Annalen, Bd. XXXIV. Leipzig, 1835. S. S. 618.626.

<sup>9)</sup> Giebe 3. B. bie bierber geborente Tabelle in bem Handworterbuch der Chemie. Bd. 11. S. 600. 9) Kürschner a. a. O. S. 58.

<sup>3)</sup> Brücke, de diffusione p. 19.

<sup>\*)</sup> N. W. Fischer in Poggendorff's Annalen, Bd. XI, S. 129.

Bleitöfung, mabrent fich bie frühere dromfaure Ratisolution auf ber auberen Seite befand, so siegte and hier ber Mischungsftrom; ein gelber Rieberschlag trat balb in ber verbunuten Bleiftliffigfeit ein (Brude) 1).

Dan verfertigt fich mehrere lange Reagengglaschen aus einer und berfeiben Glasrobre,

Bebes ber Röhrchen f mird nun in einen Pfropfen ge, ber bas Reagengglachen a luftbicht verschließt, eingebrebt. Gebraucht man hierzu bie Glach röhre felbft mit gehöriger Borsicht als Bobere, so schiebe be-Ceffnung genau und gestattet zugleich ein Auf- und Abschen innerhalb bes Kortee.

Die theiride Saut wird bierauf in feudetm Bulande über bem unteren Ende von f ausseignamt und feigedwinde. Alle Geitentseite ber, felden is wie die finden erhallten einen bermenischen Ueferzug von gutem geschwusgenen vor in abfeiture Mittebel grießten Geschafe. Ge 4 fann baber nur ber bedannte gleiche, trommelfellaria aufgefannte Sauttbeid, beifen Durchmeffer beifinmt burie, in dem Dissipionalbreme wirfen.

Will man verstüdente Brebadtungen anfelten, is wiest man guert ben gangt Myparal ter, fillt ihr bann mit ber auftern Jüligliche bis de um ethalt is die Gemicht burd eine geneit Wagung, Man nimmt allehm bas faulem, bas nach innen fonmen folg, mit einer Popter, bei in eine einer Affere austufft, auf und late es an ben Bundmagen von f o lange beraftungen, bie es, ober einen fablicher guttrieffernaum, auf de geftiegen ift. Eine britte Wagung bestimmt bie Menge ber inneren Arisinfelter.

gleichung einwirten. Die Beit und ber Stand der tieiften Stelle des Spiegets über be und de muß noch, ebe die beitet Wägung vorgenommen wird, angemerkt werden. Der icon mahrend des Wiegene eingeleitet Diffusionsftrom könnte fonft drungen veranlaffen.

Sat man aber die Apparate, die man vergleichen will, auf einer wagerechten Unterlage (entrecht nehreninnter aufgestellt, so rückt man f innerhalb bed Schifebungstapfenst g so weit herauf ober hinab, daß bie Sobbe bes Walferingels in a über bem unteren Enbe von f die gleiche ift. Diese Berbifferung ift besbath nothig, damit der Druck ber

<sup>1)</sup> Brücke, de Diffusione, p. 20. Handwörterbuch der Chemie. Bd. II, S. 601.

s) C. Matteucci, Fenomeni fisico-chimici dei Corpi viventi. Pisa, 1844. S. p. 27.

felbe fei. Die ungleichen Bolumina, welche ber Siegelladlibergug befipt, werben auch ungleiche Berichiebungen uothig machen.

Will man die Weiguming bestimmen, so ersätt man das Urprüngliche bes inneren Ficibum, menn man den Abgand bes Zeiclfriches de von der thierischen Souttenut, midten dos Septiem auch ber Beitzighe berechnet wire. Da immer die alleier Ficilifizierli mintessen 5 is 6 Bernbeträgt, so icht sich sich vor Eigenichmere mittelst eines kienen Ballons (§ 35) ermitten, Das absolute Gemeigt im Erns gericht tung das giere, giebt das Bolumen in übelterntimetern.

Berbampit man enblich Proben ber außeren und ber inneren Flufifgfeit por und nach ber Diffusion, fo erhalt man burd Uebertragung bie Mengen von Baffer und festen

Stoffen, die am Unfange und am Schluffe bes Berfuches porhanden waren.

Da der Rett des Keggrugfieden diet fchieft, fo kan auch nur menig dere gar nichts werd auferen Killfigetie verdunften. Die innere betiert schon mehr durch Jampbildung, mei f an dem oberen Ente offen bleiben mut. Denn jeber hermetische Berfeidu würde balb Steungen von Gungen vermöge der Temperaturveranderungen der überscheiden geltsflucke beimen. Mus vermag aber ble Berkmuffung, de beime Fofter, wenn der Japien

gut ichlieft und die Temperatur nicht boch ift, fur die innere Fluffigleit vernachläffigt werben tann, burch ben Gemichteverluft bes gangen Apparates genau ju controlliren.

Bid man ihn ermeiken, so tann man ben Keparat in ist zie, 12 abgestieter Wasserunsporrigitung ftellen. Da jeboch faufte Schungen von Kochfalt, Giness und vielen anderen Körpern, mit beiten man haufg Offulsonsbersluche vornimmt, Baller in einer mit Wasserkommig gestigten Alemosphäre anziehen, so beiert man fich mit mehr Voertheit einer Iteinen Westenverrigitung.

"36 a. Tip. 16, bed Milbede, in weides bie innereftiligiede, eitst werden, be beijmmt man in der Greide, feiselt beam eines Wrops fiebet bam eines Wrops fiebet b. ben man oben mit omtentritter Gegeneisten bei bei ben der Greife bei troden icht, ein und wied von Benem. Bien fügt bierauf ein mittellige und der der Greife bei der der Greife bei der der Greife bei der Greife bei der der Greife bei der der Greife bei der der Greife bei der Greife bei der der Greife bei der Greife der Greife bei der Greife der Greife der der Greife der



36 ftellte brei Parallelapparate auf, um ben Ginfluß ber Schweietfaure und bee Schwefeimafferftoffes gu prufen. Gine Lofung gereinigten und von Reuem austrpftatliffrten, politommen trodenen Rochfalges, in ber 5,68% feften Rudftanbes enthalten ma unb ren, biente ale innere Ftuffigfeit in allen biefen Bedbachtungen. Die Borrichtung A Re. 16. hatte reines bestillirtes Baffer, B foldes mit bes concentrirter Schwefelfaure und C mit 64,8 Bolumenprocenten Schwefelmafferfloff. Das getrodnete und wieber aufgeweichte, papierbunne Chorion bes Pierbes bitbete bie organische Scheibewand. - Die Steighobe ber Salgibiung verringerte fich nicht nur nicht in B und C, sondern übertraf fogar bie von A bebeutenb. Der Bujan von Schwefelfaure verftartte bie Steige hohe ber Rochsaltofung um bas Doppette und ber von Schwefeiwallerftoff um bas Dreifache. Die aubere Finfligfeit von C hatte fich zwifchen 97 und 1026 und bie innere swifden 1026 und 1363 Minuten getrubt und burch ben Ginfluß ber Luft Schwefelmilch abgefest. Alle biefe Ericeinungen fimmen mit ben allgemeinen Befegen ber Diffufion und ben oben ermahnten Berhattniffen ber Gauren, geben aber feine Rusnahmeberhatt. niffe au erfennen.

Sind auch vollfommen frifche thierifche Baute Die beften Bermittler 131 ber Diffusion, fo erbalt fich boch noch biefe ibre Rabigfeit lange Beit nach bem Tobe. Berudfichtigt man nicht bie balb zu ermabnenben Wirfungen, bie an einzelnen Theilen jum Boricein fommen, fo fann man fie obne Schaben trodenen und Monate ober Jahre bindurd aufbemabren. Befinden fie fic bagegen unter Baffer, fo verlieren fie fruber ibre Rrafte. Gie geben im Unfange ju febr nach, gerfliegen enblich immer mebr und merben gulent gang untauglich.

Die bunnfte lage einer thierifden Saut, Die wir ju Berfuchen ans 132 menben fonnen, bestebt immer noch aus febr vericbiebenartigen Gemebtheilen; es fonnen baber bie Ungiebungeverbaltniffe und bie Beichaffenbeit ber Boren an ben beiben entgegengefesten Dberffachen mechfeln. Dande ideinbar auffallenbe Birfungen rubren vermutblich von biefen

Berbaltniffen ber.

Siebt bie mit Schleim übergogene innere Dunnbarmbaut bes Pferbes 133 gegen bestillirtes Baffer, bas ale außere Fluffigfeit bient, fo mirb bier ber gegen eine Gimeiflofung gefehrte Diffufionoftrom verfleinert'). Diefe Thatfade fann zum Theil barin ihren Grund baben, bag fich ber Schleim mit bem umgebenben Baffer verbindet. Seine Menge ift feboch verbaltnifmaffig zu gering, ale bag er allein die Abweidung bervorzurufen permodte. Er baftet vermuthlich inniger in ben 3mifdenraumen bee Be-

webes und bemmt beshalb bie Bafferftromuna. Berfest man bie innere eiweifreiche Gluffigfeit mit Rochfalt, fo 134 icheint mehr Chlornatrium, ale Gimeif burch bie ichleimige nach ber perbunnteren Difdung gemanbte Innenhaut bes Pferbebarmes in bas au-Bere BBaffer übergutreten. Brude2) machte eine abnliche Erfabrung an ber Schaalenbaut bes Gies. Berichlog er mit ibr ein Glaerobr, fo baff ibre innere Geite Die Mugenflache ber Scheibemand bilbete, fullte jenes mit Baffer und tauchte es in Blutferum ober Gimeiflofung, fo gingen im Unfange nur Galge und wenige organifde Stoffe burd. Das Gimeife

<sup>&#</sup>x27;) Siebe biefes Lehrbuches erfte Auffage. Bt. I. G. 68. 69. Bergl. F. Desterlen, Beitrige zur Physiologie des gesunden nad kranken Organismus. Jenn, 1543. 8. Seite 246 fgg.

Brücke, de diffusione humorum, p. 55.

folgte erft nach einiger Beit nach. Der Bechfel batte vielleicht barin feinen Grund, bag bie organifche baut burch ben langeren Aufenthalt im Baffer erweicht, mit großeren Spaltenraumen verfeben und fo fur bie Banberung ber gaben Gimeigmaffen burchgangig murbe. Diefe Thatfache giebt aber eine Unbeutung, weshalb bie meiften ferofen Abfonberungen mebr Galge, ale Gimeiß fubren, marum bie bunnfluffige Daffe, bie in ber Ralte aus ber Rafe bervortritt, gefalgener, ale ber gewöhnliche Soleim ift und ber barn bei Erichlaffungeleiben, wie Wafferfuchten, eimeifibaltia mirb.

Die Berbaltniffe ber Spaltenraume und ber bierburch veranlaften 135 Ungiebungeericheinungen muffen in ben einzelnen Schichten ber organifchen Saute medfeln. Die Untericiebe werben aber im Allgemeinen mit ibrer Dide und ber Mannigfaltigfeit ibrer Bewebe gunehmen. Rommen bann noch ungleiche Ueberguge beiber Geiten bingu, ift g. B. Die eine mit Soleim und bie andere mit Ernabrungefluffigfeit befleibet, fo merben fic bie Abmeidungen vergrößern. Ge fann aber unter biefen Berbaltniffen nicht gleichaultig fein, ob bie innere ober bie aufere Rlace ber Sant

gegen bie magrigere Lofung gefebrt ift ober nicht.

136 Die Schenfelhaut bee Frofches belegt biefes in anfchaulider Beife. 3ft ibre innere glache ber bunneren, ibre außere bagegen ber bichteren Aluffigfeit jugemenbet, fo wird bie enboemotifche Stromunn bes Baffere au ben lofungen bee Rochfalges, bee Budere, bee Gummi ober bee Gimeifee weit mehr begunftigt, ale wenn fie bie umgefehrte lage barbietet. Mitobol und Baffer bagegen zeigen bas entgegengefeste Berbaltnif (Dat= teucei und Cima)1). Andere thierifche Saute, wie bie bes Dagene ober ber Blafe, geben nach biefen Foridern ichmantenbe Refultate. Die Raulnift ober bas Bertrodnen foll nach ibnen alle Untericiebe ber Dberflachen aufheben.

Matteucci und Eima, Die guerft biefe Thatfachen naber gu verfolgen fucten, arbeiteten porgulafich mit Budermaffer von 190 Beaume ober 1,152 fpec Bem., einer Lofung von Ciweiß von 4° B. ober 1,029 fpec. Bew., von arabifchem Gummi von 5° B. ober Anbang 1,036 fpec. Gem. und mit Beingeift, ber mahricheinlich 34° bes Gap . Euffaciden Alfo. holometere hielt und baber 0,962 jur Gigenichmere hatte"). Gie bemertten bierbei, bag fich bie außere Saut bes Males, bee Bitteraales und bee Froides gleich verhielten. Dachten fie Baralletverfuche mit bemfelben Botumen Rochfalgtofung und Baffer, aber ben umgetebrten Richtungen ber trennenben Saute bes Grofches ober bes Males, fo ergab fic, baß augleich jene Rochfalgfotution, Die mehr Baffer aufgenommen batte, großere Mengen Rodialges enthielt.

Das Befentliche biefer Refultate beftattigte fich auch in einigen pon mir angestellten Noters Beobachtungen. Wirfte eine Rochfalifoliung von 5,36%, auf eine von 20,10% und war 3e ist Innenfläche ber Chenfelbaut frich geröbbeter Bröfiche ber obenneren Flössiglich in gewandt, fo erschien ber endoemvoliche Etrom ben Gewöchteschaftufflen nach 3/5 - 3/6. fo fart, ale im entgegengefenten Falle. Die Steighoben verhielten fich bann, ale bie Diffusion ftill fant, - 2,2:1. Burben auf gleiche Beife Galgtofungen von 20,10% und 12,58% mit beftillirtem

Baffer geprift, fo ergaben bie Enbivagungen, baf ber Strom pon innen nach aufen %.

C. Matteucci e A. Cima sull' Endosmosi-Pisa, 1844. 8. Annales de Chimie et Physique. Troisième Sèrie. Tome XIII. Paris, 1845. 8. p. 63. 86.
 Illandwicterburh der Chemie. Bd. l. Braunschweig, 1837. 8. S. 235.

bis 1/10 ftarter, ale ber umgetehrte ausgefallen mar. Die Marima ber Steighoben verbietten fich in einem Falle wie 1,6; 1 und in einem ameiten wie 2,6; 1.

Diefer Einfall ber Dernäufen erftrett ich auch auf die Stirverbattniffe. Die burch bir Offlufen beinne Bedumenschafterung feinmehr meiftertiefe, wert friede, febe ber Etrum ber dinneren Spilligheit jur bicheren von innen nach ausen, als wenn er auf bern entgegengefent Wese persiell. Tauert auch die Filligins fie ist 18 age, fog jedfeit fich nicht nur ber burch bie Oberfläche bedingte Unterschiebe nicht aus, sondern nimmt oft nach im Befraufe ber Boft ib.

Eine und diesete ihreisse hant fann ihr Berhalten zu ben Diffus 137 siensterschriftungen nach Berishischweite ber Nebenverhältnisse abern. Geringe Orndgrößen sind in dieser Beziehung von untergeordneter Bedeutung!). Nehmen sie dagsgegt zu, so erhöhen sie, wie wie bad biehen, die Schaftlich eine Angeleich der Engebrisse und bestimmen noch oft die Ergebrisse im mancher anderen diesisch und bestimmen noch oft die Ergebrisse im mancher anderen diesisch und bestimmen noch oft die Ergebrisse in mancher anderen Beinsche Ergebrisse und bestimmen nach er bei der Angeleich und bei die Bertaltung über Windelen auf bei die der benfahr, das die Willestung über Angeleich aus, so sie des benfahr, das die Willestung über sieden der die Verlächten der die der die

Dient eine thierische Saut langere Zeit als Bermitter ber gegenfeie 128 ichem Beitrungen möhriger Beitungen, fo anbert fich nach und ihr Gefage und ihre Zusammenfegung. Gie giebt Stoffe an bas benachbarte Walfer ach erreicht almabilig und geht felbf in Jaulnig über. Ge femmt baher vor, bah bie Ertägbbe ebe einen Bulbum eine Reibe von Tagen unimmt, bann aber nicht bloß ftetig bleibt, sonbern fich in mertlicher Weife vertienten.

Sauren, Alfalien und andere agende Stoffe fonnen die organische 139 Sefetenwand veränderen oder feicht vorutpneischen. Ein mechfelt hierburch ibre Mirtung, verstert fie aber nicht northwendiger Weife, weil nicht immer die Spaltenräume selbs burch sene Berbindungen ausgehoben werben.

Die Bahfvermantischaft ober bie Angiehung ber verschiebenen Re's 140 per wird nicht und bie faufften Durdfrifte augstoben. Die angebides Ausnahme, daß jutest Jint und Schwefelbure keinen Wasserfröß in einem lufticht geschlenen Raume entwickten, fallt bei genauerer Prüfung hinnes, Die Gestblafen werten nur bann Keiner; erzegen sich aber immer von Neuen, bis der Behälter feringt. (Brunner) Da bie gleichen Angiebungserfeichungum in den Disspinospercessen einem einem Beinen fich gele fpielen, so seigt won selben berburten wechantische Welterpricken, der felgt von selbe, das sie bebeutende mechantische Welterpricken instellen der bereit geben einer Beine concentriet Sollessing durch persfe organischen beine der der Beise von Wasser getrant, so nimmt sie biese mit seicher Kraft auf, das sie eine Westerkeit von Wasser getrant, so nimmt sie biese mit seicher Kraft auf, das sie eine Gegenbera von 2—3 Atmosphären binnen wenigen Zagen überwindet (Verbet-).

<sup>1)</sup> Magnus in Poggendorff's Annalen. Bd. X. S. 165.



langere Robre an, und gießt fo viel Quedfils ber hinein, bag es bie Umbiegung d und eis nen Theil ber beiben auffteigenben Schentel ausfüllt. Gine concentrirte Rochfalgtofung e wird über b bie jur Munbung bes Erichtere aufgeschichtet. Da fie auf 6 brudt, fo mirb ber Spieget von e bei fentrechter Stellung bes Bangen hober, als b fteben. Dan ichließt bann bie Erichtermunbung mit boppetter ober breifader Blafe und einem feften Leintuche f, bamit bie organifche Scheibemanb Rraft ge nug habe, bem großen Druct, ber auf ihr la-ften mirb, ju wiberftehen. 3ft fie burch bie Schnure g tuftbicht befeftigt, fo legt man noch bie beiben einander burchfenenben Bugel h barüber und binbet fie, wie es bie Abbitbung seigt, an bem engeren Erichtertheile an. Der gange Upparat tommt nun in ein Befaß i, bas bis kl mit Baffer gefaut ift. Sut man Die Robre o burch ein mit einem Gewichte # beidwertes 3och m burchgeführt, fo tann man fie feft und fentrecht aufftellen.

Mimmt nun a Baffer burch bie Diffusion auf, fo wötet es bie Blaf f und treibt bas Quedfuler bei gurid. Diefes fleigt allmabig in ber Rober o in bie Sobe, gelangt an bas Inne berfelben um bied jutteg abnijd verbrangt. Salymafter lauft oft noch nach ibm heraus, verbunftet an ber Rober, an ber es perabrinnt, und fest bier Roch falterballet ab.

Eine Röhre oon 1,5 Meter Lange bot noch biefe lettere Erscheinung bar. Da aber ber Luftbrud in Bern im Durchschnitt 0,715 Meter betragt, so hatte bann bie Diffusion einen Biberfand von mehr als 2 Unmospharen überwunden.

141 Die Einfüff, welche bie Wärme und die Effertrickl auf die Endocmose ausübt, sind big fest noch nicht genau bekannt. Da böhere Temperaturgrade ben Durchgang von Klüssgelien durch sin Webera in auflössenden Maage begünftigen, so läßt sich erwarten, daß auch etwas Achnische für die Offstellung getten werte. Es ist aber sich unmöglich, igrand genägente Bedochstungen beireiber anzufiellen. Liese sich auch das durch Verbunftung dawongehende Wasser durch eine ähnliche Berrichung, wie Kis. 16. (s. 130.) abgebildet worden, zurüchglien, so beiebt es doch unvermeidlich, daß sich die bei der die Berrichung die der der der dauerbeinung ihrer gegenfeitigen Wittung andert.

143 Die Schnelligfeit, mit ber bie eine Fluffigfeit gur anderen gelangt,

Da be Diffusenstreim, welche theirische Membranes burdstesen, um 144 fur; Wege jurdsjungen pahen, so bahen auf die gerignerten Berfit bloße Minima von Zeiträumen ju ihrem llebergange nötzig. Hull man einen Zyeit eine Gliedsone im einen Tegeng von Einenklumspanit, verschlicht es ben mit Ver Lung eber ber Dambles einen Kroßeck, die man die getig mit Eisenstreiten Befrieden, um teyet es um, so läßt fich siehen das Berliufstall in einem Genunde wahmehmen, 3. Multer?). Welterhollt ich beneithen Berliuf an der Korta eines Mannes, so. Insante ich noch die Zeitzig der Deraubenuft bestimmen. Sieg er aber auf 39 Milimeter, bie fichen fall Verähume und Britzig er aber auf 39 Milimeter, bie fichen fall Verähume und Wilkimeter Duesstscher betrug, durch der Berliuf der Verschung und Wilkimet Duesstscher betrug der Verscher der Verschlichten Mannes lieferte im ersteren Falle shnishe, die Dunnbarmissteinhaut dagen flatzer Seiträume. Es austreisch dasser friem Morelle, doß die Etoffe, welche burd die Wahne der Gapillaren aus oder eintreten, ein nicht mehr mehrere Minime won 3cht für über Dahn deuen, ein nicht mehr mehrere Minime won 3cht für über Dahn denen, ein nicht mehr mehrere Minime won 3cht für über Dahn denen,

2021 man feide Verfach, die immer auf der unbestimmte Refatlate geben, anschen, for frammt man eine Abber esne bestannten Daudmeiler an siere materen (190e, fo bil fie einen sieht targen zweiten ausstigegenben Scharfte erfakt, fellt sie fentretet auf und specifiere feine Specifie eine Jageren Ummen, socher ber Mittenbung ber fürzeren gegrander liegt, mittellt eines Feilirisches. Wan bindet berauf bie Erfmung bei fürzeren Schweite bestand bei Erfmung bei fürzeren Schweiterscheit und den gestande der Schweiterscheit und gestande der Schweiterscheit und gestand und der Schweiterscheiter gestallt bei gestand und ber feiligten gestallt bei gestand und ber feiligten gestallt bei gestallt und bestand gestallt ge

Die Orffanns bei fürzerne Schmidts mir glebun frit gemaßt um durch ein niese Schied berichten Memben gefehrlen. Wam fielt des Glangs felder, führt eine belied bie Blenge ber Gleina von der Wähnbung des öffigen Ermes aus ein und verfied die John ein für einfrechte Esag auftid, fo das ein jete de Glung mit der Vannenfache Ordere in ther einfrechte Esag auftid, o das ein jete bei Glung mit der Vannenfache Gleina der der Gleina der der Gleina der Glei

Die oben erwähnten Refuttate beruben auf einigen Berfuchen, Die ich an ber Aorta, ber Sohlbene und ber Dunnbarmichleimhaut einer mannlichen Leiche anfteute. Der Durch-

J. Müller, Handbuch der Phyziologie. Erste Auflage. Coblenz, 1833. 8. Band L. Seite 233.

meffer ber Robre glich 5,75 Millimeter, bas fpecififche Gewicht ber in fie gefüllten Lofung von Gifentaliumewanur 1,138 und bas ber Gifendstoribiotution 1,122,

Satte bie bervehatüfe Drudgstör, möder auf bie (9,5 Millimeter bief Untermittet, 1,4 Millimeter Luncflijker, bereithei eine Eennete spielen bem dürtugfen bei Giendiends und dem Unterten bei Rieberlüssey, die Infrante der Durcktraftung nocht 14 Genunden der 1 Millimet 16 Genundes open 4 Millimeter dem Dieber gegen die Drudgstige 303 Millimeter Luncflijker, fo fehte fall giere Instantentisten nach einer Durckfraitung von 4 Millimete. Er wurde aber fehne dem Geglenber Gentrade eine der an der Euric liesendem Schaabert ebentrade erhöbt. Das Intervall file plann unter 1,4 Millimeter Luncflijkernen and 36 (5), 64 T Millimeter auf 2 (6) a Seemaden.

Die Dunndurmschleimbaut, die, wem sie auch von Scheim gereinigt ift, anglumer an ber und trechtet, zieste noch similigere Werkindtie. Der Geitmerradi betrum prim wemiger, als eine Secunde, sobsud dere Diete 1,46 Mm., per Dund 1,6 Mm. Duckfülle ber und die Dundtraftunnggiet IS Gerunden ausmachen, Man sieht bieraus, wie wohr ichnituted die Watur feine irgend erhebtigen Settleriden in alten Diffusionen, die sie mit beitenben Köper eintietet, der Ominion und Durchdinadriet ber Stutte wonn berühren fehren einitett, der Dunds man der Aufschaffel bei der bestehen Köper eintietet, der Dunds und Durchdinadriet der Stutte wonn berühren.

Die Wahrteit, bab bie Berfahiernheit vei Drudes bie Chantilaftei ber Cresmofe werfentlich anbert, labt fib burd einen eindem Werte aufbaufen maden. Man bei bei til ich hierzu am spechmäßigen ber Bitatern bei Menichen vor arüberre Eange-tiere. Die langes mit einem Nachstreiten ausgehöntienes Wenneich mit wei auf einer Blascherte aufgreichneten Verneicht mit weit auf einer Blaschert aufgreich und eine Anstelle und der eine Blaschert aufgreich und eine Anstelle eine Am eine er Diese kreite, Man fache ben bie Geschert von geleich in ein der eine eine Freitung Am, die der der eine Anstelle ander unter Weisel in die Andere aber ab gemacht der eine Bereite gestellt unter Wahre und bist nur in die eine Räher, ihm man gaugeich die Windung der unter Malfer und bist nur in die eine Räher, ihm man gaugeich die Windung der geniern aus bist Technie riet aufte bist die aus bem Balfer emper, und beutet fich feine Ertelle ber Gelässnahung auf, so kann man bas Geltager abstauft.

Ein Berfuch, ber 3. B. mit bestiturtem Baffer und Gimeiftofung an ber Rnietebfenbene eines 4-jahrigen Mannes angeftellt wurde, führte gu folgenben Ergebniffen:

|      | " Beftimmungen nach Beendigung bes Berfuches. |                                                                                             |        |                                                                                                                      |        |  |
|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Nro. | Berichiedenheit<br>ber<br>Druckwirtungen      | Reußere Ftuffigfeit,<br>ursprünglich<br>beftillirtes Waffer<br>Bolumen<br>in G. G. Sp. Gew. |        | Innere Flüssigteit,<br>ursprünglich waffrige<br>Eiweißigung von<br>1,0300 spec. Gew.<br>Belumen<br>in C. C. Ep. Gew. |        |  |
| 1    | Gleichgewichtebruck = 3,63 Mm                 | 8,86                                                                                        | 1,0070 | 1,97                                                                                                                 |        |  |
| 2    | Uebericusbruct = 53,40 Mm. Quedfilber         | 11,42                                                                                       | 1,0169 | 21,84                                                                                                                | 1,0251 |  |

Dhiefich die abstatte Menge des bestättlichen Walfers V., gerder war, so ersidere find ober siene Eigenschwere in Mr. 2 mm mehr als das Doppelte des Uberfeldusse über 1. Sweitzel Umflande wirften beitrelt gleichgefülle, der flattene Trund debente das Gleicher des Greiches des G

finden, daß ber burch Gublimat gebilbete Eiweifinderichlag mit ber Oruckhobe, bie eingewirtt hat, in dem bestütter Waffer gunimmt.

Bir haben bis jest nur bie ruhenden Ftiffigleiten in ihrem Berhal. 145 ten pur Diffiglion unterlught. Erteint aber ein Kinthum, bas von einem anderen durch eine porofie Scheidemand getrennt ift, an biefer vonüber, so bestimmt wiederum der Anziehung der Ftiffigleiten zu einander und zu ber Porenmeinken bie Daupristifung. E mig aber von Rebenverstätt, niffen abfangen, in welchem Grabe bie Strömung die Mengen ber burchtertenden Eleffe abert.

38 bie Geldwinisteit, mit welder bie eine Alffigleti fortberegt 146 wirt, fleiten, ab bie Schmelligiet ber Diffium, o wird sich örbretung ber gegenfeitige Austauss beiber Alwa vergrößern. Der Durchauß ber einen Mischaug gewährt ben Boetheil, daß er immer neue Massen bee Gemeirtung perishiet, die herrichande Wirtung baggen nicht beeinträchtigt. Wirt aber bie Geschwinistsche Wirtung baggen nicht berünträchtigt. Wirt aber bie Geschwinistsche Der Williegun gustes vorüber. Die absorbieitwinung, is geht ein Poel ber Williegun gustes vorüber. Die absorbieitwinung, is geht ein Poel ber Williegun gustes vorüber. Die absorbieitwinung ein geht ein Poel ber Williegun gustes vorüber. Die absorbieitwinung ein mittelbare Verübrung sommen, aberhmen. Ge sann baggen auch bier noch unter gewissen Westwickung mit berieften Zeit relativ mehr, als bei vollsommener Auch ebener Alfüsseschen ververtreten.

Da nun bie Bambe ber Capillaren ihre Stoffe in unmefbaren Zeiten burchlaffen (s. 144.), ihre sonden Dutemegung aber noch nummerisch bestimmt werben fann, so folgt von selbs, bag bie Difusionoverpalinistis aller lebenben Theile, burch welche Blut fließt, wesentlich begunftigt find.

2Bill man überhaupt nur die Ericheinungen der Diffusion, welche die Stromung ber einen Biliffiafeit begleiten, aufchaulich maden, fo befeftigt man einen robrigen thieri-



ichen Thil (a Jig. 18.). 3. B. eine Eddiag, ober Butaber, an einen Trickter 8 und an eine Anierbere Eddiag, ober einem Burdchere Aufde einem Burdchere Eddie einem Burdchere Eddie einem Burdchere Eddie einem mit ber abgeren Bülligkeit gefülltes Gelöß d. Ein poeites Gerähl bei bein, ib burdchirbmerke Hülligkeit von e aus aufgelängen. Ein ber Anieker 3, der Anieker aber findt es in d. ein, jebalb jine burdcher aber findt es in d. ein, jebalb jine burdcher aber ein n. bakudurfe anfängt.

Burben bie innere und die auftere Augularvene und bie Schenre Jugularvene und die Schenre bei blutader des Menschen, eine Löfung von Eisentaliumcpanur von 1,041 spec. Gem. und eine sosche von Eitendstrip 1.118 zu Präsunaen ber

Wit genditt, is bieb bes enhende Einstali, man medite den Berind nach ist inner ferteinen, ungefährt. Des Geinschrist ihr und von etwungelt de. Gedinit man aber bie Bene, die äugeführt eine Gardenerdaderung serriech, auf, sie zigt einer Innerschafe die Bene die über der Berinderub. Diefes trat in dem magnetigene Budie in dem minge benden und ruchenden Einschlied auf. Die Olffeling sing alle, wie gemöhnlich von der dienner der Geinschlied der Stille die die die die die die die die Budieben die Überkeit geführt. Daten aber die in aberen Berücken gefünglich und mangelende Stilleitet, die in Mach, dertag die Durch die Menner der Vielerfüglist in der ausgelende Stilleitet, die in Mach, dertag die Durch die Menner der Vielerfüglist die mar des Ergebnic in allen fallen des gleiche. Der Durch, der von innen nach außen Chatt falle, mirte bier orderfrichen durch bei der jeden aben der felt gelichen werden.

Collen ber Druct und bie Beidwindigfeit ber burchlaufenden Mifchung auf anna. hernbe Weije bestimmt werben, fo tann man ben Apparat auf folgenbe Art abanbern



Man nimmt eine Teilige, a. bie unten mit einem eingefägliffenen Sobie berichten fil. Der irretterfürmige nergunige Delle eine in nem Austäufer von a und an ber andenten Geite an eine finifernis gelegene Abber et angelunden. Diet rücht tell in bot von einem genicht Muslangsbeiter eingefächeren Gelfas und para um belm bei ju bem Boben beilichen bind. Wen gleich um bei Ernen gene und bein bei ju bem Boben beilichen bind. Wen gleich um bei Ernen ju nieder Diete befindige Rieseuf / ge Rund bei Gelfasie ertreicht. De Grang in geicher Diete befindige Rieseuf / ge Rund bei Gelfasie ertreicht. Des ergnische Rober wiede von ben ben in den fent fannten Bolumen ber außeren Stufffgteit gefüllte Gefaß & eingefentt und in biefem eine bestimmte mit ber Secundenuhr gemeffene Beit gelaffen. Man entfernt alebann & und bewahrt bie in ihm enthaltene Gluffigfeit bis gur weiteren Unterfuchung auf.

Die Blafde a erhalt bierauf neue Gtuffigfeit, bie man ficher ift, baf alle altere aus c herausgetrieben worben. Ift biefes ber Fall, fo ichiteft man ben Sabn b, ichichter wiederum Gliffigfeit bie im auf, tauch e in it, bas indeft bas gleiche Wolumen ber un fprafinglichen außerent Bing erhalten, und öffnet ben Sahn b. Albrabiren wir von ben Biberftanben in ben 3mifchenrohren, fo mirb bie Befchwindigfeit ber Stromung burch Die Drudhohe mi, wenn man fie mahrend des Durchfluffes durch neues Mufichichten conftant erhalt, gemeffen werben tonnen. Beber Ueberichus von Gluffigteit tauft aber constant erfalt, gemeinte weren tonnen. Jeoer utverligm von Joungeru sant aer-am Bante von e ab, fo bad ber Drud, wenn man von ben Wiberfländen ber Wöbern absieht, ber gleiche kleibt. Sat nun bie Errömung eben so lange als in dem ersten Ber-tucke gedauert, so wird d. geschossen ub d. entrent. Die verschiedene Beischaffenheit der beiben außeren Blissgeiten, die man in d. erhölte, giebt die Grundlage des Bergstiches. Bollte man aber bie Rohrenwiberftanbe ale Berbefferungewerthe eintragen, fo mußte man fie burd Rebenverfuche ermitteln.

3ft eine mit Baffer gefüllte Robre burch eine thierifche Saut ge- 147 foloffen, fo verbunftet nach und nach bie Feuchtigfeit'), ohne bag felbft bas Berichimmeln ber Dembran biefen Borgang aufbebt. Befant fich im Unfange feine Luft gwifden ber gluffigfeit und ber organifden Scheibes mand und ift bas Bange burch Quedfilber abgefperrt, fo fann biefes megen bes Bafferverluftes bis auf 3 Decimeter geboben werben, ohne bag Atmofphare burch die thierifche Saut eindringt 2). Gine Dembran, Die fich bei bem Mangel an Durchfruchtung und bem innigen Bufammenbang ibrer Gewebe jur Diffusion von Baffer weniger eignet, ift noch im Stanbe, Bafferbunfte mit Leichtigfeit burdaulaffen.

Die inneren und außeren Dberflachen unferes Rorpere perhalten fich wie eine Saut, Die eine mit Baffer gefüllte Robre foliegt. Gie fuchen Die fie umgebenbe Luft mit Bafferbampf ju fattigen. Go leicht aber unfere Dberbaut Bafferbunft burchlaft, mit fo vieler Rraft weift fie tronfe bar fluffiges Baffer, wenn fie an ihrer Mugenflache troden bleibt, gurud'3). Berichimmelt Die Schleimhaut ber Lungen, wie Diefes nicht felten in Bogeln vortommt, fo wird bierburch nicht ber Wafferverluft, melder bas Athmen begleitet, aufgehoben.

Badab forption. - Bie fefte porofe Rorper tropfbare Rlufffafeis 148 ten in ibren Saarraumen gurudbalten, fo ift es auch moglich, baf fie unb bie tropfbar fluffigen Gubftangen Gafe in fic aufnehmen. Gie bemachtis gen fic ibrer, um fich mit ibnen medanifd ober demifd nach Beridiebenbeit ber Berhaltniffe gu verbinden. Der Gintritt elaftifc fluffiger Rorper in Daffen von boberen Dichtigfeitegraben beift bie Berichludung ober Mbforption ber Bafe.

Sie wird, gleich ber capillaren Aufnahme ber tropfbaren Rluffig. 149 feiten, von Berbichtung und Barmeentwidelung begleitet. Da aber bie Atome ber elaftifch fluffigen Stoffe nur burch ben auf ihnen laftenben Drud in einem bestimmten Rauminhalte bleiben und felbft biefer Ginmir-

N. W. Fischer in Poggendorff's Annalen. Bd. XI. Leipzig, 1827. 8, S. 132.
 Jerichau in Poggendorff's Annalen. Band XXXIV. Leipzig, 1835. 8, 625,
 Rraufe in M. Bagint's Gambiotrirbut ber Philifolgie.
 M. B. Quinniffertig,

<sup>1844. 8.</sup> G. 154 fag.

fung, wenn sie sich mit neuen Währmaatmosphern umgeben, siegeich erteile gegenarbeiten, so mussen bie Einstäufe bes Drucke und ber Temperatur bie Capillaretscheinungen ber Gese in höherem Grabe, als bie ber tropsbar flüssigen Wischungen bestimmen. Dies Wedenverhöltnisst werben bie ohne bie mit geringere Abhösen ber Gose an flissige und seine Aspret elichter ist einen. Die Wischungen bestimmen, welche bie Capillarität auf biesem Gebiete aussäte, mussen wie den der die den die der der die den die der die die der di

150 Ein poröfer fester Körper, wie Roble ober hofz, bessen Boafserbampf ober Balfser fulher aufgrammun hoben, eignet sich bewwegen in geringerem Grabe jur Gadolforption. Da bet er eine bestimmte Menge einer Eustart, wie Röhlenstäure, in trocknem Jusande verschlacht und läßt man Basser in seine Eppaträume eindringen, so wirde in grofer Teht ibe Gales mit vieler Gewolt herandsettieben. Die Banbe der Paarräume ziehen in allen diesen Källen die Mome der troopbaren Alassissteit mit gederer Kreif, als die der elektlischen an.

151 Ge ergiebt fich aus den f. 140, eruschnten Grundverchaftmiffen, bag bie Absorption der Gafe durch die Aleinheit der Zwischenraume, die in ihrer Richtung thatige Druckverstärtung und die Annahme der Warme bes günftigt wird. Ein und berfelbe Körper nimmt auch von einem werdunnten Gase mehr auf, allegon einem bichren. Man sieht leich, bag alle biese Berhaftmisse bloge Kolgen der Wolceulareigenthumlichteiten der Gase und ihrer Verbauerung und bern anziehenden Derflächen der tropfbaren oder siehen Rober bloben.

152 Meiben fich auch die Rebenverhältnisse gleich, so giebt ein und die selbe Wasse ungleich Wengen verschiebener Gleich " von ie Aben ber elben ehe Arbeiten ungeleich Wengen wend der Greife vom der Größe und Horm berschlen abhängen. Man ist deher gentlighgt, biefes Absorptionsvermögen wird werfriede fennen ju keren. Welte verschiedet auf solde Arte bei 730 Millimeter Luftbruck und 150 C. 1,7 Bolumen Kohlensauergas, 0,43 Sauccheff und 0,24 Elitssess, dere baggen unter den gleichen Berhältnissen in film 1,1 C. 0,44 D. und 0,125 R. (E. ). de Caussifus Werdellen

Daffelbe gilt von ben fluffgefeiten. I Volumen fufteren Wafferen immt bei 18°C. 1,000 Bolumen ne Spefraffun, 0,005 Sautefpoff, 0,042 Seite, fioff und nur 0,05 atmofpheirifger Luft auf. Erteibet bie Temperatur feine Braidverung, fo fommen hier blöß bie Bolumina ber beben flicht figteiten verichiedener Dichtigkeitetgrade, wenn man von einzelnen durch bie openischen Berhaltmigte bedingten Ausgaben und bei de, in Betrackt. Eine bestimmter Weinege Waffere verichigutet bate vom Raumen and eben fo viel Kohlmatur bei O'C. und 360 Mm. Druct, als bei O'C. und 360 Mm. Barometerfand. Da fie aber bei 760 Mm. doppet for bei wiegt, ale bei 380, so ergiebt sich hieraus von selbs, do fie die wiegte abe bei 360, so ergiebt sich pieraus von selbs, do fich bei de Gewichte ber absforbiren Gabe unter sonig leichen Umfahren wie bie Drudgrößen verhalten. Der Gebrauch ber Compressionspumpe zur fünstschen Bereitung ber Süucrischen berucht und beies Mosten Schlessen berus den beies Mosten von der Succession der Succession

153 Die gegenseitige Angiebung ber Molecule einer Fluffigfeit fieht im

Mügemeinen in umgefehrtem Berhaltniffe ju übrem Absorptionsberemögen. Gie halten in Weingeist, Atther und Delen soderer an einander, als in Buffer. Zene verschäuden baber en, an ein ab bei bei bei bei da der fest Körper in einer fälüsigsfeit aufgetel, io wird die in einer fälüsigsfeit aufgetel, io wird die in einer fälüsigsfeit aufgetel, bei welche bei legteren auf die Wolecille der Edmungshöffe ausüben, verflächt. Das Absorptionsberemögen nimmt baher burch biefes Rebenverhaltnis ab. Der Grad, in dem es geschiede, band von den Aufläharen, welche die Ratute bei Glungsfehren, debtingt, od.

Die Richtigfeit Diefer Coftubfolgerung erhellt aus folgenber, nach Caufinre's Unterfuchungen entworfenen Cabelle, be fich auf bei Bispreftwerbeltniffe ber fur bie Phopfiotogie fo michtigen Robernsure und auf 15º C. bezieht.

| 1 Bolumen<br>bei 18° C. | Gigenfdwere<br>ber Fluffigfeit. | Berichludte<br>Bolumina<br>Rohlenfäure. | l Belumen<br>bei 18º G.    | Gigenidwere<br>ber gluffigfeit. | Berichluctte<br>Bolumina<br>Rohlenfaure |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 2Beingeist              | 0,803                           | 2,60.                                   | 28affer                    | 1,000                           | 1,06.                                   |
| Mether                  | 0,827                           | 2,17.                                   | Galmiatto.                 | 1,078                           | 0,75.                                   |
| Weingeift               | 0,81                            | 1,87.                                   | fung                       |                                 |                                         |
| Eerpenthinol            | 0,86                            | 1,66.                                   | Buckertofung               | 1,104                           | 0,72.                                   |
| Leinol                  | 0,94                            | 1,56.                                   | Bafferige<br>Somefelfaure  | 1,84                            | 0,45.                                   |
| Divenot                 | női 0,915 1,51.                 | Rochfalgtofung                          | 1,212                      | 0,329.                          |                                         |
|                         |                                 |                                         | Löfung von<br>Chlorcalcium | 1,402                           | 0,261.                                  |

Sat ber Beingeift bei 18° E. ein fpec. Gem. von 0,803, fo enthält er nach Delegenne beinache 95%, und bei 0,84 fpec. 80%, wofferfreien Beingeiftes. Dan fieht hieraus, baß bir Beimischung von 5% ober 20%, Baffer bas Absorptionsvermögen bes Ganzen um 0,73 ichmanken lagt.

Dat eine Muliseit eine bestimmte Meage eines Gufes verschiaft 154 und wird fie domn eines Defliche be auf ist ruschwed Drudee entschlie fo extweidt ein gemisse Daantum ber Luft. Wirten feine veränderenden Mehrnerschlätnisse, fo erziedt sich speecetisch aus der s. 152 angeführten Thallade, das sie bas des s. 152 angeführten Thallade, das sie das Gust, wenn es unter ichweiderem Drude sieht, das unter einem flästeren bestiedt am Raummang überrisst. Die Sweitsinge, das Bier oder ber Erganganer braufen das for und bei der Auftrage auch und bei der Auftrage auch und bei der Auftrage bei der der bei bei Beigefen, das der Gegenburd durch der Gieg berfakt, auf.

Man had fich auf gleiche Beise wielfach bemüßt, die im Butte enthaltenen Gule mit Silfeber Luftpunge frei zu machen. Erfahrungen der Art können zwar über die Beschafflenheit ber Luftatern, nicht aber über ihre Mengen genauer betehen, weit manniglache, später au erwöhnende mechanische und chemische Berhaltmiss dem deutschmenen Austritt der Gasarten entgagenwirten.

Rommt eine Fluffigfeit mit einer Mifchung von Gafen in Berührung, 155 fo fiefern wenigstens Die bisberigen Beobachtungen andere Absorptionsverfaltniffe, als bie Theorie (von Dalton)" fobert. Mablen wir in

<sup>1)</sup> Das Rabere findet fich 3. B. in biefer hinficht in J. Liebig u. J. Poggendorff, Handworterbuch der Chemie. Bd. L. Brausschweig, 1836, S. 35 - 46.

dieser hinsicht das einsachte Beispiel, so mußte die Atmosphäre, die von luftfreiem Basser verschuldt worben, dei 189 C. 28,61%, Sauerfoss entbelten. Beistimmungen, die freilich nach alteren eudometrischen Wethoden angestellt sind, ergaben aber, das Schneunsser 28,7%, Seinewasser

32. 29,1 bis 31,9, Regenwasser 31,0 und bestütirtes Wasser 32,8 suhrten.
(A. v. humboldt und Gap. Lussar), es 6 läßt sich vorsäusig nicht entscheften, od bie Theorei im Unrecht ist ober die ein Flüssfigtett eine größere Menge einer Lustart aus einem Gasgemenge, als aus einem reis

nen elaftifd fluffigen Rorper verfcludt.

Der Stidftoff verhält fich auf entgegengefeste Weise Mit Menschenblut geschättels aufophörtiche Auf hatte nicht nur Richts von ihrem Stidsfiose verteren, sondern noch ungefähr um 1/200—1/2000 auf Umfang augenommen. Alle diese Photsachen haben einen wesentlichen Einfluß auf die Grundverklämiss der Albunna und der Ertstäungsleden

Friides Menichenbut und vorzüglich Serum beffelben verschludt in brei Tagen nach M artens bei 1° - 2° C taum fo viel Cauerfloff, ale reines Baller unter ben gleichen Berblinfffen. Es nimmt nur bebalb weit mehr in boberer Warme auf, weit bann demific Berblindungen eingelett werben.

157 Pringt man eine Stalfsigkeit, die sich mit einem Gole, 3. B. Kobiensaure, auf bem Bögge der Mörerbein ogschitzt hat, unter eine zweite Untert, wie Sauerschiff, so wird biefer nicht mur verschlucht, sondern er treibt auch einen Theil der Robiensaure aus Das Blut dietet die gleiche Erscheinung im keben, wie nach bem Zobe dar, Jieht ab Sauerschiff in der Unter der Benach und ben Debe der Behreiten bei die Gewerhoff in der Benach der Kobiensen Theil der Kobienstehre, die in ihm entwaltent für ab. Seinet Umwandlung aus dunfelem venösen in arterielles Blut deruht auf biefem Boraanae.

") Froriep's Rotigen. Bb. XXX. Grfurt, 1831. 4. Mr. 644. 6. 85. 86.

4) (Gbenbafelbft, G. 88. 2) Handwörterbuch der Chemie, Bd. I. S. 28.

J. Liebig's u. J. C. Poggendorff's Handwörterbuch der Chemie, Bd. I. S. 877.
 Ebendaselbst, S. 877.

<sup>\*)</sup> Mar tens, Bulletin de l'Académie de Bruxelles, T. IV. Bruxelles, 1845. 8. p. 523, 524,

Mande Urinarten entbinden ebenfalls Roblenfaure, fo wie fie, frifch aus bem Rorper gelaffen, mit ber Utmofphare in Berubrung tommen 1).

Gabiffulion. — Sest man tie Daltonifer Theorie ber Wole 158 erularthätigfeit ber Gole als richtig voraus, jo folgt aus ben algemeinen Berhaltmiffen ber Betwegung ber glüfigfeiten, daß weie nur mechanisch auf einanber wirfente Gule, bie burch eine perfel Schlewund getrennt zweigen, bei gluschem Drutte so lange zu einanber ftrömen mulfien, bis fich neut. bier ausgetaufgten Bolumina umgefehrt, wie bie Luabratuurgeln ihrer Dichtigkeiten verholten. Da Grahm ber Erst wur derfer beine Seab burch Berfude erhärtete, so nennt man auch jene Norm bas Grahams fed Diffusionsagies.

Nimmt man bie Dichigkeit ber reinen wosserschreit Amorsphere bei O. und 760 Mm. = 1, 16 pat ber Gaursföß eine Gigenschwere von 1,10663, die Kohlenkure ein specifisses Gewicht von 1,52910 und der Seitschoff 0,97137 (Regnault) γ. Die Duadvenurgeit biefre bei Größen sind baher D = 1,0515; € = 1,2506 und N = 0,98558. Tautisch sich also Gauersboff und Seitsschweit auf von den erwöhnten Beger ber Diffisch aus, de wirt für 1 Bolannen Gauersboff, doe eintritt, 0,98558 = 0,93732 Bol. Stidftoff davongeben. Hätten wir Kohlensauer

1,0515 — 0,05106 Det Citapon Cavengeyen. Duten mit Roptemaure ftatt bes Stidftoffes, fo mußten 1,0515 — 0,8503 Bol. Roblenfaure burch

1 Bol, eingenommenen Sauerschoffes ausgetrieben werben. Wir werben aber in ber speciellen Physiologie feben, daß in ber That viese Werthe bie Grundnormen fur ben Gosaustauss, ben das Athmen und bie haute ausbahuftung bermitteln, abgeben.

C. v. Erlach, Versuche über die Perspiration einiger mit Lungen ahmender Wirbeithiere. Bern, 1846. 4. S. 79 — 82.

Regnault, in den Annales de Chimie et Physique Troisième Sèrie. Tome, XV. p. 228 — 233. Bür ble Rößlenfähre ift burch einen Ornaffester 1,52901 flatt 1,52910 angegeben.

b) Graham in den Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XIL Edinburgh, 1834. 4. p. 252.

|  | Gas.              | Bluffigfeit. | Bolu       | Abmeichung bes ge- |                                         |
|--|-------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|
|  |                   |              | berechnet, | gefunben.          | funbenen von bem<br>berechneten Berthe. |
|  | Sauerftoff        | 1,10563      | 0,95103    | 0,9487             | - 1/4111                                |
|  | Rohienfaure       | 1,52910      | 0,8087     | 0,812              | + 1/201                                 |
|  | Stickftoff        | 0,97137      | 1,0146     | 1,0143             | - 1/sper-                               |
|  | Bafferftoff       | 0,069231)    | 3,8006     | 3,83               | + 1/100                                 |
|  | Rohlenorod        | 0,9769       | 1,0118     | 1,0149             | + 1/212.                                |
|  | Rohlenmafferftoff | 0,555        | 1,3424     | 1,344              | + 1/220                                 |

Porofe Thonpfropfe bienten in Diefen Berfuchen als Scheibemanbe. Gie gelingen aber eben fo aut mit anderen unorganifden mit Spaltraumen verfebenen Korpern und mit befeuchteten thierifden Sauten"). Gelbft Geifenblafen tonnen gebraucht werben, um bie Gasbiffufion anichaulich gu machen").

Bringt man eine mit einem Gafe gefattigte Fiufligteit unter eine andere in einem bestimmten Raume enthaltene eufaart, so wird biefe (ber Dalton ichen Thorie nach), wie wenn fie luftfeer mare, verschulet. Die früher ausgenommene Luit entweicht aber fo lange, bis fich die Spannfraft bes Musgetretenen und bes Burudgebliebenen bem Raume entibrechend ausgeglichen hat.

159 Es laft fic theoretifd barlegen, bag ein von einer Rluffigfeit mechanifc aufgenommenes Bas auf eine freie Luftart, mit ber es in mittelbare Anbang Berührung fommt, wenn feine Rebenverhaltniffe bie Molecularthatiafeiten ftoren, bem Diffusionegefese nad wirft. Unfer Blut enthalt Roblenfaure und befint eine große Ungiebung jum Sauerfloff, fo gut ale feine bagegen gum Stidftoff. Rommt es mit ber Atmofphare in Becbielwirfung und finden feine Drudftorungen Statt, fo merben 0,8503 Bol. Roblenfaure fur 1 Bol. Sauerftoff austreten. Die Erfahrung bat auch biefen San burd Athmungeversuche, bie von aller Theorie unabbangig angeftellt murben, fo meit es bie Drudverbaltniffe gestatten, bestättigt.

Meroftatifde und atmofpbarifde Erideinungen.

160 Buft brud. - Die elaftifd-fluffige Atmofpbare, welche bie Erboberflace bis zu einer gemiffen bobe umgiebt, brudt auf jeben Rorper, mit bem fie in Berührung fommt, mit einer ibrem Gemidte entipredenten Rraft. Diefe Birfung muß aber mit ber bobe uber bem Deeresfpiegel abnehmen. Denn AB, Fig. 20., bat bie gange Gaule ABCD, F.E' nur F'E'CD und FE blog FECD au



tragen. Bie alfo bas Barometer in größeren Boben tiefer und in bebeutenberen Tiefen bober ftebt, fo tragt ber Menich, je nachbem er fich über bem Meereofpiegel erhebt ober gu ibm binabfteigt, ichmadere ober ftarfere Atmofpbarenlaften, Regnault a. a. O. p. 231.

<sup>&</sup>quot;) Marianini in den Annales de Chimie et Physique. 3me Série. Tome IX. Paris, 1843. 8. p. 382.

a) Graham, a. a. O. p. 240. 241. Fauft in Froelep's Rotigen, Bb. XXX. Grfutt, 1831. 4. Rt. 646. G. 118. Bergl. ble erfte Muflage biefes Lehrbuches, Bb. L. G. 77,

Steht ber Barometer bei 00 C. und 450 geographifcher Breite auf 161 760 Millimeter, fo brudt bie Luft mit 1,03334 Rilogrammen auf je einen Quadrateentimeter. Da aber ungefahr bie Dberflache meines Rorpers unterg 1,5 Quabratmeter beträgt, fo batten wir eine Befammtlaft von 15500 Ri-Logramm ober, ben Centner ju 100 Pfund gerechnet, von 310 Centnern. Betragt ber auf 00 C. reducirte Barometerftand, mabrent ich biefes fdreibe, 711,31 Dm., fo vermindert fich jeuer Berth auf 14507 Rilogramm. Er fant auf bem Raulborn bei 550 Dm. auf 11217 Rilogr, und murbe auf ber Spige bes Montblane bei 433,12 Dm. 1) 8833,3, in einem ber tiefften Coacte bagegen bei 796 Din. 16234 Rilogr, ausmachen.

Go febr aber auch biefe Bablen auf ben erften Blid befremben, fo perliert fic bod alles Bunberbare, wenn wir bebenfen, bag jeber anbere Rorper ber Erboberflache bie gleichen Oberflachenlaften auszuhalten bat. Mue ibre Gigenicaften find nur unter biefen Drudfraften moglich.

Birfen Gewichte auf fefte ober tropfbar fluffige Daffen, fo anbern 162 fie beren Umfang in unbebeutenbem Grate. Die Gafe bagegen verhalten fic auf andere Beife. 3bre Spannfraft fucht fie ine Unenbliche auszubebnen. Der Drud, ber auf ibnen rubt, beidranft fie in biefem Streben und anbert ibr Bolumen nach Dagfigabe feiner Rraft.

Das Mariotte'iche Gefes lebrt, bag ber Rauminhalt einer Luft- 163 art in umgefehrtem Berhaltniß ju bem Drude, unter bem fie fich befindet, febt. Rimmt & B. ein Gas bei 760 Dm. Barometer ober einem einfaden Atmofpbarenbrud einen Gubifmeter ein, fo betraat fein Rauminbalt bei 2 Atmofpbaren bie Balfte und bei einer balben bas Doppelte. Diefee Berbaltniß muß bie Bewichte, welche bie gleichen Raumtbeile barbieten, anbern. 1 Cubifmeter Luft wiegt bei 00 C., menn er unter einem einfachen Atmofpbarenbrude ftebt, 1299,075 Grm. Er ift aber unter zwei Altmofpbaren boppelt fo fcmer und bat nur 649,5375 Grm. unter ber Salfte bes gewöhnlichen Luftbrudes am Meeresfpiegel. Babrent bie Boluming in umgefehrtem Berbaltniffe mit ben Drudgrößen fteigen und fallen, folgen in biefer Begiebung bie Gewichte ber geraben Proportion. Beiberlei Unnahmen gelten jeboch nur, fo lange nicht bie Barme ober bie Spannung von Bafferbunften Rebenveranberungen bewirft.

Es ergiebt fich bieraus von felbft, bag bie Luft auf boben Bergen bunner und leichter, ale in ber Ebene ift und bag ibre Dichtigfeit, je tiefer wir in bie Erbe einbringen, um fo mehr gunimunt. Gie murbe, wenn bas Mariotte'iche Befet unverandert fortwirfte, 71/2 Meilen unter bem Meeredipiegel bie Gigenichmere bes BBaffere und etwas über 10 Deilen unter ibm bie bes Quedfilbere erreichen. 2)

C. 78. und G. Ib, Redner's Reperforium ber Erperimentalphpfit. Bb. I. Leipzig, 1832. 8. G. 111 - 115.

<sup>1)</sup> M. Barry, Ascent to the Summit of Mont Blanc in 1834. Edinburgh, 1836. 8. p. 108.

<sup>1)</sup> Poggendorff in S. W. Liebig's Handworterbuch der Chemie. Bd. I. Braunschweig, 1840. S. 552. Balentin , Phyfiel. b. Menfchen. 1.

Der auf ben Meeredinieget und 45° Breite reducirte Luftbrud ift nicht an allen Orten ber gleiche, weil bie burch die Temperaturverhaltniffe und andere Urfachen bedingten Stromungen Abweichungen veranfaffen. Er beträgt 3. B. fur Paris 761,08 Millim., für Eripolis 766,60 und fur Gobthaab 753,14 Millim. Bieht man bas Mittel aus 32 folden Beobachtungen '), die unter verfchiebenen Breitegraben gemacht worben, fo erhalt man 759,23 Millim. Dan gebraucht aber ber Rurge wegen 760 Dillim. als einen einfachen Utmofpharenbruck.

Das Mariotte'iche Befen galt, feit Mrago und Dulong nachgewiefen batten, baß ce fich bie au einem Drude von 27 Atmofpharen für atmofphariiche Luft bemabrt, für ein Grundtheorem ber Phofit. Die neueren Unterfudungen bou Regnantt ") fehrten aber, baf von ibm Gafe und Dampfe unter gemiffen Berhaltniffen ber Temperatur und bes Drudes abmeichen. Fanbe es bie allgemeinfte Unmenbung, fo mußte eine Luftart bei einem beftimmten Barmegrabe in gleichem Berbaltniffe ber Berbinnung ober Berbichtung leichter ober fcwerer werben. Da bas Bleiche mit ber Atmofphare ber Fall ift, fo mirbe hierburch bas fpecififche Bewicht bes Bafes, wenn man es auf bas ber atmofpharifden Luft gurudführt, baffelbe bleiben. Diefes ift aber nicht immer ber Gall.

Roblenfaure oon 100° E. hat ein etwas geringeres fpecififches Gewicht, als Atmo-fpbare von 100° E., weil fie fich durch die Barme ftarter ausdehnt. Ihre Eigenfchwere betrug bann nach Regnault") bei 760 Millim, 1,54218 und bei 383,39 Millim, 1,52410, Der Unterfcbied, ben bie Differeng ber Barometerftanbe ergab, ift bier fo gering, baf er noch innerhalb ber Bevbachtungefehler liegt. Satte bagegen bie Roblenfaure bei 0° C. eine Gigenichwere bon 1,52910 bei 760 Millim., fo betrug fie 1,52366 bei 374,13 Millim, und 1,52145 bei 224,17 Millim. Gie fant alfo mit Abnahme bes Drudes in bebeutenbem Grabe. Die Roblenfaure behnt fich mithin bei einer balben ober einem Drittel Atmofphare um mehr ale bie Saifte ober ein Drittheil aus.

Die Berhattniffe bes Bafferbampfes taffen fich in biefer Sinficht meniaer icarf beftimmen, weil bie Untersuchungemethobe einflufreiche Teblerquellen mit fich fubrt. Reg. nauft') fethit nimmt an, baf iebenfalle bie Abweichungen ber Theorie und Erfahrung wenn die Luft nit Bafferdampf gefattigt ift, der Drud bie gewohnlichen Grengen ber Barometerichwantungen ber Bohnorte nicht überfleigt und Die Temperatur gwifchen 0° C. und 45° E. liegt, taum um 100 bes geforberten Berthes ausmachen. Rur muß man ben Ban . Buffae'fchen Berth, nach weichem Dichtigfeit ber BBafferbampfe 1/4 bon ber ber Luft ober beffer theoretifc 0,622 und nach Regnault") im Durchichnitt 0,62302 beträgt, jum Grunde legen.

Diefe Musnahmen von bem Dariotte'ichen Befene berühren nicht bie meiften ber phpfiologischen Fragen. Rachen fie aber setbit ibre Ginftuffe gettenb, fo andern fie fo wenig, bag bie Unterfciebe noch innerhalb ber Grengen ber Beobachtungesebler fallen. Bir werben fie baber nur ba, wo fie in betrachtlicherem Grabe einwirten, berfict-

fictigen muffen.

164 Babrent aber bie Gafe burch bie Birfungen bee Drudes in ihrem Bolumen bestimmt werben, zeigen bie fluffigen und feften Rorper geringe Berbichtungecoefficienten. Das BBaffer wirb nach Derfteb 6) bei 3075 C. burd einen Atmofpbarenbrud um 46,77 Dilliontheil feines Bolumens eingenat. Diefer Berth fallt noch fleiner in feften Stoffen aus. Sat aber mein Rorper (bei 54 Rilogr. Gewicht) 50656 C. C. Rauminbalt und neb-

men wir felbft 1/21381 ale Große ber Bufammenbrudung an, fo murbe er nur um 2,37 C. C. burch eine Drudverftarfung von einer Atmofebare

<sup>1)</sup> Liebig's Handwörterbuch der Chemie, Bd. 1, S, 544, 1) Regnault, in den Annales de Chimie et Physique. Teoisième Série, Tome XIV.

Paris, 1844. p. 211.

) Ebendaselbst, Tome XIV. Paris, 1845. p. 235.

) Ebendaselbst, Tome XV. Paris, 1845. 8. p. 160.

<sup>5)</sup> Ebendaselbst, p. 146.

<sup>1)</sup> Dave und Moser's Repertorium der Physik Bd. 1, Berlin, 1837, 8, 8, 142

abnichmen. Es ergiebt fich bieraus von felbft, bag bie Einfluffe, welche bie Berfchiebenbeit bes Lufbrudes in Sohm und Tiefen nach fich giebt, nur tiefeingen Thatigleiten unferes Körpers, bie mit Berhaltniffen ber Gafe und ber Dampfe in Beziebung fieben, zu berübren im Stante find.

Die bebententen Bobenuntericiebe ber Drte, in benen fic ber Menich 165 obne Rachtbeil fur feine Gefundheit aufhalten fann, beweifen, bag bas Bechfelfpiel bes Drganismus eine große Breite ber Unterfchiebe bes Luft. brudes vertragt. Die noch bewohnte Deierei von Antifana liegt 3787, bas einige Monate im Jahre befuchte Poftbans von Ancomarca 4425 unb Potofi 4447 Deter über bem Deere. Denfcbliche Bobnungen finden fic noch in Beru fomobl, ale in Tibet in 4500 und im Simalapa in 4800 Des ter bobe. Gerarb fam in bem Simalapa bis gu 5832 und Sum: bolbt, Bonbland, Bouffingault und Sall auf bem Chimboraffo bis gu 6028 Deter. Mis Gap Luffac in einem Luftballon aufflieg, ftellte er noch phyfifglifde Beobachtungen 7016 Meter über bem Deereds fpiegel an. Die größte bobe, welche ber Denich ju erreichen vermag, liegt aber noch weit von ber Luftgrenge entfernt. Denn man fann aus ben Ericheinungen ber Dammerung berechnen, bag noch 70 Rilometer über bem Meercefpiegel Lufttheile, Die bas Licht jurudwerfen, vorbanben fein muffen.

Der tieffte bis jest gegrabene Schacht hat eine fenfrechte Lange von 
900 Meter, erreicht aber babei noch nicht feiner Dertlichfelt wegen ben 
Spiegel bes Meerce. Man if jeboch an anberen Seitlen burd Bergwertsarbeit 384 Meter unter ihm und noch weiter bei Gelegenheit ber 
Boftverfuche arteficher Brunnen und verziglich in Zauchergloden vorgebrunnan.

Alter, von Sumbolde's lieferte an fich feinst een vollsändigen Beig für bie Größe bed Bechiefe, ben ber Mench in biefer Sinfigt ohne Schaben erträgt. Mie er fich auf der Große bed Geindvarse beinnt, zeigt ber Burometer 376,73 Millim. Der Bulbenet betrug aber in ber Tambergiech, mit ber er fich sieter verfenten ließ, 1130,47 Millim. Der man mit ben ertwag mehr alb bei Mall fe gerd, mie in jener 5,66e.

Reisner, weiche bie böchen Spigen ber Ere beitigen, litten job 166 weilen an Kopfimer, Irectlickt, Erkrechen, Dummach ober Schlässingt und hintern aus ber Rofe, den Lippen, dem Zohnslich, der Bindehaut des August der den Angeleichen. Allein alle Beispreich ab Arrey, Marrium weber dei den Belgeichungen bes Montdiane durch Barry, Marrium und Forden, and nicht der der bei hinterachrenet, der Schrechene und Forden, and entlich der der fleigenachrenet, des Schrechenes und ber Belleichenes durch einzelne der genannten Foriger oder neb und bed Welterbornes burch einzelne der genannten Foriger oder neb und der Verliegen der Beispreiche Geschen bei bei Belleichen der Reispreiche vor. Ziegen fich folde Julius, is pat vermuthigt die Angeren Kreichen der Beispreich Geschen frengung einen großen Angele au ihrem Auftreten. Wan bemerft war beiweilen, daß Menschen, der größert. Spise erfilmmen, zischich ermatten und wie gelähnt hinsinken. Diese Erscheinung hängt aber größentspils mit ber übermäßigen Angercannun, der man zu machen Pfleck zusammen.

<sup>1)</sup> G. G. Carus, Syftem ber Phyfiologie. Thi. I. Dreeben und Lelpzig, 1838. 8. C. 254.

Ranche Beobachter geben noch an, baß fein organifirte Menichen bie barometrifche Beranberung bei bem Befteigen feibft nicht febr bebeutenber Soben, wie bee Rigi (1667 Meter) burch eine eigenthumliche Empfindung im Ohre mabrnehmen. Indem namlich bie Luft ber Guftachi'iden Erompete in einzetnen Bwifdenraumen austritt, erzeugt fic bas Befühl, ale wenn ein Blaeden im Dhr aufginge 1). Rur wenige Derfonen icheinen jedoch biefe Empfindung ju haben. 3ch tonnte fie felbft nicht bei Erfteigung von Soben von 2500 bis 2700 Deter mahrnehmen. Mgaffig, Defor und manche andere mannliche ober weibliche Individuen, Berfonen mit und ohne mufitalifches Bebor, Die baufige Reifen in ben Alpen machten, famen gu bem gleichen negativen Ergebniffe.

Clarte will icon eine bunteiere Garbung bes Blutes auf bem Montblane bemertt haben. Es muß jeboch noch babingeftellt bleiben, ob nicht biefe Ericeinung jufallig mar

und eben fo febr von ber Ratte, ale ber Sobe bes Ortee herruhrte.

Die verbunnte guft, Die auf febr boben Berafpinen vorbanben ift, 167 bebingt eine Reibe anderer Eigenthumlichfeiten, bie fcon beftanbiger vorfommen, Gie leitet ben Schall ichlechter, ale bie bichtere Atmofpbare. Gine auf tem Montblaue abgefeuerte Piftole veranlagt nur ein ftarfes Rrachen, ale wenn bie Baffe nicht geborig gelaben mare. (Cauffure, Barry.) Die Tone ber menichlichen Stimme erleiben bas gleiche Schidfal. Dan bort nicht mehr fo gut bas Rufen aus ber Ferne in Soben von 2000 Des ter, wie in ber Ebene. Es macht baber ben Ginbrud, ale habe fich bie Empfindlichfeit tee Dhree vermindect. Die leichtere Atmofphare fest eis nen geringeren Biberftant ber Athmungemechanif entgegen. Die Babl ber Athemguge (A. Bogt)?) und ber Puleichlage (Gap Euffac) vergrößert fich baber biemeilen. Da bie bunnere Luft weniger Sauerftoff bem Gewichte nach enthalt, fo fonnen bierburch Athembeschmerben, Appetitlofigfeit, Mattigleit und Golafrigfeit enturben. Das Blut vermag an Gerinnbarfeit zu verlieren und befto leichter unter geringerem Drude queautreten.

168 Der tiefe Barometerftant begunftigt bie Dampfbilbung, weil bie Spannfraft bes Bafferbunftes weniger Biberftanb ju überwinden bat. Das Baffer fiebet baber fruber unter minberem, ale unter ftarferem Luftbrude. Liegt fein Rochpunft unter 760 Dm. bei 1000 C., fo gleicht er nach Bravais und Martine3) bei 756,85 Mm. (Paris) 99'880 C., bei, 730,40 Dm. (Genf) 98,8900 C. und bei 423,74 Dm. (Gpite bee Montblanc)84,3960 C. Er murbe bei 5 Mm. Luftbrud bei 00 C. auftreten, weil bann feine Spannfraft 5,059 Dm, betraat und fich mitbin Birfung und Gegenwirfung ausgleichen.

Diefe Ericheinung muß fich in ber Lungen : und Sautausbunffuna bes Menfchen wieberholen. Arbeitet nicht bie Ralte bem Ginfluffe bes verminderten Luftbrudes entgegen, fo geht mehr Baffer burch bie Berfpiration bavon. Die Saut wird trodener; ber Urin fparfamer und ber Drud größer. Die birecte und bie ftrablenbe Barme, bie g. B. nach Forbes auf ber bobe bes Montblane 3/3 ftarfer, ale am Meeresfpiegel ift, fann biefe Ericeinungen begunftigen. Das Gefühl ber Leichtigfeit

<sup>1)</sup> Carus in bem amtliden Bericht über bie Berfammlung ber Raturforider und Merate

in Jena Jena, 1836. 4. ©. 11 und a. a. D. ©. 254.

9 Angeburger aligemeine Britung. 1845. Nr. 246. Beilage. ©. 1966.

9 Annales de Chimie et Physique. Troisième Serie. T. XIV. Paris, 1845. 8. p. 198.

und bie heitere Gemuthestimmung, die fich so haufig auf hoben Bergen einfindet, durfte vorzugeweise burch die regere Rörperausbunftung begunftigt werben.

Lett ein Mensch in einer fest richten Auft, so fest biese einen grö- 169 beren Weberschm seiner Athmungsmechant entagen. Die Archipation wird daye flager. Die Archipation wird dayer um die Sprache erhält leicht einen nussellnden um Pfeisen beschwere flücher um die Grenden Der flatte Druch, der auf dem Tenmasssschlie von aussen der loßet, beruchacht ein einen Geschlich im Opte-) das sedoch nur in Einzelfälles deutlich wachtger ummen ineit.

Bechfelt ber Luftbrud binnen furger Zeit innerhalb weiter Grengen, 170 is werben auch feine Birfungen flumifder beworteten. Gie verichwinben baggen zu einem großen Theile, fo wie bie Gewohnheit ihre Eigenthumlichfeiten zu verringern ober gar aufzuheben vermag.

June b' findet bie Einstell, weiche ploblich timitighe Berlanderungen bei gefammten Unterunde berermien, ju ermittette. Butber ent ", Mempheire (750 Millim) guridgefinet, so spannte fich bed Tremmellett in mertiliger Welch. Die Uthempige wurden fürzer und höusfer und bei feltle fich binnen einer Weiterfindunde Dogspie der Die Utterlien waren voll, frogften bitter und liefen sich leicht zusammendrücken. Die öberfrachlichen Diebarben ber Soul felmellen an. Ge feltle fich in fer in fägige Gefrale von Währure ein und ihre Musedinfung vermehrte filo. Spriede und harn abmem ab und eine volleinmenner Markhe bindet ern Geführte Gebarte.

<sup>1)</sup> W. Detmold in medico chirurgical Rewiew. London, 1844. 8. p. 276.
2) Freticp's Religin. Grant, 1835. 4. Rr. 985. S. 265.

beiben Drudgrößen entspricht. Das Ansaugen ber Blutegel geht von abnlichen Umfanben aus. Das Thier legt seine Scheibe luftbich an bie Daut an, erweitert ben hinter ihr befindlichen Raum, beffen gebformiger Inhalt burch seine Bergrößerung an Spannfrast vertiert, und haftet so

icon von felbft, ebe es noch feine Babne eingefest bat.

Die gleichen Dechanismen fehren baufig in unferem Rorper wieber. 172 Legen wir bie Lippen luftbicht an unferen Sanbteller und ichliefen bie Choanenoffnungen von ber Munbboble ab, fo faugen mir und an, fo mie wir ben Luftraum burd bas Ginathmen verbunnen. Befindet fic aber eine unter einem ftarferen Drude fiebende Fluffigfeit por ber Deffnung eines Raumes von geringerer Spannfraft, fo fturgt fie in ibn nach Daaggabe bee Druduntericiebes ein. Bir faugen baber Luft ober Baffer in eine Sprife, beren Stempel wir gurudgieben. Die Erweiterung ber Dunbs boble ober bes Bruftfaftene macht auf biefe Beife bas Tabadrauchen moglich. Befindet fich bie Bruftmarte in ber Munbboble bes Gauglinge, fo fturgt bie Dild aus ben Deffnungen ter Bruftbrufengange berbor, fo wie ber Dund ale Saugpumpe ju mirfen anfangt. Die Form ber Theile begunftigt eben fo febr bie Aufnahme ber Barge, ale bas luftbichte Uns foliegen ber Lippen. Birb biefes aber burch bas Borbanbenfein einer Digbilbung, wie ter hafenicarte ober bes Bolferachene, verbintert, fo floft auch bas Saugen auf Schwierigfeiten ober ift gang und gar unmoglich. Ernabrt man Rinber auf funftidem Bege, fo giebt man befbalb eine ben Cigarrenmunbftuden abnliche Form ben Dunbftuden ber Dildflafche, bamit bie Lippen mit Bequemlichfeit angelegt werben fonnen. Die Große und bie fugelrunde Geftalt ber Rinberftonfel bat zum 3med, ben Gingang in bie Munbhoble auszufullen und bie unterftusenbe Thatiafeit ber Lippen und ber Riefer moglichft ju verfleinern.

173 Das Bechfelfpiel bes Ein- und Ausathmens beruht auf einer De-



viel Atmosphare, als frühre eingesogen worden, tritt jest burch a here ver. Da sich nun unfere Lungen bei dem Einalhmen von cc in dd und bei dem Aussthmen von dd in cc unwandeln, so mussen auch hier donliche Birtungen zu Stante fommen.

Befigen aber bie Bainde von ce so viel Febertraft, daß fie in ipre frihere togen and bem Auflösern bes fermben Juges, ber bem Rauminholf andbert, juridspringen, so bedarf es nur einer einseitigen Zhäigsteit, um dos Bechseitspiel bes Einsaugund umb bes Ausstehessen zu unterhalten. Ortaden wir eine Gummissasse jusammen, so wied ipr Euflichalt ausgerteiben. Dott ber fremde Drud auf, so such sie vermöge ihrer Einsteilt zur ihrer früheren Größe juridgutebren. Ein saugt dobe ibe Euft von leibs in ihr Inneres ein. Imfer Bruffallen giebt und ein Bestjotel entgegangefager Att bei Den unsigen Athemac. Er wird bund Musselfricht erweitert; bie feberfandt ber Rippenladerpel bringt ihn aber bei der Errbiration un einem früheren Umfange.

Sie wirt, wie man feich fielt, als eine gewise Drudgtoße, welche ber Spannfraft ber äußerne wift entgegnarbeitet. 38 fir ober verhältnissing ju liein und soll bessen ungeachtet iebe beidente Erweiterung verstärte werben, so mässen neue Krafte zu Bisse sommer. Besonder Wwosten unterfüligen und bessen bessen baber bas liefere Ausdahmen. Driden sie fäufer, so blafen wir Luft, bie wir in ber Mundhosse besten Lungen baben, petwer.

bat, mit Musandeine ber Wasanagefinung alleitig feblichen millen. Dringt baber eine Bunde burch bei Sant, die Brundsbabe und der Eugen die jas der gefreier Guftriben. vorzweigungen der, in muß die vertente Wampenklifte untditig beiten, die fich die Orfinung der Weispelingspanisch eber auf norte Beite erothet da. 20 m der Vampe mit der Brundsband geriffen, die alleite Daut basgen unserietet, is wird die Gustaffung möglig, mit die Kutte filtright fellicht. Des Musathmung übert aber inner Zheil ber Luft in das Unterbautzsfignende, meil der Biederfalmb von beiem finner, als der Grijferiantsortut (fl. 20 Mes), das filt auch bied Weise nahmmet, dent darbe tie Spati-

ruten in de Unterhantzeignener, wen der werfeinde wen vom eineme, ale bet Erzietanistrateil fi. 200 God, das fig au beie Beile anlammet, beint deber be Sautibeken der Briefe bei Gereim Erteminiten und bieff einen Beit ber iber ib fangere befen von Briefe bei gefeinen Erteminiten und bieff einen Beit ber iber ibe Konferen februcht ber ein bautempfpiem. Berben fest und buttempfpiem. Berben fest und buttempfpiem.

bigt eingefchleffen, fo preift fie ber außere Atmosphatenbrud bicht an einander. Gie fonnen gwar ihre gegenseitige Lage anderne; allein ein Gebilte wird unter allen Berhaltniffen an bas andere gebrängt. If eines den ihne hoft und nimmt es aus irgand einem Grunde Gas ober flitifigfeit in fich auf, so verradt es in geleichem Maage bie übrigen Stide ober bie Bande bes Behälters. Es geht auf biefe Art fein Raum verteren. Eine folde Ceinrichung forbert ein möglich Iteines Botumen für eine größtmögliche Menar von Zbeiften.

Diefes Princip ber Raumerfparung findet fich in ber Ginrichtung aller unferer Rorperhoblen wieber. Die Bauchmanbe foliegen hermetiich. Aur ferose Külfigkeit und kein Damps oder Gas ift zwischen ben einzelnen Eingerecken vorfanden. Diese liegen dicht an einandere. Jerbe Dampsich, das nicht dur der halbsülfigen Inhabet schiede, sein gleich durch ben außeren Luftrud zusammen. Ein Gebitte gleict ummittelbar an feinem Rachar vorsider. Das Bauchwoffer, das nur in geringer Menge dazwischen liegt, eilt sogleich in jeden Naum, den die Etellungsveränderung der Eingewied üdezig läft. Brustwand und Lungen, Schäder und hein bieten die gleichen Berfalingste der.

Definet man bie Schupwähre eines solchen hermetischen Behaltere, id being fich Puft ein; bie Zheife meichen aus einander und erfüllen einen größeren Raum, wie frühre. Die Bauchhöfte san und biefen Sah, ber fich übrigens von stehe erne geiber, man amfhaulichfen belegen. Praparitt man bie Baucheden so los, baß die Eingeweibe durch des vollommen unvertegte Bauchfeld durchschungen, so ficht man, baß die eingelnen Schlingen des Dunnbarmes auf bas dieftrie nebeneinander liegen. Die steinften Schlingung in bem Peritoneum bagegen läßt full genug einftürgen, damit sie fich auf ber Seltele von einadere entferens und in Unordnung geratfen. Der berneitige Bertschus ficher bie gegenseitigen Driebezie-bungen biefer bermeissien Mossien.

Gegen franthafte Borgange Luftarten in geschloffenen Soblen ab, so fattigen fich biefe für ihre Temperatur mit Wofferbampf. Die Baufchobble enthalt baher 3. B. aller- binas einen ferben Dunft, wie man ibn früher für bet bermaderrhaftnife nundem, bei

außerer Enmpanitie.

Es ergielt fich aber oon fethe, bas wir nicht bie Buffande ber lebenden gerken. Schlern mit berann, wocke ich nach deren Destauns in ner Verdie bardelin, vermechten beiren. Sepaten wir ber Bundebeten, to batt nicht mehr ber Luttreuch von frührern hermeitichen Raum mus bei in ihm eingefehoffenen propan aus ein Monges judmmen. Er wirft nur auf die einzehen Theile umb gestatter, das fie ihren Schwerererblittniffen ents fyeregein ausenanderwichen und ber Erholien ber und Ernegelich von gestauften. Die gefinteten Spirmbolten haben daher auch dei Sectionen ein größeres Wolumen, als im Beken.

175 Die Beichheit und Nachgiebigfeit ber organischen Theile, ibre burch besoubere Muskelkräfte ober burch Schleim und andere jage Körper vermittelte Schließung saun die Institute Begerngung unter sonst ungunstigen Berbältuissen sicher. Bebeuten wir, bag bie Kallovischen Robren ber Fran freie Bauchöffnungen haben, so ift hierburch bie Möglicheit einer Bereintung ber Atmosphäre mit ber Unterfeibshößle durch bie Scheidensöffnung gegeben. Sie fame zu Stande, wenn die Mande der Tuben start und offen fanten. Da sie aber von selbst zusammenfallen und in biesen Allasaber den geringen Drud ber Nachartseite erhalten werden, so müßte ichon Alles Luftbich schiefen, wenn selbs feine Schleimungfen die Mandenburgen der Effeiter in die Gedarmuter und die Ochsung vollege in die Gedieben verflugten. Die gleiche Utsach verflugte, daß feine Luft von der Harnöhrenmandnung aus in die Sandblafe eindringt.

Die tranthoften Ossanlammtumen im Unterteise, die man verzäglich dei Küben, wenn fie zu wiel Kite verz andere küschen Beharmag gemiesst pahen, orgabet, bemeint am besten, mit melden Kraft die Bundbeden bermeisch feliksen. Sie erreichen nicht nur eine fest dekennten Gerfeis, ohnern liebten auch ohr met im der Jahren 1887 1897, in dem Ontwiensgeste und (5, 160) möglich wahre. Gest mit deher die Westerleit (15-2) möglich wahre. Gest mit deher die Westerleit einer Westerleit, zu Einner femmen weben erst menschalbeiter, als dere der Benefie einer Glassforte, zu Einner femmen bei der bei Denteil gestellt der Geschliche gestellt der den der Geschliche gestellt der der der Geschliche geschliche gestellt der der der Geschliche ge

Dring posicio Luti in Feige einer Bermundung in die Bundhoble ein, fo reigt fie die Eingeneche, de nicht as beire Mignagenbe find. Englishmagefrücknungen finnen haber leicht als unmittelbare Bolgen auftreten. Schlieft fich die Derfügung nicht, fo wird in diefer Sinfickt die Gwenscheie jeben Untergeirenden Nachtigt is beritägen nicht Genard in Genard gestellten Schaft geschieden Genard und bestehn der die Grant gestellten Schaft geschieden Genard gestellten Schaft geschieden der Genard geschieden Genard geschieden der Genard geschieden der Genard geschieden geschieden der Genard geschieden geschieden geschieden geschieden geschieden der Genard geschieden geschiede

Mechanische Rebenvortheile bilben bie nothwendigen Folgen bes luft- 176 bichten Berichiusseber in sich abgegrengten Soblen unseres Körpers. Ra. 22. Setellen wir uns vor, adeb fet eine in



sich gurudlaufende ferose Sobile, beren Innenraum e von Allissigleit ausgefüllt wirt; ber Raum / be unmittelbar von ihr umgebenen Drganne bagegen fleht burch bie Manbung mit ber Minosphate ober einer tropsbaren Riassigleit in Berbindung, so wieb jede Orteveranberung von ade ober von abe auf ben Inhold

f wirfen. Er muß fich bem entiprechent vergrößern ober verfleinern. Denfen wir une, adob fei ber Pleurafad, ado bas Bruftfell mit

den Bruftwänden und abc das Lungarfell, so besinder sich Ause des English in Geschgewich, solad der Druck der Atmosphäre auf adc der Expansfraft des Goefes in seinsche Auserbare wir ist ein, so weicht ade nach auser guräch. abe giebt in entsprechender Weise is sein den konfangen in der Auserbare der unter Auserbare der Auserbare der Auserbare der Lungschaft und der Auserbare der Auserbare der Auserbare der Auswerzeicher und geschlich gestellt der Auswerzeicher und geschlich geschlich der Auswerzeicher und geschlich der Raumverzeicherung, d. h. bis zum Gleichgewichte, aus. Gelt die Wirfung

H. A. Wrisberg, Commentationum medici, physiologici, anatomici et obstetricii argumenti, Societati reg. Scientiarum Goettingensi oblatarum et editarum. Vol. I. Goettingav, 1801. 8. p. 446.

f ober ben Inhalt ber Lungen treffen, fo fann bie Thatigfeit ohne Rachstheil auf die entfernte Flache, bie Bruftwand ade, verlegt werben.



Das Derz, liefert ein anderes Beihiel, in bem fich jum Tycli bie Berbältnifft umfehren. Begeichnet ad vie Partetal ind a do die Organiamelle des Derzheutels, den Innencaum der Derzyhöhlen und 3 die Mündungen der Unigenblutdern und der Ophibenen, so muß d, wenn ade unveränderlich bleicht, sowiel Bulle ettholiere, hoß immer der Raum





bloge Tragfraft gu vergeuben, fonbern gur Bewegungeanregung gu verwenben.

 af, do eber fg, ed eber gh find allerdings größer, als ai, ik und kl. Da aber ber hierburd bedingt Illnetiglie ber Gäulenlänge und überhaupt bie gange Entfernung bi, ek und dl gegen bie Söbe ber Amnofhhär am verschwindend lien ift, da ferner nur bie vertilale Söbe in Betracht benmen fann, fo gleicht ber Drud bem Gewindt einer Luftfallet, welche bie Duerchene aikle bes Gefenfes jur Grundfach und bie fenkrecht Söbe ber Atmosphäre am jum Längenabfande bat. Soll ber Germel einer Sprife einem luftverdinnten Kaume widersfehen, so muß ihr desenbeit bei erweibt iden erweibt iden. Erw Erweibt in den Gegengaruidt zurächfalten, seine freie Oberfläche mag gerade, aus erböhl tebe arerdibt fein. Der Luerschnitt allein beitimat bed Gange.

Befante fich baffelte Jabbirbuum auf ber Spige bes Montflame, fo trudfte bie Luft auf bas Guftgefent mit 7,84 gp, bei 433,12 Mm. Barometer. Die Muelein halten bann 3,66 Rg. ober etwas weniger, als 1/3 yu tragen. Guften fie gang entläglet werben, so mußte ber Durchmeffer ber Durchmefen bed Spifgefenten, wenn ber Schanfel 11,8 Rg. schwer bliebt, 59,1 Mm. gleichen ober nabe an 1/3 größer, als wir früher angenommen, ausfallen.

Die Gereiber Weber ), bie guerd auf die Erscheinungen aufmerfinm machten, irierten am bie iede au seinel som der ben Einglied ber Liften eines die gest bei Schrieben ben bereicht des auf die Gefente kennelin. Entiernt man die Bedeneinspreibet einer Leiche, ableite letzere in der Gegenbe der Tennensiede auf bild ber einen Schrieb, leiche Berkindungen der die Berkindung die Berkindung die Berkindung die Berkindung die Berkindung die Gestelle die Berkindung die Gestelle die Berkindung die Gestelle die Berkindung die Gestelle d

Wird ber Schenkeltopf in die Pfanne gepreft, die eingebrungene Luft auf diese Art terausgetrieben und das Loch mit dem Finger geschloffen, so bleibt bas Bein in seiner Bobe hangen. Es sinkt aber wiederum, so wie man die Definung frei giede. Entfernt man die Mustelin oder Berlebung der Kapfel des Suffacientes und durch.

jagt bas Beden ber Lange nach in ber Mitte und ben Dberichentel quer in feinem ober en Britheit, so erhalt man ein Braparat, bas flein genug ift, um unter bie Glode eine großen bet Untermier beracht gu werben. Schwebt bas Bruchflich des Derichenteis,

W. und E. Weber, Mechanik der menschlichen Gebwerkzeuge. Eine physiologische Abhanding. Göttingen, 1936. 8. Seite 147 – 160 und Poggendorff, Annalen. Band XL. Leipzig, 1937. 8. Seite 8 – 13.

fo fintt es in verbunnter Luft binab. Berbichtet man jest bie Atmofphare, fo gebt er

bon Reuem in Die Sobe.

Die Banne und ber Oberichentettopf find gogenfeitig so genau abgepaft, daß sie auch ohne die Redenstüfe ber Geienttapsie ichlieben. Dat man ein Boch in ber zuerst ermähnten Berfuchsart in die Planne gebohrt, so bleib ber Gedente, stellt wenn er früher gang fosgelrent und wie ein Etempel eingebrucht worben ist, nach gleichzeitigem Berfoliuß ber Ceffunne hänne.

Will man in abnicher Weise mit bem Schultergeiente arbeiten, so muß man bie lange Gebne bes zwoitopfigen Armmustels unversehrt inffen. Da sonft bas Getent ber, eine bei fie fann eine eine bei ber Annorbung der Genttbeile ent wird, bei fie ban eine flempfleatiede Ginustien bei der Annorbung der Gentbeile

unmöglich.

279 Der Bechfel vos Luftrudes fann nich bie Detwerinderungen ber Zheile, bie burch icheme Kräfte innerholb ber femmelife dassissfolienen Degant eingeleitet werden, auswein. Schließt man Freih dassissfolienen Dergant eingeleitet werden, auswein. Schließt man frei me Gante unter einen Drud von 6-7 Atmosphären, so breift jie But auf die gewöhnliche Weile in den Gantlargesigen der Schwimmbaut (Polfenille). Defindet fich das gagn ein Zheil eines Veneichen unter einem anderen Untbrude, als ber übrige Körper, so werden natürlich die Flüssfielten nach jener ersteren Gezend angegon mit fim unnerfebren falle zurügsfielbe

Die militabriige Beraherung ber Gyannung ber Elf biltet ein traftiget Seimitrt, bab ist Medin med zu mein bemut. Man beibent ifc zu biefen Brecke am Einfahfen bes Junebifen Apparates. Will man ihn 3. B. an bem Bries anmenken, en innum nam einen Beschliefe, in van bie unter Ertrenität eines Menische begenn bieten ban und ber ein bruge Aufaspflich an seiner verberen Seite bestiet. Man versischieft ber Arparat an seinem besten Anne hernnicht um higrarbie ein einstliches Roch, bas mit einer fiehene Bug- eber mit einer Eenpersinospounge in Uerknibung felte, in ben Albase a. Es geingt aub beie Art bab, de beit, be ben einzektoffenen Sheil bes Gliebes ungeschel, auf die Saltte zu verbännen ober sie um serbet zu mehn absten Atmospharbund zu erböhnen

Die Spannungsberninderung der Umgebung den Armes leitet träftig Gengeltware vom der Bruft und dem Keyle ab. Es wäre auch nach zu verfücken, ob sie nicht bei Leberbeichwerben, dem Brande der Kiten und in anderen auf ungleicher Blutvertheitung berufsethen Leiden vom Musen sein könnte. Die Werdschung der Armeissker mitzte vorziglich zur Lernidgung der fleicher Rerenschungenzum und zur Beifebertung der Auffgeu-

gung ju Silfe gezogen werben-180 Luftfeuchtigteit.

180 Lufferuchtigfeit. — Fibrt ein God Dampfe, so bridt est nicht mit berifen Rricht, als wenn es brollemmen troten ift. Denfen wir uns, wir hatten atmosphärische Luft in einem Behalter, beffen Boben 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000,

Bare bas Gas troden und ftanbe es bann unter einem Drude von 760 Millim, fo murbe es auf bie Banbe bes Behalters mit biefem bybroftatifden Gewichte wirfen. Da es aber mit Bafferbampf gefättigt ift, fo

Annales de Chimie et Physique, Troisième Série. Tome XV. Paris, 1845. 8. S. 134. 135.

fommt noch bie Spanufraft bes Dunftes bingu. Es brudt baber mit 764,60 bei 0° C. und mit 796,01 Millim. bei 32°53 C.

Unier Athem is für seine Temperatur mit Wasserbamp gestätigt. 181 Die Währme wordselft aber mit ber Berfüsebenicht ber Temperatur ber eingeassmeten Vuss, und ber Justände bed Organismus. Sie betrug 2. Beri mir jaß genau 33° C. in einer Rätte von 7°5 C. und bei 725,56 Millim. Barometer. Die Spannfraft bes Wasserbampfes gleicht aber in diese Temperatur nach Reg na auf 1 37,41 Mm. 100 C. ausgaafmeter wir und einer Rätte von 7°5 C. ausgaafmeter zuwerzusten gebreicht und die Reg na auf 1 37,41 Mm. 100 C. ausgaafmeter wir einstelle nach von eine Aufmehren Dauersfest von der einstellt der von eine Verletzen die absoluten und refairben Wertspe ber ausgeschieben Robsenfatur und bes verschlauften Sauersfieße bestimmt, so ergiebt sich von stelht, welchen Einsug beie Ercheinungen auf die Respirationslehre ausseben.

Denfen wir und umgefehrt, ich batte 100 C. C. trodener Atmosphäre einggatimet und laffen wir die Warmeausbehnung, die wir später betrachten werden, bei Seite, so würde bie Dunssfättingan allein bas Luftvolumen auf 105,44 C. C. unter ben obigen Berhältniffen erhöht baben.

Enthalt bie atmospharische Luft meniger Basserbünfte, als bei ihrer 182 Temperatur jur Salitgung nötig ift, so wird auch bie hiervurd rezugetanene Birfung einen aliquoten Left bed sinftiglie bet Schtigungsguhantes Richtung einen aliquoten Left bei de fünftiglie bet Schtigungsguhantes Richtung eines fich bas Serpätinis fo gestalten, als sei bei Expansfart ber Basserbüngerin bei fei bie Luft bei einer getingeren Barme, die man ben Thaupunft numt, gestätigs. Es wird bahre bie Glassichts des Dampfes in ber Temperatur bes Thaupunsteb bas Wang ber Beursteilum achgeben.

Die icherfte Bestimmagnurcher ber Mrt, bie man bestalt auch zu vhosseichen genachten genachten mus, ist bie burg Cedweicklunge, mie wir sie ist der Munuspielber einem kernen werben. Wenn auch in ihr die Enweraturverstättuffe eine aften Schweizeigien batteien, je find bed bie iehrend erzugarft abgebeim Gangen artinger, als bei dem Gebeinglichten batteien, je find bed bie iehrend erzugarft, als bei dem Gebeinglichten derrüger, auf beforden und ber er Gebeinglichten eber Abupunsteinstrummer, der Phispiermerter wert und er ber Such einer Fischeinsberruter D. Mun tam beiddie nicht gegen ber Betragen geforden ber geben der Bertagen gegen ber Bertagen gegen berügen, der bertuffen, zu ehren phispiersgeichen Bertagenung benupen.

Rennt man die Spannfraft ber Bafferdampfe in verichiebenen Tem. 183 peraturen und Die Ausbehnungscoefficienten ber Gafe, fo laft fich untermiten

<sup>1)</sup> Bergi. Regnault a. n. O. p. 163 - 236.

gewiffen Boraussegungen berechnen, wie viel ber Unterschied ber Baffer, mengen beträgt, welche baffelbe Bolumen trodner Luft in verfhiebenen Barmegraben im Jufanbe ber Satigung aufnimmt. Diefe Bestimmungsweise ift aber fur bie Berbaltniffe unferes Athems von Dichtigkeit.

War z. B. bie eingeathmete Luft für 15° C. mit Wassfredunfl gestätdienentigt und beträgt die Wärme des ausgeaufmeten Gases 37° S C., so läht
fich, wenn man Nez 3 na ul 1'8 Casticiäswerthe zum Grunde legt, finden,
daß sich die Wassfremengen beider bei 700 Millim. Barometer wie 1: 3,500
verhalten. Unfer Watt much deher dam etwom mehr, ach inch des Wassfretes,
das durch die Athmung davon geht, aussscheiden. Wäre deer nur die uns
umgebende Luft zu einem Oritikell für 15° C. gelditigt, so wärde
Warth bestigen, wos aus unterem Vatus trömt, auf 10,6 feigen.

Es ergiebt fich hieraus von felbft, bag bie Feuchtigfeit und bie Warme ber Almosphäre einen bedeutenben Einflug auf bie Waffermengen, welche bei bem Athmen bavongeben, auslibt. Sie fteigen mit ber Rafte ober de

Trodenheit ber Atmofphare und ber Barme bes Atheme.

184 Beiß man das Gewicht bes Basters, welches einen Luftraum bei meineinet bestimmten Zemperatur sättigt, so läßt fich sieraus das Bolumen, Weiter das sie Godenstie einnimmt, berechen. Geben so wirde den gilfs sien, das Wasspregewicht aus dem Luftraum zu bestimmen. If und die Wadrum unsetzer Ausdrhmungsduft bestannt, so sind wir im kanne, aus dem Bolumen die Wassfremange, die sie entbalt, oder aus bieler dem Kaumshalt, den fie

einnimmt, ju bestimmen.

"Beträgt 4. B. der Barometerfand 720 Millim., so giebt ein Gramm Basserbampf von 37°5 C. und 47,996 Millim. Spanntrast 25209 C. C. Luftvolamen. 1 Liter mit Wasserbampf gesättigter Ausathmungsluft sührte aber alsdann beinabe gerade 4 Centigramm Wasser.

185 Meteorologische Einflusse. Die Schwantungen, bie ber Oruk, die Zemperatur und der Zeuchtigteitsgehalt ber Lust vorsiert, greisen, wie man leicht sieht, in die Thatigkeiten unteres Körpers wer sentlich ein. Die absoluten Wengen des Gauersfosse, den wir einathmen, das Englisch, ab deurd die Eungen und die Jault konngabe, die Werteitlung der Blutmaßen in die außeren oder inneren Körperüberslächen und bie übrigen von der Lust abgeschlichen Degane muffen durch alle diese Berchältnisse bestimmt werden.

Die Durchichnittewerthe best Barometers, ber Temperatur und ber Luffeuchigfeit unterliegen einem bestimmten Wechfel, ber mit ber geographische Breite bes Drieb, ber bobe über bem Merchiged und ben verschiebenen Tages und Jahreszielen zusammenhängt. balt man fich vorzigalich an bie Antiffichen, einer geferen Reibe von fällen enthemmennen Berthe, so findet man, baß auch manche Ericheitungen, wie die Geburten und Sterbeilut, ngewissen Tageschunden und Jahreszleiten hünfter ererben. Es lägt fich jedoch nicht entschein, die neis Jusammentressen zuftlig gib ober von bestimmten Grundursachen, die beiderteit Berhaltniffen gemein schaftlich füh, abehant. Die Steiftlichen Berdachtungen merben in ihren Gestummtefutzeten gewerliffiger, wenn fich bie Sah ber Erfafrumen, auf been fie beruffen, perspiert, Soften aber Ausgene von Eingefällen zu Geber, se erhalt mas bestimmt Geber ein Bereiknissif, bei auf ben erfem Wild guldlug wein fin ficheren. Die fest zu betrachtend geftegelegen der Ber Geburt und bes Zobes könner ebenfalls zur Erstutzung biefes Ausgenachten bei beiten.

Die Geburten treten häufiger des Rachts, als am Tage ein. Die in biefer hinsich gunnftiglie Seit ist oon Mitternacht die 5 Uhr Mergerns. Dann feigt der Alleinist von 6 bis 12 Uhr Plennes und entisch der von 6 Uhr irfind bis 6 Uhr Plennes Und entisch der von 6 Uhr irfind bis 6 Uhr Plennes Und einer Lachtle, die 5841 Einzelfälle umfalt, lehet deutlich, mit melder Strenge die Norm weiterefehr? I.

| · 3cit.                  | Procente ber Geburten nach |       |         |            |          |  |
|--------------------------|----------------------------|-------|---------|------------|----------|--|
|                          | Quetefet.                  | Bued. | Ranten. | Bertineti. | Buiette. |  |
| Bon 12 bis 6 Uhr Morgens | 29,8                       | 31,2  | 29,9    | 28,4       | 27,3     |  |
| Bon 6 bis 12 Uhr Abends  | 25,9                       | 25,6  | 26,4    | 23,0       | 27,9     |  |
| Bon 6 bis 12 Uhr Morgens | 22,9                       | 24.8  | 22,9    | 23,1       | 22,4     |  |
| Bon 12 bis 6 Uhr Mbends  | 21,4                       | 18,4  | 20,8    | 25,5       | 22,4     |  |

Die Strebelälle zeigten an manchen Orten abniiche Schwantungen. Bued ?) fand 3. B. für bie nach Mitternacht 30,6%, für bie vor Mittrnacht 24,1%, für ben Wermittag 24,2% und ben Rachmittag 21,1%. Andere Strebiicheitstabellen tiefern jedoch abmeichende Ergebniffe.

Die Iahredzeiten und die Monate fieben ebenfalls in manchen Gegenden in bestimmter Beziehung gur Eterblichteit. Gie nechiefin jedoch mit ber Berichiedenbeit bes Rima, bes Bobend und ber übrigen Mehenverbaltniffe.

Bergleiche auch über folde Beriedicitätsichmantungen: G. Schweig, Untersuchungen über periodische Vargänge im gesunden und kranken Organismus des Menschen Kerieruhe, 1843. 8.

Die demische Beichaffenbeit ber Atmofpbare bestimmt bie IST Ericheinungen unferes Organismus in westentlicher Weise. Lassen wir ihre Beimengungen außer Ach, je enthäll fie im Ferien 20/3 Bedumenprocente Sauersoff und 73,2%, Seitson. Geringere Sauersoffwerthe scheinen nur be vorussommen, wo fich frembartige Bestandbrie binuaceffen.

Die Roblensure bibet bie genohnliche Alekenerkindung, die in 188 steinen Wengen in der Almosphare vorfommt. Sie derträgt ungefähr im Durchschnit 0,05%, fann jedoch auch an manchen Deten, wie wir der der Albumen schan seine nach 2,0 km der 3,0 boer pfeigen. Die Setüßgefriegun genausiger Colle, wie sie in flehenden Walfern vorfommt, und andere Fäulnigeischeinungen sonnen noch Walferhoff, Roblensoph, Roblensopher, Phoebornonischen, Gehneschlenbellerhoff, Mennoniaf u. bas, frei machen. Drannisch Bertindungen gestellen sie oft noch hings, um die Eufz zu verseinen und Kranfeiten manflächer Alt pherogrunzfen.

Die Atmofphare enthalt haufig viel Robtenfaure und Robtenwasterftoff in ber Rabe von Steintobsenfagern. Gie führt an ber Meerestufte ober in ber Umgebung von Sa-

A. Quetefet, Ueber den Menschen und die Entwickelung seiner F\u00e4bigkeiten nder Versuch, einer Physik der Gesellschaft. Dentsche Ausgabe. Von V. A. Riecke. Stuttgart, 1838 S. S. 90.

<sup>&</sup>quot;) Ebendaselbst S. 198.

tinen Chtormafferfloffdampfe, bei Schwefelquellen und Sumpfen Schwefelmafferftoff, über Erichen Phosphormafferftoff, in ber Rachbarfchaft von Saureiabriten Dünfte von Schwefelfaure, schwefelfaure, schwefeliger und falpetriger Saure und in ber oon Arfenithutten Arfenit-wafferftoff.

289 fe befanut, bag tiefe und flache Begenden, bie mit vielen Saimpfen verieben fün, Bechefischer berbeifischen. Diese Reiben fil baggegen in
poben Alpenfrichen, wie sie ber Ganton Bern barbeitet, unbefannt Die Ulriade biefer Erscheinung lann nicht blöß in bem Feuchtigteitsgebalte ber Puft liegen. Denn eine Serfahrt, die Monate lang bauert, hat noch tein Wechfelfieber zur Jodge. Wir millen vielnicht in biefer Beziehung die idrigen Beimissonung der Knneiphäre auflagen. Wie Schweiterigeiteitsgebalte ferftoff längere Zeit hindurch eingeatsmet, so ift es selbs in fleinen Rengen in bebem Grade nachhessig. Wie fich der bei organissfen Zersteungsproducte in biefer hinsicht verhalten, sie bie sept noch unbekannt.

190 Enge Thaler haben ben Rachtheil, bag ibre Luft gu wenig wechfelt und bie Sonnenmarine in gemiffen Beiten von ibnen abgebalten, in ans beren bagegen in bochtem Dagfe aufgenommen wirb. Alle lebelftante ber ungleichen Temperatur und ber Stodung ber Luftmaffen pragen fic bier icarf aus. Gind fie überbieg noch nur einer gemiffen Richtung bem Binbe ibrer lage nach juganglich, fo merben fich biefe lebelftanbe in bebeutenbem Maage erhoben. Dbwohl vielleicht bie urfprungliche Urfache bes fo baufigen Cretinismus im Ballis- und bem Moftathale in anberen Berbaltniffen liegen mag, fo burften boch bie eben ermabnten Ginfluffe, bie auch bier eintreten, jenes furchtbare Leiben mefentlich begunftigen, Dan führt baber auch im Ballie feit Jahrbunderten Rinter, Die Eretine . ju merben broben, auf bobe Berge - ein Berfabren, bas guerft Gug= genfühl in feinem Inftitute auf bem Abenbberge philantbropifc ausführte und burd eine miffenicaftliche Babagogif biefer Ungludlichen gu befruchten fuchte.

191 Die meteorologischen Berhättnisse wirten aber nicht bleß unmittelbar auf unseren Drganismus, sondern sie können auch auf mittelbarem Wege au Krantspetisurjachen werten, weil sie den Menichen zu manchertei Gehlern in seinem Berhalten verteiten. Einsche ober verwicklie kerten, die das Wetter behängt, treten bestohl bussig genung dem Arzie entgagen.

Eine farte etetriége Buthpannung kann tunangendem Empfindungen versatsüfen. Bahnfümerzen, die während berfehen mit selfwarere Derfindetei autrecht, vertieren fich häufig nach der Entladung eines Gemitters. Der hohe Sommer erzeugt iriget Geberg und Digberg, eine maßlieter Serbeit und Frinjahre, des auf geitune, ergenreich und inkennam Digberg, eine maßlieter Serbeit und Frinjahre, des auf geitune, ergenreich und inkenten Staarrbe und Rhemmistenen. Bechöfseher fleifen fich am feichteften im Frinjahre ein und Schumischietze geben ist im oder im Derfied un Behand Drumbe.

ten oft bie Comergen bei allen Betterveranberungen berpor.

Die vereinigte Bildrung ber Bettmärme und ber Rachtguit giebt fich ebeslulfs in manchen Krantheiten zu erfennen. Sie begünftigt vorzugsweise die Knachenichmerzen ber Onphilitischen, das Juden der Joutausschalen, freumstiftig eber giebtliche Verlichmerbett, Maganträngise, durch zu große Beisburfet bes Durme hervorgenufene Durchfällt und Koliften, der burd Erklätung erzugst werden fünd.

Mechanische Gemengtheite ber Atmosphäre, tie selfth bem freim Auge 192 entgeben, sinnen barch ihre Semmittung auffällende flossf eit ben Tegarnismund nach sich zieben. Rohlenstaub sest sich bisweilten auf biese Wei'ei in ben Emgenklächen ab. Mauche Meglichen erbrechen sich seicht, siehalte se Jüder unter Grund, ber sich hierbei in ber Luft vertheilt, anhaltend einathmen, nub längs ber Gebilde der Mundrachenhölte hinführen. Die mitrossopilaten, nub längs ber Gebilde der Mundrachenhölte hinführen. Die mitrossopilaten, in der sie siehen der nicht ein einer Pfangen und Thiere gelangen mit der Atmosphäre, in der sie sich werden, auf den possischen organissen Austrehenen von entwicklu sied auf die Art nicht seiten an den allegeren und inneren Derflächen der menschlichen Körvere.

Rugen ber Luft. — Die fuft if für viele Thäligfeiten unferes 193 Deganismus unembebeich. Die bein im dobei als mehaniche Molfe ober als chemische Wolfe von Zie Liftung ber Simme und die Expengung ber Zöne beruchen all den Wichung. Die Liftung ber Simme und die Expengung ber Zöne beruchen all den Wichtung auf bern Cauchflösschafte und ihren nach dem Mähmegenden versiebenen Zeuchflösschaften Die in den Rachtungschaft impfalteren Gabe keginnigen die Oddermagerischenungen, die der geben die Liftung der die de

Einzelne Aunetionen fenen Die Birfungen eines Luftftromes ober eines 194 Bintes voraus. Die Dechanif ber Athmung wirft wie ein Geblafe, nur bag fie abmedfelnt Luft einzieht und ausftogt. Goll aber ber Bind mit einer bedeutenben Starte bervortreten, fo muß bie Musgangeöffnung flein fein, tamit fic bie Befdwindigfeit bee Luftftromes vergrößert. Die Endftude ber Beblafe merben baber auch oft mit conifden Dufen verfeben. um biefen 3med befto eber ju erreichen. Run lebrt bie Spbraulif, bag ein Geblafe unter fouft gleichen Berhaltniffen um fo weniger Rraft erforbert, ie größer ber Durchmeffer ber Abzugerobre bes Gafes in Berbaltniß gu ber an fie angefügten Dufe ift. 3ft g. B. bie Binbleitung eines Soch ofene, ber Gifen mit Coaf- fcmilgt, 95 Deter lang, fo betragt bie Gemalt, Die in jeber Geeunte ein Cubifmeter Luft mit 158 DR. Gefdwindigfeit guführt, 42 Pfertefrafte, wenn bie Abzugerobre 0,25 DR. im Durchmeffer bat. Bare fie bagegen nur eben fo ftart, ale bie Deffnung ber Dufe, namlich 0,09553 Meter, fo murbe fie bie nothwentige Gewalt auf 961 erboben1). Rabrend fich alfo bie Robrenweiten wie 1 : 0,38 verbalten, machit

<sup>1) 3. 3.</sup> D'Anbouiffon be Boifine Sanbnich ber hobraufit. Beatbeitel von G. Eb. Elfder, Leibig, 1835. 8. G. 546. 547.

98 Berichiebene Bewegungsarten ber lebenden Tüffigkeiten. beinabe bie Kraftgröße um bas 23fache. Dieraus erflätt fich, weshalb die Puftröbre eine viel aröstere Breite. als die Stimmries bat.

195 Streicht ein ftarfer Bind über eine fläche bin so reist er Körper, welche an biefer mit geringerer Rroft beseihigt find, jort. bestigge Riesen treibt bober banfig Allenfofein beraus. Dat sich ein Renich erbrochen und sind baburch Spriferein in bie Rose gelangt, so reizen sie zum Rielen. Diese folge ibere Wärfung sann aber wieder zur Ursche werden, daß sie wer nie Birtung sann aber wieder zur Ursche werden, daß sie ibren unvollender Wusselnbeter versalen muffen.

# Sporaulifde Erfdeinungen.

196 Fluffigfeitebahnen. Die mannigfachen Stuffigfeiten unferes Rorpere befinden fich im eben in verichiebenen Berhaltniffen ber Bemegungen und ber Rube.

1) Das But wird burd bie Mechanif einer Drud- und Sauspumpe, bes bergen admitich, in geichloffenen Röbrenfeitungen nunterbroden ber umgettieben und febrt nach einer gewiffen Zeit zu seiner früheren Ausgangsfille gurüd. Betrachten wir bie Dergmaffe als ben Mittelpunft ber
gangten Berrichtung, so fertom es hierbe nen Schigabern eutritigaal, in ben Buladbern baggen centriptal; reb biegt in ben Chyladbern batten bei men Deren am biefer zu fire und jener
Richtung in biefe und in bem Deren am biefer zu fine und jener

2) Die Lymphe und ber Mildfaft werben ebenfalls in geschloffenen Robren fortgeführt. 3hr Strom lauft aber nicht in fich jurud, fondern bleibt einseitig. Er geht nur von den Organen nach ben Benen; feine

Babn ift ausschließlich centripetal.

3) Die Bewegung ber Mosnberumgsfässissteiten ber Drüsen versosstensalls bloß eine Richtung. Sie erschgeint centrispaat, wenn wir die Drüse als den Rusgangspunst der Drüseranderung betrachten. Das Bleiche gilt für die Absonberungsbehölter, wie die Gallen und die Darnblofe mit ihren Anfapaborn, dem Gallengange und der Darnblofe mit ihren.

- 4) Mande Flüfigeiten sowanten in ihren Bahnen nad Berigiebenbeit der außeren Einwirtungen. Die lage der Absontenungerzeugniffe ber serbien Sade wechselt mit bem mechanischen, die des Schleimes und überhaupt bes Inhalis bes Nahrungseanales mit dem organischen Drude ber Muelkfasseinen. Das Eluvbun bes Graaffichen Golliefe aubt so lange, bis es ber physifalische Drud einer neugebilteten Aussichwisung bervortreibt.
- 5) Wo ein Flimmerepithelium vorhanden ift, entflehen fortmahrenbe Bellen, die fich nach Maafgabe ber Starfe ber Birfung ber Wimpern, ber Maffe und bes Wiberfiandes ber Fluffigfeit verbreiten.
- 6) Das Fluidum endlich, welches bie 3wijdeuraume ber Gewebtbeile ausfällt, wechselt nur bann, wenn physicalife Ursaden ber Berbunftung ober ber Diffusion ibre Tragbeitsmounente und ihre Abhafion überminden.

197 Drudfrafte. - Der burch feine gleich große Begenwirfung aufge-

bobene Drud, der jur Fortbewegung ber flüssigsteiten unteres Köpper umerläßtich ist, wird seltener durch obystlassige, als durch organische Kräste bergestellt. Der Unterschied der Eulissammung, die das Eine umd Ausdaathmen begleitet (§. 176.) wirtt zwar auch auf das Blut; seine Einstüffie sind seichen von untergeordneter Bedeutung. Die Rüchbertung der Elasticität wird in den Schagadern, dem Bruftlasten umd an manchen anderen Seitellen des Körpers zu Dilfe gezogen; allein einen Daupstädigfeit hamit nur von ihr ab. Goll sich dogsgen eine Alüssigsteit unteres Körpers nach ber stimmten Rormen in einer einseitigen oder vielleitigen Rüchtung dewegen, so wirt die Belle Degandementen übertragen, die sich unter gewissen sich flüssen verfärzen, den Naum der von ihnen eingeschiesenn Behalter in ber kimmter Art aubern und de siene Indes fortpressellen.

Die quergeftreiften Musteffafern eigenen fich biergu in vorigdifchem Wage. Gie beigen nicht blog eine bedruchne Stärfe ber Julammengiebung, senden geben auch sehr rasse aus dem Bustande ber Erschligung in den der Bertürgung und umgetehrt über. Die Ratur hat sie doher in den vollfilipfischen Wenelen und dem unwillfahrtig arbeitenden Dergen, dem Riegulator bes gangen Kreislausse, angebracht. Die Greeckheite und nich die Verens bestimmen in biefer dinfight das Material des Wertzguages.

Soll ber Drud eine bedeutende Stafte beffeen und jugleich fängere 198 geit anhalten, allmähiger auftreten und langfamer schwinden, fo treten einsache Mustelfassen an bie Stelle ber quergestreiften. Der Wagen und ber Darm, die Harnblafe, die Gebärmutter und die Tuben sind bees balb mit sienes tet von Gebitem vertigen. Erfedert entlich des Bebürfnig bog bie Jusammenziehung nach und nach eintrete ober mit einer betweitenden Jarthadigleit jurudgehalten werbe, so erscheinen platte ober auch gellingemebig Galerm, die eine Eigenschaften besten. Die Schlag und Blutabern, die Bohgeren von verschiebenen bliebenen datier langere zilt ibnurch histig zu fein.

Bentife. - Enthalt eine bydraulifche Borrichtung mehrere Deffnungen, 199 ib un verschiebenn. Beiten abweichende Rollen übernehmen, so muffen fie burch possende Bentife geschüßt werterben. Mählern wir eine gewöhnliche



Saug- mit Druchymme als Beifpiel, so haben wir in jer zwei entgegengesche ingerichtete Kentlik, ru.l. Sig. 25. Denten wir uns, Ause sei im Justande ber Auge und mit Wasser gestüll, so werben lauf beude bei Edwichte ber über ihnen stehenden Müssisselfeistsäuten an ihre Unterlagen gebrückt; bas Gange schliefte vollemmen. Wird nun der im von Jumpenstiels sieden wirdt bei unterhalb p Statt sindende Berbünnung, daß r gelüster und Wasser bei der Berbünnung, daß r gelüster wird. Beste von dem Bagreber a aus eine geführt wird. Best ihr das gerügter wird. Best ihr das gerügter wird. Best ihr das gereicht und Wasser der gerechte Müssisself ist das gerügter wird. Best ihr das gerecht und von gestoffen der gerechte Müssisself geld bestär der gerechte Müssisself geld gest. Die gerechte Müssisself geld per Die gerechte Müssisself geld per den brängt sich in das Steigerobs weiter.

Achaliche Bentileinrichtungen sommen in unserem Drganismus haufig vor. Die Attrioventricularflappen ber herzfammern und bie halfmondformigen Tasssen ber Ansigna ber Gestgagetern bilben entgagengestget arbeit etwibe Scherheitsvorrichtungen ber Art. Zede Klappe ber Blutabern und ber Symbystigste baggagen wirft für fich; sie öffnet sich bei centirekalem Laufe ber Alussischeit und bestießt fich bei beren eintritugalem Midfolle.

201 Schlieft und öffnet fich ein Bentil burch fleine Drudftafte, ohne hierbei an Genauigfeit feiner Wirfung zu verlieren, jo giebt biefes bas vortheilhaftefte Zugniß für seine Bortrefflichfeit. Wir werben aber bei bem Kreislaufe feben, baß z. B. bie venöfen Klappen bes herzens biefer Korbe-

rung in bobem Grabe genugen.

203 Sybroftatifder Drud. - 3ft eine Bluffigfeit in einem Behalter Big. 26. bie gur bobe f, Rig. 26., aufgeschichtet und ftromt fie



bis jur Sobe f, Sig. 28., aufgeschichtet und freimt fie burd eine Dessung ab aus, so nennt man die Entifernung ab aus, so nennt man die Entifernung bes Miltelpunstes von ab von der wagerechten und ab paralleten Oberstäde f, die hopverschiefte Sober bie Drud höbe. Sie bestimmt die Russluggeschwinistzleit und die Kusslugunge bes fluiden und die Kusslugerechten der Sober der Brud und die Berten werfellen. Die Optomits fehrt, daß sich die Geschwin der bestimt die Kusslugunge bestieten. Die Optomits fluid die Sober der die Bestimt die Kusslugungen der Duschsplein von die Enabstantungen ber Dundsplein von die Laubatanungen der Dundsplein von die Verlage der die Verlage

<sup>&#</sup>x27;) Ueber Berfinde ber Art f. Moyle in Gilbert's Annalen der Physik. Neue Folge. Bd. XXIV. Leipzig, 1816. 8. S. 368 — 371.

balten. Betruge bie bobe ber thatigen fluffigfeit bas eine Ral a o und cin zweites Dal af und verhielten fich ac: af = 1:16. fo batten wir fur bie Ausflufgeichwindigfeiten und Die Ausflugmengen, wenn alles lebrige bae Gleiche bleibt, = 1:4.

3ft ber Spiegel ber Fluffigfeit f frei, fo ift es nur beren Schwere, Die bas eben ermabnte Refultat berbeiführt. Drudt aber auf fie ein Rolben mit einer beftimmten Rraft, fo tonnen wir biefe in eine Fluffigfeitefaule von aleider Birfung verwandeln. Dan betrachtet Die Bobe, Die fie befigt, ale Drudbobe einer fonft unbelafteten Fluffigfeit und erhalt fo ben gu ferneren Bestimmungen notbigen bybroftatifden Grundwerth. Denfen wir une, ber Behalter, in bem f ift, habe 1 Quabratcentimeter Querfdnitt und bie Dberflache von f fei mit 10 Grm, belaftet, fo ift bie Birfung bicfelbe, anbenn als wenn fich eine Bafferfaule von 10 Centimeter Bobe oberbalb / befinbet.

Die Manometer geben une bie Birfung bee bybroftatifden Drudes einer Fluffigfeit auf eine abnliche Beife an. Ginft ihr Duedfilber um 1 Centimeter, fo entfpricht biefes 13,598 Centimeter Drudbobe reinen Baffere. Die gleiche Bermanblung fommt auch in ben phpfiologifden Berbaltniffen por. Uebt bas in ben grofferen Schlagabern entbaltene Blut von 1.06 fpecififdem Gewicht einen Quedfilberbrud von 150 Dm. aus, fo wirft es gleich einer Gaule von 2,0397 Deter Baffer ober 1,9242 Meter lebenden Blutes. Man erhalt fo bie Grundworthe fur bie Mabane ferneren Beftimmungen ber Mueffuff: ober Durchagnasmengen.

Durdflug burd Robren. - Stromt eine Bluffigfeit burd ein 204 Rlugbett ober eine Robre, fo geht in jebem Zeittheile, g. B. einer Gecunde, eine gleiche Menge burch feben Querichnitt. Beben aber bie Rebenwiberftanbe ben Untericied auf, fo flieft fie nicht in weiten Robren langfamer und in engen foneller. Die Rieren, Die rafc viel Blut burchtreten laffen muffen, um ben barn gu bereiten, haben beshalb eine furge und weite, Die Soben bagegen, beren Abfonberung langfamer por fich gebt, eine lange und bunne Schlagaber.

Die Subraulif beweift, bag bie aus einem Behalter fortgeführte fluf. 205 figfeitemenge um fo großer wirb, je fleiner bie Bandung bee Ableitungeforpere im Berhaltnig jum Querichnitt bee burchgebenben Aluidume ausfallt. Die Geometrie lebrt aber, bag ber Rreis biefe Begiebung bes Ilmfanges gur Rlade beffer, ale febes Bieled erfullt. Bir mablen baber auch colinbrifde Robren ju unferen Brunnen- und Gasleitungen. Die Befafe unfered Rorpere baben aus bemfelben Grunde freisformige Querfcmitte.

Tritt eine Fluffigfeit burch eine Robre, fo fliegt fie mit einer gerin- 206 geren Befdwindigfeit, ale ibre urfprungliche Drudbobe fobert, beraus. Der Biberftand, welchen bie Dberflachen ber Robrenwand ber Bewegung entgegenfegen, vergebrt einen Theil ber Drudfraft, ber fonft jum Rorts ichieben ber gluffigfeitotheilchen gebraucht werben fonnte. Subrt man aber bie Musfluggefdwindigfeit auf ihre entfprechende Drudhobe gurud, fo muß ber Unterfchied von biefer und ber urfprunglichen Drudbobe ben Werth bezeichnen, melder burd ben Ginflug ber Robrenmanbe aufgezehrt mirb.

Diese Größe heißt bie Biberftanbebobe. Die Lange, Die Innenflache ber Band und bir Aerhaltnis jum Querichnitt ber Robre üben einen wefentlichen Einfluß auf fie aus.

Diefes Berhalfnis fehrt auch in ben Gefäßen unseres Körpret vieber. Die Ratur macht baher bie Sunnenfäden ber Schjageren, ber Mutaabern, ber Lymph und ber Blutgefäße so glatt als möglich, bamit eben sch ganglich ber Schie von Kribungde Bluterfand pinnegfalle und bich, fent bie geringeren Störungen, bie etwa burch bie Abhassion bedingt werben biebe fabren.

Den, übrig bleiben.
207 Denfen wir uns, abc, Fig. 27., fei eine Aussuprobre, so muß bie



ale in b und in b geringer, ale in c quefallen. Sest man fenfrechte Defrobren ober Piegometer in bie Banbung

get man lentreigte Wetrogeren over prieg untert in en andere piet etting ein. fo mußte bie Fillisseit, wenn e verfolessein mit vom der der beb phroslatifen und bem Gese des hebenslichten der Geliegewichte friegen. Erfent dagegen des flutubum mit der gangen, ber ursperinglichen Drudböse entsprechenden Geschwindigstie bei er aus, fo fantet es sich gar micht in bie Geitenebben erheben. Aleineb vom beiten sindet ein unseren technischen Berichtungen, wie den Brunntreißtungen fatt. Das Bonfie erreicht jura nicht in ab geische Dobe, wie in dem Behafter. Allein diese ih bier größer, als in 6, wenn 6 der Wändung eineber sied.

208 Das Bernouill'iche Theorem lebrt, bag ber Drud, ber auf biefe

J. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica, Editio tertia. Londini, 1726. 4. p. 274.

Diefe Berhaltmife tehren in ben Capillaren wieber. Die Summe iber Durchfoittet jit gröfer, als bie ber Schlagabern und ber Bench, mit benen fie in Berbindung fichen. Ihr Mehrffnabe machten aber bei ihrer feinheit in bedeutnehem Grade. Das in ihnen treifende Mut wieb viertunch vorzugsdweife geschieft gemach, bie offlinfenderscheinungen zu leiten. Uchniche Berrechungen liegen ber Berbeilung ber Blutgefähe in ben Mahriche Berrechungen liegen ber Berbeilung ber Butgefähe in bem Mahriche Berrech und im manchen germen ber Wanderunge, fo wie ber ber Ganaberen ib en Pumpbrifen jum Grunde.

Stares Material fest alle unter technichen Robrenfeitungen gus 211 fammen. Die elasisionen Robren bagegen, bie in unferem Körper arbeiten, gewähren bem Bortheil, bog fie als Regulatoren ber Beregung bie per riebisch wirfenbe und nachassischen Deruffrast unterstägen, die Strömung unter biese Merdhaltniffen gleichfermafer machen und fich eber bem Bechfel

Sieffe 3. B. bas Rabere in Gerstner's Mechanik, Bd. II. S. 216. 3. A. Chiefe wein, Santbuch ber Medanli fester Körper und ber Sphraniif. 3meile Austage. Leip ig, 1823. 8. 6. 199.

ber Drudgrößen anpaffen. Bitben fie ihrem Berlaufe gemäß Biegungen und Schlängelungen, so erzengen fich hierburch noch andere mechanische Borthielte, bie wir in ber ehepte vom Arcislaufe fennen ternen werben. Gind sie, wie im Benie ober Ulterus, an feine farren Wände gehestet, so tonnen fie fich bei ben Umsangeveranderungen ihrer Nachbargebilde ausgieben und in ber form lablier Wertzugea arbeiten.

212 Die nachgiebigen Röhrenleitungen unseres Körpers sind elastisch ober ausbehnden. Gilt feipen enst allandizig int eigetren falle zu ihrem frührern Imsange zurüd. Alle haben ober die fähigkeit, ihren Namminght biribend zu veränderen und die Geschwinkszielt, die Ausstellungenengen und die Bliberschadsbeben ibere Alfasteiten für längere Zeit zu befinwen.

213 Diefe verschiekenen Eigenschaften merken auf bas Planmösighte verteitet. Die Schlagatern, bie einem periodigen Drude ausgestet find, brauchen ihre Spannfreit, mm eine Gegenwirtung im Mugnstüfte ber Aushe frei ju machen. Die Benen und die Lymphgefüge, in werfen dies nicht elatt findet um beren gerignete Benitle un Geber siehen beinen fich nur mit Leichsfaftett aus, damit sie verfisiedene Fällungsmengen gestatten schnen. Daben aber Blutaterratum eine felnstein beihigte Rüchrive fung zu gewissen gelten aber Blutaterratum eine felnstein, die einen bedeutenden Grad von Spannfrest beigen. Die Wachsennam bet einen bedeutenden Grad von Spannfrest beigen. Die Wachsennam bet er casernöfen Körper arbeiten nur mit ihren Beneuwähnen in dem Apflande der Ruhe. Die Steisung dagsgen spannt ihre schnießte Scheide aus. Die hierdurft angereste Federtralt schaft eine neue, später verwendbare Ornet, größe, damit sogleich Alles nach dem Aushören der Reizung in die früheren Breitstung juristlichtern Stane.

214 Die Strömung ber ftäftigleiten burch banne Röbern mirt, wie wir foben (§ 200.), von beren Durchmeffer in beberem Grabe, als von anderen Nerbenumfländen, bestimmt. Da nun die Capillaren ben Daupstig ber Diffigsionkerischeungen ültem, so erstellen auch ihre Wände die Babgleit, die Durchjamite ihrer Ophitamme eben so schuell passion, als actie zu verfanbern und gewissermaßen die Deshabeteit ber Benen mit einer frästigen iebenden allammenniehung zu vereinisch.

lebenbigen Bufammengiehung gu vereinigen.

215 Serömt eine Ridlisgteit aus einem Behalter ober einer Wöhre in die Unf aus, so erzugst fic biertung ein Wispersandewement, das bei feinen Auselfugmindwangen am flätsften bervoertritt. Die Natur hat teifen liedelftaub für die tereinenden Alüssgeliem unseres Körpers, wie die Nemphe und der Blat, gänglich beleitigt. Denn her zeht immer Jinivam in Anitbum über. Wie sind daher oft außer, Edande, Wohsselt aus einer Gladröber, die in eine sich eine Spike auskäuft, durch einen bebeutuchen Drud hervorgutreiben. Es gesingt aber mit Leichssgleit, die Capillaren ber Arossoficher von ber Photaber aus mit Veisösgleit, die

Die absonbernben Drufen und bie ju ihnen gehörenben Behalter bieten andere Berbaltniffe bar. Die fluffigleit wird bier oft in ein frembartiges Medium übergeführt. Gie muß burch biesen Nebeneinfluß an Geschwinkigfeit veriferen.

Die Sauptgange ber großeren Drufen, wie ber Gallenblafengang und

ber Samengang, bessen das Vermögen, sich persidatisch zusammenzugischen. Die Widersplanchöber, bie ter Nudertit ber Golle in den mit Gossen gestüllten Imossischer Schrieber und der den der der füllten Imossischer in Verbindung siedenen Der nicht der Atmosphäre in Verbindung siedenen Deutschlieber der Deutschlieber und der Gemenklächen unter Gollemmenschapen dem eigenen sich noch zur lieberwührung der Sindernisse bestäutigen. Die Kraft den in der der nachssische den eigen sich nach zu lieberwährung der Nachspreise der Beitzung der Verlieber der Ve

Der Ulinftrass, ber jur Mendung der Harnesber perauskritt, wide 217 ich wie ein Wasserfrad, den mir aus der fyaltenseringen Destung einer Sprige bervortreiben, verhalten. Er bietet daher im Ausgang das Wild inter Schraubeumeindung der und gedt aus der langen Darmobre der Wannes in einem weiteren Bogen, as aus der fügeren und weiteren Ulerbra der Kruu bervor. In siene Gedweindsgleit groß genug, so bilder er, nenn das Gilch dei dem Ulriniern geschlen mite, eine Paradel, wie Wasser, wenn der Gilch dei der intriniern geschlen mite, eine Paradel, wie Wasser, wenn der Gilch der der in bei der Berg einer sentreften Linie; es erzugt so sog ausget eine Concavidt nach vorn, die sich nur einzelne Tergist in der einer Koncavidt nach vorn, die sich nur einzelne Tergist an der Umbigung der Wündung absehen und nach ihrer Sammlung wie von einem Filtzum berahfullen.

## Dechanifde Birfungen.

Wit werden in ber Bewegungsleher ichen, wie die Ratur die mecha- 218 nichen Berbalinisse ber einzelnen Tyelle bes Gestelte und der Metgebilde beganisse und der Metgebilde beganisse und der Metgebilde bei Der Mensch wir elle bet bet auf geräftet bat. Der Mensch wie bei Phiere können baher als werdmößige Maschinnen aus gemein der gestellt der der Metgebilde der Metg

Drude und Jugfraft. — Das Dynamometer ober ber Kraft. 219 meifer belehrt und zwörderst über bie Gewalt, bie ein Mensch burch seinen Sandebund ober er und ein Exfert bei bem Juge auskilt. Seitertei Werthe sind nicht nur unter einander verschieben, sondern wachsen oder fallen auch mit ben Einstuffen des Alters, bed Geschiehes und bes Körverrawichtes in unaleichem Maaie.

Die meilen Opnammere fin eigenthämitige Arbermagn, meide die delighte Bieaum danner Elnsbistetter im viertunde Kniefte überleien. Die Berthe, bem an auf folche
Beilei erbät, hömen weisentlich Irranger einstelleien, sobald man nicht genau bie Gradeintykling burd Gweidete einstrütter und von Ster ju Siedt vohr felch nach jehem Berjude preift. Die Sahlen, ble verfallehen Bericher mit verfahrenen Donammeren gejunden haben, laten fich bereicht auch nicht fließen unter einsahener verstellen. Dasgenzusahen haben, laten fich bereicht und mittel fließen unter einsahener verstellen. Dasgentenden zu in follt gleichen Zerbätnisten ausgefreit worden, zu ferneren Schließen
fabet.

Das gebrauchichste Donamometer ift bas von Regnier, bas uns Fig. 28. geöffnet zeigt. Zwei gleiche binreichend flarte und entgengefest gebogene Stabliedern ab und ed, sind mit einander durch Salbringe ac und ba verbunden. Die Kraft, die ihre Ala. 28.



Form andert, tann entweber ab und ca g. B. mit ben Sanben, wie es Big. 28. andem tet, fentrecht auf ihre Gebnen angerifen, ober ba und ac (Fig. 30.) auseinander gieben und baber parallel ben Sehnen thatig fein. Der erftere Jul bildet bie Oruce, bie fest tere bie Bugwirtung. Die Gtale e entspricht jener und f biefer Richtung.



Reibung ju vergrößern. auch ab und ed nach bem Mufbo. ren ber Bewalt in ihre frubere Lage jurud, fo bleibt boch ber Beiger imn an feinem fruberen Plage fteben. Rur ber Wintelhebel bik nimmt feine alte Lage ein. Die Febere mage giebt baber bie größte Rraft an, Die mabrent irgend einer Beit bes Berfuches ausgeübt worben ift. Die Mechanit bes Stof. bebele und ber großte Theil bee Bintelhebele und ber unteren Salfte bes Beigere find burch eine angefdraubte Metallplatte (p. Fig. 29) gefcutt. Die Gradbogen umfaffen ungefahr ben britten Theil bee gangen Rreifes. Biete Inftrumente ber Urt geben fogleich bie

Werthe in Rilogrammen überfest an. Es ift jedoch immer beffer, Die Stale burch ben Bergleich mit Bewichten vor ober nach bem Berfuche gu bestimmen.

Das moglichft farte Bufammenpreffen bon ab und ed mit ben Sanben, wie es Fig. 28 barflellt, bient jur Ermittelung ber Drudwerthe. Will man ben Bug, ben



utining der Dinateritye win man bei Dung, von ein flehenber Menich mit feinen beiben hanben ausübt, untersucken, so laßet man ihn auf bas Duereifen ab, Big. 30., bas mit ber gegabnten Stange od in Berbindung fleht, treten. Das eine Enbe bes Rraftmeffere tommt in einen Babn bon ed und bas andere in eine Sanbhabe ef, auf melde bie Sanbe bes Meniden mirten. Chen fo merben Ringe ober Sanbhaben bei ac und bd. Big. 28., angefügt, und mit bem Wagen und bem Bierbe in Berbindung gefest, wenn ce fich um bie Ermittelung ber Bugfraft von biefem banbeit ').

Die Donamometer , bie jur Erforicung ber Bugtraft ber Deniden und ber Thiere gebraucht merben, gehen bis 1000 Rilogramme. Regnier hat aber noch Inftrumente ber Urt angegeben, bie fich technischer 3mede megen bis auf 3000 Rifogr. Rraft erftreden.

Mile Bablen, bie man burch bas Dynamometer erhalt, find nur mit Rritit ju gebrauchen, weit baufig bas Kraftmarimum geringer, ale es mabrhaft ift, gefunden wirb. Das Ergebniß banat in bobem Grabe bon ber Urt, wie bie Feber angefaßt mirb, bem Orte, mo bie Sanbe fie berühren, und ber Stellung, bie ber Menich mabrent bes Buges annunmt, ab.

Die Sauptauelle ber Renntniffe ber bynamometrifden Berthe bes 220 Sanbebrudes bilben bie Untersuchungen von Quetelet,2) in welchen unbang bie fur jebes Alter beftimmte Mittelgabl von minbeftens 10 Berfonen bere Re. De rubrt. Die Rraftgrofe ber linten Sant ift immer geringer, ale bie ber rechten. Gie betragt 1. B. fur ben Giabrigen Rnaben 2 und 4. fur ben 25iabrigen Dann 40 und 44,1 und fur bie eben fo alte Frau 21,6 und 24,5 Rilogr. Abbirt man bie Gingelwerthe, bie jebe Banb fur fic giebt, aufammen, fo erhalt man einen fleineren Drudwerth, ale wenn man beibe Banbe jugleich auf ben Rraftmeffer wirten lagt. Die angeführten Beifpiele ergeben bann 10,3; 88,7 und 50 Rilogr, fur bie gemeinsame Thatiafeit ber Banbe.

Der Berth ber Legteren übertrifft ben bes gangen Rorpergemichtes 221 in bem 10 bie 50iabrigen Danne, ftebt ibm bagegen in bem 6 bie 9fabrigen Anaben, bem 60jabrigen Manne und in allen Lebensaltern ber Arau nad. Der Biabrige Dann, ber bie gunftigften Berbaltniffe barbietet, brudt ungefabr 1,4, bie 25jabrige Frau bagegen nur 7/10 pon bem. mas fie wiegt.

<sup>1)</sup> Eine Abbilbung biefer Birfungeart bes Rraftmeffere f. a. B. in Gersiner's Mechanik, Taf. XXVII. Fig. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. Quetelet, Ueber den Menschen und die Entwicklung seiner F\u00e4higkeiten, oder Versuch einer Physik der Gesellschaft. Bearbeitet von V. A. Riecke, Stuttgart, 1838. Seite 378, 379.

222 Die Sandefreit des weiblichen Geschlechtes verhält sich ju der des mämilichen ju 9 Jahren = 1 : 1.3. Diese Beziehung steigt zwischen steigt von 10 und 15 Jahren auf 1,4 bie 1,6, ersteilt sich ju 16 und 17 Jahren als 1,7 und ju 18 und 19 Jahren als 1,8, erreicht ibre größte Dies ju 20 Jahren als 1,9 und geht wissen 20 und 25 Jahren auf 1,8 und ju 50 Jahren auf 1,6 unrück. Die 21sährige und die 50jährige Frau sind per, als ber 15sährige Knabe.

223 Die Zugfraft fallt immer von 6 bis 60 Jahren flarfer, als bas zwiege Drudvermögen aus; sie beträgt bald mehr, bald weniger, als bas Dopkern, pelte von biefer. Das Marimum scheint auch bier zwischen 25 und 30 Jahren in beiben Geschschetern ausurteten. Der Hosberg Mann bat bensel-

ben Werth, wie ber 16jabrige Rnabe.

224 Der Unterschied bes Geichlechtes giebt fich hierbei nach Beendigung ber Puberteitszeit in joberem Grade, als bei ber Dundfraft zu erkennen. Der 19 bie 25fafrige Monn teifte für ben Jug bas Doppette ber Frau gleichen Miters. Das Berhaltniß ift aber nur 1,7 für 15, 16 und 50 3abren.

Mobing ichaftigen. Die Irlander übertreffen zwischen 20 und 25 Jahren bie Schot-

ten und biefe bie Englanber?).

226 La fig beb ung. — Die Laft, die ein Menich mit seinen Ammen emporpeben und hatten fann, werchst mit ben Settlungen ber Ertenmität. fänft anpelen in da filt gele ein mitteres Atter von 21,3 Jahren zumsphaften und an Haygu ber Richter 65,74 Rilogs, im Durchschmitt wegen, neue sielten im Marimum mit völlig ausgestrecktem Arme 21,5 Rilogs, mit fentlecht berabbängenber Ertermität bagegart 118,75 Rilogs, Eie fonnten 168 Rilogs, ungefähr 0,6 Weter hoch mit beiben händen emporpheben und so mehr alle das Doppelte ihrer Körbergerwickset bewältigen.

227 Gewichtsbrud. — Der Menich brudt in allen Stellungen auf feine Unterlage mit einer feinem Geweichte ansprechenben Größe Da es machaniber nicht den mechanischen Geispen nach giedigalitig bleibt, ob bit eld auf nicht in der Bereich Burdt ber Sange iprer gangen Detr fläche vertheilt ift, so wird fich auch biefes Berhältnis für die Britungen bes Menichen wiederholen. Liegt er auf einer Banf ausgestectt, so muß er bie relative Zeifgleit minder in Anspruch nehmen, als wenn er auf ber Mitte berichen fiet ober flech.

Rehmen wir an, ein Mann, ber 68,29 Rilogr. mit ben Rleibern wiegt und beffen Körpergröße 1,7 Meter beträgt, fteht in ber Mitte eines

Peron, bei Quetelet a. n. O. Seite 380.
 Forbes, Ebendaselbst, Seite 638.

1,8 Meter langen und 20 Centimeter breiten, an beiben Endpuntten unr vonen, terftügten Bertiete von Tannenbot, fo läße fich beechene, do ber echn newen, noch gehalten wird, wenn die Unterlage 4,627 Millim, bid ist und man gar feine Bertessemann ber ibevoetlissen Formet negen ber Berdstmisse ber tange und Preitet und Died vonnimmt. Läge er aber aufgestrectl, so würde dos gleiche Breit nach mechanissen Seigen er aber aufgestrectl, so würde best feinge nur i, der Körergenwichtese bei Menighen, wenn er von aufbelten. Es frige nur i, der Körergenwichtese bei Menighen, wenn er von an einem Ende binge und jenes an dem anderen befeligt wäre. Die ger ner finglie Berheitung der Mercherung burch erfolge Kuffreten, burch Schwarfen und Schuliche Einstiglie würde den Ruch bes Solges in allen biesen Källen zur Rocke aben.

Rechnen wir bie zeschiache Sciderpelet an, b. l. egen wir nur ben zehnten Theil bes erlativen Zestigsteitsmobulus zum Grunde, so sonn o. 131 Meter Breite und über einen Graden gelegter Busten won 0,131 Meter Breite und 0,153 Meter Heine von 20,23 Meter bessen, wenn er einem Menschen von 68,29 Risge, köpengreicht fragen sol. Die Nechanit lehrt aber, baß die Tengläbigleit der Urt mit bernaum, sol. Die Nechanit lehrt aber, baß die Tengläbigleit der Urt mit bernaum, Bange abnimmt und weit mehr unter bem Einstüg der Höße, als ber Mensch bed. Die Butten bei die Bestelle bed, so müßte sich bedaß seine Lieft und der Bestelle bed. Die müßte sich bebalb seine Unter dang auch auf 150,38 Meter, mithin beinabe um 4,0 vermindern.

vendoge um 1/4 vermnvern.
Ein Kalffeinwürfel von 2,6 Centimeter Breite, Dide und hobe wird Neuengerft burch eine Laft, die 25,67 Mal so viel, als jener Mann wiegt, zere brudt. Diefer Coefficient steigt bei bem Kichtenholz auf 134,02 und bei

chen Gegenden Italiens gebrauchlich find, fatt runder ju mablen. Allein ber Durchmeffer ber legteren, die fich weit bequemer umfaffen laffen, braucht nur, wie die Rechnung ergiebt, verhaltniffmaßig um 1/200 vergrößert au werben, wenn jener Rachtbeil ber form ausgeglichen werben foll.

230 Wird ein Stab frei aufgestellt und an seinem anderen Ente belastet, so sindt er erst unter einer vier Mas so gerofen fast in Benne er an ber Elipssäge eingemauert ober sessigestemmt ist. Beträgt nur seine Länge bie Hälle sind eines zweiten, der ihm sonst gelich ist, so versätzt sich in beier hönsig sien den garafert um das Beierfagt. Eine Krüde tann anzugeber bester wirten, als ein eingestemmter Stad und ein Sandhold verr "". bätnissignissig träftigter sien, als ein viellgeständigter Krüdenbard.

Bebient fich ein Oberichenfelamputirter von 60 Rilogr. Rorpergewicht einer einigien Rrude von Richtenbol, von 1,2 Meter Lang, fo muß biefe, wenn man bie geborige Sicherheit fur bad Berfniden giebt, 4,4 Centimeter im Durchiconitt baben. Cannenboli fobert nur 3,8 Centimeter.

231 Cahme der Art lassen sich dassig im Winter einen eisernen Nagel in bob untere Ende ihred Krüdenstades einschlagen, damit sie weniger ausgleiten. If er aus Schmiekerisen verfertigt und hat eine Ednge von 4 Centimeter, so drauchte er nur etwas mehr als 2 Millimeter die geschen eine Goldiegen mit ymanigsschaer Schwerber zu ergen. Hernagen Gefrauf isch, weehalb man dissuscien mit Jugen in Fraufreich die oberen Hiller isch der kritikenstäde and Eigenbrat derfertigt. Das Gewicht des Gongen vergrößert sich hierbei auf teine beschwertigte. Die Kestig-feit sich der eher erhöft umd die Arten Geschliche Weise. Die Kestig-feit sich der eher erhöft umd die Arten Geschliche Eschlichen Gesche vermindert. Hinreschaften flarfe hohle Eschnichten ob beste beinen die

Die Mechani übertift es ber Bestimmung ber Bammeljere, bie Toglordt folder Citate ber Unerkähnfing amfa nach en fir be derrieden und ben fir bes derrieden and ben fir bes derrieden und ben fir bes derrieden auf bei genemen gestellt bereichte ber Bertieden bei ber Bestidente gette bereichte bereichte Bestiden gestellt bestiden gestellt bestiden bereichte Bestiden ber der bestiden ber den bestiden Bestiden ber bestiden ber in bestiden bestide

232 Gomerlinie. Der Sohwerpunt eines Körpers ift ber ibeale Mittheunt, in bem man fich bie alle praculet Mirtingange beruchteten Anziebungstrafte feiner Waffentseichen gegen bie Mitte ber Erbe vereinigt benth. Gine iefte unverändertige Subftan, bat in allen ihren Sagan fait ben gleichen Schwerzpunt. Denn bie Anziehungsfrafte find beinahe parault, meil sie ert bei 32 Meter Mbfand einen Winfel von ungefähr einen Sechellen. Wechfel baggen bie Wenge umb bie Werbeitung ber Wagiefen, so muß sich auch ber einen aberen, als ein hungeraber. Zhaft er eine Kolle

<sup>1)</sup> Bergl. 3. Beigbach, Lehrbuch ber Ingenfeur, und Raidinenmechanif. Banb I. Braunichweig, 1845. 8. G. 234, u. erfte Auft, Diefes Lehrbuches, Bb. I. S 118-120.

ober nimmt er eine abweichenbe Stellung an, fo verrudt fich fein Gravitationecentrum in entiprechenber Beife.

Die feitliche Symmetrie ber meisten Körperorgane muß jur Folge 233 beneichen, bab bie Schwerchene eines liegenben, fipenben ober fielemen Wensichen, ber alle seine Seitengehibte jammetrich vertheilt balt, soll gern nau die Mitte ber Duretlinie der entspechenen Körpergegend fentrecht burtischweite. Die Bechodkrungen von Weber und mit riehten, baß der Schweitengunft bei 1,6 bis 1,7 Meter Körperlänge, wenn der Mensich mit feitlich symmetricher Bertheilung der Dryane wagerecht liegt, 0,43 vom Scheitel und 0,57 von der Ferte entfernt sit. Das gegenstige Berhältnis der Kössade gleicht 1:1,3, mithin beinahe = 3:4 ober, wenn men tieber will, anabernd bem der Peripherie eines Kreisse von dem Durchmesser 1 ju der Eumme der wier Seiten eines Luadrates von der Basse 1 (= 3,14195): 4 = 1:1,7232).

Ift ein Körper untrehalb feines Schwerpuntres unterftügt, fo befindet 234 er ich in un fiche ein der labitem Gleich ge wich, weit er nur dann fieben bleibt, wenn der durch dem Schwerpuntt gebende Perpenditel oder die Gebert ist Schwert ist ein klartfügung erift. Geschiebt biefen nicht, fo reißt ihn sein eigenes Gewicht so weit um, die sene Bedingung erfüllt ist oder stehl sein Schwerpuntt unter dem Unterflügungsbundt zu liegen fommt. Er siech dann in dem legtern Balle in ein sichere dort ein flabites Gleich gewicht aben in dem niegtern Auf unterflügung liegt, so ernicht ist, auch der Bediebt der Bediebt der Bediebt von selbst der Bediebt von felbs, das vorzigebeit ist Gese des michteren Gleichgerwicht der Gleich der den gleich sieden der den Janden aufgedingte Archieungen eber then. Aut er ein einem Ertick oder den Janden aufgedingte Archieungen eber einen. Aut er ein einem Ertick oder den Janden aufgedingte Wenicht in der Rubet, sin und ber schweren Gleichgerwicht und kann, wenn er bewoge wirte, we ein Preude, sin sich ert seinen Gleichgerwicht und kann, wenn er bewoge wirte, we ein Preude, sin und fer febringen.

Ift aber eine Maffe unter ihrem Schwerpunft unterflügt, fo muß 235 bie Stellung verfigiebene Grabe ber Gicherpeit barbieten. Denten wir Ria 31. une, wir batten ein Ef fo gelegt, baf fic fein

A S

Rig. 32.

E S C

Schwerpunft S, Fig. 31., in ber Mitte feiner fleineren Ahfe CD befindet, fo wird es wemiger leicht umfallen, als wenn es auf seinem flumpfen Ende rubend S in der Mitte von A B, Fig. 32., bat. Das eigene Gewicht des Eies wird S bei ber geringsfen Berrakfung so febr als möglich ber geringsfen Berrakfung so febr als möglich

berohuführen suchen. Da aber S.A größer als S.D.
ift, so ändert sich von seihft bie Lage ßig. 32. in die
ßig. 31. und nicht umgeschet um. Ein Körper sieht
überdaupt um so sicherer, se färzer die Ensfernung
des Schwerpunktes S von dem Unterstägungshaufter
D ober A und se ausgebehrter die stigende Ridde,
elibst is. Der Wensch dat daher eine größere Staditität in horizontaler Lage, als in sigender Steldischlick in horizontaler Lage, als in sigenda auf denschen,
Das Stehen, Geben oder Laufen macht aus benselben
Gründen die Gleichdarwicherschätzistig unscherer.

Berliert ein Menich ein Bein, so radt natbridd fein Schwerpuntt bober binauf. Gein Stehen wird baber leibt gelabervoller beiben, wenn er auch seinen Maggel burd ein leicherms Seine reiget. Sind beite unteren Ertenilate natient, so gebt ber Schwerpuntt ber leich an ben untern Del der Bruft. Er liegt übrigens in bem wobjernabirte Allagssing bober, als siebter.

236 Riegt ein Menich seinen Derfetrper vor ober gurüch, fredt er feinen Arm aus doer aberer überhaupt die Etellung feiner einzelnen Körpertheile, so wechstelt auch die Lage seines Schwerpunttes. Diese ladien Berhältnisch bes Erntrum ber Knijekung seiner sammtlichen Mussterleit bilbet die Grundung bei der Angeleitungen, die mit infinientafilis operschungen.

237 Stehen wir auf magerechtem Boben gerobe und aufrecht, so gebt die Schwerlinie (G G' Sig. 33.) in der Mitte zwischen den beiden Aufsichten binad. Der von diesen umschriebene Raum biltet die Genigt der Unterstüßungsfäche. Bir fonnen unsterne Detrförper nach vor nober diese innen der ber anderen Seite weit neigen, die die Schwerten ine die Kander derfieben berührt. Ueberschreitet sie biese, so sallen wir nach der Richtung, in welcher hin der Boben von der Schwerlinie gertrossen wird, um.



Stellen wir uns vor, ein Mann, pefine Schwerunt in aufrechter Stellung in G., Hig. 33, fällt, trägt auf bem eine Schwerten Gewiltzienstentum in Sliegt, so wird die Gebrertimte bei Menschen G. bie Unter häugungsfäge, bie burd die Husselburgungsfüge, bie burd die Husselburgungsfügen, S. S. fällt weit hinter berieften. Währt das Gewight ber Left so bedeutend, dag der Schwerten und frei der bestellte der Menschen was der die gewilte der Menschen Wannet in guntiegen läme, so wirder er, da sich gegen gauferball kinnte Etigkfäge befindet,

nach hinten umgeriffen werben. Er biegt fich beshalb mit feinem Oberforper, wie es fig. 34 geigt, nach vorn, bamit noch g g' ben Begrenzungeraum feiner Ruffoblen berühre.

239 Die Praris gebraucht mehrere Einrichtungen, welche mit biefen Berballniffen bes Schwerpunftre in Beziehung fteben. Trägt ein Menich eine
Laft auf bem Ropfe, so liegt ihr Schwerpunft, wenn sie sich im Beledgewicht besinder, über bem bes Menichen. Die Störungen, welche tie Gewichtberrchstinist ber Alp sionit erzugen, sinnen eher auf beise Meit vermieben werben. Trägt ein Mann einen Gad mit Mehl, so vertheilt er ihn so auf seiner Schulter, daß bie eine Häfte nach vorn, bie andere nach hinten sommt. Er beaucht deher nicht seinen geforer Gelbmengen hat der Alpuschen bei Deppelfack zur Aufnahme größerer Gelbmengen hat den gleichen Jouel. Eine plattere Est, bie mit ihrer beiteren Fidde auf dem Richten der Trägere und, wird natirtlich bie Schwerfinie weriner, ods eine die nach die hinten ziehen. Die Torniffer, bie Tradhrette weriner, ods eine die nach die hinten ziehen. Die Torniffer, bie Tradhrette ber Glafer und alle ju ahnlichen 3meden bienenben Rorper find beehalb breiter, ale bid.

āig. 35.

Ift vom eine bedeutente Baft, bie ihren Comer. 240 punt in S, Jig. 35., bat, angebracht, so muß ber Dberbförper nach hinten gebegen werben. Die gemeinschaftliche Schweckinite g' fann nur baburch auf bie Buh-solbenfache untdagsführt werben. Sethe im Menich mit einem sehr biden Leibe, eine hochschwagere grau ober eine Person mit Gerichotwalferudet aufrecht, so giebt sie aus bem gleichen Wunde bie obere Daffte ihres gebrech aus binten untid



Die Berhaltnisse bes seitlichen Gleichgewichtes wer. 241 ben sich nach benselben Grundfagen verbessen. Tragt ein Gutrnet (3ig. 36), eine schwere, mit Bassen gefüllte Gieffanne in seiner finsen and, be muß er seinen Deberforpen and rechte biegen und umgelehrt. Ditte er aber gleich sehwere Losten an beiben Armen, so wäre es ihm eher möglich, seine gerade, aufrechte Ertlung zu behaupten. Die Duerbertler, die man in manchen Gegenden zum Aushangen ber Bassenannen hat, feisen in biefer Beziehung basselbe, was die Opppelfade für bas Gleichgenwicht vom von nach hinten für



Die Art und Beife, wie unfere Arme ge. 242 balten werben, traat viel ju biefen Berbefferungen bei. Denfen mir und, ein Dann babe feinen Schwerpunft in b bei unbelafteter Stellung und truge ein bebeutenbes Bewicht m. beffen Gomers linie c'd ift, in ber rechten Banb, fo murbe bie Biegung feines Dberforpere nach linfe bie gemeinfame Comerlinie nach e f binuberfubren. Stredt er aber feinen linfen Urm borigontal aus und bat biefer bann feinen Schwerpunft in n, fo wirft er wie ein Gewicht, beffen Schwerlinie ah bem Gewichte m in einem bestimmten Berbaltnif hf und df entgegenarbeitet. Die gemeinfame Schwerlinie rudt baber noch weiter nach ik binüber und macht bie Stellung ficherer. Bare ber Urm im Ellenbogengelente gebogen, fo murbe biefer 3med, wie man leicht fiebt, in unvollfommnerem Grabe erreicht merben.

Das Geben und noch mehr bas Laufen, Springen und Tangen ma- 243 den solche Berbefferungen in jedem Augenblide nothwenbig. Sollen Solbaten in gefhossenm Gliebe gleichformig marschieren, so muffen fie mit



bemfelben Ruge gleichzeitig vorwarts geben und ben gleichen Schritt einhalten. Befdieht biefes nicht, fo bringen fie fic balb felbit burd bie verschiebenartigen nothwendigen Gegenbewegungen in Unordnung. 3mei Menichen, Die einander fubren, tonnen baber nur mit Dube aufammen laufen. Die Sarmonie bes Tanges berubt ju einem großen Theile barauf, bag bie Stellungen, welche ber nothwendige Wechfel bes Somerpunftes veranlaßt, eine mobigefällige Uebereinftimmung haben. Alle Theile ber Statue bes fliegenben Merfure find fo gelagert, bag noch bie Schmerlinie G G'. Rig. 38., Die Bebenfpige berührt und mithin bie Grenge bes möglichen Gleichgewichte erreicht 1).

Diefelben Befebe machen fich auch unter tranthaften Berbattniffen geltenb. Sintt ein Denich in fo bedeutenbem Grabe, baß ber leibenbe Guß nur bei größter Streckung und felbit bann taum ben Boben berühren tann, fo fucht er bei bem Stehen feine ge. fammte Korperfaft auf ber gefunden Ertremitat ju flugen. Er biegt baber ben Obertor. per nach biefer Geite bin und lagt ibn nicht nach ber entgegengefebten binabfinten. Da nicht felten Rinder ber Urt ferophulos und beshalb gu Rnochenverbrumunungen geneigt finb, fo tann nur jene Folge ber umgleichen gange ber Beine bie Bilbung einer Rudgratheper frummung begunftigen. Berfonen, Die boch oben am Urme amputirt ober nitt einer bebeutenden Berfurgung ber einen oberen Ertremitat geboren find, geben beshalb nicht fetten ichief. Sie neigen ihren Oberforper nach ber franten Geite, weil Diefe Die leichtere ift.

hat ber Menich einen Schentel verforen, fo vertfeinert fich bie Unterftupungeflache um bie Blace ber fehienben Bufioble und ben Bwifchenraum, ber zwifchen ihr und ber gefunden porhanden fein follte. Wollen folde Ungludliche volltommen frei fleben, fo muffen fie ihren Rumpf nach ber gefunden Seite binubergieben und fo lange ale moalich auf ihrem Beine balanciren. Da biefes aber balb ermubet, fo tonnen fie bochftens einige Minuten eine Stellung ber Urt aushalten. Die Storung bes Gleichgewichts mirb bei ihnen noch baburd erichwert, bag ihr Schwerpuntt, wie wir faben, bober als in Befunden liegt. Diefer Debeneinfluß muß um fo mertlicher werben, je weiter binauf ber Rrante amputirt morben und je meniger Daffe feine untere Rorperhalfte in Berhaltniß jur oberen bat.

Bebraucht ein Menich ber Urt eine ober zwei' Rrucken, fo verbreitert er gwar feine Stupfiache: fie ift aber immer noch von vorn nach hinten fcmdier, als im gefunden Bu-ftande. Die Stellung erreicht baber nicht bie Sicherheit, welche Die regelrechten Berbaltniffe barbirten. Gin Amputirter geht um fo beffer, je mehr er mit beiben Rruden ausschreitet ober bie eine, wenn er fie ausschließlich ober in Berbindung mit einem Sand. fabe gebraucht, fenerecht an Die Achfelhoble ber tranten Geite anftemmt.

Bebient fich ein Umputirter eines holgernen Beines und eines Sanbftodes, fo führt er biefen am gwedmaßigsten an ber gefunden und nicht an ber tranten Geite. Er ent. laftet in jenem Galle feine fcmerere Rorperbalfte, wenn er mit bem gefunden Beine poranichreitet. Daffeibe gilt bon Sinfenben, in benen noch bas frante Blieb eine gemiffe Tragfrait befist. 3ft Diefes nicht ber Fall, fo wird naturlich Die unmittelbare Unterfunung ber feibenben Geite burd einen Ctab bringenber, ale bie eben ermabnte Rudficht.

Die Reigung bes Bobens ubt einen wesentlichen Ginfluß auf bie 244 Stabilitateverhaltniffe bee Menichen, wie ber übrigen Rorper aus. Steht bie Schwerlinie fenfrecht auf ber magerechten Unterlage, fo wird bas

<sup>1)</sup> Gine Reihe von Abbilbungen, welche Die Berbefferungen ber Berbaltniffe ber Schwerlinie in verschiebenen Rorperfiellungen anichaulich ju machen luchen, findet fich in Ch Dupin, Ceben et Meanique des arts et meiters et des beaux-arts. Tome II, Tab. I. Paris, 1826. 8





fteht er nur mit ber Areifgefes N. Gine andere PS baggen fuchten, ibn mit einer entfrecchente Alleisspieriet i lingd ber icifieften Ebenet's In mit einer entfrecchente Alleisspieriet i lingd ber icifierte Benet's PH binabyutriben. Der Acteve AB CD laun fich auf ift in feiner Lage erhalten, weil feine Schwertinte SG innerbalb CD ben Boben berührt. 3h eiter, wie fig. 40. angiet, nicht ber fall, fo wird er, wenn er auch auf DC auf einer boriontalen flidde ruben sonnte, auf HF nach AD bin umfallen. Denfen wir um öber eine Augel, die ihren Schwertymutt in ihrem Mittelhunte bat, so wird ihre Schwertinie jeden Mugen bild außerabb der Unterflehunte bat, wird bei geliete baber nicht boff, nor bern rollt auf einer schwiere Bere binab. Arbnisde Berhältnisse nachen es möglich, dhe ber Wenfel der auf einem Besten Berein Vergwege bas Gleich gewicht versiert oder sich in siegender Stellung auf abschüssigen Beden berobrobelten sessen in

Bollen wir uns aber bie Einfluffe, bie folde anfteigende Riaden auf 245 unferen Rorper ausüben, verfinnlichen, fo fann uns ber fig. 41. abgebildete boffilifde Abba-



rat, ber gur Erlauterung ber Mirtungen der schiefen Ebene bient, ben besten Aufschuft geben. Soll eine Last, wie ein Wagen oder ein Mensch auf einer schiefen Fläche R S steben, so mag a b die Größe und

fung bes Schwerpunktes ber Moffe bezeichnen. Sie flest dam bem Parallelogramm ber Krafte gemäß mit ber Größe a d, die auf R S fenfrecht wirft, fest, wird bagagen mit ber a e, die RS parallel ist, beradystrieben. Die legtere a e, die wir mit bem Ausbrud ber Last un ah me bezeichnen wolken, faßt so aus bem Gwoigte bes Körpere derr beffen Bergeischnen naben ab und bem Neigungswinkel ar ber fchiefen Ebene RS gegen ben horizont RT berechnen. Soll nun ber Wagen hinausgezogen werben, so muß bas Juggewicht P bas Gewicht bestelben um mehr, als die Laftzunahme übertreffen. Relite



wird die Geschwinbigfeit, mit weldper biesel geschiebt, von der
Sobe seines Ortes über bem horigont bestimmt. Besande er sich in
S, so würde er
mit derselben Geschwindigkeit in R
ansanaen, mit der

neben er T erreichte, wenn er in ST frei herabfiele. Die Zeit, bie er aber für bab "". Perabrollen von S nach R brauchte, hangt von ber Größe bes Reigungs- winfels x ab. Sie verlangert fich um fo mehr, je fleiner x und RS werben.

Geben wir bergab, fo wiederholt fich bas Gleiche in umgefehrter Beife. Bir werden bann auf entsprecheude Art abwarts getrieben, als wenn uns eine vorn augebrachte Araft berabzoge.

Dietiete ein Anabe auf einer feilen Schneeduhn, die 50 Meter lang wird wurter o geneigt ware, auf einem Schitten hinab, so würde er unten, wenn nan ben Mberfand der Utl und die Reichung bes Sobens außer Rich läßt, mit einer Gefchwindigseit von 9,246 Meter anlangen. Diese wäre eben so groß, als wenn er von einer hohe von 4,358 Meter frei perabkele und die Utle fein hindrung bereitete. Die Zeit aber, die er aum hinabgleiten nötig hat, mußpe 11,47 Wal so groß als in bem leherten Rolle ein. Gie beträtze beire Ogd aun de vor 10,580 Secunden.

Das freie Gluge taufcht fich in hobem Grabe in Betreff ber Neigungswinter, unter berne Strußen ober Bergefabe aufleigen. Gein Utreibe mir burch bie Jang best Wiese R.S. Sig. 40., bestochen. Die Erdebung von 3 über 7 mirt aber um fo bereutnere, je mehr T von R abilett. Wir festen baber balb irriger Weite große "Doben voraus, men fielbe "eich film ist.

Die unmittelbaren Erianquiationsbestimmungen, welche Dufrenop und Glie be

Beaumont') angeben, beftatigen biefes vollfommen. Gine Abfentung von 34 Minuten fallt icon febr bem freien Huge auf. Die Gifenbahn von Rive be. Bier nach Bivore, auf ber bie Wagen von felbft binabgleiten, hat nur eine Reigung von 0° 20'36". Der 2Beg über ben Mont. Cenie fleigt im Marinum um 400'50" und ber über ben Cimplon St. Benevicoe in Paris geht unter 6' aufmarts - eine Erbebung, Die fcon Bielen befdmerlid mirt.

Sat ber Weg einem Absall von 9°1', so wird es seibst mit Benugung des hemm-schubes unsicher, im Wagen binabzuschern. 3ft er burch Regen schüpring geworben, so ertitt schon der gesiche Sau sir des Geben vie 3-48 30" ein. Bertragt vie Reciaung 15°, so wird es gang unmöglich, mit bem Wagen binabzutommen. Die Plade, die man noch auf Maultbieren im Moftathale und in ben Schweiger Alpen gurucktegt, ergeben im Durchichnitt 19". Das Marimum ber Stejaung, welches biefen Thieren überhaupt, wenn fie belaftet find, inoglich wird, beträgt ungefahr 29°. Gin Menich geht bochftene noch leicht auf einem fleinigten unter 25° geneigten Boben auf und ab. Bei 50° tonnen felbft nicht mehr Chagfe, um Gutter ju fuchen, binguftommen.

3ft ber Fußboben feft, fo baß fich nicht ber Eritt bee Denichen einbrudt, fo wird eine Babn von 37° fo gut ale unbrauchbar. Der Wintel tann aber auf Ganbboben, ber mit bulfanifder Afche bebeckt ift, auf 42°, nicht aber bis ju 44° fteigen (Aller, v.

Sumboldt).

Der Aletichgletider fallt nach bem Ballie unter 2° 58'; bas Giemeer bei Chamoung, an ber Bereinigungeftelle feiner beiben Urfprungetheile, bes Zacul . und Lechaubaletichere unter 3º 15' und etwas tiefer unter 6º ab. Beffeigt man ben Montblanc, fo übermindet man im Marinum eine Erbebung bon 35°, wenn man Stufen in bas Gis einbaut. Laminin fallen icon bei einer Abientung von 30° und noch weniger. Die Lava bes Wefur tam bei beffen Ausbruch im Jahre 1769 unter 190 44, bei bem im Jahre 1834 aber nur unter 10 45' und bie bee Actna fogar im Jahre 1832 unter 00 54' binab.

Die ziemlich fleiten Steintreppen, Die bier in Bern gebrauchtich find, fallen auch unter verhaltniffmaßig bebeutenben Bilniefen ab. Die ber Anatomie hat 8. B. 27\* 33' 31" und bie meines Bobnhaufe sogar 32 53' 22'.

Geben wir beraauf, fo verlaugfaint fic unfere Bewegung mit ber 247 Berarofferung bes Biberftanbes. Bir buden ben Dberforper nach porn, ale rubte eine Laft auf unferem Ruden und fallen leicht in biefer Richtung bin, weil wir oft bie Berbefferung unferer Gowerlinie auf fteilen Pfaben übertreiben. Das Bergabsteigen giebt bie entgegengesenten Erfolge nach fid. Bir ftreden ben Dberforper nach binten, ale wollten wir einem Gewichte, bas wir aufbeben, entgegenwirfen. Die rafdere Bewegung, ju ber wir burd unfere eigene Fallgeschwindigfeit gezwungen werden und bie inftinetmäßige Rorperftellung, Die wir babei annehmen, lagt und leichter fturgen. Bir fallen aber bann auf ben Ruden und nicht nach porn. Gilt ein Bergreifenber binab, fo nimmt er baber auch feinen Bergftod fo amiiden bie Rufie, bag biefer nach binten bervorragt. Er fest ibn aber beim Emporgeben por fich auf, um an ibm feine vermehrte Rorperlaft, wie an einem Dfeiler emporaugieben.

Dedanifde Leiftungen. - Das Geben bilbet eine ber eins 248 fachten medanifden Leiftungen bes Meniden. Er tragt babei feine eigene Daffe eine gemiffe Strede weit fort. Die Gefdwindiafeit, mit ber es

<sup>1)</sup> Dufcénoy et Elie de Beaumont Mémoires pour servir à une déscription géologique de la France. Tome IV. Paris, 1838. S. p. 204-226.

vollführt wird, bangt nicht blog von bem Billen und ber Rraft bes 3nbivibuum, fonbern auch von ber Beit, mabrent welcher biefe Thatigfeit anbalt, ber Gewohnheit und ber Rebenbelaftung ab. Eragt ein ruftiger Bufganger Richte als feine Rleiber, fo tann er taglich im Durchichnitt in 81/2 Stunden 50 Rilometer auf ebenem Boben und in nicht ju großer Sige burchlaufen. Er macht in ber Minute 125 Coritt von 0,784 Meter gange und bat eine Befdmindigfeit von 1,634 Deter fur Die Secunde. Comad. lichere, aber immer noch gefunde und fraftige Manner bringen es nur taglich auf 32,4 Rilometer in 8 Stunden. Die Gonelligfeit ibrer Bemegung fintt baber bann auf 1,125 Meter. Gie betragt aber fogar nur 1.04 Meter bei einem Spagierganger, ber etma in 50 Minuten eine balbe Meile macht und 0.9 bis 1 Deter bei einem Boten, ber feinen Dienft mit feiner großen Gile verfieht.

Die Rriegewiffenschaft fucht fo genau ale moglich bie mittlere Befcwindigfeit, mit ber Golbaten Die größten Raumftreden unter ber fleinften nachwirtenben Ermubung burchfegen tonnen, festjuftellen. Die Bernachtaffigung ber hierfur gultigen Regein bat in manchen Kriegen eben fo viele Meniden, als eine verlorene Schlacht, burd Ericopfung und nachfolgende Krantheiten hingerafft. Die Taftit ber verschiebenen Boffer weicht in Diefer Begiebung im Gingelnen ab. Ginige Beifpiele, Die ben Angaben von Boudarb '), Dupin") und 3ach") entnommen find, tonnen biefes überfichtlich barftellen.

|                                               | Militär                                |                   |                   |                |                                     |        |                  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------|------------------|--|--|--|
|                                               | frangofisches nach Bouvard (vor 1819). |                   |                   | englisches     | öftreichisches nach 3ach<br>(18(2). |        |                  |  |  |  |
|                                               | Gewöhn:<br>licher<br>Schritt.          | Reife-<br>fcritt. | Sturm-<br>fcritt. | Nach<br>Dupin. | Mano-<br>vrit-<br>jdritt.           | Reife, | Slurm<br>fcritt. |  |  |  |
| Babl ber Schritte in ber Minute               | 76                                     | 100               | 200               | 1              | 80                                  | 100    | 120              |  |  |  |
| Durchtaufener Raum in<br>ber Minute in Metern | 50                                     | 66                | 130               | 90             | 57,7                                | 75,8   | 94,8             |  |  |  |
| Lange bes Schrittes in Metern                 | 0,66                                   | 0,66              | 0,65              |                | 0,72                                | 0,76   | 0,79             |  |  |  |
| Secundengeschwindigfeit in Metern             | 0,83                                   | 1,10              | 2,17              | 1,50           | 0,96                                | 1,26   | 1,58             |  |  |  |

Die altromifden Golbaten follen 71% Ritometer in ber Stunde mit einer noch arbe Beren Befcmerung, als bie beutigen Golbaten, gemacht haben 1). Diefes murbe bie taum glaubliche Wefcmintigfeit von 2,08 Meter geben.

Das laufen vergrößert naturlich bie Befdwindigfeit ber Bewegung in bedeutendem Grade. Babrend aber bie meiften Menfchen Unftrengungen ber Urt nur furge Beit aushalten, tonnen gaufer von Profeffion Die Be-

<sup>1)</sup> Hachette, Traité élémentaire des Machines, Seconde Edition, Paris, 1819, 4.

pag. 39.

Och Dupin, Geometrie et Mécanique des arts et métiers et des beaux-arts Tome III. Paris, 1826. 8. p. 76. 77.

F. J. v. Gerstner, Handbuch der Mechanik. Zweite Auflage. Th. I. Prag. 1832.

<sup>8.</sup> Seite 21.

<sup>4)</sup> Dupin a. a. O. pag. 78.

fdmindigfeit von belafteten Pferben ausgebehntere Bahnftreden hindurch erreichen. Dan bat j. B. fur ausgezeichnete Salle ber Art:

| Sonellläufer.           | Seeunben:<br>geschwindigfeit<br>in Metern. | Bferbe.               | Gecunben-<br>gefcminbigfeit<br>in Metern. |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sperrichaftliche Läufer | 2,84                                       | Cavallerie im Schritt | 1,4                                       |
| Englische Bettlaufer    | 4,00                                       | Cavallerie im Erab    | 3,6 bis 4,20                              |
| Conelltaufer Gohrich ') | 4,20                                       | Cavallerie im Gallop  | 6,32 bis 8,44                             |
| " Cootes                | 4,47                                       |                       |                                           |
| // 2Be(t *)             | 9,08                                       |                       | 1                                         |

Weft lief mithin felbft ichneller, als die Reiterei im Gallop forbiennen, et mar aber nur 16 Setunden in biefer Weife thätig. Ware die Sache vollfommen verburgt, 10 wurde Coote bas mertwurdigfte Beifpel abröteten, benn er lief 1000 englifche Meilen in 100 Stunden und verlor babet 14 Riogramm feines Körpergreichten,

Ein wefentlicher Bortheit bes Laufens besteht, wie wir sehen werden, 250 darin, das möglich wenig 3cit mit ber Stemmung ber Ertrential, vie ben Körper augendicklie auf bem Boben aussight, verloren geht. Die Be-schaftspiel ber Unterlage bat aber einen bedrutenden Einstüß auf die Schaftligkeit bes hörertsmens. 33 bas Ertreich weig und nachgiels, so sint jedes Mal bas belastet Bein ein. Es ersobert eine gewisst ziet, damit es einvograftange. Die Geschwinistigkeit nimmt boher a. Die gehrn beshalb auf naffer Erde, auf feinem Sand, auf Lavasche langsamer, als auf einer guten Gauste. Ein hintender, besten köchen, das ein Gefunder fort. wund in die Jöhe gehoden wirb, fommt weniger schnet, als ein Gefunder fort.

Schicht man bie mittiere Geschwindigkeit eines Fußgängers ju 1 Meter an, fo fann diefer Werth einen possenden ber Mentigen Wertschaft ber Dergeich ber Demogung bet Menichem mit ber von Thieren, Malchinen vor Maturegantien abgeben. Dem die Schnel, ligktit wirt eben so viel, als sie in Metern beträgt, vergrößert ober verkleinert. Wie haben baber 3, ben de Mentigen der verkleinert. Wie haben baber 3, ben der baber 3, ber bette get der bette between der between der between between der between der

|                             | Secunben, geichwinbigfeit. |                                     | Gecunben.<br>gefcwinbigfeit. |                                    | Secundene<br>gefchwindigfeit. |                                             | Cecunben,<br>gefcmeindigfeit. |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Faulthier<br>Schnede        | 1/1000                     |                                     | 4,5                          | Dampfmagen<br>Englischer<br>Renner | 11-18<br>13,05                | Telegraph awis<br>iden Paris u<br>Straßburg | 1009                          |
| Pferd im<br>Schritt<br>Post | 3,40                       | Pierd in<br>Gallop<br>Schlittschuh- | 10,8                         | Binbhund<br>Brieftaube             | 20<br>70,9                    | Elettrifche Birfung nach                    | 421920000                     |
|                             |                            | fäufer                              | ľ                            |                                    | ĺ                             | Licht nach<br>Strupe                        | 283131000                     |

<sup>1)</sup> Gerstner, a. a. O. S. 29.

<sup>\*)</sup> M. Baumgariner, Die Dechanit in ihrer Anwendung auf Ranfte und Gewerbe Brag, 1834. 8. G. 6.

251 Birtt ber Menich mittelß feiner mechanichen Kraft, als Mafchine nach außen, so gekraucht er entweber seine gelemmte Körperlast als Beschwerungsgreicht ober er bebient sich seiner Verremitäten, um mittelft siber gemist jewedmäßige, anhaltende ober periodisch wiederschrende Bewegungen zu vollsübern. Gin Arbeiter, der auf bem Bertet eines Jagewertes bin umd bergeht oder in einem Tertrade thätig ift, zieht seine Körperschwere in einschaper, aber intelligenter Weife zu gewissen Justen auf bilfe. Das Ereten eines Pedals dagegen nimmt nur einen Theil seiner möslichen Wassensteilung in Anspruch.

Dos größte mechanische Runthmert, bie durch dem Geist geleitete Hand, macht es vorzugsdweise möglich, daß die Maschinenarbeit des Menschen berechnette und zweckmösiger als die der Tdiere ausstättl. Eine soll unendliche Mannischalischet von Wirkungen liegt bier zwischen dem den Anstern und dem Wirkungen wiest der wischen und der mit der Mittenaen, welche die Kinner best

Malere ober Mufifere bervorrufen.

233 Da jede ju große Anstrungung einen bedeutenben Grab von Ermübung nach fic jieft, sie gedrands auch nur er Sandstriet einen Peili feiner Krass, um bafür längere Zuit thätig sein ju können. Er leiftet sine sinetten gut bei eine Auftre längere Bait thätig sein ju können. Er leiftet sine sinette der Beitigen. Die Größe der Thatigstell bangt aber nicht bloß von seinem absoluten Krasswerte, sondern auch von der Art siehente Beschäufterung da. Denn biese bestimmt, weide Theile Teleschliefter Mustluchtung die fine generale bestimmt, weide Teleschliefter Mustluchtung der Denschließer Menschließer men bestehe im Bestimpt, so sind bei bestimpt werden fonnen. Bieht der Wenschungsorgann weit geringer, als wenn er rubert. Ein Petre eignet sich vorsiglich für der wogertechen Zug. joll es de baggent kalen auf Verge binansführen, so sieht es der in bieser den fahrech auf größere Schwierigkeiten,

Die Mechanit bedient sich eines einsachen Mittels, um die verschiebenen Maschineumerien zu verzleichen. Sie schaft namlich einem tbealen Berth, die hon am ische Einsbeit ober das mechanische Womenst, bas die Producte des sortschieden Gewichtes, bed durchlaufenen Naumes und ber gebrauchten Zeit in einem Ausbrucke umschie. Nehmen wir einige von Coulomb? ermittelte Erdabrungswertbe zum Beisptel, um beiseh

naber ju erlautern.

Wenn ein Mann, ber mit ben Aleibenr 70 Ridogem. wiegt, 50 Ridomiter unf ebenem Boben in einem Tage gurudiegt, fo besteht bann seine tägliche bynamische Einheit 3500 Ridogramm — Ridometer. Da aber ein Cubiftseimeter Wasser I Ridogramm wiegt, so entsprüch beise Ver Borpkelang nach einer Debung von 3500 Cubintmeter Wasser auf I Wetter Sibs. Queret ber Gang 10 Stunben, so hätten wir für die Minute 3500000

 $<sup>\</sup>frac{500000}{600} = 5833$  Rgm. Rm.

Muncke in Gehler's physikalischem Wörterbuche. Bd. V. Leipz., 1830. 8. S. 981.
 Hachette, Traité élémentaire des Machines. Deuxième Edition. Paris, 1919. 8. pag. 42.

Kräftige Arbeiter führen täglich höchftens 44 Kilogramm 20 Kilometer 255 Wiefes giebt für 70 Kilogramm Körpergewich 2280 dynamische Einheiten, mithin beinabe ?), wemiger, als ohn alle Beschaum. Eräger, die Wieseln von einem Dete zum andern befödern machen im Zag dei 58 Kilogramm Beschung nicht mehr, als 6 Gänge von 2 Kilometer. Diefe Kebeit streng sie dere in dem Grade an, daß sie sie nicht zwei Zag hinterteinander wiederhoffen sonnen. Referen sie ser nicht zu den wirt (2 × 70 + 58) 12 = 2376 dynamische Sindeiten.

Die Belaftung verringert als bein Werth bes mechanischen Momentes in bedeutenbem Grade. Betrachten wir aber den Rugeffect, welchen die beiberliel Acheiten der Lectager liefern, so werden täglich 44 Rifogramm 20 Rilometer weit bei geringerer und 58 Rilogramm nur 12 Rilometer bei färferer Affrengung fortgeführt. Wir daben als in dem erfem Kalle 880 Kzm. Rm. und in dem legteren 696 Kzm. Rm. Die größere Wahe verreicht bier seinabe 1/4 bes Auseffectes.

Die Mechaniter und Bhpfiter baben auch biefelte Berechungsweife 256 für ben Bal, in bem Menfchen auf shieren Genen etwporfteigen und baften hinauftragen, angewendet. Ge ergiebt ich aber vom sethel, baß bier die Berhältnisse vorwicktlete und Bestimmungen der Art unscherer sein werden, weil nicht bled bie Einge, fonderen auch die Afglung best Wages im Bertracht sommen muß. Gegensteitige Bergleichungen find banfi nur mit viefer Borficht zu ackrauchen.

218 Borba ben Dic von Teneriffa beftieg, mar feber ber acht Begleiter, bie ju guß gingen und bie phyfitalifchen Inftrumente trugen, mit 7 bis 8 Ram, belaftet. Gie erhoben fich in einem Tage mabrent 71/2 Stunden um 2923 Meter Barometerbobe. Rimmt man ibr Korpergewicht ju 70 Rilogramm und ihre Belaftung ju 7 Rilogramm an, fo erhalt man fur bie fenfrechte Erhebung 225,07 bynamifche Ginbeiten von 1 Gubifmeter BBaffer auf 1 Deter Sobe. Gin magerer und nicht febr fraftiger Dann, wie ich ber mit ben Rleibern nur 57 Rilogramm wiegt, gebt obne übermäßige Unftrengung von Mepringen (569 Meter boch) auf bie Grimfel (1869 Deter) in 8 Stunden eines Tagemariches. Bir baben mitbin nur 74.1 bynamifche Ginbeiten fur Die Erhebung in fenfrechter Richtung. Schlagt man bie Steigung bes Grimfelpaffes au 7% im Durchichnitt an, fo betraat bie gange bes Beges 18,571 Ritometer, bie Beidminbigfeit 0,644 Deter und Die Leiftung 1058,6 Rgm. &m. 3ch fonnte aber taglich 8 Stunden auf ebenem Boben mit 1 Meter Befcwindigfeit obne groffere Unftrengung geben. Die Arbeit murbe baber um mehr ale bie Salfte burd bas gunfligere Terrain fteigen ober 1641, 6 Rgm. Rm. gleichen.

Tragt ein Menich eine laft auf einer ichiefen Ebene in bie bobe, fo 257 wird naturlich feine Leftung geringer aussallen, als wenn er fie auf borisontalem Boben fortischafft ober wenn er unbeschwert die gleiche Bobe besteigt (s. 245.). Coulomb b fand 2. B., baß ein farter Trager idalich

Coulomb in den Mémoires de l'Institut National des Sciences et Arts. Sciences mathématiques et physiques. Tome II. Paris, an VII. pag. 389.

6 Solgfubren von 734 Rilogramm 12 Deter bod fcaffen fann. Er gebt bierbei 66 Dal binauf und binunter und tragt alfo immer bei bem Auffleigen 66,6 Rilogr. Bebenft man, bag bie gaft ber notbigen Stride und Safen, Die er bei bem Berunterfommen fubrt, ale unbebeutenb außer Acht gelaffen werben fann, fo bat man fur bie Befammtleiftung 6 × 734×12 -+ 70 × 66 × 12=108.288 Ram. Rm. und fur ben Runeffect ber gaft. fortichaffung in Die Bobe 52,848 Ram. Rm. Sanblanger, Die 35 bie 40 Rilogr. Steintoblen ale Labung nehmen, beforbern fie nach Gueniveaut) auf rauben Treppen mit einer tagliden Leiftung von 42 bie 50 Rg. Rm. Rugeffect. Rimmt man wieber ibr Rorpergewicht ju 70 Rilogr. an, fo bat man eine Gefammtleiftung von 112 bie 120 Ram, Rm.

Die zwedmäßige Bertheilung bes Gewichts auf bie größtmögliche 258 Menge pon Musteln bilbet einen Sauptpunft bes Erfolges. Eragt ein Menich eine Baft, bie eben fo viel ale er felbft wiegt, auf bem Ruden, fo leiftet er weniger, ale wenn er unter ben gleichen Berbaltniffen unbelaftet, b. b. mit ber paffenbften Bertheilung feiner eigenen Rorpermaffe bie boppelte Bobe emporftiege.

259 Die Mechanifer fubren bie Birfung von Mafdinentbeilen ober von Meniden, Die an ibnen arbeiten, auf abnliche bynamifde Ginbeiten gurud, um biernach einen Dagffigb fur bie Beobachtung manniafacher oconomis ider und technifder Fragen gu erhalten. Es verftebt fic aber von felbft, bag bie Schagungen um fo unficherer ausfallen, je fcmantenber bie Brund merthe ber Ratur ber Sache nach ericeinen.

Ein Bergmann giebt g. B. 90 Rilogramm Steinfoblen in einem Schlit-260 ten 290 Meter weit und wieberbolt biefe Arbeit, indem er feer gurudfebrt, 24 Mal im Tage. Der Rupeffect gleicht baber 626,4 Ram. Rm., mitbin noch etwas weniger, ale ber bee S. 255. angeführten und mit 58 Rilogr. beidmerten Mobeltragere.

Runfrebn Monate lang fortgefeste Beobachtungen eragben, bag zwei Arbeiter ber Parifer Mungftatte 5200 Gelbftude im Tage ichlugen. Der 38 Rilogramm ichwere Pragftod murbe babei jebes Dal 4 Decimeter boch geboben. Beber Mann lieferte baber einen taglichen Rupeffect von

39.52 Ra. Rm.

Gin Taglobner fabrt taglid nad Bauban in einem Rarren 14.79 Gubifmeter Erbe 29,226 Deter weit. Da er fie in 500 Gangen bolt, fo burdlauft er belaftet 14,613 Rilometer. Die Arme bee Arbeitere tragen babei nur einen Theil ber Daffe und gwar nach Coulomb2) 18 bis 20 Rilogr. und bei leerem Rarren 5 bie 6 Rilogr. Der Menfc muß überbies 2 bie 3 Rilogr. Rraft anwenden, um ben gefüllten Rarren über bie Unebenbeiten bes Bobene fortauftogen. Gleicht nun bas Bewicht ber Laft nach Coulomb 70 Rilogr., fo bat man 2425,76 Rg. Rm. Befammtleiftung und 1022,91 Ra. Rm. Duteffect.

Die beiben folgenben von Dorin ") entlebnten Tabellen tonnen und eine Ueber-

Hachette z. a. O. pag. 42.
 Coulomb z. a. O. pag. 409. 410.
 A. Morin, Aide-Wemoire de Mecanique pratique à l'asage des Officiers d'Artillerie et des Ingénieurs viviles et milistres. Deuxième Edition. Nett et Paris, 1838. 8. pag. 336 u. 338.

1. Runeffect in Ritogramm. Ritometern für Die Forticaffung auf magerechten, ebenen Bahnen.

|                                                                                              | Fortge-<br>fcaffte<br>Laft in<br>Ritogr. | Secunden-<br>geschwin-<br>bigfeit in<br>Metern | Tägliche<br>Urbeitszeit<br>in<br>Stunden. | Rupeffect<br>in Kilogr.<br>Kilometer. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ein Menich, ber unbelaftet auf ebenem Wege geht                                              | 65                                       | 1,50                                           | 10                                        | 35t0                                  |
| Gin Sandarbeiter, der Bauftude in einem<br>zweiradrigen Bagen zieht und feer gu-<br>rudtommt | 100                                      | 0,50                                           | to                                        | t800                                  |
| Gin Sanbarbeiter, ber Erbe in einem Sanbtarren fahrt u. feer wiebertommt                     | 60                                       | 0,50                                           | t0                                        | 1090                                  |
| Gin Menich, ber eine gaft auf bem Ru-                                                        | 40                                       | 0,75                                           | 7                                         | 756                                   |
| Gin Arbeiter, ber eine Laft auf bem Ru- den tragt und leer gurudfebrt                        | 65                                       | 0,50                                           | 6                                         | 702                                   |
| Ein im Chritte gebendes Pferd, bas auf feinem Ructen belaftet ift                            | 120                                      | 1,10                                           | t0                                        | 4752                                  |
| Gin bor einem belafteten Rarren gefpann-<br>tes Dierb im Schritt                             | 700                                      | 1,10                                           | t0                                        | 27720                                 |
| Gin oor einem gefullten Bagen gefpann-<br>tes Dierd in Erad                                  | 350                                      | 2,20                                           | 4,5                                       | t2474                                 |

# II. Rupeffect in Rilogramm . Ritometern fur Die fentrechte Sebung von Laften.

| speoung oun cauca.                                                                                                                         |                                          |                                                 |                                           |                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                            | Gehobene<br>Laft in<br>Ritogram-<br>men. | Secunden-<br>geichwin-<br>bigfeit in<br>Metern. | Tägliche<br>Arbeitezeit<br>in<br>Stunden. | Zägl. Ur-<br>beitsgröße<br>für t Rito-<br>grm. u. 1<br>Rm. Dobe. |  |  |
| Ein Menich, ber auf einem fanft aufftei-<br>genben Wege ober einer Treppe unbe-<br>laftet hinaufgeht                                       | 65                                       | 0,t5                                            | 8                                         | 280,8                                                            |  |  |
| Ein Sandarbeiter, der eine Laft mittelft<br>eines über eine Rolle gehenden Stri-<br>des beraufgiebt und den Strid bann<br>wieder berablaßt | t8                                       | 0,20                                            | 6                                         | 77.76                                                            |  |  |
| Gin Urbeiter, ber Laften auflabet                                                                                                          | 20                                       | 0,17                                            | 6                                         | 73,44                                                            |  |  |
| Ein Urbeiter, ber Laften auf einen an-<br>fleigenben Weg ober eine Treppe tragt,<br>und leer beruntertommt                                 | 65                                       | 0,04                                            | 6                                         | 51,t6                                                            |  |  |
| Gin Urbeiter, ber einen gefüllten Sand-<br>tarren auf eine ichiefe Chene (1/1,0) fahrt                                                     | 60                                       | 0,02                                            | 10                                        | 43,20                                                            |  |  |
| Ein Taglohner, der Erbe mit ber Schau-<br>fel auf eine mittlere Sobe con 1,6 De-<br>ter bebt                                               | 2,7                                      | 0,40                                            | 10                                        | 38,88                                                            |  |  |

Startere Sige verminbert bie Leiftungen bes Menichen. Frangofiche Soldaten fonnten auf Martinique, wo die Marme felten unter 200 fintt, taum die Salfte von bem, was fie in ihrer heimath zu Stanbe brachten, arbeiten.

Die Alteren Mahmadter bemühren fich vielfeltig, alfgemeine Kusbrücke für bie revergalationen Arielt bei Menschen ju flachen. Euter batte 30. in biefer Dinfielt gued öffenften den, die zu verfichtenen Refullsten führten, gegeben. Schul ist, wieder die erichbrungsgemäle Brüttung übernden, abe dabet, daß die eine Grunft, and hoffer der krattengemäle Brüttung übernden, aber der Verbeuter ber abfeitung Auf und berm Lundvater ber ein ber Kraft eines Breichen der Weiselber der die führen kannt und der der die bei einfalten fil. 3. da det ter Verbräftlart bes Einheft für bes Brütten.

bie richtigere fei. Dachette ') beträftigte bas Gleiche für bas Pferd. Bernoulli fiellte ben Grundlag auf, daß Laft und Ocidimindigfeit gegenseitige Neguioalente bei jeder mittleren Unftrengung bes Menschen bilbeten. Obgleich nicht biefes

nahmen Die Gest ber ihr een gleichen oder von 1.50 unt 7.5 oderet gut erropen. Arens Arbeiters bei mittlerer Anstrengung in ber Aucht und üben Augenbild das Lierfage feiner Mittettraft beträcht. Es siecht ihm aber das Coppette berieden au Erchete, wenn

er feine gewöhnliche Arbeitsgeit ohne alle Beidwindigfeit thatia ift.

Die son ober angrifisten Unterfuctunen von Evulow 5 ginen vorgüglich von berr Griffetspatter aus, bo sich nicht das Ver zu von till siede zu von till siede zu von der vorgenischen vor eine der Verfeinspiele vor er Verfeinspiele vor verfeinspiele vor verfeinspiele vor der Verfeinspiele vor der Verfeinspiele vor verfeinspiele verfeintriss, im welchen ein Arbeiter das weight bei der verfeiltnisspiele verfeinspiele Verfeintriss, im welchen ein Arbeiter das weight bei der verfeiltnisspiele verfeintrisspiele verfeintris

Bernach mehr bei in diefe Hindlich von Coulomb gegetene Formel und die position der in die gegetene Formel und die dem ihm für sie angenommenen Grundwerte, so erseich sie, das ein teiligter O Klogsamm siewerter Erbeiter der gefeste Verlieben der Freigner auf zu feiner Verlieben der Freigner auf zu feiner Verlieben der Freigner der Freigner der Freigner der Freigner der Freigner Freigner der F

<sup>1)</sup> Hachette a. a. O. p. 58. 1) Coulomb a. a. O. p. 405.

Diefe Formein ergeben ferner, baß die passende Belastung, die also ben größtmöglichen Ausestett liefert, nur ungefähr 3/e, bis 1/2 bes Ausestetete, ben der vollkommen undelastet Menich giebt, erzeugt. Die Beichwerung verzeher also 7/e, bis 3/e der nüntlichen Die oben anneschirten Wertet von Mori neben einen etwos aroberen Bertust.

Musélheide Mittheliungen ührt bie Enflungen bes Wenstein und ber Tehrer sinden sind ber den Enflungen bes Wenstein des mechanisches Seconde édition. Paris, 1819. 4, p. 24-59. Christian, Traité de mechangue industrielle. Tome I. Paris, 1829. p. 26-114. Ch. Dup in, Gomentére et Mecanique statielle. Tome I. Paris, 1829. p. 26-114. Ch. Dup in, Gomentére et Mecanique bestein et Mechanische in Statielle, Tome I. Paris, 1820. 8, S. 853-1004. F. J. v. Gerathert, Mechanis. Zwerte Auflage. Bd. J. Prze, 1833. 4. S. 14-72. Q. H. 20. umgarfart, in: Wickharlit intert Musenbung auf Känfte und Ornerte. Wien, 1834. S. E. 356-63 u. a. Moris, n. a. o. p. 336-341.

Die Gemobnheit abt nicht floß bie Musteln, sonbern leht auch bie Mberfante prechnien vertheiten und bie paffenblien Dewegungebrer bindungen auswählen. 3eber Arbeiter, ber zu einer neuen Beichaftigungsart übergebt, liefert baber im Ansange einen geringeren Rugeffect als spater.

Die Bewegungen, welche bie Daidinenarbeiten bes Menichen und 262 ber Thiere moglich machen, wieberbolen fich meift in furgeren ober fangeren 3mifdenraumen. Die Sonelligfeit, mit ber biefes gefchiebt, bestimmt baufig bie Gefdidlichfeit bee Arbeitere. Bie fich aber bie individuellen Berbaltniffe um fo mehr ausgleichen, eine je größere Menge von Gingels beobachtungen in ftatiftifchen Bestimmungen jufammengefaßt werben, wie benn beftanbige Mittelwerthe fatt mechfelnber und jufalliger Groffen auftreten, fo ideint auch baffelbe fur bie Darima ber periobifden Daidinenbemegungen bes lebenben Rorpers miebergufebren. Bergleichenbe Beobachtungen von Babbage1) beuten barauf bin, bag bie größten Bertbe fur bie Bablen ber Ruberichlage bes Seemanne, ber Sammerftreiche bes Somiebes, ber Rabelftiche ber Schneiber und felbft ber Schritte ber Denfchen in verschiebenen ganbern ungefahr gleich bleiben. Die Berbaltniffe ber Organisation gieben in biefer Sinfict gemiffe Grengen, beren Schmanfungen bei irgent großerer Ausbebnung ber Beobachtungen ausgeglis den merben.

<sup>1)</sup> Quetelet, über den Menschen. S. 401.

## giott.

264 Lichtentwidelung. - Rein Theil bee lebenben Rorpere bee Menfchen ober ber boberen Thiere entwidelt licht, bas im Dunfeln mit phoepborartigem Glange jum Borichein fame. Befinden fich menich. liche Albinos im Finftern, fo verbreiten ihre Mugen einen matten Schein, ber jetoch eber an bie Lichtrefferion eines polirten Glafes, ale an ein fetbfffanbiges Teuer erinnert. Er fcwindet, wenn man alles außere licht pollfommen abichließt. Da baffelbe in ben leuchtenben Mugen ber Ragen, ber Gulen und vieler anderer boberer Befcopfe wiederfebrt 1), fo fonnen wir ichließen, bag alle biefe Ericeinungen nur auf Lichtrefferion beruben, nicht aber von einer mabren Lichtentwidelung bes Geberganes berrubren.

Der Pigmentmangel, ber bie Albinos charafterifirt, macht es moalic, bag bie rothe Rarbe bes Blutes, bas in ben einzelnen Theilen bes Muace ftromt, flarter, ale unter reget. rechten Berbaltniffen burchichimmert und auf bem weißen Grunde icharfer hervortritt. Berfonen, benen bie Regenbogenhaut mangelt , zeigen bisweiten bei flartem einfallenben Lichte einen rubinartigen Glang, ber vermuthlich von berfelben Urfache ausgebt.

Die Miffiet, das das fubjective licht, meldes ein Schiag auf das Auge bedingt, objectio fei, b. b. daß es fubjective licht, meldes ein Schiag auf das Auge bedingt, objectio fei, b. b. daß es von einem anderen Menschen geeben werben fbnne, berubt auf einer unrichtigen Auffallung ber Berbaltniffe des Schons. Keine ber Erfahrungen, melde fie angeblich unterflugen sollen, tann die Schaffe ber wisenschaftlichen Kritt ausbalten. Das Licht, bas man aus einem auf bem Ifolirichemet flebenben Menichen bei bem Cieftriffren entiodt, gebort naturlid nicht ju ben bragnifden Erideinungen, benn jeber tobte Leiter bietet bas Gleiche bar.

Die Raulniß organischer Rorver erzeugt bieweilen Berbinbungen, Die 265 an ber Luft pon felbit leuchten. Das faulenbe Bolg bietet und ein febr gewöhnliches Beifpiel ber Urt bar Praparirt man in marmen fublichen Gegenben Sepienfnochen ober Stelette von Sifden, fo fann man fie baufig bes Rachte in bem iconften phosphorigten lichte glangen feben. Denfcliche Leiden bebingen bas Gleiche nur in feltenen Ausnahmefallen in nordliden Rlimaten.

Gine Beobachtung ber Urt, Die in England gemacht worben, murbe 266 pon D. und R. Cooper 2) ju genaueren Unterfuchungen benunt. Die leuchtenben Theile maren bier fo flein, baf fie Molecularbemeaung unter bem Difroftope barboten. 3bre Phosphoresceng erhielt fich funf Tage in Sauerftoff, Bafferftoff ober Stidftoff, murbe burd Phoepbormafferftoff ober Roblenoryb nicht gefdmacht, nahm unter Roblenfaure merflich ab und borte im luftleeren Raume, in Chlor ober Schwefelmafferftoff ganglich auf. Burbe aber atmofpbarifche Luft in ben ausgepumpten Bebalter eingelaffen ober Sauerftoff in ben mit Roblenfaure gefullten Raum geleitet, fo febrte bie Lichtentwidelung wieber. Gie erbobte fich in comprimirter Luft ober in Sauerftoff, verichmant fogleich in to-

<sup>1)</sup> F. E. Hassenstein, Commentatio de luce ex quorundam animalium oculo pro-7) F. S., MERNEUSSUM, COMMERKEUD OF INCE & GUOVUMBER BIRDIEW COLO Productine taquo de Impelo Incido. Jenne, 1858. 4. p. 5 negg, J ob. Müller's Physiologic Victle Auflago Bd. I. Coblenz, 1841. 5. S. 90.¹ > ∃iffr. J. J. Berzelius, Lehrbuch der Chemio. Bd. IX. Vierto Auflage. Dresden and Leipzig, 1840. 8. S. 791. 792.

chendem Baffer und erhielt fich in gefrierenbem eine balbe (?), in BBaffer pon gewöhnlicher Temperatur eine Biertelftunbe und in Beingeift nur einige Minuten. Berbunnte Gauren boben fie balb auf, mineralifche jeboch fruber ale pflanglide. Somefelfaure vernichtete fie auf ber Stelle. Gine gefattigte Rochfalglofung wirfte eben fo fonell, Ralilauge aber etwas langfamer. Die Bboopboreeceng erbielt fich entlich vier Tage lang in fetten Delen.

Das Leuchten bes Deeres') rubrt von vericbiebenartigen Thieren, Die fich in ihm aufhalten und icon mabrend ihres Lebens phosphoresciren, ber. Danche Landge fcopfe bieten abnliche Ericheinungen bar. Die Beobachtungen, melde Datteucci") an ber italienifden Lamporis anftellte, icheinen bie Urfachen ber Lichtentwickelung menigftens Diefer Gefcopfe genauer angubeuten. Die Phoephoreeceng, Die fich auf einen bintern Ror. pertheil beidrante, bauert noch fort, wenn biefer feibit abgeichnitten ober bas Thier geibbter worben ich. Gie wird bon feiner, mit dem Thermometer nachweibaren Barmerbbung begleitet, bot unter Balterfoff nach 30 bie 40 Minuten auf, verfattet fich in Sanerftoffgas und erhalt fich bier brei Dal fo lange, ale in atmofpharifcher Luft. Das Leuchtorgan verichludt Gauerftoff und entbinbet bafur Roblenfaure; ein pollfommener Berbrennungeproces icheint baber bier Ctatt ju finden. Sobere Barme bebt bas Leuchten für immer auf.

Lichtwirfung. - Das licht bat ben größten Ginfluß auf bie Er. 267 icheinungen bee organifchen lebend. Der größte Theil ber Pflangen- und ber Thierme't gebeibt unter feinem machtigen Soune. Das ebelfte Ginneborgan, bas Muge, ift ausschließlich fur feine Birfungen berechnet. Die Rachtzeit wird baber auch ju ber allgemeinen Beit bee Schlafee 3), in bem fic ber große Bermittler ber Mugenwelt und bes Beiftes ichlieft. Ber Die Birfungen bes Lichtes feunen gelernt, weiß ihren Berluft in gebubrenber Beife ju ichagen. Babrent Blindgeborne beiter und froblich ericheinen, find Menichen, Die frater blind geworben, ber Rrone ibrer lebend. freuten beraubt. Der rafentite Tobiuchtige berubigt fich, fobalb man ibn in einen finftern Raum einsperrt. bat er biefe Strafe ein Dal uberftanben, fo reicht oft bie bloge Drobung ibrer Bieberholung bin, ibn gur Rube gu bringen.

Die marmeerregenben Gigenicaften bee Lichtes machen auch ibre Ginfluffe fur ben Menichen geltenb. Die Thatigfeiten feiner Sautausbunftung und feiner Ernabrung fonnen burd fie mefentlich veranbert merben. Die Bericiebenbeit ber Sautfarbe unter ben manniafachen Rlimaten banat mit biefen Gricheinungen, wie mir feben merben, jufammen.

#### Bärme.

Thierifde Barme - Die Barme bee Menfchen, ber Sauge- 268 thiere und ber Bogel übertrifft immer bie Temperatur ber guft falterer

Birthe C. D. Ehrenberg, Das Leuchten des Meeres, Berlin, 1835. 4. J. L. F. Will, Horse Tergestinae oder Beschreibung und Anstomie der bei Triest beob-achteten Okalephen. Leipzig, 1844. 4. S. 57. 58.
 C. Matteucci, Fenomeni Brico-chimict dei corpi viventi, Parle prima, Plan, 1844.

<sup>8,</sup> p. 97-114.

7) J. Kidd, on the adaptation of external Nature to the physical Constitution of Man. London, 1837. 8. p. 83 fgg.

ober mößiger Klimate in bebeutenbem Gnobe. Riebere Birbeitibiere und wirbellisse Geichofte bagegen pflegen biefe Erscheinung nicht barzubieten Man unterschiebte beehalb warm und fallblitige Befen und nennt die böbere Temperatur, weiche eingelnen lebenben Thieren eigen ift und bie eine Folge mancher allgemeinen Thatigfeiten ihres Organismus bilbet, ihre Eina marme ober ihre theirifde Barme.

Die Ermung in marnhitätige und tattbiltige Gefecheft alle fich nicht mit Schafte burführern. Die Gemeinmer von reitzien Wirtschlichen überflechen und um Weiniges die Temperatur des Wittels, in dem fie teken. Die hierbei vortemmenden Größen fedemalten erschlichensäties Preckenden dem kondigen dau gede Gefenbendiet Preckenungstant. Währtend aler die meillen Siege au den fallfildigen Wefer gedörers, sinder nurständ, die Bert imperion, feden erstehen, die der die Gefenberger der Gefenberg der Gefenberg der der die der Lingschaft gedören, die der Lingschaft gedören der die der Lingschaft gedören der der die der Lingschaft gedören der der die die der d

Bir merben in der Folge feben, daß die Lebenberfichiungen eines jehen Gefähillen eine gewisse von Wärme erzeugen. Eie ist gwar in verschiebenen Thieren absolute genommen verschieben. Allein auch Alebenumflaner, wie die Gebie, der Auferstalt und die Rube oder Ladigsteit der Gefähilfen machen sich in solchem Grade gestendt, daß das jeher allegemierer auf gebeschiem Grundlugen undende Geb

unhaltbar wirb.

- 269 Alle Gebilte, die Blatgefäße und Verven bessen, seinen alse Erzeuger ber thierischen Wärme angeseben werden. Seie steilen ihr Temperatur, so weit es möglich sie, ihrer Nachbarischaft mit. Die Derhaut, die Nagket, die Haufe eine Aberreit in Folge ihrer glussigen Steftung. Die Spession und Gebraite, die wir genichen, die Kuft, welche wir einathmen, die Amolydäre, die sich unmittelbar an unserer Hauf bessen der an unserer Hauf bestehe der ihr entweren sich, so weit es angebt, auf Kossen der der die finder under Tragene erzugten Währmequelle. Sein missen aber, da sie miesten Arbeit die Reinfreg in Berkindung stehen, nieduger temperiet sein. Der Einstyld biefer Ausgewerdstämsig wird mit dattern längebungen in Berkindung stehen, nieduger temperiet sein. Der Einstyld biefer Ausgewerdstämsig wird wird der eine das Janeten unseren Kossen vor der in des Janeten unseren Kossen der Fussen, se mehr sich die Eumperatur, in der wir seben, von unserer Eigenwärme unterschäftlich
- Die Erfohrung lebrt, daß bie meiften inneren Drgann bes Menichen eine ziemlich beftanbige Eigenwarme, die 370 C. nabe liegt, barbeteen. Erreich nicht bie Ralte ber Luft einen zu boben Werth, so erhält fich bie thierisch Marine ber Daut poulfeen 39 C. nub 3095 C. Die haare und bie Alleber beffen meift niebere; bie frisch entlererien Secrete und bie Ausgeaufpmete Luft aber höhere Warmengrabe, als unfere außere Roververrachade.

Die genaus Erforschung ber Mammarbien flöst auf manchertie Schwierigierten. Wist man sie mitten des es Ebermomerten ermiten, fo mus man ein Justument wöhen, weiten Lauestlierfaust bet arösit gesehne Sobe in möglich fürzer Seit errecht. Mur trent Kaufen mit schoft der bannen und gliechtermigung der Mangmar ber Magliceirbern sind eine Auftragen der Auf

dann die Mugi nach Maufigade ber Umftante obne Ueberung ober mit einer Beifeidung von Baumwolfe, bat fich jedoch immer zu hüren, daß nicht die ungleiche Erwähmung, die Bertundung und anvere Bonungan unrechte Affaliate bedinnen. für myeirte Serve einer erwöhnlicher Affer mit über die Temperatur des Mittels, in dem sich das thie rieße Wielen betreite, Kuffeling der

Gine andere Methobe, Die Breichet und Becquerel ') jurift gebraucht baben, fufit auf ber Unwendung bes thermoetettrifen Multiplicatore. Fig. 43. geigt und ben



Upparat, seffen sie die jernannten Fortifere betreiten. a und 6 sied jung Ausstratief, bei von dem Abermomutsfelstere einsiehen. der ist inne Ausstratie, meist am stromt einen Embe e mit der Stalfandet of justimmenseister ist. Beide diesen eine bestieden auf den ist in das hir fried feiner der Stalfandet of justimmenseister ist. Beide diesen der bestiefen auf der die Stalfandet in der die Stalfandet in der die Stalfandet in der die Stalfandet ist. Der die stalfandet die stalfandet

Ein brittes mit Baffer gefülltes Gefaß, p., beffen Temperatur bas Thermometer q angiebt, wird durch eine untergefente Lampe r warm gehalten. Die Abzugerone ift

Annales des sciences naturelles. Zoologie. Seconde Série. Tome III. Paris, 1834.
 pag. 260.

Balentin, Phofiel b. Meniden, 1.

### 130 Thermomagnetifder Apparat jur Prufung ber Gigenwarme.



Aufnahmegefaß x abgefaffen. Das außere Waffer in w macht es bann möglich, bab man bie Emperatur ber in i enthaltenen Rufffigteit und bes Löthungebrathes def, ber in ihr eingetaucht ift, beständig erhatt.

Was muß fid, che man zu ben Werichem über die Währme des Werichen schrieben. In der die Werberdamen eine Zahalten entwerfen, am wie viel die Währentabeit abwürcht, vonm die Währme in d = f bei 36 °C. heibt, in k1 dagen von 30 °C. die 0°C. first ein gener Zehrenweitsigkatiog reigt abtwerfen noch  $V_c$ . Oppen den mitterbar an. Abweichausen, werde die jahre k1 inmehrenben menschieben Zehrle inderen, isalien sich dann auch bied Sweife im Währmegene dierfenen.

271 Setlen wir die wichtigften Voobachtungen alterer und neuerer Forisper ], wechte über die Eigen ma'rm e des Wenispen ohne besondere Berücksichten von der Angeleichten des Altima vorliegen, zustammen, is erhalten wir im Gangen die in der folgendben Zadelbe verzeichneten Werthe. Eie wurden der Vecquentisfertet ber Bergleichung wegen in den der die die wirden der Vecquentisfertet ver Bergleichung wegen in den der die derbeiten Vermonnterflasen ausgebreicht und bezieben fich auf Tempenaturen der Luft, bie ungefähr zwissen 12º und 25º C. liegen. Die mittels des Thermonutriplicators aefundenne Merken find wir Setracken beseichtet.

Berger, in den Mémoires de la société de Physique et d'histoire naturelle de Genève. Tome VI. 1833. 4, pag. 383. Repertorium Bd. 1, S. 28, Bd. 11.
 S. 44, Bd. 11, S. 39, Bd. 1V. S. 33, Bd. V. S. 46, Bd. VI. S. 39 and Bd. VII.
 S. 63. A. Gierse, Quaenam sit ratio caloris organici investigatur. Halae, 1842. 4.

| Nr.  | Theil bee Menichen.                                    | 0        | Brabe na | m           | Beobachter                                                                              |            |
|------|--------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | abeil bee mtenichen.                                   | Gelfins  | Réaumur  | Sahrenbeit. | Bemerfungen.                                                                            | Crevacyter |
| I.   | Meußere Saut                                           |          |          |             | 1                                                                                       | 1          |
|      | n. Mitte ber Fußiohle                                  | 32°,26   | 25°,81   | 90°,08      |                                                                                         | 1          |
|      | b. In ber Rabe ber                                     | 33°,85   | 27°,08   | . 93",00    | Die Gigens                                                                              |            |
|      | c. Mitte ber Borber:<br>flache bes Unter-<br>ichentels | 33 : 05  | 26°.44   | 91°,50      | wärme wurde<br>des Morgens<br>unmittelbar                                               | 1          |
|      | d. Mitte ber 2Baben                                    | 33°.85   | 27°.08   | 93°,00      | nach bem Muf-                                                                           | 1          |
|      | e. Knietebte                                           | 35°.00   | 28°.00   | 95°,00      | Morper bettei-                                                                          | 1          |
|      | f. Mitte bes Obers                                     | 34°,40   | 27°,52   | 94°,00      | bet war, an ei-<br>nem und bem-<br>felben Menichen                                      |            |
|      | g. Der Mitte des Rec-<br>tus femoris ent:              | 0.00 85  | 004.30   |             | bestimmt. Rur<br>bie Unterflache<br>berfonft geichun-                                   | 3. Davy    |
|      | fprechend                                              | 32°,75   | 26°,20   | 91°,00      | ten Thermome                                                                            | 1          |
|      | h. In ber Schambuge                                    | 35°,80   | 28°,64   | 96°,50      | tertugel berühr-<br>te bie Saut.                                                        |            |
|      | i. Ungefahr V. Bou<br>unter bem Rabel                  | 35°,00   | 25°,00   | 95°,00      | Temperatur ber guft = 21°1 C.                                                           |            |
|      | ten Rippe an ber Stel-<br>le bes Bergichlags           | 34°,40   | 27°,52   | 91°,00      | = 70° F                                                                                 |            |
|      | l. Un ber fechften rech-<br>ten Rippe                  | 33°,85   | 27°,08   | 93°,00      |                                                                                         |            |
|      | m. Achfethohte                                         | 36°,497  | 29°,198  | 97°,695     | Mittel von 505<br>Individuen                                                            |            |
|      | Mittel ber auße:<br>ren Saut                           | 34°,225  | 27°,380  | 93°,605     |                                                                                         | )          |
| 11.  | a. Unter ber Zunge                                     | 37°,310  | 29°,848  | 99°,158     | Mittel von 134 Perfonen. Mittlere Luft- temperatur = 24°,2 E.                           | 3. Davi    |
|      | b. Desgleichen                                         | ·37°,085 | 29°,668  | 98°,753     | Rach 31 Be-<br>ftimmungen                                                               | Berger.    |
|      | c. Desgleichen                                         | 37°,135  | 29°,748  | 98°,843     | Rach 40 an fich<br>felbst gemachten<br>Beobachtungen,<br>bei 19° bis 25°<br>E. ber Lust | Gierfe.    |
|      | Mittel unter ber<br>Bunge                              | 37°,177  | 29°,742  | 984,918     |                                                                                         |            |
| 111. | * a. Unterhauts<br>Beilgemebe                          | 34°,77   | 27°,82   | 94°,58      |                                                                                         |            |
|      | * b. Desgleichen                                       | 35°,52   | 28°,42   | 95°,94      |                                                                                         |            |
|      | Mittel bes Unter-<br>haut zellgemebes                  | 35°,14   | 28°,11   | 95°,25      |                                                                                         | Breichet u |
| IV.  | a. 3weitopfiger<br>Urmmustes                           | 36°,77   | 29°,42   | 98°,19      | -                                                                                       | - coquete  |
|      | b. Desgleichen                                         | 37°,00   | 29°,60   | 98°,60      |                                                                                         |            |

| Nr.  | Theil bes Meniden.                                                                  |          | Grabe na |             |                                                                                                |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MI.  | Eheil bes Menichen.                                                                 | Gelfius. | Reaumur. | Bahrenheit. | Bemerfungen.                                                                                   | Bechachter |
|      | Mittel bes Mus.<br>tels                                                             | 36°,59   | 29°,51   | 98°,40      |                                                                                                |            |
| ٧.   | a. 3m Endtheile<br>bee Maftbarme                                                    | 36°,90   | 29°,52   | 96°,42      | Mann                                                                                           | 3. Sunter  |
|      | b. Desgleichen                                                                      | 39°,00   | 31°,20   | 102°,20     | Mann                                                                                           | Berger.    |
|      | c. Desgleichen                                                                      | 38°,15   | 30°,52   | 100°,67     | Mittel von 2<br>Madden von<br>19 u. 25 Jahren                                                  | Derger u   |
|      | Mittel bes Maft.                                                                    | 38°,01   | 30°,41   | 100°,42     |                                                                                                |            |
| VI.  | n. Scheibe                                                                          | 38°,30   | 30°,64   | 100°,94     | Mittel von 2<br>Madchen von<br>19 u. 25 Jahren<br>in einer Tiefe<br>oon 5 bis 12<br>Centimeter | Berger u.  |
|      | b. Desgleichen                                                                      | 37°,91   | 30°,33   | 100°,24     | Mittel von 14<br>Beobachtungen<br>an Perfonen von<br>21 bis 45 Jahren                          | Gierfe.    |
|      | Mittel ber                                                                          |          |          |             |                                                                                                |            |
|      | Sheibe                                                                              | 38°,11   | 30°,49   | 100°,59     |                                                                                                |            |
| VII. | Sarnröhre                                                                           | 36°,10   | 28°,88   | 97°,00      | Bei einem<br>Manne bie gum<br>Bulbus urethrae                                                  | 3. Sunter. |
| III. | Sparnblase (und<br>Urin)                                                            | 38°,60   | 30°,88   | 101°,48     | Mittel von 5<br>Beobachtungen<br>an 5 Mädchen<br>von 17,4 Jahren<br>mittleren Altere           | Berger.    |
| IX.  | a. Sarn                                                                             | 39°,40   | 31°,52   | 103°,00     | Mann                                                                                           | Spales.    |
|      | b. Deegleichen                                                                      | 34°,55   | 27°,64   | 94°,25      | Mann                                                                                           | Braun.     |
| 1    | c. Deigleichen                                                                      | 37°,15   | 29°,72   | 96°,70      | Mann                                                                                           | De Liste.  |
|      | Mittel bes Sarns                                                                    | 37°,03   | 29°,63   | 98°,65      |                                                                                                |            |
|      | Mittel aller inneren<br>Theile mit Ausnahme<br>bes Harns (Rr. II.<br>bis Rr. VIII.) | 37°,254  | 29°,803  | 99°,053     |                                                                                                |            |

272 Salten wir und junächft an bie ihermometrischen Bestimmungen, so sehne wir, bag innere Röhren und Bebalter, wie ber Maßbarm, bie Schielten bie Sarnblich, melde ben Masmenneffer vollemmen unschieße fen sonnen, bie bediften Werthe ber Eigenwarme, nämfich etwas mehr, als 35° C, geben. Ihre Rhoinerung, 3. B. ber Darm, hate zwer im Mittel eine etwas niederere Temperatur. Allein es frügt sich, ob nicht bei Mbschung, bie sonnen währen bes Wesseling bie flow begiebe biefer Erscheinung bilbete. Der wärmste Thet ausgeren Daut, bie zimmlich verborgen liegende Affelbolke, erreicht uns 36° C, mitfih uns

gefabr 11/20 C. weniger, als ber Moftbarm und bie Scheite. Die Abtüblung, ber fie fortwährend unterworfen ift, scheint sich sogar auf bas Unterbautzschgewebe und selbt bie Musteln fortzupstangen. Denn wenn auch burdschwittlich bie ihremomagnetischen Bestimmungen fleiner, als bie bermemertischen ausfallen, ich fann es boch nicht ber biege linterschied ber Prafungsmethoer bedingen, baß wir bier nur 359,14 C. als Mittel ert... Die geschigteren und zugleich blutgeschreiten Musteln bieten bagegen 369 C bar.

Diefe Berhattniffe beflättigen fich auch in ben meiften Ginzelbeobachtungen, welche Breichet u. Becquerel ') an 3 Mannern vergleichungeweife aufteilten Es ergab fich;

|                                   |                         | Mann von                |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   | 20 3ahren.              | 20 3ahren.              | 55 Jahren               |
| Beligewebe bes Anocheis           |                         | 34°,50 €.               |                         |
| Desgleichen am Bruftmustel        |                         | 34°,50 €.               |                         |
| Unterhautzellgemebe bee Dberarmes | 34*,70 €.               | 35°,45 bis<br>35°,50 €  | 35°,33 €.               |
| Bellgemebe ber Leifte             |                         | 35°,58 €.               |                         |
| Mundhöhle                         | 36°,80 bis<br>36°,95 €. | 36°,70 bis<br>37°,10 €. | 37°,00 €.               |
| Bruftmuetel                       |                         | 36°,75 €.               |                         |
| Mueteln in ber Rabe bes Knochels  |                         | 36°,75 €.               |                         |
| 3weitopfiger Armmustel            | 36⁴53 €.                | 36°,83 €.               | 36°,77 bis<br>36°,90 €. |
| Weichgebilde am Unochel           |                         | 36°,90 €.               |                         |

Das But war nach irem Feriferen in ber Lerb vie Symbes O'f84 E. und in ber Schriftsfaggeber O'f84 ist 1,12° E. wärmer, als in ber Sophome in ber Rahe bes Hernen. Die Carotis batte in viefer Hinfigt O'f84 E. mebr, als die Schnettevene in ber Mitte ibres Bertaufes. Der rechte und ber linte Borbof bes Huhnes zigen einem Unterfeide von 0'730 E.

Da Breichet und Becquerel fanden, bag bas Blut in ber Carotis 00,14 Cwarmer, als in ber Schriftischlagaber und in ber Jugularvene 07,28 C bober temperiet, als in ber Schenfelblutaber war, fo schloffen fie hieraus, baft beffen Ligenwarme nach bem Sergen bin gunebme.

Eine größere Reihe innerer Organe ift bis jest noch nicht am Menichen genauer gewirft worben. Die Brobachtungen, weche Berger am Schaafe angestellt, geben in beier hinficht eine vellständige Ueberlicht urt ben Organismus eines Caugetbieres, so weit biefes mittellt Ebermometeruntersuchungen möglich il. Es fand fich bierbei :

| Eheil.                                                      | Temperat.<br>in Gelfius.<br>graben.  | Theil,                                             | Temperat.<br>in Celfius<br>graben.   | Theil.                   | Temperat<br>in Geifius-<br>graden. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Unterhautzell-<br>gewebe<br>Benenblut<br>Gehirn<br>Piörtner | 37°,35<br>39°,55<br>40°,25<br>40°,30 | Arterienblut<br>Maftbarm<br>Linter Borhof<br>Leber | 40°,61<br>40°,67<br>40°,90<br>41°,25 | Rechter Borhof<br>Lungen | 41°,40<br>41°,40                   |

<sup>1)</sup> Breschel und Becquerel a. a. O. p. 268 -- 270,

Der größte und ber kleinfte Werth weicht mithin bier um 40,05 C. ober ungefahr 1/2, bie 1/2,0 bee Gangen ab.

273 Die Nacenverschiebenheit bes Menschen andert feine Eigenwarme in feiner wesentlichen Urt. Diese erheilt aus ben in ber nachfolgenden Taebelle verzeichneten Mittelwerthen, welche 3. Dann i am Cap ber guten Hoffmung, auf Ices be Krance und auf Ereson erhalten bat.

| Nro.  | Individuum.                                       | Gigenm<br>Geifius<br>unter<br>ber<br>Bunge. | årme in<br>graben.<br>in ber<br>Achfel-<br>hobie. | Jahl ber jum<br>Grunde liegenden<br>Beobachtungen. | Größter Un-<br>terfcieb zwi-<br>ichen bem ge-<br>fundenen<br>Marimum<br>und<br>Minimum. | Mittlere<br>Tempera-<br>tur der Luft<br>mährend<br>der Un-<br>terfuchung. |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| I.    | Ermachfene Englander am Cap<br>ber guten Soffnung | 37°,32                                      |                                                   |                                                    |                                                                                         | 13°,55 €.                                                                 |
| 11.   | besgl. auf 36le be France                         | 36°,87                                      | -                                                 |                                                    |                                                                                         | 23°,30                                                                    |
| III.  | beegl. auf Cepton                                 | 37°,33                                      |                                                   |                                                    |                                                                                         | 23*,38                                                                    |
| IV.   | Sottentotten am Cap                               | 37°,32                                      |                                                   | 5                                                  | €,65 €.                                                                                 | 13°,55                                                                    |
| V.    | Reger auf 36le be France und                      | 37°,01                                      | 36°,78                                            | 5                                                  | 0°,53                                                                                   | 24°,70                                                                    |
| VI.   | Singatefen auf Centon                             | 38°,24                                      |                                                   | 6                                                  | 0°,83                                                                                   | 260,10                                                                    |
| VII.  | Regeralbinos auf Centon                           | 38°,60                                      | 9                                                 | 4                                                  | 0°,41                                                                                   | 26°,10                                                                    |
| VIII. | Mulatten auf Centon                               | 38 ,18                                      | 37°,33                                            | 7                                                  | 1°,10 u. 0°,83                                                                          | 25°,55                                                                    |
| IX.   | Gingeborene von Cepton                            | 37°,06                                      | 36°,57                                            | 3                                                  | 0°,27 u. 0°,55                                                                          | 24°,44                                                                    |
| X.    | Stamm ber Bebas auf Cenion                        | 36*,76                                      | 35°,4                                             | 3                                                  | 0°,27 u. 0°,55                                                                          | 25°,55                                                                    |
| XI.   | Malaien auf Centon                                | 37°,15                                      | 36°,96                                            | 4                                                  | 0°,55                                                                                   | 25°,55                                                                    |
| XII.  | Sepons von Mabras auf Erpion                      | 37°,03                                      | 35°,92                                            | 6                                                  | 1°,11 u. (°,66                                                                          | 263,66                                                                    |

Der Unterissied bes Marimum 38'60 E. nub bes Minimum 30'76 C, bad unter ber Junge angetroffen wurde (namlich 1948 E), finder fich icon, wenn man an Menschen verseiben Race Befriche angelit. Die hettentetten ergaben sogar in biefer hinsicht, wie Rro. IX. zeigt, 1945 E.

274 Shglich bie Menge ber Berbachtungen, welche über bie Eigenwärme bes Menichen vorliegen, ziemlich groß ift, fo richt sie boch nicht bin, um bie Einftülle bes Gelichtete, ber Tages und Jahrekzit, ber Aftererense stirntion und Schnicher Rebenverhältnise sicher und zureichen Bedentt man, bah bie verfückenen Justiante bes gerrüffen Andribunum ist einer riche Watme in böherem Grade, als jene Bedingungen andern, so er flatt sich beier Verfahrungen fonten bie sich geren Grade und gestellt gesche flatifischer Erfahrungen finnten bie sich bier vorbietendere Gewierzigleiten kierwirken.

275 Bieht man aber die fpater zu erfauternden Einflüsse, welche die Ernährungserscheinungen auf die thierische Warme aussüben, in Betracht, so lätt sich als wahrscheinlich annebmen, daß durchschrittlich die Frau ge-

<sup>1)</sup> Berger a. a. O. p. 276 - 303.

ringere Temperaduren, als der Mann befigen wird. Ein Menich, ber räftig gedaut ift, wiel ist und get oder arbeitet, alle Eintrude tebaft auffäßt und in einer mäßig warmen Luft lebt, muß in diefer hinsicht ganfligere Berbilmisse, als wenn das Gegentheit Statt finder, darbeiten Sche fette Lutte geden im Milgemeinen weniger Währme ab und frieren daber auch in geringerem Grade, als magere. Gin fleines Individuan befindet sich in dem gleichen alle einem geferen gegenüber im Machtyeil. Wachen die Schummitet feine Unterfisiede, so wird die Eigenwahrme im Schalfe niedziger, als im Machen aussällen.

Gierfe ') fuchte in einer eigenen Beobachtungereibe bie Barme unter ber Junge nach Berichiebenheit ber Tageszeiten zu bestimmen. Seine Mittelgrößen find:

| Tageszeit.                                 | Mittlere<br>Barme<br>unter ber<br>Bunge in<br>Eetflus-<br>graben. | 3ahl ber Beobach-<br>tungen. | Tageszeit.                     | Mittlere<br>Warme<br>unter ber<br>Bunge in<br>Gelfiue-<br>graben. | Babl ber Beobach-<br>tungen |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nachts bon 11 bis                          |                                                                   |                              | Bor bem Gffen                  | 37°,13                                                            | 3                           |
| 2 Hhr                                      | 36°,81                                                            | 2                            | Rach bemielben                 | 37°,50                                                            | 3                           |
| Früh vor bem Früh-<br>flud von 6 bis 8 Uhr | 36°,89                                                            | 9                            | Rachinittage zwi-              | 37°,43                                                            | - 6                         |
| Früh nach dem Früh-<br>ftud von 6 bis Buhr | -37°,08                                                           | 3                            | Abends zwifden 6<br>und 10 Ubr | 37°.29                                                            | 6                           |
| Vormittag gwifchen 9 und 11 Uhr            | 37*,23                                                            | 6                            |                                | 0.7.                                                              | . "                         |

Objetich die geting Jahl ber Werficht eine allgemeinen Schäffe über ben Ginfind ber einzelnen Tagekzieben gestatet, so erbellt boch wenigkens aus ihnen, das meig die Eigenwärme bes Nachte und frich vor bem Frichflicht gerinner, als Nachmittage und Abends ausfällt. Sie erdölte sich, wie man sieht, nach dem Effen, wo sie überbaupt ibr Maximum erreicht, um Orga G.

Sångling und jebr alte Lette fimmen darin mit einander überein, 276 bag ibr Röpere leich absühlt. Sie bedirften behort eines verfelltnissmäßig bedeutenderen Souges der Belfedung, als der Erwachlen mittleren Abteres. Der Reugedveren verhält sich natürlich im Magenbilde, wo er zur Welt fommt, wie ein Sexert, das aus dem Röpper gestoßen wird. Er dat daber eine Zemperatur, wedeh der der Amergebilde ber Multer nach fledt. Erde ein ich fort, fo führt fin Körper vass da. Ift aber feine Luftathmung eingefeitet, so fletzig feine duchfohnittide Dautwörme in geringem Gabe um den moch im Körbealter eine kends debetuchtere Größe, als im Erwachsenn Sinft and hier Temperatur aus den oden angefinderen Grinden, so bet Temperatur aus den oden angefinderen Grünken, so beträgt doch nur der verschiede in ker Achter eine Universides.

A. Gierse, Quaenam sit ratio caloris organici partium inflammatione laborantium, kebrium, vaginae in femnis menstruis et non menstruis, hominis dormientis et non dormientis et denique plantarum, investigatar experimentis ab aliis et a memet ipso institutis Italae, 1832. 8, p. 41. 42.

Die Untersuchungen von Chisholm und 3. Daop belegen bas Befagte in an-

| Nto. | Individuum.                                                 | Mittlere<br>2Barme ber<br>Hebfe.bobte<br>nach Ebis-<br>bolm in<br>Cellinsgraden | Nro   | Individuum.                                                     | Mittlere<br>Barme ber<br>Uchfelbohie<br>nach 3. Davn<br>in<br>Geifiusgraben. |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ı    | Drei weiße Kinder von                                       |                                                                                 | IV.   | Reugeborner                                                     | 36°,94                                                                       |
|      | 15,5 Jahren mittle-<br>ren Alters                           | 36*,85                                                                          | V.    | Daffetbe Rint 12 Ct.                                            | 37°.22                                                                       |
| 11.  | Drei farbige Kinber<br>von 41, Jahren mitt-<br>teren Altere | 364,20                                                                          | VI.   | Daffelbe Rint 3 Tage nach ber Beburt .                          | 37°,22                                                                       |
| ш.   | Ermachiene beiber                                           |                                                                                 | VII.  | Erwachiener                                                     | 36°,50                                                                       |
|      | Racen                                                       | 35°,93                                                                          | VIII. | 12jabriges eingebore-<br>nes Kinb von Gut-<br>fragan auf Cepton | 35°,83                                                                       |
|      |                                                             |                                                                                 | i\.   | Jaft 100jabriger Gin-<br>geborener von Gut-<br>tragan           | 35°,89                                                                       |

3. Dapn ') pruite auch noch in ber Folge bie Eigenwarme ber Munbhoble febr alter Leute. Die Babl ber Pulsichlage ift jum Bergleich bingugefügt.

| Indivi- | After<br>in<br>Jahren | Barme unter<br>ber Bunge in<br>Ceffiusgraben | Jahl ber Bute.<br>idlägein ber Minnte | Temperatur<br>ber Luft in<br>Gelffusaraben | Indivi- | Altter<br>in<br>Jahren | Warme unter<br>ber Bunge in<br>Geffiusgraden. | 3aht ber Puts.<br>fcbigge in ber<br>Minute. | Temperatur<br>ber Luft in<br>Gelfiusgraben. |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Frau    | 76                    | 37°,4                                        | 50                                    | 6°,7                                       | Mann    | 88                     | 37°,5                                         | 56                                          | 15°,5                                       |
| besal.  |                       | 36°,6                                        | 70                                    | 12°,8                                      | Mann    | b9                     | 370,5                                         | 70                                          | 12°,2                                       |
| beegt.  |                       | 36°,9                                        | 78                                    | 15°,5                                      | beegl.  | -                      | 36°,0                                         | 64                                          | 13°,5                                       |
| Mann    | 87 .                  | 36°,9                                        | 84                                    | 130,9                                      | Mann    | 91                     | 36°,9                                         | 56                                          | 11°,1                                       |
| Frau    | 87                    | 36°,9                                        | 88                                    | 120,2                                      | beegt.  | -                      | 37°,5                                         |                                             | 15°,6                                       |
| Mann    | 8%                    | 35°,5                                        | 44                                    | 6°,7                                       | Mann    | 95                     | 36°,9                                         | 56                                          | 13°,9                                       |
| beegt.  | -                     | 36°,6                                        | 70                                    | 12°,8                                      | Mittel  | 86,2                   | 36°,86                                        | 68                                          | 12°,5                                       |

Die mittlere Bann ber Ableichbete des Greifes fire. in, ber erften Tabelle mar nur ohn in John C. geringer, als bie bes Erwachienen. Erinnern wir une, bab wir als Durchichnitewerth ber Tamperatur unter der Junge 377,18 C. erhielten (2. 271), is wickt ber für tie Greife von 81,2 Jahren mittleren Altere gefundene Werth von 379,6 C. un 07,3 C. ab.

Roger i fand bei Mengeborenen, bie eben gur Weit gefommen maren, 31°,25 C., einige Beit sieder bagegen 33°,30 C. Bier und zwanzig Stunden nach ber Geburt ergaben sich 37°,05 C., im Laufe ber erften Woche 37°,08 C. und gwifchen 4 Monaten und 14 Jahren 37°,21 C.

Philosophical Transactions. London, 1844. 4 P. I. p. 62. Annales de Chimie et Physique. Troisième Série, Tome XIII. p. 178 fgg.

<sup>&</sup>quot;) Roger in Argrice's neuen Retigen, 1844, Rr. 630. E. 217.

Die Sobe des Ortes über dem Merressiegel scheint leine wefente 277 iche Wirtung auf die Größen der Eigenwörme ansyudden "Der scheind wir des Merres 18790 C. und auf bem St. Bernhard (2193 Meter) 309,95 C. sür den 36990 C. und auf bem St. Bernhard (2193 Meter) 309,95 C. sür den gerichssiegen Armmuefel eines und bestieden Zosighipigen Mannes. Der eines Arbeiters, wechter ichne 4 Jahre auf seinem Berge lebte, ergad 309,90 C. Die deiten Schnelbeuger eines Junede zigten im Nactinad 3970 C. win 38980 C., und auf dem St. Bernhard 39900 und 3970 C. Ein Begen unterssiehe von mebr als 1,17 Klimeter eist ober noch keine Meuchdung beständiger Art bervor. Es ist nicht wohrscheinlich, das die Eigenwärme burch die Von der Verballes achnert zu werden vermaa.

Die Wickungen, welche bie Zemperatur ber Unft aussist, laffen fich 278 febere befinnen, wei bie Gegentbäfgisfeiten bes Deganismas in beteurenberen Wahrne ober Kälteglauben, die Echweishildung, ber Benegungstreite und dinliche Erfcheinungen tie Berbäftniss burgherfieh anbeen. Da wir bie Hofgen, welche die äußersten Möhrmagerunen barbieten, in ber Relae betrachten werden. die fennen wir und bie er nur auf die Gimfalis bes

Rlima ober gewöhnlicher funftlicher Bedingungen beichranten.

Stafffifde Erfabrungen beuten an, baß bie mittlere Marme bes emenschilden Rörpetes, ber fic aus beißen Rlimaten in falte begiebt ober aus biefen nach jenen reift, langfam finft ober fteigt. Die Unterfosiebe find immer im Gangen gering, wechseln aber ihrer Größe nach in ben verschiebenen Individuen Eybour um De volleget 19 finden, hab sich nur bie burchschmittliche Eigenwatme am Cap Dorn bei 599 fabilicher Deritet und De C berr uft um 19 C, verminderte. Ungefahr 4000 Eingeferfahrungen lagen ibren statissfischen Bestimmungen gum Grunde.

Theile, die unmittelbar ben Einflüssen bed umgebenden Medium aus. 280 geset sind, solgen Schwantungen der äußeren. Einwirfungen in höherem Maage. Diefer Sap erhollt aus ben Bersuchen, die Berger an ber Garnobre bes Mannes ansiellte. Sie wurde, nachdem sie im Kreien

Eydoux u Souleyet Ebendaselbst, Tome IX. Paris, 1838. p. 190.
 Breschet u. Becquerel Ebendaselbst, Tome IX. p. 271 — 80.

Breschet und Becquerel, Annales des sciences naturelles. Zoologie. Tome IV. Paris, 1835. 8. p. 385.

282

33°33 C. angegeben, in Baffer von verschiebener Temperatur gebracht. Bestimmte man nun ibre Barme, fo ergab fich:

| Theil                                                                             | Temperatur<br>bes Waffers in<br>Ecifiusgraden. | Dauer der<br>Berührung<br>in Minuten. | Barme<br>in<br>Celfiusgraden | Theil.                                                                          | Temperatur<br>bes Waffers in<br>Celfiusgraben. | Dauer ber<br>Berührung<br>in Minuten. | Warme<br>in<br>Gelflusgraben. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Sarnröhre,<br>3 Centimeter<br>über ihrer<br>Munbung<br>beegleichen<br>beegleichen | 10°,0<br>18°3<br>45°,0                         | 1 2                                   | 14°,44<br>26°,11<br>38°,03   | Sarnröhre,<br>3 Centimeter<br>über ihrer<br>Mündung<br>Oberfläche<br>ber Eichel | 47°,78                                         |                                       | 39*,03<br>40*,00              |

Birfen bebeutenbe Kaltegrade langere Beit hindurch, so verbreitet fich bie Abfuhlung in immer tiefer gelegene Organe, bis endlich bie ergriffenen Theile ortlich absterben ober ber Mensch im Gangen erfriert.

281 Die unmittelbare Erfahrung lehrt icon, bag Bewegung und forperliche Arbeit, mithin bie Thaifgleit ber Mustelm und beren nothwendige Folgen, die Eigenwärme erhöhen. Berfuche fonnen biefes burch genauere 3ablenbelege erharten.

Betrachten wir wiederum die Ergebnisse ber thermomagnetissen Unterlichungen, jo fitig an die Prefet im We erqueret i) die Eigenwärme bes zweisopsigns Armmuskelse um 6'5 C, wenn ihn der Weisse medrere Wolfe hiere einander zusämmenzge, Sägte er die Winduen lang Hofz, so erhob sie sich um 1'C. Thermometerdeokachtungen von I. Da vy') lebrten, daß anhaltente Zuskewegung die Eigenwärme der Daut, der Windbölde um des Sanders erreissen. Die Generalene Berfalisst, die deen salls die Winduen der Vergleiche der Vergleichen die fiche Geschen nach sich ein die eine gleichen Todgen nach sich ein der Vergleichen nach sich

Dhefeich die Gebörmutter mehr But möhrend ber Schwangerschaft ister, und eine gegrer Dhiltgeit zu seiner Zeit entwiefelt, fo simmen boch die von Fride') und Gieres, gemachten Ersahrungen darin überein, daß sierdungt die Währme vor Schieden nicht erhöht wird. Die Kultate daggen, welche mentstrützen Frankivvon erzeichen, weichen ind bieser Schieden von der die Beiter gegen der die feinen Unterschied, Friede daggen, welche met Ersphing von 67/3 C.

Stellen wir Die einzelnen Temperaturwerthe, welche Die genannten Foricher ermittelten, gufammen, fo erhalten wir:

Breschet u. Becquerel, Annales des sciences naturelles. T. III. Paris, 1835.
 p. 272-273.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Annales de Chimie a. a. O. p. 185, 186.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fricke in S. u. Oppenheim's Zeitschrift für die gesammte Mediein. Bd. 1X. S. 293.

<sup>1)</sup> Gierse a. a. O. pag. 39.

|                   | Mit          | tlere Eigenm | arme in Celfiusg | raben nach        |
|-------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| Individuum.       |              | Fride.       |                  | Gierfe.           |
|                   | Achfelhöhle. | Chribe.      | Bebarmutter,     | Cheibe.           |
| Richt ichwanger . | 36°,43       | 38°,14       | 37°,50           | 38°,00 bis 37°,91 |
| Schwanger         |              |              | 37°,50           | 38°,04            |
| Menftruirt        | 36°,87       | 38°,75       | 374,50           | 37°,78            |

Laft aber auch die Schwangerichaft die Temperaturverhaltniffe der Scheide unver, anbert, so gilt medrickeinlich nicht bas Gleiche für die Geburtearbeit. Theoretische Orinde und bas Gefühl bes eingeführten Bingers beuten barauf bin, bag bier eine Erböhung der Gigenwarme flatifindet.

Da bie Beschaffenheit bes Blutes, ber Rreislauf, bie Athmung, bie 283. Saudausbünftung und die Thatigeiten bes Retruenspfiems ben bebeutenbesten Giben bie Berchklind ber thierischen Bame ausbien, so hat man auf die mannigsachse Weise versucht, bie Beränderungen beiber vergleichen zu beobachten, um Ausschlift über die Ursachen ber Erscheinung zu gewinnen.

Das Mut fann fich nur baburch in seinen regetrechten Berbaltniffen 284 erbalten, baß padbungsschieft vom Zeit ju gleit jugefieht neuterben. Sie miffen ben Berluft an Material, den viele Thätigsteine bes Körpers nach sich ziehen, Mangelin sie, so wird der Körper gezwungen, seine eigene Masse zu beiem Zwede zu dennugen. Er zehrt baber seiner Selbsterbaltnig wegen ab. Dies Berhaltniss milsten, wie sich von itlich errebaltung wegen ab. Dies Berhaltniss milsten, wie sich von itlich errebaltung wegen ab. Dies Berhaltniss milsten zu den Winderungen gestalten sich aber in bertelben Winderungen gestalten sich aber in anderer Weise, als man es sich auf der erfen Bield densch würde.

3ft bie Nahrung ungureichend, so wiederholen fich abnliche Erscheiningen. Werben falte Getrante in hinreichender Menge genoffen, so fann fich ibr Einfluß für einige Zeit baburch fundgeben, bag bie tbierifche

Ch. Chossat, Recherches experimentales sur l'inanition. Paris, 1843. 4. pag. 94 — 123.

Barme bee Organismus finft. Das Migverbaltniß gleicht fich aber wieber fpater aus. Die Temperatur vermag bann fogar bober, wie fonft,

burd bie Begenwirfung bee Dragnismus ju fleigen.

286 Die Haut bilbet einen Sauhregulator ber thierischen Warme. Die Derhout, hie eine Bulgefigbe besse, wie von der Gerbaut aus burchwärmt. Beite zusammen siehen aber mit der Amwiphäre, deren Temperatur wehlet, in Berchindung. Berssietenen Wännengen werten ihnen hier nach Mannigfatigteit der Berehätinisse entgegen. Das Bur,
das sich in ihren in missigen Mimaten absählt, fehrt in das Innere des
Körpere zurich und vermenzt sich hier der der der den Burchköften inte fin geschälteren Teilen beregt haben. In Wögen auch die Folgen, die bierburch veranschlich werben, in hohem Grueb fehnen fie boch nie gänzlich ausbielben. Die hatt wird baher in mößigen
Rimaten, beren Urlindisme die bes Buttes nicht errecht, zur Mössibung
bes gangen Organismus beitragen. Ihr Einfulg muß mit der Größe der

Birigt aber in ber Sige Schweiß aus, so tritt noch ein anderer Grund ber Berabsegung ber Temperatur hervor. Die an ber Dberfläche bes Körpers ausgeschiedenen Baffermengen verbunften allmäbig, binden hierburch Wafme, werben seibl falter und fuhlen bie haut bis zu einer gewiffen Tiefe ab. Entbissen wir ichwiesende hautflächen und beginftigen auf biefe Weise bie Berdempfung, so versteren wir auch balb bas

Gefühl ber Dipe im gangen Rorper.

Da enbich bie Saufausbinftung ein wefentliches Glieb ber Ledenserfdeinungen bibet, so muß auch ibre pidftiche Unterbrüdung bie thiereiseine Beime beeintrachtigen. Bestrichen Brefchet und Becquerel bie gefammte außere Körperfläche eines Kaninchens, bessen Mustella 38°C. angaben, mit einem fustischen Frinfis, so san ihre Camperatur innerhalb einer halben bis einer gangen Stunde auf 24°S bis 22°C. Sie fiel sogar auf 20°C. in einem zweiten Falle, in bem die umgebende Atmosphäre 17°C. berbot.

287

Der Derzischag und bie Alhmung find bie beiben Sauptfeiler, auf benn bie allgemeinn Berblittige ber theirichen Weime zweien. Bergespert fich bie Schneiligfeit bes kreickaufes, so ift auch bierdurch ein Mittel jur Erbohung ber Gigenmarme gegeben. Menpfang dere ein Teil eine Blat mehr, so fint feine Temperatur. Die bes zweichspfigen Urmmuntete berminderte fich (donn in Berudum vom Dreichet und Derguber vom Dreichet und Derguber vom Dreichet und Denguber, so fie bei Gigenwieren im Schneil in 19 Minuten um Vo C., fie fehrte aber bald nach bem Deffinen bes Berichluffes auf ihre frührer bode jurich D. bie bie 3 judinfann ber Schneilarterie war vom steinem sichen Criolze begleitet, weit wahrschaftlich nicht ber Villafauf, ber Rennweige wegen, in ausgebebraterem Wasse gedemmt wer. Deise Beir

<sup>4)</sup> Bergmann in Mütter's Archiv 1845, 8, S 296 - 319,

fuche lehren zugleich, bag vorzüglich ber Eintritt bes hochrothen arteriellen Blutes bie Großen ber Eigenwarme beherricht.

Das Berbätinis ber Athmungericheinungen jur ihreifichen Wärme 288 befätigt biefen Egn. Das buntlet But immit Cauerifie Per fuff in ben Lungen auf, giebt hierspir Kehlensture ab und wird durch biefe Berränderung bei ferbet gefärte. Die Spunptaufet ber Ergtaugung ber anteriellen Plutmaffe liegt baber in ihnen. Der Albmungspreces erlangt aber noch beebesgare inen grefe Möchigeit, weil dow ihn der Sprechtlich gund die Berthetlung bes erfrigfeten Plutes im Körper aus spater anzusübrenden Gründen unmachlich ift.

Nam man foon bieraus entnehmen, daß sich nicht bie thierische Mitme ohne bie Album gin erbolten vermag, je sobrt noch derreich bie Erfabrung, baß oft bothe gleichfermig steigen und sinfen. Daufig Alerbriationsberaugungen erbsen bie Zemperatur ves Köprers, weil dann das Perg mehr bochreifes But durch die eingelnen Dzgaue fibrt und bei freigen der But der die eingelnen Dzgaue fibrt und eine nicht undebeatende Jahl von Wuselein in Thägigteit bleiben. Der Araft bes Greigens und bes Bludwude nimmt ab); die Tragane erbalten eine besten Bludwude nimmt ab); die Tragane erbalten eine bunkelten fallet eine belleren Blutmaffe. Est zij gleichgallig, ob die hie hen mung der Athmung durch Judschafen betwar wird. Die Wange kennen finkt nach Nausgabe der einwirfenden Gleicungen. Sie feight unt, wie die Erfahrungen der M. Cooper und J. Arnold's fehrten, ummitteltar vor dem Exde eingelner Böget, deren herumschweiseint werden.

Sprigt man größere Mengen von Stuffigleiten in bas But und 289 bringt bietund bie Erfchieunugen best Schrechefteft in Innerhung, for richtet sich vie Breinburgen ber Cingenbereifte in Innerhung, so richtet sich vie Breinberung ber Eigenwaren and bem Grabe ber Gegen wirtung, welchen ber Eingriff beranlägit. Satht ich ich ein größerer Wengen Baffere von 189:75 C. in bie Jagasarvene einer handt in eingerertieten, so war nur die Eigenwarme ber Leistenburg um 673 C. und bie ber Achtel behie und 1943 eine balle Etunde fpäter gefunfen. Die ber Leist eige aufgeren Gebörganges, ber Scheite und bes Afters baggen hatte sich nicht verändert. Diese Ergebricht ich gene geber aus der Freundschuftung ber haut. Denn Thiere ber für aus bei nicht fetten aleich Freinber bie troße ackunfe sind.

Die Einfprigung einer ichwachen löfung von unterfohlenfauerem Natron in bas Blut erhöhte die Eigenwarme ber verschieben dörpertheilt bie erften Stunden und Lage nach dem Bersiche. Das Marimum ber Bergrößerung trat 4 Stunden nach ber Operation ein. Es betrug 206 in der Janulinalgend und ber Moffelbote, 3º C. in bem außeren

<sup>&#</sup>x27;) J. Reid, On the Order of Succession, in which the vital actions are arrested in asphyxia. Edioburgh, 1841. 8. p. 10. 11.

Fr. Aruold, Untersuchungen im Gebiete der Anntomie und Physiologie. Bd. L. Zürich, 1838, S. S. 158 — 162.

<sup>3)</sup> Repertorium, Bd. IV S. 364, 365.

Beborgange und 1º,2 E. in ber Scheibe und bem Maftbarm. Das unterfohienfauere Metron verfiffigt aber bas Blut, erzeugt leicht fieberbafte Befchwerben und fann felbit typhofe Erscheinungen unter manchen Bebingungen, bie jeboch bier uicht eintraten, bervorrufen.

Eine Einsprigung von Ciweisissing verlangerte ben Zeitraum, in bem bie Zemperatur bas Marimum ihrer Eribing erreiche. Da biese Berluddent für bie Efflizung ber Ursche ber ihierischen Wähme von Bebeutung ift, so gebe ich bier bie Einzelwerthe ber zu werschiebenen Zeierten berbachter Mömmerabe

|                                         |                   | Σe    | mperatu | r in Ce     | (fiusgra  | ben.  | 100   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------|---------|-------------|-----------|-------|-------|
| Cheil. bar por                          | Unmittels har por |       | na      | ch bemfelbe | n in Stur | iben. | -36   |
|                                         | bem Ber-          | 3/4.  | 18.     | 23.         | 40.       | 46.   | 63.   |
| Inquinalbuge                            | 38°,7             | 39°,3 | 39°,5   | 40°,0       | 39°,2     | 38°,9 | 38°,7 |
| eldfethöhle .                           | 38°,7             | 39°,3 | 39°,7   | 39°,7       | 39°,1     | 38°,8 | 38°,  |
| Tiefe bes au-<br>Beren Gehor-<br>ganges | 38°,5             | 38°,9 | 38°,8   | 39°,5       | 38°,8     | 38°,6 | 38°,0 |
| 21fter                                  | 39°,2.            | 39°,5 | 39°,7   | 39°,6       | 39°,3     | 39°,3 | 39°,0 |
|                                         |                   |       |         |             |           |       |       |

Satten hunde Gieifd, bas mit Alfobol burdpfraft war, gegeffen und waren fie hierdurch schaftrunten geworden, so zeigten fich verfchiebenartige Schwantungen ihrer Cigenwarme, sie mochten schon wieder nücher nucherfein ober nicht. Die Unterschiede aber, welche bie Messungen überhaupt barboten, fielen im Gangen gering aus.

- Die alltägliche Beebachtung leter ichen, mit weicher Kroft bas Nervenfpstem auf bie Erscheinungen ber birterichen Manne zu wirten vermag. Sie erhöht sich burch gestige Aufrequungen, sei es ber Ferude eber bes Jonnes, her Schaun voor ber gessechen rieben wir hit burch Trauer, Fürcht eber Schreft. Diese Berainberungen somen sich auf einzelne Josie beschänden der auf ben gesammten Teganismus ausebenn. Die Saut ber Nafe, ber Mangen ober bes gangen Geschiese erfaltet bei liebeltieten, bei bem Erberchen over in der Ampanlung einer Dumacht. Dauert aber die letter länger fort, so erniedrigt sich auch die Eigenwarme ber übrian. Deliet bes Benedicht
- 291 Das Nerveulpstem kann mittelbarer Weise die Eigenwärme durch die Herrschaft, die es über die Benegungen der einzelnen Theile ausäblt, der simmen. Muc Eipflisse est Art, die zumäche nur ben Kreistaaf und die Athmung, die Gewebe der Gesäße und die der übrigen Körpertheile trefsen, spiegeln sich auch bald in den Erschaungen der Temperatur ab. Es wäre aber auch benkta, das die Kretnen in einer gewissen numittelbaren.

Beziehung zu ben uns hier beschäftigenden Erscheinungen ftanden. Da biese Ansicht in frührern Zeiten in hohem Grade verbreitet war und noch jest ihre Anhanger bat, so bemuhte man sich, sie durch die verschiedenartigften Berluche zu beweisen.

Bedrutende Reremertegungen fonnen bie thierische Waferne verfan 292 bern. Gie fant 1, 28 nach 6 bof fat 1) im Quachschnitt um 0,577 ihres Berthes, wenn Dunde einen tödtlichen Schlag auf ben Ropf ober ben Backe, wenn den ober tiefer, thre beiten berumschweifenden Pervern am Balfe burchschnitten, bie Rebenniere mit bem fplanchnichen Gestohe ausgereitet ober eine Deinwerssiftung eingeleitet worden wer. Einflusse der Art wirten aber mit solcher Rraft auf die Erscheinungen des Rreidelaufe um der Ethmungen als boge Riggereften immegnen der Althungen als boge Riggerefteninnen der Verventschäufeit anguieben.

Mande Koriser claubten ben Beweis ihrer Ansich burd. Wefinge, 203 bie sie na friest getebeten Dietern ansietten, liefern us fonnen. Man ist nämlich unter gewisen Bestätnisse im Stande, bie Albemungsnechan mit enthauskeiter ber erwägtere Saugethiere burch Mittel, die wir später leinen iernen verben, zu unterhalten. Dies fünstliche Respiration belebt den Berzisslag. Das But erhält seine bochrolie fände wieder und bewergt sich zu gemingen Berdsttmissen von Alexan in einem Teile der Körperregane. Die thierische Währne muh baber unter biesen Umfänden freigen. Dinge sie der umstitchat von dem Krerenssssung, so so die biese die gestellt der Körperregane. Die thierische Währne muh baber unter biese der Umständen freigen. Dinge sie der umstitchat von dem Krerenssssung, so so die von die einteren. Die Eigenwärme des Leichaums müßte gleich rach für interen. Die Eigenwärme des Leichaums müßte gleich rach für ihr unter den der ein inder

"Probie glaubte beifes in ber Thot gefunden ju hoben. Burbe in Kanichen, wos in unverfegeten Jufander Se, 22 Cub. 30ll kohlenfaure in einer halben Stunde ausathmete, vergistet oder durch Jersten bertangerten Martés getöbtet und bie fünftigte Athmung eingeleitet, so sollte das Spier 20,24 bis 28,27 C. 3. Rohlenfauer in ber gliechen Zeiterzugut und nichts beste weiger um 373 C. erkalten. Diefer geringe Interfigibe entspiech auf ein nur, wenn man sesch Allted als richtig ansiech, ber Unvollsommenheit ber Athmung, die sich unter so naturwöhrigen Am Berbaltmille nettend woch der Berbaltmille nettend woch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C.h. Chossal, Mémoire sur l'influence de système nerveux sur la chalcur animale. Paris, 1820. 4. p. 1 — 49.

nuten 37',22 C, nach einer Vierteisunde baggen 37',50 C. Sie schwantfer mitsin, ie nachem eben vos dame besser ehr schiedeter gelaga. Eine Oenar, die im gesunden Andambe 42',24 C in der Riedst anzeigte, etc. ab unmittebar nach der Einelstung der sindsschen Ashmung 41'66 C: 10 Minuten spitter aber nur 40',24 C. Burde das Zhier enthauptet und warrette nun davaraf 5 Minuten mit dem Spitte ete Biglebäges, damit sich die Krümpfe der Mynusfe dernschieden, so sand 4 M. alfold im Massausschaft auf 41',11 C, nach 3 und 4 M. alfold C, nach 6 und 9M. 42',24 C, nach 12 M. 41',35 C, und nach 35 M. 43',05 C. Man sieds hierard pund 21 M. 41',35 C, und nach 35 M. 43',05 C. Man sieds hierard das zie er sied daer dernschied das die daer dernschied das die daer dernschied daer von der die daer dernschied daer mar, baß er sied aber ekenfalls nicht eigent, einen unmittelbaren Einstüß des Verreweissens und komeisen.

294 Die Beobachtungen von Matteucci zigen überbieß, wie menig bie Gigenwarne von ber biereten Zhitigeit ber Reren abhangt. Datte jeuer Forfiger bie Schlag und Butatern bes hinterkeine eines Sanindens unterhunden, die Artven bagagen unverschett gelassen, so ging in einer halben Glund bei Barme eines Genfelmusfels von 3093 G. auf 259 C. bei 170 C. ber kuft berad. Leitett man einen eletrischen Etrom burch, so gogen sich gwar bei Monfeln zusammen; bie Temperatur fieg aber nar um 10 C. Wurden bagten ber Schnell und ber haftnerve eines anderen Thieres der Art burchschnelt wir bet Polisarer gelassen, so son bei ber Butatung ungestert gelassen, so san bei der Butatung ungestert gelassen, so san bei der Butatung ungestert gelassen, so san bei der Butatung ungestert gelassen, so san bei gene in der einen Wetellunde um 10 C. und erhielt sich bann längere Zeit hindurch auf ihrer einmal angenommenen Söbe.

Marteickeben wir die schiecken Empfadmagen ver Klete und der Weltem von ber Wilsem von ber mit der die der der Gegenationschlichten, oder der Gegenationschlichten der Gegenationschlichten der Gegenationschlichten der Gegenationschliede, der der Gegenationschliede, der der Gegenationschliede, der der Gegenationschlichten der Gegenationschlichten der Gegenationschlichten der Gegenationschlichten der Gegenationschliede, der dem von Kletchiede, der der Gegenationschliede, der der Gegenationschliede, der G

Die franthafte Siese vermag abgliche Efcheinungen nach sich zu zieben. Glaubt auch oft ein Fiebergalient zu verbrennen, und empfindet ber Arz, ber seinen Unterleib betasste, ein unangenedwend Geribl vom Zatrue, so kann bestraungaachtet das Ehermome-

ter nur 33° bis 36° C. nach Bouillaub angeben.

Stellen wir eine Reibe ber wichtigften Brahrungen über bie unter tranthaften Berhaltniffen vortommenben Groben ber thierifden Barme gulammen und bezichnen wieberum bie thermomagnetlichen Brobachtungen mit Gernchen ("), fo erbalten wir:

| Nr.    | Individuum.                                  | Krantheit.                                         | Geprüfter Theil.                                                  | Eigenwär.<br>me in Eels<br>fiusgraden. | Beobachter.                |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 1.     | Erwachfener Mann                             | Dipeftabium d. 2Bech                               | Uchfelhöhle                                                       | 41°,II                                 | Martine.                   |
| . II.  | 171/2 jabriges<br>Madchen                    | besgl.                                             | beigt. Mittel von 8<br>Berfuchen                                  | 40°,81                                 | Gierfe.                    |
| Ш.     | Erwachfener<br>Mann                          | Fieber                                             | Haut                                                              | 41°,66                                 | Spento.                    |
| IV.    | besgl.                                       | Mittlere Fieberbige                                | besal.                                                            | 40°,83                                 | Berger.                    |
| V.     | beigi.                                       | Marimum ber mog-<br>lichen Fieberbine              | besgl.                                                            | 44°,44                                 | Sauvages<br>und Currie.    |
| VI,    | Manner und<br>Frauen ver-<br>ichiedenen Mit. | Größte Tieberhine                                  | Achfelhohle                                                       | 41°,45                                 | Gierfe.                    |
| VII.   | 3mei ermach. fene Manner                     | Nachtaffenbes Fieber                               | Unter ber Bunge                                                   | 39°,44                                 | Berger.                    |
| VIII.  | Rinber                                       | Shartach                                           | Saut                                                              | 410.11                                 | Currie.                    |
| IX.    | 6 jähriges<br>Mabchen                        | besgl.                                             | Uchfethöhle                                                       | 40~12                                  | Gierfe.                    |
| х.     | Rinder von 6<br>bis 9 Jahren                 | Masern                                             | besgl. Mittel aus 8<br>Beobachtungen                              | 39°,23                                 |                            |
| XI.    | Erwachfene                                   | Unhattenbe Fieber                                  | Sout                                                              | 42°,77                                 | De Spaen.                  |
| XII.   | 32 jähriger<br>Mann                          | Mit Bronchitis ver-                                | Mundhöhle                                                         | 39°,65 (                               | Breichet                   |
| XIII.  | bedgt.                                       | besgl.                                             | 3weitopfiger Urm-<br>muetel                                       | 38°,80                                 | Becquerel.                 |
| XIV.   | Erwachfene                                   | Beibes Fieber                                      | Saut                                                              | 38°,88                                 | Schwentie.                 |
| XV.    | beegl.                                       | Rachtaffendes getbes                               | Sout                                                              | 37°44 -<br>40°,55                      | Chishpim.                  |
| XVI.   | besgi.                                       | besgl. im heftigften                               | brégi.                                                            | 38%8-<br>44°,44                        |                            |
| XVII.  | *24 jähriger<br>Mann                         | Mit Bronchitis ver-<br>bunbene Darment-<br>gunbung | 3meitopfiger Mustel<br>bes rechten Urmes                          | 38°,50                                 | Breichet uni<br>Becquerel. |
| XVIII, | 46 jähriger<br>Mann                          |                                                    | Achfelhoble ber fran-<br>ten u. bie ber gefun-<br>ben Seite       | 40°,25                                 |                            |
| XIX.   | besgl.                                       | besgt. bei weiterer Berbreitung ber Ent-           | Achfethoble ber fran-<br>ten Seite. Mittel aus<br>3 Benbachtungen | 40°,65                                 |                            |
| XX.    | besgl.                                       | desgl.                                             | Uchfelhoble ber gefun-<br>ben Seite. Mittel aus<br>3 Berfuchen    | 40°,34                                 | Gierfe.                    |
| XXI.   | 14 jähriger<br>Knabe                         | Phlegmone bes<br>Schenkels                         | Um geschwollenen au-<br>Beren Rnochel ber<br>tranten Geite        | 38°,91                                 |                            |
| XXII.  | besgl.                                       | desgf.                                             | Um außeren Rnochet<br>ber gefunben Geite                          | 34°,25                                 |                            |
| XIII.  | besgl.                                       | bedgl.                                             | Un ber entgunbeten 2Babe                                          | 391,50                                 |                            |

| Nr.      | Individuum.          | Krantheit.                                                 | Geprüfter Theil.                                                              | Eigenwar.<br>me in Cet-<br>fiuegraden | Beobach.         |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| XXIV.    | 14 jähriger<br>Rnabe | Phiegmone bes                                              | Un ber gefunden 2Babe                                                         | 38°,75                                | Gierfe.          |
| XXV.     | Ermachiener<br>Mann  | Großer Ubfcef an ber<br>Borberfeite bes Ober-<br>fchenfele | Saut beiber Ober-                                                             | 33°,75                                | Berger .         |
| XXVI.    | beigl.               | brégi.                                                     | In ber Tiefe bes Ab-<br>fceffes unmittelbar<br>nach ber Deffnung<br>beffelben | 39°,44                                | Maunoir.         |
| XXVII.   | bedgi-               | Großer Mbfces unter                                        | Udfethöhle                                                                    | 36°,25                                |                  |
| XXVIII.  | besgi.               | ber Oberichentelbinbe                                      |                                                                               | 36°,87                                | Berger.          |
|          |                      | besgl.                                                     | Unter ber Bunge                                                               |                                       |                  |
| XXIX.    | besgl.               | besgl-                                                     | In bem Abfreffe feibit                                                        | 37° 25                                |                  |
| XXX.     | 52 jähriger<br>Mann  | Organische Magen-<br>entartung                             | Uchfelhohie                                                                   |                                       | Bierfe.          |
| XXXI.    | 47 jähriger<br>DRann | besgl.                                                     | besgl.                                                                        | 36°,26                                |                  |
| XXXII.   | 25 jährige<br>Frau   | Buftfeuche. mahrenb<br>ber Sungerfur                       | tesgi.                                                                        | 37°,50                                | 1                |
| XXXIII.  | *Junges<br>Maben     | Strophein mit Fie-                                         | Mundhohle                                                                     | 37°,50                                |                  |
| XXXIV.   | besgi.               | besgl.                                                     | 3meitopfiger Urm.<br>muetel                                                   | 37°,25                                |                  |
| xxxv.    | beegl.               | besgl.                                                     | Entgünbete Strophel-<br>gefchwuift an bem un-<br>teren Theile bes Salfes      | 40°,00                                |                  |
| XXXVI.   | besgi.               | befgl.                                                     | Fungofe Befcwulft im Bellgewebe                                               | 40°,00                                |                  |
| xxxvII.  | *30 jährige          | Strophein                                                  | Mundhöhle                                                                     | 36°,75                                |                  |
| xxxviii. | besgi.               | befgl.                                                     | 3meitopfiger Urm.<br>mustel                                                   | 37°,00                                | Breichet         |
| XXXIX.   | besgi.               | beigl.                                                     | Benachbartes Bell:<br>gewebe                                                  | 35*,00                                | und<br>Berquerel |
| XL.      | besgl.               | beegl.                                                     | Befdmulft am Salfe                                                            | 37°,50                                |                  |
| XLI.     | *Junger<br>Mann      | Strophulofer Bein-<br>frag am Fuße                         | Mundhöhle                                                                     | 36°,50                                |                  |
| XLII.    | besgl.               | besgl.                                                     | 3meitopfiger Urm.<br>mustel                                                   | 37°,50                                |                  |
| XLIII.   | besgi-               | beegl.                                                     | Mm Fuße oberhalb b. Plantaraponeurofe                                         | 32°,00                                |                  |
| XLIV.    | *Frau                | Bruftfrebe                                                 | Munbhohle                                                                     | 36°,60                                | l                |
| XLV.     | besgi.               | beégl-                                                     | Bmeitopfiger Urm.<br>muetel                                                   | 36°,60                                |                  |
| XLVI.    | besgl-               | besal.                                                     | Rreb6                                                                         | 36*,60                                |                  |
| XLVII.   | besgl.               | beégl.                                                     | Die muchernben<br>Schwammaffen bef. felben                                    | 36*,60                                |                  |

|         |                      |                                                                                          | *                                                             | eet.                                   |                  |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Nr.     | Individuum.          | Krantheit.                                                                               | Beprüfter Theil.                                              | Eigenwär-<br>me in Eef-<br>flusgraden. | Benbach.<br>ter. |
| XLVIII. | * 60jähriger<br>Mann | Mercurialgutern                                                                          | 3meitopfiger Mustel<br>bes rechten Urmes,<br>ber mehr gittert | 37°,04                                 |                  |
| XLIX.   | bedgf.               | brégl.                                                                                   | Derfelbe Mustel bes<br>finten Urmes, ber<br>meniger gittert   | 37°,15                                 | Breichet<br>und  |
| L.      | * beegf.             | Bauchwafferfucht mit<br>Bergleiben                                                       | 3meitopfiger Urm-<br>muetel                                   | 37°,05                                 | Becquere         |
| Ll,     | desgi.               | brégi.                                                                                   | Fluffigfeit der Bauch.                                        | 37°,65                                 | 1                |
| LII.    | Mann                 | Bafferfucht                                                                              | Ubgezapite Baffer-                                            | 38°,30                                 | Carliste.        |
| LIII.   | *66 jähriger<br>Mann | Satbfeitige Lahmung                                                                      | 3meitopfiger Urm-<br>muetel ber franten<br>Geite              | 36°,85                                 |                  |
| LIV.    | beegl.               | bregl.                                                                                   | Derfelbe ber gefunben<br>Geite                                | 36°,85                                 |                  |
| LV.     | 45 jähriger<br>Mann  | Salbfeitige Labmung<br>ber linten Seite mit<br>beginnendem Altere-<br>brand an ben Jugen | Mundhöhle                                                     | 36°,40                                 |                  |
| LVI.    | beegf.               | beégl.                                                                                   | 3meitopfiger Urm-<br>muetel ber frauten<br>Geite              | 36°,60                                 | Breichet.        |
| LVII.   | beegl.               | brégl.                                                                                   | Derfeibe Mustel ber<br>gefunden Ceite                         | 36°,60                                 | Becquere         |
| LVIII.  | deégf.               | besgi.                                                                                   | Babenmuetein ber<br>franten Geite                             | 36°,60                                 |                  |
| LIX.    | besgf.               | besgl.                                                                                   | Diefelben Musteln<br>ber gefunden Geite                       | 36°,60                                 |                  |
| LX.     | * 40 jahrige<br>Frau | Barapfegie mit Un-<br>fcwellung ber Fuße<br>und heftigen Schmer-<br>gen in ihnen.        | 3meitopfiger Arm-<br>mustel                                   | 37°,14                                 |                  |
| LX1.    | tesgi.               | beegl.                                                                                   | Ungiebermustein bes<br>Oberichenteis                          | 37°,55                                 |                  |
| LXII.   | Frau                 | Labmung bee Gufee<br>nach ber Durchichnei-<br>bung bee Suftnerven                        | Rranter außerer<br>Rnochel                                    | 31°,25                                 |                  |
| LXIII.  | beegf.               | beegl.                                                                                   | Gefunder Anochel                                              | 30°,00                                 | Romber           |
| LXIV.   | beegl.               | befgl.                                                                                   | Rrante Beben                                                  | 30°,00                                 | 1                |
| LXV.    | beegl.               | beegl.                                                                                   | Befunde Beben                                                 | 28°,75                                 | 1                |
| LXVI.   | Mann                 | Lahmung bes finten<br>Urmes in Folge eines<br>Schluffelbeinbruches                       | Rrante Achiethobie                                            | 33°,33                                 | 1                |
| LXVII.  | beégl.               | beegf.                                                                                   | Befunde Achiethoble                                           | 35°,55                                 | Carte.           |
| LXVIII. | beegl-               | beegf.                                                                                   | Rranter 2rm                                                   | 26°,66                                 | 1                |
| LXIX    | besal.               | befall                                                                                   | Gefunder Urm                                                  | 35°,00                                 | 1                |

| Nr.     | Individuum.   | Krantheit-                                                         | Geprüfter Theil.                                                         | Eigenwar.<br>me in Cel-<br>fiusgraben. | Beobach. |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| LXX.    | Mann          | Lahmung bes linten<br>Urmes in Folge eines<br>Schluffelbeinbruches | Rrante Spand                                                             | 21°,66                                 |          |
| LXXI.   | beegl.        | bregl.                                                             | Gefunde Sand                                                             | 32°,22                                 | 1        |
| LXXII.  | Mädchen       | Lahmung in Folge ber<br>Durchichneibung bes<br>Ulnarnerven         | Bafis ber Rudenfla-<br>de bes fleinen Fin-<br>gere ber gelahmten<br>Sanb | 13°,33                                 | Garic.   |
| LXXIII. | besgl-        | brégí.                                                             | besgl. zwifchen bem<br>fleinen Finger u. bem<br>Ringfinger               | 13°,58                                 | earic.   |
| LXXIV.  | bregl.        | Drégl.                                                             | beegl. an ber Muffen-<br>feite bee Beigefingere                          | 15*,55                                 |          |
| LXXV.   | besgl. besgl. |                                                                    | besgl. zwifden Beiger<br>finger und Daumen.                              | 16°,66                                 |          |
| LXXVI.  | besgi.        | beégí.                                                             | Finger u. Sanbflache<br>ber gefunden Seite                               | 16°,66                                 |          |

Die oben ermannten Begiebungen ber thierifden Barme gu bem Rreislauf und ber Athmung erffaren es, weshalb mir bie Temperatur im Fieber und in Entgundungen, bie allgemeine Birtungen bervorrufen, erhobt finben: benn fie vergroßern auch iene Grunbbebingungen ber Temperaturerzeugung. Unbere bagegen verhalten fich bie ortlichen Leiben.

Bleibt bie Reigung, Die eine Stelle getroffen bat, in magigen Schranten eingeschloffen, fo mird ber Bechfel ber Gigenmarme auf eine taum mertliche Beife bervortreten. Gine Sautstelle, die burch einen Senfteig gerothet worden, geigt fast genau die gleiche Tem-peratur, wie ein gefunder Theil. Der bodifte Unterfcie, ben Gierfe') beobachtet, be-trug nur O'g. E. Citert eine Bunde fant, fo erbobt fich biswicken die Budme fine ber Liefe bes Deerbes ber tranthaften Abfonberung um 1° bis 2°, feltener um 3° E. Berarb. Bert auch bas Bunbfieber bie Abmeidung, fo icheint es fie boch nicht in ber Regel uber iene Grenge binauszuführen. Gelahmte Theile tonnen nach Bericbiebenbeit ber Berhaltniffe eben fo marm, ale

gefunde fein ober in ihrer Temperatur über ober unter ihnen ftehen. Gie fubten fich gwar meiftentheile fatter an und machen auch ben Ginbrud niebriger Ermarmung auf ben Rranten fetbit; allein bie Schapungen, melde bie Empfindung vermittelt, fallen andere aus, ale bie phofitalifden Beftimmungen.

Große Dberflachen, Die Giter ober Bauche abfonbern, fublen bismeilen burd bie Berbunftung, Die an ihnen Ctatt Anbet, ab. 3ft ber hierburd bedingte Barmeverfuft bedeutend, fo wird er fich auf bie Rachbarichaft und in bie junachft gelegenen inneren Theile fortpftangen. Die Urfache, weehalb bas Innere bes caribien Gufies Dr. XLIII, 4.5 C. weniger ale bie Dunbhoble angab, muß funftigen Forfchungen anbeim geftellt bleiben.

Da ber Rreislauf und bie Athmung im Tobestampfe finfen, fo 295 wird fic auch bann bie Gigenwarme verminbern. Das Befubl ber Sand lebrt icon, bag bie meiften Sterbenben, in benen fene Ractoren allmablia erlofden, an Sanben und Sugen, an ber Rafe, ber Stirn, ben Bangen und bem Befichte erfalten. Breidet und Becquerel fanben nur 350.85 C. in bem zweifopfigen Armmustel und 320,00 C. in ber Sanb eines perideibenben Manned, ber an aufammenfließenben Blattern litt.

<sup>1)</sup> Gierse a. a. O. p. L. 2.

Soft bie inner Barmaquelle mit bem Tobe auf, so erlattet ber Leichnahm allmblig. Die Schnelligett, mit ber es geschiebt, hant von ben Emmeraturverhöltnissen ber Ungebung und zum Theil von der Barmacapacität ber organissen Gebiette ab. Die inneren Deite werten aber immer noch längere Ziet bindurch eine höhere Wafrme ihrer geschügten Vaar wegan bewahren.

Sallt ein Menich in Ohnmacht, so muffen bie tiefer getegenen Drgane marmer beiten, als wenn tie Butbreugung überal fordt. Man empfast baber zur Untertigeibung bes Schintebes von bem mabren Abteben ein an einem Fischeinfabe beschiegtes Dermometer, wo möglich, bis in ben Magen binabyufdieben und aus ben hierbei erhaltenen Warmer arciben auf bir Rotur bes Aubunbets zu sichiefen 39.

Die Eigenwärme ber Slugethiere fintt nach Choffat?) in Durchichnitt im Augenbiede von Ertreften auf 24°5 C. Die versichteren gemalitimen Tedesarten ergraufen in bierr Beziehung einem Wechfet von 19°5 mit 25°5 C. er Apile fant in foch Jalien 30° bis 24° C. für bie Wasgenwärme von Ernschienn 1 bis 12 Gennben nach bem Tode. Die Wärme ber Armofphate schwantte babei zwichen 1 bis 12 Gennben nach bem Tode. Die Wärme ber Armofphate fchwantte babei zwichen 13° und 20° C.

Geben wir gur Betrachtung ber Urfaden ber thierifden Barme 296 uber, fo muffen wir querft bie Rolle, bie bem Rervenfpftem in biefer Sinficht gufommt, ine Muge faffen. Bir baben fruber gefeben (6. 6. 293. 294.), baf feine Thatfachen eine unmittelbare Barmeerzeugung ber Rerven anbeuten. Die Temperatur fleigt gwar, wenn unfer Bille ben bemegenben Rerven anregt und ben Dusfel gufammengieht. Allein bie Thatigfeit ber Mudfelfafern bilbet bie nachfte Urface ber Ericeinung. Daffelbe gilt von allen Beranberungen, bie ben Bergichlag und bas Athmen treffen. Stromt mehr Blut in Rolge eines Rerveneinfluffes nach einer beftimmten Begend bin, fo mechfeln auch bie Bebingungen, welche bie Blutgefage und bie anderen Gewebe barbieten. Benn baber oft Thatigfeiten bes Rervenipfteme bie Ericeinungen ber thierifden Barme beftimmen, fo find boch gleichzeitig bie Ernabrungeverhaltniffe veranbert. Dan fann aber, wie wir fpater feben werben, bem gegenwartigen Stanbe unferes Biffens gemag annehmen, bag biefe bie Urfache, bie Rerven bagegen bie entferute Anregung ber Gigenmarme liefern.

Wir haben ferner gefunden, baß Kreislauf und Ripmung grei hauph 297 bedet ber Ernabrung und ber heireifden Wärme bilen. Beibe verändern bie Blutmaffe. Sommt biefe in ben Lungen mit ber kuft in Berüfung, so jahe fie Gauerfolf en, jederbet bafür Roblensure ab umb verliert einen Theil ihres Wafters auf bem Bege ber Berbungung. Der aufger nommene Cauerfoff macht est ert möglich, die fic in Teel the Kosfein soffic und bed Bafferoffes unserer Rörperverbindungen in Robtenfaure und Buffer underbet.

<sup>1)</sup> Bergl, &r. und S. Raffe, Unterfuchungen jur Phofielegie und Pathelegie. Beft 1. Bonn, 1833. 8. C. 129 - 138. F. Naffe, bie Unterschritung bes Scheintebes von bem wirflichen gere, jur Bernhigung über bie Gefahr, febenbig begraben ju werben. Bonn, 1841. 8.

b) Ch. Chossat, Recherches sur l'inanition, p. 139.

Diese Art von Umfag, die wir im gewöhnlichen leben mit bem Ramen ber Berbernnung bezeichnen, laft Warme frei werben. Men sann baher bie Ursache ber Eigenwarme in bem Berbernnungsprocesse juchen, ber fortwahrend in unferem glepper eingefeitet wird — eine Unssicht, bie Cavo filer 1) fohm aufstellte, bie Biele seiner Nachfolger zu erbärten der zu bestreiten sachten und bei entlich in neuerer Zeit ihren berebteften Bertbeiter in glebie 3 eefunden bat.

298 Bollen wir biefe Anfchauungsweise naber prufen, so muffen wir und erft einige Berfältniffe ber Calorimetrie flar machen. Wir werben und bierburch augleich die Beantwortung mancher Frage, die fich bei ber Bestrachtung anderer Thatigkeitserscheinungen aufbrängt, erleichtern.

Missen wie i Risgramm Basser von O'C. mit 1 Risgramm Basser von 18° C., so wied dang eine Watme von Try's C. botieten. Die faltere Halfe hat so viel an sishbarre Watme von Try's C. voirieten. Die faltere Halfe hat so viel an sishbarre Watme gewonnen, als die wärmere versoren. Gebrauchen wir allege, Wosser Signer von O'C. mit Ristigarum Lucchflicher von 15° C., so erhalten wir eine Missung von O'S. C. ober genauer von 0,4837° C. Das Lucchfliche versitert also 14°5163 C. Watme, wöhrend das Wasser nur O'837° C. gewinnt. Jenes muß 30,011 Wat i viel Watme bergeben, vom wie Zemperatur von diesem um 1° C. spiegen soll. Gollen sich gleich sower Wengen von Wasser und Chief sich 1,414, Wat weniger sübstem Sämme, old das einer Greten.

burch die Aufnahme bestimmter Wärmemengen ju erdöben, ihre Wär mecapacität over ihre frecejifigte Wären. Will mon biesen Wertel
alfgemein vergleichden machen, so draucht man nur eine bestimmter Wasse;
am wählen, mit ber man alte übergen in Beziebung bring. Wässser von
O'C eignet sich mehre, um biefe refative Wärmeccepacität aushubeüden. Legt man also seinen Wärert, das Ensteit zum Grunde, so erhölt
man sir bie Wärmecapacität des gleichen Gewichtes Durcksilber 300,011

= 0,03332, eine Bahl, bie auch Regnault burch eine genauere Berfucheart gefinden hat.

Gin zweiter für unfere fpateren Betrachtungen wichtiger Beg, biefelben Erscheitungen zu ermitteln, besteht in ber Ameredung bes Eiscalorin metere, bas Cavoiser und bagiace zuerft gebrauchen.
Denfen wir uns, wir hatten zwei in einander geschachtette Behatter. Der Raum a und bie Sobsumg b find mit Eisstüder von O'' E. gefüllt. Das Bagifer, weiches von absichmitgt, fann burch ben Soph dumb bas, weiches bie

La voisier in den Mémoires de l'académie des Sciences. Année 1790. Paris, 1797.
 pag 605.

<sup>\*) 3.</sup> Liebig, Die organiiche Chemie in ibrer Anwendung auf Phyficlogie und Bathelogie. Dritte Auflage. Braunichmeig, 1846. 8. C. 37 fgg.



fert, durch e abgeleitet und in ten darumter schenden Gräßen aufgelangen werden. a aber dient, die Gleichformigfeit der Zemperafur von zu ficheren. Arteit man nun der inter Luftrodrume von 1—2° C., so muß die in e aufhalten Almospäken dienen Ruzgum auf O' C. erfalten oder werigken die felte Währum nach sichen. Es wird auch möglichfie wenig Eis durch die Wirtung der Luft absommten.

Bringt man nun 1 Kilegramm Baffer von 7901 bis 79°24 E. in ben innerften Behalter c und lagt es bier bis 0° E. erfalten, fo lauft

Strahlt bie Barme eines erhigten Körpers, ber an ber Luft liegt, 301 frei aus, so wird er um so ichneller seine bobere Temperatur verlieren, je geringer seine specifische Barme ift. Man hat hierin ein brittes Mittel, seine Warmecapacität zu ersorisen.

Dheirich ber Chaefifinn ber Phofiter bei Methben, mode jur Ermittdunb ber fereifichen Barme brieten, in shoem Grabe verwellstemment, 6 phistern bog bei einme noch beidennben Schmeirigsten, zu unmandelbaren Ergebniffen zu gedangen. Man fann baher mande neuere und voie dieter Werbei ab folle annähernbe Sohlin ber trachen. Dieter Uebelland berührt vorzugenwie beignigen Mörper, berem Wirmerer bei bei den die Bertrecht bei der Bertrecht gestellt der Bertrecht gestellt ges

Ein gweiter Ulebifand wird baburd berfrigerübet, doß ich die Wafmnesporität mit ber Temperatur andert. Doß eine marme, bem Acces made Bode mit der baif fon eine andere freifide Warme, als baf fallt. Wan kann bestalt auch nicht bie freifide. Warme ein beitrigen bei beite er ber letenbar vollbramme affolgien. Die Gemertungen mögen genügen, um die Glögerheit, die in den anzuführenden Isablen lieger
kann, auf der gehörbertele Wang aurfchaftlichen.

Stellen wir uns nun bie Barmeraparitaten, die vorzugeweise für phosiologische Unterlichungen von Bedeutung find, gusammen, so erhatten wir, wenn die specifiche Barme bes Basters von 0° E. = 1 ift. 1ethe frührt zu ermadnende Rechenerkesternau unbetrück

fichtigt bieibt und ein unveranderter Drud und bas gleiche Bewicht fur Die Bafe angenommen wirb, Die Berthe:

| Rorper.                                                                                                         | Barmer capacitat. Beebachter.                                                 |                                                                                                      | Rorper.                                                                                                        | Barme capacitat.                                                        | Beobachter.                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Atmosphär. Luft Sauerstoff Wasserstoff Stickstoff Kobiensäure Arterienblut Benenblut Ruhmitch Wilchv.1.02659.G. | 0,267<br>0,236<br>3,294<br>0,275<br>0,221<br>1,03<br>0,8928<br>0,9999<br>0,98 | De la Roche<br>und Berard.<br>besgl.<br>besgl.<br>besgl.<br>Erawford.<br>besgl.<br>besgl.<br>Datton. | Glas Beißes Bachs Spermacet Fichtenholz Buchenholz Musteificisch Schaaflunge Mit Saaren ver- febene Ochlenhaut | 0,19768<br>0,45<br>0,399<br>0,51—0,65<br>0,49<br>0,74<br>0,796<br>0,787 | Regnault. Gabolin. Erawford. Maper. Maper. Rirman. Erawford. besgl. |  |

Eine der hauptmaffen der hierifichen Körpere, bie Mustefubstanz, hatte biernach nur ungefibe ", ber Warmecapacitat des Wasters. Die Größen anderer Weichgebittet, wie der Lungen und der haut, fleben dieser Jahl jiemisch nabe. Sie werden sich dahote eindendieste erwarmen und abtüblen, als Waster, tanglamer dagogen, als Glas, Metalle und viete andere ungerganische Berchindungen.

302 Wir haben gefeben (s. 300.), daß Eis von (\*) E. 79/01 C. bis 179/24 C. Mömen nebig da, um in flüffiges Waffer von (\*) C. übergageben. Die bloge Kenderung des festen Juftandes in dem tropfdar flüffigen verfichtet bi, wenn isch ein tropfdar flüffiger Verger in Damp! verwandelt. Die Berdunftung macht daber einen Teini der Waffer einen tentent, erneberigt auf biefe Art der Zenwerdur wur erzugul Kaller. Kept'a der ein Körper zur tropfdar flüffigen Gestalt aus der Zunffelem gurud, so macht er Währme ledtent,

Läft man 1 Grm. Masser bei 760 Wm. Baremeterstand sieben, so bintet ber dabei entstehende Damps so viel Wärme, daß die Zemperatur von ungesche 540 Grm. Wasser um 1°C. erhößt ober, wie man es auch ausbridt, 1 Grm. Wasser um 540°C. erwärmt würde. Die gebundene und die freie ober die gesammter Wahrne beträgt doper 640. Biele Bydisser, wie man es auch bei freie ober die gesammter Wahrne beträgt doper 640. Biele Hydisser und den gleichen Druck diesels beitöb. hätte also der Dampf eine Wärme und den gleichen Druck diesels beitöb. hätte also der Dampf eine Wärme von 37°S C., so gliche seine latente Wärme 640—37°S = 602,5, mitjen mehr, als dei 100°C. Die Ersprungen von Dulong, die jedoch nicht maber verössentsich vorwerd und werden der Verdensche beier Westendseun.

303 Man siebt leicht, die eine mößrige stüffigieit ober ein mit Basser burchränster seiter Körper, ber einen Theil siener Buchtigteit burch Berbussium, verliert, um eine seiner Wasse, der Wissen des Damptes und seiner eigenen Wähmecapacität entiprechende Temperaturgröße ablübsen ums. Geben die Angen umd die Hone Ausgliechungen der die flere die Ungen umd die hohen Vollechungen der die Vollechungen der die Vollechungen der die Vollechungen der die Vollechung die Vollechung die Vollechung der die Vollechung der die Vollechung die Vollechung der die Vollechung

lungsmittel, bas ben burd bie Barmeftrahlung feiner Dberflache bebingten Temperaturverluft vergrößert.

Berbrennt ein Rorper, fo entbindet er eine gewiffe Menge von 304 Barme. Man fan fich aber zweierlei Mittel bedienen, um den Berth berfelben zu bestimmen.

Fig. 46.



Ein zweites Berfahren befteht barin, bie Barme aus ber Temperaturerhohung bes umgebenden Baffers zu bestimmen. Stellen wir uns vor, baß die burd bie Berbrennung er-



marmten elaftifd fluffigen Stoffe burch bad Schlangenrobr ss, Rig. 47., geben und bei e beraustreten, fo mirb bas Thermometer t anzeigen, um mie viel bierburd bie Barme bes Baffere A erbobt wirb. Gelingt es, Die Temperatureinfluffe ber umgebenben Luft möglichft aufzubeben und fennt man bad Gewicht und bie Barme von A por und nach bem Berfuche, fo mie Die Menge ber verbrannten Daffe, fo bat man alle Bablen, bie gur Berechnung bes gefuchten Bertbes notbig Man erbalt ibn unmittelbar in Baffermengen, bie um 1º C. erbobt merben.

Die erfte Methode ift von Lavoissier und Laplace, die zweite von Rumford gebraucht worben. Die Kenntnis biefer Bestimmungbarten ift aber für und von Bobeutung, weil sie die Brinde angiebt, weshalb man manche, jur Berechnung ber thieris ichen Barme gebrauchte Orundwerthe nach ben neueren Erfahrungen abindrem muß.

Die beiben Saupttörper, die uns bier interessiren, sind ber Kohlenftoff und ber Wolferfoff; benn sie verbrennen in unserem Organismus zu Kohlenfaure und Wasser-Beite wurben von Lavoiser und Eaplace untersucht. 1 Gweichtstehle Roblentoff

giebt nach ihnen fo viel Barme, bag hierdurch 96,5 Bemichtstheile Gis fomelgen. Der-

fetbe Werth beträgt für ben Bafferftoff 295,5895 1).

Bill man aber bieft Subten in Eempercharungifen vermanften, fo binge Mick bavon ab, mie bied Brungenbe auf ibs Gedmeign ber Effiche femmen. Ech op bli ad, ber ehr beder ber latenten Wafme der Dampfe, darte herfür 79 bis 600 C. sefunden. Lea vonlier im Beafore Emme auf 27,395 his 67000C auf nobmen beber im Durche vonlier im Beafore in Beafo

Fast alle physikalischen Lehrbücher legen noch ben Werth 75° C. jum Grunde. Die Warme bes verbrennenben Koblentoffes wird baber 96,5 × 75 — 7237,5 und die bes Wafferstoffes 295,5895 × 75 — 22170. Geicht aber die Schneizwarme bes Eiste 79,10 C., o wird 1 Grm. Koblentoff 7633 und 1 Grm. Wafferstoff 23389 Parme-

einbeiten 1 Grm, Waffer mittheifen.

Die Edmiristeiten, die feldem Unterfadumaen entsposischen, erfturen es, daß die Freichnifte der geißen Physiker, die fim it Weddachungen er fütt erfeckfligten, mei fentlich von einander abmeiden. Satten wir und an die nahrficknich sehr genauen abhen, die sich in Julian 180 d. die für die 180 d. die die 180 d. die 180

Die Berbermungemarme bee Robiensboffe laft fich nur unnoussandin aus ben fragmentarischen Leberreften ber Stubien von Dutong ermittein. Gie murbe nach Liebig '6') Beurtheitung ber Cache 5538 betragen und gleicht nach Despres 7912" E.

305 Eine demific Berbindung, die Cauerftoff neben Wafferhoff enthätt, giebt wahrscheinlich immer eine geringere Berbernungswarme, als wenn ihr Robienftoff und ihr Bufferjoff für fich verbannt würden, weil (son eine getoisse Meney von Warme bei ber ersten Bereinigung ihrer einsa den Kerper frei wurde. Da nur organische Gubstangen in unsperen hörper in Robienstaue und Wassier umgewandelt werben, so miffen wir biefe Backtach eib ber Beurtpellung ber Eigenwärme in Suge saffen. Es sällt baber jebe Berechnung ber Berbrennungswärme, die nur die Mengen bes berbrannten Robiensbesse und Wassierbesse ju mit Buntube fag, bober, als es sin Gletz, aus.

Wir wolken und die Sache an dem Weingeist und dem Baumöl, die deide von Am ford in dem Wassercalorineter verbannt worden sind, antihaulicher machen. Minnet man als Gerbernaumgademe von 1 Germ. Koheftlich Sie, 555 und den 10. Balleftlich 34,43 Warmerinheiten von 1 Kilogramm Wasser und 1° C. an, so erhält man:

<sup>&#</sup>x27;) Lavoisier, Traité elémentaire de Chimic. Seconde Edition. Tome I. Paris, 1793. 8. p. 103 -- 109. Der Berth 285 für ben Bafferftoff, ben einige Reuere annehmen, ift baber etwas gu fein.

Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. T. VIII. Paris, 1843. 8 p. 18.
 Ebendaselbst pag. 22 u. 27.

<sup>4)</sup> Cabart, Ebendaselbst pag. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Annalen der Pharmscie. Bd. LHI. Heidelberg, 1845, S. S. 73.

| Körper.   | Gen            | Gewichteprocente- |        |                                            | Barmeeinheiten von 1 Ritogrm. Baffer unb 1º C. |                    |                              |  |  |
|-----------|----------------|-------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|
|           | Roblen: Baffer |                   | Cauer: | für bie ifolirte Berbrennung<br>berechnet. |                                                |                    | bei ber Ber:<br>brennung bes |  |  |
|           | nen.           | ite ii            |        | Roblens<br>ftoff.                          | Baffet:<br>Noff.                               | beibe<br>gufammen. | Gangen ges                   |  |  |
| Weingeist |                | 12,596            |        | 4,506                                      | 4,455                                          | 8,961              | 6,19.                        |  |  |
| Baumöl    | 77.21          | 13,36             | 9.43   | 6,607                                      | 4,6(5                                          | 11,222             | 9,04.                        |  |  |

Liebe fich voraussenen, daß alle Grundjahlen vollkommen richtig, so hatte ber Weingeift ungefahr 1/1,0 und bas Baumbl 1/10, ber Berbrennungsmarme, die man bei ficitrer Berbrenung des Koblenfoffies und bes Basterfloffes (ohne Brudfichtigung des schon in ber organischen Gubfang vorhandenen Cauerstoffes erbielte.

Die den angrühten Beljeite finnen uns einen Belg tiefern, wie fest man fich bier nach auf einem underdanten Gebether beindet. Hummt man hab fittengensicht bei Robbenfoffe zu 7.5 und des bes Belleichfoffes zu 7.5 un, so ergiebt fich mittelt einer were Berechung, bereich und der Belgeite der

Sollte bie Beigung bes menichtichen Rorpers als Duelle 306 beweigen werben, fo worfer eine ftreng mathematifte gegenfeitig Berechung ber Bammergen gung und bes Barmeverluftes allein fabig, allen Forberungen Genige gu leifen. Eine furge Betrachtung fann uns aber balb gegen, bag biefes für fest zu wen Ummablichtein arbeit.

<sup>1) 3.</sup> Liebig, Die organifche Chemie in ibrer Anwendung auf Phpfielegie und Pathologie. Dritte Auflage Braunfcweig, 1846. 8. E. (05. (06.

Saft man bie Krage, wie es viele Forisper gethan, so auf, daß man nur die durch Lungen: und dautausbünftung davon gebende Rossensäure als die Grundlage der Wästmedesstimmung ansieht, so vernachlissfigt man den Wasslerssof, ber eine so große Berbrennungswärme bessel. Auch der gesch unterden nach mande Trung, die sich dabt von stellt ergeben wird.

Man tann aber nicht ben verbrennenben Wafferftoff unmittelbar auffinen. Denn bas bierburd erzeugte Waffer geht in Berbindung mit ber ausbunftenben Reuchftafeit bavon. Beb inbirecte Befimmung bagegen

folieft neue Reblerquellen in fic.

Abmite man mit Sicherteif vorausseigen, daß in jedem fallte der in ben Körper eingeschier Cauerioff mur zur Kobsenfaure und Wassserbidung verwendet wird, so hatte man in ihm ein Mittel, jenes Wassserbidvonz zu sollen. Wie werben seben, daß mehr Sauerschiff dem Bolumen nach verschiucht, als Kobsenstauer ausgeschieden wird, vonn man selbs die rober seuchsigkeitsfreie eingeathmete Urft mit der ausgeachmeten von der sehn abschaften Bedreu und dem fichen Bechaftlichen Bedreu Lunde vergleich. I Bolumen Kohlensture fordert aber nur unter diesen Berhaltsiffen I Boumen Sauerisch. Der Uederschied bes absorbieten Bauerhoffes mußte zur Bassserbid bei Bauerloffe werden bas Atmospenisch des Englischliches 20.5, in würde nothwendigt der Bauerloffes 100 und das Etwagsschied des Bassserbidsges des Basserbidsges der Ausgeber verdennen.

Man hat nus verfundt, ben ftenigen Beweis ber Berbernnungspoportheje auf bem Bege ber Calorimetrie zu tofen. Physiter erften Ranges, wie Dulong und Desprey, herrten eine Zeit (ang Thiere in ein Baffercalorimetre ein und verglichen bie Mengen ber ausgeschiebenen Roblenfaure und bes vertschuten Gauerhoffes mit ber Baffenerebhoung bei Buffets. Es erziebt fich aber aus bem früheren von selbh, baß ber genauefte Berlind ber Art feine mathematisch-schare Ergebnisse bei bem gegenwärtigen Stanbe ber Physif und ber Physiologie tieftern faun.

307 Muß man auf biefe Weife auf einen icharfen mathematifchen Beweis ber Berbrennungsbppothefe verzichten, fo beuten boch alle Erscheinungen barauf bin, baf bie thierifche Barme im Bangen, fo weit fie in bem Meniden und ben warmblutigen Gefcopfen auftritt, burch bie theilmeife Beigung, Die unaufborlich in ihnen Statt findet, bedingt merbe. Diefe Borftellung verlagt une aber oft genug, fo wie wir bie Dertlichfeiter-Scheinungen unferer Temperatur ober bie Barme nieberer Thiere ine Muge faffen. Der Mangel an binreidenben phyfifalifden und phyfiologifden Thatfaden bilbet bie Saupturfade folder Luden unferer Erfenntnif.

Unterfuden wir gunachft, ob im Durchichnitt ber Berbrennungeproceft 308 groß genug ift, um bie Gigenwarme unferes Rorpers zu erhalten, fo fonnen wir biefe Frage bejahen, fobalb wir une auf eine ungefabre Beurtheilung befdranfen und alle Schwierigfeiten, Die eine eracte lofung unmoglich machen, bei Geite laffen. Dein eigener Rorper, ter mir bie meis ften Grundwerthe aus einzelnen fpater gu ermabnienben Untersuchungen liefern fann, moge ale Beifpiel bienen. Da ich jur Beit, mo biefe ange-Rellt murben, 54 Rilogramm obne bie Rleiber mog, fo mollen mir biefe Rorpermaffe ale eine gleichartige Cubftang pon 0,79 mittlerer Barmeca. pacitat (6, 301.) betrachten, um unfere Coasung unabbangia pon feber Rorftellung über ben Drt, mo bie thierifde Barme erzeugt wirb, burds führen gu fonnen.

36 entleerte im Durchichnitt in ber Stunde 15,180 Grm. BBaffer und 38.766 Grm. Roblenfaure burd meine Lungen und nabm bafur 33.013 Grm. Sauerftoff auf. Die Temperatur ber Luft lag babei gwifden 120 und 200 C. Deine mittlere ftunbliche Sautauebunftung betrug 30,667 Grm. Die Lettere enthalt, wie wir in ber Rolge feben merben, viel Bafferbampf und weniger Roblenfaure. Da bas Berbaltnig biefer beiben Berbindungen auf feine ber beutigen Gubiometrie entfprechenbe Beife befannt ift, fo wollen wir jum Rachtbeil unferer Coasung annehmen, bak Mlles aus Bafferbunft beftebt.

38,766 Grm. Roblenfaure enthalten 10,573 Roblenftoff und 28,193 Girm. Sauerftoff. Da aber 33.013 Grm. Squerftoff eingegtbmet murben. fo verbrannten, wenn aller verschludte Cauerftoff gur Roblenfaures und

Bafferbilbung biente (§. 306.), 0,603 Grm. Bafferftoff.

Giebt ber Roblenftoff bei bem Berbrennen 8,558 und ber Bafferftoff 34,543 Bafferfilogramm Celfiusgrabe, fo merben 10,573 Grm. Roblenftoff und 0,603 Grm. BBafferftoff 111,310 Barmeeinheiten liefern. Die ftunbliche Beigung betruge baber fur meinen 54 Rifparamm ichmeren " Rorper, wenn feine mittlere Barmecapacitat zu 0.79 angenommen mirb. 2º.61 C.

Beben gleichzeitig 15,180 Grm. BBafferbunft von 3705 C. aus meinen Lungen bavon und beträgt bie latente Barme bee Bafferbampfes bei biefem Temperaturgrabe 602,5 (§. 302.), fo erhalten wir 9,519 2Barmeeinheiten. Diefes giebt fur meine Rorpermaffe im Gangen 00,22 C.

Golagt man bie mittlere Barme ber Saut ju 340 C. (S. 271.) unb bie latente Barme von Dampfen biefer Temperatur ju 606 an (g. 302.), fo bat man 18,624 Barmeeinbeiten und 0°,35 C. fur bie Abfüblung bee gefammten ale eine Gubftang betrachteten Rorpere.

Diefer bebielte alfo noch 20,04 C. fur bie Stunde ubrig, um feine anderen Barmeverlufte ju beden. Ein Theil biefes Berthes wird gur Ermarmung ber Rleiber, ber Gegenstante, auf benen wir ruben und ber Atmofpbare, bie une umringt und bie wir einathmen, benust. Gin anberer muß unfere Rabrungemittel auf 370,5 C. bringen, unfere Abaanae. mie Roth und Urin, in biefer Temperatur erhalten und ben Barmeverluft. ben bie Bafferbunfibilbung im Darm und in anderen Theilen nach fic giebt, moglich machen. Meine Leiche burfte baber in ber Stunde meniaer ale 20,04 C. auf bem Bege ber Barmeftrablung bei 120 - 200 G. ber Buft verlieren.

Stellt man bie oben (§. 295.) ermabnten Beobachtungen von &. Raffe über bas Ginfen ber Magenwarme nach bem Tobe von Stunbe gu Stunbe aufammen, fo erbalt man 00,52 C. ale ftunblichen Mittelmerth von 25 Berfuchen. Rublte auch bie Saut 4 Dal fo fart ale bie inneren Draane ab, fo bliebe immer noch im leben ein binreidenber llebericun ber Beiguna. um iene Debenverlufte ju beden,

Es perfiebt fich aus bem fruber Dargeftellten von felbft, baf bie Bablen, welche eine folde Schapung liefert, teine irgend fichere Grundlage gu ferneren Schluffen abgeben tonnen? Das Bange bient nur ju zeigen, bag man fich teineswege, wie biefes noch in neuerer Beit geichehen ift, an Die hochften Werthe ber ausgeschiebenen Robienfaure und des verichtudten Cauerfloffes, Die altere Foricher gefunden haben, ju halten braucht. um bie Berbrennungehopothefe anfchaulich ju maden.

Der Stoffverluft, ben bie Beigung unferes Rorpers nach fich zieht. 309 muß burch bie Rahrung ober, wenn fie mangelt, burch bie Rorvertbeile felbft erfest werben. Beber Ginfiug, ber bie Berbrennung fteigert ober bie porbanbene Rorpermarme berabfest, wird baber auch ben Sunger verarofern. Die tagliche Erfahrung bestättigt biefen Schlug auf bas Bollftanbiafte.

Die Ralte, welche bie Barmeftrablung erhobt, Bewegung und Arbeit, 310 bie bie Athmung verftarten, ber Benug falten Baffere, bas bie icon porbanbene Gigenmarme berabfest, vermehren ben Appetit, mabrent Sige, Rube und marme Getrante bas Rabrungebeburfnig verminbern. Rleiber, Ermarmung ber Umgebung und abnliche Schusmittel bilben bis zu einem gemiffen Grabe ein Mequivalent fur Berbrennungeftoffe, Die felbft ber grokeren Barmeftrablung wegen nothwendig wurden. Beingeift und gette fonnen in ber Binterfalte eber vertragen werben, weil fie bann leichter ber reich. lider eingegthmete Sauerftoff ju Roblenfaure und Baffer verbrennt und überdieft bie Ralte ben reigenben Birfungen entgegenarbeitet. Der Schweiß, ber in ber Commerbige von unferer Saut abbunftet, fest bie Temperatur unfered Rorpere berab und arbeitet auf biefe Art ber Beigung ber umgebenben Atmofphare entgegen. Etwas Mehnliches wiederholt fich fur Die Lungenausbunftung, weil bann bie Musathmungeluft marmer und fur einen boberen Grab mit Bafferbampf gefattigt ift.

Ein Rorper von fleinem Umfange erfaltet verbaltnigmäßig rafder, 311 ale eine großere Daffe. 1 Grm. bes Drganismus bes Rinbes verbrennt icon mabriceinlich aus biefem Grunde eine bebeutenbere Menge organis icher Stoffe, ale ein Grm. bes Erwachsenen. Barte Rinber erfrieren leich-

ter, sobald ihnen die nothigen Sounmittel jur Abwehr ber Ratte fehlen. Daffelte wiederholt fich mahricheinlich bei alten Leuten, weil in ber Regel ibre innere Beitung geringer und ber größte Theil ihrer Fettmaffe gefcwunden ift.

Rehmen wir 58 Beobachtungen '), Die ich ju biefem 3wede nach berfeiben Untersuchungemethobe angestellt habe, jum Beispiel, so ergiebt fich fur Die Einzelwerthe:

| Thier.                                                      | Mittleres<br>Rorper-<br>gewicht<br>in Grm. | In Grm. ausgebrückte ftunbliche<br>Menge ber Robienfaure für<br>1 Rilogramm Körpergewicht, |          |         | Bahl ber Bechach |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|
|                                                             |                                            | Marimum.                                                                                   | Minimum. | Mittel. | tungen.          |
| Einige Beit vorher eingefangene<br>Froiche                  | 41,1                                       | 0,298                                                                                      | 0,024    | 0,192   | 9                |
| Suhnchen in ruhiger Stellung                                | 670,5                                      | 1,67                                                                                       | 1,31     | 1,49    | 2                |
| Alte Caube, größtentheile ruhig                             | 342,0                                      | 2,24                                                                                       | 1,17     | 2,06    | 4                |
| Schwarztopf (Sylvia atrica-<br>pilla) faftimmer in Bemegung | 22,1                                       | 8,35                                                                                       | 7,80     | 8,06    | 3                |
| Raninchen größtentheils rubig                               | 729,6                                      | 1,86                                                                                       | 0,88     | 1,46    | 4                |
| Wenige Monate alte Meer-<br>ichweinchen                     | 121,2                                      | 3,35                                                                                       | 1,60     | 2,28    | 8                |
| Maus                                                        | 12,8                                       | 12,79                                                                                      | 4,54     | 9,48 .  | 28               |

Smangig Grofche bienten ju ben an mit ihnen und gwei Meerichweinchen gu ben mit Die Sahfenwerthe begieben fich immer auf ein eine giges Shier.

"Die feben beraus, da juei Gatteren, die Auch ober Bemegung und die Körper arfebe be Auperhummungssieren und manden. Die Benesung erfebt die Berteinungsgroduct und liefert beber aus eine arübert Warm. Die Kleinheit bes Leiters bermette die Ablahumgenschituffie um danbt beshaft niem afferem Seinme bebarf nothmendig. Die Waus hat mehrfebning das die beiem Grunde der größern Werth unter allen marmtaligen Odlechen. Ge tien auch die Perfeitationsphaften Perfeite an und für sich sin, die in der bestalt ihre Kleigamm ekuntenniselten verhälten mindig bedeuen. Man sich aber licht, die ficht bei Unterliebe ber Köptergröße und ber Wusetschänigkeit bei son ihr is berrotterenden Tagentbimtigkeiten, mehr bei Volget en Elugiepteren gegenüber beröttert ein, vo vernichten melante fin.

Erffart aber auch bie Berbrennungssppolhese bie angesubrten Er. 312 februngen, fo läde sie bod manche ander Puntte unerdiret. hierber geboren bie verhältniffmäsig bebeutenbe Temperaturerbonn bes Schlagabertlutes, bie Erfceinungen ber Eigenwarme, wie sie in verhungernben

<sup>1)</sup> Siefe bas Rabere in bem physelegischem Bericht für 1845 in Canstatt und Bissen ann, Jahresbericht über die Fortschrüte der gessmuten Medicin. Bd, I. Erlangen, 1846. 4. S.

Dieren auftreten, das örtliche Erfalien eingelner Sauffellen bei Ubeleiten, dem Erberden, in ber Dymmach ober dem Scheinbet und die fangle Erwärmung unferes Löpere durch Weingeift, nicht aber vurch aufgeliche Erte, die den der abgeste der gegeben der Berbertnungsbypothefe giebt daher im Gangen einen guftigen Anhaltpunft, nicht aber eine mafbenafich au beweifende und allfeitig annharber Erfflichtig und vereinen aber

Der Det ber Beeben nung läßt fich ehen so wenig mit Bestimmtbeit angeben. Die meisten Rossische reihen ihn in alle ymnte des Horperes, die von But durchfrömt werden. Wangen eutere Bedachter suchten ihn dagegen wieder vorzugstweise in den Lungen!) oder der geglammten Butmaffe?. Wan kann nur so viet mit Bestimmtzeit sagen, daß die Watme ber Athmungsbergane, wenn selbst der gange Berbernungsperesch in ihnen von sich ginge, um kann "C. 55ber zu werden braughe. Die Eugen werden dann mit einem Betiglen, zu dem das erwärmte Wasser. Die Eugen abgefühlt zurütsfommt, verzigschen werden Gennen.

Die Lehre vom Athmen wird und bie Schwierigfeiten, welche ber Berfepung ber Berbennungericheinungen unferes Rörpere in bie Lungen entgegenstehen, fiar machen. Dir wollen baber hier nur bie Sache von rein calorimetrichem Standpuntte aufallen.

Dit haben früher (5, 308), gefehen, doß meine fünntlich Erthmung 111,310 Rg. C. Buffer tiefern mirte. Dir tund hie Bafferhüngthe Der Maarfbumgstaffer beinger this plante betrag aber 9,319 Sg. C. Semmt 410 febra ber gefammter Werbernungspreck in der Wanner zu Stante, 10 biefers hier 101,731 Bahrenmeisten Buffers ab eine Stante ber der Stanten bei der Stanten der St

Schweitstellen, weiche bei beiere Waltum des Galgaperinates auf und es, 3.2. erfündlich gemeinstellen, weiche die beiere Waltum des Galgaperinates auf und Welch bei heitend ber der Langen auf den Welche und der Galgaperinates auf der Welche der Galgaperinates der Galgaperinates

"Mir sbeniche Befinmungsweite nach ber vere nagerüptern für mis glittigen Mefüttern führt zu bemichken Treptweit. Soll abs Lenenskut um (v. 8). E. täter fein als bas Arterienktut, fo kinnen nur for 2. Klieger. But innerfalb feiner Mirute beitreich worben. Zu aber bas Syre, pangafibt 10 Mirut innerfalb beite Deit faldag, fo mitter kann nur ber recht Benetitel 30 Grm. auf ein Mal forttlofen. Deit faldag for mitter kann nur ber recht Benetitel 30 Grm. auf ein Mal forttlofen. Deit faldag for mei unter bem Miruten, bar die Gapastitt be mendfichen Prepras barbierte.

Die Schwierigteit tann nicht barin liegen, bag man ben fur ben Sund gefundenen Werth auf ben Menichen übertragen hat. Denn eine fur biefes Thier angeftellte Be-

Martens in dem Bulictin de l'Académie des sciences de Bruxelics. Bruxelles, 1845. 8. p. 529.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> J. R. Mayer, die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel. Ein Beitrag zur Naturkunde. Heilbronn, 1845. 8. S. 79.

a) a. a. O. pag. 531.

Beifen mir beber nicht ausehmen, bod ber Unterfiche bed arteitelen und vonlien Butter meigen al 60 % e. Cem Berechnungen nach etm nur 0'3 €) bertagt ber bed bit Eerbrennungsbarme bes Kechenhoffen bebeutend größer ist, is mitste mir eine nete Bahrmeutele austiden. Die Uberreitundsbarme binnet beirrite beunte werten. Bei wolfen, ab bit Berichtung eines Gosjeb burch einen iefen vor einen flissigen Körper Bahrme frei mache, mot jerne Berann mir einen Berechten ber Gehichte tet bei informigen Körper Bahrme frei mach, mot jerne Deren beit Berblimt des Critistennergennun berunden eine Brühung gur Tösige. Berecht beit Berblimte des Critistennergennun berunden werden gener beiter berührt des Gestellen der Berblimten werden finden, im mit der batte bei bard ist Austalante bes Gauerfießes bedaugte Bahrmerfische und der Berblimten der Gestellen. Die Gypft giebt nach in Mirtet an der James konnervertreiterberung zu prüfen. Wan meis nur, bei Bahfer, wechte sich ein bei Austen der Scheinfalter berichtunkt, and bei eine nicht wie Kohenfalter berichtunkt, and bei eine nicht wie Kohenfalter berichtunkt, and

Da bie gemijde Berbindung bes Sauerfloffes mit bem Samatin bie Temperaturerbobung beginnfigen funn, jo biefte et und aus biefem Grunte bentben, baß bie Zemperatur vol Schagabertiuter bie bed Benenblutes faß um einem Grau biertrifft. Das buntete Biut tann auch icon bestalt eine niebere Wafnne haben, weil es bie falteren bon ber Sout urraifermennen Butmeffen entbalt.

Steftt man fich vor, baß bie Leiftung ber Austeln und bie 311 Größe ber Berbrennung auf entiperchende Weife fteigen und falten, so läßt fich leicht zeigen, baß bie Ratur viel fparsamet, als jede unferer Dam himal in arbeitet. Wir beigen biefe zwar farter, als es bie blofe Rothwenstjeti ferbert. Allein ber überfaffige Auframon kann unmöglich gargt fein, baß er bie bedeutenben Unterfigiete, bie in biefer Dinficht bervortreten, ausgliche. Die Borgige ber Mechanit tonnen allein bie Bortpeile, bie unfer Organismus barbiert, bedingen. Mir wollen wieder meinen Keiper als Beisel midlen und alle Bertife so annehmen, baß sie mödlich unachtig für ben lebenben Organismus ausfallen.

Balentin, Toofiel b. Menfchen. L

C. v. Erlach, Versuche über die Perspiration einiger mit Lungen athmenden Wirbelthiere. Bern, 1846. 4

<sup>3)</sup> J. J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie, übersetzt von Wöhler. Deitte Auff, Bd. VIII. Dresden und Leipzig, 1839. S. S. 457.

bier 0,66 Grin. verbrennenden Roblenftoffes und Bafferftoffes 75 Rilogrin. auf 1 Meter bobe in ber Ceeunde emporbeben.

Wir haben früher (s. 236.) geseben, daß ich den Grimselpaß von Merringen aus in 8 Eundern ohne besondert Anstrengung bestieg und hierebei, wenn wir nur die saufensche Erbedung ins Auge fassen und von der schiefen Richtung bes Weges abstrabiren, 74,1 kg. Km. Augessectistere. Diese giebt für die Secunde 2,37 Kilogem auf 1 Weter Höbe, mithin ühr 1/20 von einer Pferdekraft der Redendesswerten wegen. Zene wird sonst in der Wedenfaguer.

Bare mein Berbrennungebebarf berfelbe, wie ber einer febr fraftigen Dampfmafchine, fo mußte ich 0,66=0,0226 Grm Roblenftoff und Baffer-

315 Dringt eine Aussife dien jefnen Spatratum eines seine zwiere zu, so wird eine gewisse von Warme frei. Dots, Wolfe, Daare, Seide, Affendein und andere organissen körper eigenen ich gut zu solchen Erigdrungen. Die Wärme steigt in der Regel nach Poulitet um O'25 bis 0'5 G. Sei kan abert ongenissen Kregel nach Poulitet um O'25 bis 0'5 G. Sei kan aber anch eine Hofen von 7 ist 10 C. unter bes fondere begünftigenden Arbeitlichten erreichen. Nanche gerisser suchen biern eine men Wärmengelte bed Toganismus. Da aber alle inneren Gewebe fortwährend mit glüssigkeit durchträuft sind und böchstend ben Ernährungsperorf erzugte neue Austumm in Betracht sommen könnte, so siehen an, das einsberet sine Ersichtung gar nicht auf den tlebenden Körper angerwandt zu werden vermag oder nur böchstens undebeutende Temperatursswarfung un reten vermag oder nur böchstens undebeutende Temperatursswarfung un werden vermag oder nur böchstens undebeutende

316 Birfungen ber Barme und ber Katte. — Die bobere Temperatur ber warmblutigen Geschöpfe erhalt auch bie Zhatigetietn berfelben in regelerchtem Gunge. Die Körperwärme bes Menschen, der Sängethier und der Bogge fift zwar keinedwege beständig. Sie schwante sogar in Grenzen, die, wie wir faben, in calorinetrichter Beziehung von Bedeutung sind. Sie bleibt aber immer hoch genug, um den regelrechten Gung der Lebensetscheinungen des Kervenipstems und der Lewegungswerfzeuge möges ich zu machen.

317 Sinft fie bagegen fo tief, bag biefe Marfen überschritten werben, fo erlahmen auch bie Sinne, bas Gehirn und bie Musteln. Berhungernbe

Thiere werben immer falter und apathifcher. Die Berfuche von Choffat') lebren aber, bag fich tiefe Erideinungen wenigstens für ben Angenblid beseitigen laffen, wenn man Warme von außen ben ermatteten Gefcobfen guführt.

Berhungert ein Sangethier ober ein Bogel, so fintt feine Eigenwarme von Tag gu Tag. Diefe Temperaturverminberung erreicht ibre gröfte Sobe am Tobestage. Die Thiere find bann auch zu Richts fabig und

fteben in feiner Berbindung mehr mit ber Außenwelt.

Rubrt man ibnen mittelft eines eigenen Wafferapparates Warme an, fo beginnen fie fich icon nach 5 bis 10 Minuten gu erholen und erhalten oft ibre frubere Lebbaftigfeit im Laufe einiger Stunden, Die fie in ber funftlichen Temperatur gubringen, wieber. Gie öffnen ibre Mugen, ftellen fic auf, athmen rafder, veretbren ibr bargebotenes Gutter, entleeren Sarn und Roth und nehmen an Allem, mas in ibrer Umgebung porgebt, Autbeil. Ibre Rorpermarme fleigt amar bebeutent. Gie erreicht aber meter bie Bobe, noch ben Grad von Beftanbigfeit, ben gefunde Beicopfe barbieten. Die Lebeneffamme lobert unter biefen Berbaltniffen von Reuem auf. Gie erlifcht aber auch oft um fo raider. Das Thier verliert in ber funftich ermarmten Borrichtung weit mehr von feiner Rorpermaffe und firbt nicht felten in ibr in furgerer Beit. Das Gewicht bem Sungertobe vollftanbig preisgegebener Tauben nabm ftunblich um bas Doppelte in ber funftlichen Barme ab?). Gie eigenet fich aber auch am beften, um Thiere, bie burch volltommene Entziehung von Greifen ober burd ungureidenbe Nabrung beruntergefommen, mittelft paffenber Speifen gu ibrer fruberen Lebensthatigfeit gurndzuführen.

Marine. Musteltewegung und Rervenwirtung bilben bis zu einem 318 gewiffen Grade Nequivalente, bie gleichmäßig fallen und fteigen. Eine stautigie Greufen und gegente der geschlich in ter speciellen Physiologie augugebende Grengen überschreitet, macht ben Serzsschag rachter, das Blint reichter und bie Mustelfen frässigen. Die Reichartel ber Bewegungsdergant und ber Meren erhölt sich dann länger nach bem Tode 3. Wir sonnen einech micht biele Thatfachen ohne Weitered auf ben lebenden über geren bei Diese, wie die Kallte mande seller zu erwähnende Reben, weil bier die Sies, wie die Kallte mande sollter zu erwähnende Reben,

einfluffe von mefentlicher Bebeutung anregt.

Da ber Menica an allen ihm juganglichen Punten bes Erebolies längere 319 Zeit zu leben im Stande ist, zo muß lein Organismus eine große Breite bes Temperaturwechleis errtagen folunen. Gena im Argypten dat z. B. eine größet Wärme von 4774 C. und Woesau sein Affrenarimum bei 3978 C. Hort Melianen im Nordwarfen sogar bei — 5977 C. Das Thermometer spiegt auf Berneo auf 407,5 bis 419,65 C. und im Wadens Woessicker und Sechadusten auf 1407,5 bis 419.65 C. und in Wadens Woessicker und Sechadusten auf 1407,6 bis 409 C. in den medicine

Chossat, Recherches sur l'inanition, prig. 182.
 Gine aussistrice Riche von Berfuden, de in brier hinfold an Arisforn und ander ren Thieren angeschitt worden find, findet sich in: B. Be auss., De caloris in organismum actione observationes et experimenta nonnulla. Berolini, 1841.
 R. p. 9-25.

ften Monaten. Reger arbeiten noch noch Chalmer ) in ber Sonnervon venn bie Warme im Schatten 35° C. beträgt. Personen, bie in falteren Gegenben leben, find in ber Megel einem größeren jährlichen Temperaturwechfel, als bie, welche fich unter ben Tropen anfhalten, aussäestekt.

Ginige tabellarifc jusammengestellte Beispiele ber mittleren Temperatur einzelner Jahreszeiten tonnen uns bie Bahrheit bes legteren Sapes anichaufich machen.

| Drt.     | Geographifche<br>nordl, Breite u.   | Sohe<br>über bem            | Mittlere Te            | Unterfchieb<br>ber beiben ge-<br>nannten Tem- |                             |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|          | öftl. Länge von<br>Paris aus.       | Meereefpiegel<br>in Metern. | bes faiteften Monates. | bes warmften Monates.                         | beraturen in Gelfiusgraben. |
| Uftjanst | 98. 70°55′<br>8. 136° 4′            | _                           | - 40,3                 | + 13,7                                        | 54,0.                       |
| Irtust   | B. 62° 1′<br>2. 126° 47′            | 228                         | - 40,5                 | + 20,3                                        | 60,8.                       |
| Wodłan   | 93. 55° 45°<br>2. 35° 18°           | 272                         | 10,6                   | + 17,6                                        | 28,2.                       |
| Bern     | 98 '46° 57'<br>2, 5° 6'             | 548                         | -2,8                   | + 16,6                                        | 19,4.                       |
| Reapel   | 98. 40° 51°<br>2. 11° 55°           | 55                          | + 9,1                  | + 24,7                                        | 15,6.                       |
| Quito    | 0°,14' fübl. Br.<br>81° 5' meft. L. | 2914                        | + 14,8                 | + 16,3                                        | 1,5,                        |

Da fich nur biefe Werthe auf bie mittieren Warmeverhaltniffe ber Monate beziehen, fo verstet es fich von felbit, bus einzichne Tage marmer ober falter fein tonnen, als bier fir bie Merinna angegeben morben. Die ferneren metvologischen Studien lehren aber, baß hierburch nicht bas ermähnte Geis aufgehoben mirb.

Die höchften Marmegrade, die Menichen ober höbere Thiere einige 3eit lang aushalten, fonnen bie Marme ber Blute bedeunten dierffortlen. Die Temperatur ber Gestiet betrug nach Abanson bei seinem Aufenthats am Semegal 30 bis 60°C. am Tage und 37°,5 bis 40°C. in der Nacht. Forbvoe feit! // Endus ein einem mit Mafferdampf gefeigten Jimmer von 55°C. aus. Solander verweilter Winnten in einer Atmosphate von 1997,35 C. and 180 feissel ein einer Menschlate von 1997,35 C. auf bei feissel gefreigte Jeil in 1997,35 C. und Dagben fogar in 1269,68 C. Personen, bie Gampflaber gebrauchen, besinden fich oft in einer Temperatur von 43 bis 62°C.

<sup>1)</sup> G. Rigbn, Berfuch über ben Urfprung ber thierifden Barme, Ueberfest von Diel. Altenburg, 1789. 8. G. 4.

im Stande, in bem beißeften Babe von Bareges, bas 44° bis 45°5 C. bat, auszuhalten.

Unfer Gefibl zeigt im Durchschnitt die gleiche Stale für mäßigs 322 Rälte ober Wärmegrade, sie mögen uns do no ber Lust geber Daffirer mitgetheilt werben. Eine Aumospäare von + 23° bis 28° C. fommt uns seir heiß vor. Wer nennen ein Bab talt, wenn es 0° bis 1593, C. frijd, wenn es 1593, ibs 299, S. und wurn, sodabt es 299, 3 bis 339, S. dat, Kussiffigfeiten, welche die jusses genannten Wärmegrade bessen, werben bloß jur angenblidlichen Berührung, ju Douchen gedraucht. Duellen, bie, wie der Sprach Wärsschaft bespiecht in Rarisbab 697, C., die heißesten in Plombieres 67° C. oder die in Angen 30° C. baken, sonnen nur nach einiger Abführung mum Machen oder Teinste gedraucht Erchar oder Existen gedraucht ver Exprach oder Aristan gedraucht werbe.

Da ber Mufenholt in je flart erbisten Raumen nur furz Zeit zu duren vermag, je erwärmt fich auch bann nich ber Abrer bei Menschn bis jur Temperatur feiner Umgebung. Die reichlicher Schweisbildung, bie ichnelter Busserverbungung an ber Daut und bie durch bie höhere Mätter ber full verfahrte Dampfoldung in ben Lungen wirfen überbig als Abribliammittel entgegen. Diese Einstellie millen aber ihren größten Spietraum ein einer trodenen und bier geringfte Wirffamfeli in ber mit Busserbampf gefättigten Luff finden. Thiere vertieren bahre in biefer nach De fa Roche und De erger weiniger an Abergergeivich, als in in fener.

Ueberfteigt bie Sige ben Biberftanbegrab ber organifden Theile, fo 324 werben fie auf phyfifalifdem ober demifdem Bege gu Grunde gerichtet. Berbrennen wir une g. B. ben Finger, fo wird bae nothige Durch. tranfungemaffer einem Theile feiner Bewebe entzogen. Die bierburch veranderten Rerven, beren Inhalt vielleicht auch demifd umgefest ift, erregen bie beftigften Schmergen. Das Blut wird mit größerer Bewalt gegen bie bichtere Berbrennungeftelle getrieben. Die Golagabern ibrer Umgebung flopfen beftiger; es erzeugt fich ein entzundlicher Buftanb, ber Blafenbile bung ober Giterung berbeiführt. Tauchen wir ben verbrannten Finger in faltes Baffer, fo bort ber Schmerg auf. Birb auf biefe Beife bie Luft eine Beit lang abgebalten, fo fonnen bie Theile pon Reuem burdmeiden und in ihren fruberen Buftant gurudfebren. Die gunftige Birfung, melde Dele ober Baumwolle bei Berbrennungen barbieten, fann moglicher Beife bavon berrubren, bag bierburd bie Bafferverbunftung gebinbert und bie Möglichfeit ber Durchtraufung von innen beraus begunftigt wirb. Sat fich eine Brandblafe gebilbet, fo firbt bie Dberbaut ab und icalt fich in

ber Reige led. Citerungen, bie nach folden Unglutofallen entfleben, binterlaffen gufammengegegene und fteruformige Rarben, Die nicht felten bebentente Berunflaftungen nach fich gieben.

225 Die einzelnen Gebilde tes iebenden Retyrers fönnen gleich anderen organischen Stoffen durch die Einwirtung bes genere derr mancher chemischvollenter Berbindungen, wie der Schweftstauer, verfehlen. Die verflieren bierbei ischnell einen Theil ihrer Feuchsigfelt, werden ischwarz und unfenntlich und hennen isch nicht wiede an den Verbenerfischenung abschäftigen. Die noch Seilung möglich, so foft sie die Eitzeung, die in ihrer Umgebung eutfelt, gleich brandigen Stidfen so dum enternet sie von Kerrer.

Die Chirargie femust ballag bir Bertebelung oppanierer Beite zu bestimmten Morden zu erfleben der Alteren eines beröchen Stades, ju dem mir bard fein siehenbeide Berkring gefangen fönnen, mittell eines gindenden Melalles der einer demilig denkten Berkring gefangen fönnen, mittell eines gindenden Melalles dere einer demilig denkten unganistigte Urterrife unt öhnliche Beite. Da ein Bennbloori eine fishigende um bei nabieriere Kruffe in tarzierfe dier ergust, je beite auch ab Gilbeitein man befeln, bei tig Buttangen zu filten. Der Enzighabung um Garrung, bie ein leides Bertramen ab führ, die eine der bei Grunden der Bertramen ab Gilbeitein, Metern ab die gleich, ferte der Vinnamie erw inneren frauden Traum ab. Gilbeitein, Metern Dieten, reganissien Gefenfelden, zieher Citerrangung der Grundlichen, Beiten beiten, reganissien Gefenfelden, zieher Citerrangung der Grundlichen Berechtlichung und mitten auf gerichte der Geschlichen, zieher Citerrangung und mitten auf geschlichen gestellt der geschen.

in vielen afgerem Kausfreiten au Stift engagen.

Greifffe im weissjänlerene Effen über bie Haut dassin, so trednet es die mit ihm in Britistung tommerben. Grende im Kausfrädieff aus, verfoht für und sichnichet baber auch die in dem in Britistung tommerben. Grende im Kausfrädieff aus in finden unseile jähnliger und gericht die im Kausfrädieff und gestellt aus gestellt aus gestellt ein gestellt die in der eine Verleiten, die es vernalischt erten die im Kausfrädieff und peine unseinanz. Der Were entsich, der eine Verleiten der eine Kausfrädieffe und gestellt ein gestellt uns gestellt ein gestellt der die Verleiten der eine Verleiten der verleiten der die Verleiten der Verleite

1840. 4.

b) Siebe 3. B. ben Bericht von Magenbie über bas auf ber Gliendahn wol den Narisi und Berfalltes im Jahre 1842 vergefommen Unglad in ber Zeitschrift für die gesammte Medicia. Bd. XV. Hamburg, 1842. S. S. 264.
Bergal, 2 B. Frank, De combastione spontance corporis humani. Gollingare.

Der Reirver bes Menichen gebeife am besten in mich ig en Ba inner 327 graben. Der kreisdauf mie bir Albumag perlatten fic birerbei in ibren ganftigiern Grengen. Das Bute wird raich gerung burch seine Rebbergiern Geriegen. Die geregette Bilbung ber Roblensfaure, bie nicht zu große Abbampfung von Baffer und bie geringere allegere Abligfung macht feinen libertriebenen Berisiebearf nethenabig. Die Bervengebilde erhalten ihr nethemelige Maag fom Abbarma und Betelbung. Da Richte für bie Gegenwirtungen wieder bie Eingriffe ber Außenmelt werforen gebt, so faun alles Dargebecen als Augefreiche ber Cebensfässfeilen vernenbett werben i verben.

Eine große Dige ober eine bedeutende Ralte andert biefes glüdliche 328 Gegeneterbaltnis. Die Ratur bat beshalt eine Reife von Inned-nungen getroffen, welche bie übelffaube, fo weit es angeht, auszugleichen suchen. Sie verlich zwar in biefer Dinficht bem Menfchen und ben Thier teu machertei Diffentitet. Mir wurden aber hierbei fparfamer bedach, weil unfere Ginficht Sieles mod ber affinith the 2 iber nicht zu Stande

bringt, mit Leichtigfeit vollführen faun.

Gine Sulle ichlechter Barmeleiter, eine que Sorn und Rett benebente 329 Coummaffe umgiebt bie garteren und fur bie Lebensperrichtungen einfluß: reicheren Theile. De bie Oberhaut eine nur verhaltnigmaßig bunne bornlage bilbet, fo fommen bie Saare ale Ergangungemittel gu Silfe. Gie bilben in vielen Thieren einen ausgebehnten Belg und eine ben Ropf warmhaltende Muge im Meniden. Die Achfelboble, ber Echaamberg und bas Beficht bes Mannes muffen fic abnlider Barmevortheile erfreuen. Der Mangel an Blutgefagen, Die eigentbumliche Form und Die bichte . Stellung machen es moglich, bag bie Saare einen bedeutenten Goun bei fleiner Daffe gemabren. Das Rett, bas ju anberen medanifden 3meden vorbanden ift (§. 70.), tann jugleich ber Eigenwarme in boppelter binficht bienen. Es bilbet eine fougenbe, marmbaltenbe Scheibemand und wirb im Rothfalle ale Berbrennungematerial felbft benugt. Gin Rabifopf erfaltet fich baber leicht; ein magerer Denich friert eber, ale ein fetter; ein hungerntes Beicopf verliert querft fein Tett, um feinen Betarf an ausaubauchenter Roblenfaure gu fichern.

Die specische Wärme der Saut ist, wenigtens nach alteren Erfah, 330 rungen, lieiner, als die des Blutes (s. 301). Gie erfaltet baber eber, als jem Fällisselt, die unschen burcheset, als jem Fällisselt, die unschlich und unschlich und der bei der Bidfeld des Hauften betreich ab gebe dat, werd beitrauf veringert. Da aber auch die Abmurcavacität der inmeten festen Organe unter der des Butes hecht, so werden sie ihre Wärme leichtere bedaupten, wenn sie verhältnissmäßig mehr But aufnehmen und durch generate in der gebetig gefchigt find. Die medaussie ihr

gleichheit ber einzelnen Gewebtheile muß überdies bie Beftanbigfeit ber Temperatur begunftigen.

Die Bildung ber Bafferdampfe, die an der Saut und in den Lungen vor fic gebt, ift ein ichon früher beleuchtetes Berbefferungsmittel, das vorzäglich in der Sige gunftig wirtt. Die Labilität, welche allen organiichen Geschohfen verlieben ift, ericheint aber auch in biefer Sinifigt als die

Sauptfache, bie wir in's Muge gu faffen baben.

De Mustathewegung und Bärmeentwicklung Sond in Sond geben (s. 318.), so haben wir hierin ein Mittet, um unstere Justande den Einfalfen ber Aufenwelt anzupaffen. Wir werden die hiehe duch Ande Vewegung bekampfen. Da wir zugleich eine steiner Gewichfenantikat von Eauerhoff in der Währen einahmen, so ertragen wir die Sies dei spariamer Aahrung leichter. Wir find aber dann ichwächer, sobald wir das geringer zugemschen Zunatum won Sanctsfoff zu Bereugung verwenden wollen. Ein und derfelde Arbeiter leistet daher weriger unter den fallteren Jonen (s. 261.), in denen er metr ist, und mehr Sauerfolf dem Ewoise nach einder nach einfalse

grofiere Menge von Rabrungemitteln.

Meugere Beigung, Bewegung und Rahrung bilben beshalb auch brei 334 Meauipalente, mit benen mir bie Miterftanbe ber Temperatur ber Umgebung befampfen, um une in bie burch eine behagliche Barme bebingten Berbaltniffe ju verfenen. Bir fleiten une mit folechten Barmeleitern, wie Sanf, Rlache, Geibe, Bolle und abnlichen Gubftangen, Die wir ben organifden Reiden entlebnen. Bir vericbliegen bie Raume, bie wir im Binter bewohnen, mit Rorpern, welche bie Barme ichmer entlaffen. Der Rorblander und ber Bewohner ber Sochalpen baut baber feine Saufer aus Boly, ber Gublanber bagegen aus Stein. Jener mablt große und bide Defen, welche bie Barme langfam aufnehmen und nur allmablig verlieren, biefer bagegen fleine eiferne, bie fich fonell erbigen und rafch erfalten. 2Babrent bie Barme ben Gublanber gur Giefta gwingt, bleibt ber Ginwobner bee boben Rorbene ruftiger und fraftiger. Bener wird von felbft magiger, biefer bagegen eber burd bad Rlima ju vielem Gffen und ju bem Genuffe bes Branntweine geführt. Er vertragt auch Diatfebler ber Art beffer, ale ber Bewohner freundlicherer und beiterer Simmeleftriche, ber nur viel Baffer in feinen Rorper einzuführen braucht.

Die denamischen Berdittuffe nethigen und, die Siger und die Schlemproduct bet Pongarpriches die Seignagminfeit zu nablen. Die Gerbremungsgabrim, nelche fieleren, bilbet baber in beier Jieficht eine Jaunschanftlaft. Ermicke Spil, beit war wemige als getrachtets. Bief man aebe den Waffenstall von der angenanten Waffen da, so siehen immer nach Aumford beigebe Werbrennungswärme wenigsten an, abernd bereinkundungen.

nuprino perausjurommen. Bergleichen wir bie freilich nicht binreichend ficher bestimmten Barmeeinheiten, welche einzelne Saupflubftangen lieferte, fo erhalten wir:

| Barmeeinheiten<br>für 1 Grm. Zub-<br>ftang, 1 Rifogr.<br>Baffer u. 1 %. | Cubftang.                                             | Barmeeinfeiten<br>für 1 Grm. Gub-<br>ftang, 1 Rifogr.<br>Waffer u. 1 ° C. |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 36,66.                                                                  | Steintobten befter Urt                                | 70,50.<br>63,45.                                                          |  |
|                                                                         | Corf                                                  | 15,00.                                                                    |  |
|                                                                         |                                                       |                                                                           |  |
|                                                                         | für 1 Gem. Gub-<br>ftang, 1 Rifegr.<br>Baffer u. 1 G. | für I Etm. Zubeftigen, Zubflang. Baffer u. 1                              |  |

Die Barmeftenge bes Birtenbolges verbalt fich nach Bull ju ber bes Fichtenholges -1:1,12. Die Bude giebt in biefer Sinficht 1,35, Die Eiche 1,60 und bie Eiche 1,50 ober nach Ehro and ier? 1,60.

Die Boftwentigfeit ber außeren Seigung bangt übrigens in hobem Grade on ner, formondreit as, Delgied bie Topmendamte bei Macht in gerinnerem Grabe finnt, to friert boch bierburch ber Menich verhältnufmallig beeutenber. Ein Reifenber, ber ilch eine Beit inm gunter bem Arquater aufsehalten bas, ihm Unfannet für Aufte weit empfindiger, als ein Indianet, nach nich die gemäßigten Simmeistenige verlaffen hat.

Die Berbesterungemittet, bie uns ju Bebote fieben, fennen eher bie 335 Ratte, als bie Barme überminden. Refmen wir 17º C. als die bebagliche Mitteltemperatur an, so merben ichon 10º C. mehr in bobem Magie bei fowerlich. Wir fonnen uns aber noch mit Brauemischeit bei 0º C. vor allen Unannehmischteiten schulen und felbft Rattegrade, die unter bem Gefrierpunfte feben, einige 3eit aushalten.

Erfiegen wir der Dife, so werden wir nicht nur ichwächer, sondern es kann auch die Berünkerungen noch sich ziehen. Es bilden sich dann Leicht Congestionen nach dem Kopfe oder Brust. Schlagsfisst nur Klustürer siegen den der Den Kopfe oder der Berünker der Berünker begünftigenden Archältniffen nach. Die vermehrte Aussichtibung von Ernährungstellsstäte ist im Seineb. Aufgedelungen der Augestellsche Schreibe der Schreibe

<sup>1)</sup> l'Institut, 1845, Nro. 578, n. 29,

ober Diarrhoen, Baffersuchterguffe ober andere unpaffende fluffige Ablas gerungen burd anhaltendes Schwigen.

Witt um bie innerfall gemiller Grenzu beieben Warme fettich ein, so werten, natürich bie allemeinen Rectierun geringer. De aber bie beber Gempetur ben antitich bie allemeinen Rectierun geringer. De aber bie beber Gempetur ben Durchagan von Külligeiten in bebem Grabe beginnigt (5, 144.), so muß auch ber Ventaut eines mit febe Wit behandter Tegleis beigennig werben. Wan tann auf beiem Wege alle Borteite, bie eine unserer Gegennstenn abge defende Tempetur dar, bietet. bennach, abm fich ber Gefeste ibernaßigt gelbrungen ausgelichten ber

Wir befördern baber die Auffaugung von Wasserreguffen, die Seitung von Wunden, die Bitbung des Eiters und anderer Alssonberungen durch warme Umschläge. Amputaeitunsstumps, die fortwährend im gebeichen Richten gebatten werten, beiten nach Breichet

friher und gwar meiftentheils burch bie erfte Bereinigung.

Der (don tängt von der Arrien demerte Unterfiche guiden fendere und tredenen Unterfichten). "D. von Breimindigen um Krüsterfiche, breit den derfeintlich, for der Verleifentlich, for der der Verleifentlich, for der Verleifentlich, for der von der Zemperatur abhängt, auf der Währmecapotist eer angewanten Gubhangen. Da die freichte Währme er der Verleimen tredenen gegenüber Copfe fenten met 1 die, mit der Verleifentlich der Verlei

Der Borichiag, eine Satzlöfung ats tüblenden Umichiag zu gebrauchen, tann fich nicht auf bie Berhaltniffe ber Wärmerapacität bezieben. Denn fie beträgt nur nach Dalton 0,78, wonn 1 Theil Rochfatz auf 4 Theil Walfers tommen. Die im Augenblicke ber Mindfung erzugter Katte voter die reizenden Signischaften ber Satzlöfung wa-

ren bier allein in Betracht gu gieben.

Fätichige Körer, mie Weffengelt der Metter, und gum Teici be verfeiterum Ure wor Mis indem nuch ist indem Edner, wie ihr Dampfibliem nach für aben, den Gestellen der Geschlichten Auflichten ab in Gertungelt verfaugt nuch der Geschlichten Weltschlie Mettender bei der Geschlichten Geschlichten der State bei der Geschlichten der Auflichte bei der Geschlichten der

336 Befinden wir uns in der Kakte, so verlieren junächt diefnisgen Theile, verlie mit ber nieder immerieren Umgedung in Verfeidung, sie ben, ihre durch den Berbernungsgrocch des Körpers gelieferte Warne. Die Annofedier erniedrigt die Temperatur unserer Daut und unserer Affrens. Eine mösseige und falgreiche Absonderung liefes and der Natze, eine verdünntere Tydnenmissung tritt gur Angentolfpatte herrer. Wir frieren zureft an den Jässen, die mit dem Boden in serbachen der Vertügung seben. Die Ischen, die mit dem Boden in serbachen und der höhrt der der die Bereich und eine Franze der die Vertügung beden. Die John, die Anger, die Natze, die Angen und die betreit der Vertügung beden Angen der der die Franze der die geges Deberfahren Werbeitung in ihrer Nasse darbieten. Jührt auf der Tetelle ein Wind beitung den Tragnissung ernamten Lussfächsten fort, for gerift die Källe flärfer au. Barme Tätzen wertraglicher und daus den gleichen Gründen

3ft bie Sant bis zu einem gewiffen Grabe erfaltet, fo verlangsamt fich ber Bluttauf ibrer Capillargefage. Das Blut wird buntelroth und

bie Gipen, bie Gingefipsen, bie Wangen erbalten baber eine violette Kafebung. Die Stoding, best Pluteb wirft und bie empfinenden Arreng, beren ficifiger, bligter Indalt bei seinem niederen Schmelzpunste zu gewinnen anfängt, gurid. Die Kallet seine fichgeiber im Allagme ein und befaubt endlich alles Gefühl. Die Musseln gittern gurft, erflarere bann und versagen ibren gewohrten Dienst. Magemeine ober örtliche Beregung bebt biefen liebelfand bm liechsesten. Wan erwährt bei bei bei bestehnt bei diesesten bei die feinen Körper burch Gehen. Wan fellt die Temperatur seiner hande her, indem man sie eriebt ober die Armen fell die

Der Unterfolde unifiene von Einftäffen er Ent umb bet Balfers, bem wir in konstrumagen der bie bemetet behan (§§ 3.0. 20.1), bert aus für sie Kalte wieder. Eine Armeiphärenwärme von + 8° C. wird von ben mieden Menfigen indit erriagen. Eine Armeiphären auch vier vied Erichfermagen. Baltern ih §§ 2. fert der Greichfermagen. Baltern ih §§ 2. fert der Bertermagen. Baltern ihr sich eine der Faller im Schaffen. De bertermis der mas augentiefe ist, weren ich mis felt die ben von den Wertermagen der Bertermagen. Baltern ihren ihren der Bertermagen. Baltern ihren ihren

Geieft bie ertifee kalte tiefer ein, so geben bie Theile au Drand 337 gu Grunte. Die Sedung ber Blate ergnyalt bie gleichen Robgen, wie wenn alle Schlagaberen unterbunden worten wien. Die Theile entfabben fich mehr und mehr und verlieren ihr Gestoll in immer fableren
Maafe. Sie werden entlich schwarz und vertrodenen mumienarfig oder
geben in feuchten Brand über. Ih biefes gescheten, so sind sie den Zeg
geben in seuchten Brand über. Ih biefes gescheten, so sind sie den Zeg
geschwarz ges geschwarz geschwarz geschwarz geschwarz geschwarz geschwarz ges

Berten bie Bilfungen ber Natte allgemeiner, so finft auch bie Tem 338 pertatur ber inneren Ergane immer tiefer. Die Ruft bes derzenst und ber Athmung erlahmt alebann. Enthält auch bolifelte Bolumen febr falter Luft eine größere Weiger von Gewichtstellein Sacurelon, f. 6 finft boch ber Bertennungsproceh bes Sörrers, weil zu wenig Atmofybäre in bie Wungen eingeführt und zu wenig Auf burch bie Athmungswerertzung ge-leitet wird. Diefes bleibt venöfer, wirft schälich auf das Gebirn und erzuauf Schälisieft, bie nur noch mehr bie Wangeliebtwaum gundferfinat.

<sup>&#</sup>x27;) Herpin in Froriep's neuen Notizen, 1844, Nro. 703, S. 336.

Biebt fich ber Menisch ber Reigung jum Schlafe bin, so verscherzt er fich fein legtes selbspandiges Rettungemittet, bie Thatigfeit seiner Bemegungewerfzeuge. Er ichkaft ein, um nicht mehr zu erwachen. Geniefer er in ber Ratte so viel Branntwein, bag er hierburch betäubt wirb, so gebt er nur um si ficherer seinem Unglud entgagen.

Bedeutende Kalitegrade fonnen ober auch bas Arevenipftem auf unmittelbare Weife beeintrachtigen. Die Erftarrung bes fluffigen Rerveninbaltes lähmt nicht blog bie Thätigfeiten, die von ihm abhangen, fondern bilbet auch wohrscheinich bie Dauptursache des Wahnfinns, ber nicht seine ten Erftierungselde vorangelt. Die Birfungen ber Bergweiftung finden ihren geeigneten Mutterdoben in ben ausfryftallifternden flettgebilden ber gegein Gebirnungfen.

339 Erfaltet bie Leiche eines Erfrorenen burch und burch, so erstarrt sie binnen Rurgen. Da ber Schmeigunft bes Butes bei — 39,0 C. nach Sirman liegt, so biltom fic leicht Giefsplaft, melde weichere Gweebe, wie die des Gehirns, bes Glasförpere, der Musteln, gerreißen. Zhaut man beshalb einen Leichnahm ber Art auf, so findet man wiele feiner Theile mieber, als sonk

Debten mir einen Erfrerenze in E leben guidenfier, fie baben mir jeben plönigene Mirmeiberaum in vermiebe, moll inde bie fiebend glimmeiber dens diem mer bei denschaummer inschrift mich (f. 317). Die bringen ihn beher in ein kaltes Gimmer, über einem eine geiten menng erfrihre feidenfen Währmeiter, wie Geden, Edgenne vohr meiner geber deutsche Wirmeiber, wie Geden, Edgenn der mehr gefenschaftlicht mierer, se finden mir alleren Währmererfall misjlicht gu verrungern, den ihr einem Wertermanngspresse der kraumbierten Budam erferen. Wir beiteben der Kreifslauf durch außerer Weignität sehr der inner unsergen Wöchstement, wir Emmonischerschutungen, (aumpangbreck) der handliche Budaher, die Sechle, hab Wilker, das wir die örflicher Erfrierung annenden, nicht der Kaufsläufspreck, den die Geschauf der Milker den fich isch erwenden.

340 Phyfifalifche Birfungen ber Barme. — Biete ber einflugreichten phyfialifchen Erfcheiungen ber Währme, vie bas Seitungsvermögen, bie Absorptionstraft, die Fabigleit, gewisse Warmestablen aufgunehmen, ander kagegen durchgulalifen (Diatbermannich), und öhnliche Berbaltnisse find bei noch gar nicht genauer für bie organischen Eubstangen unseres Körpers bestimmt. Wie bestigen bochten eingesine bruchstädereise Mittbeliungen, bei nur wenige vehpfolosische Ammendunan aestuten.

341 Nimmt man an, baß bie Beit, innerhalb ber eine Moffe erfaltet, in umgefehrtem Berhaltniffe ihres Leitungebermdgens zunimmt, so innen vertigftens bie freilig umvollfandigen alteren Erfabrungen von Rumpforb und Bodmann i einen ungefabren Begriff über bas Berbalten mander iberieffem Denie liefern. Denadte ein Refrep 256 Secunden,

Muncke in Gehler's physikalischem Wösterbuche, Bd. X. Abtheilung I. Leipzig, 1841. 8, S. 467 fag.

um fich in ber Luft von 12°0 C. auf 8°°0 C. durch siedenbes Wasser ju erweitung, so waren bierun noch R um sord 180 Secunden nöthig, so kald er mit 16 Gran Veinnand umwidelt wurde. Baumwolkengarn er agab für die gleichen Berhältnisse 852, Leinengarn 873, Absfried 917, Bedlengarn 334, fein gezupfte Leinwand 1032, Baumwolke 1046, Schaafwolke 1118, gerupsfere Zaffent 1169, Biberhaare 1269, Fideretaumen 1305 — Bei man de Leiningsbermögen von Weissen 2131. Seigt man das Leiningsbermögen der Weissen 2131. Seigt man der Archaften 2034, für kandsjalsofe 0.399, für erines Wasser (346), für Unfchwigische Dorn 0,591. Die allgemein Amwendung beier Angaden auf bereitlichen Germätzung erzieht sich von seich. Es dann seich einem Abschaften der Verliebe der der Verliebe der Verliebe der der Verliebe der Verliebe der Verliebe der Verliebe der Verliebe Sublan erheiten, aus mie ford wurd der der der Verliebe Sublan erheiten. Die Rum ferd der verliebe Sublan erheiten. Die Kontentisch Weisse der der der der der der der Verliebe Sublan erheiten.

3u anderen Jueden unternommene Befuche von Brüde ib ergas 312 'en, daß die hornhaut feine Errahlen einer buntelem Währmequelle durch ließ. Sezete man sie aber einem leuchtenen Währmerzeuger aus, so verv bielt sich die Ablendung der Wagnetnadel zu der, welche ohne den thierischen Phil zu Stande fam, — 1:5 bie 6. Die liftlie verschlundte ungefahr das Genhesdung. Eine Berbindung von ihr und der hornhaut dager an nahm alle burd die Wagnetnader währenhaberen Währmeftroblen auf.

Die Bolumensveränderungen, welche ber Wechsel et 343 Temperatur erzeugt, sind schon genauer besannt. Bebenfen wir, daß sich vas Tambold, wenn es von 0° bis 100° C. erwärmt wird, um 0,000322 seiner Länge oder um 0,001036 seines Umsanges ausbehat und teine westentlich größeren Werfeh für die beiterischen Schasbite auftreten fönnen, so siehe man leicht, daß biese Art von Erscheinungen feinen irgend mertlichen Einfalluß auf die regelrechten physiologischen Berhältnisse ausgumäben vermag.

Die Folgen, welche die Warme ober Kallte für die Sobssson und bas Dolumen tropfbarer flüssigteiten nach sich giebt, erhalten schon eine größer Wichtigkeit für die Lebenverpflitnisse. Reines Wasser das der bat feine größte Dichtigkeit det VC, d. b. es nimmt dann den steinke Naum sie mie bestimmte Grwicht ein. Verträgt der Varamenterssan 760 Mm., so friert es dei O E. und boch fo wie es einen seinen Sopre aufgelös middl. Sein gefert Dichtigkeitswerth und fein Gefrierpunkt finste dann, mahrend fein Rochpunkt leigt. Die thierischen Flässisseiten, die mechanische oder demische Berkeitungen der Wasser der ber Schmitzungen der Welter der in bei der der der demische Berkeitungen der Welter der ber Schmitzungen der Welter der ber Schmitzungen der Welter der der der der der der demische Berkeitungen der Welter der der der der demische Verlegte umgen der Edicht es bierin, wenn man Destreten. Liegt aber der Geschwickunkt der Gebrer der Verliemmungen um Grunde legt, einer Lössung, die 6,69%, Kochsalz und 33,32%, Wasser

<sup>&#</sup>x27;) Brücke in Müller's Archiv. 1845. S. 272.

Gine Galglofung bebnt fich in Folge ber Barme anbere aus, ale reinee Baffer. Die Dichtigfeiten anbern fich baber in beiben in ungleichem Grabe, Legt man ben Buffant, wie er bei 00 C. ift, jum Grunbe, fo bat bas bestillirte Baffer bei 37% C. ein Bolumen von 1,006625, funftliches Meerwaffer bagegen 1,007926. Beftimmt man baber, wie gewohnlid, Die Gigenichwere bee Blutes bei einer unter unferer Rorpermarme fiebenben Temperatur, fo muß man eine größere Ausbehnung fur bas lebenbe Blut, ale fur blogee Baffer annehmen.

Die Umfangeveranderung ber Gafe fpielt eine wichtige Rolle in ale 344 len phofiologifd seudiemetrifden Bestimmungen. Erwarmt man 1 Bofumen reiner trodener Luft von 0° auf 100° E., fo verwandelt es fich in 1.3665 Bolumen. Diefer Berth ift auch fur ben Cauerftoff gultig. Er erbobt fic bagegen, wenn man fich an Regnault's Mittelgablen balt, auf 1,37099 fur bie Roblenfaure und auf 1,36678 fur ben Wafferftoff.

Man fest in ber Phyfif voraus, bag bie Musbebnung fur jeben Barmegrad ber gleiche bleibt. 3ft auch noch nicht biefe Unnahme mit mathematifder Strenge bewiefen, fo find boch bie moglichen Abweichungen fo gering, bag fie faum bei phyfiologifchen und chemifchen Unterfudungen in Betracht fommen. Die atmofpbarifche Luft und ber Cauerftoff werben fich baber fur jeben Celfiusgrad um 0,003665 und bie Rob-Andeng lenfaure um 0,0037099 ausbehnen.

Deufen wir une, ich athmete 100 Cubifcentimeter trodener Luft von

ausgebebnt.

150- C. ein und lieferte bafur ein Gasgemenge, bas, auf 150 C. abgefühlt, 4% Roblenfaure, 16,111% Sauerftoff und 79,185% Stidftoff, mithin im Gangen nur 99,296% megen ber fpater ju erlanternben Luftverminberung enthalt, fo murbe meine Musathmung, bie urfprunglich 3705 C. bat, 108.298 C. G. betragen, wenn bas Gas troden bliebe. Da es aber gu-, gleich mit Bafferbampf gefattigt wirb, fo muß hierburch eine neue Bolumeneveranderung bedingt werben (§. 180.). Betruge ber Barometer-Anhorg fant 720 Dm., fo murben bann 113,881 C. C. Ausathmungeluft fatt 8. 19 ber eingenommenen 100 E. E. vollfommen trodenen Gafes bervorftromen. Bare biefes von vorn berein mit Bafferbampf fur feinen Barmegrab gefattigt gemefen, fo batte es einen Rauminhalt von 101,795 C. C. eingenommen und fich baber um 12,086 E. G. burch bie Athmungdeinfluffe

## Magnetismus und Eleftricitat.

Daguetiemus. - Der meufchliche Rorper befigt feine magneti-345 iden Eigenschaften. Dagnetifd gemachtes Gifen wirft auch nicht auf ibn in irgend auffallenber Beife. 3ch fonnte menigftene nicht ben gerinaften Erfolg, weun ich fleinere ober große Magnete auf mein Muge, mein Dbr ober andere Theile einwirfen ließ, mabrnehmen. Ge verfieht fich aber von felbit, baß demifde ober andere Ginftuffe, bie vom Organismus ausgeben und einen eleftrifden Multiplicator burchfegen, bie Magnetnabel

ablenten. Was Biele mit bem Namen bes thierischen Magnetismus bezeichen, bat Richts mit bem mineralischen gemein. Es beruht theits auf Täulschung, theils aber auch auf Erscheinungen, beren Darftellung in die Rervenlebre gebort.

Einzelne Schriftfeller geben an, bag man rbeumatische ober nervolle Leiben burch awordmaßiges Bestreichen mit einem Magnete beiten fonne. Gine genaue naturmiffenchaftliche Prufung ber Ergebniffe muß in Butunft tehren', inwiefern biefe Erscheinungen begründet und ber Ertfarung fabig find.

## Eleftricitäteverbaltniffe.

Bebes biefer Thiere besitt eigene eleftrifde Organe. Gie find in ben 347



Bitterrechen, wie fig. 48. a aus ber Benfilianischen Art barfellt, feitlich angebracht und laufen in bem 3itteraale lauge bes Schwanges babin. 3br Bau erinnert in manger Dinfigt an bie Berpälinisse einer voltaischen Saule. Man siehe in bem 3itterrechen fich, 480. eine Menge pfolferartiger Gebilde, ib fich haus gegensteitig abplaten und besoldt eine vohleringen Gebilde, nie fich haufig gegensteitig abplaten und besoldt eine vohreitige Gehalt aunehmen. Zebes von ihaen bibet eine Gule, in der eine Wenge querer Platten (fig. 49) aufgefohjorte liegen. Eine Atti-

Big. 49. figfeit trennt fie von einander in ähnlicher Art, wie ber feuchte Leiter bie Metallftude unserer voltaischen Saule.

Die gange Erfcheinung fteht un. 348

ter bem Einflusse des Nervenspftems. Die elettrifgen Apparate des Zitterroceus empfangen ftarte Zweige vom breigetheitten (d Zig. 48.) und bem herumschweisenben (e. f. g. Fig. 48.), die des Zitterdales bagegen mehr als 200

<sup>1)</sup> G. R Bagner's Sandworterb, b. Phyfiel, Bb. I. Braunfdm., 1842, 8. C. 258-279.

Die einerfingen Seguie meine jering beiten Burerten, ob in jebem Augenbilde foliogen muffen, weil ihre Genben / burch einen leitenben Rerper verbunden werben. Sie erfülen nur biefe goberung, wenn bie elektrifden Rerven wirfen. Der Schag fieht also unter bem Ginflusse ber Rervenströmung.

Das frenere Erdbüm ber Erscheinungen fabrt uns bier zur Ertentenis von jweiertel Berbätnische bie in Sphossogie bes Runchen von Jateresse sind. Das elektrische Organ flets zu den Nerven und dem Gespirn in shnischen Beigebungen, wie der Menkelten! Beit dasen willichteite und Reker-Entladungen. Die Nervenströmung, welche sie bervorruft, pflanzt sich in enneistlichen Tayben zu einer derschaftlichen werben in dem elektrische Tayben zu einer deregkenter fleiseit verdunden. Die Neisung eines einzichten werben in dem elektrische Tayben vor bei betriegen Erypsisch zu feine Entladung der Saluten, in benne er endigt, bervor. Neigt man die stepten unmittelkar, in benne er endigt, bervor. Neigt man die stepten unmittelkar, in denne nete kleftrischen Verbracke unter ginligen Berehlunfichen nehreckenden Wistungen erdalten. Die Eststricksichung fint endig nach dem Arbe nach abnischen Normen, wei die Reiskarfeit der Musseln.

351 Prüft man bie Richtung ber eleftrischen Strome, bie ber Zitterroche und ber Zitteraal ergengt, se findet man, bag fie eine gewisse Beziebung zu ber Lage ber Platten barbietet. Die Saiten tee Zitterrochens sehen Ria. 52. ungefahr sentrecht; bie bes Zit-

8ig 51.



angelagt feinteut; ber vo 3ter teraales bagegen wagerecht. Die Platten bes ersteren Thieres verlaufen baber von rechts nach links und von vorn nach hinten (Fig. 51.). Die bes lesteren bagegen von einer Seite zur ande

ren und von oben nach unten (Fig. 52. a). Da aber ber eleftrifche Strom bes Bitterrochens von bem Ruden nach tem Bauche und ber bes Bitteraales von bem Ropfe nach bem Schwange babingeht, fo ergiebt fich von

R. Bagner's Santweiterbuch a. a. D. S. 262 — 266. Rgl. auch Ch Matteucei Traité des phènomènes électro-physiologiques des animaux suivi d'étules anatomiques sur le système nerveux et l'organe électrique de la Torpille par G. Savi. Paris, 1844. p. 181.

felbft, daß er bie Richtung ber Platten und mithin auch bie Strömung ber legten Enten ber Nervenprimitivsafern, bie fich in ihnen verbreiten, in boppelter binficht fenfrecht burchichneibet.

Denfen wir une, ein Strem burchlaufe einen vieredig gebogenen Rupferbrath abedefg, ber in bem magnetifden Meribian fiebt, fo bag



bie politive Erttricitat in ber Richtung ter Pfeite babingeh, so wirb er ein: in sientr Albe gebaltene Magnetnabel senfrecht abzulenten streben. Steigen 3, B. de und de perprendiculär in die hofe, so werten fich bie Gbenen ihrer eltertischen Ertrömung und ber Absenfung ber banchen wagerecht gebaltenen Magnetnabel in beppelter blinfte steinflich seinflich senfrecht gebalten streten baber bier in ein abniches Broblinfig, wie bie Rervenströmung und bie Ertfricitätätemagnet sie bie Rervenströmung und bie Ertfricitätätewagung eltertischen Riche. Die eine Rorde errorb is andere

in ben Platten ber elettrifden Gifde. Die eine Rraft erregt bie anbere, und zwar in Richtungen, bie einander ursprunglich in rechten Winfeln burdfreugen.

Die Elettricität verbält fich alse die bier gur Recrenftrömung in shalis 350 der Art, wie der Magnetismus zu dem anregenden elettrichen Strome mancher elettromagnetischer Borrichtungen. Es liegt nach angunehmen, daß auch die Rerve an frem un gen un feres Korpers elettrische Wirfungen ergungen. Alle schaffen luterschamgen, die die jette und biefem Gebiete angestellt worden, waren soden nicht im Stande, den Gaggenigen du beweisen. Wit sonnen zwor die verschiebengen Recrencinftülle durch die Einleitung elettrischer Strome bervorrufen. Die Zeichen elettrischer Gegenwirfung aber, die man bis jest durch Anregung der Nerverwichsigkeit erbalten das, derwelba auf Zaufdung oder auf demische vernflösigkeit erbalten das, derwelba auf Zaufdung oder auf demische elettrischen Berhältmissen, welche der Unterflügung der Nerven nicht bedürfen.

<sup>1)</sup> Bergi. 3. B. Biet, Lehrbuch ber Erperimentalphnft eber Erfahrunge-Raturlebre. Bearbeifet ben G. Ib. Rechner. 3weite Auflage. Bb. IV. Leipzig, 1829. B. Ceite 186 — 184. 189 u. 219.

Balentin, Phofict, b. Menfchen. I.

Bringen mir (Fig. 54.) zwei Drathe, bie in bie beiben Rapichen r und u eines Galpanometers + tauchen. Big. 54.



mit demifd vericbiebenen Rorpern in Berührung und perbinden biefe bann burch einen Leiter, fo mirb bie Magnetnabel bee Upparates. bie porber im magnetischen Meridiane ruhte, in Schwantung gerathen. Der demielettrifche Stromung, Die fid burch ben langen, ifolirten und eingemidelten Rupfer brath bes Galvanometere fortpflangt .- Bebentt mar nun, bag bie mannigfacher Milliafeiten und Gemebe unferes Korpere ungleiche demifche Gigenfchaften beli-Ben, fo tann es nicht befremben, wenn bie Dagnet nabel eines Galvanometers burd bas Ginfenten feiner Drathe in vericbiebenartige thieriiche Theile unrubig mirb 1). Leat man aber bie metallifchen Leiter an einen

Rerven und martet, bie die Schwantungen ber Magnetnabel aufforen, fo andert fie auch in der Regel ihre Lage nicht, wenn man ,eine Rervenftro mung burd einen funftlichen Reig anregt. Gie weicht boch ftene um eine fleine Große, um 1 bie wenige Grabe ab.

perrudung, Die ber Berfuch bervorruit

Die neueren über thierifche Glettricitat unternommenen Untersuchungen haben ju manchen gangbaren Begeichnungen, Die Brrungen vergnigffen tonnen, geführt. Da man baufig pon einem eigenthumlichen Strome bes Grofches und anderer Thiere, ober einer befonderen Dustelftromung fpricht, fo tann man berfeitet merben, fie ale Beweife einer burch bie Rerventraft erzeugten Birfung angufeben. Gine nabere Betrachtung febrt jeboch, baß man auch bier nur bie Folgen chemifcher Berichiebenbeiten im Muge bat. Entfernt man alle Theile bee Oberichentele eines frifd

Diefe Comantung ertfart fich aber burch bie geringe Orte

getobteten Arofches, mit Ausnahme bes Suftnerven audb, Fig. 55., taucht biefen in eine, ben Guß o bagegen in eine ameite Gluffigfeit und bringt Die Drathe eines Galvanome tere mit beiben in Berührung, fo wird meift bie Rabel fo abmeichen, baß ber politice Strom con bem Gufe e nach bem Merten aedb ober centripetal bingebt. Bange Gro iche geben oft abntiche, nicht felten aber auch andere Reful-Die querft auftretenbe Stromeerichtung erbatt fich aber in ber Regel in bemietben Inbivibuum, fo lange es nicht fault ober vertrodnet. 3ft Die Saut abgezogen mor

<sup>1)</sup> R. Baaner's Sanbworterbud a. a. D. G. 297 - 308. C. Matteucci, Fenonem fisico-chimici dei Corpi viventi Parte prima. Pisa, 1844. p. 178 fgg. und Traité des phénomènes électro-physiologiques. p. 252-264.

ben, fo vergrößert fich ber Musichlag 1); es bangt aber bies noch von ber Ginwirfung ber Luit, ber Broke ber Berührungeflache und ber Ratur ber 3mifchenfeiter ab. Dat man aber auch wieder bie Saut über die Musfulatur geigen, fo bleibt er noch nach Du Bois . Ra mon b., flatter, als er früger mar. Die Rerven wirfen eber in bie fen Berfudern als schloche, bonn als gute beiter ). Mie Einzelnsteiten, werde eiste Forfchungeweife barbietet, fuhren gu bem Ergebniffe, baß von bem Reroenfofteme unabbangige elettrifche Wirtungen ben Ericheinungen jum Grunte liegen. Die burch fie ergeugte Gteftrieitateftromung tann aber leicht Die Mustelgebilde reigbarer Grofchtheile gur Bufammengiebung bringen.

Der fogenannte Mueteiftrom führt ju einem abntiden Enbidluffe. Schiebt man einen



praparirten Aroid. fdentet in eine Glas. robre a, Fig. 56., fo baß ber Suftnerpe herausbangt, Die übrigen Ebeile bagegen ifolirt find, fo gewinnt man ben Bortbeil, baß ber elettrifche Strom fo menia ale

moalich abgeleitet wird, und bie Budungen leichter hervorzurufen vermag. Entblogen wir nun ben Bruftmuetet eines Bogete, ichneiben ibn bie ju einer gewiffen Eiefe ein und fenten bas Ende bee Suftnerven, Gig. 56., in Die Eiefe ber Bunbe, mabrent ein anderer Theil beffelben bie Dberflache bes Mustels berubrt, fo giebt fich ber Grofchichen tel aufammen. Der demifche Gegenfan ber Bunbflache ober bes Quericonittes ber Dusfulatur und ber Mugenflache berfeiben erzeugt alfo eine elettrifche Stromung, Die ben Merven ate Schliegungebogen burchient und ben Frofcmuetet jur Bufammengiehung awingt.

Der gleiche Berfuch getingt auch an anderen Thieren und felbft an tobten Dustel. ftuden. Schreitet man gur galvanometrifchen Brufung, fo zeigt fich ale Sauptregel, bag bann ber eiettrifche Mustelftrom bon ber Innenflache ober bem Querfchnitt ber Mustelmaffe nach ber Geitenflache verlauft. Lebenbe Dustein geben aber nicht fetten fcman. tenbe Refultate. Die Dagnetnabel weicht fpater in einzeinen Gallen in ber entgegengefenten Richtung ab. Getoft Die Dustein friid getobteter Ebiere icheinen bismeilen Muenahmen ber Urt bebingen gu tonnen '). Die Gebnen zeigen nach Du Boie'. Ran. mont benfeiben Begenfan, wie bie Innenflache ju ber Mußenfeite ber Duffein,

Die Berfuce von Matteneci ") und Du Bois-Rammont ") febren am beuttichften, bag ber Duefeiftrom in feiner Berbinbung mit ber Thatigfeit ber Reroen fiebt Er erhatt fich in Dustein, aus benen alle Rervenftamme entiernt worben und feibit in Musteligferbundein, Die teine Reroen mehr unter bem Mitroftope geigen. Deftige Gin. griffe, bie bas Rervenieftem treffen, nicht aber jugleich ben Ernahrungejuftanb ber Dusfein berühren, haben teinen Ginftuß auf ben Dusteiftrom.

Der Stoffmanbel, ber bie Bufammengiehung ber Dusfeln moglich macht, wirft auch auf beren elettrifche Ericheinungen gurud. Gie fteigen und fallen baber im Allgemeinen mit ben Berbaltniffen ber Reigbarteit. Der Mustelftrom bat eine aroffere Ctarte in ben hoheren Thieren, verliert fich aber auch eher in marmbfutigen Beicopien, ale in Arbiden 1). Er vergroßert fic, fo wie fic bie Athmung verftartt, icheint burch bie Ratte weniger in warmblutigen ale in fattblutigen Beicopfen gu leiben "), vertieinert fich burch tetanifche Rrampie ober bie Tobtenftarre, wird nicht wefentlich burch nartoti-

<sup>1)</sup> R. Bagner's Sanbwerterbud a. a. D. G. 287 fag. Du Bois-Raymond in Poggendorff's Annalen. Bd. LVIII. Leipzig, 1843. 8, S. 14. 15. 9) Ebendaselbst S. 15.

Schemassens 5, 13.
 Mattencci, Traiké p. 114.
 Bergf, aud C. Mattencci, Fenomeni fisico-chimici. p. 118. 119.
 Perselle, Trainie p. 77.
 Darselle, Trainie p. 77.
 Da Bois-Raymond s. a. O. S. 5.
 Mattencci a. a. O. p. 71.
 Ebendssethst p. 75.

fce Bite beeintrachtigt '), erhobt fich aber in blutreichen, entzundeten Theilen und wech.

felt, fo wie manche Gafe auf ibn einwirten.

Die Angaben, miche Du Bois- Nomond und Mattu uci über ten Cinftul ber trutarten mingefeit beben, michen von einem eine in wertern neberntiffen Buntrauen ab. haten wir und an bie Erichrungen von Mattucci, is wird ber Muefelftem burg bei atmosphisifie bult, burd Gewerblef, Schoffulur ester Wasfrieft nicht erre abert 7), burch Schweften befreiben findt erre abert 7), burch Schweften befreiben findt erre aufschoften.

Beigen auch bie Musteln einen größeren eieftrifden Gegensan ibrer Innen und Ausenfache, fo iabt fich boch schon son norn berin erwarten; baß anbere Organe abntiche Gierafdein barbieten werben. Matteucci 'f fand in ber Tabe, bab fich bie gleiche Strömung in ben Lungen, ber Leber und ben Mieren, schwieriger aber in bem



Man fielt teidet, baß beir Erdermungen ein gebeirt Erdermungen ein gebeirt einstellt der Beitreff beim die Beitreff bei Be

Gine Thatfache, beren Erflarung auf manche Schwieriofeiten ftoft, und in melder einzelne Phofifer, wie Bec. querel einen Bemeis einer burch Dustelgufammengiehungen bebingten Glettris citateentwickelung feben woll. ten, ift bie fogenannte in-Ducirte Bufammengiebung 13 Legt man ben Suftnerven eines praparirten Grofch. ichentele (fiebe Figur 57.). a auf Die Oberichentelmud. tein eines zweiten Brudiftus des eines Froides b. beifen . Sinterbeine nur burd bie Lenbengefiechte e mit bem unteren Theile bes Rudenmartes berbunben finb, fo giebt fich nicht felten d que

Mustein von b burch einen eietrijden Strom ober feibft nur burch mechanische Reijung von e anfpricht. Bringt man einen porbfen Rerper gwischen a und b, fo

Matteucci, a. a. O. p. 78 — 82
 Derselbe, l'Institut. 1845. Nro. 590. p. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Derselbe, in de la Rive Archives de l'Electricité, Tome V. Génève, 1845. 8.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst pag. 383.

<sup>&#</sup>x27;) Ebendaselbst Tume II. Génève, 1842. 8. pag. 628 u. (Prevost) p. 633.

Wande Gricheitungen, aus berum man auf eine burch Verenttbiligheit bebitute Cetterichterenteitellung gefehgtein bat, tallen fich aus anberten Cittamben ertläten, an berte erzaben fich fopat fisher als Zuschungen. Wenn fenn Jahrn ben Den Weiten, ber Mickennat um felde für Meren angeispen wurden (3 de bert.), fo batte man machrichtnich nur begrühejtlich Blirtungen, bei auch anberte brundenklette und Sende, bet Sprick karbeiten framen, ber in Da fich Eleingabeit in ber Albeit einer Model, bet gefehren der Berte ber der Berte bei der Berte Berte bei der Berte bei der Berte bei der Berte bei der Berte Berte bei der Berte Berte bei der Berte Be

Das gegenseitige elettrifche Berhalten ber einzelnen 353 Körpertheile läßt fich nur unvolltommen ihrer Bechicluffande megen ermittelm. Dichtere Gebilbe erischiene meift positiv ben minder bichten gegeniber. Arterienbul bes Kaninchens, haru und reines Aussir bilben einen Reiche, in melder ber nächfolgenbe Köpere in Berhöltnis zu vordergeneben negativ wirtt. Burben bie einzelnen Theile bes eine Stunde vorher wogen Beinfraß abgelegten Unterichtelle eines lösstrigen Rna-bert unter möcklich Leiche berbeitniffin geroffi, fo ergab füchlich geleden Berbeitniffin geroffi, fo ergab füchtig

| Berglichene Theite.  |                                                           |                                                                                         | Berglidene Theile.                             |                                                           |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| y B                  | ofitio.                                                   | Regaliv.                                                                                | Pofitiv.                                       | Regativ.                                                  |  |
| dess<br>Uchi<br>dess | inschlagaber<br>gleichen<br>Uessehne<br>gleichen<br>weben | Innenfläche ber Saut<br>Mustel<br>besgleichen<br>Schienbeinfclagaber<br>Schienbeinnerve | Anoden<br>Mustel<br>besgleichen<br>besgleichen | Mustel<br>Schienbeinnerve<br>Fett<br>Innenfläche Der Saut |  |

Tauchen verichiedene Meuichen ihre befruchteten Fingeripipen in bie Quedfilbernapfchen bes Galvanometers, fo weicht balb bie Rabel nach ber einen und balb nach ber anberen Seite ab. Die Richtung bleibt aber

<sup>1)</sup> Matteucci, Traité pag- 132-

<sup>\*)</sup> Derselbe, Archives de l'Electricité Tome V. p. 386.

<sup>\*)</sup> Thitorier, finstitut 1844. Nro. 547. p. 211.

Ed. Weber, Quaestiones physiologicae de phaenomenis galvano-magneticis in corpore humano observatis, Lipsiae, 1836, 4 p. 26.

bei einzelnen Personen in manden Fallen, wenigftene fur eine Babl von Berluchen, Die gleiche.

354 Die am Cietrometer angeftellten Prifungen baben feine sichere und befindrigen Ergebuffe geliefert. Pfaff und Apren glaubten gefunden gu haben, baß größtenheile Ranner pefitie umd Frauen negative Effertricitäten darbieten. 5. Na affe bedachtet baggen positive in beiden Ochsicheckere, in Kranken, weie in Gestunden. Reine Relitates feinen och unekfimmter aus. Annt feine Jisalaien bes Menschen Etatt, so grigte sich geg eine ober weinigken keine sessinige Wirfung auf ein empfübrliches Bobentubergeriches Elektrometet. Traten dagegen beri Minner auf den Jisalischemmel, so batte man fast immer im Anfange eine geringe yostische, später feine und julegt eine sowach engative Amerikang. Die Ausnahmen, in denne man ohne Weiteres aus eingelem Menschang eine geringe roftische, später feine und pulegt eine späteres aus eingelem Menschang und der Beneteren einer Celtriffermossischen, einen kenne fin, wie aus der Gowacheren einer Celtriffermossischen, einen kenne fich gest noch nicht vhysflatisch ganauer untersuch werden.

Die vergleichenten Maußbestimmungen, weche 23, und Ed. Bebert oh eit eine gewern ber met der eine gelten gebrachtener Körper für galtvanische Ströme anstellten, lehrten, bag es in Basser von 00°C. 0805 und in solchem won 100°C. 1611 Millionen Mal schwächer, als in einem einem Ausgefrechte von gleichen Orfenn und gewenrechtlatissen auffallt. Ed fleigt also bier mit ber Zemperatur, wöhrend es in ben Metallen in bem gleichen Ralle sintt. Die Rörpertheile bes Menschen zegebn ungefähr 10 bis 20 Mal geringere Bederschabe, als eriete Basser. Sie verhalten sich in beise 20 km, were der eine fich in beise 20 km, were der eine fich in beise Die het, wie erwäumte wöhrige Lesungen sieher Gebachtungen. Die von Len, und Pische eins siehen genechten Bederkabtungen

256 Die von Leng und Ptigetnilesse? angefellen Beebadtungen geben ein anschausiches Seissie, wie inch der Keitungsmirberfand best menschlichen Reierers nach Berschiebenbeit ber Rebenbedingungen- auf eine leigt begreistige Weife anderet. Die Bersbrungsfläche Ubt zu abgest einen bebeutenben Ersighe aus. Dienten zu beiem Juschem Juschen Juschen, weist einer Aufle nach ein, zwei eber vier singer eines 43jörigen Wannere, so versielten sich bei Wieber auf den 19,20 : 9,10 = 3,75 : 2,11 : 1, b. f. fie nich frachen ungesähr ben Greichen ber Gentachflächen. Sie sanken dern nur ans 6,06 bei dem Arten Berrenreichstume ober der gerichten falle bei dem möglicher Berieven berm größeren Nerwenreichstume ober der eigenschäusichen Berschauftlichen Berschauftlichen Berschauftlichen Berschauftlichen Berschauftlichen Berschauftlichen Berschauftlichen der metkeinischen Ammentung des Gestannismus am zuedmäßige fin werfabren, wenn wir möglich große, zarte und empfindliche flächen bes Körreret zu erbrauchen jaden.

357 Da bie tredene Derhaut einen ausgezeichneten elettrifden Richtletter bilbet, fo wird bie Birfung mit ihrer Berbinnung und noch mehr mit ibrem Mangel fteigen. Daben wir eine Bunte am Finger, so ichmerzt und bie Berübrung ber Elettroben einer galvonificen Saute in boberem

<sup>1)</sup> Ed. Weber a. a. O. p. 7.

<sup>1)</sup> Poggendorff's Annalen. Bd. LVI. Leipzig, 1842. 8. S. 429 — 41. De la Rive Archives de l'Electricité. Tome III. Génève, 1843. p. 531 — 541.

Grade, als wenn beies nicht ber fall ift. Bit befruchten beshalb unfere Halbe mit Bosser oder Sasslissung, um Apparate ber Mrt zu ettpoben. Burde Basser, das 1% Bitriosse enthielt, als Berbindungsstüffigkeit gebraucht, so fann nach Pcscheiniloff ber Miberstand von 6,06 auf 4,81, wenn sich zufälle per Boedachter an ber Jand verlegt hatte.

Das Berbindungstmitet bestimmt beie Erscheimungen in hohem Grade. 386 Omt steinen Egistigsteiten, wie Quachfilder, begünftigen fie, weil sie die Berühlensteinen Ermischen Bermischen Bermi

Leng verglich auch ben Leitungswiberftand bes Menichen mit bem eines Kupferbratbes von 1 Mm. Diete. Reduciren wir feine Werthe auf Einheiten, die fich auf 1 Min. Durchmeffer und 1 Kadometer Tange beziehen, fo erhalten wir:

| Körpertheite.                                                                  | Mittlere Lange<br>bes<br>Rupferbrathes<br>bon gleichem<br>Wierfanb<br>in Kilometern. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Sand in verdunnte Edmefelfaure von 1% vollftanbig eingetaucht              | 91,74                                                                                |
| Bier Finger in Quedfitber getaucht                                             | 158,94                                                                               |
| Berührung der feuchten Meffinghandhaben eines Ciart' fchen Rotationsapparates. | 115,20                                                                               |

Zauchten beibe Sande in Quedftiber, fo erhielt Bouiliet nur 46,94 ber erwähn, ten Einfelten. Die Reiner Spatische kann icon bieneim, welchen Einful ber Harbart und Wanzer bes Gintauchen aum Berdeuftens auf Pehlimmungen neb gert bat. Die oben angefische Tabelle verliert aber hierburch nicht ihren refatiben Werth fur werden in der Berthurch nicht ihren refatiben Werth fur weiteinliche Umpenbunnen ber Elettrichte.

Die Berwechselung der Wirtung ber Merem mit der der Celefriciats 356 dut manche Korfer un ber allight gestührt, daß auch die Kreenefasjern unteres Lörbere gute Leiter des Galvanismus seine. Die Zettnatur ihr red Indultes widerstreigt seden stem vom seine feiter einer solchem Borftelung. Die Reremsloren fübern gwor nach Watteueri) den galvanischen Strom bester, als die Strampfie fort. Sie werden aber in dieser Dinssstatungs und Watteuerst.

Milgemeine phyfiologifde Birfungen ber Eleftricitat. 360

<sup>1)</sup> Mutteucci, Traité, p. 48.

- Berührt ein Menich, ber fich auf einem Jobirichemmel befindet, ben Conductor einer Celtrifirmodien, bei gleichgeitig gelaben wirt, jo bauft fich ein Theil ber frei werbenben Eletricität in steinem Rörper an, weil schie ber beit weit weiten bauer, so wie seine Reiter, zu ben ichschen Leiten gebern. Trodene Luft begannigt viele Wirtung; seucht baggen bebt sie größentheils ipred bestjeren Leitungsverungens wegen auf. Belingt es daber son schwere, downbuter in einer mit vielen Wassfredunften geschwängerten Atmosphäre zu laben, so vergrößern sich biefe Uteleffänder, wenn ber menschifte, Körper auf bie gleiche Bestie be- hanbelt werben soll. Ift er nicht sielirt, so wiederbott sich bassiebt, weil ber Boden bie Möleitung körnimmt.

361 Dat man aber auch bie günischen Rebenersklimift, so schieft boch nicht unfer Dezganismus bie Elleftricitist wolffindig ab. Die umgehende Unft nimmt immer ein Theil nach Naasgabe ihrer Jufande auf. Da bie Elleftricitist aus elangen und dammen körpern eher, als aus krugen und biden duvon geht, so find es verziglicht bie Sauer, an denen sich bie Wirftungen biefer Erfischiung am kentlichen lundgeben. Dauft sie eine größere Elfertricitatismeng in dem Kerper an, fo richten sie sich verball am Schriften werden bei de Balleren dageftungen Dauer und bie fleienn Wallhauer da gleich Befreieren twillen, so erzeugt sich das Gefühl, als gerieben wir mit einzelnen Bellen unferer haut in Spinn-gemebe. Die Bernuchrung der Dautausbünfung und abnerer Klischerum gern, die unter biefen Berhältniffen aufzutreten pflegt, scheint auf ähnlichen Illesdam zu beruben.

Gin Menic, ber eine größere Elettricitätsmang in fic angehauft bat, verhalt sich wie ein mößiger Leiter, ber von einem noch schlechtern einzeschoften wird. Nommt ein guter Leiter in seine Nade, so spring auf isn die Elettricität mit Geräusig und Juntenbitung durch Bermitter tung einer bannen berschieft über. Der Schlag Bett sich baber auch ein, so wie wir von dem Sichtischemmel Verabseigen. 38 die Spannung debeutend, so faun auch eine Selbstentadung, d. b. eine Mudgleichung mit entsenterung Leiter zu Stade femmen. Gelentsnaden und subsectivo Nervenwirtungen begleiten den elettrischen Schag, der unseren Erganich und beruckert.

Die Erschütterung wird um so schmerzhafter, je mehr Gelenke ber Gemirtung unterliegen, je fäufert bie devung und je tollscher bie Andelschieder bie Andelschieden bie Andelschieden gliedung ist. Die Ansochen nehmen wohrscheinlich als die bie bichteften Gebilde bie bei bei Celtrieitlät auf. Glieight sch num bas Berdittig aus, so misse bie Beichgebilde ber Gesenke und unter ihnen bie Nerven bie Kriften Deich ber Eirschman aussalten.

Die Nerven tonnen bie verschiebenartigften Gegenwirfungen veranlation. Gest ber Schlag burch Sinneswertzeuge, jo seht ber Mensch faufen, es toft in seinen Doren, er empfindet einen subjectiven Geruch ober bat im Augenhisch einen eigenthömsichen Geschward im Aunebe. Das unangenehme Gefühl, das jede flartere Entladung begleitet, ift die Antwort ber tastempfindenben und die Menseltskeuregung, das Jusammen-

auden, bas in ben ergriffenen Gebilben auftritt, bie ber bewegenben Rerven, welche von bem Etrome burchfest werben.

3ft ber eleftrifde Colag verbaltnigmaßig fart, fo fann er bie Rerven burch leberreigung labmen. Saben wir eine magige Entladung empfangen, fo fuiden und nur bie Rufe quaenblidlich ein. Die Bewegungen berfelben bleiben aber auch nach beftigeren Birfungen Tage und Wochen lang beschwerlich. Der Grab bee Schmerges, Die Stumpfheit bee Gefühle, die fich bieweilen in folden gallen einfindet, brudt bas Gleiche fur bie empfindenden Rerven aus.

Gebr beftige Golage betauben ploglich und fubren ben Tob auf bem Wege ber Rervenlabmung ober ber Berbrennung berbei. Gine farte lepbener Batterie fann großere Gaugethiere auf ber Stelle umbringen. Die Birfung ber atmofpbarifden Gleftricitateentlabung, bes Bliges, lebrt

bas Gleiche für alle lebenben Beicopfe. Der Bin wird unmittelbar ober burd Rudichlag icablic. Salten wir ein reigba-



res Grofchpraparat r, Gig. 58 , bas an einem Drathe : aufachanat ift, in ber Rabe bes Conductore einer Gteftrifirmafchine, fo wird es, wie man biefen labet, burd Bertheilung elettrifd. Sauft fic positive Elettricitat in e an, fo fammelt fich negative in r, mab. rend politive durch s entweicht. Entladet man nun e, fo gudt ber Froidichentel, wie man fagt, durch Rudichlag. Der Blip tann Birtungen abnlicher Art hervorrufen. Gie werben aber im Bangen weniger gefahrlich, ale bie Folgen bes birecten Schlages ausfallen.

3ft ber Menich von auten Leitern umgeben, ober tragt er fie

bei fich, fo vergroßert fich bie Babricheinlichfeit, baf ihn ein etet. triider Schiag treffen fonne. Man ift baber auf bem Baffer ober unter einem von Safren burcherungenen und auberlich befruchteten Baume, ber mit feinen Beften und Bruigen in bie Luft finien nach unticherer, und hat mehr darantie, wenn man teine Metallt in feinen Taligen führt, Feberbecken, Seibentleiber und ahniche Isolationsmittel icusen bagegen in boberem Grabe.

Die Brandmunden, Die ein vom Blibe Getroffener barbietet, verlaufen baufig, wenn ihnen nicht Rebenverhaltniffe andere Wege anmeifen, lange ber Mitte bee Rudens, ber Ranten bes Borberarmes ober ber Borberfiache bes Schienbeines. Die unmittetbar barunter liegenben Anochen bebingen vermutblich biefe Gigenthumlichfeit ihrer Ungiebung megen. Die Saarbetleibung bes Kopfes icheint hierbei als Schutmittel ju bienen. Die Leichen von Perfonen, Die burch ben Blipftrahl getroffen merben, follen, ben allgemeinen Mingaben nach, eine fluffigere Blutmaffe enthalten, in feine Tobtenftarre verfallen 1) und fcneller, ale andere, in Faulnif übergeben-

Bir werben in ber Lebre von bem Rervenleben finden, bag in vie- 363 fen Bunften bie physiologischen Birfungen bes Galvanismus mit benen ber Reibungeeleftricitat übereinftimmen. 3hre Grofe fteigt und fallt meift mit ber Starte ber Funtenbilbung, welche bie Ausgleichung bee Stromes begleitet, entfpricht aber nicht immer ber Ermarmung und ber chemifden Berfesung, Die fie ju erzeugen im Stande ift. Gie richtet fich mehr, wie man fic ausbrudt, nach ber Intenfitat, ale nach ber Quantitat ober mebr nach ber Beschwindigfeit, ale ber Menge bes eleftrifden Stromes.

Die phyfiologifden und aratliden 3mede, ju benen mir ben Galpa.

<sup>1)</sup> Ginen Gall, wo fie beutlich vorhanden mar, ergabit Jordan in Heule u. Pfouffer's Zeitschrift für rationelle Medicin, Bd. IV. S. 209 - 218.

niemus gebrauchen, fonnen zweierlei Punfte im Muge haben. Gie begie. ben fic auf thermifde und demifde Birfungen ober auf Gegentbatigfeiten bee Rervenfpfteme. Die galvanifden Borrichtungen muffen baber nach Berichiebenbeit bicier Abnichten abmeiden. 2Bir verbrennen am leiche teften burch paffent gufammengefeste Retten; wir erhalten bie fraftigften Rervenwirfungen burch zwedmäßige Inductioneftrome. Die neueren 3nbuctionsapparate haben baber bie Gleftrifirmafdinen und bie galvanifden Gaulen fur bie Beilung ber Rervenlahmungen überfluffig gemacht.

Wollen wir die Grundlagen, auf benen bie gegenwartigen , ju mebienifchem Bebrauche benunten Borrichtungen beruben, tennen fernen, fo muffen wir uns einige Berbaltniffe ber Elettricitatelebre flar maden. Gine gewohnliche galvanifche Caule, wirtt zwar thermifch, chemifch und phofiologiich. Auein fie bat ben Nachtheil, bag ibr eigener, unmittelbarer Strom bie Rerven verbaltnifmaßig fcmacher anregt und bafur ftartere demiche Berfenungen als Inductionsftrome bedingt. Ihre Rraft bleibt fich übrigens nicht langere Beit bindurch gleich. Gie fcmacht fich , fo wie fich bie wirtfamen Berubrungeflachen mit ber Ornbation ber Metalle verfleinern.

Bir vermeiben Diefen Uebeiftand, wenn wir bestandige Retten, b. b folche, die langere Beit bindurch Diefelbe Birtung beibehalten, anmenben. Die Darftellung ber Ericheinungen ber Dustetzusammengiehung wird uns Gelegenheit geben, manche einfache Borrichtung ber Urt tennen ju ternen. Bir wollen aber bier nur Diejenige betrachten, melde baufig in ben mebicinifc angewandten Apparaten gebraucht mirb, namlich bie

Grove'iche und bie Bunfen'iche Gaute.

Betrachtet man bie elettrifche Spannungereibe, fo finbet fic, bag amar icon Bint in Berhaltniß jum Rupfer in bedeutendem Grabe pofitio ift, baß fich aber biefer Begenfan noch mehr erhobt, wenn man Blatin ober Roble ftatt bee Rupfere mabit. Gind Die Gluffateiten, Die auf Die Metalle einwirten, burch einen porofen Korper von einanber getrennt, fo erhalt Die Diffusioneftromung, Die fich hierbei einleitet, Die galvaniiden Birtungen wenigstens für langere Beit auf ber gleichen Sobe. Man tann baber fraftige beftanbige Retten burch bie Berbindung biefer beiben Grunbfape erhalten.

Grove bebiente fich beshalb bes Binte und bes Platine. Da aber großere Daf.



fen bes lentern ben Preis bes Gangen pertheuern, fo eriente es Bunfen burch bie noch negativere Roble, Die auf einem eigenen, giemlich mubfamen Wege porbereitet wirb 1). Gig. 59. zeigt une einen folden Bunfen. Robten Binfapparat im fentrechten Durchichnitt. a ift eine mit einem verengerten Salfe verfebene Glafche, in ber Galpeterfaure b bis ju einer gemiffen Sobe aufgeichichtet mirb. Gin gebrannter und Bebuie bee Durch. bringens ber Gaure mit Lodern perichener und unten offener Roblencetinber c. 1. B. pon 13 Centimeter Sobie. 1/4 Centimeter Dide und 5,4 Centimeter Durchmeffer fteht in a und fullt gerate ben Sohlraum bie Glafden. baifes aus. Er enthalt einen forgfaltig gearbeiteten unten geschloffenen Thoncolinder d von 10,3 Centimeter Dobe, 0.1 Centimeter Dide und 4,8 Centimeter Durch. meffer, ber mit febr verdunnter Schwefeliaure gefüllt

wird. Gin Binfentinder e von 9 Centimeter Bobe, 0,15 C. Dide und 3,8 C .. Durch. meffer taucht in Die lettere. Dan bat ibn gubor, bamit er nicht ju raich gerftort merbe, in perbunnte Schwefelfaure gebracht und, nachbem fich Bafferftoffblafen entwidelt, mit Quedfilber abgerieben. Er ift mit einer zwedmaßigen Sanbhabe jur Unfligung bes einen Leitungebrathes verfeben ober fteht mit einem Binteplinber, ber einer anberen Rette

<sup>1)</sup> Giebe bas Rabere in Bouillet, Duller's Lehrbud ber Phofif unt Deteorologie. Grite Muflage, Bb. I. Braunidweig, 1843. 8. E. 454. Bergl. auch de in Rive Archives de l'Electricité. Tome III. 1843. p. 96.

ber Art angebort, in Berbindung Der zweite Leitungebrath tommt an ben Roblen-

Der Bunfen'iche Apparat gemabrt' ben Bortheil, bag er eine faft beftanbige Gleftricitatequelle langere Beit bindurch liefert. Gine Combination mehrerer Retten ber Birt gerfegt aber auch demifde Berbindungen und perbrennt ober ichmilat Rorper mit

bedeutenber Kraft. Beben wir nun ju ben fur bie Rervenericheimungen bes Rorpere wichtigeren 3m Ductioneftromen über, fo belegt man mit biefem Ramen biegenigen Berbaltniffe, in benen ber eleftrifche Strom aus einer anderen gleichartigen ober ungleichartigen Agentienftro. mung entflanden ift. Dan hat einen elettro-eleftrifden Strom, wenn eine zweite elets

trifche Stromung, und einen magnetelettrifden, wenn eine magnetifche Wirtung Die Derantaffenbe Urfache bes Inductioneffromes bilbet. Wir nebinen einen hobien Dolgenlinder und ummidfeln ibn mit amei langen Rupfer-



brathen, Die ber 3folation megen mit Geibe umiponnen und überfirnist finb. a und b, Sig. 60, begeichnen bie Enben bee einen unb e und d bie bes anberen Drathes. Bringt man a und 6 mit ben Polen einer galoanie ichen Rette in Berührung, und tommen e und d in gegenseitige feitenbe Berbinbung, fo ergeugt bie Bertheilung in e und d einen inbucirten Strom, ber feiner Richtung nach bem . inducirenden in a b entgegengefest ift. Rubt

Alles, fo treten beibe bei bem Schluffe und ber Deffnung ber Rette hervor; fie febien bagegen mabrent ber Dauer bes Schluffes, menn feine meiteren Rebenbebingungen, Die

une bier nicht intereffiren, eintreten.

Die Birtung bes Inductioneftromes vergrößert fich, fo wie man ben ifolirten Rup. ferbrath langer und bunner macht und enger gufammenwidelt. Gine geringe Quantitat von Cieftricitat vermanbelt fich bierbei in einen inducirten Strom von bebeutenber 3n. tenfitat. Dan erhalt baber auf biefem Wege fraftigere phofiologifche Birtungen, Die fich porguglich bei bem Deffnen ber Rette fund geben. Derfeibe 3med tann aber auch burch einen einzigen Drath erreicht merben. Bidelt

man einen überfronnenen 200 Deter langen und 1 bis 2 Millimeter biden Rupferbrath um einen Big, 60. bargefteuten bobien Solgeplinder und gebraucht ibn und ben Menichen ale Schließungeglied eines einfachen Bint-Rupferpaares, fo erhalt man bei bem Deffnen fo beitige Colage, bag man bie Bieberholung berfelben taum ausbatt. Die Erftarung ber Rraite eines einfachen Drathes und anderer balb ju ermahnender Berhattniffe bat gu mancherie Deutungen Benalagung gegeben. Farabab nimmt an, daß die Orath-windungen inductrend auf einander wiefen. Es de dah nimmt an, daß die Orath-windungen inductrend auf einander wirfen. Es entfande baber ein zweiter Etrom, ein Ertracurrent, ober ein succedirender Strom, mabrend die ursprüngliche Etrömung hin-Durchaeht. Da aber jener bei bem Coluffe ber Rette ber Sauptrichtung ber lenteren entgegengefent ift, ihr bagegen bei bem Deffnen entfpricht, fo tommt nur ber Erfolg bei ber Unterbrechung bee Gangen au Staube.

Enthalt ber boble Colinber, um ben ber lange Rupferbrath gemunden ift, einen Gifentern, fo verftartt fich bierburch bie Birtung Gin Flintenlauf mirtt in Diefer Sinficht gunftiger, ale eine bichte Gifenmaffe. Schlist man ibn ber Lange nach auf, fo mirb ber Erfolg vergroßert. Gin Bunbel con Gifenbrathen leiftet bas Deifte. Die Birtung

nimmt alfo mit ber Bergrößerung ber freien Dberflache bes Gifene gu

Bollen wir baber einen Meinen Mpparat , ter in bebeutenbem Dagfe phofiotogifc eingreift, berftellen , fo brauchen wir nur einen langen umfponnenen Rupferbrath um einen bobien Metalleplinder ju midein und ein Bunbel oon Gifenbrathen in ibn eingufugen. Gine folde efett ro.magnetifche Spirale fann bann burch eine beftanbige Bunfen'iche Gaule im Bang erhalten merben.

Bir haben bis jest nur Ericbeinungen, in benen eine galvanifche Rette, als Giettricitatequelle biente, betrachtet. Wir tonnen aber auch einen elettrifchen Strom auf magnetifdem Bege erhalten. Birb weiches Gifen von einem Dagneten angezogen ober abgeriffen, fo burchieben inducirte efettrifche Strome einen ifolirten Rupferbrath . ber es ummidelt. Die Art, wie biefes gefchiebt, mirb uns in ber Folge flar merben. 2Bir tonnen baher auch bebeutenbe phofiologische Birtungen auf bem Bege ber Magnetelettricitat und ohne ben Gebrauch von galvanischen Ketten bervorrufen.

De ber Schild und de Seffung wer die einer aufen bes Jauurkeil ber Mitnug ausmacht, em mit mas verzäglich dermit bestaft fein, bei Ureinbaum, und Unterbrechung o ert als möglich in einer bestimmter Beit zu mieberboten. Mande nochant der Berrichtungs bienen das, bei Gerrichung heise Siefes pe errichten. Der Sectiske Bligtan bei der Berrichtung der die einer der fein mache galtonische Spraate. Bes zetroge und Se mut unt der den aberer Ert find bei in ber gleichen Absider erhagt werten. Die Inventionsmissischen find immtr mit Einrichtungen der Art verfeben.

Die efettriffen Apparate, die geemmaring ärztife gebrucht werben, find entweber magner-efetriffen Fonntiomenschienen vor Inneufenmertruge, bern urzfrungliche Eller triticklebaufle von einer gabraniffen Kette gesiehert wird. Ge febr auch ihre Entricht nung im Einzischen mehrlet, die nerben wir fie deh inner durchfe, diese efficient in der die Birtung einer Verfachte den, fonnt jedach wir nur die Birtung einer Verfachen die der eines zwechnahigen Inductionsapparates gemacht der bei der bei bei bericht baben.

Fig. 61. ftellt und bie von Ettingehaufen angegebene magnet . elettrifche Rotationemafchine bar. Mehrere, hinreichend ftarte und auf einander gefegte Sui-



eikenmagnete fleben mit ben Inductionssspiraten A und B, die durch sehr lange umspen, nen Ausgerable achtiete werden, in Webshaum. Die iesteren lassen fin Erichtad erzeibrad bergestalt dreben, duß die in ihnen entbaltenen Eisenteren an den Polen der Magnete hermusalten und dach mit ihnen verbanden, bald dagen abergische werden. Zeder vom ihnen nimmt dager abengischen im Opere und Gindpolaristä an. Das der

<sup>1)</sup> Gine Abbildung besselben siebe 3, B. in Dove und Moser's Repertorium der Physik. Bd. I. Berlin, 1836. S. Taf L. Fig. 25.

Dathente der Gnistle ift an einem von der eierzen Umberdungster dund Solg oder fürstehn getraumer Gleining sp. derfolkt. Das abnete fiels mit der Gleinare und mit dem nicht isteiten Minge de im unmittelbarrt eiernbert Wereinunge. g. und d. find mit dem nicht fleisten Minge de im unmittelbarrt eiernbert Wereinunge. g. und d. find mitte Munstandere der bei der Geben der Solgenbert eiernberte gestellt ann dr. G. med 3 und de naturalist verbunden, jo ill der Kreis gefeldelie. Die Gleinberte der Verlengerichtung erreich.

"Der ifolirte Ring g ift überall gleich boch, ber berbundene & bagegen an feiner unteren Saifte, wie es bie Figur andutet, ausgeschnitten und oben mit gwei grubenartigen Bertiefunan werfeben. Bwei mit Eddern verfeben Weffinapfeiler befinden fide au beiten

Seiten ber Rotationeare und ibrer Ringe.

Soll nun die Massine für den Beneften gebraucht werten, se figt man in das oberfte Loch des rechten Pleiters eine Stahieber, die auf dem vollständigen Ringe gund eine zweit, die auf dem unterbrockenen Tedele von A febielt. Der inter Pleiter erhält auch eine Feber, die auf dem ontellfändigen Tehet von a bahinglietet. Die beiben Jaund der Beneften der Bene

ten und bem rechten Bfeiler burch Dratbe in Berbindung.

Dir hoben gefrien, bab bie Grüße bes Einduffes auf die Areren mehr von ber Denfeilde, die der Launtild bes Setromes absham. Men middt beher ban für die and be eines sehr launten Deuts mit vielen Windensen, und neunt bes Gange einen Benefildeisbubert. Dill man abet en Appara jum Gerbernen oppeniser Zwie beitungen, ho hat die Ertling sh auf ein der Michline eine zweiter Gerichtung, einen Launtildei-Shubert, ber einen bistenen, bieftern und weniers erwendensen.

Drath enthalt und ben man fatt A und B einfesen fann.

Die gebrauchichen Retationsmafchinen von Garton, Clarte, Steinheil, Reit, Gebbrer beruben auf abnifichen Ginrichtungen. Dur mechtet bie Stellung ber Magnete und bes Eriebrabes, fo mie die Mechanit ber Commutation. Din fie für ärztliche 3wede eingerichtet, fo baben fie in ber Regel nur einen Intenfitate Inductor.

Der vom Necel und Bagner angegeben Electromotor bann und das genetmikigit Berücht der Phyparten geneier für gehen. Eine fastlimigin Schrichen bereitt hier, die der Medicine ben feld fertarbeitet. Sis, 62. (6. 196), jezig und die Welchien die Welchien bei Welchien ben bei der Schrichen bei der Welchien die Welchien der Welchien der Welchien der Welchien der Geschlichen der Schrichen die Geschlich der Schrichen der Geschlich der Schrichen der Schrichen der Schrichen der Schrichen mit ben Valdaliters der Schrichen mit ben Madiciare der Schrichen der Schrich

Der Drath a taucht in ein mit Queeffitber gefülltes Metallnäpichen b, welches mit bem Queeffibernapichen a durch ven balb zu erwähnenben Mechanismus orthunben ift, abde bilbet also bas eine und 9f das andere Ende bes inducirenden Orathes. Der elettrifche Grom, der ihn durchfest, wird einen inducirten Strom in Ald und in i de

und bem swiften A und B befindlichen Menichen erregen.

Der haupttheil, mitteift beffen bie Maichine von feibit arbeitet, ift ber hammer o mit feinen Rebengebilden. Der Gug bes Apparates, an bem d angebracht worben, tragt einen mit ihm in Berbindung ftenden Rupfering. Gin Rupferbrath gebt beshalb unter ber Erommel horigontal hinuber und tragt ben treinen Watinhammer e, ber fic



auf ein burch Rupferdrath mit & verbundenes Plalinblech ftunt. d und b werben auf biefe Urt metallifc vereinigt.

Der obere, midden a und e fich bingiebente Drath ift an einer Stelle platt geflopft. Er febert baber und gestattet leicht die Benegung bon e nach oben und unten. Die Tommet traat in ibrem Innern einen hobten Splinder von weichem Gifen, ber im Augenblick bes Strontuntgannes magnetifc wirt. Eine Gifenplatte fiest unter ihm

an dem swiften d und e binlaufenben Drathe.

junehmen.

Derietife Apparat kann noch band eine inichte Berähmerung in eine Machine, in werder ber inteurierd und der innautier Darah bie eine inerfalzaufend Spirate mitrotermannelt merben. Man entiernt zu biefem Innecht die bie bie 14 eingeschauben Fortfeungen ber Sandaban, mit feimmt ziel ist. n. Der Steim geht nun den Woge alcele ziel bie, und man hat se einen Leitungsbrath, der die Gumme ber beiden Spiraten einsthit i.).

<sup>&</sup>quot;) Gin etwas veranderter Apparat von Rofenthal findet fic in 3. Sponholg, Ueber die in neuerre Beit empfohlenen Anmendungsaeten ber Elefteicitat in ber De-

Es ergiebt fich bon felbit, ban man bie Birtung erhoben ober an Mufmant von Rupferbrath eriparen fann, wenn man Gifenbrathbundel in bae Innere ber Erommel ober bee Aufwidelungecolinbere einfugt, ben Glettricitateerreger verflarit ober bie Leitung erleichtert. Die Sammervorrichtung fann auch burd gwei fpielenbe Rupferblatter erfest werben. Rleine und mirtfame Apparate ber Birt, Die ju argflichen 3meden recht aut ju gebrauchen find, werben jest baufig j. B. in Durnberg und Burich verfertigt. Die Borrichtung von Dafien vereinigt Die Birfungen ber Drebung mit bet ber eiet. tromagnetiften Spirale; Die von Spithra und Somala ') bagegen ergielt ben Bech. fel bes Schluffes und ber Deffnung burch ein amgebrachtes Ubripert

Biele Bergte gieben Die Rotationsmafdinen jum Gebrauche por, weil man bas Muf. bauen einer galoanifchen Rette und alle bamit verbundenen Unannehmlichfeiten erfpart. Muein Borrichtungen ter Urt erforbern immer einen Denficen gu ihrer Leitung und geben leicht in ben Sanben bes Uneingemeibten ju Grunde. Magnetielettrifche Dafchie nen, bie j. B. in Krantenbaufern von Wartern in Thatiateit gefent merben, fint beebalb binnen Rutgem ichathait. Ein auter Dagnetelettromotor, ber mit einer Sammereinrichtung verfeben ift, tann bem Mranten felbft überlaffen merten. Bebient man fich einer Bun. fen ichen Rette, fo lagt bodiftene Unachtfamteit etwas Bint unnun verloren geben. Ge unterliegt taum einem 3meifel, baß wechmagige Apparate ber Urt bie magnet-eleftrifden " Maidinen in ber ärgtlichen Unmenbung nad und nach verbrangen werben.

Reicht nicht bie einfache Durchfeachtung ber Dberhaut fur Die beabfichtigte Glettricitatemirtung bin, fo tann man Acupuncturnabein in bas Innere ber Rorpeitheile einfteden. Glettrifde Bafferbaber taffen fich feicht mit Diffe bes Dagnetelettromotore einrichten. Dan legt bie Sanbhaben in einer bestimmten Entfernung von einander in BBaffer. Der Strom mabit ben furgeften Beg. Er ift baber in ber bie beiben Enben ber Sanbhaben verbindenden geraden Linie am fartften , und wird um fo ichmacher, je weiter man nach Mußen gebt. Diefes giebt ein Mittel, Die Stellung, welche ber frante

Ebeil in bem Bafferbabe einnehmen foll, ju bestimmen. Die elettrifchen Gifche murben auch biemeilen ju Beitzweifen benutt. Die Schlage bes Bitterrochens fint ju fcmach, ale baß fie bebeutenbe medicinifche Wirfungen bebingen tonnten. Der Bitteraal Durfte in Diefer Dinfict eber bon Rupen fein Drei ober vier Chlage Diefes Thieres follen 3. B. beftige Comergen in ber Schulter und bem Urme, Die in Folge einer Bertenung entitanben maren, gebeilt haben ").

Die burch unferen Rorper geleitete Gleftricitat anbert bie Lebenethas 364 tigfeiten in borvelter Beife. Die Rerven, welche burd fie angeregt merben, üben fich gemiffermaagen in ihrer Thatigfeit. Gie fonnen baber ibre franthaften Ctimmungeguftanbe verlieren ober ibre frubere Rraft, wenn fie gelabmt maren, wieder gewinnen. Die Eleftricitat erwarmt aber überdieg bie Theile, burch bie fie burchichlagt, und wirft in ber Form eines eigenthumlichen Reiges. Gie vergrößert baber bie Entgunbung, Die icon in einem Drgane beflebt, und erregt oft regelmibrige Buftanbe ber Urt, wenn fie in übermäßigem Grabe angemenbet wirb. Gie perftarft aber auch bie Ericeinungen ber Ginfaugung und Absonberung und fann baber in biefer Sinfict mit Runen gebraucht merben.

Die Rrantheiten, Die fich vorzugemeife fur Die medicinifche Unmenbung bee Balvaniemus eignen, find gabmungen, Storungen ber nervojen Thatigfeiten ber Ginne, Rervenverstimmungen und Dustelframpfe. Bahnichmergen, Rheumatiemen, atonifche Bicht, Umenorrho und Dosmenorrho bilben eine zweite Reibe von Leiben, melde burch jenes Beilmittel gehoben ober menigftene erleichtert werben tonnen. Es verfteht fich aber von fetbit, baß bie gleichzeitige Unmefenbeit entaundlicher Buftanbe bie Unmenbung beffetben

bicin, nebft Abbilbung und Beschreibung eines einsaden und billigen elestro-magnetis schem Apparate. Mested, 1843. 8. 6. 12. 13. 8ig. II. dargestellt 79. 5 ch ma kit ned Betliene Wochenschrift für die genammet keitikunde, 1845. 8. 8. 387. 7 Micanda und Paci in de la Bire Archives de l'Electricité. Tome V 1845. p. 438.

bebentlich macht ober ganglich verbietet. Die Aussichwipungen, die R Froriep ') mit bem Ramen ber beumatifden Schwiele belogte und die haufig mit Nervenschmergen vertnüpt find, icheimen vorziglich burch verfahrte Einsaugung, welche ber Gebrauch vor Retationscapparates bedingt, gebeilt zu werben.

Die Borfclag, die Cfettricult gur Befebung des Schrintebes zu berücken oder bei eingeftenmenn Brücken der inneren Darmeinstemmungen zu benwen, haben nur noch einem gefchieftlichen Berth. Eben die weinig einem gefchieftlichen Berth. Eben die weinig dem die der Deutschlagen niegen. Käntige Gesch einem die eine Geschlagen der Bestehen die der Berthellichen der Berthellichen die der Berthellichen die der Berthellichen die der Berthellichen ab bei der Berthellichen der Berthellichen

Die thermischen Birtungen ber Quantitätsströme find bis jent weniger, als sie es verdienen gebraucht werben. Sat man 3. B. einen gewindenen Sistesgang ober einen bobien Jahn, in besten Inneres man ichwer eindringt, so kann man einen katten Drath in aller Bulbe einsibten und ihn dann durch einen geeingeten Epparat, 3. B. eine Erv-

De'iche ober Bunfen'iche Gaule glubend machen.

Die Ammenbung geibneufene Ketten ist auch jur Mufichung von Trübungen ber Jornabaut mie ber fülle (Erufell, Ertde um heitentreich), mur Mertinerumg wollerindeiger Mugdiert (Echu bertie), um Schientreich), zur Mertinerumg wollerindeiger Mugdierter Snachen (Se foffal), um Erninierumg von Die in de Junere von Gridmuiften (Tabrie Vollagerer) bim bur Deitung ber Publisherarishwistler mit Spiece Vollagererum (Deitungsieller in Engefäller unter Deitung) ber Wussehrarishwistler mit Bungfeldten auftr Deines feinfele. Much nünftige Ertsprungen millen erft barüber entsieheite, niemefen mit der mehren Beite fieder.

## Allgemeine demifde Berbaltniffe.

365 Elementarbeftantbeftie bee Drganismus. — Die einfachen Beiffe, bie zu bem Aufbau und ber Unterdaltung unferen Körpers gebraucht werben, femmen an ben meiften Punften bes Erbolles vor. Wir fonnen baber auch unter allen Simmelfrichen, bie uns nicht burch medanische ober Temperaturpindernifte verschloffen fint, leben. Wäre uns nur eine seltene Subfang unerdiftig geweien, so würde hierburch bie Berbertung bes Menschangtiglichte um beim in ausgebechnter Einfalle auf Beichaffmbeil ber Producte ber Erboberfläche in höchstem Grade beforeint genefen sein.

366 Die ungerlegten Stoffe, bie ale Befanthefeite ber Ergann auftreten, umsigne etwas mehr. als den vierten Theil ber Refrer, melde bie gegemedrige Chemie nicht fermer gerfeben fann. Gauerstoff, Walfele poff, Roblentoff, Schöfelf, Schweifel, Phoedbor, Chlor, Riefel, fluor, Kalium, Artium, Calitum, Wagnefium, Gifen, Mangan und nach Ginigen Ausfer, mithin 15 bis 16 ungerfebbare Gubhangen bilten bie gewohnliche Riche, aus ber bie verschiedenn Gebile unterer Draan iber

<sup>9.</sup> M. Treties, Berkadtungen über bie heimirfung ber Gleifteität, bei Ammendan bei magneteierdriftigen Appractes, Ertieb och f. Die febenställige Schwiefe, Williams, 1843. 8 G. 4 fg., Bergl, and D. M. Bejeler, Berkadtungen über ben Magen und ben Gebrauch bes Keil fich magnetichtiginen Metalinaberparate in Kranfleiten Kreigle, Metalinaberparate in Kranfleiten Kreigle, Metalinaber ab der Geschlichen Kreigle, Metalinabergarte in Kranfleiten. Berbaun. Berbaun.

<sup>\*)</sup> R. Bagner's Sandwerterbuch ber Physiologie. Bb. I. S. 559 - 562.

3) De nive Archives de l'Electricité, Tome V. Genève, 1845, 8, p. 485 - 490.

Bestandtheile mablen. Gie fonnen aber nicht immer andere Rörper, die mit ihnen in Bechschwirtung treten, zurüdweisen. Job, Brom, Silber, Golb, Spieglanz, Arsenis, Dueckliber u. bgl. erscheinen baber bisweilen in bem menschlichen Organismus.

Sinfe, mie 30. Brom, Munninium, Gan und Affenit, wedde einzigen Chemiter auf regefreide Pelanhetieit bed Neufleien anishen, finden film indie in bem grünnen Mentlern, wir spatrer Greenbebachtungen arfeitet baben. Munde, 3 B. das Liten, find fogar nicht einmen auter trantibierne Bertalitätien mit Bellmutheit nachgewießen werden. Die Geinbeltungen ber Ungen Adaunerte enthalten fonnen, muffen fünftige Gerickungen nach rehimmen.

Der Juder binterläßt z. B. feine Aiche. Die aber, bie man aus wielen theirigiben Theilen erbeit, fann noch vurch fortgefreite Glüßen an Gemicht verflieren, weil ihre fohtenfauren Salge Robienfause abgeben ober fich eine gewiffe Menge von Ghoenarium verfichteligt. Einzelne Ammoniafverbindungen, bie von vorn herein vorhanden find ober fich burch das Bremmen ergeugen, werden schon bei geringerer Dies ausgestoßen. Man aber bache nicht immer ben Berluft, ben eine organische Cauftang burch das Berachen erfelbet, als ben reinen Ausbrud ber Wenge ber verbrennbaren Berlohnungen aufehen.

Die feuerflüchigen Theile beiteben aus Kohlenboff, Basserhoff wun 368 Gauerflöß der enthalten noch Schiftsen auget ben bei genannten Körpern. Man nennt sie bemgemäß sickspelliche und sickspelliche, ternare ober quaktracke Breisdungen. Die bilben die eigenthamischen Elemente ber eganischen Wasse. Die Risch baggen hat eine ben unoganischen Missungen naber stehend Jusammenseung. Etammt sie von iberrischen Spelien, so siehet sie miest Eleveralsleiche, losseignauer, schweischauer, phoef-phoriaure Alfalien und Erben, Fluorealcium und fohlensaure ober phospotauren Alfalien und Erben, Fluorealcium und fohlensaure ober phospotauren Elasserbindungen.

Die feuerstücktigen und die Aschenbestandtbeile durchdringen einander 369 in den verschiedenen organischen Gelibten. Teodenen wir ein Genoche vorsschätig auf und glüben es alekdann, bie es alle feine Kohle verloren bat, so zeigt und seine Alche unter dem Mitrossope abnliche Formbegrenzungen, wie sie der friiche Theil darbeit. Man fan sie sie der friiche Theil darbeit der fische Erich der der fiche Abeil darbeit. Man fan sie sie der Erichte Art. Riskelftlettet der Mangengellen der Schadesten und anderer Genächse.

Ralfnege ber Schaalen ber Seeigel und felbft bie Afchenenturen von Samentbierchen jur Anichauung bringen. 3cbes Wolcell Afche burchbringt bier gleichsam jebes Atom ber feuerflüchtigen organischen Subfang.

Rirb es aber auf folde Beife unmöglich, fich felbit burd bie ge-371 nquefte demifche Untersuchung über bie Bufammenfegung eines Drganes genugend au belehren, fo erhobt fich noch ber lebelftanb in vielen Rallen burch ein anderes Rebenverhaltnig. Gine organische Berbinbung, Die volls fommen ausfrpftallifirt ift, froftallifirte Galge liefert, einen beftanbigen Siebenunft bat ober feine frembartigen Gemengtheile fubrt, fann ale ein in allen Theilen gleichartiger Rorper betrachtet werben. Die Untersuchung rubt baber bann auf ficherem Boben. Befteht aber eine Daffe aus berichiebenartigen, mechanisch neben einander gelagerten Elementen, fo bangt es oft von Bufall ab, wie fie in bem ber Untersuchung unterworfenen Theile gemengt find. Der Chemifer, ber ein Stud bee Bebirne gerlegt, arbeitet, wie bas Difroffon lebrt, mit einer Difdung von Rerventor, nern, Rervenfafern, Blutgefagen und bieweilen felbft von Bigmentzellen. Gnitheliglgebilben und Raferbauten (Ependyma). Die verbaltnigmaßigen Mengen biefer einzelnen Beftanttheile mechfeln nach bem Drte, von bem bas geprufte hirnftud ftammt. Tette und Gimeifproducte merben bier augleich in unbeständigen Berhaltniffen auftreten. Das Ergebnig fann weber in allen gallen gleichartig, noch vollfommen genugend ausfallen.

Macht aber bie Darftellung verwidelte Borbereitungen nöthig, so weich hierburch nicht selten eingeline Berbindungen umgesest. Man arbeitet mit anberen Körpern, als bie bas Eechn braught unb benugt. Es fann hiernach nicht bestremben, wenn noch jest viele ber ausstütlichten und selch ber gründlichen Arbeiten ber organischen Chemie eine nur gerings Ausbettu ber Physsologie liesern.

Die volldarigie Alufty bes ju binken Berkintungen nettigen Ecoses birbet bie Oruntlage, am meder bie Gernet as en ande fei finkt. Aim organisse Gublen birbet bie vollet für kille Alien organisse Gublen ber der Generalise fo wie Generalise, das der allen ihren Koblenstoff in Koblensture und ihren Worfenstoff in Bunder ummonkel binnte. Teichen wir ist eine bergu kinredgener Vermen kann von Generalise für eine bergen der eine bei der bei der bei der find bes Koblenstoffen um der Worfenstoffen ber mit jede ternier erganische Verchingen in Koblenstur um Walfer ermondeln fürmen. Diese ist der nächte Iwaed der Etementaranstofe stüdentigen für der Koppen.

Wollten wir fie ohne weitere Borbereitung in ter Luft verbrennen, so murben fich emporematifte Probute neben Robtenfaure und Maffer erzugen. Gewiffe Borrichtsmadbregen muffen baber biefen Uebeiftand verhüten, Dreietei Methoben fonnen gu bem gleichen Biefe fibren.

Ebierifc Körper, Die fich febr ichmer versichen, verbrennen nur unvoliftanbig, wenn it Aupferrend geglicht werben. Beiebt aber fo ein Theil ber Moble gurud, fo wird naturlich die Etementaranatofe gu fteine Koblenftoffwerthe liefern. Man vertaufelt

es baber mit dromfauerem Bleiprod, bas beffere Dienfte leiftet.

Die gweite Methode besteht barin, daß man bei organische Berknitung in einem Strom von Cauressen verterunt. Da aber die Bereitung des Gules, das überdie werder ju langlam, noch gu schauf burchftrigen barf, mande Undequenischeit verurlück, und beine bestehen Berkelt, wenn man nicht den Sauersbest dieser bestehen, wenn man nicht den Sauersbest dieser bestehen wil, aus gemöhren in Cauper ist, daben fie bei mellen nauerne Bemiert vertaffen.

Der virter Beg blief gemifermasfen eine Bertindung ber Berbranung in ber Memofpher und ber in Seuerfolgen. Wan feitet einen Erem som en febenfaller und mussterfreier atmobjekticher rute barch bie Berbranungsfeiter, Seblenfaller, Waller und emperemmelige Producter ergeinen fich bann ber bet bem Erthien. Das Gang friede finden in der Bertindung der bei ber ber ber ber ber bei der bei ber bei Greifen. Das Gang friede finde gereife. Min bei bem nur Sebfensatur um Walfer als Endpreduct umb fann fie bard gereifen. Min bei bem nur Sebfensatur um Walfer als Endpreduct umb fann fie ber ber Wangen nach befinnum

Wir wollen uns gweierfei hierber geborente Apparate, ben von Liebig und ben neuefen von Brunner ur naberen Erfauterung anschaufich machen. Jener, ber gegen wärtig in ben meiften Laboratorien gebraucht wird, beruht auf ber Werbennung mit Aupferurho vor der chromicutenm Befeines, dieser baggen auf ver britten ber oben erfauter-

gen Methoben.

Dan fillt nach Liebig !) unter gemiffen Borfichtemaakregein bir aus fehmerftiffigem weißen bohmischen Glafe bestebende, an einem Ende in eine umgebogene und ung ichmotzene Spipe austautende Berbrennungerobre . Gig. 63, mit einer Michaug von



warmem Rupferorob und der gewogenen organischen Eublang, die man analpsiren will. Das Rupferorod wird am besten durch mäßiges Glüben von trostatifirtem salpetersaueren Aupser-

prob bereitet.

Die Berbrennungsröhre e, welche in einen bölgerenn Sarg
D, ben man ipater
mit beifem Sang
Hill, tommt, ift burch
einen getrodnet. Kort
mit ber Shorcalcium
mit ber Ehlorcalcium
berbunden. Die lebtere wird luftbight
burch in Gummisoh;

<sup>1)</sup> Siebe bas Rabere in Liebig's Artifel: Organische Analyse in dem Handwörterbuch der Chemie. Bd. I. Braunschweig, 1837. 8. S. 357 - 400. Bergl. auch;

mit ber füg. Si, fickbaren Sambinfipumpe vereinigt. Pumpt man bann, menn Mitch bermerich schieft, beite aus, mit läfe mehrer, indem man ben Dah a öffent, neur Mimojbisteein, so frechtet bes im de beimbliche Ebierzalfum bas bibunchfirtichente Gas. Mann frinkt und bied fürt bei im der Werbernungsfebre en enthistene Litt mohllerteig zu befram men. Der Robenfluregshalt ber Atmosphäre wird bierbei als zu unbebeutend außer Allet eralfien.

Ift die Borbereitung vollenbet, fo bringt man bie Berbrennungeröhrer, Gig. G3., in ben Ofen a, Sig. 64, ber an Ziegesteinen ruft und burch Solgflücke, wie es die Abbitbung geigt, unterflupt wirb. Man befehigt bann an ihr mitteil eines Kortes die Chfor-



calciumröbre d. Der Kort s wird mit Siegellad überzogen und mittelbar burch ein Glacischichen und eine Gummirobre mit ber mit tauflicher Kalisoning zum Theit ange füllten Augeborrichtung ar. 3. van Leb is folden Ralispanach, ber bei p offen ist und auf bem Tuche s rubt, in Berbindung gebracht. Der lentere ist vorber, wie es Big, 65.



ştişi, durch des Anfaigan der Saugarder 6 mit der Anioffung, die man aus a eingelogen, gefüllt worden. Schiefst Alles fallticht, fo schreitet man zur Verbrennung in a, die man von von nach diesten, in der Richtung eine dach ab, die vorsimmt. Der einsesseheitenscheferen Schiem ob dent zum Indamuenhalten der Koblen und zur Regultrung der Feuers an einziglenn Elellen ver Verbrenungsderigen Schieden.

Die Shorcalciumrobre d nimmt bas Waffer und ber Ratiapparat m er die Roblenfaure auf. Die ausgetriebene Utmosphäre kann aber burch p hervortreten. Ift die Berbrennung beenhigt, so enthalt,

Manche Chemiter bringen noch zwei mit Studden kaustigien Ralis gefüllte Robreu binter bem Liebig feben Augstappanate an. Die erfte foll bann ben etwa aus ber Katli-idung burch ben Luftstrom fortgeführten Wallerbampf und bie durchgefaffenen Spuren ber Koblenfaure, bie zweite bagegen bie Koblenfaure ber freien Atmosphate auftechmen.

Bene wird beshalb gewogen, Diefe bagegen nicht.

Der murer Aparaet von Brunner, ver eine weitere Bermillemmung ber friberen Derrichtungen biede Gemittes bliede um badiffens in em Annache werd Phobit ausfibnischer beichnieben merben mirb. beitet aus einer unten mit einem Sahne-verfebenn Klacke, beren obere Definung burch einem Bagfen fullbicht verfichtell fil. Der Jahn beiebt während ber gangen Annalbe ju. Der Bapfen bat wei Beflumgnn. Der mit einem

Th. Graham, Lehrbuch der Chemie Bearbeitet von F. J. Otto Lieferung XVII und XVIII, Braunschweig, 1843. 8 S. 19 fgg.

2Boulfichen Glafche ju ertennen.

Siten teine Stömmen entlichen, je mus bie beuchseiciter Leit tehtenstauer- und walterferi nie bie Verbernumsgehrei erinteren. Biellir man eines Kalifauchen in das Buffer ber aberschnitteren Fisische, je verschundt to bie in ver Jourgebasche krimbliche Sobenstauter ber Mimofeder, is wie ein in Eringalanden wirt. Der Vallertenum wir von ber Camefeldureribere, die vor dem Verbernumsgerber anarbracht ist, aufgenommen. Das Ende ber insterne middlich Kumferrere und neigt in de bam aeren bas anneren

Der bei der bei einer miglich abereiten und feigt us dahan gegen bab angere bab angere bei der bei der

Der anhalten burdgerieher Eriften treits alse Berbermannsproduct in er Richtung nach histen vor mach der Buddelffen Richtle frei De emperematischen Dampie burdferfieden bie Gauerflösfamispieler bes Erstheite ber Ulerbermannspröher und bei mit Gauerflösf fillellen Glisten um ber erisbiert Allentander. Gie erwenden fich oder in der erisbiert Bettermanner der eine Berteiten Bestern mit Gauerflosf fillellen Glisten um ber erisbiert Allentander. Gie erwenden fich oder in der eine Bestern der erstellt der erstell

bie Richtigfeit ber Unatofe anzugeigen. Denn jebes Minimum bon Kobienfaure ober emporeumatuchen Dampfen, bas eintritt, trubt vorzüglich ben Bieieffig.

Dezieich bief Berichtung auf der erften Viel jemnich erwieder erichent, so ist food in ere practischen Mussikung feir einste. Es enweht aben metrer Genetzeit. Man ist geum Jermanen, die durch gehandert, aus in anderen Werfahrungsten. Man ertiketen, ohne als Gebreitungs anschlierter, aus in anderen Werfahrungsten. Man ermag größere Quantitäten und felst mehr als ond eine Gypur ongele vorsichen ist eren nicht eine mehren Lunger, den ohn eine Gypur ongele vorsichen ist eren nicht eine die verbeitungste Werfahrung und Reit erften fleiche der eine bestehende Bortfel, ere bei der Wermischung mit Ausgefrerze dere dreumgurem einem bestehe der eine Bestehende Bortfel, der bei der Wermischung den wie der derschieden nicht in Gefahr, etwas ein der gewegen Gablang durch die Kleichung im Wörfer unteren der fehr durch die Verlichung eine Mehren der einer der fehre der und keleinangsangierung des Ausgefrendes zu iren. Der Filmenslauf fann, wenn er einmal grützt filt, 10 – 12 Wat dienen. Man mitt mit met nicht ein Mehren die verlichtungsge anlangen.

3ft die Sauptflaiche mit Waller gefüllt, fo last man es burch ihren Abgugschabn ab. Man erneuert auf diese Art ben Luftraum zwischen je zwei ober innerhalb einer Analbe.

Enthalt bie organische Berbindung Stiekftoff, fo erfordert bie Bestimmung diefes Rorpere eine zweite Unalofe. Dan hatte frührer mehrsache Methoden angegeben, um ben

Stidftoff nabformig gu erhalten, in einer grabuirten Robre gu meffen ober au fcaben und bas gefundene Bolumen mit Berudfichtiqung bes Barometerftanbes und ber Temperatur in Gewicht ju vermanbeln. Diefer beichwerliche Beg, ber bei ber geringften Ungenauigfeit ju merflichen Irrungen führt, murbe burch bie ficherere und einfachere Borfdrift pon Barrentrapp und Bitt ') befeitigt.

Birb eine flidftoffbaltige Gubftan; mit Supferored, dromfauerem Bleioreb ober in freier Luft verbrannt, fo gebt ber Stidftoff als folder bavon. Blubt man fie bagegen mit einer Mifchung von Ratie ober Ratronbobrat mit Mentalt, fo wird ein Theil bee Baffere gerfent. Babrent fein Cauerftoff gur Ornbation ber Roble ober bee Bafferftoffes bient, bemachtigt fich ber Stidftoff bes Bafferftoffes. Dan erhalt ibn bann in

ber Gorm von Ummoniat.

Man mengt am beften ben organischen Rorper mit einer Daffe, bie man fich burch Abloiden von Ratt mit Natronlauge und nachfolgenbee Gluben und Berreiben bereitet bat, fillt bas Bange in Die Berbrennungerobre ein und bringt biefe in ben Dien. Gin



Rugelapparat a, ber mit verbunnter Galgfaure von 1.1 fp. Bem. gefullt ift, mirb mit ibr in d burch einen Rort verbunben. Feuert man nun, wenn Mues luftbicht fcblieft, fo nimnt bie Salgfaure bas Ummoniat auf. Die übrigen, fich bann

entwickelnben Gafe, wie Rob-

enfaure, Robienmafferftoff und Bafferftoff treten burch und geben ben Bang bee Stromes an. Bill man bas leicht mogliche Burndfleigen ber Calgaure verhüten, fo bermifct man ben fliditoffbaltigen Berbrennungeforper mit einem flidftofflofen. Die Rebengafe werben hierburd jabfreicher. Berichtudt auch bie Calgfaure viel Ummoniat, fo gebt fie

bod bann nicht fo leicht von a nach d über.

3ft Alles verbrannt, fo wird wieder Die Spine ber Berbrennungerobre abgebrochen und Die Luit Des Apparates burch bie Rugeloorrichtung burchgefogen. Gin Robrchen mit Rati fcunt bierbei por bem Einziehen ber Calgfaurebampfe. Dan hat baber, wenn man gut verbranute und glubte, alles Ummoniat an Calgfaure gebunben, b. b. gie Calmiat. Diefer wird, inbem man bie Calgfaure unter gemiffen Borfichtemaafregein mit einer Mifchung von Beingeift und Mether und mit Ptatinchtorib behandelt, ale Dia. tinfalmiat erhalten. Glibt man ben lesteren porfichtig, fo lagt fich bie Denge bee urfpringlich vorbanbenen Stidftoffes aus ber Quantitat bes Platine berechnen. Da 100 Theile Platin 14,25 und 100 Theile Platinfatmiat 6,31 Stidfton enthalten, fo vertleie nert fich jeber Rebter biefer Enboroducte um bas 7 bis 16fache fur ben gefuchten Stiefftoffmerth.

Beiß man nun, wie viel Robtenftoff und Bafferftoff eine flidftofflose und wie viel Robtenftoff, Bafferftoff und Stidftoff eine flidftoffhaltige Berbinbung fuhrt, fo finbet man ben Cauerftoff, wenn man bie Gumme biefer Beftanbtheile con ber Gefammtmenge bes untersuchten Korpere abgiebt. Gine einfache Proportion giebt bann feine procentige

Bufammenfenung.

Rennt man bie Atomaemichte bes Roblenftoffes, bes Bafferftoffes und bes Anbang Stiefftoffes, wenn bas bee Cauerftoffes 100 beträgt, fo lagt fich bieraus bie elementar-Re se analotifche Formel berechnen. Das Atomgewicht und bie Frage, ob man bie Berbinbung ale einfaches ober mehrfaches litom angufeben bat, fann erft enticbieben werben, menn man ibre Bereinigungeart mit anderen Sorpern von befannten Atomperhaltniffen fennt. Diefe nachtragliche Untersudung ftellt baber erft ben Formelmerth feft.

Die Bestimmung ber Midenbestandtheile organifder Stoffe 372 unterliegt ebenfalls manden Comierigfeiten. bat man ein organischfaures Cals, 1. B. citronenfaueres Rali, fo vermanbelt es fic burd bie Ber-

<sup>1)</sup> Annalen der Pharmacie, Bd. XXXIX, Heidelberg, 1841, S. 257 - 296.

Roblenfaure ber frifden organifden Gubffangen und ber Mide. 199

brennung in fohtenfaueres. Es ift baher bentbar, baß fich bie Roblensture, bie fich auch burch bie Irfqung anderer Berbintungen unteres Körpers erzugt, wo es angeh, ber bancken verhandenen Mfallien bemährtigt. Wan erbält bann zu wiel Niche. Der umgefehrte fall wird noch leichter möglich sein. Die fohlensauern Mildlien entbinden neben der fohlenfauern Kalferde einen Theil ihrer Kohlensauren Welfen nuch ethigte Glischen Erhoff werden was der bestehe bei der bestehe der Baren fie sow in der frijden erganischen Wasse eine Abeit werden zu fahre und erhölte man zu farf und zu lange, so sindet man weniger Niche, als man elefomunn sollte. Es sown aber auch noch Theile aberer Salze, wie des Kochalzes, dwengehen. Biete der Nichenskimmungen ber Buttet und felbft ber Festgebilte unteres Körpers durfen dager nur höchstend als annabernd genau betrachte werden.

Eine Reihe von vergleichenden Bersuden, Die ich über ben Robienfauregebalt ber Anoden, ber Bahne und ber Concremente im frifden und im veraichten Bufante



anftellte, fonnen bas eben Gefaate peranicauliden. Fig. 67, ftellt ben biergu gebrauchten Urparat. ber auf ber pon Frefenius und 2Bill') angegebenen Dethore fußt, bar. Gin leichtes Rlaidden a ift mittelft eines ameimal burchbohrten Bapfen g fuitbicht verichtoffen. Die eine Deffnung enthalt ben Muslaufer b eines Ballons e, beffen Sals burd einen Bapfen & bermetifc jugemacht merben fann. b enbigt im Innern ber Glaiche a in eine feine offene Spine, Die etwas bober ficht, ale ber gwiichen e und b befinbliche magerechte Schenfel. Die zweite Deffnung bes Bapfens g enthalt eine fleine Knierobre, Die zwei Rugelanfcwellungen e und f befist. Diefe und 6 muffen auch in g luftbicht eingefügt fein.

Man füllt nun e mit Asbest, burchtrankt ibn mit etwas beftillitter ober guter englischer Gedwirfelbure und spept in f treckene langslærigen flobest loder ein. Saspeter faure wird in e ungefahr bie gur bebe, wie es bet fagur geigt, aufgeschiebet. Dan noch etwas Boller in a eingegoffen, so wisch man bas Gange mit einem Tuche forge fitte ab und einrite es.

Man wieberholt von Beit gu Beit bas Ginfaugen , bis fich teine Robtenfaure mehr entwickelt und fich alfo bie tobienfaure Berbinbung in eine falpeterfauere verwandelt hat.

<sup>1)</sup> Annalen der Pharmacie Bd. XLVII. Heidelberg, 1843, S. S 91.

Da aber immer ber Borficht halber mehr Galpeterfaure, ale nothig ift, genommen werben muß, fo gieht man noch gulest ben leberichuß von Caure von e nach a binuber. 3ft biefes gefcheben und bat man fich übergeugt, bag feine neuen Roblenfaureblaschen entfleben, fo tuftet man ben Bapfen d und gieht nun langere Beit hindurch einen Strom von Utmofphare von & aus burch, bamit, mo moglich, Die in a befindliche toblenfaurereichere Luft burch reine Atmofphare erfent werbe. Saften noch Babblaechen an ben Banben ber Glaiche, fo tann man fie, indem man a in fowach erwarmtes Del taucht, entfernen-Doch muß Diefes mit vieler Borficht aus ben bald gu ermahnenben Grunden geicheben. Das Gewicht bes Apparates andert fich nicht, wenn er auch 24 - 48 Stunden ftebt. Ge vergroßert fich bagegen fpater, weil Die Comefeifaure e 2Baffer aus ber Buit angiebt.

Satte bas Gange gar feine Gebierquelle, fo mußte jest ber mobi abgetrodnete Upparat, fo viel meniger, mie bas zweite Mal wiegen, ale Roblenfaure bavongegangen, Allein Die Anmendung ber Galpeterjaure führt einen fleinen Uebeiftand mit fic. Gie entbindet namlich etwas falpetrige Gure, fo wie fie auf Die organischen Theile einwirtt. Dan ichmedt es beutich bei bem Ginfaugen. Die Erhobung bes Wewichtsverluftes, Die hierdurch entfteht, ift verhaltnismaßig, wie Wegenverfuche lebren, fo unbedeutend. baf Diefer Umfand obne erhebliche Errung außer Acht gefaffen merben fann. Undere fraitige Cauren führen abuliche Rachtheite mit fich. Die Comefetfaure tann aber gar nicht fur Anochen, Jahne und andere talfreiche Thierarbilbe gebraucht merben, weil ber ichmer ion. liche ichmefetjaure Sait, fo mie er fich erzeugt, Die übrige Gubftang einbullt und por ber ferueren Wirtung ber Schwefelfaure fonnt. Man erbatt baber zu tleine Berthe. Menichentnochen g. B., Die mit Galpeterfaure 4,57%, Roblenfaure geben , lieferten blob 4,07% mit Comefelfaure.

Chaleich nur ber pon mir gebrauchte Apparat, wenn er poliftanbig gefüllt ift. 40 bis 50 Grm, wiegt, fo tann man boch in ibm bequem 3-4 Grm Knochen auf ein Dal priffen. Man muß aber iebe gu beitige Roblenfaurebildung vermeiben, bamit nicht Rius

figleit binaufgebrangt ober 21. beift berausgefcbleubert werbe.

Die folgende Tabelle giebt uns eine Ueberficht ber burch eine folde Berfuchbreibe erhaltenen Sabien. Gin Theil ber polifommen getrodneten Maffe murbe unmittelbar auf ihren Robienfluregebalt gepruft; ein zweiter bagegen querft veraicht und bann unterfucht. Man berechnete bierauf Die Procentmenge ber Roblenfaure ber frifchen Gebilbe aus ber erften Untersuchung und aus ber ber Miche. 3ch habe bie Bestimmung ale tob. tenfauren Ralt bingugefügt, weit wir fie in ber ipeciellen Phofiologie brauchen merben. Dr. 2 unb 4 beziehen fich auf boppeite Beobachtungen mit verschiebenen Portionen Derfelben Gubitans.

| Rr. | Substang.                                                                       | Hiche.                         |                                               | Procentiger<br>jauregehalt &<br>Mai | Procente Des<br>fohlenfaueren<br>Kalles, wenn<br>alle Koblen-<br>faure an Kalf |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                                                                 | Brocente ber<br>frifchen Daffe | Procens<br>tiger Robs<br>lenfaures<br>gehalt. | Unmittelbar<br>gefunden.            | Rud ber<br>Riche ber<br>rechnet.                                               | gebunden ift,<br>nach der<br>friiden Daffe<br>bestimmt. |
| 1   | Geraspeite Anodens<br>fubitang bes Obers<br>ichenteibeines eines<br>Erwachienen | 68,48                          | 6,61                                          | 4,57                                | 4.53                                                                           | 10,49                                                   |
| 2   | Dufver von 12 ger-<br>ftogenen Bacten-                                          | 19,371<br>78,381 78,78         | 2,61                                          | 3,241<br>3,271<br>3,26              | 2,29<br>2,05<br>2,05<br>2,17                                                   | 7,48                                                    |
| 3   | Schwammigte Maffe<br>bes Dberichentelbeines<br>eines halbreifen                 | 10,001                         | 2,01                                          | 0,01)                               | 2,001                                                                          | 1,40                                                    |
|     | Pferbeembroo                                                                    | 59,85                          | 2,91                                          | 2,15                                | 1,74                                                                           | 3,99                                                    |
| 4   | Concremente aus dem                                                             | 93,09                          | 40,59                                         | 36,961 36,92                        | 37,78                                                                          | 86,69                                                   |

Allte Theite wurden so lange getrodnet, bis sie nichts mehr an Gewicht vertoren und war eingefullt. Die Alichen verlieben erft bas Gruer, wenn sie volltommen weis down möglicht grauweis waren. Enthalten sie noch Kobie, so scheide ist sich nach Einwirdung

ber Calpeterfaure als ichwarze Dunttchen ober ate ichleimigte Daffen aus.

Man fiebt aber hieraus, welcher fritifde Maakftab angutegen ift, wenn man Afchenbestimmungen auf die Berhaltniffe frifcher Theite übertragen will.

Daupttypen ber elementaren Jusammenfegung. — Bere 373 gleicht man bie elementaranalptischen Formein ber hauptverbindungen, bie unfere Rögercheile bilben, fo sindet man, baß baufig breitette Gruppen wiederschen. 3wei von ihnen gehören ben filtidofischen mob eine den fichfostlafen Kopreru an.

Mande Berbindungen, wie Gffglater, Michfaure, Stafete, Gummt, Obequefer, Michguder, feiner im Allgemeinen vo wie Zumerfoff ju generfoff für aufbatten, baß er gerabe spinreichen würde, mit bem baneben vorjandenen Bafferfoff Balfer ju biten. Denft unm fich beites als Pybrat, fo biefeb ber Abstenfoff fri. Man nennt baber biefe Reibe von Körpern Ropelendberte Abstenfoff fri.

Die Gruppe ber Proteinferper, welche Sichfloff führt, fin och verwicklete. Eine genaut gegnscilige Bergleichung der Soemeln ber hierber gehörenden Bertindungen ift aus ben später anzuführenben Gründen unmöglich. Wan welch nur so viel, daß ber Wohlenber der Gubschanzen, die zu ber Alasse der Proteinverbirdungung gehören, umgrähr bie halfte, der Bussierhoff 1/23—1/4, und der Sichstoff 1/4—1/4, ber feuerführstigen Einemeit beträch

Stellen wir une die nach fpater anzugebenden Grundfapen berechneten Werthe gu- fammen und bezeichnen ben Ausbrud bes Wafferatome Ha, O. mit Aq., fo erhalten wir

Ochenfettes = C. I. I. O. = 4 At. Olein + Aq. + H. Gailenfett = C. U. J. O. = 3 At. Fett - O.

Die procentige Busammenfenung aller biefer und ber Proteintorper ift in ber Unhangstabelle biefes Abidnittes verzeichnet.

374 Die Kohfenhydrate, die Kette und die Proteinkörper sinden sich im Pflangen und im Thierreiche. Das Stürfunch und die Justerarten berrichen zwar in Gewächsen vor. Wir sildven sie aber häufig in unstern Körper durch die Aphrungsmittet ein. Sie oder ihre Umsgeproducte vermischen sich unteren Sästen und erfreuen sich daher eines, wenn auch nur vorübergesenden Ausentlates in dem thierischen Trzantomus. Die Utstaden, warum sie teine regelrechten Bestandbeite unsteres Körpers bilden, werden uns bei den Ernbernschen werben.

Die Dele und gette, bie in ben Gemächfen als gufällige Rebenverbindungen auftreten, bilden ben Sauptrepräseutauten ber bleibenden flich ftofflosen Gebilbe unseres görpers. Sie find auch oft unter verschiede-

nen Abmeichungen in ben Gaften beffelben aufgeloft.

Procein und die ihm verwandten Embfangen, wie Cinecis, Saierfolf, Seier in gleicher oder emeighens die higher Beile im Pflangen und Thierreiche wieder. Die procentige Jusammensegung bleibt sich häus sig der in anach bei zu anachstrende Verbribung des eine Mat vegetabilighen und bas andere Mat spierischen Urtprunges ein.

Die Babien, ju benen Dumas u. Cabours') gelangten, tonnen und zeigen, wie nache bie auf funftichem Wege bargefeuten Eweise und Guferftoffubstangen, ohne Unterficie ihrer Quette übereinftimmen. Ge fant fich :

| Procens<br>tige feuers<br>fluchtige<br>Beftanb | Eimeiß          |           |       | Faferftoff |                 |            |              |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------|-----------------|------------|--------------|
|                                                | bes Blutmaffere |           |       | Des.       | bes Blutmaffere |            | bee .        |
| theile.                                        | bes Menfchen.   | bee Dofen | Gier. |            | Des Meniden.    | bes Dofen. | Dehr<br>les. |
| c                                              | 53,32           | 53,40     | 53,37 | 53,74      | 52,78           | 52,70      | 52,68.       |
| Н                                              | 7,29            | 7,20      | 7,10  | 7,11       | 6,46            | 7,00       | 6,99.        |
| N                                              | 15,70           | 15,70     | 15,77 | 15,66      | 16,78           | 16,60      | 16,60.       |
| 0                                              | 23,69           | 23,70     | 23,76 | 23,50      | 23,48           | 23,70      | 23,73.       |

Das sogenannt Gimeis bes Debtes würde hiernach nur einen etwas hobern Gebate an Robtenftoff Darbieten. Diefer, nicht aber bie Stiedftoffwerthe fleben ben Groben, welche ber Faieritoff liefert , naber , ale ben Sabien bes thierifchem Eineiftes.

<sup>1)</sup> Annales des sciences naturelles, Tome XV(II, 1842, S. p. 350 - 377.

Die Rritif ber Methoben ber Glementaranalpfe febrt aber, bag man fic bier auf einem unfichereren Boben befindet, ale felbit bie meiften Chemifer annehmen. Die gehlerquellen, welche ber Bestimmung bee Robs lenftoffes, bes Bafferftoffes und bes gasformigen Stidftoffes anhaften, Die neueren Berbefferungen bes Atomgewichtes bes Roblenftoffes und bie Unwefenbeit von manderlei Afdenbeftandtbeilen maden es nothwendig, baß felbft nicht bie gemiffenhafteften Elementaranalpfen jene garte Frage ber 3bentitat ober Richtibentitat ber feuerflüchtigen Beftanbtbeile zu entfcheiben im Stande find. Bir merben in ber folge finben, bag biefer Musfprud nicht blog fur bie verwidelten Berbaltniffe ber Proteinforper, fonbern auch fogar fur bie Roblenbybrate gilt. Bir fonnen baber nur folie-Ben, bag febr abnliche organifche Berbindungen im Pflangen. und Thierreiche vortommen und fleine Beranderungen ibrer feuerflüchtis gen Clemente, fei es mit ober obne Rebeneinfluffe ber Afdenbeftanbtbeile, auffallende Untericiebe ber Sorm, ber phpfifalifden und ber demifden Gigenicaften ber Gemebe bebingen.

Die theoretichen Bortletungen, metche bie Ebmie fieberung von bem Gang einen Gerfetung geben tame, nich immer kobe Bochpichafichteiseinungen, Eich hängen urfreine ich von bem Grobe ber Genausgieti, der die Unterfachungsmerbete gefatzte, ab und werten burch bie genenfeise Wegsteidung ber verfelenen Berfequungsfreinungen geralte. Sandett es fich um demiliche Paradigmen, so barfen mir mit befere Grundfes aus ben Mugen veriferen. Benn abger eingen Schofflicher Gemilbungen ver Att für nutgebe

Einige Beiseite mögen anichaulich machen, wie fich verichiebenartige Beftanb tbeile unserer Ibabrung und unieres Körpres nur burch geringe Bariationen ibrer Etemente unterscheiben. Ich gethe hierbei von ben spater angesüberten und begründeten

Formetn aus.
Debnen wir 3. B. die 5. 373. erwähnten Werthe, so ergiebt sich für Stärte und Rohrunder Ci. II., O., = R., für Gummi C., II., O., = R. + II., O., und sur Mich, guder C., II., O., = R + II., O. Witch guter C., II., O., = R + II., O. Wir hatten also bier eine um 1 Atom Wasser

Das Dlein bes Bebirne und bas Menichenfett fann ale C. II. O, angefeben werben.

Bir haben aber für bas Choleftearin

D. 6. man fam fich verfellen, doft eine einische Verschatign bes gewöhnlichen Fettes Spheichten in, der eine einische Verschatign bes gewöhnlichen Fettes Spheichten in, ur erzeugen vermag. Rimmt man bagegen für bas Gallenfelt  $C_{vv}$ ,  $H_{uv}$ ,  $0_v$ , an, se redsti man  $C_{vv}$ ,  $H_{uv}$ ,  $0_v$ 

Aus Innaherungen der Art, die man für Porteinköppe rerfuch, beiden aus den früher erwährten Gründen gweichsist. Die Ändersenzen der Cementanablism under schon jede genaus Berechung der Formalt unmöglich, die Arongewicke sind ho groß, sah ein Unterfiche von ein oder mehreren Kapuldbattent, vorziglich der Malterfolke, die ferrungel giebt, die noch sinnah innerhald der Schwankungen zweier Etnematranabische erretiten Schwank istem formen. Winie Schwisse aussen erfalteren, wie umsächer die erretiten Schwank istem formen. Den über Schwankungen zu der

bon gu giebenben Schluffe ausfallen.

Wergliedt man nie Verentt eef Bufferoffet, die Plassisie um Boe ein ann fir Mendelich met Gefendt erfattel aben, fo erzielt die dur ein Unterfield von Q.DV/. Die Hierreig tann mögliche Beifei in der Bafferaberrtien bei Phypatate litzen. Sein abriefs overst, so wären beite Seiper ihm erziehfdiesign Befandsbeiten nach benatisch Gerechte man aber die einemstannahrlichen Technichte und der die Berechte der Berechte der Berechte der Berechte der der Berechte de

tein enthalt.

Laffen fich bie burch ben 2Bafferfloff bervorgerufenen Uebeiffanbe theoretifch erwarten.

fo muß es icon mehr befremben, wenn felbft Die Stidftoffatome gu folden Ungewißbeiten Berantaffung geben. Mulber, Scherer und Schlofiberger fanden 3. B. in bem Baferftoff 12, Dumas und Cabours dagegen 13 Atome Stickftoff auf 48 Acquis valent Roblenftoff. Die Schlufbetrachtung biefes Abichnittes wird une noch auffallenbere Beifpiele ber Art fiefern.

Diefe Berhaltniffe bemmen bie Unwendung ber Chemie auf Die Obofiologie in bobem Brabe. Bebe Ertfarung ober Folgerung wird fo lange auf fcmantenber Grundlage bleiben, ale ce pon ber Babi bee Foridere abbangt, welche Grundwerthe und Formein

er für feine Erfauterungen annimmt.

Gabrung und Raulnif im todten und im lebenden Rore 377 per. - Der innige Bufammenbang ber einfacheren unorganifden Berbindungen fann fie baufig nicht vor Berfegungen, Die von icheinbar unbebeutenben Urfachen ausgeben, bemabren. Rann aber icon bier eine Menge fleinerer Birfungen, Die fich burch Summation vergrößert, bebeutenbere Rolgen veranlaffen, fo muß um fo eber bie lodere Bereinigung ber organischen Gubftangen Ginfluffen ber Urt unterliegen. Luft und Baffer laffen einen Relfen im Laufe ber Jahrtaufenbe vermittern. Unterbalt bas leben feine Begenwirfung, fo geben Pflangen und Thiere verbaltnif. magig febr rafd burd jene Urfachen ju Grunde. Der Umfan, ber fic in ihnen einleitet, erzeugt bie Gabrung und bie Raulnig.

Die Beranderungen, Die bierbei ben organifden Rorper treffen, fonnen in bobem Grabe wechfeln. Er geht im einfachften Falle in eine anbere Berbindung, ohne neue Stoffe aufzunehmen, über ober macht fogar noch Atome bee Baffere aus feinen eigenen Clementen frei. Schreitet feine Berfegung weiter fort, fo bemachtigt er fich bee Cauerftoffee ber Luft, um Roblenftoff in Roblenfaure und Bafferftoff in Baffer ju permanbeln. Steht ibm eine binreichenbe Menge Baffere ju Gebote, fo nimmt er bie Atome beffelben ale folde auf ober benugt nur ben Gauerftoff in abnlicher Art, wie ben ber Luft. Der Bafferftoff wird bann ale folder frei ober gebt fernere Berbindungen mit Rebenforpern ein. Die feuerfluchtigen Beftandtheile tonnen auf Diefe Beife ganglich ju binaren Rorpern, wie Baffer, Roblenfaure, Roblenorpt, Roblens, Comefels und Phosphormafferftoff, Ammoniaf u. bgl. werben. Da jeboch nur einzelne gliquote Mengen bee Roblenftoffee, Bafferftoffee und Stidftoffee in ber Bwifdengeit ju biefem Bwede austreten, fo bleiben organifche Mittefforver ternarer ober quaternarer Ratur jurud. 3bre Befchaffenheit bangt von ben Gigenicaften ber fich gerfegenben Gubftang und ber Art ber Gabrung ober Raulnif ab.

Bir wollen une biefe Berbaltniffe an benjenigen Gelbftgerfepungen,

bie auch in bem menichlichen Rorper auftreten, erlautern,

Die Budergabrung ober bie Ginwirfung von Gauren, wie Gomes 378 felfaure, verwandelt Starfmehl (C12 H10 O10) in Traubenguder (C12 H10 O10). Dbgleid bier feine Beranberung ber elementaranalptifden Berthe nach ber Unnahme ber Chemie ju Stande fommt, fo finbet boch fein einfacher Uebergang Statt. Es bilbet fich ein Mittelforper, bas Dertrin ober bas Starfegummi (C12 H10 O10), bas felbft wieber in zwei untergeordnete Barietaten, Die lodliche Starfe und bas eigentliche Dertrin, gerfallt. Die

Shirt Runtefrübenigft bei 30° bis 40°, so feitet fich ber umgelepter gefregungsgan nach Ebiller um Warles gan 1) ein. Der Roberguder verwankelf sich zuerft in Traubenguder und dann in Mannit, Michjaure in Traubenguder und dann in Mannit, Michjaure theilen nach mit der Eritäte übereinstimmt. Die Gassimonade wird dieserien und ben geschoft der Bereit gefrege der Bereit gefrege der Bereit gefrege der gefregen gefregen, der felgen sich in ihr noch feine Schimmelbildungen nach Good fir nachweifen.

379 Die Mildyadhrung giebt uns ein Beispiel, wie sich bie Berhattnisse nach Bertspielenheit ber Stoffe anderen. Gebt Robryuder, ber urfpringlich voorbanden war ober aus Schrift entstanden ist, in Mildssiuc (C., H, O.) über, so baben wer bierzu noch feine neuen Stoffe nöbisch, weil (C., H, O.) über, so baben wer bierzu noch feine neuen Stoffe nöbisch, weil stoffe nicht bei die der die der die der die der die Beite Beite Bildyausters in Mildssure. Da sener C., Hu O., zu 2 (C, H, O.) + H, O., zur Formel bat, so missen zwei Atome bes Wasserers in verten der die Bester C., weiter C., weit

380 Die we'n geiftige Gabrung bes Buders gebt einen Schritt meiter. Gie bebarf ber Atome bes baneben vorhanbenen Baffers, um Beingeift zu bilben und macht babei Roblenfaure frei. Bir baben

Es fann baber Juder ohne hiffe ber Luft in Beingeift übergeben. Es entbindet fic aber baburch Kohlenfaure, welche die umgebende Atmofpbare veraften fann.

381 Birb aber ber Weingeift fauer, leitet fich Effiggabrung in weingeifthaltigen fluffigfeiten ein, fo muß neuer Cauerftoff aus ber Luft ober einer anbern Duelle bingutreten. Denn

Bir vergogern baber bas Sauerwerben bes Beines, wenn wir ihn von bem Butritt ber Atmosphare abschließen.

382 Die beiden tegteren Beifpiele führten zu Endergebniffen, in benen Robtenfaure oder Basser, mithin vollfammene Orphationen des Robtenfloffes und bes Basserhoffes, frei wurden. Das Nebenproduct der Effigs faure enthielt im Berhaltniß zu ben Robten- und ben Basserhoffatomen mehr und das bes Bestengische weniger Geuerfolffaulogente, als ber

<sup>&#</sup>x27;) L'Institut. 1846, Nro. 642- p. 140,

uriprungliche Robrauder. Es tonnen fich aber auch 3mifchen-Rorper, bie

moalichft menia Cauerftoff fubren, b. b. Rette erzeugen,

Birb eine Buderlofung burch ben Ginfluß bes Rafestoffes in Babrung verfest, fo bilbet fich nach Pelouze und Gelis') eine gemiffe Menge von Butterfaure. Da aber babei Roblenfaure und Bafferftoff frei werben. fo fann man fich nach ibnen ben Sauptvorgang folgenbermaagen porfiellen:

Solche Berhaltniffe geben ben Schluffel, wie fich auch im Leben Fette aus Roblenbybraten erzeugen fonnen.

Gabrt ein ftidftoffhaltiger Rorper, fo ift er im Stanbe, ben frei mer- 383 benben Bafferftoff jur Ummoniafbilbung ju verwenben. Der harnftoff acht auf biefe Beife in foblenfaueres Ummoniat burd poliftanbige Raul. nif über. Denn

Der Umfan bat nur, wie man fieht, Baffer, nicht aber atmofphas rifche Luft nothig. Luft und Baffer tonnten bagegen moalicher Beife Barnfaure in Barnftoff vermanbeln. Denn

Diefe Beifviele erlautern nur bie Ericbeinungen ber Gabrung und 384 ber Faulnif in ber einfachften Beife. Die auf ber rechten Geite ber Gleichungen angeführten Endverbindungen erzeugen fich zwar in ber Ratur. Es treten aber auch neben ihnen vermideltere Rorper, beren Erennung und Beftimmung nicht felten au ben Unmöglichfeiten gebort, auf, Dan muß baber bie Art und Beife, wie Die Chemie biefe Proceffe erlautert, ale ein bloges Streben, ben Bergang beutlich ju machen, nicht aber ale ben vollftanbig mabren Muebrud ber Ericheinungen betrachten.

Da bas Enbergebnig ber Gelbitgerfegung ju binaren Berbinbungen 385 führt, fo ftimmt es, wie man fiebt, mit ben legten Resultaten ber Berbrennung und ber Elementaranalpfe überein (§. 371.) Diefe beiben Broceffe liefern biefelben Berbindungen, Die auch jum Theil bei ber Gabrung und Raulnig frei werben. Das vollfommene Biel wird burd Baffer, Roblenfaure und Ammoniat ausgebrudt: Bafferftoff, Roblenoryb unb

Pelouze and Gélis in den Annales de Chimie et Physique. 3me Série. Tome X. Paris, 1844.
 P. 434.
 456. Annalen der Pharmacie.
 Bd.XLVII. Heidelberg, 1843.
 S. 246.

Robiemofferfoff bagegen find bie Bertie bes unvollfandig erreichtet erhapverdes. Die fonnen beshalt die Gabrung und die Salutini als eine langiame Berbrennung ober als eine verzögerte Elementaranalyse ansehen. Die versisiebenen Berbälmisse, die untere Sprache mit den Namen ber Bermoderung, der Jahrung und der Salutis untersischet, sind nur mannigsache Ausdrück berselben Grundertscheinung, welche die organischen Nafien gerhört, das Eisen roben und den Sein zerfallen fast,

386 Betrachten wir bie Erzengniffe bes lebenten Rorpers, fo wieberbolt fich bier bas Gleiche. Gine vollftanbige Berbrennung murbe ibn in Roblenfaure, Baffer, Ammoniat und Afche auflofen. Steben feine Thatiafeiten fill, fo gebt er biefen Endproducten langfamer, aber unverrudt entgegen. Die Kaulnift erzeugt viele Bwifdenverbindungen. Gie balten fich aber nicht, fonbern treten, fo lange ihnen Baffer und Luft gu Bebote fint, in immer neue Rorper fiber und verwanteln fich gulest in Roblenfaure, Ummoniat, Baffer und Bafferbampf, mithin in Stoffe, Die fich mit ber Atmofphare vermifden. Die Lebenverfcheinungen fleben nicht uber biefen Befegen. Gie fonnen fie nicht aufbeben, fonbern nur, gleich ben übrigen Rormen ber phyfitalifden Belt, auf bas 3medmäßigfte benuten. Die Sprifen, bie wir genießen, werben jum Theil burch ben Sauerftoff ber Luft verbrannt. Die organifden Rebenerzeugniffe, bie aus ihnen bervorgeben, bienen bem Rorper ober merben ansgeschieben. Das Leben erbalt fich burch ben gemäßigten Gang feiner Babrung, feiner Berbrennung ober feiner Elementaranalpfe. Babrent bie Roblenfaure burch bie Lungen und bie Saut anstritt, bilbet ber barn ben porguglichften 216angegangt ber nicht mehr brauchbaren ftidftoffreiden Rebenverbinbungen.

- Wir wolfen uns mieder biefen Gang burch einige Paradojmen in einfachter Aftr verfinnlichen. Da hauptschicht Koblenhobrate, örtte und Proteintörper untere Mabrung bilten, fo tonnen fie am Beiten ald Beiter bienen. Die beden erften flechfusfolen Berbindungen werdem natürlich nicht den Urin in Anfpruch nehmen. Wir haben baber nur:

Cie II, Ogg) { Cie II, Ogg) { Cie Ha Ogg, Ce tonnte also bier eine einfache Elementaranalofe gu Stande founmen, wenn teine Rebenverbattniffe eintreten. Wir erbalten bagraen:

$$\begin{array}{c} 1 \ \, \forall tr. \ \, \text{Pretein} = \underbrace{C_{co} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}}_{C_{co} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t} \\ 101 \ \, \forall tr. \ \, \text{Camerhoff} = \underbrace{\frac{0}{C_{to}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}}_{C_{to} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t} \\ = \underbrace{\frac{3 \ \, \forall tr. \ \, \text{Spathoff} \ \, \text{The Spathoff} \ \, \text{The Spathoff}}_{C_{to} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t} \\ 26 \ \, \forall tr. \ \, \text{Spathoff} \ \, \text{The Spathoff} \ \, \text{The Spathoff} \\ \frac{1}{C_{to}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{to}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}{C_{ts}} \ \, H_{os} \ \, N_{ts} \ \, O_{ts}, t \\ \frac{1}$$

Der Sarnftoff ginge bann burch ben Urin, Die Rohlenfaure burch bie Lungen und Sautausbunftung bavon.

387 Die Producte, welche ein Gahrungsprocest liefert, bangen von ben außeren Berbaltniffen und ber Eigenthumlichfeit ber thatigen Daffen ab.

Die Erzugnisse best lebenten Körpere werden burch abnisse einflusse bestimmt. Dat auch bie Ratur gesorgt, baß bie ihren Iweeden bienenden Umscharten am seichteften zu Stande sommen, so sann bieses boch nur unter gewissen Bedingungen getten. Gehlen sie, so gewinnt bas Gauge eine antere unvosssiert Wichtung.

Ghörungeriseirungen gereschiliber Art machen fich oft genug im 388 gefunden und franten Inflante gelten. Die Mildfalur, bie Effiglaure und hinlige Körper, die auf diefem Wege eustheben, fonnen der Maffe eine fauere, das anuflisch ert elbenfauerer Ammonial eine alfalisch Beigenfigere bei Erzeugung vieler freptegamischer Wefen, beie de Entwickfang eingeiner ibterifdere Schwarzeger. Mitroflowiche Pflangehe feinem baher am machen Delien be febenden Kerpere berverenuchern und einen beträchtlichen Naum bei der Schwelligfeit ihres Wachehunde und berre Gerpfangung einenbauer.

Der gefunde Darminhalt einzelner Phanzenfresser, wie bes Anninchens, tann ichon im wieder Schimmenfeltungen nach von Bebadunnen von Remaß barbieten. Ge fommt aber noch viel hausger vor, daß einzelne Etreckn bei Köpreys in Krantheiten verschimmetn. Diese Erichetnung finder sich im manchen Jallen beslandig, im anderen vor geführt beschieden gegen gutäftlis. Die Vorten des Koppfreinbes, der gegen gutäftlis. Die Vorten des Koppfreinbes,



stein gentum. An von in ein bespielitete, aus sie gestellt gestell

(Grued) und die Berfinderungen ber Wund- und Nadensbite Ernachtent (Saunover), im er Speifeither von Nerenseckertannet (Langscheft, Jannover), bem Umgenauswurfe von Schuddbildidism (Bunett) und dem Tripperfickeim (Streder) bebachtet werden. Eine febr volldandige Unterfandungerfeit von Jannover? die 20 Krauftrigföller unickt, tann uns am belen befehre, wie daufg g. B. folde Verfolimmetungen in der Goffeiber vereformung, wie feer aber auch ihre Unnechende im Retrenfeder und in anderen hipigen Leiden von gufalligen Nebenversältniffen abslagt. Es fand fict.

J. Remak, diagnostische und pathogenetische Untersuchungen. Berlin, 1845, 8. S. 207.

Hannover in Müller's Archiv. 1812, 8, S. 281 — 295.

Balentin, Phofiel. t. Menfchen. ste Muff. 1.

|                                                       | Soffeit | nhaut        | ber 6                               | Speifer                       | öhre.                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aranlheit                                             | Gefund. | @dlei<br>mit | farfem<br>mbelag<br>chne<br>ohyten. | geichwü<br>mit &<br>be<br>mit | irt ober<br>rig und<br>deleim:<br>lag<br>ohne<br>ohnen. |
| Mervenfieber                                          | 6       | 1            | -                                   | 3                             | 1                                                       |
| Desgl. mit branbiger Branne                           | -       | -            | -                                   | -                             | 1                                                       |
| Desgl. mit Darmburchbohrung                           | 2       | -            | 1                                   | -                             | - 1                                                     |
| Desgl. mit Lungenentgunbung                           | 5       | 1            | -                                   | 1 -                           | _                                                       |
| Desgl. mit Lungenentzundung und Darms<br>durchbohrung | 1       | _            | -                                   | _                             | 1                                                       |
| Schwindfuct                                           | 3       | 1            |                                     | 1                             | 1                                                       |
| Desgl. mit Rervenfieber                               | 1       | 1            | -                                   | 1 - 3                         | _                                                       |
| Lungenentgundung                                      | 4       | _            | -                                   | 1                             | 2                                                       |
| Desgl. mit Bruftwafferfucht                           | -       | -            | 1                                   | -                             |                                                         |
| Entjundung bes Lungenfells                            | -       |              | -                                   | 1                             |                                                         |
| Desgi- und Bauchfellentgundung                        |         | -            | -                                   | -                             | 1                                                       |
| herzentzundung                                        | 1       | -            | - 1                                 | - 1                           | 1                                                       |
| Caufermahnfinn                                        | 1       | -            | -                                   | 1                             |                                                         |
| Desgl. mit Getbfucht                                  | - 1     | -            | - 1                                 | - 1                           | t                                                       |
| hirnerweichung                                        | -       | -            | 1                                   | - 1                           |                                                         |
| Schlagfluß                                            | 2       | 1            |                                     | - 1                           | _                                                       |
| Chronifche Magenentzundung                            | -       | _            |                                     | 1                             | _                                                       |
| Bauchfell- und Luftrohrenentgundung                   | -       | -            | -                                   | - 1                           | 1                                                       |
| Sarnruhr                                              | - 1     | -            | -                                   | 1                             |                                                         |
| Summa                                                 | 26      | 5            | 3                                   | 9                             | 10                                                      |

Die pfanglichen Schmaroper fanden fic alfo in ber Speiferobre t4 Maf in ben 53 verzichneten und ben 70 unterfunden Fallen. Gie waren mithin in ber vierten bis finiten Leiche vorhanden. Ereten fie aber nur schwantend bei folden inneren Leiden auf, fo febten fie fach nie in bem Appfgrinde und bem Gor ber Kinder.

auf, bi eigen ie igi met in ein Ampignine und dem Sov der Kinder.

Tuftild tre Jun Indere, die eingen ille fielde Gedimmet, menn jener in (isuere)
Ghörung übergeht. Arbeitige Oriande bestimmeten modrichenisch auch über Amseckniete in manchen Usseunstfarten. Gedimmeten, Zeinfärungen, de in Godige om Perentübsumer, gen, de dem Ausliegen, in Zeifenungsfrandbeiten des Buttes oder nach der Repanflektung entlichen, bilden ekraiksie einen gesigkenten Mutterboden für einfe fermaturfige

Bucherungen.
Der Eiter und bie Jauche zeigen bieweilen infusorienartige Geichopfe. Sie mangeln (eboch, fo lange biefe Stuffigfriten in geichloffenen Sobien enthalten find (R. Bagner) ') Das von Donne') beideriebene, in bem Schebenichteime fophilitiger ober unreinicher

P. Vogef, Physiologisch-pathologische Untersuchungen über Eiter, Eiterung und verwandte Vorgänge. Mit einem Vorworte von R. Wagner. Erlangen, 1838. 8. Seite 123.

<sup>1)</sup> Al. Donné, Cours de Microscopie. Paris, 1844. 8. p. 157.

Berfonen vortommende Thierchen (Trichomonas vaginalia) tann auch vielleicht als eine bloke abgelof'te und noch in Thatigkeit begriffene Flimmerzelle angesehen werden.

Die Arbnitisteit ber Gabrungs und ber Lebenserscheinungen sight 389 noch ju einer anderen Berochung, die sie mache ophsfelogiefe Berbilt nisse nicht ju eine Arbnitiste gestellt der Berbilt nisse nicht ju eine Berbilt gestellt ge

Die fatalptischen Erscheinungen ober die Contactwirtungen dagegen bieten auf den ersten Blid ein anderes Berhalten bar. Berlegt bas Platin Bafferschipuperorph, mit tem es in Verührung fommt, in Baffer und Sauerschaff, so verliert es hierburch nicht seine metallische Peschaffenbeit in irgent nachweisbarem Grabe. Berwandet bie Disphe Staffe in Juder eber bringt biesen die befe in Gabrung, so fann eine febr lleine Menge bes anregenden Körpers hinreichen, um größere Maffen zu solden Umsagericheinungen zu zwingen. Ein Teroffen Schweissingen, wie fich fen in fer von Elde Cintertungen, die fich send in fer von Elde Cintertungen die fich send in fer von Elde Cintertungen die fich eine die von Baufaure vor Beränderungen, die fich send in fer von Elde Cintertungen die fich eine fer die von Baufaure vor Beränderungen, die

Der Streit, so bie demilige ober bie Contactheorie bes Gulonnies 390 mus bie richtige fei, beruh ju einem größen Leftie brauch, be man eine finfliche Schritewand zwiichen demiliger und Wolceularwirtung errichtet. Ein ahnliche Schritewand zwiichen demiliger und Wolceularwirtung errichtet. Der zelt in dernicht gernisternschen al beim Gebeiter die Contactanschauung. Er ninmt an, daß bie bloße Berührung eines Körpers hinreicht, Jerfenugen in amberen bervorgurufen. Left big bentt sich ber gang auf molecular-demilige Weife. Das Kerment, das die Juderbliqus godiren mach; ift nach ihm in Zerfenung begriffen. Arbes Momgiet gleichsom eine Schriftige Berife. Das Kerment, das die Juderbliqus godiren mach; ibt nach ihm in Zerfenung begriffen. Arbes Momgiet gleichsom eine Spiliche Spannung ober Beründerung in seinen Rachbartonen nach fich. Der Einstig bergriffen bester ganntitativ und breitet sich sie mach gebrieben dem geriffen der umfangreichere Wirtungssphafer aus. Deut man sich diesen dans feit gefes Mengen von Juder zur Eelbsgeriegung möhigt.

Berlangt man eine auffallend demifige Beranterung bes einwirlenben Sorpers, fo läfe fich beifen nicht immer mit Gewißpeit nachweifen. Die Sowierigleiten find bier biefeiben, wie bet ber demifchen Theorie bes Gubonismus. Bebenft man aber, baß bie feinsem Spannungsoerhältniffe Der Attente burd Gummation ober reihenmaßig Geberfanunge ber Birte Der Attente burd Gummation ober reihenmaßig Geberfanunge ber Birte

tung aufdleute ftolgen nach sich sieben töunen, so wird wenigstens bie Lieb ig sich Borfellung in tem Auface sichen Gun, baß ein in Bewagung gestets Atom feinen Zustand Nachbarateum mitsbeilen kann, sir bie meisten fälle befriedigender erscheinen. Der Göhrungserreger beraucht dann nicht einmal in einem aufflachen Unstage bezielligt zu sein. Der umgetehrte Jall ber Wirtung ber Schweielsaure auf die Plausäure lässt sich erführen, wenn man annimmt, daß sich erklüten, wenn man annimmt, daß sich be Minima ber sonft vorbandenen organischen Unsglößerper zerflört.

391 Sangen bie Atome einer Berbinbung loder gusammen, fo merten fie um fo eber fatalptifche Rrafte entwideln ober felbft ber Contactwirfung verfallen. Die organifden Stoffe erfreuen fic baber biefer Bortheile in bobem Grabe. Unfer Organiemus gewinut bierturch eine Reibe von Gigenicaften, die von ber größten Bichtigfeit fur feine Umfagericheinungen merben. Rleine unbebeutenbe Mengen fonnen einen erbeblichen Ginfluß auf bie gefaminte Blutmaffe gewinnen. Die Beranberung, bie bierburch erzengt wirb, muß junachft nach Berichiebenbeit ber Difcungen abmeiden. Da aber auch fortmabrent bie Berfegung felbft neue Daffen fchafft, fo wird zugleich ber urfprungliche Anftog wechfeln fonnen. Ge ift auf tiefe Mit bie Möglichfeit bed größten Spielraumes ber Birfingen gegeben. Dan fann fich baber erflaren, weshalb bie vericbiebenften Erzeugniffe im Laufe ber Gabrung binter und neben einander auftreten. Bir find im Stante, und abnliche allgemeine Borftellungen fur Die Lebendericheinungen ju bilben. Das Grundverbaltnift, bas bie leifeften Comanfungen ber Ernabrungeeinfluffe in auffallenbem Grate wirfen lagt, bie Saubtfolaen. bie Minima von Anftedungeftoffen, von Berfegunges ober Raulniffiubftangen nach fich gieben, laffen fich auf tiefe Art im Allgemeinen auffaffen. Der Rachweis ber Gingelvorgange aber wirb ber Ratur ber Cache nach unendlich erichwert. Denn bie Mannigfaltigfeit und Bielfeitigfeit, bie unferem Dragnismus von wefentlichem Rusen ift, wird gum porguglichften Sinteruiß unferer eigenen Erfenntnig.

Mnhang. Berechnung ber elementaranalytifden Bufam, menfegung ber fur bie Physiologie bes Menfchen wich, tigften organifden Berbinbungen.

noch langft innerhalb ber Seplergroßen ber Detpobe liegt, fo fann er felbft in febr flieffoffreichen Rorpern, wie bem Saruftoff, außer Acht gelaffen werben

Das Ölfeiche gift von den Berainerungen, die das Alemagewicht des Bassferiderse ertiften bat. Ein Deppelatem desscheiden migt nach Berzie der is us Annahme 12,4796, nach Dumas dagegen 12,5. Drief Differenz debeingt, daß die feühreren Wassferschliebendinmungen um nugeführ ihm die dem dagegeldten sich Die köneichung ist absolut und ertalte jo underentlicht, daß man sein Etwendung ist absolut und ertalte jou nochentende, daß man sein Etwendungseldten sich der Gerenzen des nach der einen, als nach der anderen Weise berechnen fanne.

Der Kohlenhoff bietet bagagen andere Berhältnife bar. Sein alter res Atemaciat beträgt flockt, das auch nach Lebig und Webeten bacher 75,854, nach Betrgelius und Brede 75,12 und nach Dumas und Setaß, so wie nach Erdnan und Warchau der 35. Sieft man weiter ben letztern Werth als der einsachfen und richfässen n. so läßt sie burch Berechung sinden, daß die Procente des Rohenhöses in jeder nach bere Jahl 76,437 bestämmte Giementaranalple um etwas mehr, als 1/2, die mahre Größe des Eardons übersteigen. Diese kathat fon sie Körper, die, wie lie Rohenhybrate, 40 bis 43/2, Rohenhöse findbaten, 0,4 bis 0,3%. Der Unterschied siehen keiter den Berechungsachte mache frührer kandligen befriedigende Procentwetthe, so richflussen und mehre Größe der den Lessen gestellt der der Procentwetthe, so richflussen der der den Lessen gestellt mande frührer Kandligen befriedigende Procentwetthe, so rührb biese nur dason ber, daß etwas Rohlenhöse unverbrant zurädgestlichen der Sassfertung aus den Raliapparat verleren gegangen is.

Die Missischielt ann sich aber noch aus einem anderen Grunde sir ogganische Seiver, die Alfent liebern, ersbein. Die seurschien Bestandtheite jind nämlich in manchen fällen im Stande, eine gemisse Nenge von Köhlenläure, die von der Verbreunung ber organischen Substanz herrührt, als sohlendere Salze guntchgablen. Der Köhlenhösserin mit kaher dann zu klein aussallen. So viel ich weiß, sind Theyer und Scholenberufssiging, melde beite Wassischeit in sieren Galleururschungun berücksichtigten. Die Differen, beträge auch bier ihren Schaumer inden 1,1% auf 50%, bis 59,5%, koble ber treinen Galle.

Wan fielt bieraus, bob bie protentigen Burthe ber Elementaranalejen nicht unbereitende Uerfellerungen erleden millen. Die Natur ber Cache madet es der unmbifche bie fesertiliden Beränderungen mit vollfommener Sicherbeit vorzumehnen. Sollten fich menigliens bie in der nachfedensten Zabelte verzischnenen Zabelen mit dem größen Ordenber Mahrifeintlichet den richtigen Größen nähern, fo glaubte ich von folgenden Grundfinnen auskeden um miffen.

Satte ein Chemiter einen thierischen Kriper mit Supfrerpb und mit dromisurem Reiersp angibert, sie alleit die mit ein mittel des eingeren gemachen Behimmungs ols die fliederere. Ich wollte nur anfangs die Vereenzahlen aus den urfreinglich erkolteren Wenge der Schefullure, des Währfer und des Erchfolftes dere der Veltrinflimische berechen. Allein die se erhaltenen Größen stimmten dissocien nicht mit von den geichen Gefrischeren angesebenen Vereentwarfen, wen mas selfeh die Verechwung and



Theyer u. Schlosser in den Annalen der Pharmacie. Bd. XLVIII. Heidelberg, 1843. S. S. 82,

ben alteren Atomgewichten und Dichtigfeitebestimmungen bee Stidfloffes ermittelte. Da fich nun anuehmen tieß, baß fich eber ein Coreib. ober Drudiebter in Die einzelnen Grundgabten, ale in Die hauptfachtichften procentigen Enbrefultate eingeschlichen, fo jog ich es bor, Die fetteren als Die Grundlage ber ferneren Bestimmungen gu benuten.

Der Roblenftoff murbe nun nach bem genaueren Atomgewicht 75 verbeffert, b. b. wie Nabang Der Kohlenftoff murbe nun nach bem genaueren eitomigewage is erten 0,986327 für ne bei allgemeine mathematifche Entwicketung ergiebt, mit bem Coefficienten 0,986327 für alle afteren Angipien, Die nach bem Berthe 76,437 berechnet fint, multiplicirt. Der Sauerftoff flieg auf entiprechenbe Beife. Bafferftoff und Stidftoff bagegen blieben unverandert. Collte ich bierbei eine etwas ju geringe procentige Roblenftoffmenge in Einzel. fallen erhalten baben, fo tann nur Die Schuld in ber Unalpfe felbft liegen, weil in ibr etwas Roblenftoff unverbrannt gurudgeblieben ift.

Der Anbang Dr. 39. giebt nicht bioft bie auf 75 reducirten Berthe bee Coeincienten für 75,854 und 75,12, fonbern auch ben allgemeinen Husbrud in Buchftabengeichen. 2Bill man ein anderes Atomgewicht bes Robienftoffes annehmen, fo fann man hierburch leicht Die nothige Berbefferung einfeiten-

Beben wir gur Bestimmung ter Formeln, welche bie Procente einer 393 Elementaranalvie liefern, über, fo baufen fic bie Schwierigfeiten in noch boberem Grabe. Gingelne Chemifer fegen voraus, bag es gleichgultig ift, ob man bie Procente und bie Formel eines Rorpere nach bem Atomaewicht 75 ober 76,437 aufjucht. Rimmt man nur benfelben Grundwerth fur beiberlei Rechnungen an, fo bebt fic ber Untericied auf. Die allgemeinen Bleichungen, welche fur bie Bestimmungen ber Elementgranglpfe gelten, zeigen, bag gmar biefe Unficht fur bie meiften organifchen Anglofen ber unvermeibliden geblergrengen megen richtig ift, bag fie jeboch in manden Rallen ju Brrungen, Die felbft jene Comantungen überichreiten, fubren fann. Da namlich ber Cauerftoff um fo viel machft, ale ber Roblen-Raban ftoff burch bas leichtere Atomgewicht abnimmt, fo muß feine Meguivalentenzabl perbaltnifmafig fteigen. Entbalt alfo bie unterfucte Berbinbung

viel Roble und wenig Sauerftoff, fo macht fic bie Beranberung felbft für bie Unnaberung, auf tie fich bie in einfachen Großen gegebenen Formelbeftimmungen beidranten, geltenb.

Denten mir une 0,100 Grm. einer fettigen Gubftang gaben 0,2764 Grm. Robienfaure und 0,1125 Grm. BBaffer, fo erhalten mir, bas Atomacmicht bee Robienfloffes = 76,437 gefent, 76,44 % Robie, 12,5% Bafferftoff und 11,06% Sauerftoff und ale Unnaherungeformet Cae Han Oe. Bestimmen wir hingegen bie Rohlenfaure nach bem neueren 21tomgewicht 75, fo haben mir 75,39% C, 12,5% H und 12,11% O. Daher Ci.esse H. Og 1413 ober Can Hen Os.

Der Coefficient, um ben fich Die Atomengahl bes Roblenftoffes, je nachbem man anbarg 76,437 ober 75 nimmt, anbern muß, bestimmt fich ale 0,00006:36 aus ben allaemeinen Re. an. Gleichungen. Bir haben auch in ber That in bem angeführten Beifpiet 0,00006836 × 76,44=0,0052 und  $\frac{75,39}{75}=1,0052$ . Man sieht zugleich, baß biefer Unterschied in bem

größten Theile ber organifden Ungipfen guber Acht gelaffen werben fann,

394 Bebe elementarqualptifche Formel brudt bas gegenseitige Berbaltnif ter Atome bes Roblenftoffes, Bafferftoffes und Cauerftoffes aus. Da nun bas Atomgewicht bes Roblenftoffes (= 75) 6 Dal fo groß, ale bas bes Bafferftoffes (= 12,5) ift, fo ergiebt fich aus ben allgemeinen Buch. figbenquebruden, bafi fich auch bierburch alle Rebler, welche bie Dethote ter Glementaranglofe mit fich fubrt, verbaltnigmaßig ftarfer in ben 2Baf. ferftoffatomen ausbruden, wenn man, wie gewöhnlich, bie bee Roblenftoffes als Einheit jum Grunde legt. Da aber ber Bafferftoff ber leichtefte Körper ift, so muß fich baffelbe in jeber anderen Bergleichungsart wiederbolen. Der Stidfhoff befindet fich in biefer hinficht im Bortheil, weil fein Atomgewicht 88,518 beträgt.

Die meifen Elementarenafpen gefnaten 1%% Abmeidung für ben Goblenich und ben Wasserien. Tähren nun Proteinserbindungen 50%, Roblenich und ?" Wasserien, so wirt jene Seiferqueste für den Wasserien, größer, als für den Voglensche Deiere Umfand macht es in Bertöndung mit dem vorjeu unmöglich, des man die einzielnen Abmen und vorziglich die des Wasserien und gelich bei der Wasserien der den der Der Gauerhoff, der indirect gefunden wird, fann richtig der fest felterfost ausfallen, ie nachdem fich die Ertungen in den Werthen ber übrigen Subflancen ausstellichen voer fummiren.

Dat man ben Stidfbeff als Gas bestimmt, so sind bertöftnismäßig bebeutenbe Mbeneidungen möglich. Möchte man seine Sormel and ben burch bie Zerseungspreducte bedingten Ersseiningen ein, so ist man oft genötigis, von ben Ergebnissen Ersseiningen ein, so ist man oft genötigis, von ben Ergebnissen ben Ersenmatranalber mein 3,400%, Stide forf. Mädylt man bie rein theoretisse Sormet C., st. No. 3,60%, or erhölt man 3,421%, Die Zerseingungen machen ten einscharen Baretts C., 13, No. wahrsseiter C., 13, No. wahrsseiter C., 13, No. wahrsseiter C., 13, No. wahrsseiter Sormet C., and was the statut of the st

Diese wenigen Bemerkungen mögen hinreiden, bie Unbestimmteit, bie 395 noch ab ben meißen etementaranalptischen Resultaten laftet, anschaulich zu machen. Bebentt man überdieß, baß man haufig mitrossorische Gemenge und fein erinen Körper zur Untersuchung bat, so wird es nicht bestemben, wenn einander bie Einzelangaben verschiebener Chemiter selbst bei ber größten Gengalet in boßem Grabe wöhreftreiten.

|      |                               |       |           | 8     | Procentige Berthe | r Ber          | the        |       |         | 1                |                     |                            | 216   |
|------|-------------------------------|-------|-----------|-------|-------------------|----------------|------------|-------|---------|------------------|---------------------|----------------------------|-------|
| 98r. | Berbindung.                   |       | Gefunden. | ben.  |                   |                | Berechnet. | hnet. | -       | genicht.         | Formel.             | Beobachter.                |       |
|      |                               | c     | =         | ×     | 0                 | С              | =          | ×     | 0       |                  |                     |                            |       |
| -    | Weingeift                     | 51,94 | 12,90     | 1     | 35,16             | 52,17          | 13,05      | ı     | 34,78   | 287,5            | C, 11, 0,           |                            |       |
| ć    | Bengoefdure                   | 68,30 | 4,86      | 1     | 26,84             | 68,85          | 4,92       | 1     | 26,23   | 762,5            |                     | Dumas und                  |       |
| ę    | Effigidure                    | 39,45 | 6,67      | ı     | 53,88             | 40,00          | 6,67       | 1     | 53,33   | 120              | C, H, O,            | Segundo.                   |       |
| ÷    | Michfaure                     | 44,30 | 6,12      | ı     | 49,58             | 44,44          | 6,17       | 1     | 49,39   | 1012,5           | с, щ, о,            | Mitschersich<br>u. Liebig. | CICI  |
| 'n   | Michjuder                     | 39,58 | 6,72      | I     | 53,70             | 40,00          | 6,67       | ı     | 53,33   | 2250             | C12 H,1 O14         | Bergelius u.               | iente |
| 6.   | Arabin und arabifches Bummi   | 42,10 | 6,37      | ı     | 51,53             | 42,11          | 6,43       | 1     | 51,46   | 2137,5           | C, H, O,            | Bergefius.                 | ira   |
| r÷   | Robryuder                     | 44,38 | 6,41      | 1     | 49,21             |                |            |       |         |                  |                     |                            | n a : |
| зó   | Kartoffeiftarfe               | 43,65 | 29'9      | 1     | 49,68             | 44,45          | 6,16       | ı     | 86,64   | 2025             | C. H. O.            | Piebia.                    | ibri  |
| 6    | Detrin                        | 44,99 | 5,37      | ļ     | 49.64             |                |            |       |         |                  |                     |                            | 14    |
| 10.  | Detrinfaure                   | 43,03 | 5,36      | 1     | 49,61             | 42,00          | 2,00       | ı     | 20,00   | 2000             | C14 11, O10         | Fromberg.                  | e D   |
| Ξ    | Menichenfett                  | 77,92 | 11,42     | ı     | 10,66             | 77,92          | 11,69      | ı     | 10,39   | 962.5            | C, 8, 0,            | Chevreut.                  |       |
| 13.  | Dfein Des Behirns             | 7,41  | 96,11     | ł     | 69'6              | 77,92          | 11,69      | 1     | 10,39   | 962,5            | C, 8 11, O,         | Fremp.                     | Lipe  |
| 13.  | Delfaurehpbrat aus Ochfenfett | 75,41 | 12,03     | ı     | 12,56             | 75,47          | 11,95      | 1     | 12,58   | 3975             | .C., H,, O,         | Barrentrapp.               |       |
| 4    | Baumof                        | 76,15 | 13,36     | 1     | 10,49             | 75,95          | 13,92      | ı     | 10,13   | 987,5            | C, H, O,            | Gan Luffac<br>u. Ebenard.  |       |
| 12   | Choleftearin                  | 83,74 | 12,00     | ı     | 4,26              | 88,73<br>84,11 | 12,56      | 1,1   | 3,72    | 2687,5           | C. E. O.            | Marchand.                  |       |
| 16.  | Gerebrinfaure                 | 62,79 | 10,60     | 2,30  | 20,41u.           | 62,79          | 10,59      | 2,21  | 20,44u. | 20063,8          | C. zz 11, zz N, O.4 | Frems.                     |       |
| 17   | Protein                       | 54,54 | 66'9      | 10'91 | 22,46             | 54,69          | 7,29       | 16,14 |         | 5485,2<br>6637,2 | C. H. N. O.         | Mulber.                    |       |
|      |                               |       |           |       |                   |                |            |       |         |                  |                     |                            |       |

|     |                                                           |       |        | 97.1      | Procentige Berthe | t Ber          | the   |            |       |           |                         |                    |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------------------|----------------|-------|------------|-------|-----------|-------------------------|--------------------|--|
| 9k. | Berbinbung.                                               |       | (Serfu | Gefunden. |                   |                | Berei | Berechnet. |       | armidt.   | Bormel.                 | Beobachter.        |  |
|     |                                                           | c     | =      | ×         | 0                 | ၁              | =     | ×.         | 0     |           |                         |                    |  |
| 18  | Protein ber Linfe, bes Gimeiges und                       | 54,35 | 96'9   | 15,68     | 22,99             | 54,24          | 2,16  | 16,00      | 22.60 | 6637.2    | C. H. N. O.             | Scherer.           |  |
| 19  | Protein ber Diich                                         | 54,29 | 01'2   | 15,94     | 22,67 }           | 54.24          | 7 16  | 16.00      | 99.60 |           | , x                     | 4                  |  |
| 8   | Desgl. bes Ochfenblutes                                   | 54,38 | 7,14   | 15,92     | 22,56             | 5              | 2     | 2004       | 20,44 |           | C48 E48 518 C18         | Cahoure.           |  |
| 21. | Simeift bes Blutferum und ber                             | 54,44 | 2,05   | 13,76     | 22,75             | 54,24          | 7,16  | 16,00      | 22,60 | 6637,2    | C., II., N., O.,        | (Mufber unb)       |  |
| 22. | Bereinigtes lösliches Gimeiß                              | 52,79 | 7,19   | 15,55     | 24,47             | 59.65          | 6.95  | 15.54      | 24 86 | 6 2 2 2 3 | 2 2                     | 900                |  |
| 33  | Bereinigtes untobliches Gimeiß                            | 52,87 | 7,15   | 15,75     | 24,23             |                |       |            | 2     |           | 48 148 612              | dino               |  |
| 24. | Mittel bes pffanglichen und thieri-                       | 53,48 | 7,17   | 15,73     | 23,62             | 53,34          | 7,22  | 15,74      | 23,70 | 6749,7    | C.s. H.s. N.s. O.s.     | Dumas und Gabours. |  |
| 25  | Benbier Faferfloff Des Ochfenblutes                       | 52,74 | 6,95   | 15,29     | 25,02             | 52,65          | 6,95  | 15,54      | 24,86 | 13674,4   | C. B. N. O.             |                    |  |
| 56  | Urterieller Baferftoff bes Doffenblutes                   | 52,29 | 6,83   | 15,64     | 25,24             | 52,22          | 6,98  | 15,41      | 25,39 | 13786,9   | Cas Hrr Nas Oas         | Mulber.            |  |
| 27. | Benofer Gaferftoff                                        | 53,94 | 6,83   | 15,72     | 23,51             | 53.63          | 6.70  | 15.83      | 23.54 | 6712.2    | C. H. N. O.             | ě                  |  |
| Ŕ   | Urterieller Gaferftoff                                    | 54,06 | 2,05   | 15,83     | 23,06             | 54,24          | 2,16  | 16,00      | 22,60 | 6637,2    | C. H. N. O.             | Contre.            |  |
| 53  | Mittel bes pffanglichen und thierie<br>ichen Galerftoffes | 52,68 | 66'9   | 16,60     | 23,73             | 52,74          | 96'9  | 16,86      | 23,44 | 6825,7    | C.s If.s N.s O.s        | Cahours.           |  |
| 8   | Rafeftoff ber Ditch                                       | 24,08 | 7,15   | 15,63     | 23,14             | 54,24          | 7,16  | 16,00      | 22,60 | 6637,2    | C., 11, N., O.,         | Cherer.            |  |
| 31. | Desgl                                                     | 54,21 | 7,15   | 15,80     | 22,84             | 54,24          | 2,16  | 16,00      | 22,60 | 6637,2    | C4. If 16 N. 18 O15     |                    |  |
| 32  | Proteinbiorpb                                             | 52,98 | 6,94   | 15,33     | 24,75             | 52,65          | 6,95  | 15,54      | 24,86 | 6837      | C48 H38 N18 O17         | Muner              |  |
| 33. | Proteintritorpb                                           | 50,75 | 6,72   | 14,92     | 27,61             | 50,97          | 6,75  | 15,04      | 27,19 | 5582,2    | C. H. N. O. C. H. N. O. |                    |  |
| 35  | Mittlere Saut ber Arterien                                | 52,84 | 2,03   | 15,36     | 24,77             | 52,65<br>52,56 | 6,95  | 15,54      | 24.86 | 6837      | C. H. N. 0.7            | Scherer.           |  |
|     |                                                           |       |        |           |                   |                |       |            |       |           |                         |                    |  |

|                                                                   |                    |       |           |       |        |                   |        |            |       |                   |                   | The second secon | 2  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------|-------|--------|-------------------|--------|------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| h.                                                                |                    |       |           | Pre   | centig | Procentige Berthe | the    |            |       |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
| Berbinbung.                                                       | -Bur               |       | gefunben. | lben. |        |                   | berred | berechnet. |       | Mroms<br>gewicht. | Bormel.           | Beobachter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                                                                   |                    | 0     | =         | z     | 0      | o                 | =      | z          | 0     |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Saufenblafenteim .                                                |                    | 49,37 | 6,56      | 18,37 | 25,70  | 49,30             | 6,50   | 18,18      | 26,02 | 7302,8            | C. II. N. O.      | Mufber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Saufenblafe im Banzen                                             |                    | 49,42 | 6,90      | 18,79 | 24,89  | 49,81             | 6,92   | 18,37      | 24,90 | 7227,8            | C. H. N., O.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Schnen                                                            |                    | 50,14 | 71,17     | 18,32 | 24,37  | 9                 | 9      |            |       |                   |                   | Ocherer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Sarte Saut bee Huges .                                            |                    | 50,30 | 2,08      | 18,72 | 23,90  | 30,42             | 2,18   | 626        | 23,81 | 7140,3            | Ces Hat Nas Or)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Rnorvelleim                                                       |                    | 49,47 | 99'9      | 14,49 | 29,38  | 49,30             | 25'9   | 14,55      | 29,58 | 6085,2            | C.o H., N., O.    | Mulber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Rippenfnorpei junger Ratber .                                     | r Raiber           | 50,20 | 96′9      | 14,91 | 27,94  | 50,26             | 6,98   | 14,83      | 27,93 | 7162,2            | C4. H40 N12 O13   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Sormbaut                                                          |                    | 49,35 | 7,10      | 14,40 | 29,15  | 49,49             | 2,05   | 14,60      | 28,86 | 7274,7            | C. H., N., O.,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Dberhaut ber Buffohle .                                           |                    | 50,20 | 6,18      | 17,23 | 25,79  |                   |        |            |       |                   |                   | Scherer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Saare                                                             |                    | 50,24 | 6,72      | 17,94 | 25,10  | 50,52             | 6,84   | 17,39      | 25,25 | 7126,7            | C. H. N. O.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Buffethorn                                                        |                    | 50,84 | 6,78      | 17,28 | 25,10  |                   |        |            |       |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Saare                                                             |                    | 50,22 | 6,39      | 17,23 | 26,16  | 50,52             | 6,84   | 17,39      | 25,25 | 7126,7            | C. H. N. O.       | Ban Laer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Defenblut                                                         |                    | 53,62 | 1,59      | 15,76 | 23,03  | 53,55             | 7,62   | 15,76      | 23,07 | 13444,5           | Cas Has Nes On    | Diapfair und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Rinbfeifch                                                        |                    | 53,41 | 16'1      | 15,69 | 22,99  | 53,35             | 1,97   | 15,71      | 22,97 | 13494,5           | C.s. H.s. Nr. O.1 | Boedmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Mustein in Rafi Gingfaure gefäll                                  | Bfligfaure gefällt | 53,09 | 11,11     | 15,38 | 24,42  | 52,99             | 2,08   | 15,64      | 24,29 | 13586,9           | C.s. H.7 N. O.    | Mulber und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Rubfleifch mit Baffer, Beingeiff und Uether behandelt             | r, Beingeift und   | 52,61 | 7,23      | 16,31 | 23,85  | 52,55             | 7,21   | 16,15      | 24,09 | 13700,5           | Cas Hya N.a Oas   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Radenband mit Effigfaure, Baffer, Beingeiff und Mether ausgezogen | figfaure, Waffer,  | 54,89 | 7,41      | 17,74 | 19,96  | 55,06             | 98'2   | 17,60      | 19,88 | 6538,2            | C. H. N. O.       | Rufber und Tifanus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Schmarzes Digment bee Muges .                                     | t bee Muges        | 57,94 | 2,97      | 13,77 | 22,32  | 57,51             | 5,99   | 14,14      | 22,36 | 6260,2            | C. H. N. O.       | Scherer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                   |                    |       |           |       |        |                   |        |            |       |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                   |                    |       |           |       |        |                   |        |            |       |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

|      |                                     |                       |       | Dr0        | centi                                            | Procentige Berthe | rthe |           |       |        |                |                       |
|------|-------------------------------------|-----------------------|-------|------------|--------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|-------|--------|----------------|-----------------------|
| 98r. | Berbindung.                         |                       | bered | berechnet. |                                                  |                   | Befu | gefunben. |       | 9tom.  | Formel.        | Beebachter.           |
| Ĭŕ   |                                     | C                     | H     | ×          | 0                                                | 0                 | =    | ×         | (0    |        |                |                       |
| 52.  | Defingalle                          | 58,00<br>bis<br>59,50 | 8,35  | 3,62       | 20,39<br>bid<br>18,89<br>Na 6,08<br>Ch N<br>3,56 |                   |      |           |       |        |                | Therer und Schloffer. |
| 53.  | Ballenfaure bon Eheper u. Schloffer | 62,84                 | 9,42  | 3,93       | 23,81                                            | 63,05             | 9,38 | 3,54      | 24,03 | 9991,6 | C., H., N. O., |                       |
| 4    | Choleinfaure                        | 63,60                 | 90'6  | 3,28       | 24,06                                            | 63,73             | 8,99 | 3,27      | 24,01 | 5414,5 |                | Dumas und             |
| 55.  | Zaurin                              | 18,99                 | 5,72  | 11,24      | 64,05                                            | 19,17             | 5,59 | 11,31     | 63,92 | 1564,5 | C, II, N, O.,  | Demarcab.             |
| 26.  | Sarnftoff                           | 19,75                 | 6,71  | 46,73      | 26,81                                            | 19,89             | 6,63 | 46,96     | 26,52 | 754,1  | C, H, N, O,    |                       |
| 57.  | Samfaure                            | 35,33                 | 2,38  | 34,60      | 27,69                                            | 35,58             | 2,37 | 33,59     | 28,46 | 1054.1 | C, II, N, O,   | Bebig und             |
| 58   | Rryftalliffrte Spippurfaure         | 16'65                 | 4,96  | 7,83       | 27,31                                            | 60,29             | 5,02 | 7,90      | 26,79 | 2239,5 | C, II, N, O,   | Liebia.               |
| 29.  | Allantoin                           | 30,08                 | 404   | 35,34      | 30,54                                            | 30,26             | 3,78 | 35,70     | 30,26 | 991,58 |                |                       |
| 9    | Mureran ober Purpursdure            | 32,86                 | 3,72  | 25,72      | 27,70                                            | 33,23             | 3,69 | 26,15     | 36,93 | 1354.1 | C. H. N. O.    |                       |

## 2. Organifche Borgange.

396 Da fich haufg bie Wirfungen bes funftvollen Baues ber lebenben Rörper von ben Thätigfeiten ber umegamissen Bortichtungen unterschen, so wöhlt man ben Auskruß ber Leben bo fan om net, ber vita- len ober organischen Borgange, um bie eigenthümlichen Merkmate ber Organisationsatieit zu bezeichen. Diese Mamen, bie nur ein brauch bares Borg aben, delich eine Erflärung irgene beiere Att in fich.

398 Der Begriff bes Lebens bat fich bedurch gesäutert, das man eine befendere, von den übergen Volltragesten befreite Ebenstefts bestiegte und ben leiblichen Organismus als ein funstvolles physitalisch-chemisches Wertgeng aufguliffen suchte. So wohr auch biefe Borfeltung im Allgmeinen is, so lebe sie durch immer weiter einbringente hörschungen unterhälte wird, so ind weiter bech noch weit davon antsent, sie in der Effickung der Eingelbrigisteiten werfistern gut komen. Der Schau merfres Wissens gwingt uns oft als organische Borgang angsprechen, was bielleicht unfere Entell als einfache volgtlickse Wissenna antehen werbei.

399 3meiertei Eigenspimmigheiten verschiebenen Ranges, die Seibsphanbigleit der ergamischen Welfen und die Areventschässelt der Reier, gehören vorziglich in das Gebeit jenen Arblich. Sollte Alles in geböriges
Erdnung bleiben und die Schöpfung von selbs fortbauern, so mußte der Dranismunk, wie wir früher jahen (a. 29, fag.), seine igenen Juliande verteisfern und Welfen gleicher Art erzugen können. Wir find im Gelande, und ben algemeinen Gung, durch den die Gedingung erfüllt wird, mittelft des in der Einteitung erfauterten Begriffs des Lebens zu benten. Wollten wir aber alle Einzeindeien durchspauen, so wäre hierzu eine absolute Arfrentnist des Abervererten nordwendig, weil inmer ein Glich in die übrigen einzeift. Wir paben daher sier eine Aufgabe, die nur annöhend im gaftnissten Ande acht werben könnte.

bere, bem Bebiete unferer Sinnlichfeit urfprunglich frembe Birfungeart.

Da nun bie organischen Borgange bloge Ansbrude unbefannter Bere 400 baltunge bilen, so mut binen bie ftreng wissenschaftliche Forichung, so weit es irgend möglich ift, entageanteten. Eie bat bie retalive Geruge, mit ber bie Anwendung ber übrigen Naturgelege ausbort, seinzupellen und darf nur bas senseit leigende ben organischen Borgangen für die gegenwährtige Merchklimisch ber erfennthig überlighe

Raft man aber bie Ericheinungen von biefem Standpuntte auf, fo 401 brobt eine andere Rlippe, Die leicht Die Erffarungeversuche taufdend macht. Gin Menich, ber eine Dainpfmafdine arbeiten fiebt, bemerft foaleich, baf nur bie Beigung bee BBaffere bas Gange in Bemeaung fent. und bie Borrichtung felbft alle Rebenthatigfeiten beforgt. Rur ber aber, bem es befannt ift, wie fich bie Schieberventile mittelft ber Steueruna paffent verruden, wie bierburch ber Dampf in ben Bebalter ober in ben Berbichtungeraum geleitet wird, wie Die Treibftange und Die Rurbel Die auf = und nieberfteigenbe Bewegung bes Balanciere in eine freisformige umfenen und ber Regulator bie Gefdwindiafeit ber Dafdine auf bas rechte Daag gurudfubrt, befit eine genugende Ginfict in bas Bange. Bollen wir une baber nicht in einem Bortfreife bewegen, fo burfen wir feine Lebensericeinung ale erffart angeben, wenn wir fie nur mit ber 3medmäßigfeit bee Drganiemue in Berbindung gebracht baben. 2Babrent man bie Urface von ber Biffenfcaft mit Recht fobert, befdreiben blof fene Untworten bie Rolgen von Berbaltniffen, beren Grlauterung umgangen wirb.

J. R. Mayer, Die organische Bewegung in ihrem Zusammenbunge mit dem Stoffwechsel. Heilbronn, 1845. 8. S. 96.

burchführte und ben Dampf burd bie Conberung bes Conbensatore gredmagiger benutte, lieferte auf biefe Beife eine Erfindung, welche bie Civilifationeverhaltniffe ber Menichbeit nach und nach umgeftaltet.

403 Es lagt fich icon bierque ichließen, bag nicht nur bie lebenben Befen bie ihnen ju Gebote ftebenben Rrafte und Stoffe auf bas Bwedma-Bigfte benugen, fonbern fich auch einer größtmöglichen Unabbangigfeit von außen erfreuen werden. Pflangen und Thiere fceiben vermoge ihrer Ginrichtung Berbindungen, Die fie nicht brauchen fonnen, aus und fegen bie, melde fie gurudbebalten, in organifirbaren Geftalten ab. Bachetbum und Beugung laffen fich fo im Allgemeinen einseben, obne baf man befonbere Rrafte au Silfe ju nehmen nothig bat. Die paffenbe Unordnung bes Gangen macht biefe Enbergebniffe bes bochften Grabes ber Gelbitbilfe bentbar. Bas bas eine Bewebe verarbeitet bat, fic aber nicht felbft gneignen fann, bas manbert nach einem bestimmt berechneten Orte, um ale neues Gemebe auszufrpftallifiren. Bebes Draan entwidelt fich auf biefe Beife. Es bilben fich überbieß noch Reime, bie bas frübere Berbaltnig unter gemiffen außeren Ginfluffen wieberholen. Bir nennen fie Anospen, wenn fie noch andere Thatigfeiten am Mutterforper übernehmen fonnen, Gier bagegen, wenn bie Fortpflangung ibre ausschließ. liche Bestimmung bilbet.

404 Betrachten mir bie entwidelten organifden Beicopfe, fo erlangen bie Thiere einen weit boberen Grab pon Gelbitftanbiafeit, ale bie Bfiangen. 3br Rerveninftem fichert ibnen biefen Boraug. Die Ginbrude ber Mu-Benmelt merben burch feine Bermittelung aufgefaßt und bie Gegenmirfungen burd feine Entideibung feftgeftellt. Die willführliche Bufammengiebung arbeitet in ber Richtung unferer Gelbftbeftimmung; bie unwillführliche in ber burd bie übrigen Berbaltniffe bedingten 3medmagigfeit. Gin Menich fann baber feine Saube benugen, um fein leben zu vernichten. Bie aber bas Rint nicht weiß, weehalb fich fein Gebloch im Dunfeln perengt und im Bellen ermeitert, fo ift auch unfer Bille nicht im Stanbe. biefe 3medmäßigfeiteeinrichtung aufzuheben.

Binge Die Getbftfanbigfeit und Getbftverbefferung Des Organismus aus einem geiftigen Drincipe, aus einer Urt von Geele im Stabl'ichen Ginne, melde Die roben Daffen amedmafia feitet, beroor, fo mußte fie auch einen großeren Spielraum, ale ihr mahrhaft geftattet ift, befigen. Alle Krantheiten befteben aber eben barin, bag bie außeren Ginfluffe ben Grad ber Begenwirfung, melden die Ginrichtung ber Organisation moglich macht, befiegen. Die Dafchinerie wird bann unmittelbar gerftort ober erhalt eine andere Birtungerichtung, weil einzelne urfprungliche Unregungetrafte in regelwibrigen Babnen ober Groften thatig find. Der Körper unterliegt, wenn bas Daaf ber Abneichung feine Stabilitätsverhaltniffe überwindet. Er erhalt fich bagegen in einem gewiffen, von ber Regel abgehenden Bufande, wenn fich beibertei Momente im Gleichgewicht befinden, Rann enbiid bie virtuell fich fteigernde Krait ber Stabilität bie Brobe ber Berrudung allmablig aufbeben, fo wird bie Biebertehr ber Befundheit moglic.

405 Dreierlei Sauptericeinungen zeugen am Auffallenbften fur bie funfivolle und moglichft zwedmagige Ginrichtung unferes Draanismus. Er ftrebt nur bas Paffente aufzunehmen und fein großes Bange trop ber Schwanfungen ber Gingelthatigfeiten bestandig ju erhalten. Die organifche Ungiebung und bas organifde Gleichgewicht bilben bie Rolgen biefer Birfungerichtung. Die organische Periodicität lehrt uns aber, wie die Uhr bes lebens ju gewissen zeiten einzelne bestimmte Schlage boren laft und wie manche Thatigleiten in gemissen Perioden in ben Gang tommen, in anderen bagegen ablaufen.

Drganifge Angiebung. — Die Bitbung ber Gewekheite giete 406 une bas beutliche Beifpiel beifer Thaitgleitissge ber Organisation. Ein Capillargefäßnet, bas sich in einer Mustelmasse verbreitet, umfrieft nicht bis fo bie Muskelfasen, sondern auch beren Dullen, bas Jellgewebe, bas sie verbindet, um bie Reven um be it, Prompsgesse, be tweispesen. Diefelte Ernährungsstüsszeit, die aus ihm ausstweist, muß alle bief verschiebenarigen Gewebe erholten umb vergosen. Die Mustelfaser wird baher andere Stoffe, als bas Jellgewebe, bie Nerven und bie Lymphgerfäße anziehen. Die tam nicht biog bie sehen Alle Muskelfase wir ein in eine Kiasifigietis gehängter Kryslal, auf ihrer Deeflage aufrenhemen, sondern muß in bestimmter Weise auswählen, um eine gleicharfige Bezarsseung at verrieden.

Die Kransfeiteerscheinungen beweisen wiederum, doß dies Art von 407 Schsscheinunung ihre durch bei Dragnisation bedingten Gernage bat. Bricht ein Menich einer Anochen, so erzugt die Ausschweitungsmasse, welche die Bruchenden zettütet, Anocheniabkang in der Rüse der ertichten Selectivistic. Der Jusimmendpang wird weiber so durch einen Callus bergestellt. Daben wir dagegen einen Ausstel der Duere nach durchschlieben, so der nie de Ausschlieben, der einen Kallus bergestellt. Daben wir dagegen einen Ausstel der Duere nach durchschlieben, so der im ungleichgertiger Geneche, das wenigsten die Störung des Jusimmendpange ausschlieben, der einen Knochen gebrochen bat, den einer Entmische ein Mench, der einen Knochen gebrochen bat, an einer Entmischungskrausseit, so kann siehe ficht geben gebeitung und die Jusechmäßigkeit des Endergebnisse geden gleichzeitig werteren.

Das Rervenseben bietet viele apnliche Erscheinungen bar. Ift eine 409 Rervensafer ftarf angeregt, so werben benachbarte Fasern, bie in ihrer Rabe in ben Deganen ober bem Gehirn und Radenmart verlaufen, gur

Mittelenschaft angeregt. Die harmonischen Bewegungen ber Augenundseln, ber Alfumungendendnit, ber Bauchperss und höhliche im gefunden Leben auftretende Borgange beruhen auf solchen Juftanden ber Bertheitung ber Pierventshissetat. Die find es, die viele gleichartige oder ungleichartige Bilfrungen unter Kanatheiteverstättiffen perverussen. If ein Wentsch an einem Auge burch Edymung ber Respaut erblindet, so verfällt auch elicht bed greite bem gleichen Schiffel. Schmetzen feinwern Mervenzweige veranfassen haufig abnliche Leiben in anderen Stämmen, die in seiner Nadabarschaft in der Peripherie, im Gebien oder im Rüdenmark vertfellt find.

Die Begriffsverbinding, bie uns von Gedanfen gut Gedanfen fortighet, bas Gedachtuff, bas uns vernaute Borfellungen gurüdruft, bie Phantafie, bie dhiftige gusammenfettet, bie Reigung zu Beichsfliqungen, weiche mit bem Zafente und ber Geiffseirightung barmoniten, und felbs des gapiffige Princip, bas feben Menschen beerrigt um un bruch Bern nuff ober Gefish untertract wirt, fußt ebenfalls auf jenem höheren Mujehungsgeifete, bas unfere törpertiden und geiftigen Thatigteiten alleftig burdbringt.

Muslihritife Darftellungen ber Rachburfungstein finden fich in 1. Henle, palbologische Untersuchungen. Berlin, 1840. 8. 8. 85 fcg. und J. Badge, Allgemeine Pathologie als Erfahrungswissenschaft. Benn., 1852. 8. 8. 31 fcg. Die fammtichen hiere geforenden Erichtungsmeistenden Schauftert nach Jeruit von neueren Genopuntte in feinem Janubuch der einstellen Pathologie. Denantschaft, 1846. 8. 80. 1. 6. 204 fgg.

410 Drganisches Gleichgewicht. Die eingelnen Werfgeuge bes görpers verhalten fic, wie verfichten gerichtet, veränderige Rröfte, bei einen Punft, ben Gelammtausbruch ber Lebensthätigleiten, jum Biele haben. Soll unn bas Ubrwert bes Drganisemus feinen tregtmäßigen Gang bedaupten, so miffen isch bie Wirfungen ber verschiebenen Appracte wie Gerwicht und Gegengereicht verhalten. Das eine wird bann um eben so wiel fleigen, als bas anbere fint.

311 Die Erscheinungen bes Stoffwechsels erharten wiederum biese Gleichgewichteverhaltmiffe am beutlichfen. Die Berbinbungen, die Berbaumg
und Einsaung bem Butte guildbren, werben ihm in anderen formen
burch bie Absonberung und Ernahrung entiggen. Dalten sich Kinchmen
und Ausgaben im Erwachsene bas Gleichgewicht, so fehren in furzer
3eit But und Körper, gleich ber Junge ber Wage, auf ihren früheren
Ennb yurid. Beibe wechseln wei naber der und parfen, so wie bie
requitiern Beleichungen flangere Zeit gehet werben.

412 Die eingefinen Thatigfeiten fieben überdieß in wechfelfeitigem labiten Gliechgewicht zu einander. Gie verhalten hierdung manche Geschren, die son ben agiaumten Dragmaismus brochen würten. Printen wir viel, so geht auch mehr Baffer burch ben baru ab; es keläsigt baber nicht bie übrigen Organe. Ih die Quitauedbunftung unterbrudt, so sondern bie Schleimhaute größere Wengen von Aliffigfeit aus. Antareh und Durchfall sofigen behalb auf ber Stelle nach. Ein Organ opfert fich in biefem Ralte, um Edinnann wie Gannen zu verbilten.

Bir merben in ber fpeciellen Physiologie feben, bag abnliche Bleich: 413 gewichteverhaltniffe ben Reigbarfeiteericheinungen einzelner Dragngruppen quin Grunde liegen. Gin ortliches Gleichgewicht beberricht aber auch noch alle Birfungen, bie mit ben Rerven und ben beweglichen Theilen in Begiebung fleben. Die Beit und bie Starte ber Unregung befinden fich bier auf ber einen, bie materiellen Organisationeverhaltniffe bagegen auf ber anberen Seite. Dauert ein Ginbrud ju lange fort ober ift er in furger Beit ju groß geworben, fo erfcopft fic bie Reigbarfeit, weil bie Musgabe an Birfung bie inbef Statt finbenbe Stoffeinnahme, Die bas Mequivalent ber Rraft bilbet, überfleigt. Mangelt ber Reig, fo mangelt auch bie Unregung gur Stoffbewegung und Rrafterzeugung. Die mogliche Thatigleit finft baber in biefem Ralle. Salten fic bagegen Reiz und Ernabrung langere Beit binburch in paffenbem Gleichgewicht, fo erbobt bie Kortbauer biefes Buftanbes bie Große ber Stoffbilbung und ber Rraft, um einen mechanifden Musbrud ju gebranden, auf virtuellem Bege. Die gunftigen . Ginfluffe ber Uebung laffen fich auf biefe Urt erflaren. Draanifde Veriodicitat. - Die Gefennagigfeit, Die fich im 414

Raum als Symmetrie ausbrück, erschein zu Gefeinmutzleit, de jud im es Rauma als Symmetrie ausbrück, erschein getillt im Gernande ber Pseriobicität. Beiberfel Arten von Normen burdpringen bie lebende Welt. Die Erforschung ber organischen Periobicität sieße techsol dau sie gesigten Schwierigleiten, weil gestjennbeils die Einflüsse den Independent und der außeren Redenverhältnisse das ursprüngliche, oft nur leise angebeutete Gestig in den Hintergrund brängen. Da sie aber ben allgemeinssen Muskruck aller physiologischen Eingelwirtungen einer Thärigseit oder des Gesamtlebens bibtet, so beitehen uns ibre Utschaen sie gantlich uns

befannt.

Die Bedingungen, melde ben Befrangen bes ausgebilbeten Körpers 415 ben Stempel ber Periodicität verteiben, fonnen in ber Einrichtung bes Organismus ober in außeren Einstiglien liegen. Benn de weiblichen Regen in bestimmten Zeirdumen welverlebren, jo liegt bier möglicher Bestie ein densiches Ernstätlig, wie bei bem Schlage und bem Teieburche einer ihr zum Grunde. Dieses geht, gleich ben übrigen Lebensthätigteiten, unaufpkaltam set. Iense dogegen arbeitet nur zu gerviffen Zeiten, bie in bestimmten Zwischenstwamen auftreten. Der Bechst von Schlaf und Buchen läßt sich unter einem ähntichen Geschötspunfte aussachen zum Bachen läßt sich unter einem ähntichen Geschötspunfte aussachen bie Einnahmen überschreiten, damit nich ihr Racht unsegaden die Einnahmen überschreiten, damit in fillen Zeiten für für mische geinmet werbe.

Es läßt fich mit Necht annehmen, was bie Regeln und ber Schigle nicht bei einigiam Ericheiungen, bie von flebg gewiße periedigie. Schwanzungen barbiteten, fein werben. Der Bertzschied, bie Althumag mit evon ihnen abhängigen Gehonderschällingis, betern Thätigieften einen pulisaterischen Gang einhalten, finten und fleigen wohrscheinlich periedigie. Schwanzungen, bie dugere Arbeitwerbschiffen and fich gieben, geriefen ober bier in solchem Genach von der bertach, bog es sich unmöglich wirte, ben Einflus ber zeiflichen Tworn zu erganiben (§ 1911).

Bolentin, Binfiel, b. Meniden, ste Muft. I.

Da unfer Organismus von ben Bechfelericheinungen ber Ilmacbuna 416 abbangt und biefe mit ben Berbaltniffen bes 3abres, ber Monate und bee Tages in Berbindung fteben, fo fann fic auch jede aftronomifde und meteorologifche Beriobicitat auf bie Lebenetbatigfeiten übertragen.

Gine andere Urt zeitlicher Reibenfolge brudt fich in ben Entwidelungs-417 gufianden ber organifchen Befen aus. Die Beranberungen, Die ihre Rorpermaffe und mithin auch ibre Thatigfeiten erleiben, find an gemiffe Beitabiconitte gebunben. Gie fprechen fich burch bie Birfungen ber verichiebenen Lebensalter, bie Epochen ber Pubertat, ber Revolution bes weiblichen Befchlechtes und abnliche Borgange aus. Diefe fortmabrente Umbilbung ber lebenben Befen wirft auch wieber auf bie bleibenben periobifden Ericheinungen gurud. . Der Bang bee Ubrmerfee und feine Abbangigfeit von außeren Ginfluffen mechfeln baber mit ben Jabren. Die Erforicung ber fiabilen Beriobicitat ftoft bierburd auf neue Comieriafeiten.

Benust man eine große Reibe von Fallen, fo zeigen viele Birfungen, bie im Gingelnen in bobem Grabe fcmanten, bestimmte und unveranberliche Bablengefete. Es ericheint g. B. ale gufallig, ob eine Fran ein Dabden ober einen Rnaben gur Belt bringt. Untersucht man aber biefen Punft fur viele Taufenbe von Geburten, fo finbet man, bag immer mehr Rnaben, ale Datchen in gang Guropa auftreten. Die Regelmäßigfeit gebt fo weit, bag in ben verichiebenften ganbern 104 bie 109 Reu: geborene mannlichen Gefchlechtes auf 100 weibliche fommen. Befage man andgebebntere ftatiftifche Tabellen, fo murbe mabrideinlich felbft biefe Breite ber Schwanfung binmegfallen.

Bollen wir und eine Ginfict in bie periodifden Berbaltniffe ber le-418 benben Wefen verichaffen, fo ift ber ftatiftifde 2Beg ber einzige, ber gum Biele führen fann. Die Beit, innerhalb ber bie Regeln ber Frau wieberfebren, wechselt in bobem Grabe nach Bericbiebenbeit ber Inbivibuglitat und felbit mit ber Mannigfaltigfeit ber Rebenverbaltniffe, bie eine Berfon au einzelnen Beiten barbictet. Es mare vergebliche Dube, eine Befegmaficafeit unter ben vielen Ausnahmen aufzusuchen ober eine fceinbare, in Ginzelfallen gefundene Rorm auf andere übergutragen. Bergleichen wir aber bie Menfiruationszeiten vieler Frauen, fo finden wir, bag bie meifien von ihnen nach vier Bochen unrein merben und ber Durchichnittewerth 28 Tage und einen bestimmten Bruch betragt. Die Dauer ber Schwangericaft, ber Gintritt ber Pubertat ober ber Revolution, Die Debraeburten und andere Lebendericheinungen führen, wie wir am Schluffe ber fpeciellen Physiologie feben werben, ju abnlichen Ergebniffen.

Gollen aber flatiftifde Gefete ber Mrt einen ficheren Berth beffen. 419 fo burfen nicht bie einzelnen Grundgablen, von benen fie ausgeben, Reblerquellen barbieten. Bestimmten wir bie Mittelwerthe ber Periobicitat ber Regeln nach einer vorberrichenben Menge bleichfüchtiger Dabden ober bie Comanfungen ber Quantitat einer Absonderung nach einer unvollfommenen demifden Methobe, fo tonnten bie Endgablen feine ficheren

und mabrhaft aufflarenben Coluffe geflatten.

## Specielle Phyfiologie.

Erfte Abtheilung.

Die Lehre vom Stoffwandel.

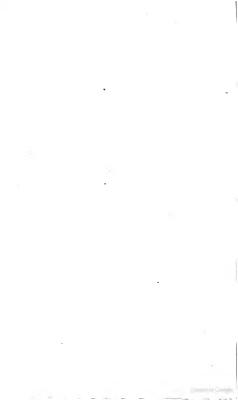

Die Lehre von bem Stoffmandel oder den pflangichen Tha des 120 istgleiten der thierischen Weien betrachtet, so fehr es angeht, die in ihr Gobeit gedorenden Erscheiungen von physfikalisch-pemischem Standpunste. Die schließig fede Ersäutrung der Urfachen der in ihnen wirtschane organnischen Bergasign aus, sofst die Jaufmannezischung, die in den Westergassen iches Stoffwandels thätig ift, als gagebenn muchanische Kroff auf und schloser nur die Drundwirtungen und Dretwerkungen, die beitra fie ber nut bei Drundwirtungen und Dretwerkungen, die beine mittelt werben. Die spätere Durftellung des Arevenlebens dagagen behandet tie nervössen Argungang, die beisen mechanischen Erscheinungun mu Grunde liegen und sie in zwedmäßiger Weise zu einem Gangen verbinden.

## Berbanung.

## 1. Rabrungemittel.

Die Empfindung bes Sungere, 1) bie ben Trieb nach fefter Rab. 422

F. Geil, A. Kindscher, De fame. Berolini, 1828. 8. Fr. Tiedemann, Physiologie der Menschen. Bd. III. Darmstadt, 1836. 8. 8. 22 – 56.

rung austrudt, fleigt und fallt im gefunden Buftanbe mit ben Beburfniffen bes übrigen Organismus. Der Gaugling, beffen Rorpermaffe ionell machien foll, bungert ofter, ale ber Ermachiene. Gin Junaling, ber fich feiner gefchlechtigen Entwidelung nabert ober in ibr befindet und fid auffallend vergrößert, fattigt fich erft burch reichlichere Greifung. Birb wieber ein Rranter gefund und ermacht auf biefe Beife fein Rors per ju neuer regerer Thatigfeit, fo verftarft fic auch feine Begierbe nach Rabrungsmitteln. Der Aufenthalt in falten Begenben ober in trodener reiner Berafuft, jebe Art von Bewegung, Die Steigerung bes Athmungsproceffes, wie fie bas Gingen, Sprechen und abntiche Beranlaffungen nach fich gieben, jebe Bermehrung von Abgangen, bie nicht unmittelbar von ben Buffanben bed Darmes abbangen, 1. 9. Camenverfufte und Comeibe. erboben nicht blos bie Musgaben, fonbern verftarfen auch ben Appetit ober ben Ausbrud bes Graanzungebeburfniffes. Er verminbert fich bagegen im porgerudteren Miter, wenn ber Dragnismus nur mit Dube feinen Beftand erhalt, alle Musgaben moglichft fpart und von ben Ginnahmen Richts gurudlegt; er finft in marmeren Rlimaten, in beißen, Commertagen, in feuchten Rieberungen, bei fortgefestem Aufenthalte in bumpfen Bimmerraumen und burch ben Mangel an geboriger Rorperbewegung. Manner bungern im Durchichnitt flarfer, ale Rrauen, fanguis nifde und an lebhafte Thatigfeit gewöhnte Denfden ofter, ale phlegmatifche. Das weibliche Befchlecht ift in ber Regel baufiger, aber bafur meniger auf ein Dal.

423 Die Gewobnbeit beberricht biefe Regungen in ausgebebntem Maafe. Gie beftimmt nicht nur bie Beit, ju welcher ber Sunger eintritt, fonbern auch bie Ctarfe, mit ber er fich fund ju geben pflegt. Denfchen, bie piel effen, merben burch ibren Appetit an bie Rabrungeeinnabme baufiger und bringender gemabnt. Berleitet fie immer ber Gaumenfigel, ibre Beburfniffe über bie Daagen ju befriedigen, fo erhoben fie nur ibre Triebe burch biefe unzwedmaßige Erziebung ibrer Berbauungemerfzeuge. Gie bunbern und effen baber mehr, ale ihre übrigen Organisationeverbaltniffe vorausfegen laffen

424 Da ber hunger von einer fubjectiven Thatigfeit ber Rerven ausgebt, fo beberrichen ibn auch biefelben Befege, bie viele anbere Ericeinungen bes Rervenipftems bestimmen. Befriedigen wir ben Appetit nicht, fo erbobt fich bie Empfindung im Anfange und geht felbft in ziemlich lebbaften Schmerg über. Sat biefes aber eine Beit lang gebauert, fo ftumpft fich bad Gefühl ab. Rehmen wir auch gern Speifen nach langerem Raften, fo qualt und boch bann nicht mehr jene Sungerpein, Die fruber in fo bobem Grate beläftigte.

Beiftige Beidaftigungen laffen oft bie Ginbrude peripberifder Rer-425 pen in ben Sinterarund treten. Gin Rind fann baber feinen Sunger burd bad Spiel, ber Arbeiter burd feine Thatigfeit und ber Gelehrte burd bas Ctubium vergeffen. Ein Menfc bagegen, ber fich fangweilt, ten nichts gerftreut und beschäftigt, febnt fich eber nach Greifen und mirb beftiger an feine Rabrungebeburfniffe gemabnt. Bermebrier Appetit folgt

231

nicht felten farten Erylosoene bes Nervenspftems, mie fie bas Erbreche, ben Beischaf und finftliche Samenverligte begleiten. Dauerte aber bie Miregung lange sort ober finmint ber Einberd von vom bereim herab, so werben auch bie Geschles flumpfer. Rummer und Schred vermindern bem Appetit und die Ruhe bes Schlaste bewältigt ben Junger für ben Mugentlich.

Dertiide Betquittel, wie Pieffer, Ingwer und andere Gemitz, 425 weingeiftige Greitauft, mande Galperinbungen, bittere Pflagngenettracte und selbs falter Wafter ibnnen ben Trieb ber Rahrungseinnahme verägteren. Diese Wirtung fommt ihnen aber nur fo lange ju, als sie vorübergeben trigen und die Empfinglissfelt ber Wagennerver erhößen. Greisen sie tiefer ein, so erregen sie eber Schwerz und Entzindung. Dat die Gewohnsteit plen abgein einfasse beitrigt, so beiteben sie eristligte ober flumpfen im Gegentbeil die regetrechte Empfinglissfelt ab. Ein Menfig, febt sich bat genohnst, zu flatteren Gaben beier fünstlichen Anregungmistel übergungen. Der Vorantbesitätigen erreiter feinen Wages, der gegente der gehanntbesitätigte verfietet flehen Menglangmistel übergungen. Der Vorantbesitätigte verfietet sienen Bypestit um so mehr, se weiter er in seinem ungsänslichen Treibessorien.

Narfotische Mittel verringern bie Rerveuerregung, aus ber bas hungergefubl bervorgebt. Das Rauchen bes Tabads ober bas Opium fann es baber für ben Augenbild verbranen.

Imeiertei andere Berbattniff, Die Beighaffenheit bes Blates um 427 ber Gebilte, in benen bie ibatigen Verven endigen, bestimmen noch bie Erscheitungen bes Jungers, gleich benen anderer nervoller Mirtungen. Gelingt es, bie neuen notbigen Groffe auf ungenobniffgem Wege ber Blutmaße einzwerleiben, fo fillt fill da auch der Nahrungeireite fir ben Augenblid.
Erbalten wir baber einen Menschen, ber Richts verfolgenden kann, burch possitien kiellere, so mitwert ich sein von Wicholene Klybliere, so mitwert ich sein. Der fill fein Dungengefisht. Baber von Mitch ober fleischendige tonnen verpätnisfimösig eben so gut fättigen, als weun bies Erschiedungen burch der Munte fleis gebrit worben wären. 3hr Russen siest verbrie deren. 3hr Russen siest ober fällt nur mit der Menge der wohrholft ausgenommenen und zur ferneren Berachetlung gerinderen Bereinbungen.

Störungen, melde die Magenschleinsbaut in Unerdnung beringen, ge- 425 ein sig bald burch Unregelnässigktiete kes Physektis ju erfennen. Er sprieden, der gene bei Bergelneberten Schleimes junimmt ober der gange Berdaumgsprozet bies gefienberten Schleimes junimmt ober der gange Berdaumgsprozet jies greifenbe Beränderungen erkibet. Die franflystle Befdagfleiheit des Magenschleinen und eine Berflimmung, die von den Dungerneven oder beren Centraltspeine ausgest, sann ihn nachturebeig erbohen oder Dinge, die sich gas aus das ju Nahrungswitteln atzeit.

nen, mit großer Begierbe auffuchen laffen.

Die medaufen und demische Andelungen, bie fich diere Forfeler von ben fleden von Sympack bletten, weberftrien geriebendie der Abstlachen, weder bie undeingange Bochachung irfert. Wirte bief Smyfindena durch eine Errund von Mogennerven beite, je mitte fiche dem bei Endlung der Gebergen der Gernaft von Kriftse Genegungen, wie fer beit bem Errechne vorfenmen, wurden bann am leicheften ma Teite ber Hommangebehrinflieb errererten. To ber Mogensteit um Seit bes Gustens in sparfampten Mogele abgestwett met und beierbaugt feine ierzus bekenntet Vegerätelt in dem gluthen Ballande bestigt, so bann auch nicht des Jumpergricht von ber chemischen Wirtung, die ber Magensichtein und die Reven werde bei hoppingseite (Dum as) aus gestellt, berühren. Diet gerberen mechanischen ober chemischen Minsichen, die in feinderen Beiten bier, wie in anderen Abfautten der Wohlsteis berühren, gedern mur moch der Gefeiche er Beifenschaft auch

Die Urface bes Sungergefühle ift eben fo buntel, ale bie ber Taft-429 empfindung. Beide laffen fich aber mit einander vergleichen und bie auf gemiffe Grengen gurudverfolgen. Gie bilben eigenthumliche Lebeneaußerungen ber Rerven, Die nur, ibren naturliden Schranfen untermorfen, gwedmäßig bleiben, fich aber fonft in Schmergenseinbrude verwandeln. Die unpaffende Birfung fann burd Berftimmung ber Rerven ober burch außere Ginfluffe erzeugt merben. Beibe Ericeinungen bangen von bem regelrechten Buftanbe ibrer peripberifden Bebilbe und ber Blutmaffe, bie fie belebt, ab. Bie bie ichwielige Sand ichlechter taftet, fo bungert auch ber- fcleimige Dagen in geringerem Grabe. Die Saut begntwortet bie Stodung bee Blutes, bie in ihr eingeleitet worben, burd Taubfein, und bie Bufdnurung ihrer Rerven burd Ameifenlaufen ober Pridein; ber Dagen ben Dangel an Speifen burd bunger und bie franfbafte naturliche ober funftliche Berftimmung feiner Rerven burd Ragen und bumpfee Stechen. Leiben bee centralen Rervenfpfteme fonnen eben fo gut taufdenbe Befühle ber Saut, ale irrthumliche Angaben bee Rahrungebe: burfniffes veranlaffen. Berbaltniffe, Die icon oben (6. 422.) im Allge. meinen angebeutet worben, beren einzelne Urfachen jeboch noch unbefannt find, bebingen ben Untericieb, baf bie Birfungen bee Taftene nur aufe. ren Biberftanben, Die bes Sungere bagegen bem Mangel fefter Stoffe folgen.

Der gefunde Menich giebt ben moglichften Runen aus ben eingenommenen Rabrungsmitteln. Gein Speifebeburfniß fteigt baber nur nach Daaggabe feines Berbrauches. Duß bagegen bie Ratur einen Theil ber bargebotenen Stoffe franthafter Berbaltniffe megen unbenunt entlaffen, fo fteigert fich auch ber Erieb nach Rabrung in regelwidriger Beife. Meniden, Die an Sarnruhr leiben, Derfonen, beren Mildbruftgang gerriffen ober verftopft ift, ftrophulofe Rinber, beren Getroebrufen unweglam geworben, manche Lebertrante ober Unterleibefeibenbe überhaupt verzehren beshalb großere Daffen, als ihre übrigen Buftante fonft fobern. Fernere Abmagerung begleitet ihr ungmedmaßi. ges und nuplofes Effen. Alebnliche Regungen pon Beighunger (Bulimus) tonnen auch burd eine trantbafte Beidaffenbeit bes Dagenichfeime ober burd Berftimmungen, Die oft von ben Centraltheilen bes Rerveninftems ausgeben, bedingt werben. Wir finden fie beshalb haufig in hopodonbrifden und hofterifden Berfonen. Die Begierbe nach gro. Beren Mengen folagt nicht fetten in Die Cehnfuct nach einer eigenthumlichen Befcaffen. heit ber Ginnahmen um. Die Belufte, Die manche Recondalescenten ober Schwangere außeren, fußen biemeilen auf gwedmaßigen Erieben, nicht felten bagegen auch auf blofen Phantaftegebitben, welche bie Bewohnheit und bie anergogene Dentweife bes feibenben Menichen begunftigen. Die Freude, mit ber manche bofterifche Frauen Kreibe vergebren ober ben Ralt ber Wanbe genießen, beruht auf ben gleichen zweibeutigen Berhaltniffen.

Die Apperittoligeteit (Anorenia), wedige bie moiten gaftrifden Leiben begleich, bieltet nachtschiedig ben Ausbrauf ber einfiden oder allgemeinen Mersenverftumung, bie jur Juganne begleitet. Babrend fich nicht immer ibre entienzten Urfachen genau verifesten falfen, wirt ums bie Sehre von der Werenbaligheit zu manchen Zbalicken fallen, die menigkens einzelne Puntte biefes bunten Gebietes zu erfautern im Stante find.

Durft. 233

Befriedigen wir auch haufig ben Durft mit Auflöfungen fester Ror. 430 per ober mechanischen Mengungen fluffiger und bichter Berbindungen, so finde de bod immer nur bie Reudisfeltenmaffen, nedich feire 16 Rolle bes Gattigungsmittels übernehmen. Bafferreiche Früchte, wie Birnen, Apricofen, Melonen, Gurten, tonnen baber eben so gut, als Getrante jum Biele fuben.

Mie Uflachen, die den Basserverfust des Butes erhößen oder ernic 431 brigen, vermehren oder vermindern auch das Ourspefish. Es vergrößert sich daher, wenn no im warme Eift bie Berunsstang in unseren kungen oder an unserer Daut versätzt, wenn rasse Bemegung dies Getegnheistunfachen begänstigt oder der Genny von Galfen mehr Ruchgistelt zu ihrer Ausstellung nöttig macht und der Ausgescheichen Darnes ern bebt. Ein gleichernamer foster immer frische Gertaine aus dem gleichen Grunde. Ein anhaltendes Bad bagegen sann wenigstens den Durft sür Mugmids dersteide aus der für under Mugmids dersteide aus

Dertliche Reige gieben oft bie gleichen Folgen nach fich. Sat ber 432 Unififten, ber bei bem Sprechen ober Singen lange ber Gebilde ber Mund-Rachensoble babniftich, bie Doerfloden biefer Theile ausgetrochtet, so fündigt fich das Durchseuchtungsbedurfniß burch Durstempfindung an. Sie mindert fich soon, wenn man nut eine Bell lang einen Schnitt einer frischen Citrone im Munde ball.

Da Sige und Durft bis ju einem gewissen Grabe Sand in Sand 433 geben, so find er vorzigsserie bie fallen Getränfe, die wir ist Buffe gegen die Bedfitzung ber Wärme gebrauden. Wir verfesen sie mit Mussen mit geringen Wengen weinesssichslifter vor leicht verdunfberte Atisfisseiten, damit bie latente Berbundungswarme biefer Beimischungen die Zemperatur bes Führer ab bei de Körpers die körchause ablichen.

Die Ulfacen bes Durftes sind noch eben so bunkt, als die des hungere. Daben wir es bei biesem mit einer subjectiven Abstigetid ber Magennerven zu ihun, so gehört sener der Birfung der nervossen Gebilde der Mund-Rachenhösse an. Der allgemeine und örtliche Freuchigseitsber Munde Maltes der ber Gescheimbatte, in benen sich der Sis ber Durstempsindung lund giebt, wird von ihnen mit großer Püntstichfeit wodbrammmen.

Die nothmendigen Folgen ber Diffusonerischeinungen (s. 126) mur. 434 ben von einziglenne Schriftbellern als Urichen ber burfterregenden Eigensschaften bes Rochfalges und anderer Mtlativerbindungen, wie des schwer-lissuerern Nationa dere der je schweifesaueren Maganelia, angeschen. Empfligt der Wagen diese Bothe schweifesaueren Maganelia, angeschen beim Grundbrungsfälisgleit Wolfer, die ihre bosm gent ben Multe und der Ernahrungsfälisgleit Wolfer, die ihre bosm mit den umgebenden Vernahrungsfälisgleit Wolfer der Durft, der dem Genuffschlatener Körper folgt, brudt baber den Kruchtigkeiterung, den dere kinnen der bei Brundfälischen für der ben Bruchtigkeit eines der bei Bruchtigkeit geschelt, aus.

Rehmen wir einige Prifen Rochfalg, von benen jede 1/2 Grm. wiegt, fo entzieben fie eine gewiffe Teuchtigkeitenenge bem Mageublute und lofen fich in ibr auf. Wir burften beshalb eben fo gut, ale weun wir bie

Gebilde unseres Nachens vertrodenen laffen. Befriedigen wir das Bedefins, so trinten wir so viel, daß die Salzissung dinner, als das Blut ift. Sie geht daher leicht in den Kreisslauf über und wird größtentbeis in den Nieren abgeschieten. Wurte aber eine größere Salzmenge eingeführt, so danert die Wirfung im Darme fort. Die Klüssfleit jude immer mehr Wasser aufgenachmen, bliebt fürer größen Wenge nach im Nachrungssanal, reit ift nie, vermehrt sein Vergang um beine Schleimöhren der Michael und bei gegen und beiter Schleimborn und en verget endlich auf dies Weise den Vergang und bei das den die gegen der die Reise den Vergang und bei nachten.

Eine genantre Betrachtung lehrt, bag Borftellungen ber Art nicht einmid für bie Einstiglie ber verschiebenen Salze ausetichen. Denn ihre fähigleit, Durft zu erregen, febt in feinem grachen Berfaliniss mit ber Begierbe, Wasser aufzunehmen. Der Genuß ber hyprossoppischen Substanzen mußte übrigens am eheften ben Trieb nach Getranten rege machen eine Rolaerung, die find auch nicht sommer in ber Erfabrung bestättigt.

Bachen bie Bafferausgaben bes Körpers in ber Parnruht ober bei übermäßigen Schmeißen, fo wird auch bie Trintbegierbe fteigen. Der übermäßige Durft (Polydipsia) tann noch in ahnlicher Beife, wie ber heibjunger, burch Rervenverstimmungen beinal werben.

435 Befdaffenheit ber Rahrungsmittel. — Soll eine Speife nahrende Eigenschaften besten, so muß fie nicht nur eine gewisse Benger Bullers, sondern auch eine hinreichende Masse organischer Stoffe fabren. Denn bie Thiere find nicht im Stande, ihre feuerflüchigen Berbindungen auch blosse un vorganischen Subkangten bezustellen.

Es fommt gwar vor, bag Meniden Liefeifteine, Glas ober Metaligie verfoluden. Diese werben aber nicht einmal ihrem größen Theile nach aufgenommen, sonern burdhaufen ben Dom ihrer Schweriebslichfeit wogen und gehen früher ober fpater mit bem Rothe bavon. Das Benige, bas in bas Blut übertretten fann, hat, wie bie Kiefessure, feine besonder Brituna, ober artift foar, wie bie Metalberribunnen, schieftigt ein.

Gemobnicie ober Roth finden isimerien bir Menschen dags, Erdarten ober abniche Keiper als Ratung zu genichen. Die Dlomaten und Guiamos in Guiana verzehen Teon zur Zeit der Anichweilung bes Drenofer, ibr Atten Calebonier einen grünlichen Serchlein und die Bewohner ber Anitikan verschieden erbeige Cubfangen. Die Lopplanter gedrauch ein zu ihrem Brote einen Infutorienpauger führenden Trippel und andere Wölfer honigte oder freihenrige Erben. Reliem Wengen folder Macfin wurten ober werden noch in verschieden Reiche bes Erdballs als Erderbiffen genoffen.

Mit biefe Einzessale beweifen aber eben nur, daß unerganische Substangen feine Rahrungsemittel bitten. Manche ber genannten erdigen Massen einbalten uoch eine nicht unbedrutende Menge organischer Berbinbungen; andere bienen nur als Rebennittel, ben Wagen zu stüllen und augenbildsich zu berussigen, nicht aber ben öhrer zu ernöhren. Wie der

<sup>1)</sup> Fr. Tiedemann, Physiologie. Bd. III S. 77 fgg.

ber auhgliende Genuß unpassender Berbindungen der Art die Gesundpict unterzache, weisen die Kegeram besten. Sie vergebren nicht felten abslichtlich größerte Wassen von Erben, um sich frant zu machen und sich auf teie Weilei hren spoweren Arbeiten zu entziehen. Daben sie ihre traunigen Bemiddungen eine Zeit lang fortgesetzt, le siedet nicht biod füre Berbauung, sondern sie verifteren auch hre Körperkraft, werden bleich und wossferstädig and gehen zulegt an Ausgebrung zu Ernabe.

Nicht alle organischen Berbindungen unterhalten ben Unich 436 bei lebenden Rögenes in politierte Beile. Die erfte Pedeingung ber Rabrbeitigfeit bilbet ibre Aufbeilögkeit in ben Körperssiften. Das oohe Chafmeil wird nicht von ben wößrigen Cojungemitten bed menschlichen Organismus bei ber Zemperatur feiner inneren Theite aufgenommen. Es geht aber durch sie in andere Formen ober Berbindungen, welche blefe Eigenschalt bestigen, aber und erhöht bie bei bei bei bei bei bei bei gabei bei nicht werden verholzen Pflangengebilte wiberfieben mit mehr Kroft. Die bieten Pflangenschie fomme dober ben Darm eben so unversehr burdsaufen, wie Kieselsteine, die nur wenig für bas allgemeine Beste abgeben.

Effen wir jüngere Pfangentbeile, so werben meift ihre Zellembande nub nach aufgetöft. Sind sie dagegen mit seften Ligningebiben vermischt, so geben biese nicht in Michigiat oder Blut über. Der Organisch mus sondert sie ab und das Mitroffen weift ihre einzelnen Bruchtüde im Kothe nach. Ere enthält doper bie Uberreste der hateren Derbaut, der Stiffen, der Spelgen und ähnlicher Pflangenftude, die wir in den Gemilien verzebren. Die Ercremente des Pferbes geben das Errob, das durch den Magage eingeführt worden, ausgegegen zuräch,

Sind nahrhafte Berbindungen in fart verholzten Bullen eingeschofelen, binbern biefe beren Berdung gleich einem bermeitigen Uberzuge. Riich und Pflaumenterne, be burch ben Allter entletert werben, schiefen baber noch ihr weiches Eiweiß und ihren Gembro wie im frischen Jufande ein. Die Aldur benugt sogar Umfande ber Art zu anheren Jwoefen. Sie läßt einzelne Bögel Samen an gewiffen Orten verichlunden und anderen in ibren Kethmaften entleteren und macht fie auf biefe Weise zu lebenden Trägern ber Reim ert Gemöcher.

Eingefte fhierifige Stoffe wiedersehen mit gleicher Kraft ben Bere 437 daumgeschiften. Horngebilde, wie bide Dberhaufschichten, haare, Räget, Febern, Schappen und shniche Theile, ober sehr fatteriche Massen, wie knocken, 3ahne und harte Schaalen, besigen biese Eigenschaft am häufigen. Die Stafte, mit ber fie ibren gliedand bem Tognatismus gegenwirte behaupten, hängt nicht bles von über eigenen Michung, sondern auch von bem Grade ihrer Bertseitungun, ber Dauer bed Aufmutbaltes im Darm und ber Natur ber Berdauungssässe ab. Es können baher ihre Berdauungssässe der Berdauungssässe der Berdauungssässe werden. Durchgal und Nache ihren häufig berienen und ber Justine wechseln. Durchgal und Nache ihren häufig Ebeite, die noch ber gestunde Körper bewältigt, in größeren Massen und wwerchert ab.

4.15 Wird ober auch eine Berbinbung verflässigt und bem Blute mitgetheits, so entscheine ein eine abeigen Eigenschaften, weiche Rolle sie in bem Organismus übernimmt, ob fie alse wahre Rahrung wirtt, gleichgulitiger ben Körper burdiget ober hip stiht zistung gerifort. Bor verben spalter fehn, daß man meiß noch nicht vie Grundbebingungen, welche biese Fragen entscheben, senat. Die Erlabrung allein muß doper hier nach ibren gulässigen Ergebnissen ich Ramber Berbinbungen gersorn bas Lebenspiel aller Geschöpfe. Aubere baggen sonnen ben Thässigleise verösst eines Weienb eseintsächigen und ben ber übstrau unterführen.

439 Goll eine vergebrte Maffe bem Ropper jum Ausen gereichen, so muß fie ihm bie Whglidfelt barbieten, bon Debarf feiner Drgane und feiner Aussichkeibungen zu beden. Berbindungen wie Kert, Proteinforper, Darwoff, Darnfauer, Robffender, Baffer und gemiffe Calge miffen aus ihr burch bie bem Kopper zu Gebote fiehenben Bilfemittel erzeugt werben tonnen.

340 Die Manniglaltigleit der Stoffe, die das Eeken auf solche Betife sobert, macht schon ich eine interface Marbung unmöglich. Biete unterfer Thaftigleiten bedürfen bes Kochjaless und anderer unvorgamischer Berbin dungen. Sie allein sommen uns aber nicht auf die Dauer erhalten, weil dann die erganischen Rechenrafigungen mangele. Die bosse Abgrung von Juder, Stäfte und ähnlichen hiefsbesichen Korpern genügl nicht, weil der Stiftsbesich und die Staffen und die Angeleiche Stoffen Steffen bie Verleich eine fein der Bestimdungen, wie die Gallete, debuiren stemder Jusie Jere Bestimdungen, wie die Gallete, debuiren stemderstagen lichtsbesichen Ausgaben. Die Annuiglaltigen, nich aber alle nothenwispen stiftsbisson und vor alle aber eine Misch ung der Rade tung unreichtigen.

441 Die jwedmäßige Einrichtung bes Deganismus, beren Weltung wir als Juftinft zu bezeichnen Pfegen, hat ber Gefahe einer umpflichene Erren abrung vorzubrugen gejucht. Unsere Gefahmad weist schen Schae Seige, fo wirt ihm boch ber jertigetge Gedenach bes Judere doer Operage in höchsten Grabe unangenehm. Sind Mahlgeiten von Stärte, Antosset bei Juder von Beitse, Sartosset berei, Reis umd hänklichen Alepsen mit einem Jussap von Riefis, Saal ober Butter vertigen, so bieiden fie sabe und werten bei bestehen bei Bestehen bestehen der Bestehen der Bestehen bestehen der Bestehen bestehen bestehen der Bestehen bestehe bestehen bestehe bestehen bestehen bestehe bestehe bestehen bestehen bestehen bestehen bestehen bestehe bestehe bestehen bestehen bestehen bestehe bestehe bestehe bestehe bestehe bestehe bestehen bestehe bestehe bestehen bestehe bestehen bestehe bestehen bestehe bestehe

442 Bir fonnen ben Character ber Gerifen von naturgeschichtichem ober chemichem Blandpuntte auffassen. Da bie gwei organischen Reiche gur Erhaltung bes lebeuben Dierforpers vorzugesweife benugt merben, jo haben wir pflangtiche eber thiereische Rahrungsmittel. Beibe fibren aber fid fte fflegt ein wir ich feblaties Berklubmacen.

Die Pflangemabrung liegt bem Thieterper fenter, ale bie thierische. 443 ein enthält viele Stoffe, wie die robe Starfe, das Blattgrün und ahrifide Befiandspeile, bie erft nach langer Berarbeitung bem Glute und ben anderen Schlen bienen sonneren. Mande unertsfliche fichsforfreiche Berbütungen sinden ich unt in in verhältungsdig geringen procentigen Mengen. Die Moffe bes Eingeführten muß beder ben Mangel an Concentration ergadigen. Diese unglinfigeren Bechingungen erfleten bie greiert Singe und Beite bed Darmes ber Pflan zenfresser; und machen es begreistig, wedhalb die Ratur bie Fleischandrung in geringerer Menge einzusiperen braucht. Ein Fleissfresse Die theirischen Dezeilen liegen aber bem Pflangerischer be fan, da er sie nur ibm selleich gene aber bem Pflangerischer be fen, da er sie nur ibm selleichen Aushauhen und unter besonderen, später anzusährenden Krantheitsverhältnissen auf sied.

Gin Gefchöpf, bos beite organische Reiche zu feinem Augen vermen 444 ben fann, ift freier und felbsftandiger, als ein Westen, bas auf eine eine eine fielige Spessung angewiefen worben. Sollte ber Menich alle Puntte bes Erballs mit ben Wirtungen seines Geste, ber Eultur befruchten sönnen, in muße er biefen Boetpfell ore Bigfamfelt fienes Angebrungsbedbufrissige genießen. Er wurde baber ber fleinen Abhrellung ber Omnivoren einsarreibt.

Greift auch ber Unterfchied ber ftidftofflofen und ber ftidftoffreichen 445 Rabrungemittel in ben gefammten Sausbalt bee lebenben Rorpere tief ein, fo brudt er fic bod im Gangen weniger in ben Dragnifationeverbaltniffen ber Befcopfe aus. Bebes Befen bedarf in Diefer Sinfict einer Mifdung von beiberlei Arten von Berbindungen. Gie muffen gufammen in bas Blut übertreten und bier ihre ferneren Beftimmungen verfolgen. Es fann baber nur bas Endziel, bas fie erreiden, nad Beridiebenbeit ihrer Bufammenfegung mechfeln. Die Musicheibungeforper bilben beshalb bie vorzuglichften Merfmable, an benen wir bie Birfungen ber flidftoff-Tofen ober fidftoffhaltigen Speifung erfennen. Bleibt jene rein, fo ift fie nur im Stanbe, in Roblenfaure und BBaffer aufzugeben ober fich in Bett umgumanbeln. Diefe bagegen muß noch ftidftoffreiche organifche Rudftanbe, bie im Rorper bleiben ober burch ben Sarn quetreten, übrig laffen. Die Berfpiration und ber Urin, bie Rettablagerung ober bie Bergrößerung ber flidftoffreiden Bebilbe, nicht aber eine flebenbe Ginrichtung biefes ober fenes Apparates benrfunben bas llebergewicht ternarer ober quaternarer Rabrungemittel.

<sup>1) 3.</sup> Liebig, Die organifche Chemie in ihrer Anwendung auf Phpfiologie und Batho- logie, Dritte Auflage. Braunfdmeig, 1846. 8. G. 120.

bung ber Roblenfaure. Gie bienen baber eben fo gut, ale bie flieftofflofen, jur Serftelbung ber Musbunftungegafe. Es ift aber umgetehrt unmahricheinlich, baß fich alle flieftofflofen Speifen nur in Roblenfaure und Baffer auffofen ober in Fett übergeben. Gin Theil bon ihnen fann auch in Stoffe, Die im Rorper ale beftanbige Bemebe bleiben ober mit ben Sarnverbindungen austreten, bermanbelt merben.

Die porzüglichften ftidftofflofen Berbindungen ber Rabrungemittel 446 find bie verichiebenen Arten von Starfe und Buder und bie gwifden ihnen liegenben Mittelforper, wie bae Dertrin und bae Gummi, bie mannigfachen Fruchtfauren, wie Ricefaure, Beinfaure, Tepfelfaure, Citronenfaure, Gifigfaure u. bgl., bas Pertin und bie Pectinfaure ober bie frubere Bflansengallerte, bas Bafforin ober ber Pflangenfolcim vieler Chemifer, Die Dele und Rette ber Gemachie, ein Theil ber Barge, bas Bache und bie Rettforper ber Ebiere. Die flidftoffbaltigen Berbinbungen, bie wir acniefen, umfaffen bas Gimeiß, ben Saferftoff und ben Rafeftoff beiber lebenben Reiche, ben Rieber ober bas unreine Sagmehl - lauter Ramen, Die nicht icharf geschiebene Rorper bezeichnen, - viele Pflangenbafen, wie Gaffein, Thein, Ampghalin, und bie mannigfachen Berbindungen. Die in ben einzelnen quaternaren Pflangen und Thiertheilen vorfommen. Bebe vegetabilifde ober thierifde Speife, bie wir ohne Beiteres geniegen, ente balt ftidftofflose und flidftoffreiche Rorper neben einander. Jene berriden in ben Pflangenmaffen, biefe bagegen in ben Thiergebilben vor. Babrent Die Gruppe ber verichiebenen Roblenbubrate (§. 373.) Die Baben, bie une bas Gemachereich barbietet, vorzugemeife darafterifirt. bilben bie Rette bie ausschließlichen ftidftofflosen Raffen, melde bie Ibiergebilbe in ber form von Gemebtheilen enthalten.

Das Berbaltnig, in bem bie Michen ber organifden Rorper zu be-447 ren feuerflüchtigen Berbindungen fteben, ift noch zu wenig unterfucht, ale baf bierauf bie Gintheilung ber Rabrungemittel bie gebubrenbe Rudficht nehmen tonnte. Es unterliegt aber feinem 3meifel, bag biefer Puntt michtige Berhaltniffe, bie und noch größtentheils entgeben, bebingt.

Die Roblenbybrate und bie gewöhnlichen Rette führen gar feine Miche: bie Proteinforper und bie ihnen verwandten Gubftangen bagegen enthalten faft immer gemiffe Mengen feuerfefter Galze. Die Mild verbanft nicht bloß ibre fraftigenbe Birfung ibrer paffenben Difdung von Buder, gett und Rafeftoff, fonbern auch ihrem reichlichen Gehalt an Galsen, bie ber Organismus gebrauchen fann. Die Runft muß vieles, mas bie Ratur bier von felbft auf fo zwedmäßige Beife verbunden bat, in anberen Speifen erfeten ...

Die folgende Tabelle giebt uns die Ueberficht einer Reihe ber vorzuglichften pflang. liden und thierifden Rahrungemittel. Die mit Sternden bezeichneten Werthe ruhren pon mir, bie ubrigen von ben in ber letten Columne genannten Forichern ber. (Beral. auch bie Tabelle 6, 395.)

| Rahrungs.         | Procentig.<br>Bafferges<br>halt ber | Proc             | entige<br>R      | r Geh<br>nefftar | alt bes       | festen | 19                     |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|------------------------|
| mittel. *         | friichen<br>Maffe.                  | Roblen<br>ftoff. | Maffer<br>ftoff. | Stid.            | Cauer.        | Afche. | Beobachter.            |
| Rartoffeiftarte   | -                                   | 43,65            | 6,67             | -                | 49,68         | -      | Bergelius und          |
| Rohrguefer        | *0,60                               | 44,38            | 6,41             | -                | 49,21         | -      | Diefelben.             |
| Rartoffeln        | *75,40<br>*74,78                    | 44,10            | 5,80             | 45               | ,10           | 5,00   | Bouffingautt.          |
| Erbfen            | 16,00<br>* 14,86<br>* 14,99         | 42,55            | 6,43             | 46               | ,87           | 4,15   | Planfair.              |
| Linfen            | 15,90                               | 44,45            | 6,59             | 45               | ,16           | 3,80   | Derfeibe.              |
| Bohnen            | 14,11                               | 44,52            | 6,80             | 44               | ,36           | 4,32   | Derfeibe.              |
| Schwarzbrot       | * 43,28<br>* 45,96                  | 45,09<br>45,41   | 6,54             |                  | ,12 -<br>,89  | 3,25   | Boedmann.              |
| Brot              | 45,00                               | 39,00 ?          | 6,00             | 0,18             | 53,15         | 1,67   | Philippi.              |
| Rindsblut         | - 1                                 | 51,83<br>51,89   | 7,57<br>7,59     | 15,01<br>15,05   | 21,37         | 4,23   | Plapfair und Boedmann  |
| Rindfleifch       | * 75,93                             | 51,95<br>51,96   | 7,17             | 15,07<br>15,08   | 21,39         | 4,22   | Diefetben.             |
| Detgleichen       | - {                                 | 52,61            | 7,11<br>7,23     | 15,38<br>16,31   | 24,42   23,85 | - 1    | Mulder und             |
| Ruhmild           | - j                                 | 54,60            | 8,60             | 4,00             | 27,90         | 4,90   | Abriani. Bouffingauft. |
| Comeinefdmals . { | *2,41                               | 78,84            | 12,18            | 0,47             | 8,50          | -      | Sauffure.              |
| Desgleichen       | -                                   | 79,10            | 11,15            | _                | 9,76          | - 1    | Chevreuf.              |
| Sammeltalg        | * 3,79                              | 79,00            | 11,70            | - 1              | 9,30          | -      | Derfeibe.              |
| Baumoi            | - 1                                 | 76,15            | 13,36            | -                | 10,49         | - 1    | Sauffure.              |

Des Girifs und die Kratteffen fchren bierrach in reiem Boljande 's, und bort under abs de Dille feines Gemeinter Boller und fie Derfe Greife dint in der trechens hüfferindem auf bis ist, des Gengen. Gie betraß bassern im Durch ein unseile T.-25%, in den Winnern, e. 3,6,% in der Reiffen, 25,1,1,1 in der Pfleicher in der Greifen ber der Beitre ber der Beitre bei der bei der Beitre beitre bei der Beitre beitre beitre bei der Beitre bei der Beitre beitre beitre beitre bei der Beitre beitre beitre bei der Beitre bei der Beitre be

Eine ausführlich Bußmunneleftung ber älteren und jum Erst untderen Stadtigener Fradtigener in Abrumgeführ fabet [die ist. Leich yr. Barechenie und ihre Gegeren in siglich für praktische Aerzie berechneter ausfährlicher Commenter für gegeren werden, publogischen und pharmatologischen Anzielen. Nach dem Englichen der Gegeren in Ausgeber der Stadtigener der Stadtigener der Stadtigener der Stadtigener in der Stad

Das gewöhnliche Teintwuffer in Bern führt 1/10 % feften Rudfhandes. Raffee, Iber, Dier, Wein und abnifche Gerbanke enthalten naturlich mehr bichte Stoffe, bie in ihren Ridfligstein aufgeführ der mechanisch vertheilt find. Gine traftige filtrirte Reifiche brube giebt ungefähr 11/4 % bichten Radflaumf

448 Bubereitung ber Rabrungemittel. - Berlägt nur ber Menich feinen urfprunglichen Raturguftant, fo benust er auch feine Sabigfeiten, bie Speifen und bie Getraufe mit raffenben Bufagen ju verfeben und in geeigneter Beife vorzubereiten. Der Gaumentigel leitet ibn bierbei ale nachfter Beweggrund. Die llebereinstimmung aber, welche baufig bie Foderungen ber Inftinfte und bie bee Organismus barbieten. febrt auch in biefem Salle wieber. Die meiften Bemubungen ber Roche funft bienen gur Erleichterung ber Berbauung ber Rahrungemittel. Rur ein übermafiaes Etreben nach außerortentlichen Leiftungen fann bas Sauptgiel verfeblen und tie Befundbeit auf Roften bes Benuffes gefährben.

Die Bufase bilben bie einfachfte Berbefferungemeife. Der Buder, 449 ben wir auf Simbeeren ober Ertbeeren ftreuen, foll bie Pflangenfauren, welche biefe Fruchte enthalten, abftumpfen und ber Bein, mit bem mir fie überaiefien, ibre Dagenverbauung erleichtern. Die Bermifdung bes gaben Aufternfleifches mit Cifronenfaft, bas Calgen bee Rleifches, ber baringe. ber Sarbellen und anberer Geefifche, ter Gebrauch icarfer ober fauerer Berbindungen bei bem Genuß bes gaben ausgefochten ober geraucherten roben Gleifdes bat ben gleichen 3med. Die Effigfaure bes Effige fann bie Gaure bes Dagenfaftes unterftugen und bie Dagenichleimbaut gu boberer Thatigfeit anregen, ber Pfeffer, ber Genf und antere icarfe Gubftangen ben letteren 3med ausschlieflicher verfolgen.

Dande Bufage begieben fic auf tiefer liegente phyfiologifde Grunde. 450 Rur eine gemiffe eng eingeschloffene Grenze bes Umfages bietet ber Berbauung bie gunftigften Bebingungen bar. Schreiten bie Speifen in ibrer Gelbitgerfenung meiter fort, fo bat leicht ibre Berarbeitung tie icabliche ften Folgen. Das Rochfalg, bas wir fo baufig gebrauchen, erfullt jene Roberung am punttlichften. Es balt bas Fleifc auf ber notbigen Gtufe feiner Entmifdung gurud und liefert überbieß eine bestimmte Denge von Ratron, Die ber Draanismus fur feine Galle brauchen fann, Diefe Gigenicaften machen es nicht bloß ju einer ber beliebteften Burgen bes Menichen, fonbern auch ju einem paffenben Bufanmittel ber Rabrung ber Thiere, vorzuglich ber Pflangenfreffer. Somach gefalgenes Baffer macht bas Rleifd weicher und fomadhafter, ale bestillirtes Baffer. Gine ftarfe Rodialglofung bagegen bartet es, lagt aber nach Chevreul bie Bemufe nachgiebiger merben.

451 Die Beimifdung ber Dele ftust fic ebenfalls auf tiefere phyfiolos gifde Berbaltniffe. Es ift fein Bufall, bag wir ftartmeblreiche Daffen wie Rartoffeln, Brob, Reis und Deblfpeifen überhaupt, mit Butter ober Rett vermifcht vergebren. Der fabe Befdmad, ten biefe Rabrungsmittel für fic baben, liefe fic auch burd anbere Burgen entfernen. Die Unmejenbeit ber Dele erleichtert aber ben Uebergang ber Roblenbpbrate in Rett. Gie brauchen bann nicht unverfebrt mit bem Rotbe bavonzugeben ober unmittelbar au Roblenfaure und Baffer au verbrennen, fonbern tonnen in Rettgewebe, bas fich im Rorper abfest ober anberen 3meden bient, vermanbelt merben.

Das 8 o den mit Bolfer soll bie in beier Atissseit bei ich bei De batte bei vom ein beisem Serinbungen trennen. Die bierburd erholten Euppe') sann dann ohne Meiteres von dem Dinte aufgenommen werben. Erfest sie nur an Den Den Dinte aufgenommen werben. Erfest sie nur an Deinhesteit abgehet, so er nährt sie leichter und träftiger. Die gette, die in sie ausschmetzen, ger währen nich bief Bortheite Eie mußten, we wir später sehen werten, die besonderen nicht bief Bortheite Eie mußten, we wir später schen werten, die besonderen Existen, die bestadte zu den den der den der bestadte bestadt bestadt

Werken bie Nahrungsmittel burd bas Kochen mit Walfer leslicher 453 gemacht ober in leichter aufnembare Verfeinburgen vermanktel, fo geminnen oft auch die fiehen Rüchfände burch biefe Verbreitung. Phangen-gebilde, die schieften Rüchfände Samethe, in sich ist in eine greifere Ruchglebarer. Nange fleischarten ertangen auf diese Art eine größere Ruchglebafeit. Gerinnt bagsgan bas Einerig, bas sie entholten, in disperen Walfen, in wird der Rüchfand auf Kossen des Walfelen weit unterworfen der in Berühnung mit sharften reigenen Jusken, wie Senft, der unterworfen der in Berühnung mit sharften reigenen Jusken, wie Senft, der und der Berbaumgswege zu burchsegen. Die Gernge bes Zwechafissen ist Werbaumgswege zu burchsegen. Die Gernge bes Zwechafissen sie fürfigens bier wie das Rind-Riess der beite größten Aufmert-sienkteil überfeitigten werben, aus gin leicht bei der größten Aufmert-sienkteil überfeitigten werben, aus fin leicht bei der größten Aufmert-sienkteil überfeitigten werben aus genachte der größten Aufmert-sienkteil überfeitigten werben auch aus fie leicht bei der größten Aufmert-sienkteil über größten Aufmert-sienkteil über größten Aufmert-

Eine passend eingeleitete Selbsgeriegung ber Robrungsmittel biltet 454 bie haupftige ber Berbaum, Biele unterter finflichen Boderreitungen suchen schon beiefe Processe in den Speisen, och sie in den Körper gelangen, angurgen. Die schlen beiten pu diesen Joneck in Göbrung verset, halb angebrannt der mit empercunntischen Eossen bruchtraft. Das Baden bei Brotes, das Schworzen bes Steissber und bas Rauben bei Briefen ab bei Brotes, das Schworzen bes Steissber und bas Rauben bei Briefen der bei Brotes, das Schworzen bes Briefen und bas Rauben bei Briefen be

Der Sauertig und die heft, die jur Bereitung bes gegobrenen Protes bient, entbindet fchlenfaueres Gas als ferneres Erteungsbroduet der Stafte der bes Judeet. (§ 380.) Die einzelnen Belgienraume die fe Rhytungsmittele erzeugen sich auf biefe Weife. Ih es dann aufgegangen, so wirt es hierburg leichfer verkaulis. Das sogenante ungefauerte Brot, das biefer Selfhgrefeung in geringerem Grade unterliegt, wöberfeldt bader auch sie flätterem Mache ben Darmfoffen.

<sup>1)</sup> Gine Darftellung ber einzelnen Beränderungen, die bas Bereiten der Tleischsungen nach fich giebt, giebt Chevroul in den Nouvelles annales du museum d'histoire naturelle. Tome I Paris, 1832. 4, p. 239 — 309.

Batentin, Phofiel b. Menfden. ste Auft. 1.

Die demifden Beranderungen, Die bas Comoren, Braten ober Raudern nach fich giebt, find bie jest meniger befannt Die Durchbringung mit emporeumatifden Stoffen fount bie getredneten Cubfiangen por ber raideren Celbftzerfenung, Die fie fonft an ber Luft erleiten. Das abfichtlide Anbrennen ber mit Rett verfebenen Greifen traat mabriceinlich viel bagu bei, bie Berbauung ber Befammtmaffe gn erleichtern.

Ein Theil unferer funftliden Getrante, wie Raffe, Thee, Cho-455 colabe, bilbet bloge beige Aufguffe von aromatifden ober anderen Gubftangen, bie in boberer Barme gemiffe mobifchmedenbe ober mirffame Rorper an bie Gluffigfeit abgeben. Gegobrene Daffen bagegen, wie Bein, Bier, Branntwein und abnlice Difdungen, loden burd ben Beingeift und burd mande gemurgabnliche Rebenforper, Die fie enthalten. Der Geruch bes Beines rubrt nach ber Annahme ber Chemifer von eis ner eigenen Metherart, bem onantbfaueren Methplorpb, bie Burge bes Biere pon bem Gabrungegrabe bee Dalges und ben Bufanftoffen bes Sopfene ber. Der Beingeifigebalt ber vericiebenen, reinen ober perfalfcten Beine fdmantt ungefabr von 11,8 (meifer Champagner) bis 24.9 (Bortmein) Bolumenprocente. Das Bodbier 1) führt 3.92 und englis ides Ale 8.8%, Alfobol.

Gine ausführliche Darftellung ber verichiebenen Speifegulabe und Betrante finbet tich wieberum in Fr. Tiedemann, Physiologie. Bd. III. S. 228 - 359.

Entziehung ber Rabrung. - Gin gefunder ermachfener Denfc 456 fann faum langer, ale 21 Tage ohne alle Speife und Trant ausbalten. Die oft ergablten Beifpiele monates ober fabrelangen Sungerne beruben meift auf abfichtlicher Taufdung. Frauen und Dabden, Die an bofteriiden Beidmerben leiben, unterzieben fic biemeilen manden Unbequemlichfeiten, um fic ale Gegenftant bee Staunene ober bee Ditleibe geltent ju machen. Scheuen fie felbft bierbei nicht bie Schmergen, melde fünftliche Geichmure ober bas aubaltenbe Ginfteden pon Rabeln nach fic gieben, fo untermerfen fie fich um fo leichter bem mobifeilen Mittel bes icheinbaren Sungerne, um ibre eigenen 3mede ju erreichen ober ben 216ficten Unberer ju bienen.

457 Die pollfommene Entriebung ber Rabrungemittel belaftigt ben Ermachfenen weniger, wie Rinber ober febr alte Leute. Rraftiae Rrauen fonnen fie im Durchichnitt leichter, ale Danner ertragen. Storungen ber Berbauungemerfzeuge gwingen biemeilen ben Rranten. langere Beit ju bungern ober fich mit ben fleinften moglichen Mengen von Rabrung gu erhalten.

Rimmt ein Menich feine feften Speifen, befriedigt aber feinen Durft nach Belieben, fo fann er hierburd viel langere Beit fein Leben erbalten. Beifpiele, in benen bann erft ber Tob in 6 bie 8 Bochen erfolgte, geboren nicht zu ben Geltenbeiten. Gine Frau foll fogar 78 Tage lang Richts ale Baffer mit etwas Citronenfaft ju fich genommen baben.

<sup>1)</sup> C. Arndt, De cerevisiae praeparatione et usu, Vratislawiae, 1845. 8. pag. 24. Bergl. Tiedemann a s. O. S. 324.

Erhölt ber Benis feine Nahrungsmittel, se melbet fic anfange ber 455 Dunget in immer filmmisspere Beie. Diefte frigert fich abl zu bem Gefalbe von Nagen und Bennen im Nagen und gest in wahre Magen. Irampfe in nervenschwachen Perlonen ibter. Die Bejeirbe zum Effen ober Triffen verfätlt sich immer mehr. Die zunchmenne Bertredenung ber Oberfächen ber Mundrachenbiste macht ben Geheim, ber sie überzieht, zicher; bei Zehelle itteben leicher an einabert mu bewegen sich schwerer; est erzugt sich ein eigenes Gefähl von Naubigseit im Balle; anhaltende Sprechen und Gingen werben aus biefem Grunte unmöglich. Der üble Geruch bei Gliegen werben aus biefem Grunte unmöglich. Der üble Geruch bei Allegen werden aus biefem Grunte unmöglich. Der üble maffinat.

bat ber hunger feine größte bobe erreicht, fo finft bie Empfindung bee Gpeifebeburfniffes und fowindet oft ganglich, um nach einigen Stunben und oft erft am folgenden Tage mit erneuerter Beftigfeit wieberaufebren. Die Rolifichmergen und bie Gasentwidelung im Darme, Die baufig icon fruber vorbanden maren, treten gurud ober ericeinen nur in einzelnen periodifden Unfallen. Mande Meniden leiben an Ropfidmers, Erbrechen und Donmacht. Die Richtbefriedigung ber Bedurfniffe giebt fich in Unberen burd eine argerliche Gemutheftimmung fund. Der Rorper ermattet; bie geringften Bewegungen ftrengen in ungewohntem Grabe . an. Dabnt nicht ber Sunger ju beftig, fo melbet fic balb bie Reigung gum Schlafe, ber febe unangenebme Empfindung fur ben Mugenblid befeitigt und bie Musgaben bes Rorpers burch bie Rube fpart. Schwachegefühl verliert fich übrigene nicht immer fogleich nach bem Gffen. Sat ein Menich 24 Stunden gefaftet, mußten icon feine Rorperorgane einen betrachtlichen Theil bes unabweislichen Musfonderungeverluftes beden, fo fobert auch bie vollige Bieberberftellung eine gemiffe Dauer ber Berarbeitung ber von Reuem bargebotenen Stoffe. Berfonen, bie einen Tag fafteten und Abende nach Belieben agen, haben beehalb oft noch . nicht ihre gewöhnlichen Rrafte am folgenden Tage wiebererlangt. Dacht fic bie Entziehung ber Rabrung allgemeiner geltenb, fo er. 459

Birb ber Sunger noch nicht befriedigt, fo melbet er fich immer bef. 460 tiger. beidaftigt allein bas gange Denfen bee Leidenben und unterbrudt

461

alle anteren Triebe und jede Abnesjung, bie fich sent in tragterchten Berbatmissen gegen einzelne Gubfingten ur ertenen giebt. Der Wenschlicht nicht bioß seinen Magen mit Dingen, mie Erde oder Steine, bie ibu nicht nichten sonnen, oder verzehet organisse Erofft, mie Veder, bolg mut abnisse köpere, die er senh mit Recht perschaußer, sondern greift auch nach Gegensähnten, von benen ihn im gefunden Justente Erft und ander Nachten unstädelten. Sanne er sich nicht mit weberichen Geschesten wie Walussen der Retaten sätzigen, so verschauße er est nicht den Unter mit wert und der der der mit wie Walussen der Retaten sätzigen, so verschauße er est nicht den Unter der Angeben er bei geschen der Angeben er der ficht feinen auch bem Atme Keichsphäde, um sie zu verzehren und tedet sieht seinen Federnungssen, um besten Keiche zum Wahle zu benugen. Desse Ausbehrinde ber Leitenschaft der bedürfen bann nur eines fleinen Schrittes, um in Babnsinn ober in wöllig Gestiechsfowheit überzugeben.

Der Rorper magert inbeg in bochftem Grabe ab. Alles Fett, bis auf bas ber Mugenhöhle und ber Bangen, bas zu mechanifden 3weden unerläßlich ift, fdminbet babin. Die Mudfeln werben garter, murber und verlieren oft ibre bellrothe Farbung. Die Blutmenge und bie Rorper, warme follen fic nach ben Ungaben einzelner Forfcher gleichzeitig vermins bern. Der Bergichlag verlangfamt fich; ber Pule wird fleiner und leerer. . Alle Abionberungen vermindern fich und enthalten weniger Waffer, ale gemobulid. Die Berfpiration finft. Der uble Geruch und bie Barme bes Atheme nehmen eber ju, ale ab; ber Roth gebt feltener und in fparfameren Mengen bavon. Der Menich athmet raider und ungleich, rebet mit beiferer matter Stimme, gabnt baufig und fann fich faum noch bewegen ober fintt nach ben geringften Unftrengungen ermubet bin. Geine Sinne find reigbarer, ale gewöhnlich. Ginbrude mittleren Grabes fcmerjen icon und rufen oft Zaufdungen, wie wir fie in ber Fieberbige ober in Babufinnigen antreffen, bervor. Der Geift, ber im Unfange nur an bie Befriedigung bee Rabrungebedurfniffes bachte und in feinem Difmuthe manche ungewöhnliche Sandlungeweife anregte, verfinft immer mebr in Gleichgultigfeit. Gelbft ber Durft, ber noch befriger, ale ber Sunger qualte, fdweigt enblich in jenem apathifden Buftanbe. Der jest leifere und unrubigere Schlaf erquidt ben Ungludlichen nicht mebr. rereben und nicht felten fowache Rrampfe begleiten enblich bas allmablige Bertofden ber lebeneffamme, bie feine Speifung von außen empfanat und nicht mehr ihren Unterbalt in bem Dragniemus felbft finben fann.

402 Löft man Sugethiere der Bögel verbungern, so sowietet ihre Reigen sow man be mit der Die sie fed abgetheten Leichen bei figen so wenig gett als möglich und haben meift blasser und mieber Musselfin. Der gelmmengezogene Wogen sicht nur venig Schiem dere Obalte. Der oft verengte Darm enthölt einzelne halbweiche getbliche Breimassen abspretchei fin all fein und werft. Ders um Geschien der minnern Köpertpelie sind sien und werd. Ders um Geschie sehen wenig Blut, die Cangabern degen mehr tymphe ein. Alle schregebilbe wereten noch seichlich ven Woselnstell, werden untertiegen sond

ben Birfungen ber Saulnig.

Es ift noch nicht ermittelt, wie lange bas leben dauert, wenn alle 463 Baffert un fabr mangelt, ber Grung beilig angesterdenter Greifen bar gegen gestaltet ift. Da ber Fruchtigleitserjag ein bringenberes Bedürfnis, als bie Jafübe fester Etosse bietet, se tritt dann mahrscheinlich ber Zob frührer in, als wenn biehe Abbrungsmittel serwigert. Gertante aber genommen werten. Ih nur ber Wenigh, wie beise auf bem offinen Werer vorfomment, auf ben Gennis suttrederer Septien angewielen, so gebt er ebenschlist nach fangerer zeit zu Grunde. Die fendhigfeit, bie seine Rahpung emstollt, reicht nicht bie eine Rahpung emstollt, reich nicht bie eine Rahpung enstollt, werden aus der eine Rahpung erforten, baß bieser Justanb länger als 14 Tage aus gedollten werden fann.

Der Durß qualit dann ben Darbenben in böchem Grube und zicht 463 alle (som fielber endhiente liebeffaber anch ift.). Die Gebieb ber Mennbradenhöle vertrednen immer mehr, entginden sich enhich meh geben bie weilen seibig in Brand über. Das Schluden, Sperchen und Singen wird immer beispreutiger, die Alfsemberegung raticher und unregelmäßiger, der Alfbem schlie beispreutiger, die Alssemberegung raticher und beiher und der Jahren schlieben bei Beispreutiger der Alle bei Beispreutiger. Der Alle bei deutert im Allange barte und wasseranden, Beispreutiger und liedet später an anhaltender Berliegung. Die Anselfen, die Sinken und das Gebien werden in der Toch gein in ähnlicher Beisie, wie bei Berhungernben ergriffen, die endlich der Toch das ballig erunattete Veden absieß.

Saugethiere, wie Junde und Pfrede, die auf solche Art zu Grunde 465 gegangen, liestetten den Beneie, das jinde erst der Seilsand der Kebnsthäfteiten die vollsommen Bettrodnung der Organe adwaretet. Das Bauchfell und die Geleinshaut der erften Bertauungswege zeigte halbg Ertigeitungen fere Entzibung oder selche des Brunkes. Das But, die Galle, der Darn und sogar die seitenen Köperriptile sührten weniger Wasser der großpilig. Die seinsten Gabe bei der Bart der

Ethalten sich Menschen ober Thiere burch Rahrungsmittel, die nicht 406 ipte nothwendigen Körperausgaben beden sonnen, ober führt eine unvollfommen Berdaung ober Endfarung gibe un gleichen Ergehnis, so gehen sie an ahnlichen Erscheitungern, mie Berbungerte zu Grunde und stehen, wei man sich anderinde, an Inanition. Der unpassende felga bes Berloren sichte nur die 3eit der Kedenvernichtung hinaus oder bedingt eingelne Redeuerschausgen, die nicht bei volltemmener Rahrungsentziebung aufruteren blecen.

Wird ein Dund mit Hettmassen gesüttert, so nimmt er die reichlichen 467 Detmengen in seine Bula auf und scheelte den Theil versichten, den der eine geathmete Sauerssess auf eine Bereichen fann, in das Zeligenede der Dre gane ab. Während aber das Thier setter wird, müssen siehen Wuselen und andere stischlicher Geeilbe den nötigigen Stickspositeckarf beden. Der Körper nimmt zwar an lumsan zu. Allein die Krässe ermatten nicht derso versieger, die wesenstische der die ferngan besteht. möglichften Wiberftanbes überichritten haben. Da ein Theil bes fiettes im Abrer rangig wird, so verbreitet bie Ausbunftung biefer Geichopfe einen unangenehmen Geruch, ber fie bisweilen icon von fern fenntlich macht.

468 Eine ungwedmäßige und einseitige Ernahrung mit flidftoffbaltigen ober ftidftofflosen Speifen, wie mit gaferftoff, Gallerte, Starte, Buder und abnlichen Berbindungen gebrt ebenfalle nach furgerer ober langerer Beit ab. Rebit es an ben Mitteln gur Bereitung ber Roblenfaure, fo wird alles ju Gebote ftebenbe Rett angegriffen. Mangelt biefes, fo merten auch flidftoffreiche Bebilbe ju bem gleichen 3mede vermanbt. Bollte man aber fo viel Broteinforper in ben Dragnismus einführen, bag baburch aller Roblenftoff, ber jur Roblenfaurebilbung nothig ift, gebedt murbe, fo überfteigt biefes bie Rrafte ber Berbauungewertzeuge. Gie fonnen nicht fo viel verarbeiten, bas Blut ift nicht im Stanbe, folde Mengen auf ein Dal umgufegen, bag aller überfluffige Stidftoff ale barnftoff abgeichieben wird. Gimeif, Raferftoff und Ballerte, Die obne Rett ansichliefelich ale Rabrung bienen, untergraben bann eben fo gut bae leben, wie ftidftofflofe Rorper, bie einen ber Sauptftoffe ber unerläftlichen Rorpers ausgaben unberudfichtigt laffen.

469 Die Blutmaffe icheint fich in folden Sallen wefentlich zu andern. Schiecht genahrte Menigen erhalten ein bliefe, frantes Aussichen, werben zu Schiemfalfen, Bullerfunden, Gelchwürsbildungen und stodutifger Jertfegung geneigt und fieden nicht felten an inneren Bereiterungen bahin. hunte, bie nichte als Juder zur Robrume gerbatten, leiten bieweilen an Entgändung und Bereiterung ber Bindebaut, einer Erscheinung, welche in ber Regel auch bie Jertferung mancher Nervengebilte, wie bes breiger febritten ober best obereiten absoliteiteles bei simpulifichen Nerven begleitet.

700 Goll wieter ber Gesundheitespuland burch die Berabrichung geeigneter Nahrung bergestellt werden, so tarf man nur mit stienen Mengan beginnen und erst allmählig die Massen, die nan dem Organissmus durbietet, erhößen. Sat der Körper eine Zeit lang alle Nahrung vermisst ober
nur ungureichende Speisen meglangen, so wirt zieter pleisische Uedergang
das matte Maderwert in Unordnung beingen. Leicht verdausige, aber iehr
nahrungeberettense un iberer füberen Sobie unrüdussischer

Die Entziehung ber Speifen ift eines ber griften biltetifden Mittel, bie bem Artztju Gebote freben. Gie birtet ben träftigfen Bundesgenoffen aufer prattifden Methoben, bie fich in Richtetbun gefallen ober, mie bie Somdopathie, ihre Janger und bie ver trauensoulen Laien mit bem Scheine ber Berabrichung ist feiner Gaben taufen. Der Inflintif fehriek sich ein Krantfeiren beschabtlicht vor. Go befin auch

Die Sungertur bient haufig, eine andere Richtung ben Korperthatigteiten gu verlichen. 3chet bier ber Dranismus aus feiner eigenen Mafir, jo nimmt er bismeilen frembatfig und unpaffende Gloffe auf und bermenbet fie für feine Ausschauen. Be-

febmille finnen isc auf beim Wege verfiniern und algemeine Loben, wie Luffende, Erropheischigerein vor hattnadige Ausschlage heffen. Der Erbezauf von Mezial proparaten, verzisjisch von Queefilder, von die Menne ebs auszeinverten Speicket vererröbert, unterflust denn of the Ernferrung ber ungeschen Berkeitungen, um besjän flickt zugelich die Berbefferung, weicher der von ihnen befreite Organismus von felbst eintleitet.

Die von ben Alten haufig angewandten Durftburen werden jest mit Unrecht weniger in Gebruuch gezogen. Gie buriten nicht felten bie Seinerinde, Die mir bei Balferjuchten ober anberen unpalfenben Ablagerungen vornehmen, forbern. Runftliche Balferentierungen burch hartreibenbe, ichweisertrgenbe ober abführenbe Mittel fieben mit

mer noch neben ihr gu Gebote.

Soil bie fortbauerne Entziebung bes nothwendigen Unterhaltes fegenreich wirten, for Migfenung, Gemille kraft bes Organismus vorumseinen bennen, berfonen, bie gu Abgierung, Gemindhaft und sollnichen reinen genigt fine, unterliegen bisweifen feiden Berinden eber erholen ich in ber Folge so unvollenmen, bas fie nur noch mit Muhr eine Bit lang ihr beten erholen wir.

Uebermäßige Rahrungsaufnahme. — Da fich ber Magen al'i gleich einme einfigen Behliefter in betrattentem Ende ausgebehenn vermag, so fann ibn die Unmäßigfeit mit einer weit größeren Menge von Rahrungshoffen, als nötig ift, überladen. Die gulung weit nur fehre felten is lange fortgleigt, dab ber Magen berhet ober von der Spreifer ober end ber Egentlen ber der Ere Grieben ber bei übermäßige Spannung besiehen veranged, ber Wichenab, ben er ber Einafpungsebräfteit bes Burchfelles entgegeniegt, und ber Drud, mit bem er seine Nachbareingeweite beläßigt, mahnen ben Menschen Mathoren. Die Celtsfisift bes Erberchens verpütet überdigt, mahne ben Menschen durchte bet allegareigen Musbrung.

Bat ber Dagen ju viel aufgenommen, fo treibt er bie Dberbauch- 472 gegend auf, erzeugt bas Gefühl von Bolle und Drud und beidranft alle irgent tieferen Ginathmungebewegungen. Der Deufch fann bann nicht recht fingen, foreien ober laufen und ift in figenber nach vorn gebogener Stellung beengt. Die unvollftanbigere Rullung ber Lungen befchrantt bie Ummanblung bes Blutes und anbert feicht ben Berg- und ben Bulefchlag. Einzelne Gafe ober felbft fleine Mengen von fluffigeren Stoffen entleeren fich burd Mufftogen. Der Rorper wird matter, jum Schlafe geneigter; es erzeugen fich leicht regelwibrige Blutanbaufungen in bem Gebirn ober ten Lungen. Perfonen, bie biergu geneigt find, fonnen baber in folden Buftanben von Schlagfluß ober Blutflurg befallen merben. Entlebigt fic nicht ber Dagen feines Ueberiduffes burd Erbrechen ober bat er nicht Rraft genug, Die Gefammtmaffe ber eingeführten Speifen gu bemaltigen. fo wird er verborben. Es erzeugt fich eine Inbigeftion ober ein Gaftriciomus, ber balb gu ber Bobe eines gaftrifchen Fiebers fleigen faun. Die lederen Romer nahmen baber Brechmittel in ber Ditte ihrer Dablgeiten. Die beutige Rochfunft fucht bem Dagen burd icharfe fauere ober gemurzbafte Bufabe, burch anregenbe Beine ober meingeiftbaltige Getrante anderer Art au Silfe au fommen.

Ift der Berdauungsproces durch Diablichter gestört worden, so beiegt sich die Bunge. Der Menich vertiert dem Appetit, hat einen bitteren Geschmad im Munde, finder Allieben aus der genicht, fabe und einformig, leidet an Aussissen, Erken, Kostt und Durch.

fall, fiblt fich matt und abgeichtagen, und verfällt nicht feiten in ein Fieber, bas fich in midigen Grenne halten ober bie ebesten Draane von Wachen bie indezen Grenne von der erfichenden Reantbeiten geneiat, so vermag ein Bulteiber ein Wechfeinder, ein Mersenfieber, einen Anfall von eurepäische ober alleitiger Golera und von Aufne nach fich gestenden.

473 Der Bufant ber Berbaumgewertgeuge bestimmt natürlich bie Menge und bie Beichaffenheit ber Speisen, die ein Menich vertragen tann. Die natürliche Antage und die Gemohnbeit bilben bier zwei Grundverhaltuisse,

welche bie Aufstellung allgemeiner Rormen binbern.

Die Bangfein ber verfeijebenen Freifigierten, die Schie berrger ? um bon Bibra ? geffeiret beben, finnen moch feinem sicheren Mundisspaust ireieren. Defellen mit und die Mengen, welche diefe Forscher für die untdeisige Freifigher, die Gefelle umb bie Meren, das feische Grunde, das Art umd das Maller gefunden daben, judammen, fo fann und ein einigker Uleverbief der Indemmerthe leberen, das feiner berfeifen vom Uerbauffeitrigspaus der einzehen Mohampsolithet entfighet. Ge ergielet fich biernach:

|             | Procentige Menge con |                                                          |                      |       |                |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------|
| Bleifcart.  | Baffer.              | Unlöslis<br>dem Fafet:<br>ftoff,<br>Gefaße u.<br>Rerven. | Libelidem<br>Eineiß. | Felt. | Beobachter.    |
| Kath        | 79,7 - 78,2          | 15-16,2                                                  | 3,2-26               | -     | Chlofiberger.  |
| Desgleichen | 78,06<br>77,5        | 14,94                                                    | 1,29                 |       | o. Bibra.      |
| Desaleiden  | 77,60                | 15,43                                                    | 1,99                 | _     | p. Bibra.      |
| Sowein      | 78,3                 | 16,8                                                     | 2.4                  | -     | Schlofiberger. |
| Reb         | 78,3                 | 18,0                                                     | 2,4                  |       | Derfelbe.      |
| Desgleichen | 74,63                | 16,81                                                    | 1,94                 | 1,3   | p. Bibra.      |
| oubn        | 77,3                 | 16,5                                                     | 3,0                  | -     | Schiofiberger. |
| Eaube       | 76,0                 | 17,0                                                     | 4,5                  | _     | Derfelbe.      |
| Desgleichen | 74,23 —              | 12,80                                                    | 1,10 —               | 2,86  | p. Bibra.      |
| Frosco      | 80,43                | 11,67                                                    | 1,86                 | 0,10  | Derfelbe,      |
| Karpfen     | 79,78                | 11,31                                                    | 2,35                 | 1,11  | Derfeibe.      |

J. E. Schlossberger, Vergleichende chemische Untersuchungen über das Fleisch verschiedener Thiere. Tübingen, 1840. 8. S. 5-55.

J. F. Heller's Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie. Wien, 1846. S. S. 72 — 83.

Das in Leim vermandetbare Beligemebe ift bierbei oft gu bem Faferftoff und ber Farbeftoff ber Musteln gu bem Gimeiß gerechnet.

Sübet nur an Gertauf teine schölichen Stoffe, so wird sein aber 474 mabre und verläßt von sier and beilag Ruffliget gent leicht in But über und verläßt von sier and ben Retper auf ben Wegen der Ausdumstung, bes Darnes und bidweilen auch des Edweißes. Wird der Woffe ber Wagen in unsprung genommen, so ist es und bei leberfüllung der bei Woffe ber feften Rörper, die dem Tranke beigemischt sind oder erft aus ihm durch ben Magnessel niedergischagen werben. Das Erberchen antieret auch bier busfig de Uletraftlisse. Aufen aber tei flieden Erfest schlichte Zolgen bervor, so gleichen biefe in jeder Sinist ben Rachtpeilen, welche seite

Ainte ein Thier wei, jo fleit bald der Balferghalt eines Bluttes. Diefe entbiet nach E. D. Chipte 1844, Balfer in einem Defen, der Prefe im Eall und die Oreitait erhalten batte. Biede dem des Eber 22 Etunden son fällige Pahrtung, jo fant der Werte und 1754, Ein zweiter Fall der Utter gage in nächernen Ballander 1834, und nach dem Trinfen Salft, "E. Es unteringt daum einem Beneich, daß der Schwantungen nach jang der mischen Unterfisieder erreichen

Die Anter filds weift ben Menigen auf zusammegeiestere Getränke 475 an. Seit leifert ihm fah intigmbe beildlires Basfler, doch som obe ichmeckt und bei langerem Genuffe elethoft wird. Die verschiedenen Arten von pfanzlicher eber sherischer Mild faud bestungen, in denne Jett in mitrossprichen Teopien versche ib. Anter nabstiriche Soller, wiche ber Menigk zu seinem Rugen verwendet, enthalten immer seite körper chemisch genaben. Die die Erste fünd iben bulling medanisch bestiemen.

Der Gaumentigel verführt bier duffg auf Wahl foattider Julige. 476 Raffe und Dere expolten ihren Berth burch fleine Gaben giftiger Etoffe, bie bas Arevensischem erigen. Das greße Deer ber gegehrenn Gerdalte bietet nur ale Eriag siener vielen Nachhreite bie verübergebende Annehmischeit ber fünstigen, bard der Den Beingeit bediagen Michaugen fonell über-winden, gebraucht er sie sogar nicht selten Wiegen wie fonell über-winden, gebraucht er sie sogar nicht selten wie siemen Ausen, fo läßt ihn bech bald ber anhaltende umd übermäßige Genuß solcher Glüffigleiten bas hinschem. Er erfaust bie Befriedigung einer der nichteiten Begierben mit ber Gleicung ber eteffen Merstegue. Denn bas Arevenspfrem, das ben Reich des Gangen vermittelt, unterliegt anch am meisten bessen hier bei flein nachtzeistam Mirtunaus

Den Kaffe und ber Thec enthalten eigen Lörer, das Kaffen und das Lein, der einander völlig in ihren einemateansandeifigen Pokandbeien gelichen leiden. Die geichen ich durch ist der gefest Erchaft aus und ishern 26,12 des 22,26%, deifer Eublang. Aller der Jamels desigt beratenda aufsern Wengen (ch.73%), de ist feiden nicht mahrickeinlich, das dieses die vorzäglichen Wirtungen des Kaffe ober der Leve ausschlichtig bedienz.

Baben ') bemühte fich, die nahrenden Eigenschaften des guten Kaffe von chemiichem Standpuntte herroraubeden. Nimmt man 100 Orm. beffelben auf 1 Litte Wasfer, so find nach ihm 20 Orm. nahrender Berbindungen in der Abbodung enthalten. 20 Orm. Thee nitt 1 Litte Wasser ausgegoffen, geben nach Pelig of nur ein Prittel be-

<sup>1)</sup> Payen l'Institut. 1846, Nro. 644, p. 150, 151,

festen Midstantes und taum die Saiste Sichtligen. Deutt mus ich 3, Litre bes dere ernshaften Aufenquisfen mit 7 Eury Wilch und 70 Mem Bacter verhamten, ib bet man bann nach Varen 1843, Elm., feiter Käpere, und paux 1933 Sichtligef und die Underige Saise, feiter um Baufer. Deiter Werter geher verfällnämisch, aus Genfeldache ber diesen Walfe und das Dereiche des Sichtligen er erkfallnämisch, aus Geneilige Masaben der Art einem jeden dem ichte dere Sichtligen der Ziehrichtigen. Ehrmiste Aufen Jahren ber feit einem jeden dem ichtligen der Richtligkung mit "Den die Archaum ister, ball ber aufer Aus der nicht der eine Aufen dem über der eine Bereichtigen der Line der einem Genahen der der einstidien Gewald beifelber erholten der

Wird die Angelein bei Anfraktodung im Uckermaus genoffen, se kam fie nicht tiest die Berbaumg fleben, spiener aus des Geiern reigne ober vom Uckerspanung ermiden. Wenschen, die an Butandraun nach een Sopie eber der Laugen lieben, meiten sie eben dau. Ein beistigt aber aus der meisten der mach Krite non Sopischmers, und entirert den Auslich, sem Weingriff, Diem und dhaide Giffer ernanfalt plekrauften der Auslich, sem Wausspien, Er feldfällt einfert den Wogen, der nicht die der die fleche fleche flechen die fleche fleche flechen die flechen, wenn sie eine Alfe Tede um Weind zu fied flechen bekennt bei der die flechen die flechen von die flechen die flechen der fleche flechen von die flechen die flechen von die flechen die flechen der flechen die flechen die flechen die flechen der flechen die flechen der flechen die flechen

Ortnitt, mie Wein, Bier, Benn nien, Rum, fir al und anbern Michaus ber filt beimiden sermige inter Ultvelegebatet. Der Wirtum andellt aber nach ber Urt ihrer Busimmensquag. Eind bie belonsturerieden allem Champagerarten ab vertraufte bienfetter ern, ist erfagt im Raufe De Cempat ber Dichterfet in so best Gretz an filt. Er ergelt etze is sacht, als er gefemmen, und buiterlikt traust bestimmter und den der erfeighter bestim ergelt der hier bei Berte bei bei Berte Berte

Die geodberen Geträufe erräheten im Mügemienn guers die Butteriumung nach wir Gem Ochrin und nach anderen einem Gungeneiten. Das Griftet röbet füh, die Musyn merben ichbalter, das Griefun, mit der ohne Mügemeine. Das Griftet fröbet füh, die Musyn einer State bei der Gestellen der Griefen der Griefen aus lätt fich in geringerem Grabe berüh der im entgegenöhrtenten Griefern absgerent, und lätt fich in geringerem Grabe berüh der dem entgegenöhrten Griefern absgerent, und lätt fich in geringer der Griefern absgerent wir gestellt der der Griefen kannt der Griefen der Griefen

Bruferungen bes Maufers aus Berfeiderberbeit ber verfinischen Mitagen. Der Eine ist kerspilleft um ficig, freut fie der Druns, beitelt ernaußehrten der Berauflaffen, bill um biet dem Urfach, prakt aus lerere Cintriet um gefüllt fich in langen, nugugimmenhingenben Peten um berem Bortzettiging. Ein Anderer wird hill, verfihmet, dieste um beriet ties eingelichter vor läderlicher Gründe megen. Ein Dritter immt erfeinnungen, die in foll mit geberbert, aus Berfeisungen auf, must freifflicht um verfichmat nicht in feinem Maungte ben Wig per Talet. Wieter trauen file Arfaltungen zum zu, berm in sicht gemachten fab, und zu mechen bie die alle mit michter zugen auf, berm in sicht gemachten fab, und zu melbe bie die alle mit michter labe guriefbilt, manches ausführter Wagspftlich aber auch betenftlich macht, fellet nicht mehr ber untwicklich maches ausführteren.

Die erfückereiten tiererichen flichen verrathen inde die Auftraum erb Organis.

Die Körzemstum erhöht für, im Bangen merben einde, nich gegen fewiger und Erbeiten. Die Mustellen guden fewiger und Erbeiter. Die Mustellen guden feicher und einfehr und bei die bisweiten von einde an wen Aufgeneieren, nen Tuppen vor eine Griefer und befräger; die genöftworfen flicker, die geintleteren Schäagebern lopfen zeicher und beiträger; die anerschwoffensen Beneite treiten die Greichen der die Beneite freis die feine geschlichen Greiche der die geschliche geschlichen der die geschliche geschlichen der die geschliche der die geschliche der die geschliche geschliche der die geschliche der

Sprache rafcher und geläufiger. Die Saut bunftet mehr aus; Someiftropfen begeichnen bald bie Bergroßerung ihrer Thatigfeit und bie reigenbe Birtung ber eingeführten Gluffigteitemaffen. Das gange Rabermert bes Dragnismus arbeitet raider auf Roften ber

nachfolgenben Ericopfuna.

Greift ber Raufd tiefer ein , fo erzeugt ber Blutanbrang nach bem Ropfe Schwin-bei und Ginuedtaufdungen. Der Menich faßt bie außeren Bilber unrichtig auf, beutet fie nach feinen inneren Buftanben und traumt gemiffermaagen im Bachen. Der Schwinbel macht ben Bang unficher und ruft bie ungwedmaßigften Bewegungeverbinbungen berbor. Der Betruntene Allt baber im Unfange am leichteften, mo bas Beben einige Hufmertfamteit fobert, auf ber Ereppe, auf einer abichuffigen Bahn; er flost fic an einem im Wege liegenben Stein, an einem baneben befindlichen Baum ober ber Mauer eines Saufes; er tann endlich nicht mehr fein Gleichgewicht bei bem Stehen auf ebenem Boben erhalten. Da auch Die Bunge feinem Willen weniger geborcht, fo wird feine Sprache fallenber. Babrent bie tatte Luft bie Berbrennung maßiger Mengen pon Weingeift begunfligt, erhobt bie Barme bie burch großere Altobotmaffen erzeugte Eruntenbeit. Gie tritt baber in marmeren Rlimaten beftiger bervor-

Die funftliche Aufregung hat balb eine großere Abipannung gur Folge. Die icon ermabnten unrichtigen Gegenbewegungen bes Korpers und Die Labmung ber Bunge führ ren au biefer ameiten Reihe von Ericheinungen über. Der Denich verliert feine Ener-Meufere Reize tonnen ihn gwar noch augenblidlich anregen; allein bas Feuer verglimmt auf ber Stelle, und jeber Berfuch, es ju unterhalten, icheitert an bem Unvermogen ber abgefpannten Bertzeuge. Beleidigungen, Stofe und anbere Ungriffe merben jest rubig ertragen ober mit ohnmächtigen, balb verhallenben Gegenwirtungen beantwortet. Das Schicklichkeitegefühl geht ganglich vertoren. Biert biefes fonft por Allem bas weibliche Beichlecht, fo wird beshalb bas truntene Weib miberlicher, als ber feinem Lafter ergebene Dann. Schlaf und Wachen tampfen mit einander. Die lallende Sprache, Die Umnebelung ber Ginne und Die Schmache ber Dustein hindert jebe lebhafte Wirtung nach Hugen und Die Aufregung bes Behirns jede Fortbauer ber Rube. Diefe Schmam tung erhalt fich, bie bie Ermattung bas Uebergewicht gewinnt und ein fefter ober pon ichredenben Eraumen unterbrochener Schlaf ben Sturm beruhigt und neue Rrafte jamineit.

Die Abivannung, Die jenen zweiten Act ber Eruntenheit begleitet, anbert bas Meu-Bere bee Menichen. Gein Muge mirb matt, farr und verliert noch an Ausbrud burch ben ichlaffen Buftand ber Mugenliber. Geine Saut erblaft. Derg und Bulbichlag merben rubiger und bie Athembewegungen langfamer. Gingeine tiefe Athemguge und nicht felten Schleimraffein, Rauspern ober Suften unterbrechen bisweiten Die Stille, Die jest auftritt. Denn bie fortmabrenbe Berbunftung bes Altohols aus bem gungenblute reist bie Athmungemertzeuge und erhobt beren Schleimabionberung. Die außere Saut mirb talter und bebectt fich biemeilen mit Hebrigem Schweiße. Das gange Bilb erinnert in bem Grabe an bie Ericheinungen bes Tobestampfes, bag Bermechfelungen bei oberflächlie der Untersuchung moglich merben. Der Tob fann übrigens auch jest auf bem Wege

bes Schlagfluffes ober ber gungenlabinung ju Stanbe fommen.

Die beiben naturlichen Seilmittel bes Raufdes, bas Erbrechen und ber Schlaf. bilben nothwendige Folgen ber Reigung ober ber Abfpannung bes Behirns, Die ber Beingeift fetbit verantagt. Ruht ber Denich aus, fo verbunftet inbeg ber Ueberichuß bes Beingeiftes ober wird burch feinen ferneren Umfan unfcablich gemacht. Das Rervenfoftem, bas fich nicht mehr nach außen bin anguftrengen braucht, findet fein regelrechtes Mittelmaaß burd Sammlung wieber. Erwacht ber Eruntene, fo fann er gwar pon Reuem feine geiftigen Rraite gebrauchen, allein Gingenommenbeit bes Ropfes, Unfuft gur Arbeit, Berbrieflichfeit, Difmuth über ben begangenen Erces, Appetitiofigfeit, Bungenbelag, Schleimauftanbe ber erften Wege, Rollern im Unterleibe und felbft Durchfall, alle gemeine Schmache und leichte Ermubung bemeifen bie noch fortbeitebenbe feifere Storung bee Gleichgewichts. Der maßige Denich übermindet balb biefe Rachtheile; ber Eruntenboto bagegen behalt manche von ihnen fur immer gurud und legt bierbnich ben Grund ju feinem obligen Untergange.

Die ebeiften Gabigteiten leiben baufig bierbei gerabe am meiften. Starte Biertrinter werben aufgeichwemmt, fett, trage und bumm. Weinfaufer tonnen gwar fanger ihre Beiftestraft behalten; fie verlieren aber auch endlich bie frubere Scharfe und Beweglichfeit bee Dentene und Die Energie und Bebarnichteit bes Charaftere. Die Bunge ift beffanbig belegt; Uebelfeit und Erbrechen tommen leichter als fonft jum Borfchein. Der Uppetit fintt, je mehr bie Begierbe nach geiftigen Getranten gunimmt. Der Eruntenboth riecht beftanbig nach Bein ober Branntmein. Gein Dagen ift perichteimt; er entartet mit ber Beit und fann fetoft frebfigen Berftorungen unterliegen. Der gur Bewohnheit geworbene Blutanbrang nach bem Ropfe erweitert viele Befage; ihr Blut flieft bann lange famer und erhalt eine piplettblaue Farbe. Diefe frantbaften Beranberungen geben fic icon außertich an Stellen, bie eine nur bunne Sautbebedung befigen, auffallenb funb. Die Lippen, einzelne Begenben ber Rafe ober ber Ohren erhalten einen blauliden Um frich; Die fleineren erweiterten Befage treten mit ihren Schlangelungen beutlicher hervor; Die Wangen befommen bleibenbe rothe Gleden und ber grofite Theil ber Wefichtebaut erbatt Finnen, Miteffer und anbere franthafte Bilbungen. Leberbeichmerben und Sa. morrhoidalleiben bilben ben Musbrud ber gleichen Birfungen im Unterleibe. Schleimfluffe ber Munbradenhobte, ber Lungen, ber Blafe und ber Sarnrohre, Die haufig noch burch bie gleichzeitigen geichtechtlichen Musichmeifungen begunftigt merben, vergrößern bie Reihe tleiner Leiben, Die fich in bem Korper bes Eruntenbolbes einniften. Die Mugen triefen feicht, Die Mugenlieber merben roth und entgundet; fcmarger ober grauer Staar erreichen eher ihre großte Sobe, wenn irgend Rejgung baju porbanben ift. Rarben brechen ofter auf; atte Befchmure beiten feltener; ber gange Rorper mirb ichmammigter, aufgebunfener; ce fenen fich Waffererguffe in bem Beligewebe ober ben inneren feroient Soblen ab. Die Stimme wird rauh, tief und unficher; ihr fruberer melobifcher Rlang macht unangenehmen Conen Plan. Mue Bewegungen verlieren ihre Bunttlichteit; bas Bittern ber Sante erichwert bas Coreiben ober Beidnen und ber nachlaffige, ichleppenbe ober mantenbe Bang verrath icon auf ben erften Blid bie Urfache bes Leibens. Die Ginne flumpfen fich ab, Die Lebhaftigfeit bes Beiftes verliert fich immer mehr und mehr bas Bebachtniß fdmadt fic nach und nach: alle ebleren Gefühle ber Liebe, Die Unbanglichteit an bas Coone und Die Begeifterung fur bas Bahre und Große ermattet mit bem Uebergewicht ber finntichen Begierben. Gelbit Die Reigung ju fonft angenehmen Beidaftigungen tritt in ben Dintergrund. Dichtethun ober ein unbeftanbiges und flaches Die geringften Beburiniffe befriedigendes Ereiben fullt Die Bwifchengeit, Die bas Erinten übrig tant, aus.

Der Organismus unterliegt biefen Einftuffen um so eber, je junger und garter er ift. Der Benuß bes Branntweine raft baber Ainber am leichteften hinmeg ober macht fie für immer fraftles, frachtlich ober blobifingia.

Da jeter, eine einerer Beit fortuefente Beig ablumpte, fo geben bauft bie Tritter gu immer fahrtern gefinden Michangen über. Die gerfein and Benanttenen, Weingnif Erber, Soffmannichen Teopien, Gun be Gelonge um feith in Eingefällen un verdünnter Gemeire der Gudrerführer. Der fauter filtere vollert Beiter Berichter Beiter Gudrerführer. Der fauter filtere voller Beiter Berichter Beiter Gudrerführer. Der fauter filtere beiter Berichter mit gericht geweite gemein gu Grunde fichten mirben.

Das Gehirn ift in ben Leichen von Aruntenbolten mit bunteiem Bulte überfüttt; eine Sobien werben von reinem ober bintigen Walfer übermaßig aufgebehn. Erweiter ung bei Sezens, Werfthögerungen ber Riupen und ber Schapebern, Emphejem ber Lungen, Behte ber Leber, Berichwarungen ber Bulge, Beitin, Geneituten ber Jarnebber, Perbeftrungen ner Bonfelertreitu und abhilde fentartungen bieben bie Bangen ber Mus-

ichweifungen bes Trunkes und ber Liebe. Der Alfoholgeruch, weicher ben gangen Körper burcheringt, giebt fich oft am beutlichsten nach ber Deffnung einer Körperhöhle und vorglassich bes Schabels ju erkennen.

Die Fortyfiangungeverbaltniffe follen fich baufig in Folge ber Truntfucht andern. Manche Cauler merben impotent; andere leiben eher an untreimilligen Cameneraulfen. Baren Die Eltern mabrend be Beifoldeide trunten, fo follen bierelien erliertifiche, bibbin-

nige ober cretinartige Kinder erjeugt merben.

Gin ungludlider Erieb führt noch ben Meniden ju bem Genuffe anderer nartotis iden Gubftangen. Das Dpiumrauchen, bas jum Theil fürchterlichere Folgen, ale bas Branntweintrinten nach fich giebt, lodt burch bie Reigung und bie sabiere Misjannung bes Gebiren. Minagerung, Musserlichmache, Ginnestäuschungen, Sierbeit ber Bicker, eine absobenbe geitige Apathie und ein bumpfe Britten nach Erneurung bei gerte. renden Genuffes begleiten bier ben Ungilleflichen bis ju feinem Cobe. Der Caumelpfeffer bient in gleicher Art ben Bewohnern ber Gubieeinsein und ber Fliegenichmamm ben Ramtichabalen. Die Blatter von Erythroxylon Coen, Die in Beru abmedieind mit foblenfquerem Ralt gefaut merten, bilben ebenfalls nach einigen Ungaben eine nartotifche Reigmaffe, nach einer anderen minder mabricheinlichen Unfict bagegen eine Urt von Rabe rungefubstang '). Manche Stamme Cibiriens zeigen am Beften, wie febr ber Erieb gu folden Genuffen jebe andere Rudficht übermindet. Die Reicheren bereiten fich eine ber raufdenbe Dilaabfodung (Muchumor). Da fich aber bie armeren Riaffen ben Benuß nicht verschaffen tonnen, fo trinten fie ben Urin ber Bemittelteren, um fich an ben auf Diefem Wege abgeführten Gifthoffen ju erfreuen. ") Das Tabatrauchen bes civilifirten Menichen ift nur ein milber Musbruct berfelben Richtung. Der geringe Grab von Etel und Die Spuren ber Rartotifation, Die feine Berbrennungsproducte erzeugen, reigen bier eben fo, wie ber Branntmein ober bas Opium. Das Tabaffauen foll fiberbieß por Cforbut ichinen. Es wird baber porguglich von Geefahrern und Leuten, welche biefe Unart von Matrofen gelernt haben, getrieben.

## 2. Mechanif Der Berbauungewerfzeuge.

Die Mustelmassen, die ben Berdommasswertzengen zu Gebote stehen, 477 vertleinern die Speisen, burchtraiten sie mit ben verschiebenen Berdommage ihlen und schieden sie in passender Weife, die ihr undraudbaren Reste den Keiper vertalsten, sort. Die Gebilte ber Mundrachenhöhle beforgen die erfe Zerstellung und die Bermisson gent sich sieher ber heiter bei Edictreksfederung in den Wagen, dieser Bestellung und die Bermisson ner Gedome die Bertheilung der Gestellung und die Weiserbeitspesigen der Bertheilung der Galle, des Bauchspeische die und der Darmschlieben gert gent der Verlagen der Galle, des Bauchspeisches und der Zeisten und allmässen gert gang der Koptamissen. Die Wusselfen des Wassenmen, der den und die und der Allen und der Kinderung der Galten und der Allen und der Kinderung der Galten und der Kinderung der Galten seinen folg, aus.

Ergreifen und Abbeifen ber Speifen. Die June be 478 Wenichen und vieler Saugethiere erleichten bie Aufnahme ber Rahrungs. mittel burch paffiende Benegangen. Der Ropf und ber Rumpf fonnen baber ben Eintritt ber Greifen tubiger erwarten und find ber Dienfit, bie fie bei ben immer auf vier Schien febenben Saugetberen burch ibre Settle.

Spix u. Martius, Reise nach Brasilien. S. 1169. E. Pöppig, Reise nach Chili, Peru etc. Bd. II. S. 209 u. 257. 3. b. T(dpb), Reise in Beru, 3b. II. E. 241.
 J. Th. Thomson, De dipsomania. Millee, 1839. 8. p. 9.

lungeveranderungen leiften muffen, überhoben. Ift ein Menfch ohne Arme geboren, fo zwingt ihn balb bie Rothwendigfeit, feine Fuße gleich ben

Banben Gefunder ju gebrauchen.

Rauen. - Die gemeinschaftliche, in einander greifende Thatigfeit 480 ber Bunge, bee barten Baumene, bee Unterfiefere und ber Babne ubernimmt bie erfte Berfleinerung und bie Ginfpeichelung ber Greifen. Saben auch bierbei ber Baumen, Die Bunge und Die Babne ibre bestimmten und einflufreiden Rollen, fo greifen fie bod nicht in bem Grabe burd, baß ber Mangel eines biefer Gebilbe-bas Rauen unmoalich machte. 3ft ber barte Gaumen burchlochert, fo bringen leicht Bruchftude ber Speifen in bie Rafenboble. Reblt ein Theil ber Bunge, fo merten bie Rabrungemittel minter genau betaftet und weniger punftlich unter bie Babne ober in ben Radeneingang gefcoben. Gind enblich bie Babne ausgefallen, fo fcarfen fic bie von Babnfleifd bebedten Rieferranber au. Gie fonnen baber meidere Rabrungemittel gerbruden. Alte gabnlofe Leute genießen benhalb noch meides Rleifd und andere nadaiebigere Rabrungemittel obne Rachtbeil. Barte Brotfruften und abnliche Dinge bagegen verurfacen eber Berbauungebefdwerben, weil fie nicht geborig verfleinert und mit bem Speidel burdtranft merben fonnen.

491 Betrachten wir zwörderst bie unmittelbarften Jermalnungswertzeuge, bis 3 öne, 6 bat bie Paltur iber freien Derflächen mit unemphibe ichen Massen ausgerüftet, ihre Nerven bagegen in das ihre Innenhöble aussissen 3 obnidden verlegt. Das Griph Inne dann immer noch bie Größe ber Anstiengung ertennen und bie vorhende Gesche angigen. Die mechanische Wirfung bes Oruckes speiter nicht, wenn sie in iber nechtsigen Genenn bleith, an bem Wisberelande bes Schmerzes.

 Stellen, bie ihren Schneigiaberung verloren haben. Der Jahn wird angefreffen und in immer ausgebehnteren Maage, genfrit, Das Anfeiten befeiteben pat baher feine gefährliche Seite. Ge entfernt zwar schäbtliche Maffen, verbannt aber bafür bie Salle, bie jum Schuse bes Gangen unertlässich fil.

Die haltbare Einteilung ber 3ahn- febert in jebem Kalle eine ver 484 blittinsmäßig bebeutenbe Kange bes eingeschiogenen Burgeicheit. 3ft ber Unifang bes 3ahnes fein, so riche ein Gebilbe ber Art bin, bie Befer figung zu übernehmen. Die Edzishne paben nur eine ausgedehntere Burget, als die Schneibezighne, weil sie bieweilen flätfere Drudwirtungen ausäben muffen. Werben aber die flächen, wie in ben Badzibnen, breiter, so vermebrif fich bie 3ah ber Burgelgeichte. Der gange Ebeil rubt auf mehreren eingestägen Pfeitern, bamit er nach feiner Seite bin wanten ober aberechen fann.

Berben bie Bahne loder, fo geht auch ber größte Theil ihres Rupens verioren. Bir fönnen beihalb foon nicht einen wadenben Sahn zu irgend farten Druckwirtungen gebrauchen. Storbut, Speichelfull und abniche Leiben, die bas Bahnfleich auflodern und bie nobigig Bestigter en Bahnen rauben, machen bas Kauen unmöglich.

Die verschiebenen formen ber beri Arten von 3chnen, ber Schneibe 465 edu und Badgabne, enthrechten ert Mannigalitätelt er Rollen, bie ihr nen von ber Natur angewiesen worben find. Die Schneibegahne, bie teine breiteren Kaustachen, jondern schwander beffen, werben einander wie Welfer burch das Emporfleigen ber Ulnertimiate entgagengestlich. Sie bienen baher vorzugsweise jum Mbbigen, zu bem sie auch sich von ihr Beldung berechtigt, und trennen bie Speisen auf bem Mege bet Ginschneibens. Das Auffnaden ober andere Stemmwirtungen bager gen werben um Bieles geschvoroller.

Die spige form ber Edgibne erinnert ursprünglich en bie Bhi 486 ingleit von Pfriemen oder Rägel, bie in nachgieisige Wassen eingestoden werben. Diese ihre Bestimmung, die eine beduttende Sobe in den reisenden Trienen erreicht, ritit in dem Menichen um so mehr zurüch, sie weniger ihre Kronentsselle über die Gemblachen der anderen Jähne bervorragen. Vaussen sie dassich in desen und sie die bestimmt der in der die Bestimmt der die

fich ibre Birfung in noch boberem Grabe ber Thatigfeit ber Schneibejabne. Gie unterftugen baber bieweilen bie mefferartige Bermalmung ber Speifen. Bir benunen aber baufig ibre befonderen Kormen, um bartere Rorper, wie Ruffe ober Pflaumenferne, ju gerbruden und aufzufnaden ober um gabe Speifen, wie manche Arten von Rleifd, Gebnen, Banber und Anoden, feftaubalten und burd Gegenbewegungen ber Sanbe mechanifch anzugreifen. Die nagelartige Birfung liegt biefen beiben Benugungemeifen jum Grunde.

487 Die Badgabne verbaufen ibre Sauptvortheile ibrer Große, ber gwedmagig berechneten Unebenbeit ibrer thatigen Dberflachen und ibrer burch bie Bervielfaltigung ber Burgeln erhobten Reftigfeit. Werben fie fenfrecht einander entgegengeführt, fo fonnen ibre medfelfeitig paffenben Rauflachen bie Rabrungemittel gerquetiden und mit ben Dunbfluffiafeiten burdfneten. Bericbieben fie fich bagegen in magerechten ober etwas ichies fen Ebenen, fo find fie im Ctanbe, gleich Dublfteinen gu gerreiben. Diefe legtere Birfungeart, Die in ben Bieberfauern in fo bobem Grabe auffallt, tritt in bem Menfchen in ben hintergrund. Gie wird feltener gebraucht und fann felbft bann nur in befchrantterem Daage gu Silfe . gezogen werben.

488

Die oberen Badgabne fteben meift etwas weiter nach außen, ale bie unteren. Diefes icheint jum 3med ju baben, ben Rudtritt ber gefauten Speifen in bas Junere ber Munbboble ju erleichtern. Die Lage ber Schneibegabne bagegen wechfelt in Diefer Sinfict. Ge fann Die obere ober bie untere Reibe meiter bervorfteben und jebe von ibnen eine gerabe ober ichiefe Stellung nach Bericbiebenbeit ber Racen und ber Berionlichfeiten barbieten.

Die Form, Die Bahl und Die Geftalt ber Jahne ftimmt auf bas Innigfte mit ber Rabrungeweise bes Thieres. Reine Bahnart erhalt in und einen entichiebenen Borrang, weit wir fur bie mannigfachfte Rabrung bestimmt fint und gabireiche Erweichungs. und Berfleinerungsmittel burd bie Rochfundt und Die pon unferen Sanben verfertigten Werfreuge ergielen tonnen. Dur untergeordnete Berichiebenheiten treten bier mit bem Bechfel ber Individualitäten hervor. Stehen Die Borbergabne gerade ober ichief bor, werben Die Ectgabne langer und fpiper, fo tonnen Diefe affenabntichen Berhaltniffe burch ibre Form beteibigen, nicht aber andere weientliche Nachtheile berbeiführen. Aendert fich auch die Geftalt ber Bachabne, is werben boch nie ibre Kaupkachen is fcie und big wie in vielen Steicherfelm. Der Menich ternt übrigens bath, feine einzelten Jahnformen auf das Bwectmaßigfte ju gebranchen. Es ift fein Bufall, wenn ber Gine Ruffe mit ben Ed. ber Unbere bagegen mit ben Bactgabnen auftnacht ober Diefer mehr born, Jener bagegen weiter hinten taut. Man wird bei genauerer Prufung immer finden, bag bie Beftalt und die Befundheit ber Bahne biefe verschiedenen Thatigteitsarten ursprung. tich bestimmt.

Die Bahnbilbung ber Sausfäugethiere giebt une manches beutliche Beifpiel, wie bie Matur Die Wertzeuge ben Bedurfniffen anpaft. Die Ragegabne ber Kaninden und bermanbter Befchopfe entsprechen ben inneren Schneibegabnen anberer Thiere. Da fie bie barten Solger anfeilen follen, fo erreichen fie eine bebeutenbe gange und einen boben Grad von Sarte und werben gleich Meffern in lange Seite eingelaffen. Gie verbrangen baber bie außeren Coneibegabne und Edjabne und bringen mit ihren verlangerten und gefrimmten Burgein in Die Kinniaben tief ein. Gin harter Comely und geeignete meffers ober pfriemenformige Enbflachen machen fie gu ihrer Beftimmung porgugo.

weise geschieft.

Undere Oftangenfreffer, Die ihre Rahrung leicht abreifen, fie aber in großeren Bruch-fluden ihrer Munbhohle übergeben, haben Badtjahne, Die mit ihren berechneten unebenen Rronenflachen magerecht fpielen tonnen. Gie germalmen baber bie gaben und trodenen Stengel mubifteinartig und ergangen bierburch bie unvolltommene Birtung ber Schneibes gabne. Das Raninden, bas Pferd und noch mehr bas Rind erfreut fich biefes Bortheils.

Da enblich bie Reifchereffer ihre meiche und gabe Brute gerreiften und gerbruden muffen, so verwandeln fich ibre Edgabne in lange fpipe Raget, bie fich am besten gu Befestigungewertzeugen eigenen 3hre gadig ineinander greifenden Bactgabne behalten noch poramibale Formen, um befto bequemer ju gerquetiden und bie Steifchfafern ju trennen.

Die erbigen Daffen ber Bahne merben eben fo menig, ale bie horngewebe von Blutgefaßen burchfent. Beiberfei Urten von Gebilben find aber unabhangig von einander. Gin Rabitopf tann fehr gute Babne haben und eine ichlechte Babnbilbung ichließt wiederum nicht Ueppigfeit bes Saarmuchfes aus. Baren ftrophulofe Befchwerben gur Beit bes ameiten Babnene porbanden, fo wird meift bas Bebig miggeftaltet und geht eher gu Grunde. Perfonen, Die an Entmifchung ber Cafte leiben, Storbutifche ober Benerifche vertieren oft ibre Babne. Manche andere Rrantbeiten bagegen, wie Schwindfucht, Dofterie und Sppochonbrie beeintrachtigen fie nicht nothwendiger Beife.

Da bas Bahnfadden mit feinen Rerpen und Blutgefagen in bem Innern bes feft eingefeilten Bahnes verborgen liegt, fo mußte bie berbaltnifmäßige Menge ber empfindenben Bebilde bie Dachtheile, welche bie verfterte Lage mit fich führt, ausgleichen. Bahlreiche und fein auffaffenbe Rervenfafern breiten fich beebalb an ber Dberflache bee Bahnfactbene aus Dringt nur eine Spur von Gaure burch bie Spattraume bee Schmelges und ber achten Babnfubftang ober bie Bahnrohrchen ein; fo verfundet uns bas Befuhl bes Stunpfmerbens ben Unfpruch ber Rervenfafern. Bas aber bier in mefentlicher Beife jum Bortheil gereicht, erregt bie großten Beichmerben unter frantbaften Berhaltniffen. Die Babne omergen erlangen eben beebalb eine folde Deftigfeit, wie fie fonft nur Die empfindlichften Beichgebilbe bes Rorpere barbieten.



bat es auch bei bem Rauen 489

ben Unichein, ale bewegten fich beibe Riefer gegen einanber, fo ift es boch nur bie Unterfinnlabe, ac Ria, 69 .. bie ihren Ort mechfelt. Der Dberfiefer gk bilbet ben meift feftgeftellten Theil, auf ben bie Beranberungen bee Unterfiefere mittelbar mirten. Der quere Gelenttopf a icheint fic im Gangen leichter von vorn nach binten, ale von außen nad innen in magerechter Richtung vericbieben ju laffen. Die flache Gelenfflache und bie Schlaffbeit bes inneren Geis tenbanbes aber erleichtern bas

Ausweichen. Es fommt baber oft vor, baß icon bie Unterfinnlabe burch ju ftarfes Beigen überichnappt. Bar fie fruber einmal ausgerentt, fo wieberholt fich nicht felten ber gleiche Rrantheiteguftand bei ben geringften Beranlaffungen. Diefelben Berhaltniffe, welche bie Storung bes regelrechten Spieles bes Unterfiefere begunftigen, unterftugen auch bie Rud.

Balentin Bhaffel, b. Montden, tre Muft. L.

491

febr jum Rormalguftande. Gine tudtige Ohrfeige fann von Reuem ben rechten Plag ber ausgetretenen Rinnlade anweisen.

Der elastifche 3wischenfnorpel, ber in bem Riefergelente angebracht ift, bient gur Erleichterung und Dampfung bes Orudes, ber farte Anftrengungen bes Beifens begleitet.

Der Unterfiefer ber Leiche fallt feiner Schwere nach von felbft berab 490 (Rig. 70.) Erichlaffen bie Raumusteln bes lebenben Meniden, fo muß bie gleiche Ericheinung wieberfebren. Da fie aber mabriceinlich nie im gefunden Buftanbe ganglich erfahmen und im Gegentheil oft burd ben Drang ber Berfürjung bem Deffnen bes Munbes entgegengrheiten, fo bat bie Ratur befonbere Salemusfeln, melde bie Unterfinnlabe berabiieben fonnen, angebracht. Der zweibauchige Muefel (Digastricus maxillae inferioris), ber bann feinen feften Bunft am Schlafenbeine finbet, bilbet ben porguglichften Riebergieber bee Unterfiefere. Bleibt bie Birfung in mafigen Grengen, fo anbert fich babei nicht bie Lage bes Bungenbeine in auffallender Beife. Berftarft fich aber bie Birfung in bebeutenbem Grabe, fo wird es gleichzeitig burch feinen Riebergieber (Sternohyoideus) und ben Schulter. Bungenbein : Muefel (Omohyoideus) abwarte geführt. es bagegen feftgeftellt, fo fann auch ber Rinn-Bungenbeinmuetel (Geniohyoideus) und ber Quermusfel bes Unterfiefere (Mylohyoideus) bie gegenfeitige Entfernung ber beiben Rinnlaben unterftunen.

Die vier Raumusteln übernehmen bie auffteigenbe Bewegung, bie



bas Rauen felbft vermittelt. Der Schläfenmustel (Temporalis), ber von ber Golafen= grube d, Rig. 70., ausgebt unb fic an ben Rronenfortiag b bes Unterfiefere anfugt, giebt biefen porquaemeife empor: feine binteren Safern ichieben aber auch ben nach porn und unten gerudten Gelentfopf in bie Gelenfarube gurud. Der aufere Riefermustel (Masseter) unterftust bie Annaberung beis ber Rinnlaben auf bas Rraftpollfte. Seine aufere Abtheis lung ift noch im Ctanbe, ben Unterfiefer in geringem Grabe

nach vorn, feine innere dagegen nach hinten zu verschieben. Die Thätigleit ber beiben Kügestmuskeln (Pterrygoidei) diemt endig de keinfalle von Allender ber sentreten Kinnlabe. Der digster (Pterrygoideus externus) schiebt sie zugleich nach vorn und nach der entgegengesen Geiten Geite.

Die hebung und Sentung bilbet alfo bie hauptverrichtung ber Raumusteln. Konnen auch magerechte Ortoveranderungen mit bilfe bes auBeren Riefer und bes außeren Stügelmustele eingeleitet werben, fo erreiden fie boch feine bebeutenbe Groge und werben baufiger bei letere Mundbobite, als bei bem gewöhnlichen Rauen in Anfpruck genommen.

Will man harte Körper, die wir noch gewößnich mit ben 3ahpen 492 bewältigen, gerbrüden, so muß man nicht seiten ein Genicht von 100 bis 130 Rilogramm auflegen. Besigen nun auch die Raumusseln einen verbältnismäsig bedrutenden Reichthum an Musselssiaten, die sich ber ganrissen hischen die einem Dauerbortheil. Rein erbebliger Gegensüßler flett sich ihrer Michtung entgegen. Daben sie Schwere der Rinnlade und böchsten noch den zweidausdigen Reiermussel übermunden, fo können sie ihr über gelten gereicht gegen. Daben sie die Schwere der Rinnlade und böchsten noch den zweidausdigen Reiermussel übermunden, so können sie ihr überge Leistung zur Erzeugung des Jähnedruckes verwenden. Ein sehr flarfer Wensch wer gestellt gereicht gereichten.

Die Bangen verhalten fich nicht gang passiv bei bem Kauen. Sie 493 geben, wo es nothwendig wird, burch Erichlaffung nach und erzeugen mit ihrer Musselwerfurzung eine Drudfraft, die zur rechten Beit ben Beg nach ber inneren Mundbolble ben verfleinerten Abdrungemitteln anweift.

Die mit ihrem feinen Taftgefühle und ihrer viesseitigen Bemeglichfeit 494 ausgerührte Jung i spielt ben Sauptregulator bes Rauend. Sie bilbet gleichsam ben gefich gekanben eliert, ber ihr Rahrumgemitel bei ihrem Eintritte in die Mundhöhle praft, sie paffend, wenn es Zeit ift, unter bie 3chne schiebt und in versteinertem Juhande wiederempfangt, um sie in geeigneter Rown bem Rackenisaanse zu übertieferen.

Sind bie Speifetheile fo flein ober weich, bag fie nicht mehr ber 495 Silfe bes Rauens beburfen, fo bruden fie bie gredmägigen und jeben Mugenblid medfelnben Bungenbewegungen an ben barten Gaumen und ichieben fie auf biefe Beife nach bem Racheneingange fort. Burben grofiere Biffen loggetrennt, fo preffen fie fie gur ferneren Berarbeitung, je nachbem ber Denich vorn ober feitlich ift, swifden bie Schneibes ober bie Badgabne. Die Lippen foliegen fich in bem erfteren Kalle, binbern auf biefe Art ben Austritt ber Speifen aus ber Munbboble und bruden fogar fpater gegen bie Babne, bamit bie Rabrungemittel nach bem Bungenruden bin ausweichen. Berben bie Badiabne in Anfpruch genommen, fo platten fic bie Bangen ab, um in abnlicher Beife ju mirfen. Eragt einmal bie Bunge bie geborig verarbeiteten Speifen, fo erhebt fie fich von Stelle ju Stelle gegen ben barten Gaumen und überliefert bierburch bas Empfangene bem Racheneingange. Gind einzelne Bruchftude an ber 3nnenflache ber Bangen ober zwifden ben Rabnen baften geblieben, fo fuct fie fie mit ibrer Spige abgufebren und an ben rechten Drt binguichieben.

It es (toen unmöglich, bie manusjachen Formen und Stellungen, 496 bie sie hierbei annimmt, in Worten wiederzugeben, so gesingt es noch verniger, die in jedem Augentlick wirfigmen Waskfelabheilungen genigend zu bezeichnen. Die anatomischen Berbältnisse hierbei in hohem Grade. Was man als Edngen und Dauremselfen der Jung bestigerich, sind nur haupt-Kaserzige, deren einzelne Berbältnisse und Wistengen verwiedleter ausgelich. Weber der Wusteln, der von dem Kinn, dem Aungenbeine ober bem Griffelfortsaße ausgeht, tann in feinen einzelnen Theiten ober im Gangen, einfeitig ober an beiben Seiten gugleich thatigiein. Die gange Maschinerte erhalt hierburch einen taum übersehbaren Grab von Manmiafaltiafeit.

497 Die Langenfalern verfürzen bie Junge von vorn nach hinten und vergrößern ihre Breite ober hobe. Die oberen (Longitudianlis lingune superior) lighen babei bis Jungenfipfen and bein und hinten, bie unteren bagegen (Longitudianlis inserior) nach unten. Der Onermusefel (Transversus) verschundlert bas Gange, wölfe bie Rüdenfläche und schärft und verschanert bie Ewiee.

Der Rinn Bungenmuefel (Genioglossus) fann bie Bunge gwifden 498 beibe Rabnreiben ichieben, mit ibrem mittleren Theile gegen ben Boben ber Munbboble fubren und ausboblen und felbit in bas Innere bes Dunbes gurudgieben. Es ift ibm aber mabrideinlich nicht moglich, bas berporftreden berfelben gu vermitteln (Theile)1). Der Bungenbein-Bungenmustel (Hyoglossus) fenft fie und bringt ibre bintere Daffe und ibre Seitenranber nach unten und binten. Der Griffel-Bungenmustel (Styloglossus) bebt fie ober fcweift fie bogig aus, fo baß fich ibre Gpipe nach bem Mundwinfel ober ben Bangen wenbet. Birb er von bem Bungenmustel (Lingualis) unterftust, fo wolbt fich bie Bunge, um baamifdenliegende Theile gegen ben barten Gaumen gu preffen. Berfnupft fich feine Thatigfeit mit ber bee Rinn-Bungenmuefele (Genioglossus), fo fann er bie Geitenranber ber ausgebobiten Bunge an bie Gaumenflache anschmiegen. Schiebt endlich ber Quermustel bes Unterfiefere (Mylohvoideus) bas Bungenbein por, fo brangt er bie Bunge in bie Sobe.

499 Einspeichelung. Mitchen ober feben wir angenehme Speifen, fo fauft icon eine beträchtlichere Menge von Beptiel in die Mundbolbte und vermische fich bier nie bem Schieme, ben die erfeichenatigen Die fin der Lippen, ber Wippen, ber Wingen von Ber Junge bereiten. Die Speifen werdem nie biefer Mifchan, die auf jehrt en trichficheren Maage austrit, bei bem Kauen burdreinft und verfnetet. Was fich in ihr leicht löft, gebt in sie aber und biefe Beife schneddar, weil nur die tropsbar flussen der ber dampf biefe Beife schneddar, weil nur die tropsbar flussen körper die Geschmadkurtgauge antegen. Die einzeltunt fleinen Bruchfliche ber Nahrung werben eher burch die jabe schleimigte Masse judmmengebalten und zu einem schließterigen Biffin verbunden. Sie konnen bann um so bequemer auf ihren ferneren Bahnen babinaleiten.

Wollen mir eine Sprife mit Bohlgischen schmeden, fo taum mir fie lange. Sollen unangenehme Arzeien fo teicht als middig genommen werden, so meibet man bie Ihriteit ber Jahne, weirt bie Maffe im Gangen in ben Ruchen ober verichtudt fie ic fchmil als mibilic. Filiffigs Andrungsmittel erregen immer verhaltniffmäßig flärfere Beichmadsempfinungen, als feste.

500 Erinfen. - Die verichiebenen Runftgriffe, beren wir une gur Ginführung ber Getrante bebienen, fugen auf zweierlei Grundverhaltniffen,

<sup>1) &</sup>amp;. B. Theile in Commerring's Lebre von ben Dusfeln und Gefüßen bed menichlichen Rorpers. Leipzig, 1841. 8. G. 86. 87.

ber Blichung ber Cignischwere ber Allissgleit ober bem Drud ber umgeenden Ammosphäre. Man neigt in senem Salle des Gertänt, je dog es
von selbst in die Mundhödig fromt, ober wirft es in diese in einzelnen Wassen sinein. Gebenuchen wir in bem zweiten Zule den Leiften in einzelnen
umferen Jweden, so erweiten wir bem Amntanun und fichiesen ihn so
iehr als möglich ab, um die nichtige Leistverfännung zu Stander zu derin gen. Die Fällissgleit, welche die Poppenfinnung berührt, wird auf diese
Art einzestegen. Beide Einsthrungsweisen sonnen sich in manchen Jälken gegensteils grafingen.

Das Trinten nimmt bie Thätigleit ber Junge weniger, ale bas Effien 501 in Anfpruch. Sie bobtt fich oft rinnenartig aus, um eine bequemere Leitungsbahn ben Flüffigfeiten baryubieten; fie nimmt bisweiten bie Getränfe wie ein Löffet auf und shiebt fie burch ibre Biegung ober Erbebung nach binten fort. Innere entferntere Musfelu weren bofür befto ehr bei bem Trinten in Anfpruch genommen. Sollen die flüffigen Wassen mit Leichtigteit binuntergleiten, so ftredt sich ber Ropf, um eine abschüssige Bahn zu erzegnen. Mußsen fei eingesgen werben, so baben die Gebübe bei weichen Gaumens, der Bangen und ber Lippen die nöthige Rebenbilte zu teiste.

505

eine Reihe von Birfungen, Die uns in ber lehre vom boreu ausführlicher beichaftigen werben.

504 Die Berbaltnisse ber Stimmripe gestalten fich icon verwidelter. Sie verngert fich zwar, wie Galen icon wifte, in bem Augenbilde, wo ber Biffen an ihr vorabergeht. Mellen ein anderer Theil, ber Rehl bedel h, Sig. 71., bient ihr noch als Sicherheitsvorrichtung. Er flappt



fich, che bie Speifen qu ibm gefangen!), wie eine Fallfhur über ben oberen Zbeil bes Keştlopfes binüber und bilbet so eine sichef abgebende Brüde, bie ben brohenden Abgrund verbirgt. Andere später zu ermahnende Bere änderungen sichern überbieß ben passenblen Weg nach den unteren Tzeie ein bes Schundes d und verbillen, daß fein Mom ver fässigen oder palisfesten Greifen in bie Kestlopfehöhle und bie Lustrope einbringt, die Schleimdaut reitzt und Kragen oder Duften veranläst.

Die Bewegung bes Rebibedele bilbet icon jum Theil eine mechas

C. E. Noeggerath, De Vocc, Lingua, Respiratione, Deglutitione Observationes guardam. Bonnae, 1811. 8 pag. 11.

nische Kosige ber übrigen Stellungsbereinderungen, die dos Schlingen begietten. Die Jungenwurzel bebt und schiebt sich dann nach binten und der Schlund und der Rehlfroff nach oben. Terten nun die diedert ist bibe einander entgagen, so muß sich der Rehlbedel umflappen und beider weise unter Dache ber deringenden Jungenwurzel zu liegen sommen. Eigene Mussteldundel, deren Wenge in verschiedenen Menschen wochselt und die von der eine Meisfannenkanzel, dem oberen Stimmbonde, dem Schiedknorzel und dem Schied Schiedknachtorzelmusstel (Thyrocarytaonideus) oder selbst nach dem Kingfannerharzelmusstel (Thyrocarytagung unterführen. Währenderen Vannen (Aryepiglotidaeus und Thyrocapglotidaeus magior und minor) ihren Berlagie nach ansiheren Bötheilungen unter besonderen Vannen (Aryepiglotidaeus und Thyrocapglotidaeus magior und minor) ihren Berlagie nach ansihren wurden sie in neuerer Zeit') in der einschen Benach und ansihren wurden sie in neuerer Zeit') in der einschen Benach und ansihren wurden sie in neuerer Zeit') in der einschen Benach und Unterschieden Schiederstellt Reflecter epiglotidies jusammengesstel

Der weiche Gam en ichtieft mit feinen Rachartbeiten ben Ueber- 506 gang in die oberfie Begend bes Schundlopfes, der die Goanen und bie Mindungen der Enflachischen Trompeten entsälf, ab. Die Beründerungen, die zu biefem Jwede eingeleitet werben, gewöhren zugleich dem Bortheil, dog ber Biffen beutlicher geschwart und vollfahnitzer mit einer Schleinspülle umgeben wird. Dachte man sich früher bäusig, dog sich der Gaumenwerdung binaussigheb, um den siegnagn in die Rassendblie zu werfereren, ober diennen andere nahurwidrige Ansichen, die Berhältnisse zu erläutern, die waren es zurest die Bemühungen von Dg ond i ), welche die Tabilige inter biefen verwicktlen Gebest fatzer ausgelichen facheten. Mie histeren Beobach tungen vervollständigten ober berichtigten nur im Einzelnen die von ihm actieferten Mittheliumaer.



Gin Theil ber Ericeinungen fann 507 icon bei bem leeren Goluden mabr: genommen merben. - Baffen wir eis nen Menfchen ben Mund fo weit ale moglich öffnen und bruden feine Bunge a mit bem Ringer ober einem Spatel nieber, fo finben wir, bag in ber Regel bie binteren Gaumenbogen ce' etwas weiter nach innen, ale bie porberen bb' fteben. Beibe gleichen amei ungefahr concentrifden Gpigbogen, bie nach oben zusammenlaufen. Die unten gwifden ibnen liegenben Manbeln ff' find bann noch ganglich perbedt ober fommen nur mit einem geringen Theile ihrer Dberflache gum

<sup>&#</sup>x27;) J. D. Santorini, Observationes analomicae, Lugd-Balav. 1739. 4. p. 110 - 114. ') Theile a. a. D. E. 104.

<sup>9</sup> R. G. Dzon bi, Die Functionen bes weichen Maumens beim Athmen, Sprechen, Sine gen, Schlingen, Erbrechen u. f. m. halle, 1831. 4. S. 42 - 52.

Boricein. Die Begenanftrengungen, Die ber Berfuch nicht felten bervorruft, laffen bie Buftanbe, in benen fic bas Bapfchen e barftellt, wechseln. Ge bangt nur felten ichlaff und rubig berab; es verfürzt fich vielmebr in eingelnen Menichen, wird bierburd etwas bider und frummt fich qualeich nach porn und oben. Es ichwanft in Anberen nach porn ober binten und verbirgt fich bieweilen fo, bag es nur noch theilmeife erblidt merben fann ober auch völlig verfdwindet.

Dacht nun ber Denich Schludbewegungen, fo bebt fich nicht nur



ber meide Gaumen d, Rig. 73., fonbern bie binteren Gaumen. bogen ce' fchieben fich, wie zwei Couliffen (Robelt), por und ruden mit ihren Innenranbern naber an einander. Es bilbet fic auf biefe Beife eine Art von Scheibemant, bie bas Gewolbe bes Schlundes pon beffen mittlerem Theile abaus foliegen fuct. Gie bleibt faft immer in biefer funftlichen Berfuchemeife unvollftanbig, meil bas Dieberbruden ber Bunge bie Bebung bes Golundes und bes Reblfopfes beeintrachtigt und bas freie Spiel ber binteren Baumenbogen ec' erichwert. Gie laffen baber immer noch eine Spalte a zwifden fic ubria -

ein Rachtheil, ber bei bem vollfommen regelrechten Schlingen wegfallen fann.

Die Manteln ff' fommen gleichzeitig freier zu Tage. Saben fie cinen großeren Umfang, fo fiebt man ibre gefammte nach vorn und innen gefehrte Dberflache ober meniaftene einen großen Theil berfelben. Ginb fie fleiner, fo merben nur ibre inneren und unteren Bartbieen fenntlicher. Diefe Ericeinung bat ihren bestimmten 3med. Die Manbeln fubren eine reichliche Menge Schleimes in ihren Balgen und an ben Dberflachen, bie fonft gwifden ben Gaumenbogen verborgen liegen. Dug ber Biffen burd bie Rachenenge burchgezwangt merben, fo fann er bie ibn glattenben Schleimmaffen abftreifen, wenn fie auf bie eben geschilberte Beife bloggelegt werben. Die jufammenhangenbe Drufenichicht bes weichen Ganmens leiftet oben ben gleichen Dienft.

Die vorderen Gaumenbogen bb' icheinen fich mabrent jenes fanft. lichen Schlingens ju verlangern und ju verfcmalern. Die Entblogung ber Manbeln wird bierburd in bobem Grabe begunftigt Das Bapfden e bagegen wechfelt auch bier in feinem Berhalten. Es vibrirt baufig in offenbar febr unfiderer Beife, tritt in Manden nach vorn bervor, verftedt fich in Anderen ganglich ober frummt fich fogar nach hinten ober oben. Es gefingt in vielen fallen, beutich wabrunehmen, wie es fich nach hinten wendet, um bie Lude, welche bie nach innen gezogenen hinteren Gaumenbogen übrig laffen, ausgufüllen.

Reigt fic auch nicht ber Ropf nach hinten und wird er felft gang lentrecht gebalten, so fiebt boch die Scheibensand, die der Gaumenvorbang d, bad Jahfofen e und die hinteren Gaumenbogen eer bilben, schiefer, als im rubenben Juftande, und bacht fich von oben und vorn nach unten und hinten ab. Die Bonen, in der fie liegt, if jeboch immer mehr ober minder geneigt und gebt in einem Bogen in die bes harten Gaumens über.

Die eben gefdilberte Untersudungeweise fann nur ein unvollfommenes 509 Bilb ber Dechanif bes Schlingens liefern. Das gewaltfame Rieberbruden ber Bunge, bas beengte ober gebinberte Emporfleigen bes Schlundes und bes Reblfopfes, bie frampfbafte Reigung, bie ber Berfuch veranlagt, unb bas leere Schluden felbft anbern bie Gingelericheinungen in bebeutenbem Daage. Bill man baber biefe Mangel ergangen, fo fteben noch zwei Bege, bie ebenfalle ihre lebelftanbe baben, offen. Man beobachtet Rrante, in benen bie Schlingwerfzeuge in Folge einer Berlegung frei gu Tage liegen. Das Sviel ber einzelnen Theile fann gwar bier ohne beeintrade tigenbe und gewaltsame Rebenbebingungen mabrgenommen werben. Allein bie Ratur ber Bermunbung lagt bann manden Act in regelmibriger Beife por fich geben. Schlieft man aber aus ben Rormen, welche ber Leichnam barbietet, auf die Birfungeweife ber Theile, Die fich im leben bem unmittelbaren Anblide entrieben, fo gerath man leicht auf Irrmege, meil bie Erichlaffung ber tobten Gebilbe und ber verwidelte Bang bee Proreffes bie lleberficht erichwert.

Ein 22jabriger Mann, in bem bie rechte Seitenwand ber außeren 510 Rafe und ber Rafenboble mit ben bier befindlichen Duideln, Die fnocherne Rafenicheibemant und ein Theil bes Dberfiefere und bes Sochbeines ente fernt und bie Sigbmoreboble eines Aftergemachies megen geöffnet morben war, ließ nach Bibber 1) erfennen, bag ber weiche Baumen ichon in rubenbem Buftanbe ichief, nicht aber fenfrecht berabbing. Blidte man von oben binunter, fo gemabrte man eine Art eigentbumlicher Bertiefung swiften bem binteren Ranbe bes barten Gaumens b, Sig. 71., und ber Sinterwand bes Schlundes g. Schludte ber Menich nur mit magiger Anftrengung, fo bob fich ber Baumenvorbang, bilbete eine ben barten Gaumen magerecht nach binten verlangernbe Platte und fiellte fich fogar ein wenia mit feinem Mitteltheile nach oben empor. Der bintere Rand feste fich mit einer Bolbung in bie hinterwand bee Schlundes fort und zeigte eine in feiner Mitte gelegene und burd bas Bapfden verurfacte Erbobung. Burben bie Schlingbewegungen fraftiger, fo berührte bie weiche Baumenplatte bie Sinterwand bes Schlundes, an ber bas Bapfe den babingleitete, unter einem rechten Binfel.

F. H. Bidder, Neue Beobachtungen über die Bewegungen des weichen Gaumens und über den Geruchssinn, Dorpat, 1838. 4. S. 7 – 13.

Gin 5liabriger Golbat, bei bem ber Reblbedel mit feinen Rachbargebilben burch einen unvollfommen gebeilten Gabelbieb entblogt mar und ben Robelt 1) und Roggeratb 2) genauer unterfucht baben, zeigte noch, bag bie hinterfeite bes Schlundes ber burd bie hinteren Gaumenbogen . erzeugten Scheibewand entgegenfommt und fic an fie anlegt, um ben Abidluß bes Solundaemolbes zu pervollftanbigen. Die angtomifden Unterfudungen von Tourtug(3) febren bas Gleiche und laffen ben oberen und bie obere Salfte bee mittleren Schlunbfopfichnurere (Constrictor faucium) ale bie Erreger biefer Beranberung anfeben.

Das Bermidelte bes gangen Berganges macht es noch baufig gwei-511 felhaft, welche Duefeln fur bie einzelnen Acte bee Schlingene in Unfpruch genommen werben. Das raide Spiel bes Quermustele ber Unterfinnlabe (Mylohyoideus), bee Rinne (Geniohyoideus) und bee Griffelgungene beinmustele (Stylohyoideus), fo wie bes Rinne (Genioglossus), bes Grife fel. (Styloglossus) und vielleicht bee Bungenbeingungenmustele (Hyoglossus) bebt bas Bungenbein und preft bie Bunge gegen ben binteren Theil bes barten und bie porbere ober untere Rlace bes weichen Baumens. Der Reblfopf, ber fein paffives Rachfolgen burch bie Thatigfeit bes Schildzungenbeinmusfele (Hvothvreoideus) unterftusen fann, brebt fic nad Dagenbie ") mit feinem Ringfnorpel auf ben unteren bornern bes Schildenorpele und fiellt fich bierburd ichief bon oben nach unten. Der Griffel . Schlundtopfmustel (Stylopharyngeus), beffen Birfung ber innere Schlundfoufbeber (Salpingopharyngeus) ju ergangen vermag, bebt ben Schlundfopf in bie Bobe und fann ibn felbft, wenn es notbig wirb, ber Breite nach ermeitern.

Diefe vericiebenen Thatigfeiten greifen gur rechten Beit ein, um bie 512 Beftimmung bes weichen Gaumens und ber Rachbartheile ju unterftugen. Dirb ber Biffen mittelft bes gegen ben barten Gaumen gerichteten Drudes ber Bungenwurgel burch bie vorbere Rachenenge geschoben, fo gieben nach Tourtual 5) zwei fleine porbere Gaumenbeber (Levatores palati anteriores) bie porberften Geitentbeile bes Gaumenporbanges bicht an bem barten Gaumen in bie bobe und fpannen fie in geringem Grabe ber Duere nach an. Der größere Gaumenheber (Levator palati mollis s. Petro-salpingo-staphylinus), ber vielleicht gleichzeitig von bem umichlagenen Gaumenmuefel (Tensor palati s. Spheno-salpingo-staphylinus) unterftugt wird, und ber 3apfchenmuefel (Azygos uvulae) leiten bie Dacbilbung bes Gaumenvorbanges ein. 3ft ber Biffen burd bie porbere Rachenenge gebrungen, fo wird ibm ber Rudgang burch bie aufgemulftete Bungenwurzel, bie fic an bie porteren Gaumenbogen und ben Gaumen-

<sup>1)</sup> Robelt in Froriep's Rotigen. Reltere Reibe Rr. 345. 1840. 4. G. 220 - 222.

Noeggerath a. a. O. pag. 11, 12
 C. Th. Tourtual, Neue Unitersuchungen über den Bau des menschlichen Schlundund Kehlkopfes mit vergleichend - anatomischen Bemerkungen. Leipzig, 1846. 8.

Seite 86,

<sup>&#</sup>x27;) Magendie a. a. 0, p 176.
') Tourinal a. a. 0 S. 71. 72.

porbang angufdmiegen fucht, abgefdnitten. Ronnen ibn bie beiberlei Gaumenschnürer (Constrictores faucium s. Glossopalatini und Pharyngopalatini) preffen, fo bleibt ibm nur ber richtige Beg offen. Die binteren . Bufammenichnurer ber Rachenenge (Pharyngopalatini) faffen inbeg bie binteren Gaumenbogen couliffenartig portreten, Die oben ermabnten Dusfeln ben Gaumenvorbang feine Scheibemant bilben, Die fruber angeges benen Theile ben Schlundfopf entgegentommen, Die Griffelfdlundmusteln und bie Bungenbeinmusfeln ben Beg verfurgen und in Berbindung mit ben Stellungeveranderungen bee Bungenbeine, ber Bunge und bee Rebis topfes ben Rebibedel umflappen, Die Stimmrige fichern und Die Babn gunftiger ftellen. Speifen und Getrante gleiten baber raid in Die Tiefe bee Schlundes, merben bier burch bie Schlundichnurer (Constrictores pharvngis) meiter geprefit und ber Speiferobre überliefert. Dusfelfafern, bie von bem Schlunde nach bem Reblbedel bingeben (Musculi pharyngoepiglottici nach Courtual 1) (§. 505.), fonnen noch manche Geitenverirrungen burch bae Ginmartegieben ber von ihnen abhangigen Schleimbautfalten verbuten und felbft fluffigen Stoffen ibren richtigeren mittleren, binter bem Ringfnorpel gelegenen Bfab anmeifen.

Es ergiebt fich con fetbit, bag baufig augenblidtiche, burd Unachtfamteit veranlafte ober anbaltende, durch organische Gebler bedingte Storungen einen fo verwidelten Uct, wie bas Schlingen, in Unorduung bringen muffen. Bir baben icon fruber gefeben, weiche nachtheitige Folgen bie bleibenbe Unmbglichkeit bes Abichtuffes von ber Rafenhohte nach fich giebt (§. 500.). Erintt ein Menich febr haftig ober verichtudt er raich halbweiche Korper von ju großem Umfange, fo tann es portommen, baß fich ein Theil burch bie Choanen in die Rafe verirrt, hier Taftempfindung anregt und feibft Diefen verurfact. Die Lage ber Gebilbe begunftigt biefe Befahr in hoberem Grabe, wenn Die Rabrungemittel von ber Speiferohre und bem Schlunde in Die Sobe getrieben werben. Berirrungen ber Urt tommen baber baufiger bei bem Erbrechen als bem Schluden bor.

Die Stimmripe bereitet ofter Berlegenheiten. Der Mangel bes Rehlbedels binbert swar nicht bas regelrechte Rieberichluden, weil bie Bewegungen ber Bunge, ber gleich. geitige Berichtuß ber Glottie und bie gunftige Einstellung ber benachbarten Schleimhaut-falten ale Eraanzungemittel bienen konnen. Die geringfte Unregelmäßigkeit jagt aber bann leicht Theile ber Speifen und ber Betrante in ben Rebitopf und Die Luftrobre einbringen "). Der Reig ber Schleimhaut wird in biefem Falle burd Suften beantwortet. Sprechen ober lachen wir mahrend bes Gffens, treugt fich mithin ber glusathmungeftrom mit bem notemenbigen Berichtuf ber Stimmripe, fo fann ber gleiche Uebeffant bei bem fogenannten Berfolu den eintreten. Es fonnen fich unter unglidtlichen Berhaltniffen Kerne von Früchten on ber fefte Sorper in bie Stimmripe einteiten um Erfickungegefahr, wo nicht ben Tob fetbit herbeiführen.

Dringen Salemunden oberhalb ober unterhalb bee Rebibedele in ben Schlund ein, fo tommt ein Theil bes Genoffenen gur bunftichen Deffnung beraus. Gin paffenber etaftifcher Berichtus vermag bieweilen biefen Uebeiftant fur ben Mugenblid ju befeitigen.

bat bie untere Salfte bee Golundes Die Rabrungemittel in Empfang 513 genommen, fo find auch icon wieber feine Bebemusteln erichlafft und alle Theile in Die frubere Lage gurudgefebrt. Der mittlere und ber uns tere Schlundforfidnurer preffen ben Biffen ichnell meiter. Die vericiebenen Schlundfopfichnurer und bie Theile bee oberften von ihnen, Die man

<sup>1)</sup> Tourtual n. n. O. S. 87. 1) Bergl Reichel in B. B. Bund, Physiologifche Refultate ber Bivifectionen neuerer Beit. Ropenhagen, 1825. 8. 3. 11.

mit ben Namen bes Riffere (Mylopharyngeus), bes Baden (Bucoopharyngeus) und bes Jügele ober Reilbein-Schundfopsmustelse (Perrygopharyngeus und Sphenopharyngeus) bezeichet, fönnen zugleich benachbarte Schleimbrifen ausbrüden und bie Glättung ber Leitungebafn beförbern.

514 Die wellige Bewegung, Die icon in bem Golunde auftritt, fent fic auch auf bie Speiferobre fort und febrt baufig in ben fpateren Robrens gebilben ber Berbauungeorgane wieder. Berlauft fie von bem Munbe nach bem After, fo nennt man fie periftaltifd und im entgegengefesten galle antiperiftaltifd. Die abmedfelnbe Bufammengiebung und Erichlaffung ber Theile ichiebt bie Rabrungemittel pon Stelle gu Stelle weiter. Die Beobachtung eines jeben Pferbes fann une bas allmablige Fortruden ber Biffen beutlich gur Unfchauung bringen. Saben wir eine größere Daffe auf ein Dal verichludt, fo fublen wir, wie fie nicht obne Aufenthalt berabgebt, fonbern nach und nach lange ber Birbelfaule berunterrudt. Leat man bie Speiferobre lebenber Thiere blog, fo beftattigt fic bas Gleiche. Die Bewegung, bie an ben oberen zwei Drittbeilen ber Speiferobre furgere Bellen ju bilben pflegt, wird bann im Allgemeinen bei bem Berichluden von bloker Luft am fraftigften. Gebr umfangreiche fefte Biffen fonnen fie bagegen in bobem Grabe perlangs

Bir werden in ber Nervenphofiologie naber ju untersuchen Gelegenheit haben, inwielern die Schluckenegungen von bem Willen abhangen ver nicht. Der Menich unterschedet fich hier mahricheinlich von vielen anderen Geschöpfen, weil die untere Saltie einer Speiserbger einsache Mustelligfen enthalt. Die quergeftritten fepen fich baggen in vielen

Saugethieren bie jur Carbia bes Dagens fort.

Beil bet Michault von Spinafchufent auf teine Spinermift steben, se mitten sich ver Codium dur des Gepreichte feir beveren finnen nu de einen gleichemigen für bet Gulutabum bei Biffens bei Emperichte feir beveren finnen nu de einen gleichemigen für der Mustadium erreicht, se franzen, herrycharig verhartet vor der Auschgemingen versicht, se franzen, herrycharig verhartet verber und Mustadiumingen versicht, se franzen, herrycharig verhartet verber und Mustadiumingen versicht, se franzen, herrychte gestellt der Beiter beiter Gestellt und zu gleichem aus gleichem der Beiterland. Ist ver Durchaung nach berngter, so mehr all des Gediuchen ausgäschen und Betreitage Ausst. Der Volleiche der ein siegenannter Spierettle Spierett. Des der Volleichem der Gestellt des Gestel

Aun ber Kranke nicht (chieden, fo bemidte man fich, ibn fe lange als möglich burch andhehielt Khielere um Biber zu erbatten. 36 feine Speierische zurch einen Werfich der Erichfentlebung durch dien Urreich werten, fern der der beitre der Berteich auf der Beitre der Berteich und der Beitre beitre der Beitre beitre beitre beitre beitre beitre beitre der Beitre gleichen beitre der Beitre gleichen beitre der Beitre gleichen gesten beitre beitre der Beitre gleichen gesten der Beitre gleichen gesten der Beitre gleichen gesten der Beitre gleichen gleiche Beitre gleichen gesten. Der Beitre gleichen gleichen der gleiche Beitre gleichen gleichen der beitre gleichen gesten der Beitre gleichen gleichen der beitre gleichen gleichen der gleichen gesten der Beitre gleichen gleichen gleichen der gleichen gleich gleic

fifel, die nach den von Baffow 1) an Sunden angestellten Bersuchen leicht gelingt, für eine beffere Ernahrung, ale durch bloge Ripftiere oder Baber ju forgen.

Die Schleinhaut ber Speiserber ift rauber und trodener, als die 515 ber meisten übergan Abschiungen ber Berkaumgewertzugen. Baberno ihr Gribtelium eine verfedltnismässig die Loge bilbet, durchjeen nur die Ausschutzungsgänge ihrer Duflen die Mustelsschat. Da die Endöpssan binter dieser liegen", so fonnen sie nich mitrist ihrer Jalammenziehung ausgepress werden und bind mitbin nur auf ipre eigenen Kröste angewielen. Ih der Bissin zu werst Gebern absertig mwiellt, so gleitet er langsam längs der Speiserber binad. Das dies bride bernige Gristleium kann aber leichter, als ein eineres die Empfhauugen ber Medium fan aber leichter, als ein eineres die Empfhauugen ber Medium fan aber leichter, als ein eineres die Empfhauugen ber Medium, deb Drucks und ber Währne, welche die Nahrungsmittel sond vernalsstellen, mäßisen.

Werfissinat ein Menlo sein beide Liffen, do erstrennt er fich sisweilen die Schleinbaut feiner Dogiechber in solgtem Orach, das sich gleit err Eythetiadiberug in einer aprien Ertrefe 1646k und als eine belle weite Richte ausgehrochen wirt. Die mitrolbovicke Unterfudung zieste nur in einem Zute eine Mindmutung von Spirkeitzlieften und Ausschwingsgerobutern, nicht aber Belgawebe, stabilier vor Mustelssfern. Die Ausmindmungkeiten der Driffengange waren beutich wohzungen.

Der unterfie Theil ber Speiferobre giebt fich mit folder Rraft gu 516 fammen, hab fie benacharte Schleinwau angemulfte und ale eine Er- bebung in bie Garbiambung eingesiegen wird. Lebende Thiere, an benen man biefe Theile loffeigt, fassen bie Grickeinung leiche ertennen. Dalfe 2) bemertte sie überbief noch an einer Frau, bie mit einer Masanfille verselen war.

"Magenbewegung. — Die verschiebenen Thatigeiten, bie das 517 Schufen beibingen, sohren ohne Berquy die Mohrmagenitel auf ben ihnen angewiesenen Bahnen bahin. Was aber hiere von Bortheil ift, water mur Ucbesschienten Den Berd aber hier von Bortheil ift, water mur Ucbesschied wir Magen bereiten. Der Berduungsprocest, Der Spielen missen ab bei den Det eine gewisse zie bleiben, bamit der Wasgensat einen Ebeil von ihnen auflöß und dod Gange in Epelische werden auflöß und dod Gange in Epelische einer Ehymnub errmandelt. Nur doglenige, was sich ohn ber gehörigen Bermeitung untertigen, dar in den Bodsenige, was sich ihre Bodsenigerden. Kam daher bei Bermeitung untertigen, dar in den Bodsenigen bei Gardia d, Hig. 74., hernntet, sammelten sich die einzeschen hindesseschied Wassen, so sonne ein Was durch der Massen, so sonne fen nur wieder in steineren Bruchflücken durch den Pfettere Australen vereinen den genen, so sonne fen nur wieder in steineren Bruchflücken durch den Pfettere Australen vereine den genen, so sonne fen nur wieder in steineren Bruchflücken durch den Pfettere den ausstellen vereine den genen, so sonne fen nur wieder in steineren Bruchflücken durch den Pfettere den ausstellen vereine den genen, so sonne fen nur wieder in steineren Bruchflücken durch den

Die Medganit bes Magens bat baber zweirlei eigenthümliche Bweck werfigen. Die muß bie gehörige Durchtantung und Berfnetung mit Magensaft einleiten und zur rechten Beit dess Breurbeitete nach und nach entfernen. Die pünftliche Loffung biefer Aufgaben tann nicht bich wert Einrichtung ber Muffeln abhagen. Die nervöfen Leiter bestimmen,

Baffow in Froriep's neuen Rotigen. Rr. 630, 1844. S. 212 — 214.
 Th. C. W. Bischoff in Müller's Archiv, 1838. S. 508.

Magendie, Précis élémentaire de Physiologie, Quatrième Edition. Bruxelles, 1834. 8. pag. 178.

wann ber Berichluß bes Magens fraftvoll unterhalten ober in zwedmas figer Beife aufgeboben werben foll.

518 Die Getränfe können ichen einfachere Bedingungen voraussiegen. Ein Theil von ihnen geht fogleich in das Blut über; ein anderer wanbert bisweilen in perifaltisiger Richtung fort. Eoleman will Wasfer, bas man einem Pferte verabreicht hatte, 6 Minuten später in bem Blindbarme wieberafennen baben.

Die Miten fuchten oft bie Sauptbeftimmung bes Dagens in ber me-519 danifden Berfleinerung ber Speifen (Trituratio ciborum). gaft aber biefe Auffaffungemeife bie wichtige Rolle bes Dagenfaftes unberudfichtigt. fo ertheilt fie überdieß bem menichlichen Dagen Sabigfeiten, Die er nicht befigt. Er bat nicht Rraft genug, irgent fefte Rorper gu gerreiben. Theile, bie meber burd bas vorangegangene Rauen gerichnitten worben find, noch von bem Dagenfafte demifd angegriffen werben, burdmanbern ben Dagen ohne Storung ibres Bufammenbanges. Bill ibm aber bie Ratur größere mechanifde Ginfluffe verleiben, fo verfiebt fie ibn auch mit außerorbentlichen Silfemitteln. Er erbalt auf biefe Beife feine Dorn - und Babnbewaffnung in vielen Infeften, Rrebfen und anderen Befcopfen. Die bornige Epithelialfdicht wird ju einer biden, barten Rrufte in bem mustelreichen Dagen ber Subner, bamit bie Riefelfteine, bie fie verichluden, bie barten Schalen ber vergehrten Samenforner mublfteinartia gerreiben, obne Schmergen anguregen. 520

Der tunne und weiche Magen bes Menichen und ber meiften Saugetibrer fann nur halbseste Rahrungsmaffen gusmmenballen, lodere von einander trennen und bad Aufgeloffe ober Rufiffigere abstreisen, um es in ben Pfortner zu beforbern. Seine Langensafern, bie von ber Carbia b,



Sig. 74., ausgeben, in eingelnen gerftruten Bündeln an dem aufgebalfenen Magen verlaufen und sich vor dem Uledergang in den Jwölffingerdamn ju von Phöftenbadern sammeln, fönnen sin in Berbindung mit der inneren Lucrschieht wogerechter Goleen der Breite nach, von e nach f, verfützen. Da aber die sentrechten Kreisselren in ver Richtung von der fleinen nach der großen Krümmung, von e nach d, oder umsesselret wirten, so vermag sich derr umsesselret wirten, so vermag sich

sebe Mofe bes Wagens zu verändern. Das gangt Ergan ift im Einne, seinen Auffang in bobem Grade zu verlieinern und bie Rahvungsmittel sortzuschieben, langs seiner Wahre bingebreugen oder im Kreise berumzuberben. Die Ballen, die häufig in dem Wagen der Wiederfauer und bes Pfreibes versommen und beren haart auf das Zierliche verköchern zu sein pflegen, geben gleichsem ein plassliche Bild ber Regelmäßigfeit, mit welcher ber Mogen feinen Johal berumdigen tann.

521 Giebt bie Carbia nicht nach, fo muß fich ber Innenraum bes Dagens

bes luftbichten Berichluffes ber Unterleibeboble megen (§ 174.) auf ben fleinften Umfang beidranfen. Die Schleimbaut liegt beebalb ber Fullungemaffe genau an und beftreicht fie mit Schleim, fo wie fich ber Drud burch Die Bufammengiebung ber Dusfelfafern verftartt. 3bre Epithelialelemente ftreifen fich mabricheinlich bei biefem Proceffe lod. Die gallertige Daffe bee Speifebreies enthalt oft Rornchen, Rerne und felbft, a. B. im Comeine. mlindrifche Bellen 1), bie von ber Schleimhaut ober ben Dagenbrufen berrübren.

Die einzelnen Bewegungen, bie mabrent ber Magenverbauung jum 522 Boricein fommen, wechseln nach ber Form und Reigbarfeit bes Dagens . und ber Beichaffenbeit ber Speifen. Die Beobachtungen, Die bis jest an lebenben Meniden und Thieren angeftellt worben, reichen nicht bin, alle Borgange pollfommen figr au machen und überfictlich aufammengufaffen.

Leat man bie Speiferobre und ben Dagen von Sunben ober Ragen 523 bloß, fo fest noch jene ihre Bellenbewegungen nach Dagenbie und 30 b. Duller 2) fort, wenn felbft fcon bie Speifen in ben Dagen beruntergetrieben worben find. Diefe Erfcheinung, Die 1/2 bis 10 Minuten anbalten fann, bauert in ber Regel um fo langer, je gefüllter ber Dagen ift. Der Berfdluß ber Carbiamunbung fallt nach Dagenbie 3) mit ber Bufammengiebung bee 3merchfelle und ber Ginathmung und ihre Erichlaffung mit bem Ausathmen aufammen.

Sat ein Raninden viel trodenes Rutter ju fich genommen, fo finben 524 wir es ale eine aufammengeballte Daffe in bem Dagen wieber. Sie wird im Unfange von ber Chleimbaut bicht umichloffen und ift an ibrer Dberflache mit einer gallertigen Speifebreifchicht überzogen, in ihrem Innern bagegen bichter, trodener und bruchiger. Sat bie Berbauung eine Reit lang gebauert, fo befint ber Dagen mit feinem Inbalt einen fleineren Umfang. Die verfluffigten lagen find theile aufgefogen, theile mit feften Brudftuden gemengt nach bem 3molffingerbarm binübergemanbert. Gine neue Schicht von Dagenfcleim übergieht ben Reft und bas Bange ift icon mit mehr fluffigfeit burchbrungen. Gest fic biefes in gleicher Art fort, fo muß nach und nach alles Genoffene aus bem Dagen entfernt

Erbielt eine Rage größere Mengen von Dild und fleinere von Brob. 525 fo blabte fich ibr blofigelegter Dagen nach Bubge 4) allmablig auf und fant bann wieber aufammen. Die fluffigen Theile ber Speifemaffe, bie in bem Blindfade c, Sig. 74., lagen, jogen fich hierbei fruber nach bem Pfortner f bin. Der fefte Rudftand ichien bafur eine erhobte Thatigfeit in bem Blindfade o gu veraulaffen; benn er machte ibn rother und marmer. Er wanderte endlich mit fluffigeren Daffen vermischt nach bem

merben.

A. Wasmann de Digestione nonnulla. Berolini, 1839, 8, p. 12.
 Joh, Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen. Vierte Auslage. Bd. I. Coblems, 1943, 8, S. 41.

 <sup>\*)</sup> Magendie a. a. O. p. 182.
 \*) Budge in dem niederrheinischen Organ für die gesammte Heilkunde, Bd. I.

Bonn. 1841. S. S. 134 fgg.

Bfortner f und brang burch beffen Dunbung h in ben 3molffingerbarm a ein.

526 Mande . Rorider, Die ibre Beobachtungen an Gaugethieren angeftellt haben, und Beaumont 1), ber ju biefem 3mede einen an einer Dagenfiftel leibenben Meniden unterfucte, bemerften noch eigenthumliche Drebe bewegungen, benen bie feften Rahrungemittel unterworfen merben. Ginb fie in ben Dagen eingebrungen, fo gelangen fie in ben Blinbfad c, geben bann lange ber großen Rrummung d von linte nach rechte weiter und febren an ber fleinen Rrummung e jurud. C. S. Coule nimmt an, bag Die Große bes Blindfades einen bedeutenden Ginfluß auf biefe Ericheinungen ausubt. Pflangenfreffer, wie bas Pferd ober bas Raninchen, bie einen geräumigen Rundus befigen, follen fene Rreisbewegung langs ber Magenfrummungen am beutlichften barbieten; Fleifchfreffer bagegen, a. B. ber bund und bie Rage, ein bloges bin- und Burudichieben ibres fleineren Blindfades wegen geftatten. Gine abwechfelnbe Bufammengiebung und Erweiterung bes Pfortnertheiles wurde von Beaumont an Meniden und von Magenbie am bunbe beobachtet. 3ft ber Dagen mit Rabrunasmitteln gefüllt, fo erreicht fie nur eine geringere Ausbeb. nung; fie fann fich aber fonft bis jum Blinbfade erftreden. Alle biefe Angaben muffen noch genauer gepruft werben, ebe man fie gu einer flaren Befammtanicauung vereinigt.

Leat man ben Dagen eines lebenben Thieres bloft, fo bleibt er oft 527 pollfommen rubia. Gerath er aber auch in Bewegung, fo ift biefe in ber Regel langfam und fdmad. Gie fdeint eber in Raninden, beren Dagen voll ju fein pflegt, ale in Rleifdfreffern porgutommen. Die Bufame mengiebung gebt oft von bem Pfortner aus und fest fich bis gur Ditte bes Magens, feltener bagegen weiter fort. Das Drgan fonurt fich auch bieweilen burch eine und feltener mehrere gangenfurchen, Die auf feiner queren Achie fenfrecht fteben, ein ober verringert feinen Umfang im Gangen.

528 Babrent fic bie Carbia, wie mir gefeben baben, von Beit ju Beit luftet, bleibt ber Pfortner in bartnadigerer Beife gefchloffen. Geine Dunbung giebt nur nach, wenn bie Bufammengiebung ber rechten Dagenbalfte Subftangen in ben 3molffingerbarm überführt. Schneibet man ben Das gen eines lebenben ober eben getobteten Thieres aus, fo balt in ber Regel ber Pfortner fo feft, bag er in bie Dagenboble gegoffenes Baffer nicht burchlaft. Die Pfortnerflappe ichlieft übrigens beffer, wenn fie in ber Richtung vom Dagen nach bem 3molffingerbarm, als in umgefehrter Beife in Anfpruch genommen wirb. Diefer Umftand fcheint es auch im Leben ju begunftigen, bag biemeilen galligte Stoffe und felbft Rothmaffen. menn bie unteren Darmtbeile verichloffen find, erbrochen merben. Durchichneibet man bie Pfortnerbanber, fo ichminbet bie Rlappe größtentbeil62).

<sup>1)</sup> W. Beaumont, Experiments and Observations on the gastric Juice and the Physiology of Digestion. Boston, 1833. 8. In's Deutsche übersetzt von B. A. Luden. Leipzig, 1834. 8. 9 G. Th. Commerring, Lehre von ben Gingeweiben und Ginneborgapen bes menich-

liden Rorpere. Umgearbeitet und beenbigt von G. Sufdfe, Leipzig, 1844. 8. 6. 56.

Der gefüllte Magen nitmmt eine andere Stellung, als ber leere an. 529 36 beier sentecht an ber Speiseröpte und seinen übrigen Beseisigungen aufgehöngt, so brecht sich einer von unten nach aben vermöge ber durch bie Fällung bedingten Rebenverdällnisse. Seine kleinere Krümmung tritt mehr nach piniet num bei eine geförer nach vonr seine siehe Medigen dunten und seine geförer nach vonr seine hieres fäche nach unten und seine geöfere nach vonr seine fiele Wedgließ hängt von ber Wassel ber Speiser und ber Thäliskelt be Wassens der

Dat man reichliche Speisenungen genöffen und Luft mit ihnen in ten 531 Wagen eingestigtet, ober einerdien fich Gestert ein fledge bed Errbaumgen uniagen, so werten sie haufge durch ern Mund ausgeschöften. Die bald ju beische einer Bund ausgeschöften. Die bald ju beische einer Bund ben fein für gerbaimmbung hervoertreiben und ohne Weiteres dere mittelst ber antiperifialtisisen Bewegung nach oben sicheren. Da Flässischeiten ber Deradt einigter awweichen, so sehen balung Luttarten ober flüssgere Besandteile von Genomen auf. Die flüssische und von einem eigenschauslichen Zone bezieltete Austreibung von Gelen baggen, bei viele Wensischen der Benstehen von hier der flüsser Bergange. Perionen der All sichen just auf einem einsacheren Besgange. Perionen der Alle sie zum kninge det Speickrößer ober dem Ende bes Schlundes sinad und bräden sie dann mit einer in der Arest unwillköslichen Zöung, die aber abssichtig versächt werben sam, hervor. Die Bauchpresse wird hier und kann nicht in Anstrus auch werden der den den der der den sie der abssichtig versächt werben sam, hervor. Die Bauchpresse wird hier der der nicht in Anstrus aes werden.

Gehört das Erberchen zu den natürliden Thätigkeiten, so mangelt 532 ber größte Theil der Beschwerben, die ihm sonft unter regelwörigen Bedingungen vorausgehen. Aleine Kinder bescheren üben Magenishalt im Magenishalt im Kumphölfe und werben nacher höchstend burd den sinerticken Gehamad bes dinaufgetriebenn oder des Piesen wurd zu einzelne verirete Beuchfülde veranschen, beiditigt. Die Wiederfauer, deren Prganisation das Berohen als Nothwendigsteit voraussest, do berecht die kieden die bei biesen Alein. Wiede dinhibit angeregt, so kommen auch andere mechanische Berhaltnisse, als in regelrechtem Justande zum Borschein.

Die Bauchpresse bilbet bas fraftigste Mittel, bas zu biefem Zwede 533 als Recephisse gebraucht wirt. Rehmen wir an, Aig. 75. stelle einen ibeellen, senfrechten, von vorn nach hinten gehenben Mittelburchschaftlet bes lluterleibe bar, so entspricht ab ben Wirbeltorpen, ade bem erschaftlen



und nach oben gewöldten Inverdiell, 
eef ben nachgebenten Baudbecken, 
fmnd der unteren Wand ber Baudböfte und J de dem Domme. i bezichnet die Spelfredbrennündung des 
Juerrefiels, mie die Aufgänge ber 
Darm und Gelösiechfebertzunge, ni 
den unterften Theil te Majdarmes 
und die Kontremindung.

Das Zwerchfell fann fic aber auch zu berieben Ziel, wie die Bauchmusten (Obliqui exteni und miterni Transversi Recti um Pryamidales abdominis) verfürgen. Berwandel fich hierbeit einem Pryamidales abdominis) verfürgen. Berwandel fich hierbeit eine Auch auf deefnnb in apeimnb, is migen tie in ihm Lipftheit einerschiefelsenen Deut aushalten. Die serzeugte Bauchpresse vorgane einen betweitenben Drud aushalten. Die serzeugte Bauchpresse lieben die Aushaffang ber Janru um Beschlechstheite Me und bie Aftermindung 1 geschoffen, mahrend die Earliamindung essen ihm die Erichter gestützt werben fann, so sann der Wageninghalt burd ih die Sepssierbeit und der bereit werden. Geht der Bruthsselliche Bewegung weiter hinauf besorder werden. Geht der Bruthsselliche Bewegung weiter hinauf besorder werden. Geht der Bruthsselliche Bewegung weiter binauf bestort werden. Geht der Bruthsselliche Bruthsselliche Servegung weiter binauf bestort werden. Geht der Bruthsselliche Bruthsselliche Servegung weiter binauf bestort weiter und beiter. Die wie bierburch der Drud, der von oben her wirtt, verstätt und der Einfluß der Bauchpersselle erbötet

334 Ift ber Magen gefullt, so reicht ber frasswolle Stoß ber eben geschichterten Mechanit bin, den Rüdgang ber Speisen zu vermitteln. Eigertbfimitige Jufammenzischungen bes Wagens, die von dem Pffettner nach bem Blindsafe verlaufen, tonnen ihn überbieß woch unterstügen. Die außerr Beschätigung eines Lindes, das sich erbricht, oder eines Beiderfauers, der seinen Rahrungsmittel hinauflisser, lebert schan, daß hier bas Guarte eitet.
Baudpresse einen Rahrungsmittel hinauflisser, lebert schan, daß hier bas Gante seitet.

Betrachten wir bas tranthafte ober bas tunftlich angeregte Erbrechen, fo geben ibm fast immer mannigsache Beschwerben voran. Der Menich hat ein unangenehmes Gefühl

Uebelteit bilbet eine ber Sauptempfindungen, Die folden Rrifen porangeben. Gie brudt ben Meniden nieber und macht ibn leicht ungebulbig und niebergeichlagen. Er verlangt Mitteib mit feinem Buftande und raft fich nur, wenn ibm biefes verfagt wirb, au fraitvolleren Thatigteiten guf. Die Ginne werben nicht felten getrubt, bas Denten geftort und ber Ropf eingenommen. Gebite friber ter Gowindel, fo finbet er fich jent in manden Fallen ein. Die Dagengegend blabt fich auf und wird ichmerzhaft Der Menfc froftelt leicht; feine Blieber tutlen fich ab, Die Daut wird blaft, bas Beficht fallt ein, blaue Ringe umgeben bie Begend unter ben Mugen. Schreitet Alles raich pormarte, fo tann ber Musbruck ber Phofiognomie an ben eines Sterbenben erinnern. Schwarge Bilber truben bas Benichtefelb, Dhrenfaufen ftoren Die Beborempfindung und ein talter Schweiß bricht tropfenweise an ber Stirn, ber Rafe, ben Bangen und bem Kinn berpor. Der Dule ift balb rubig und unverandert, bald tiein, unterbrudt und aussenenb: ber Athem wenig befchleunigt ober eher langfamer, wie gewöhnlich. Der Denich fuhlt bas Bedurfniß, fich niebergufenen, fich an feften Sorpern au ftunen ober überhaupt außerer Sulfe au bebienen. Ohnmachtabmiche Buftanbe, Mustelgittern; vericbiebenartige frampfe halte Bemegungen und Unftrengungen, Muffperren bes Munbes, Gabnen und Thranenfluß tonnen bie Reihe ber Ericheinungen vervollstandigen.

Singeiter Metr von Muffelen unterterden von Seit zu 30st bas Gonge, Bolge Gupt mit Etten nabhlößigen Mußein nermiddte Ode merten in befom ödet in bie Mundböte beiretert. Schmeft 19st bie Jamp bas Unangeneten, riede ber Wenfig die Mundböte beiretert. Schmeft 19st die Entsch is erbeit die nur die Lindengaben der Gutte der Seit die State der Seit die State die Seit die State die Seit die Se

bleiben aber auch bann in ber Regel aus.

Kemmt bas Erbreden ju Claube, fo beginnt es mich plöstlich währende intr beim Muschtmung. Die Bauchedern siehen file Arleit, ein ein Geriffenberung in ber Magangagend aestellt ich nicht feiter haus und die Geriffen merben mit einem einstelle der Arleit gemeiner Alleit, der mit eine eingelinder Arleit gemeine Arleit gemeine Arleit der Arleit gemeine der Münchter und der Arleit der Ar

Erbrechen begleitet, begunftat ben Blutanbrang nach anberen Rorpertheiten; bie Er-

ichüterung, bei ich zu ben ganzen Arte sofeit, zieht leich andere Uedeflänne nach fie, der kann baker in enniehen Mugandhick Sopfiguner, um felh Dehmacht over Schane, nüß, Schienhich ober Butulufen auftreten, eine Einebiete err empen ober eine Putisnarzeischwallt Bertan, Uniu mugnikistich abserte mus frügerer Indust, wenn Durchfall ober weifer Auch vorlanden ist, aus bem Kirre ober ber Scheie berroritären. Der vollet mus Hisserien fahluger, schweiter um höcker, feiteren unstraffmissiger. Dus Gricker röcket fich hin und weiter für den Augenblick; die Augen terten hervor und die Schläfen fölkagaberte flogen fährter.

fpater. Ginige bungern und Unbere burften bann in boberem Grabe.

Dauern die Uebeffeiten und bas Erbrechen Stunden fang fort, fo gefellen fich noch neue Rrantheitegeichen gu ben icon fruber geichilberten Beranberungen. Laffen mir manche Leidenszuftanbe, Die mit unausgefesten Beidwerben ber Urt verbunden find, bei Seite, fo tonnen bierfur bie Ericheinungen ber Ceetrantheit ben beiten Belea liefern. Sat felbft bie Uebelteit und bas Erbrechen teinen fehr hoben Beab erreicht, fo erzeugt hier bas anhaltenbe Unmobifein eine folde geiftige Bleichguttigfeit, baß alle Theilnahme an ben Muffenverhaltniffen ichwindet. Der Menich berudfichtigt nicht mehr, wie gewohnlich, ob er gut ober ichlecht, reinlich ober ichmunig liegt; er mirb gulent fo apathifch, baß er menig Wiberfand leiften murbe, wenn man ibn über Borb merfen molite. Gind eine mal alle feften Daffen aus bem Dagen entfernt, fo verftarft fic bie Reibe ber Leiben. Die frampibaften Bufammengiehungen bes Dagens werden bann immer ichmerabafter: man fühlt eine murmiormige unangenehme Bewegung in ber Gegend ber Diortnerhalite: Die Entfraftung nimmt ju; ber Denich richtet fich gulent nicht einmal bes Erbrechens megen qui. Der Korper magert ab; Die geiftige Berftimmung fleigt gu mahrem, aber teaftiofem Lebenouberbruß; teine 3bee, felbft tein Dachbenten über ben anbaltenben Buftand tann fortbauernd verfolgt werben. Dan febnt fich nur von Beit ju Beit nach bem Ende ber Qualen, bem ganbe.

leichter ein und fammelt neue Rrafte für funftige Unannehmlichfeiten.

mittel binnen Rurgem gurudgewiefen. Dechaniche ober demifde Beriebungen, Entgun-



3) Trift ein Nied bie Sangamusigel, von Gummenvohan, bie Gummenboen ober oberfiller Alle be Gedunde, be Gleen ib feigelich betreitet mei unsterprüdliche Beregungen, bie fich beiter zu mochem Grieben gindern, ein Gie jagen ich bei Beregungen, bie fich bei der Sangamen Grieben gindern, ein Gie jagen ich bei metrieben mit der Gedundern gestellt wir der Sangamen gestellt gestellt

4) Die ftarten Stofe, Die bas Suften begleiten, endigen nicht felten mit Erbrechen. Rinder und Erwachten weren baber hausg bas Genollene aus, wenn fich ein Theil befletben in die Stimmrige verirrt bat. Krantbafte Thattaeiten ber Bauchprefie find

in vielen Fallen von Erbrechen begleitet.

5) Diopliche Beranberungen ber Sautwarme tonnen Auftofen von Gafen und felbft Erbrechen bichterer Maffen gur Folge haben. Menichen, Die fich gu lange in einem talten

Gluftbabe aufgehalten haben, beweifen biefes am haufigften.

60 Eingelme Rörper erregen Erte und Erbrichen auf eine bis jent noch unerftatet Beite. Die faufiner Tobierloffer, mambe fcharte ober narbriffe Eurblagar, mie ibs Seilts, bie Digitalis, ber Zahat umd viele Metalle tönnen örigen ber Mitt durch Reftum et Magens ober durch ihre allemenien Berbritums im Sörper nach fich gieben. Die vorzishigischen Brechmittel aber, beren fich ber Arzik busüg gemug bebinnt, find ber Brechwenischen, bie Jopeacumpa umd bas desperfelaure läntropa.

Wande Arguein, mie be Solla ver be Diglatie plegen erft nach idnage forze einem Gebraufe gum Ertrechen zu fieben, mei fie genebenis aus im erholtnisminisis, feinem Gebraufe gum Ertrechen zu fieben, mei fie genebenis aus im erholtnisminisis, feinem Jahr verschrift werben. Die Gewobnete beit off is angeren Jahlen bie zufreinnigke berechtergende Wilterina und. Der Kadestrauert gelte zur jenner Kirbet im findage der feiter, dem er ungewöhnliche Gestern nundt. Diese Breiche matteritäten findage aber feiter, dem er ungewöhnliche Gestern nundt. Diese Breiche fabrie generate in ber Anfansfeinstraue bie Unterfe eines kronneren Bernalenze,

Die individuelle Empflänglicheit ubt einem wefentlichen Ginfluft auf alle biefe Ericein nungen aus. Während manche Menichen Rhabarber gern nehmen, erregt icon ber

biofe Geruch biefes Debicaments Unberen Uebelteiten. Gin paar Studchen tonnen bann ein ficheres Brechmittel bilben.

Bird Eiter ober Jauche ins Blut ansgenommen, so erbricht fich nicht felten ber Menisch, so lange dies fremden Romer reigend mirken. Andere ungewöhnliche Bestandtheite können jum Theil auf demielben Wege ausgeführt werden. Erbrochenes Wasserentbalt bisweiten bei Wasserschiegen Spanftoff. Burbrechen erigt fin und wieder die

monatliche Reinigung.



J. Budge, Die Lehre vom Erbrechen. Nach Erfahrungen und Versuchen. Mit einer Vorrede von F. Nasse. Bonn, 1840. 8, S, 173 fgg.

Gine Reibe anderer Urfachen verbantt nur ibre brecherregenden Rrafte ben Ginftuffen, Die fie auf bas Behirn ausubt. Sierher geboren übermaftige Blutverlufte und alle Erregungsmittel bes Schminbels. Der Menich verhittet feine Ohnmacht und fein Erbrechen, wenn er fich bei einem Aberfaft ober bei anderen Arten von Blutverluft magerecht binfeat. Daffelbe bifft bei ber Sertrantbeit, Die umgetehrt burch ben Unblick ichmanteuber Gegenftange vergrößert wird. Gieht ber Menich bas offene Deer an, fo treten Uebelfeit und Erbrechen weniger auf, ale wenn er Die icheinbar auf. und abgebenbe Bewegung ber Ruftenberge verfolgt. Die boppelte Comantung bes Schiffes von porn nach binten und von rechts nach lints erhobt fein Unwohlfein.

8) Beiftige Ginbrude laffen baufig genug Erbrechen gu Stande tommen. Der Etel, ben ber Anblid ober bie Erinnerung wiberlicher Begenftanbe erregt, Schred, Ungit, Runmer, Merger, Furcht und angestrengtes Denten tonnen ben Dagen in Aufruhr bringen. Krante, Die operirt merben follen ober heftige Schmergen mit ober ohne Blutverluft überftanden haben, brechen nicht feiten. Frauen und überhaupt Denichen mit

größerer Reizempfanglichfeit find am feichteften folden Ginfiuffen untermorfen.

Die allgemeinen Birfungen, melde bie Uebeifeit und bas Erbrechen begleiten, bienen haufig ale Beilmittel in ber Sant bes Mrgtes. Gind bie Bebanten eines Menfchen verwirrt, fo tann ibn bie Fortbauer ber Uebelfeit abspannen und ju richtigem Denten gurudführen. Wahnfinnige, bie an Raferei ober an firen 3bern leiben, Die Storungen ber hirnthatigfeit, benen Die Erinter unterliegen (6, 476.) und abnliche Krantheiten fowinben bisweilen, wenn man bem Menichen ein fortmabrenbes Unmobifein burch fleine Gaben von Brechmeinftein bereitet, Der Brechart feibft ericuttert ben gangen Korper auf bas heftigfte und fpannt ibn in ber Folge ab. Wir verfuchen baber Brechmittel, um befto eber eingeftemmte Bruche gurudgubringen und Berrentungen eingurichten-Die Grichutterung tann basu bienen, Ausichminungen, Die fich bei bautiger Braune in ber Luftrobre bilben. ju entfernen, Die Auffaugung franthafter Ablagerungen ju begunfligen und bie Folgen erhobter Reigbarteit au minbern.

Betrachten mir Die mechanifden Ericeinungen; Die fich an febend geöffneten Thieren mabrent bee Erbrechens tunbgeben, fo handelt es fich junachft barum, Die Rollen, welche bem Dagen und ber Bauchpreffe aufommen, festulenen. Bahrend biefe icon pon Bonte und Chirac ju Ende bes fechsiehnten Jahrhunderts als Die bedeutenbfte Urfache bes Erbrechens angeleben murbe, fdreiben Unbere bie mefentlichfte Rolle bem Da. gen gu '). Gingelne Schriftsteller bielten fich einseitiger Weife an Die eine ober bie andere Thatiache; Undere bagegen fuchten Die Urfache bes Erfolges in ber gemeinschaftlichen Bir-

fung beiber Ericeinungen.

Definet man den Unterfeib eines lebenden Thieres, fo bewegt fich ber Dagen gar nicht ober giett fich nur feife ober fcwach gufammen (§. 522 fgg.). Diefe Eragheit berlaft ihn auch oit nicht jur Beit ber Uebelfeit und bes Erbrechens. Die vericiebenen Ergebniffe, melde bie mannichiaden Gorider feit 100 Jahren erhalten baben, taffen fic größteutheils bieraus erliaren.

Ereten Uebelfriten ein, fo blabt fich bisweilen ber Magen fichtlich auf und fullt fich mebr mit Luft. Schludbemegungen") fubren bie Atmofphare in ben Dagen binab. 3ft Diefer erichtafit, io wird ber Druct ber Speiferohre einen geringern Wiberftand gu uberminden haben. Eritt eine Gegenbemeaung bes Dagens ein ober wird bie Bauchpreffe in Unfpruch genominen, fo fost ein Theil ber Luft auf. Die Mufblabung vergroßert aber ben Umfang bes Dagens und begunfligt bater bie Wirfung ber Debenbrudfrafte, Die bas Erbrechen fefterer Stoffe nothig hat.

Setbiffanbige Dagenbewegungen fellen fich baufig por ober bei bem Erbrechen ein. Somars ), ber hieruber por hundert Jahren an Sunden vieliach erperimentirte, fanb fie faft immer mabrent ber Brechneigung, feiten bagegen ebe fie einfrat Der Biortner-

<sup>1)</sup> Gine Darftellung ber alteren Anfichten finbet fich in M. Morgenbesser. De vomitt Lipsne, 1838. Haller Disputationes austonicae selectae. Vol. I. Gött-ngae, 1746. 4 pag. 354. ') B B gund, Chyfiologiiche Refultate ber Bivifectionen neuerer Beit. Repenhagen,

<sup>1825. 8. €. 35.</sup> 

<sup>3)</sup> B. Schwartz, Diss. enntinens Observationes nonnullas de vouite et mote intestinorum Lugil. Batay., 1745. Halfer a. a. O. p. 327.

theil wechfelt mit ftarteren ober ichmaderen Busumenziehungen, Die nach bem Blinbfade bes Magens gerichtet find, ab. Sort bas Brechen auf, fo treten febr oft Bewegungen in entgegengefenter Richtung bervor. Da a gentie') giebt bie Doglichteit, bag jene Diortnerbemegung im Mugenblide bes Erbrechens ericheine, ju und Bubge ") betrachtet ben Etof bee Polorus ale eine bas gewöhnliche Erbrechen begleitenbe Thatigteit.

Bit ber Magen entbiofit, fo tonnen auch noch bieweilen anbere Bewegungearten por ober mabrent bes Erbrechens mabrgenommen werben. Er verfleinert fich in allen Rich. tungen, nabert feine porbere Band ber hinteren, verengert Die Carbia. ober Die Blinbfact.

balite und ichnurt fich an einzeinen Stellen ein-

Die Bauchpreffe bildet einen michtigeren und in Die Mugen fallenberen Debel bes Banten. Das Sinabtreten bes 3merchfelle, bas jugleich eine Orteberanberung bes Da. gens und porguglich bes Carbiatheiles veranlaffen fann und bie fibrige Beengung bes Unterleiberaumes, welche bie Bauchmustein, bas 3merchfell und bie Rippenbewegungen bermitteln, fegen ben gefüllten Dagen einem bebeutenben Drucke aus. Gein Inhalt weicht baber nach bem Orte bes geringften Biberffandes aus. Comars vermuthete icon, bas die Bewegungen bes Pfortnertheils ben Rebengwed erfullen, ben Uebertritt in ben 3molifingerbarm gu verhuten. 3ft gleichzeitig bie Carbia erichtafit ober meniaftene nicht verichtoffen, fo wird die Daffe in die Speiferobre geworfen und pon biefer burch ibre antiperiftattifche Bewegung weiter beforbert.

Die Rolle, welche bas 3merchiell übernimmt, veranfaßte noch verschiebene Meinungen. Es unterfiegt teinem 3weifel, baß es fich in bem Mugenblide, in bem bie Bauchpreffe am thatigiten ift. fraftvoll jufammengieht; es fragt fich bagegen, wie lange feine Berturung und Drudwirtung bauert. Die meiften Reueren laffen fie mabrent bee gangen Bredactes anhalten. Dorgenbeffer") bagegen ftellte fich por, bag bas 3merchfell in dem Mugenblide, mo bie Daffen burch bie Carbia bringen, erichtafft, um ben Uebergang in Die Speiferobre gu erleichtern. Es mußte baber gu ber Beit, mo bas Erbrochene in ben Defophagus eindringt, theilmeife ober ganglich nachgeben und im lenteren Galle, wenn ber Drud ber Bauchmustein in ber vollig geichloffenen Unterleibeboble fortbauert. beraufgetrieben werben. Portal ') will biefes jur Beit ber fraftigen Bufammengiehungen bes Magens gefeben haben. Budge ") verfest auch die Bufammengiebung bes 3merch. felles und ben Berichtuß ber Carbia in einen Mugenblid und Die Erichlaffung und Deffe nung ber Mundung in einen zweiten Beitraum. Saubner") enblich vertheibigt bas Gleiche fur bas 2Biebertauen.

Die Speiferohre tann fich in boppetter Sinfict an bem Erbrechen betheiligen. Gie macht antiperiftaltifche Bewegungen und wird überbieß mit bem Schlunde in bie Sobje gehoben und auf folche Weise verturzt. Ihre Mithitie icheint aber nicht immer unerlaßlich ju fein. Denn bie Lahmung ber Bewegung ber Speiferohre gestattet noch bas

Erbrechen.

Die einseitige Borftellung, baß bie Busammengiebung bes Dagens allein bas Breden bedinge, berrichte nur ju einer Beit, in ber überhaupt genauere phpfiologische Eriahrungen uber biefe Ericheinung mangelten. Foricher, wie Wepfer, Saller, Morgen-beffer und Schwarb, bie beswegen Berjuche an Thieren anftellten, vertannten nicht bie Bichtiafeit ber Bauchpreffe und hoben fie ausbrucklich hervor. Gaben einzelne Getehrte Die Leptere ale Die Dauptfache an, fo ftellten fie auch nicht immer allen Ginfluß bes Magens in Ubrebe. Ruhte") ichlog aus feinen Berfuchen, bag bie Thatigteit bes biofgelegten Dagene ben Drud auf feinen Inhalt nicht verftarfen tonne. Diefer 3rr. thum fußt aber nur auf einer unrichtigen phofitalifden Muffaffung bes Gegenstandes.

<sup>)</sup> a. a. O. pag. 208 n a, a, O, pag. 42.

<sup>)</sup> Morgenbesser a. a. O. p. 310. ') Memoires de l'Institut, Tome II, Paris, 1818, 4, pag. CXXXVII.

<sup>3)</sup> Budge a. n. O. S. 53. 9 G. C. Haubner, Ueber die Magenverdauung der Wiederkauer, nach Versuchen, nebst einer Prüfung der Flourens'schen Versuche über das Wiederkauen. An-1837. 8. S. 97

Janr Soriger band natmide eine Röhr, die fich mittellt eines Gummienlinders mit einem Manmerte vereinigt, ein eine Orflung er Dueberrand des Magnet und fan, das die Hillsferfeichute bes auflichgerben Geberten die Abgant und fan, das die Hillsferfeichute best auflichgerben Gebertet mit jeber Umfangsberranden für der der Berte bei der die Berte Berte Berte Berte Berte Geber die Berte bei der die Berte Berte

Unterliegt es feinem Bweifel, bag bie Bauchpreffe allein ben gefüllten Dagen ent. leeren und nach Dagenbie ben nachgiebigen Inbalt einer an feiner Stelle eingefenten Blafe ausfloßen tann, fo barf man boch auch nicht ben Ginfluß bes lebenben Dagens in Abrebe ftellen. Begunftigen Die Berbaltniffe bas Erbrechen, enthalt ber Dagen leicht ausweichende Fluffigfeiten, liegt bas Thier auf bem Ruden ober geht es auf vier Gugen, fo baf bie Speiferohre bie Daffen eber aufnimmt, fo ift ber blofe Druct bee 3werche fells, ber Bauchmustein und ber übrigen Unterfeibemanbe ober auch nur bie Rraft, bes aus ber Unterleibshohle hervorgezogenen und fich verengenden Dagens bas 2usweichen nach ber Speiferobre ju vermitteln im Stande. Brerchfellbruche bes Denichen. bei benen ber Dagen in ber Brufthohle liegt ') ober ber Dangel bes 3merchfelle, wie es bei Bogein und Reptilien portommt, binbern nicht nothwendig bas Erbrechen. Gollen bagegen bichtere und großeren Biberftand leiftenbe Daffen entleert werben, fo bebarf es ber Berbindung ber vericbiebenartigen Birtungen bes Bwerchiells, ber Rippen, ber Bauch. musteln und bes Dagens. Die fatt bes Lepteren eingefügte Schweineblafe behalt in Diejem Falle einen Theil ihres Inhalts gurud und ber aus bem Bauche bervorgezogene Magen bringt bann fein pollftanbiges Erbrechen au Stanbe.

Die Ferre bei Magnet Ann ben Ble ber Spein nach ber Carbinalbabung bei guligfiger vom einberen. Biebet er Beimsbed deur gericht Dercherzel, is das bie Einstellung eine Bereichte Beiter Beiter Beiter bei bei bei der Gerierber weiter nach recht binderricht, in bann in is bie antereifandste Bulgmannsteinam ber Witterrechtlie twil um Deriemmen himbertreiben. Gelter Spret beiden bier, wahrend bas Uedige ausgeworfen wirt, juried. Bud bei bereiter Bullichte vorgerter, der bei bereiter Beiter Bereiter Beiter Bereiter bei Bullichte er befangt bei bei der Beiter Beiter berarten, wechalb ind viele Spret felten der nie erbreiten. Bei fragt fich sieden bei, voe beite ber einige beiter beiter

E. S. Schulb und E. Salbad') haben biefetbe Borftellung gur Erflarung bes leichten Erbrechens ber Rinder benubt. Bietet ber Magen bes Erwachfenen einen ftarten

<sup>1)</sup> Bergi. Anderson, in London and Edinburgh Monthly Journal of medical Sciences, 1844, p. 7.

<sup>\*)</sup> Budge a. a. O. S. 61.

Mémoires de l'Institut, Année 1817. Tome II. Paris, 1819. 4. p. CXXXVIII.
 Haubner n. a O S. 118.

E. Salbach, De diversa ventriculi forma in infanti et adulto. Berolini, 1835. 8. pag. 23.

Btinbfad c, Fig. 76., bar, fo ift biefer in bem bee Sauglinge c, Fig. 77., febr ffein. Die Big. 76.





Speiferobre tann bann eber bie beraufgeftofenen Rabrungsmittel aus bem fo geformten und meniger magerecht ftebenben ') Dagen aufnehmen. Die großere Rurge bes Schlundes begunftigt außerbem bas Bange. Sauglinge erbrechen baber bie Ditch, bie fie ju fic genommen, burd ein rafdes beitiges Aufftoffen.

Bir werden fpater feben, bag bie zweckmafige Berfnupfung ber Gingeltbatiafeiten. Die bas Erbrechen begleiten, einzig und allein bon bem Rervenfofteme ausgeben fann. Der Dagen feibit aber ift im Stanbe, bas gange Wechfelfpiel anguregen. Berrt man ibn gewaltsam ober fuhrt man ein Band burd feinen Pfortnertheu, fo ftellen fich sogieich bie Rebenwirtungen ber Bauchpreffe ein. Die Reizung splanchnischer Rerven ift zuweilen nad 3ob. Muller") von Budungen ber Baudmustein und Die Berienung Des Gebirne, wie Comars") icon in ber erften Salfte bee vorigen Jahrhunderte gefunden, pon rudwarts flogenben Bewegungen ber Diortnerhalfte begleitet. Dan tennt aber bis jest weber die Orte, an benen jene planmagige Berbindung zu Stande kommt, noch die Rervenmechanit, die dem gangen Spiele jum Grunde liegt. Die Thatsache, daß nervofe Gebilbe, welche ben Dagen beberrichen, Die Bauchpreffe unter gewiffen Berbaltniffen gleichzeitig anregen, lehrt am beften, wie fehr bas Erbrechen auf ber gemeinicaftlichen Birtung pon beiberlei Theilen fußt.

Die Theile, welche bie Rachenenge begrengen, fuchen Die heraufgeworfenen Rabrunges mittel von Irrmegen abzuhalten. Der Schluft ber Stimmrine, Die Debung bes Schlunbes, Die Ortsveranderung des weichen Gaumene und Die Musbreitung ber hinteren Gaumendogen bemuben fich bier abnliche Sicherheitsmaagregeln, wie bei bem Schlingen (6, 508, fgg.) einzuleiten. Gie miftingen aber baufiger; ein Theil ber fremben Daffen gelangt ofter in den Rehltopf, Die Luftrobre ober Die Rafenhoble. Suften und Riefen folgen beehalb baib nach.

Der Menich erbricht fich in ber Regel unwillführlich. Manche tonnen jeboch auch ben Brechart nach bem Befehle ihres Billens hervorrufen. Es gelingt um fo leichter, je voller ber Dagen ift. Bie biefer burch bas Mufbaben, bas bie Uebeffeiten begleitet, feinen Umfana vergroßert, um befto eher von bem Drude ber Bauchpreffe getroffen ju werben, fo verfchluden faft alle Individuen, die fich willführlich erbrechen wollen, guft. maffen und treiben fie bie in ben Dagen binab. Das funftiche Erbrechen, bas burch Die Berührung bee weichen Gaumene mit ben Fingern erzeugt wird, gebort naturlich nicht bierber:

Das naturliche Erbrechen ber Bieberfauer unterfcheibet fich in manchen wefentlichen Dunften von bem regelwidrigen bes Menichen und anderer Thiere. Alle Beichmerben fallen bei jener Thatigteit, Die jur Dorm gebort, binmeg; ed find gerabe Die balbfeften Daffen, Die in Die Munbhoble gurudtehren; Die Wirfung bes zweiten Magens ober ber Saube greift bierbei neben ber Bauchpreffe bedeutend ein'); bas funftiche Erbrechen

<sup>1)</sup> Huschke a. a. O. Seite 63. Joh. Müller a. a. O. Seite 417.

<sup>\*)</sup> Schwartz a. a. O. pag. 336. 1) Haubner a a O. Seite 113.

537

geht in biefen Thieren nach Glourens von bem vierten Dagen, ber fich nur ichmer

bagu beftimmen laft, aus.

Einzister Menden ziene nie dbuides Biebertäuen unter tanthaften Berhittlinfe. Mie Abed ver Sprifte unter von Neume breundspreiden, zwieden bie Adhin
späradet und oft zum zwieten Wate verschieden. Untreitliche Jadeiware der Leut, vie
ter Tabel tum, finnen fich örfeiter von Vitt nagmendben. Die behaten des Mügfingleiden
trop der Bibertichtet und der über Oriffmande im Munde und führen de bei Getenendet von Neumen im den Wagen, Cein andere Art von Bibertitum fahrt ich sich on
in tittinen Kundern, vertreß fich off in einzigenen Jamilien und feint auf eignnischen
Gefeiten zu bernben. Fr. Urtrach is in den nach von die Bertatum feine in der einzuberfahrenden
Werichen, wah der Mundfinischen der Mundern, wie der Schaffen und vertrach der eine Kundfinikung ein oderen Capitale eine Kondinkung ein oderen Capitale
wert und de eine Mal genauer unterfinde wurde, war beutlich perziehet. Die Mogenkreugunge, die die debetred der Choumakilung erfellter, finnen die Greifen auf fieder in der
Urt no die im genen Capitalen einer Geschlichteret. der werde in die feiter in der

Bewegungen ber bunnen Gebarme. - Sie find im Gangen 535 einfacher, ale bie bee Dagene und laffen fich auch leichter an frifc aetobteten Thieren ober enthaupteten Denfchen mabrnehmen. Sat man ein Gaugethier erftidt und einen Theil ber Bauchmusteln ohne Berlegung bes Bauchfells entfernt, fo ruben bie burchichimmernben Dunnbarme, fobalb fie nicht mechanische Ericutterungen ober Berlegungen ber Centraftbeile bee Rervenfpfteme in Thatigfeit verfesten. Lagt man aber atmofpbarifche Luft burch bie fleinfte Gralte bee Bauchfelle in bie Unterleibeboble einbringen, fo beginnt fogleich bie lebbaftefte Burmbemegung. Gingelne Stellen bes Dunnbarmes verengern und erweitern fich abmech. feinb; Ginfcnurung und Erichlaffung folgen rafcher ober langfamer auf einander; manche ftreden, biegen und frummen fich, werben furger und anbern ibren Ort; anbere mublen fich an benachbarten Theilen bin und regen auch biefe jur Bufammengiebung an. Enthalt ber Darm Luft, fo wird fie oft mit beutlich borbarem Rollern, bas man in größeren Thieren am beften mabrnimmt, fortgetrieben; fluffige und feftere Daffen gleiten lanafamer weiter.

Deregten fich die bunnen Gebarme mit gleicer Deftigleit im tebenbem Borper, fo feinnen fie nur turg geit bie Geifereit, parindbatten; bie Berbauung wurde aber bierdurch geftert. Gefellte fic ein ähnlicher Sturm ber übrigen Theile des Nahrungsentales bingu, fo mußten batd bie eingeaommenen Nahrungsmittel ben Korper vertaffen und viele Stoffe, bie er bei fangerer Einwirtung aufnimat, unverarbeitet bavongefen. Die tägliche Erichrung feter, hab biefen nich ver fall file. Erfolge, wie fie eben bargiftellt worben, werben böchfene bei tiefen Jerrütung ber Berbaumgefthigteit und befilgem Durchfalle becachgete. Der tebenbe Dünnbarm muß fich baher andere verhalten, als ber bes friich getöbteten Saugethiere.

Unmittelbare Berfuche beftättigen biefe Folgerung. Gomary 2) fab

F. Arnold, Untersuchungen im Gebiete der Anstomie und Physiologie, mit besonderer Iliusicht auf seine anstomischen Tafeln. Zürich, 1838. 8. 5, 211 — 213,
 Schwartz a. z. O. p. 333 — 337.

ison, das höusg ber Dünndarm von Sunden, derem Bauch aufgeschist werben war, mit jeder Einarbimung beradzing, som aber teine Ercheinungen, die Gerteilen ungen, die sich abstrungen der lebendigen Justummenziedung seiner Wustelbäute beuten ließen, darbet. Chainte er sich ausnachmeweit zu jammen, so hielt sich die Beränderung in eng grzogenen räumlichen Grengen. Verche oder Alpführmittel waren sich mieht mit den kannt, die Verligungen verstäden. Versigt man daggen eine elablisch oder tropfdare Alflissgleit in ein Stidt des Olundarmes, so wird der der berfelben nie einem Strahle ausgetrieben. Dertsigt kriege vergen über daupt leicht eine Gegenautvort der Jusammenziehung, die sich auf bernachste Setzlein fortuppklangen vermäg, an. Wartet man fängert Zeit, so gelingt es oft wahrzunehmen, wie von selbst eine langsam Perifaltit ben Indale almäblig sorttreit.

Diefe Tragbeit bes Darmes, bie fich hausg in Raninchen weniger 538 gesteub macht, als in hunben, und ber Unterschied, ber fich in biefer Beigiebung in ber leiche tund giebt, wurbe auch noch von halter, Fon-tana, Magenbie, Bubge und mir wahrgenommen. 3hre Ursache liegt nicht im Rahrungseanale felbft, sonbern, wie wir später sehen werben, in ben nerviesen Gebisten, benen er aeberach.

Chrittigische Erfahrungen sichen au bem gleichen Ergebnisse. Wird eine Dunnbarmschinge bei Menschen bei einer Bunchperation, bem Kauferschnitze ober einem anberem Eingriffe ber Art bloßgefetgt, so gerabs sie in teine so fitzimische Benegung, ab man nach ben Erscheinungen, die gestübetet Ehiere barbierten, erwarten sollte. Mur betläch Reize ruten erschlitzissimässig lechsfetre Bürtungen bervon.

Da die bünnen Gedirmt iste an dem Gettefe hangen, so ereignet es fich unter unalleidieden Aufstelluffen, des sich eine Schlage in eine andere oder in eine trantbiefe Getresspalte einsichet und eine sonnammt Insagin at inn bedrügt. In auf die Leifel ere Müssen and unter serficksfort verei geleich eine Ernschaftennung die geleiche für die Schlagen and unter serficksfort vereigte eine Diesentermung die geleiche Geschlagen des diese die Geschlagen der die Beschlagen der die Beschlagen der die Beschlagen der die Beschlagen gestächt for die die Beschlagen gestächt for die die Geschlagen gestächt for die die Geschlagen gestächt for die die Geschlagen gestächt die Geschlagen geschlagen geschlagen der die Geschlagen geschlagen geschlagen. Die die Geschlagen geschlagen der die Geschlagen g

Betrachten mir bie Mechanif, welche bie Speffen langs bes Spfiemes 540 er binnen Gedarme meiterführt, so beginnt sie mit Islammengichungen bes Imolffingerbarmes, bie sich über ben Pfertnerthell nach bem Blindigate bed Magens sortigen. Eine entgegengeleste Bewegung sigt balb nach und befohrett bie Theile bes Speisseries, bie ben geringften Biedund und befohrett bie Theile bes Speisseries, bie ben geringften Bie-

berfand leiften, in die obere magerechte Partifie bed 3wolffingerbarmes. Gelangen fie bann burd bie fernere Jusammenziehung bed Letteren in bas abfleigende Stid bes Duobenum, so werben sie mit Gulle und Baudspieligel verfinetet. Eine puffende Einrichtung sichert hier ben beabsichtige ten Endweck.

541 Der 3wolffingerdarm felbst beile nicht be lodere Aubeftung, bie bem Beere und Krummbarme gutommt. Es fonnen baber nicht gufüllige Deieb veränderungen, Bigungus, ober Berwiddungen Steingen veranleffen und ben tegulitet Durchgang bes Sprifebries ober bie beabsichtigte Jufuhr ber Galle und bes Dauchplichtet hintern.

Die beiben Ausführungsgänge ber Leber und ber Bauchspeichelbrufe munben fo ein, baß fie fich einer eigenthumlichen Art von Bentilation Big. 78. erfreuen. Denfen wir uns, wir hatten in ab,



, Rig. 78, irgend eine Schleimhaut, in od eine Musklimafie und in est einen fetofen Uberung; is ich g bagegne fei ber Mußftrungsgang einer Drifte, bie ibren Indalt in die jenfeit ab liegende Sobie pe rezisjen foll, fo wirde nur bie flüfffigkeit, wenn no offen ift, ablaufen tonnen. Biebt fich gaben die umgebende Musklimafie ed gaufmamen, fo baff ien ofliefts, so mus jebe

Berbinung zwischen ber jenfeits ab liegenden Bobse und bem Gangtbeile inn de abgeichlossen fein. Es kann bann weder die Absonderungsmaffe in ben neuen Naum eindringen, noch die, die sich ich in ihm son bestinder, noch die, die fich in ihm son derfindet, in ihre alte Bahn zurückgetrieben werben. Die Jusummenziebung von ach auf dage die first der Kontentung und die Erschlassung ihr dem Eintritte von frischem Kuldum zusammenfallen. Durtauft der Gang eine längere Strede der Musbelmasse, weil er in schiefer Richtung durchsetz, so wird biervurch die deabschigtgte Wiltum in höhrerm Grade gesichert. Ein größeres Stad des Betbindungskoptes sann auf diese Weise unweglam gemach werden

Bertäßt ber Gallengang bas leber 3wissingarbarmband, so geht er an ber sinteren und inneren Band bes Duebenum bohin, bring zwissigen bie Muskel- und Schleimbaut ein, verengt sich, läuft hier ungefähr 1-1/3 Gentimeter, indem er eine Längenfalte im Jumern bervorteilungsige Gang verfogt einen abnischen Weg in den Bediene Schlieben Bertifung Der Schleimbaut, bie den Gallengang aufnimmt. Terten Galle und Bauchfreiche gleichzeitig berah ob werben fie ummittelber mit einnnber gemich. Berte Jumigstein sien nen nur allmäßtig und in geringen Mengen ausstließen. Zieht sich der absteiligen berah die Bertifung ber Bertifung is absteil gende zu ehrer die fichen unt ber Gebonden mit bem Speisert verfactet werben. Jeber schälche lieber schuß ist auf glede. Att unmächtig kannel im der bie verhanden Galle

wird leicht in mifroffopischen Eropfen in bem Speifebrei und bem Darm-foleim vertheilt.

Die Shleimhaut ber dannen Gederme erholt sich in wiele Zotten 543 und Fatten, um ihre Oberstäde zu vergrößern, die Aussichtung von Darmschlein zu vermehren und die Aufgrügung des Gelößern zu begünstigten Diese Einerschlung wird aber das Dahingleiten ber Rohrungsrest verzögern. De sein bestworter Indes vorliegt, messah die bie in dem oberen wagerechten Epsile des Jmössingstrammes aufgehalten werden obeten wagerechten Epsile des Jmössingstrammes aufgehalten werden ibetten, bei die biese Einslaugung der werftälisigen Siosse beganntigen. Das Gebiet der Satten, bericht der Satten, bericht des Satten beginnt erft unterbald der Mindung der Satten beginnt der Montagneit der Aufgehanges, erreicht im Lerdarm seine größte Höhe und versiert sich nach und im Bertaufs des Krummbarmes. Ihre Berteitung entspricht deher den Aufgehan, in denna die Galle und der Bauchspield mit den Speisen versiehtet werten und den schiedung das fieden und nach für Kreichtet werten und den schiedungsfiel mit kan ab fürst und härssten Angesis auf die ben den sich bestätteten Zeite machen.

Didbarmbewegung. - Die Uebergangefielle bes Rrummbarmes 544



a, Rig. 79., in ben Blinbbarm b und ben auffteigenben Grimmbarm o befint eine eigene ventilartige Borrichtung ch, Die fogenannte Baubiniche ober Grimmbarme flappe. Gie entfteht burch bie eigenthumliche feitliche Ginfenfungemeife bes Rrummbarmes in bie Grenzlinie, bie ben Blindbarm b von bem Grimmbarm c icheibet, und bilbet einen zweilippigen Saum o und h. ber eine langettformige Spalte übrig laft. Die oberfte Sichelfalte bes auffleigenben Grimmbarmes ober bie fogenannten Morgagnifchen Saltbanber geben von bier aus und laufen allmablig an ber gegenüber liegenben Wanb ber Uebergangeftelle bes Blinbbarmes in bas Colon aus.

So leicht fie bie halbseiten Speiserefte von bem Krummbarme aus in die dien Gedarme eintreten läst, so Irafivoll verichließt sie ihnen jeben Ausweg in die umgefehrte Richtung. Deis

fter 1) und Lieberfübn 2) fanben icon, baf fie in vielen Leichen, mitbin obne Rebenbilfe irgent einer Dusfelfraft, vollfommen ichlieft. Blaft man Buft pon bem Didbarme aus ein, fullt man ibn mit fliffigen ober breiartigen Daffen, fo bringt oft Richte in ben Rrummbarm ein. Der Blindbarm berftet nach D'Beirne eber, ale bie Difdung nach ben bunnen Gebarmen gurudgetrieben wirb. Berfagt bie Rlappe ihren Dienft in Einzelfallen am Leichnahme, bringt bie eingeblafene Luft von felbft in ben Dunnbarm und ift ein angebrachter Drud im Stanbe, biefen Erfolg gut vermitteln, fo tragt mabriceinlich bie Erichlaffung ber icon in Raulnig übergebenten Theile und Die Lostrennung ber naturlichen Gefrosbefeftis aungen bie Sanptidulb bes Diffverbaltniffes. Da alle Gebilbe im leben frifd und feft find und bie Dusfelfafern gur Roth nachbelfen fonnen, fo find nur außerorbentliche Berbaltniffe im Stanbe, folde antiperiftaltifche Brrmege möglich ju machen. Gin bartnadiger Berfcluft ber biden Gebarme, wie er bei Brucheinflemmungen, Ginfcnurungen ober anberen frantbaften Entartungen bes Grimmbarmes portommt, vermag allein ben Biberftanb ber Rlappe gu überminden und Rethmaffen, Die fpater erbrochen werben, in ben Dunnbarm eintringen gu laffen.

545 Die ichiefe Ginfentung bes Rrummbarmes und bie eigenthumliche gefrummte Lage und Ausbeutelung bee Blindbarmes erleichtern ben punftliden Dienft ber Baubin'iden Rlappe. Rommen bie Speiferefte pon bem Rrummbarme berab, fo gleiten fie leicht über bie geneigte Gbene. welche burd ben unteren Rlappenfaum und beffen Rachbaricaft gebilbet werben, babin und erhalten icon bierburch, wenn fie burch bie Spalte bringen, ben Beg nach bem Blinbbarme angemiefen. Die ichiefe Lage ber Dunbung felbft und bie Morgagnifchen Saltbanber begunftigen biefe Richtung. Biebt fich bagegen ber Blindbarm gufammen, um feinen Inhalt bem Burmfortfage ober bem aufftrigenben Grimmbarm au uberliefern, fo wird bie obere Band ber Ginfenfungeftelle bee Rrummbarmes niebergebrudt, bie Munbung geichloffen und feber unpaffenbe Rudtritt unmoglich gemacht. Gind bie Rabrungerefte, wie gewöhnlich, breigrtig. fo muffen fie biefes Spiel porquadmeife erleichtern. Es medfelt übrigene mabriceinlich in feinen Gingelnbeiten nach Bericbiebenbeit ber Musbilbung ber Grimmbarmflappe und ber Moraganifden Saltbanber.

Die Groke und Korm bee Blindbarmes und bee Burmfortfages mede felt in bobem Grabe in bem Denfchen. Es mare moglich, bag nicht blog bie urfprungliche Bilbung, fonbern auch bie Rabrungemeife Schmanfungen ber Art veranlagte. Babrent bie Pflangenfreffer einen febr grogen und entwidelten Blindbarm, ber meift mit Speifereften ftrogenb angefüllt ift, befigen, erreicht er einen nur geringen Umfang in ben Rleifchfreffern. Erlangt nun auch bas menichliche Cocum verbaltnifmaffig

<sup>1)</sup> G. C. Ihl pracs. C. Heister, De valvula coli. Altorfii, 1718. Haller, Disput. anal. select. Vol. I. Gottisgae, 1746. 4. p. 567.

7 J. N. Lieberkúhn, De valvula coli et usu processus vermicularis. Lagd. Balay. 1739. Ebendaselbat pag. 589.

nie ben Rauminhalt bes Blindbarmed ber herbivoren, bleibt es vielmehr immer auf einer gewissen mittleren Bobe ber Ausblidung feben, is dam nan bod vermutben, bag siene Größe nach bem anhaltenben Genusse, von Pflanzenspeisen junimmt. Gein 3nhalt ift halbselt ober flussger. Gin größere ober geringere Menge von Gafen pflegt immer bie bichteren Warfen zu bestehten.

Unterliegt es faum einem Zweifel, bag bie Rohrungserfte bei regele 547 rechter Berbaumg ben Blindbarm durchfegen, so läßt sich irtes nicht in sedem Falle für den Burm fort sa mit gieder Bestimmtheit annehmen. Er entstät oft im Fedus Kindbesch um führt häusig im Ermachienen flässige oder stehe Wassen. Eine Zweite ber Abrungsfreit bann unzweifel balt ib gur Spige bed Warmsspreitigese vordringen. Es läßt sich aber nicht entschenn, od alle in beise eine Prebenstäden eintreten. Die mannissaden Berichtenbeiten, bei ellen geradere oder schleck, längische oder rundere Kündung andrietet, umd der singsprachtige dirichtigung, mit der die Destinung nicht selten verleben ist, mögen in biefer Spissisch einen weselnstigen. Der Ausgangsteit des Aummerfetsgese ist wenigtens in vielen Källen so gestalt, daß er nur die berfartigen Wassen, ner nach den bisienen für des Edeum oder von einer Seite zur anderen wanderen, ausgunehmen vermag, durch andere Bewegungsfreitung dasgen verschlichten werden mus.

Die Berbindung des Ainddamen mit dem auffreigenden Grimm- 548 darm dereitet eine besondere Schweiteiglet. Untsellt man nach den Berhöltnissen, die der aufgeblasen end getrodnete Dicharm darbierte, so geben die beitben genannten Theite des Agdrungsdamels durch eine so große Dessung in einander über, daß der Blinddamm mit Mugenblick seiner Jusammenziehung einen Abeil des Jahdlick, den er eben empfangen, in den auffreigenden Grimmbarm überrieben muße. Soll diese verhütet werden, so muß sich, wie es scheint, der Angascheil des Grimmbarms gleichzeitig verengent. Schiedt bieser späere fiede Schiemsschweitig verengen. Schiedt bieser späer fiede Fiede Schiemsschweitig verengen. Schiedt bieser späere gleichte Schiemsschweitig verengen. Schiedt bieser inder feine Kaldwag in den Ultabarm verschossign werden. De Organization des Psteves schiedt barauf finzugebuten, daß werässschweitig bier ein entsigdenere Alfossig und Etande sommt. Denn diese Thiere seift nach Gereber einen flarten Mingmussell an der Anfangschlet des aufsteganden Colon.

Der Diddarm zeichnet sich nicht bloß burch feine größere Weite, fon- 549 bern auch burch seine zellenartigen Ausbuchtungen (Haustra), Big. 80. e, (E. 288) die Edngebänder, die zwischen ihnen verlaufen (Taenine), f, und die sichesigen Jalten (Plicae sigmoideae) g, die im Inneren



bie Bellen trennen, aus. Er erbalt baburch einen großeren Rauminbalt und z. Ebl. eine ausgebehntere Dberflache. Der Roth fann fich beshalb in ibm in bebeutenberer Menge anfammeln, nochmale verarbeitet und andgefogen werben. Luftmaffen muffen bei ber Beite bes Gangen leichter burchfreichen; feftere Stoffe bagegen auf bem bugeligen Boben fanger gurudgehalten merben und barte nicht felten in ben Bellen eine Beit lang liegen bleiben. Da bie Saulniß, ber bie Ercremente unterworfen fint, Gafe in reichlichem Daafe gu entbinden pflegt, fo mar ein mit Rebenzellen verfebenes Robr zwedmaßig angebracht. Satte bie Ratur Die Dberflachenvergroßerung, wie im Dunnbarme, burch einen engeren und faltenreicheren Cylinder gu ergielen gefucht,

fo mare biefer burch jebe bedeutente Luftentwidelung in übermäßigem Grabe gefpannt worben.

550 Definet man ben Unterleib eines eben getöbeten Ramindens, fo grigt faß nie ber Didbarm einen folden Sturm ber Perifaltif, als bie Reihe ber bannen Gedarma. Er gieht fich gwar hafig von felbs Der burch ben Rei; bes örtlichen Unfpruches gulammen. Allein Alleis geft, wenn man ben Nafebarm auseinmmt, rubiger vor fich. Der Binbarm ver-ball fich hierbei meift träger, als ber Grimmbarm. Seine flatfere Fall- lung bebingt überfeie nienn größeren Biberfand.

Vebende Thiere bieten feine lebhafteren Benegaungen unter ben gemobnlichen Beröftlinffin ben. Die Bellen lenten fich ofte, ib einschwerungen treiben fich dabei biswellen auf; ein Stid wird häufig überiprungen ober nur leise verändert, möhrend ein benachdarter Theil seine
Geftall in flürferem Grade medfelt. Die Längsbanter Theil seine
Geftal in flürferem Grade medfelt. Die Längsbanter berfürgen ibe
Dauptare bes Robered, treiben die Geitenzellen ober beren Bwildentheile
auf ober verhinden fich mit ben Birftungen ber queren Mustelfaler, um die
Stotballen zu formen. Die hindernisse, neiche die Refligseit der Gretemente erzugt, und bie starte Auseldung, die ben eingelnen Mustelbinbein bes Discharmes zutommt, deuten darauf bin, daß bier nicht geringe
Drudftässe nutwidelt werben.

Die fon von (5.44), angeficher Ebnick, bab bie Arthmalfen, wenn ihr Gustrienach unter netfoliefen mir, bie Gegennistung er Espalmifene Ruspel, siehrmibten, befaltigt balfelte. Legt man bam eine fanjticke Rethfiel an, fo fpringen bie Errenante mir viere Grount nach fin milicke Rethfiel an, fo fpringen bie Erremante mir viere Grount nach fin milick berene, Die claiffige Richterinan und bie Musterteil mirten hierbei mohifcheinlich gemeinlich, Gind bie bieden Gobarne und Ermmelduckt fo fiet ausgeheit, bis fich gie Degernquingen burch bie Bundbeden bindurch zu ertennen geben, fo flutzu bie Golfe mit großer heltigteit bei ber Dunttur breuse.

551 Die Befestigungeweise bes auffteigenden Grimmdarmes gestattet nur beidrantte Ortsveranderungen. Der an feinem breiten Gefrofe aufge-

höngte Duergrimmkarm bagegen finft in einzelnen Menischen burch feine Jällung bis zur Nabelgegend und felhst tiefer hinab. Es wäre möglich, daß die Wiesungen, vie er bisweilen darbietet, mit diesen Berhältnissen, uplammenhingen. Wan fann sich vorstellen, daß nach und nach eine andeltende Andalung von Acht beien Tehel der bieden Gedärme sätzer binabjekt und verfängert und beshalb Fälle der Kri in Unterleibstranken und nach Esquirol!) in Wahnstnissen häusiger vorzussemmen scheinen. Der abstrigende Estimmbarm ist in der Regel nach unterweglicher, als der ausstelligende. Es sann seden auch nicht mehre freieren Geschaum sessen werden.

Kethentlerung. — Das Embind bes Nahrungstanales, br. 552 Nafbarm, einnert im manher binish, leiner form und Phitigheit nach, an bie Speifreibre. Seine Barte Museulatur, die gleich der bes übrigen Darmes aus giatten faglen besteht, beutet auf frastvolle Drudwirtungen hin. Die epitartische Gestalt bes gangen Nehres muß die seinschaftlich gerischefing, ber Nichthungen den Geneben, die sowie werd und der den gestehen, die forwohl ber Daren, als der Angelagen auch werden, zie bei die gestalten des Bertaltung von oben nach unten begänsigen. Die mit Schleim befriegen Innehmat, die nur an einzelnen Getellen am Anfange und den Anbeit der biltet, giebt eine geglätiete Bohn, auf der de keltmassign ihr der beiter befriegen.

Die an ihrer Gertösigtinge aufgebangte Ssömige Biegung bes 554 menschichen Raftbarmes fann als besonderer Rothbechiter bienen. Beisben in ihr Erretmente liegen, so sühren fei tiefer ihrer Schwere wegen in bad Becken hinab. Ihre freie Lage gestattet überdieß noch manchertei Derbereindermanen, bie für bie Rochestlereung vom Augen fein fönnen.

3weierlei Schließmusteln fieben bem unteren Ausgange bes Daffe 555 barmes ju Gebote. Der eine, ber innnere Afterichließer (Sphincter ani internus) bilbet nur eine fiarfere Entwidelung ber glatten Rreissafern;

 <sup>9</sup>gf. J. B. te Welscher, Diss. de quibusdam coli affectionibus, Trajecti ad Rhenam, 1840. 8. p. 20.

<sup>&</sup>quot;) Bergl, ichen Schwartz a. a. O. pag. 347.

ber aisgere dagegen (Sphinecter ani externus) gehört zu ben rothen Musteln bes Dammes und sicht daber quergestreifte Etement. Delere fann willfiabrlich zusammengezogen und erschjafte werden und verschliebt die Afteröffnung in rubendem Justante mit mässiger Krast. Der Koib und bie Gosse bes Dickrammes werden hierburch gurückgebalen. Schiebt mon aber ben Finger burch bie Mandbung bes Mastdammes, so lägt sich der Wiberfland bes äußeren Allerschissieres feisch überwinden.

556 Bergrößert fich ber Orang jum Stubsgange, ohne baß wir bas Bewärfuß pefriedgen, so fann unfer Bille den After facter schiefen. Da bierbei einander bie hautwusse, die ihn umgeben, genühert werden, so list sich vermusten, daß dann vorziglisch die oberflächsiche Schich best außeren Afterschieferen in Anspruch genommen wird. Bebeutwatere Anstrengungen sonnen wohrscheinlich ben gangen Mussel mit größeren Nachten wirten lassen.

Das Bedürfnis ber Kobentlerung melbet fic in einzelnen Menchen täglich ein oder mehrere Male, in anderen dagagie ein nach sangeren Jwischenräumen. Hartleibige Menschen, die sonin noch gefund find, geben nicht selten nach 4 dere S Zagen gu Einste. Deliren sich aber die Ercrennente in ben diene Wedenmen übermößig an, so erzeugein sie nicht nur die schon frühre remähnten örtlichen Nachtbeite (8. 551.), sondern veranslassen auch ein unangenehmen Geftäh von Drut und Spannung im Unterteibe. Eine reichter Godentwickelung fann ben längeren Auseinsteit, Musschen des geschen Begieten. Aprichment, undeschaftseit, Nachgen and Nepteit, Musschen des geschen der die Bestehren der die Verlegen der der der her fich gestehren. Die unnatürlichen Berhöltnisse andere ben Vahrungekenal für Tördungen empfänglicher. Darnachge Berschoping und andstehre Durchfälle löfen sich deber nicht selten in depochenkristen, hypferischen, Eerstrachten und hänflichen Unterteibsteitsenden ab.

558 Die unwillführliche und unbewußte Bufammengiebung, bie bem große ten Theile bes Berbauungeichlandes eigen ift, führt bie Rothmaffen burch bie brei Theile bes Grimmbarmes, bie Sformige Biegung und ben Dafts barm foit. Werben fie enblich gegen ben Afterausgang getrieben, fo bruden fie auf Theile, beren Babrnebmungen jum Bewußtfein gelangen. Bir füblen fogleich bie Rothwendigfeit ber Stublentleerung. Entfprechen mir biefer Foberung nicht, fonbern verschliefen ben Musagna um fo fraftiger, fo treibt ber Daftbarm bie Rothmaffen gurud. Die Reigung, ju Stubl ju geben, fdwindet fur einige Beit. Bollen wir bas Beburinife befriedigen, fo muffen wir warten ober einen ftarferen Drud ju bilfe gieben, weil bie zu entleerenben Daffen weiter binaufgegangen find und fic ber Reizzuftand bee Daftbarmes fur ben Augenblid berubigt bat. Rebrt aber fpater ber Drang abermale wieber, fo melbet er fich mit immer größerer heftigfeit. Der verftarfte Afterverichluß wird immer mebr von ben beftigeren Birfungen bes Daftbarmes in Unfpruch genommen. Siegt er, fo erzeugen fich leicht Schmerzen im Unterleibe. Ericblaffen bagegen bie Chlieger mit ober obne ben Befchl bes Billens, fo entlabet fich bie Rothmaffe mit Beftigfeit und geht mit Gafen ober fluffigen Stoffen, bie fich indes frauthafter Weise abgefest baben, bavon

Bir murben irren, wenn wir nur ben auf bie Afteroffnung ausgeubten 559 Drud ber Excremente ale bie ausschließliche Urfache bee Dranges jum Stuble aufaben. Die lebhaften Bufammengiebungen bes Daftbarmes befrimmen vielmebr biefe Empfindung in bobem Grabe. Menichen, Die Durchfall baben, Kranfe, Die an Rubr, Cholera und abnlichen Storungen ber Berbauungewerfzeuge leiben, Perfonen, Die mit Entartungen ober Berfcwarungen ber biden Gebarme behaftet find, fublen jeben Mugenblid Das Bedurfnig ber Rothentleerung. Bollen fie es befriedigen, fo bleibt ibre Mube fruchtlos ober es gebt nur eine geringe Menge von Aluffigfeit bavon. Der reigbare Daftbarm giebt fich bier mabriceinlich mit lebbaftigfeit jufammen und taufcht auf folde Art bae Befubl bes Rranfen. Sprechen wir ibn mechanisch ober auf anbere Beife an, fo febrt nicht felten baffelbe wieber. Die Ginführung bes Ringere in ben After, ein Stubfgapfden, ein reigenbes Ripftier ober bie Ginfprigung von Mraneien notbigen oft ben Menichen jum Stublgange, obne bag babei mabre Rothmaffen auetreten.

Berfeiebene trankalte Berdatmist einnen den regetrechen Gamp der Einspienttertung beinträchige. Ih der Estrickliefer bottlemen gestämt, ih dert auch per Einflaß der Billient auf den Grubsang auf. Idee trästigs Galammenstehung des Mechbernet trette inner Abeit der Schwanfen erer ber Dermusie kreuze. Direkt dasgen ber Mittricklieder trob der Bellient des Mendern nervierr Schrumgen megen ver-Gennet brimen, mar lämblich einerkanisch mitter der Australe der Gambe brimen.

Die Kraft und die Beweglichteit der dien Gedame nimmt nach 560 unten im mit dem größeren Widberfand der Rechmaffen, bie oft nach racher durchget durchget der der Bertalten. Die filt nach eine filt nach ber abflegte Grünne feifte hierbei haus bie Dienke einem Kequalaere. Da der abstigneite Grünndarn der nicht eine fact ber Wasterm ift, so fonnte er eine übermäßige Rachmenge der berch seine frastrollere Jusammengiebung nach dem Wasterm herradrieben und biefen zu febr ausbehnen oder bessen Wasterm und biefen zu febr ausbehnen der bessen Bertürzungefräste in zu hohem Grade im Ansche der den Bertürzungefräste in zu hohem die die Bente Leit Durch zu mitbern und einen Zheil bes Kachte, wenn er heradsgrührt ober bei dem Aufbalten bes Eruhjaganges zurügkgefrichen morben, in sich zu bejaten. Dis sie gestütt, for ichtet sie sich von der den bei der Anderen geren geben der Eruhstent

<sup>&#</sup>x27;) J. G. Alberti, De atresia ani congenita. Berolini, 1834. 8.

Der Rullungsgrad ber biden Gebarme und bes Daftbarmes medfele 561 naturlich in bobem Daage. 3ft ber Roth furg vorber entleert worben und haben fich nicht wieber großere Ercrementhaufen angefammelt, fo findet fic baufig nad D'Beirne eine gwifden bem abfteigenben Grimmbarme und ber Sformigen Biegung angebrachte Ginfcuurung. Die Biegung felbft und ber an feinem Gefrofe aufgebangte Theil bee Daftbarmes enthalten feine fefte Daffen. Rur bas unterfte von ben Bedenmusteln umgebene Musaangeftud führt wieberum Bruchfinde ber Ercremente. Bebt man gu Stubl, fo werben biefe baufig fogleich entleert. Es bauert aber bann einige Beit, bis ber Grimmtarm und ber Daftbarm neue Rothmengen berabgeführt baben. Alpftiere fonnen leicht von bem leeren Daftbarm aufgenommen merben. Reigen fie ibn mechanifc ober demifd, fo merben fie nicht felten binnen Rurgem allein ausgeftoffen. Bflangt fich bie Bewegung weiter fort und folagt fie barauf in Die entgegengefente Richtung um. fo erreicht man bie beabfichtigte Wirfung ber Stublentleerung. 562

Die Drudwirfungen, bie ben Austritt der Ercemente vermitteln, sönnen, wie die dem Erkrechen, von den ihdigen Theilen der Abernagdeanates, der Bauchreffe oder beidverfel Momenten jugstich getiefert werden. Der Maftdarm allein ift im Stande, leichter dewegliche Inhaltenaffen, von Gasten der flässige Etoffe, ohne weitere Nedenhifte ausgurreben. Dunde, denne die Juverchfeltnerven und die Bauchmisselle durchfeiten der der dere Euchhangen durch ihre Ausgehöhte vollenmen frei gefest worden, entleren noch weidere Gubennagen der Ausgehöhte vollenmen frei gefest worden, entleren noch weidere Gubennagen der ihre der Verlage gefingt sogen bisweiten an frijch getöbstenen Thiera, der Machannerven gefreit werben. Wächfe der der Beiterpland in irgend bedeutendem Grade, so muß wiederum die Bauchreffe den



Dergang vefentlich unterflägen. Sie fann auch ohne blife bes Mafbarmes flüffige und jethel feste Körper, bie vor ber Affreissman liegen, entferen. Alshaugen geben dauss auch biefe Weife won gefunden Wentschen unwülftligteis, da. Erede ein Kranfer an bestigem Durchfall, an zu flarfer Gesteinung im Masteame, an blutigen der folgeinigen Sämorrboben, jo versiert er biswellen etwas fallfisseit burd den Affre, wenn er hufte, nieft oder andere frastwolken but der Menten den fletze in eine der hufte den fletze, wenn er hufte, nieft oder andere frastwolken den fletze, nieft oder andere frastwolken den fletze frastwolken.

Die Starfe, mit welcher bie Bauchpreffe wirft, richtet fich nach bem Biberfande, ber fich bem Ausbritt ber Kothmaffen entgegenftell. 3ft biefer gering, so verbindet fich eine gelinde Jusammengiehung bes Imerchfelles ade mit einer ihvachen Berfützung der Bauchmustein eef. Da die Speiseröpenöffnung i und die anderen Rindungen bes Imerchfelles verengt oder geschoffen sind, so mehrern Rindungen bes Imerchfelles verengt oder geschoffen sind, so masse auch es nach dem Just nach denn fortschaftnen. Iht Kruskang der Daren und beschiedshwertzunge mit geschoffen. Ihn Mutte fommen. Die Erremente werden bestie der gut Aftermündung lerausstretten. Die Preffung wirft aber auch leicht auf die Blase und der Budgen geschoffen geschoffen geschoffen geschoffen geschoffen verfen. Der Berfüllt geschoffen geschoffen verfen. Der Geren geschoffen bestied bestie über überfüllt, so kann auch etwas Samen, vorzäglich bei färferem Drücken, ausgelichen werden.

Dug bie Bauchpreffe fraftiger arbeiten, fo athmen wir tief ein, fullen 564 bie Lungen, fo fart es angebt, mit Luft, ichließen bie Stimmrige und fuchen auf Diefe Beife ben Ginfluß bed Zwerchfelle von ber Bruft aus gu unterftunen. Das Musathmen wird moglichft lange aufgeschoben unt, wenn es nicht mehr umgangen werben fann, allmablig vorgenommen. Gin tiefer brummenber Ton begleitet ftarfere Unftrengungen ber Urt. Die Befichtemusteln verfurgen fich in bestimmter Beife; bie Munbipalte wird breiter; bie Rafenflugel gieben fich auf und geben in bie bobe und Die gange Bonfognomie erbalt einen eigenthumlichen Anebrud. Die willführliche hemmung bee Athmene, bie anhaltenbe und fraftige Bufammengiebung bee 3merchfelle und ber farfe Drud, bem bie Unterleibeeingeweibe unterliegen, treiben leicht bas Blut in ftarferem Daage nach bem Ropfe und ber Bruft. Das Untlig rothet fic baber nicht felten, Die Mugen treten farfer bervor, bie Carotiben, bie Golafenichlagabern und anbere Arterien bee Salfes ober Ropfes flopfen beftiger. Begunftigen es bie Berhaltniffe, fo fann ber anftrengende Drud einen Anfall von Schlagfluß und bas Berften eines Lungenabiceffes, einer Pulsabergeichwulft ober ber Begrengungen einer Arterienverengerung nach fich gieben.

Es läßt sich natürlich nur throretisch angeben, was indes im Mast. 566 agen und Durchsfern bei schmöllige Jasammengiedung feiner Eingen und Durchsfern terielb bei kothmöllig nur Alferumiung beraus. Diefe Thätigteit balt nicht im gesunden Japande fortrödbrend an, sondern rucht, sodest sie eine Zeit lang gedauert hat. Sind die Erremente hart, vertrodnet und in tleinere Bruchsstagen eine halbewiede Constitute von leich serunter. Bestigen sie daggen eine halbewiede Constitute, dechniegen sie sich der Agrande Bruchstein und erhalten auf die Grüntegn sie sich der Agrande Bruch bei gestigen der die Bruch eine wurftartige Gestalt. Der Zeit, der zur Alfrennfandung beraussetztelen, wird am Ende betwei die kinnern Africansactierten, wird am Ende betwei der

terschifteris, wie burch eine Schere abgeschnitten. Die Menge ber eingeinen Bruchftude bezeichnet bann bie Jahl ber Absape, die während ber Austreibung bes Kobies Statt gefunden haben. Ift der Wassbarm nicht ju sehr überschilt, so weicht ber Roth, ber vor bem After lag, eine Strede weit zuruft und wirt siefer von Neuem berabskritischen.

Die verschiebenen roben Musten, die im Damme angebracht find, tragen nicht nur dagu bei, daß ber untere Bedenausgang sester wird und bem Drude ber Bauchverste größeren Wiebestand leistet, sondern unterpftien auch wahrscheinich die Robenturen wurch iere Jusammenziebung. Es ift sedoch nicht immer genau ermittelt, zu welcher Zeit und wie sie wirfen.

Der Afterheber (Levator ani) fann ben Endhjeil bes Mußbarms in bie Sibs ziehen, verfürzen und in geringem Grobe erweitern, bas Steiße bein beken und ben Bedenausgang vertleinern. Mitt er wöhrend best Austricte bes Roethes, so wider er beisen ster erfeigteren und ben Borfal bes Mußbarmsed verbitten. Tritt er unmittelbar barauf in Ebsligkeit, so ift er im Stande, ben Ausgang nach unten zu verengern. Die beiden Ducrmusfeln bed Dammes (Tränsversus perinaei superficialis s. posterior und profundus s. anterior), berem Bestimmung noch duntet ift, unter-filgen vielleiche dem Afterjeber. Der Etsigheimmssfel (Doczygus) beugt bas Gteißbein nach vorn und fann auf biefe Weife bie dieterfeite bes Bedenausgange sießer machen und benan auf biefe Weife bie dieterfeite bes Bedenausganges sießer machen. Man weiß ib sie sie nicht, od er sich zu berfelben Jeit, wie der Afterpeber, zusammenzieh oder nicht, od er sich zu berfelben Zeit, wie der Afterpeber, zusammenzieh

Da ber außere Afterichieger im Augenblide, wo ber innere bie Rothmaffen meffenartig burdichneibet, erichlaft ift, so befinbet fich bann ber quergeftreifte Mustel in entgegengefester Tbatigfeit, als bas gleichartige, aber mit glatten Rafern verfebene Berfurgungswertzeug.

569 Schwindet bie Reigharteit nach bem Tobe, so wird auch hierdunch ber Afterverfallt gedoben. Leciden versieren baber nicht selten fallifge ober balbfalliffe Maffen, bie fich in ibrem Masstamen besonden, von selehf ober entlaffen Unreinigseiten, wenn sie umgewandt ober fortgetragen werben.

## 3. Chemie ber Berbauung.

Da ber Mildfaft und bas Blut, welche bie nabrhaften Beitanbtbeile 571 ber Speifen aufnehmen follen, burch organifche Saute von bem Darminhalte gefchieben finb, fo fonnen fie nur ihre neue Bufubr auf bem Bege ber Diffufion empfangen. Die Berfinffigung, bie Sauptbebingung einer jeben Enbosmofe, bilbet beebalb einen ber porzüglichften 3mede, Die burch ben Berbauungebrocef erreicht werben. Refte Gubftangen nebmen aus biefem Grunde feine Silfe porquadmeife in Unfprud.

Bollen wir eine gufammengefeste Daffe gerlegen, fo prufen wir fie 572 mit einer Reibe verfchiebener Auftofungemittel, um allmablig ibre gefammten Beftanbtheile ju verfluffigen und in biefer Form allfeitiger ju verfolgen. Bir verfuchen Beingeift, Mether, Baffer, Gauren und Alfalien und verichmaben felbit nicht bas Bufammenfdmelgen mit anberen Berbinbungen, wenn wir nur bie gur naberen Erforfdung nothigen lofunge. auftanbe erhalten. Das Filtrum fonbert jebes Dal bas Gluffige von

bem Rudftanbe, ber ein ftarferes Bemaltigungemittel fobert.

Derfelbe Bang wieberbolt fich in unferen Berbauungemerfzeugen. 573 Saben wir Speifen und Betrante gleichzeitig eingeführt, fo nimmt bie Rluffiafeit, Die bier in reichlichem Daafe porbanten ift, alle in ibr loelichen Beftanbtheile auf. 3ft bann ber Dageninhalt verbunnter, ale bas Blut, fo giebt biefes einen Theil beffelben enbosmotifc an. Die Diffufion, welche fic bei jeber fpateren gunftigen Gelegenheit mieberbolt, verfieht bier bie Stelle bee Filtrum. Der Rudftanb, ber in bem Darme bleibt, bebalt nur immer eine bebeutenbe Menge pon BBaffer, weil biefes au anderen Zweden unerläglich ift, ein vollfommenes Mustrodenen ber feften Beftanbtheile feinen Rugen barbote und felbft ber feuchten Umgebungen wegen unmöglich mare.

Entbielten auch bie Prufungefluffigfeiten, welche bie Ratur in bem 574 Laboratorium bes Berbauungecangles gebraucht, icarfe Stoffe, fo fonnten fie nur in bebeutenber Berbunnung angemanbt merben, weil fie fonft bie Draantbeile felbft angeast haben murben. Die großen Baffermengen, bie neben ihnen vorbanden find, gemabren ben Bortbeil, bag balb alle Lofungen, Die auf bem Wege ber Berbauung erzielt worben, perbinnt genug find, um in's Blut ben Diffusionegefenen gemaß übergutreten.

Die Munbfluffigfeiten, bie ben Rahrungemitteln querft begegnen, bil. 575 ben eine fdmach alfalifche, ber Dagenfaft bagegen, bem fie unmittelbar nachber verfallen, eine fauere Glaffigfeit. Diefe beiben Begenfage wieberbolen fich noch fpater in bem übrigen Berlaufe bee Darmes. Galge, Die ebenfalls auflofenbe Rrafte befigen, gefellen fic überall biefen bervorftedenben Gigenicaften bingu.

Die Ratur murbe aber nicht mit ihren ichmachen Birfungen, Die 576 ibr anderer Rudfichten wegen geboten find, ausreichen, wenn fie nicht bas machtige Rebenmittel ber Gelbftgerfegung ju Bilfe goge. Die meiften,

wo nicht alle Berdauungsfafte enthalten Berbindungen, die als Gäbrungsober Fäulniferregen wirten. Ihre fauere ober alfalische Beschaffenheit
bestimmt häufig die Richtung bei Umsgase und die Producte, die er er zugel. Eine weife Berechnung leitet an sebem Ort einen passenden Jerejeungskaped ein und bereitet jugleich die Beränderungen, die andere Debingungen in einem späteren Darmftude erzeugen sollen, vor. Ein Theil
bes Nahrungsenantes schieftigt gleissem erft die schwer zu bewolltigenden
Maffen für feinen Nachsser auf.

577 Runn aber hierburch ber Keiper möglicht wie aus ben Spelien aufnehmen, je gembhr ihm noch tre Gung bes geinmetn Processe einen
gweiten Bortheil. Die organischen Berkindungen, bie sein But empfängt,
find zu fernerem Umfag geneigter. Eine geringe Anregung ist mebante,
se in passen bei ber bestimmte gestoerte Ausscheidungslosse
gu verwandeln. Die Beränderlichtig, bie bei ber geringsten Unvollfommenschie ber Einrichtung ihred ungebenmente Ganges wegen geschricht würde, liesert bem funftvollen Baue bes Organismus wesenstliche Bortheit.

Berudfichtigen wir aber, bag ein Theil bee Rahrungseanale bem 578 anderen vorarbeitet, fo fann es une nicht befremben, wenn funftliche Berfuche, bie wir mit einzelnen Berbauungefaften anftellen, unvollfommen bleiben. Die mechanifde Berfleinerung ber Rabrungemittel, Die bas Rauen beforgt, erleichtert icon beren Loblichfeit, weil fie bie berührenben Dberflachen vergrößert. Gin umfangreicher Gimeigmurfel wird baber bem fünftlichen Magenfafte mehr Biberftand leiften, ale eine Albuminmaffe, bie wir gerfant ober in feine Brudftude gerfdnitten baben. Die Galle muß ungunftiger mirfen, menn fie robe Rabrungemittel empfangt, ale menn wir ibr Greifebrei, ber icon bem Greichel und bem Magenfafte ausgefest mar, barbieten. Die Ummanblung, bie pon ben biden Bebarmen ausgeht, lagt fich am wenigften nachahmen, weil une bie gange Borbereitung ber Mundboble, bes Magens und ber bunnen Gebarme mangelt. Das ficherfte Beweismittel einer jeben demifden Erflarung, Die Bieberbolung bee Proceffes unter geeigneten funftiden Bedingungen, wird baufig auf biefe Urt vereitelt. Denn bie mannigfachen Abfonberungen bes Nabrungecangle und bie naturliden balbfeften Difdungen, bie wir in ben einzelnen Darmtheilen antreffen, fubren meift eine fo große Denge veranderlicher Beftanttheile, bag man ihre Berbindungen faum überfeben und fie noch weniger ale Brufungeforper einzelner Berbauungeftoffe gebrauden fann.

579 Mundflüffigleiten. — Die verschiedenen fleineren Absonberungswertzuge, die man als Eippen, Bangen, Bodgaben, Jungen und Butmendriffen unterfigiebet, und bie größeren Gericklergane, die weiter nach 
außen in ber Nach ber Mundboble angedrach find, bereiten bie Belungen, bie fpäter ber Mundboble übergeben und bei bem Rauen mit ben Speffen 
vermischt werben. Der Stenfonsisch Gang entleert zu biefem Iwede bie Billiftgleit ber Opfischieftenise an ber Junenfläche ber Bange bem brite ten oberen Badagben gegenüber und ber Bubentoffied bas Gefret bet Unterfleierbrise au einem eigenen bicht neben bem Jungenbänden gelegnem Bargengeistle. Der Bartsslüriche Gbung, ber ben größten Ausführungscanal ber Unterzungendrüse bilbet, sann sich mit dem Whartsungendrüse bilbet, sann sich mit dem Wagelt ger unter Driffe Wirinfisch Ghage, so minden sie in der Wegel an dem Seitentande ber Junge. Die in neuerer Zeit von Blandin, Auhn ihm ben Welchen und ben den me beforfeben augenspissenwisse, die neue Menschen und dem Drang-Dutan, so viel man weiß, zusommt und zwischen dem mittern Längen und dem Duermussel der Junge siegt, snebt viele Ghänge nach der Unterfläche der Legteren und muß leicht ihre Fäussfüsselt

Da ber Reij, ben ber Anbild ober ber Genug vom Speisen erregt, 500 eine größere Renge vom Speischt in bie Munhöbes fliegen läßt, so wird bei biesen Annahmige Der glaufen Berbeit bei biesen Anbihaften Wundhichtein vorherrichen. Die mechanische Durchtranfung ber gefauten Albeumgemittel macht schoe in einerfahm ber Art nothwendig. Der jähe, glatte und weniger bewegliche Schleim sonnte nicht in alle seinem Souleten, neder bie Anderungsmittel burchsen, einbringen. War er baggagen mit einer wolfereichen Bolung, bie überdieß manche Arten von Speisen in passender Weisen, gemisch, so sonnte biese nach alle Bunten von Speisen in passender Butten von Speisen in passender Weisen den Punten bei Bische auf dem Bugge der Capillarikat vor bringen. Der trägere Schlein baggan hielt sich mehr an bessen beten betten fliche und macht bin glenter mub zu fernerem Fortgange genaftet.

Bie wir bie Analpfe einer Gubftang, bie wir nicht mit Aether ober 581 Alfobol behandeln wollen, mit bem Bafferauszuge beginnen, fo bat querft Die Ratur eine ber verbunnteften Gluffigfeiten unfered Rorpere mit ben Rabrungemitteln in Berührung gebracht. Der Baffergebalt ber aus Speichel und Schleim bestebenben Difdung, Die fich immer in unferer Mundhoble vorfindet, wechfelt zwar nach Berichiebenbeit ber Berbaltniffe. Untersucht man aber größere Dengen, wie fie bei Egluft ober nach funfilichen Reigen bervorftromen, fo findet man, bag fie in feinem Kalle 2% feften Rudftanbes fubren. Sammelte ich ben Speichel, ben ich im Laufe eines Tages von felbft, bei bem Tabadrauchen und bin und wieber burch bae Rigeln bee weichen Gaumens erhielt, auf einem boppelten Filtrum, fo vertrieb bie Berbampfung ber flar burchgelaufenen Gluffigfeit 99,23% in einem und 99,22% in einem zweiten Ralle. Bergelius fant in biefer Beziebung 99,29%, Gimon 99,12%, Bright 98,81%, E'beritier 98,65%, und Sunefelb 98,8 bie 98,4%. Der reine Speichel, ber aus einer Siftel ber Dorfpeichelbrufe eines Menfchen austrat, führte nach van Getten 98,38%, 2Baffer.

Die übrigen Glaffigfeiten, Die fpater gur Berbauung bienen, zeigen meift größere Mengen feften Rudftanbes. Tiebemann und Gmetin erbietten 95.05%, Baffer fur ben fitrirten Macaenlaft eines Sundes, bem



A. Nuhn, Ueber eine bis jetzt noch nicht näher beschriebene Brüse im Innern der Zungenspitze. Mannheim, 1845. S. 6.

fie Kalffeine nach 36ftanbigem Kaften gegeben hatten, 91,29%, für ben fünstlich entlorten Bauchfreichet beifeb Thieres und 96,35 bis 94,81% für ben Pancreassigt bes Schaafes. Die Galle bes Menichen verliert bei bem Berbampfen 90,90%, nach Thien von 600, nach Fromsterz und Gugert und bie des Desien 92,38 bis 90,74%, nach Berraefius und 91,51%, nach 50 met fin.

Eine sehr geringe Eigenschwere enthyrtich biefem Basserereichhume bes Speicheld. Die Jüssissischt bie aus der Obripeichebrüssensitet eines Mannes abso, hatte als bereifisches Gewicht nach E.S. Mitsische eines Mannes abso, hatte als bereifisches Gewicht nach E.S. Mitsische Eines 1,008 und nach van Setten? 1,1021. Die mit Mundschein vermische Wasser, wei wir fig gewöhnlich aussischen, ergiebt nie bieser diesenschaft nach E. Gmelin 1,0043 und nach Dun efett 1,0038 bis 1,0066. Bright fand 1,007 im Durchfontt von 200 Menischen. Die beiberseitigen Greugen glichen 1,0069 und 1,0089. Eigenschweren, die beitberseitigen Greugen glichen 1,0069 und 1,0089. Eigenschweren, die munteligung der hoft der Verlagen und ihm eine transfaste Zussammenseinung des Speichelt.

Entsiebt ein Speicheiffuß von felbst ober wird er durch ben Gebrauch bes Queckfilbers und abnlich wirtenber Arzweien erzeugt, so führt nicht immer bie schleimigte in reichtigerer Menge entiererte Matie weniger feste Stoffe, als ber gefunde tunftlich entiocite Speichel. Go fand fich 1. B.

|                       |                        | Speichel & Procente. |                  |             |
|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| Alter und Geichlecht. | Speichelfluß.          | Waffer.              | Beffer Rudftanb. | Beobachter. |
| 22jähriges Madchen    | Spontan                | 99,71                | 0,29 }           | E. G. Mit   |
| 29jahriger Mann       | Lünstlich              | 99,59                | 0,41             | fcerlich.   |
| Mann                  | Spontan                | 99,12                | 0,88             | 3. Bogel.   |
|                       | Unfang bes tunftlichen | 98,98                | 1,02             |             |
|                       | tunstich               | 98,87                | 1,13             | Bright.     |
|                       | beegl.                 | 98,74                | 1,26             |             |
|                       | beegl.                 | 97,41                | 2,59             | Simon.      |

Die groben Unterschiebe, die in diefen Angaben verschiedener Schriftsteller vorkommen, einem nabeischnicht gu einem großen Theise davon ihr, abs die Einen nab ab fatzer von Schleim und Griptiellen befreite Filtera, die Anderen dasgen die Mundelfissfliederen im Gangen verkampfen. Sind alle mechanischen Gemengtheite entfernt, so fallt immer der Walferreichbum bedeutenber

582 Bebenft man, daß ein reichlicher Erunt mehr Maffer ben Speisen gusubrt, als die Munbflufffsteiten, die fich mit ihnen vermischen, enthale ten, so ergiebt sich von selbs, daß die große Feuchtigleitsmenge bes Speidels als blose Rebenbilfe bienen fann. Sie beainnt ibre Thatfateit bei

C. G. Mitscherlich, in Rust's Magazin für die gesammte Heilkunde. Bet. 40. Berlin, 1832.
 S. (left I, und Ej. Diss. de sslivae indote in nonnullis morbis. Berolini, 1834.

<sup>10.</sup> Groningae, 1837. 8.

bem Rauen und fest ihre Birfung in bem Magen fort. Es ware noch möglich, bag bie übrigen einflugreichen Stoffe bes Speichels viel Baffer notigig hatten, weil fie ihre geeigneten Rrafte in verbunnten Lofungen beffer entwidelten.

Die Reaction ber Mundfalissetiern schwante nicht nur nach Berigies 583 benheit ber Personen, sondern auch nach Maaggade ber Berhatiniffe, in benen sich ein und berieles Wensch bestware. Effen wir nicht, fiedr teine Aufregung die zemößigte Speichelosonberung, wie sie ber Aubezeit eigen ist, so finden wir miel die Aundsstssiste zu best es aber der eine Aufregan ber der alfalisch. Dan efet d'agiet sogen an, das bann ber Speichelossisten Benichen des blau facts. Zrodnet man ihn ein und löft speiche nur greingem Grade blau facts. Zrodnet man ihn ein und löft speiche Benichand, own Reuem auf, so erhalt sich nach ihm biese zweitzuste Wirfung.

Mande Forider, wie fir Arnold, fanden, daß die Alffifgleiten, 584 bie fich in der Robe der Machungen der Maperton'igen Ging ansammeln, in jedem Alter und Geschlecht und zu allen Zeiten alfalisch rengiren. Die Foriger, die fich mit Untersuchungen der Art beschöftigt paden, kannen zu dem siecht zu bestätigtender Resslutate, das die Mundlichfigelien bes gesunden Menschen, die fich vor und dei dem Essen in reichtiger Masse anhabusen, allassisch werden, die fich vor und der der in reichtiger Masse anhabusen, allassisch werden bei bei Muthalfische erwöhnlich werden Branten effen, so sie in alfalischer Speichel zur Dessung der Derfische beraus. Ge weire dagber möglich, daß die neutrale Beschaffen, von der Gegenwirtung der Mundlichieten Mundlichieten der Nuche zu ebses zu ebses priegen, von der Gegenwirtung der Mundlichieten für Lindung der Mundlichiet wird.

Die Wagenthätigteit und nicht bas Kauen scheind bie flätfere alle 585 stige Magenthätigteit auf nicht bas Kouen sch fich zu ziehen. Der Unmbflässeiten, die der Geruch angenehmer Rahrungsmittel hervorlockt, alfalisor zu werben pflegen, kann sch aus Mind-fleich, brob und Wasser beiten, flährte Velfigt brig der nau Kindbildisch, drob und Wasser eine Betre burch eine Pumpe in ben Wagen eines hungerinen Dackhounde ein, fo fitz schon bei Masser eine hungerinen Dackhounde ein, fo fitz schon bei Masser einz bes Speichels in einer halben Stunde. 3,4% Alfali (?) ließen sich in ihm brei Stunden pfalte nachweilen. Vermische man dagegen die Angle mit Speichel flatt der Wasser ein der land ihm an farcher bie Angle mit Speichel flatt der Wasser der land zu Angle nicht Speichel flatt der Wasser der land zu Angle kind gehört flat der Masser der kindige Forschung an müßen noch die Verschung der alfalissen Kaction ausgeblieben sein, Auflitige Forschung mußen noch der Verschung der Auflichten.

Es unterliegt faum einem Zweifel, baß die alfalische Beschaffenheit 586 ber Mundfüsseiten durch beren Solze bedingt wird. Ehlorfalium und Eblornatrium, breibafich-bosbborsaueres und schwefelsaueres Natron und

F. L. Hünefeld, Chemie und Medicin in ihrem engeren Zusammenwirken, Bd. II. Berlin, 1841. 8. S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Wright, Der Speichel in physiologischer, diagnostischer und therapeutischer Beziehung in S. Eckstein's Handbibliothek des Auslandes, Lief. II. Wien, 1844. 8. Seite 45.

phoenborfquere Berbindungen bes Ralfes, bes Talfes und bes Gifenorobe bilben nach Enberlin') 97,9% ber Speichelafche. Die beiben Chloralfaloibe betragen 61,93 und bas phoephorfauere Ratron 28.12%. Gollte auch bas lentere Gala bie alfalifche Reaction porquasmeife bebingen, fo fann man bod nicht mit Enberlin bie auflofenbe Birfung bee Speidele pon ibm allein berleiten. Bir merben vielmebr balb feben, baf in biefer Sinfict bie organifden Stoffe mefentliche Rollen zu übernehmen pflegen.

Dan fenut noch nicht binreidend bie feuerflüchtigen Berbindungen, 587 bie bem Speidel eigen finb. Die einzelnen funftlich bargeftellten Rorper, bie man mit bem Ramen bes Speichelftoffes ober bes Btpalin, ber thierifden Diaftale ober bes Speichelertractes bezeichnet, find weber rein und in beftanbigen Formen bargeftellt, noch elementaranalptifch gepruft morben. Man muß baber ieben Goluft, ben man aus ben Gigenicaften folder Gubftangen berleiten will, ale eine fcmantenbe bppothetifche Borftellung betrachten.

588

Der Speidel im Gangen zeichnet fich porzugemeife baburd aus, bag er gefochte Starte in Dextrin und Startes ober Traubenguder (6. 378.) überguführen im Stande ift. Diefe Gigenfcaft, Die guerft von leuchs bemerft und von Comann bestättigt worden ift, bat fich in ben neueren Berfuchen von Bappenbeim, Soffmann, Bright, Dialbe, Boudarbat und Ganbras, Muller und mir, Bernard und Barredwill und Dagenbie vielfach bemabrt.

Bermifcht man eine Abfochung pon Starfeffeifter mit einer binrei-589 denben Menge von Munbfluffigfeiten, wie fie unmittelbar ausgefpieen werben, ober mit bem hellen und flaren Giltrate, bas größtentheils feinen Schleim, Die Epithelialblattden und Die Speichelforperden verloren bat. fo bemerft man nach einiger Beit, bag ein Theil ber Starfe in Traubenjuder umgefest worben. Befindet fich bie Difchung in einer magigen boberen Barme, fo gebt bie Beranberung rafder por fic. Gine Temperatur von 18 bis 200 . C. begunftigt icon ben Erfola in merflicher 30 bie 38" beichleunigen bie Birfung in noch boberem Grabe. Beife. Mulubobe Sige fcabet leicht. Manche Speichelarten verlieren ihre Rraft burd bas Rochen, andere bagegen behalten bann noch einen Theil ibrer Mirffamfeit gurud. Die Menge bes nebenbei porbanbenen Schleims fceint vorzugeweife ben Unterfchied zu bedingen.

Die robe Starfe miberfteht bem Ginfluffe bes Speichels mit großer Rraft. Arbeitet man in nieberer Temperatur, fo bleibt in ber Regel ber Buderumfan aus. Gine bobere Barme wirft gunftiger, weil fie qualeich Die Molecularveranderungen bes Starfmeble einleitet ober erleichtert. Doch bleiben felbft oft noch bie Beranberungen bei 38° bis 42° C. aus.

Die Bemubungen, in folden Gluffigteiten Buder nachzuweifen, fdeitern baufig an manchen Rebenumftanben. Die Dettentofer'iche Probe, Die Giffigfeit mit Schwefelfaure und Gatle gu verfeben (C. fpater bei ber Gallenabionberung) tann in biefem Falle gar nicht gebraucht werben, weil icon bie Schwefelfaure felbit bie Starte gleich bem Speichel umfent. Pruit man baber bie reine Rleiftermaffe, fo erhalt man von vorn berein Die buntefpiolette Garbung-

<sup>1)</sup> Annalen der Chemie u Pharmacie Bd. 39. Heidelberg, 1844. S. 360-362-

Mit man fich bet 2 es mm er igen Unterindungsaucheber beitenen, so verfest man ber Mildung mit einer Beim von die Mindelfaueren St. der miener Mingen von Stadter verricht fich von eine fellen bei mitget Mingen von Bucker verricht fich von eine beimeine vor eine fellen bei mitgebane Zuber der Mildung, Stein ann am Kall bring, is erwag fich ein bei bei dem Zuber der Mildung, der am am Kall bring, is erwag fich der bei bei der Greiffel geste der Stadt bei der Greiffel geste geste geste geste der Greiffel geste ges

Rorpers entiprechen, berbeiführt.

Die Erommeriche Probe hat im Bangen einen größeren Ruf, als fie gu verbienen icheint. Sie versage haufig in Berichel-Stattemildungen, weil nicht bie gehörigen Mengenerrbättingt ber angelnen Bulgabe getroffen worten, find ber angerer Mehenverbinbungen

forend eingreifen.

Die Beiegeitt von Seiler?, eine Bessag, in der man Trauberguefer vermutet, mit tunstiffen Rasig ist eben, die sich ein bunstlerauge bie dammerbe Faute biede und ein Bulin von Saiserfalter der Meldligeruch neben den dam feri wertenden Gefen ermischet, nan dauft, mit Olgens gebrauch ermeren. Gie leitet mich oft, wo mit die Temmerlich Verde verlagte. Meines aus Glaffer bereitetes und in batem Selfer wetterman teilsede Orterin abs mit die glaffer Gerinderung, wie derbie Trausbefenfe wetterman teilsede Orterin abs mit die glaffer Gerinderung, wie derbie Trausderin berechtigt aber auch bier nicht, alle Unwefenheit von Dertrin eber Traubenueder zu häusen.

Die Starte und ber Robrzuder beantworten weber bie Trommer'iche noch bie Delleriche Probe. Man fubrt fie aber teicht in Traubenzuder über, wenn man fie mit ein wenig Schwefessure auflochen icht. Die Füssigierit muß bann bei ber Probe alta-

lifch gemacht werben.

Ant ver Bartwaffe teilen die gleichen Dienfle, wie taufliches Kali. Gie geigen Dertini, Artuskeugeder und Sochhol; Faubenquefer, mich oher Möhyguder an. Die in ver Gievbibe erhaltene, dem angendemen Wolassprach vertreitende meingelde Spling hat einen Erich im Stume bei geringer und eine übwach grünflich Amane bei flatter Berbinnung. Der Burker blibet in allen biefen Halten Gauren, die sich mit den Bafen um Pentarbassprach und Verligar ? oertwiden.

Die Borichlage, Die Unwefenheit bes Buders aus ber Arpftallform ber Berbindung beffelben mit Rochfalz, ber Reduction ber Chromfaure und bem Berhalten gu Salgfaure

unt Schwefelfaure ju ertennen, gemabren gar teine Sicherheit 1),

Sieben größere Mengen ju Gebete und will man isch nicht bieft auf ben fieben Gefchmad verfalfen, is berührt man am besten, wenn man bie Riffigfeit verdampt, ben Richtland mit Weingschie behnwielt und durch Berdunftung verfieben ben Backer ban stellt. Enthält ver Altohol 14%, Walfer, fo ibst er 1/4, Traubenguder bei 25° C. auf. Walfert fein mimmt 1/4, auf.

Die Bahrung tann in einer anderen Art den Buder nachweisen. Eraubenguder unterliegt ihr eher, als Robrzuder, weil biefer erft in jenen übergeführt werben muß.

Trommer, in den Annalen der Pharmscie, Bd. XXXIX. Heidelberg, 1841. 8. S. 360 — 62.

<sup>9)</sup> Heller, in s. Archiv für physiologische nnd pathologische Chemie. Wien, 1844. 8. Seite 212.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Peligot, l'Institut, 1846. Nro. 649. p. 198.

<sup>4)</sup> Budge und Lehmann, in Schmidt-Göschen's Jahrbüchern. Bd. XLV. Leipzig, 1845. 4. Seite 6. 7.



Die Fig. 82, abgebilbete Borrichtung, Die man noch ju manchen anderen Berbauungeberfuden gebrauchen tann, bient jur Berfolgung ber Babrungericheinungen bes Buders, Dan bringt au biejem 3mede bie Prufungelofung in ein Gtaichchen a und fest ihr bier etwas Spefe gu. Gin Anierobr 6 perbindet Die fonft geichtoffene Glafche a mit einer gweiten c, Die bafifch effigfaueres Bleiomb ober Mares Ralfmaffer enthalt. Gie führt burch d gu einer britten Glafche e, Die reines Rath maffer enthalt und gang offen ift ober noch ein frei munbenbes Robrchen traat.

Stellt man nun bas Bange ins Warme, fo geht baft ber Buder in Bahrung uber. Die

hierdurch gebudete Roblenfaure bringt von a nach e burch b por und folagt toblenfaueres Bleiornd oder toblenfaueren Ratt ats meifes Butver nieder. Das in e befindliche Rattmaffer bient ale Sicherheitevorrichtung, damit Die Roblenfaure ber Luit teine Storungen bereite. Bahrungepilge entwickeln fich überbieß in ber in a befindlichen Lofung. Die Volarisationeerscheinungen bee Lichtes liefern noch ein Mittel, Dertrin und

Buder ju ertennen. Wollen wir uns bas hierauf begrundete Berfahren flar machen.

fo muffen wir einige optifche Berhattniffe naber ine Muge faffen. Betrachten wir einen Bolarifationsapparat s. B. ben bon Rorrenberg,



ben uns Gig. 83 geigt, fo ift A B eine ffeine Platte von Spicarfalas, Die an ben beiben Geitenftaben um Die magerechte Michfe ihrer Befestigungspuntte gebreht werben tann. Deigt man fie fo, baß fie einen Binte con 35° 25' mit ber Bertifalen bilbet und fallt bann auf fie ein Lichtstrahl ab 3. 3. unter 540 35', fo mirb ein Theil beffetben in ber Richtung be gurudgemorien. Er gelangt baber in e auf einen unten geichmaraten Spicael, ber fich in bem Preieformigen und magerechten Boben bes Fußgestells befindet, gebt bann fentrecht in Die Sobe und erreicht ben am oberen Enbe bed Appas rates angebrachten, binten ebenfalls gefcmaraten und unter 35° 25' geneigten Berlegungefpiegel. Der Strabl be ift, wie mir balb feben merben, polarifirt, b. b. er zeigt verichiebene Gigenichaften an verichiebenen Seiten, Seine Lichttbeilchen find mit ihren übereinftimmenben Seiten nach einer Gegend ober Richtung bin gewandt eine Ericheinung, Die an Die Begiehung ber magnetifchen Kraft ju bestimmten Polen erinnert. Die burch a b und be beftimmte Ebene beift bie Polarifationes chene

Der Berlegungespiegel tann mittelft bes oberften Ringes, auf bem feine Eragftude ruben, im Rreife bewegt werben. Die an ber Unterlage angebrachte Theilung giebt bie Grabe ber Wendung an. Die Chene, die durch 0° und 180° geht, fallt, wie es Gig. 83. andeutet, mit der Polarifationeedene gufammen. Stebt Dagegen ber Ungeigeftrich auf 90° ober 270°, fo breugen einander die Refferioneebene bes oberen und bie bes unteren Spiegele ober jene und bie Polarisationeebene unter einem rechten 28intel.

Befindet fich ber Beiger auf 0°, fo bemertt man ben polgrifirten und gurudlaemorfenen Strahl mit ooller Selligteit in bem oberen Berlegungespiegel. Drebt man nun bis 90°, fo nimmt bas Licht mehr und mehr ab und fintt endlich am meiften bei 90° fetbit. Ce erhoht fich aber wieder bei fernerem Dreben, wird bei 180° eben fo groß, als es bei 0° mar, verliert fich von Reuem bis ju 270° und verftartt fich abermais von 270° bis

360° ober 0°. Die Refferiondericheinungen zeigen fich alfo bei 0° und 180° am ftartiten und bei 90° und 270° am fcwachften. Bene Chene fallt mit ber Polarifationeebene que

fammen : biefe freugt fie bagegen unter rechtem Bintej. Manche Bolarifationeinftrumente, g. B. Die von Diris haben unmittelbar einen hinten gefdmargten Spiegel fatt ber eingerahmten Spiegelpfatte A B. Er fomobl, ale



. ber Berlegungespiegel ab, Fig. 84., tragen Theilunge. treife e d, die ben Reigungewintel angeben. Gin unterer Bogen ef bee Muffapes zeigt ben Grab ber ma-

gerechten Wendung an. 35° 25' liefern die volltommenften Birtungen für Glas. Bebient man fich geichliffenen Obfibians, fo mabit man am beften 33° ale Reigung bee Spiegele.

Der Berfegungefpiegel tann auch burch eine glatte Turmalinplatte, beren Glache ber froftallographifden Sauptachie parallel ift, erfest merben. Denten mir fie und in eine brebbare Saffung eingefügt, fo erhalten wir die größte Lichtftarte bes burch fie burchtretenben polarifirten Strables, wenn bie froftallographifde Saupt. achfe einen rechten Wintel mit ber Polarifationsebene ber einfallenben Straften bilbet und bie geringfte, wenn fie mit ihr gufammen fallt '). Gine tfeine Eurmalingange ") tann auch in manchen Gallen ale Dolge rifationdapparat bienen

Die Gigenthumlichfeiten, Die Dertrin und Buder barbieten, begieben fich auf Ericbeinungen ber fogenann: ten Circularpolarifation "). Legt man eine fents recht auf ihre Achie burchichnittene Bergtroftallplatte

auf bas mittlere mit 0 und 180 bezeichnete Tifchen bes Fig. 83. abgebilbeten Polarifations apparates, fo fieht man ihr Bilb in bem fcwargen Spiegel farbig. Dreht man ben Berjegungsfpieget von 0° bis 90°, 180° und 270°, fo mechfein bie Garbungen. Die Ordnung, in ber biefes aefchiebt, bleibt fich aber nicht in allen Bergtroftallformen gleich. 3hre Rroftall: geftalten icheint nach Berichel') ein Bestimmungsglied ber Birfungen gu bilben.

Dan muß in manden Gallen ben Berlegungespieget nach rechte von 0° nach 90° breben, wenn man bie prismatifche Reibenfolge, Roth, Geib, Grun, Blau und Biolett erhalten will. Unbete Bergtroftallpiatten erfobern fur biefen 3med bie entgegengefebte Benbung. Gie find bemgemaß rechts ober linte brebent - Unterfchiebe, Die Biot und bie meiften feiner Rachfolger burd - und ma ju bezeichnen pflegen, Berichel bagegen mit ben entgegengefest gerichteten Dieilen ausbrudt.

Betrachtet man bas Bilb bee Berlegungefpiegele burch ein einfarbiges 3. B. ein rothes Glas, fo tritt wieber eine Stelle ein, in ber bas Befichtbfelb moglichft bell und eine anbere, in ber es vollig buntel ift. Diefe beiben Marima fteben gwar wieber von einander um 90° ab. Milein fie liegen nicht bei 0° und 180° und 90° und 270°, wie bei ber einfachen Refferionspolarifation, fonbern find um eine bestimmte Bahi von Graben, Die man mit bem Ramen Des Drehungsbogens bezeichnet, weiter gerudt. Diefer wechfeit mit Berichiebenheit ber Farben bes Betrachtungsglafes. 3ft bie eingelegte Quaryplatte ein Millimeter biet, fo beträgt er nach Biot's Berechnungen ") fur Roth 17",496, fur bie Grenge von Roth und Drange 20°,480, fur bie von Drange und Geib 22°,314, fur bie bon Gelb und Gran 25°,675, fur bie von Grun und Dellbau 30°,046, fur bie bon Selibian und Dunfeiblau 34°,572, fur bie bon Dunteiblau und Biolett 37',683 und für

<sup>)</sup> Bouillet, Ruller, Lehrbuch ber Bonff und Reteorologie. Bb. II. Braunfdmeig, 1843 8. S. 271. 9 Gbenbafelbft Bb. II. S. 272, Fig. 843.

<sup>7)</sup> Gine überfichtliche Darfiellung ber Grundgefehe berfeiben giedt Biot in ben Annales de Chimie et Physique, 3me Serie, Tome X. 1844 p. 5. 175. 385 u. Tom XI. p. 54, ') Brandes, in Gehler's physikalischem Worterbuche, Bd. Vil. Abth. H. Leipzig, 1834. S. S. 836.

<sup>1)</sup> Biot, in den Memoires de l'Institut. Année 1817. Tome II. Paris, 1819. 4. p. 58.

bas außerfte Biolett 44°,083. Sat bie Querplatte eine größere Diete, so wachft ber Berty bes Drebungsbogens in gleichem Berbaltniffe. Bertagt ber Drebungsbogen ber mittleren rothen Serablen 196 bei 1 Millimeter, so aleicht er 36° für 2 Millim



bringt fie bebald in erginnte Augherrebern Bis, S5., de oden nab unten oder und nur unten mit Glesplaten geldfolfen find und auf das mittere Tidschen (fis. S3.) apfelti worden. en en Gelemandenen gefedhapter Gleastörke kann im Dethöulte bleic Borrickung erigen. Eine 183,5 William, bob Erryentins (fisiale wirtt 3.) etc. en fi, wie ent. 2949 William bei Ervypatter, Diefe polarifiet auf 65,33 Mal (6 flart, als das Erryentins).

Die Wirtung wechfeit mit der Verschiedenheit der Lofungen. Beingeift, Schweielather, Schweielaure, froftalifirte Eitronen-faure, Olivenol, Geniol, Bittermanbelol und Champagner lenten

Was das Dertrin und den Juder betrifft, so wird in den meisten physitalischen und chemischen Berten angegeben, daß beibe das polarifirte Licht nach rechts, die Stärfte baggen nach intb sinten oder daß der Dertrin rechts, das Juder dagegen lints berbe. Die Originalarbeiten von Bio t' und Bert o. 1 heten in vieler Dinight die aenaueren Berhältmille in anderer Weisie fall

Ertaftuchlarten, mie des Jaulin und die eben ermölderten nedürtlichen Ohummijerten breigen nach innti- Bierben fie des der bard höhrer Ermeratur, bard Gauren bere auf eine andere Weife im Dertrin bermandert, fin godt die Rotatien nach roches. Der eine Roberjuder, die underigen Gelie der Taultefrank, ber Wohnstadwurgh, der Erkefrank, ber Erweiten, der Erweiten der Erweiten der Erweiten der Bereiten der Erweiten der Erweite

50--, der e aubenjudersping um oer untripgangsprafe 35migginer -- ...
Bedente fich Bie t') eines rothen Betradungsfeisse, so beihet eine farte Nohrguderling vom 15,16 Sentimeter Sobie um 84 nach rechte?. Da aber eine I Mittimeter biefe Luarysteite eine Metangs om 18,414 umter den gieden Breistlinfilm bedingen würde, de unter den ziehen Beristlinfilm bedingen würde, de unter den Siehen gen 18,414 umter den gieden Beristlinfilm bedingen würde, de unter den ziehen da. 3M eine sie 64 Bendung berkeitighten feiter. Der Justefringun wirdte biernad 3.3 M ein siehen des der Bendungs der Beristlinfilm betracht bei eine den die die siehen des der Bendungs de

Biot ) perfucte auch die Drebungebogen, Die verichiebenartig bichte malfrige Canbis-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Biot ebendaselbst p 91 — 114 u. Annales de Chimie et Physique. Tome X. Paris, 1819. 8, pag. 63 — 87. 9 Biot, Memoirs de l'Institut n. n. 0. pag. 96. 9 Biot, in den Memoires de l'Institut Tome XIII. Paris, 1835. 4. p. 160 — 170.

Blot, in den Memoires de Unititut. Tome XIII. Paris, 1833. 4. p. 160-170.
 Bouchardat, in den Annales de Chimie et Physique. 3me Série. Tome IX.

Paris, 1843. 8, p. 216 — 220.

9 Biot, in den Memoires de l'Institut. Tome XIII, Paris, 1835. 4. p. 160 — 170.

9 Biot a. s. D. p. 141 feg. und Annales de Chimac et Physique, Tome LIII, Paris, 1833. 8, p. 55 — 72. Biot und Person chendusclist p. 72 — 90 u. Memoires de l'Institut, Tome XIII. p. 437 — 496.

<sup>7)</sup> Biot, Mémoires de l'Institut, Tome II. Paris, 1819. 4. pag. 104. 105.
9) Ebendaselhst p. 105. . . . 9) Biot, Annales de Chimie Tome L11, p. 61.

judertofungen barbieten muffen, zu berechnen. Gie bezieben fich auf eine 16 Centimeter lange Huffigetiefelne und bie Unterfuchungen, bie mittelft eines burch Aupftrorpbut roth gefaben Gliefe angefeltt werben.

| Brocentiger<br>Gehalt ber<br>wäffrigen<br>Lofung an<br>Canbioguder. | Gigenidwere<br>ber Lofung. | Drehunge,<br>bogen. | Brocentiger<br>Gebalt ber<br>maffrigen<br>Lofung an<br>Canbidguder. | Gigenichwere ber Lojung. | Drebunge,<br>bogen. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| - 1%                                                                | 1,004                      | 0°53′               | 10%                                                                 | 1,040                    | 9°12′               |
| 2%                                                                  | 1,008                      | 1°479               | 11%                                                                 | 1,045                    | 10"10"              |
| 3%                                                                  | 1,012                      | 2°41′               | 12%                                                                 | 1,049                    | 11'8'               |
| 4%                                                                  | 1,016                      | 3-36'               | 13%                                                                 | 1,053                    | 12%                 |
| 5%                                                                  | 1,020                      | 4 31'               | 14%                                                                 | 1,057                    | 13°5′               |
| 6%                                                                  | 1,024                      | 5°26'               | 15%                                                                 | 1,062                    | 14'5'               |
| 7%                                                                  | 1,028                      | 6°22'               | 25%                                                                 | 1,105                    | 24'25'              |
| 8%                                                                  | 1,032                      | 7°18′               | 50%                                                                 | 1,231                    | 54°27'              |
| 9%                                                                  | 1,036                      | 8°15′               | 65%                                                                 | 1,311                    | 75°24′              |

Das Dertrin zeichnet fich nicht bioß burch feine Rechtebrehung, sondern auch burch betwechtenbe Starfe feines Elbentungbermogens aus. Reim Jislingfeit hat einen versbaltniffmäßig so ausgebehnten Rotationsbogen; er ift beinahe brei Mal so groß, ale ber bei Robzugaders. Aur ber Quary wirft fraftiger, ale bas Dertrin.

Dan hat noch eigene Upparate, um bie Bolarifationsoerhaltniffe ber Lofungen bes Buders und anberer Rorper ju ermitteln. Danche biefer Borrichtungen gieben bas fo-

8ig. 86.



senante Micoline Briem ju Sile. Es beleh biede aus zwei in bei beleh biede aus zwei in heilmart, hier nicht nahre barfelbaren Berbaltmifen Jerdmittene Brüden so und be, fig. 66, eine Salfispatischen berecht, de mit einemter bere Cannabalsion 
ode nerhanten fint. Der Congre, Gig St., it it eine 
der berindere fint. Der Congre, Gig St., it it eine 
der berindere fint. Der Congre, Gig St., it is eine 
der berindere fint. Der Congre, Gig St., it is eine 
der berindere fint. Der Salfisper ergast, noten 
ander und bie Tarbenrichenungen bes polarifirten Lichtes 
felten fich in Mu eriner bar.

Der Apparat con Beigte und bie ihm nachgebildeten Borridgtungen befteben aus einer, bie Auffigfett aufnehemenben Robre, bie gu jeber Seite ein Nicol'iches Prisma und einem an einem Rreisbogen fpielenben Beiger hat.

Baumgartner's Budermeffer ober Giptostop ') ge, braucht Turmalinplatten ju gleichem 3wecte. Das bie Ftulfigfeit aufnehmenbe Robr ift unten mitteift eines burch Ru-

<sup>1)</sup> Biot, Annales de Chimie. 3me Série. Tome X. Paris, 1844. 8. p. 10. 1) Siche bas Rabere in Poggendorll's Annalen der Physik. Bd. XXIX. Leipzig,

<sup>1833</sup> S. S. 182 183.

Deither S. B. J. Budge, allgemeine Pathologie als Erfshrungswissenschaft. Bonn, 1843. S. S. 508.

<sup>&</sup>quot;) A. Kunzek, Die Lehre vom Lichte. Lemb., Stanislawow u. Tarnow, 1836, 8 S. 431. 432.

pfeeorobul roth gefarbten Gtafes geichtoffen. Gine unter ihm befindliche Tuemalinplatte polarifiet bas Licht, bas bon einem Refferionsspiegel, wie ibn bie gusammengesenten Mitroftope baben, juritetgeworfen wirb. Das obere Ente ber Robre bes fibt eine breisrunde getheilte Scheibe, an ber ein mit einer Zurmalinplatte und elnem Beiger beefehener Decfel angefügt wieb. Der Rullpuntt liegt an ber Stelle, wo fich bie Uren bee beiben Tuematine rechtwinketig burchteeugen. Ge bringt bann tein Licht nach oben ein. Sat aber bie Glufffafeit eine bestimmte Bolaeifationefraft, fo ruct biefe Stelle um bie Brofe bes Drebungsbogen nach rechts ober linte weiter.

Da bie Staete, nicht aber ber Buder burd 3ob geblaut wirb, fo tann man bie. weiten biefes negative Mertmabt ju mitroftopifden Unterfudungen benuben. Enthalt jeboch noch bie Gruffigfeit, wie gewöhnlich, Ctarte, fo wieb es unbrauchbae. Die Birtungen bee 3obe auf Die Uebergangeforper ber Staete merten une bei bem Bauch-

fpeichel beichaftigen.

Cest auch ber ichmach alfalifche Speichel bie Starfe am leichteften 591 um, fo bebt boch nicht ein geringer Gauregehalt ber Fluffigfeit bie Birfung ber Mifchung auf. Mildfaure begleitet banfig bie Rebenforper, bie auf biefe Beife entfteben. Sauerftoffgas und Roblenfaure ichmachen fie nach Briabt 1) in geringerem Grabe, Bafferftoff und Stidftoff bagegen in bobem Dagfe.

599 Es ift faum mabriceinlich, bag ber Greichel bas genoffene Starfemehl in Dertrin ober Buder mabrent ber furgen Beit bes Rauens permanteln fann. Man bemerft gwar ausnahmemeife in funftlichen Berfuchen, bag ber Uebergang nur wenige Minuten unter aunftigen Berbaltniffen fobert. Gine balbe bie eine gange Stunde und oft mebr Beit muß feboch in ben meiften Rallen, ebe fich Spuren von Dertrin erfennen laffen, perftreichen. Da aber nicht nothwendiger Beife bie ichmache Gaure bes Magenfaftes und ber geringere Baffergehalt bee Speifebreies bie Birfung aufbebt, fo fann man fich vorfiellen, bag noch fpater ber Greichel feine Umfagfrafte geltent macht. Der Erfolg greift feinesfalls bei reich. lider Bflangennabrung vollfommen burd. Der Bubalt bes Baufens ber Mieberfauer, benen immer große Greichelmengen lange ber Speiferobre berablaufen, befigt oft feine Gpur eines fußen Befcmades und geigt unter bem Difroffope gange ober gerbrodelte Starfmeblforner, bie fic burd 3ob blauen. 3. Bogel 2) machte abnliche Erfabrungen an berichiebenartigen Maffen, Die Menichen burd Erbrechen entleert batten.

593 Der Pflanzenfleber gertbeilt fich leicht in menichlichem Speichel, loft fic aber nicht in ibm auf. Befindet fic bas Gemenge in einer Barme pon 260 bie 300 C., fo entwidelt es nach mehreren Stunden einen fauers lichen Brodgeruch, wird in ber Folge merflich fauer und entbindet Roblenfaure. Birft Speichel einen Tag lang auf Brob ein, fo erbalt man

Dertrin und Buder.

594 Die thierifden Proteinforper miberfteben ibm mit größerer Rraft. Bleibt une Rleifc amifchen ben Babnen fteden, fo entfarbt es fic nach einiger Beit und wird weicher; feine Rafern erhalten fich aber und bemabren fogar noch einen giemlichen Grab von Reftigfeit und Sabiafeit.

1) Wright, a. z. O. S 48.

<sup>1)</sup> R. Bagnee's Lebrbud bee fpeciellen Bopfiologie. Dritte Auflage. Leipzig, 1845. 8. Ceite 252.

Läft man Gleischmaffen in einer Barme von 30° bis 40° mit Speichel fieben, so werben sie zwar mirber. Gine völlige chemische Auflösung fommt jeboch nicht zu Ctanbe.

- Kann man fich hiernach vorftellen, daß die Mundfuffigfeiten auf 505 fatrmehlartige Körper fraftiger, als auf Proteinmaffen wirten, so ware so boch möglich, daß biefe durch fie untergeorbnete Beranderungen, welche bie Ebemie noch nicht befimmt nachweifen tann, erfeideu. Bbpfologische

Beobachtungen machen eine folde Unnahme mabrideinlich.

Der Gebante, bag ber Speichel wie ein Gabrungsfloff wirte, gehört 597 icon ber iatrochemischen Schule bes fiedzehnten Jahrbunderts an. Die Juderbilbung, die er veranlagt und bie in neuerer Zeit genauer erfannt wurde, mußte wiederum biefelbe 3bee in bie Wiffenschaft einfahren.

Dialbe?) fuchte Diefe Unficht am weiteften zu verfolgen.

Die Knollen ausgemachtener Rartofffen und bie Schöftlinge bet Beie 509 gine, ber Berfe und bet Saferse enthalten eine Mifchung, bie Dia face, vom ber icon feine Mengen Statet in Juder überfiptern. Ein Theit berieben verwandelt inach Papen und Perfog 2000 Deitle State in Dertrit und 1002 Peile State in Juder. Bermifche und 1002 Peile in Atiffer umgeanbetrter Statet mit 1000 Deitlen Waffers und 6,13 Dias finc, bei in 40 Tebien Waffers auffolich in, 6, co rad of Guid-

rin. Barup 86,91 Theile Budere. -

Die Diaftafe, die burch die Behandlung bes Bafferausguges bes 599 Gerftemalges mit absolutem Weingeift erhalten wird, bittet feinen reinen Körper, ber unveränderliche ellementaranalgistigle Werthe barbietet. Man meiß noch nicht, ob ber wirfsame Stelf mit anberen Berbindungen gemngt dere do das Gange ein ist Jertegung beziffen Woffe ift, weiche bie Judergabrung auf bem Wege bes Contactes einteitet (§. 390.).

<sup>1)</sup> Spallangani, Berfuche über bas Berbauungsgeschaft in verichiebenen Thierarten, nebit Bemertungen von Gennebier. Ueberfest von Dichaelis. Leipzig, 1785. 8. Seite 226.

<sup>\*)</sup> Comptes rendus de l'Acadêmie des sciences. T. aXX. Paris, 1845. 4. p. 954-959.

600 Ailtrit man bie Muntflässsgleiten bes Menichen und verfest bie vurdgegangene flaer Michaus mit ber schofden Wenge wösserfreien Weinigestes, so sinkt nach einiger Zeit eine bleubendweise Wosse, un Boben, bie nach Vialbe eine Art theireister Dienste fiblete und bie Judergährung durch Contactwirfung einleitet. Streicht man sie auf Gladplatten und trockert sie mittelst eines Luftsfromme von 40° bis 50° C., so erhölt man nach Mi als fe kum mehr, als O.2%, b. b. dern [v viel, als nach Papen bie Reinmgerste ber Bierbrauer Pflanzendisplos [essert. Mein Speichel gad mit off.75%, sestem Adssauberst. Dieser wieles Q.27%, bes Weinigessinieberssslages. Dieser betrug mithin etwas mehr, als 13, ber bichten Steffe dierbaupt.

601 Berben ffein Mengen biefer thierischen Diadofe in Waffre gefoß, fo verwandeln fie icon robe Starte bei 70° bis 80° in Juder. Unterliegt es aber hiernach feinem Zweifel, daß sie die Judern unter, so fragt es sich, ob biefe Eigenschaft ihnen allein ober noch anderen Besandthefeine bes Speichels justommt. Diefele Undehtungeit, die an ben Ericheinungen der Pflangendiaslase haftet, tehrt auch bier wieder. Beide Arten von Gabrungskoffen wirten übrigens in schwach angesturten füllsfigleiten ungsfort fort.

Ozer Munthsschrin, ber bem Speichel beigenmagt wirt, verseist ber gangen Michaug bie Eigenschaft, Lustbalen ausgunchmen und mit großer 3abigsfeit gurückgubalten. Die Wasse, die wir ausspeien, eriseint baber bäusig schaumig. Jaben wir einen unter bem Mitrosso zu berückten, bei mit vieler Jartnäckgeit beseuchte, fo febre nuw os frei bei kuftbalen, die mit vieler Jartnäckgeit in bem Gangen vertheilt bleiben. Seissen wossen wassen was den andere gibe Riskgeitein beien abnisse Beställtnisse der Geisen.

Es unterliegt feinem Zweifel, doß hierburch geringe Mengen von Atmofphäre in ben Magen geführt werben. Diese Eigenschaft fann aber weber ben hauptwed bes Speichels bilben, noch auch ben Gasgebalt bes Magens ausschießlich bebingen. Wird hier einer mehrfeichige Luft notbig, for treiben mabrifchnich Gulingkorgungen gesper Mengen hin ab (s. 534.). Gelangen einzelne Luftblächen ber Schummischung in da Janere ber Billen, so sienen Aufblächen ber Ghaummischienungen, bie einen Zutritt von Sauerfoff sobern, in biefen verfledteren Theilen beganistien.



J. J. Bächtold praes. W. v. Rapp, Untersuchungen über die Giftwerkzeuge der Schlangen. Tübingen, 1843. 4. S. 9. Taf. II. Fig. 7.

gegen, Die bei jeder Urt von Benuß und felbft bei dem Bergehren todter Thiere thatig

fint, wirten mahricheinlich bier, wie in ben übrigen Wefen.

war ist der Berner der Berner Berner

Der Weise fein der Ichne bei Abne biebet ein Ormiss dem seurchene und organissen webenden zu den den dem der Gescheiten der Weise dass des Gescheitenster Weise 70%, dereihelten der Weise dem der Vergebesteuterer Erfelige, 12,3%, Sosieheltseiten, 14%, Sosieheltseiten, 14%, Gescheitseiten dem der Vergebesteuteren der Gescheiten des Weise der Weise der Vergebesteuten der Ver

Duffete wiecerbeit fich in ben Spiederftbiene, bei fich frauthafter Wolfe in ver Spiedezigingen und pass meißt in berne bet Boben ber Mundbiede obleen. Dem bie Mosfers von Wirzere, Casentou, henre de Boben bei Mundbien von Wirzere, Casentou, henre, Becanu und Bissa ergaden 27, bie der henre und 13 ist 91,6 follenfaueren Auste fir Genermenter bes Menfam und bei Prietes. Die Mittelium, von Vogasiele, daß feitst Buty, phosphorwerter Satterbe vortannte finie finam, mund noch vortande baim genfelt keichen. Die Musien der Spiedes find möglicher Weise im Stane, den Ablag ber Erelate zu kraiften.

Schleim ber Speiserdbre. Er bient nur in bem Menison, 603 bei Miffen mit nongischt geringer Meisung indagleiten zu lassen. Die turze Jeit, welche beier fich in bem Delephsquad aufhält, machen jede bedeutende Beranderung ummöglich. Das farte Gpijsseltum kann auch nicht bir Auffiguagung beganftigen. Beisen traufhafter Weife Stoffe in ber gefunden Geefferdber ober in einem Redenbeutet berielben liegen, so erhalten sie geming beganftigen, werden Redenbeutet berielben liegen, so erhalten sie fich zimmlich lange, ebe sie erweichen ober volltommen verschweiben.

Magenverbauung. — Der Magen bilbet ben erften hauptheerb, 604 in bem bie Speifen burchgreifenbe Beranberungen erleiben. Merben fie bier nicht vollfommen bewältigt, fo verwandelt fich bas Gange in eine ichteimiate, mit bidten Ridffanben vermichte Rasse, on Chown us ober

ben Speifebrei. Die Chymification bezeichnet entweber ben Borgang im Gangen ober ben Uebergang ber loslichen Maffen in ben Magenfaft.

200 Der Speifeter wehfelt natürlich in hohem Grade nach Berfcikenprit ber Nahrung. Nur wenige befindige Wertmaßle fehren in ihm nach
ben Geuuffe pflanzlicher, wie thierischer Speisen wieder. Er ift in der
Regel fauer, hat einen widerlich fluerliches Gerich ben und bie erbrochenne Cabbangen am befein vergagemehrigen, und enthält viet giben
glassartigen Schleine, der mehr seinen Nachfand, als ber eine Wagenisst liefert. Wurden Pflanzpfliche verziehr, die reten in ihm in er Regel Juder und Wilchfauer und nicht seinen abere Umsigsproduct ber Starfe als henriche, Sellussen wit Lignin baggen als mehanische Behandbeite auf. Proteinforper erigeinen theils verfälligt, theils aber noch unberakttigt. Die fette sind entwerte gar nicht angegriffen oet als Selnnischen gerfreut. In nicht ber pbospborfauere Kall in zu großer Wenge in ber Nahrung ernhalten, so unterfiegt er sieh bei bei bei der Kalfiang.

606 Die Magendrüschen liefern ben Magenfaft, ber alle Berfluffgungerfieinungen bes Magens vermittelt. Sie fleben meist palisabengig. 88. artig, wie es Fig. 88. zeigt, neben einander, nehmen einen

größeren Umfang, als die Imisseumasse ber Schleimbaut ein und reichen nicht einmal in das Aclgewebe, das die Junenimiter Mustellhaut tet Wagense vertwiebe. Die Zusammenziehung biese Drgans fann daber nur Wagensaft auf mittelbaren Wage beroreversessen

607 Bilben auch biete Drücken ben größen Theil ber Abforkrungswertzuge bet menschieden Mogens, he sie bie fie bod nicht bie einigen
Drgane ber Art, bie in ihm verfommen. Jusammengeisptere Schleinbrückchen finden fich auch an ber Caertia und ber steinen Gurvatur. Die Gegend der Pförtzertlappe beifigt edenschie Gientschmische Jordine. Gobelförmig gesteilte ober gewundene und verwiedelte Absonderungswertzuge
werden euchhich bisweilen an einzelnen Estellen der Schleinbaut wodzesnommen. Unterliege es saum einem Investiel, du biese verschieden Gebilte ungleiche Schle absonderen, jo bleiche bod pumschie, sie Product
us sondern. Wie fonnen baber nur ben Magenselt im Gangen, wie er
stid an wer Deberfäche ber Gelieinbaut whrestlit, in Betracht zieben.

Die Innenfade bes Magens enthalt noch häufig an vielen Drien runde wollitide Widsden, erren Ornutmembran ein Mengs Ifninger Grünfeinung ichter einfleifen. Die gleiche Erfichenung tehrt nicht bieß in den übrigen Zbeien der Scheichnichte des Radyrungscantzes, einberen auch in benenn anderen Ernam enwerer. Wan meis bis jest noch nicht, meden Inneren alle benenn. Die Werfellungen, die sie beranlaßt haben, merten uns in der Allbeiterungslehre bedähigen.

608 Die jahr infeimigte Walfe, melde bie Immenkade bes Magens auferthalb der Berbaumagszeit befleibet, ist mahrlichnich bichter, als ber Magensalt, ben ber Meiz der Speisen in reishischerem Maage bervoordet. Berstärft sich bie Thätigteit der Rhienderungswertzunge nach dem Effen, fo erhöhrt fich die Koffen der Schlichteit ein beller, jarolfer ober gelde isder Wagensaft reit tropfenweise bervor und vermischt fich mit bem verbandenne Schleime. Sill im an giebt 1,005 (?) als Eigenstwerze ber flississteit, die ber von Beaum ant untersuchte, mit einer Wagene flet dehastete Canadier lieferte, an. (s. 526.) Eine Probe, welche Berezelt als die flown fünf Monate in beiger Sommerzeit auf bem Wege gewesen war, führte 198,73%, Wassen. Der felte Massand weiter der Geschaft von gedereit Rochfalz, eine Ciencepubliersteinung und eine hyprostopische organische Wasse. Teiebem ann und Gmelin 7 finden 198,05%, Wassen in Monaten beigebracht, umd Blandierd bei eine Spunde, dem sie Kallieinschen beigebracht, umd Vlandierd von der ihm der gestellt beigebracht, umd Plandierd von der in bem der gleichen Thier-

Die verschiedenen Ferefere, die sig mit der Untersuchung der steure 609 beständigen Elemente des Magenslates beschäftigt baden, fübren die manmiglichen Salgereindungen als Bestandtreile desselben a. Gheefalium, Gheefalium, Gheefalium, Gheefalium, Gheefalium, Gheefalium, Gheefalium, gedeperalium, Gheefalium, phoeghepfianere Alfalien, lauerer oder bassig-phoeghoriauerer Aufl, phoeghepfianere Alfalien, sauerer oder bassig-phoeghoriauerer Aufl, phoeghepfianerer Elsalien, sauerer oder bassig-phoeghoriauerer Aufl, phoeghepfianere Alfalien, sauerer der bassig-phoeghoriauerer Aufl, phoeghoriauerer Litalien, betrete, "hief man bei gemöhnschen Untersteungenscheden bei Riche der werden und wie erwöhnsche hie sich in diese Budgenschefen bei Riche, to kinnen Laum die gemöhnschen Unterständignen bestehen Wahn kennt in der die eine Westen der und der die eine Stater geständen der die die der die die der die der

Der Schleim, ber fich in bem leeren Magen findet, ift in ber Regel 610 nautral und feltener ichwach sauer. Entfernt man ibm, jo bieten oft bie ichffen Schighen, bie unmittelber an ben Mindbungen ber Mognerbrifen liegen, eine fafter sauer Reaction bar. Der fliffigere Wagenfoft, ben ber Serfeich unterten folgt, ift immer sauer. Die Nogenwerbauung ber seifen Proteinförper icheint biese Beschaften bei in jedem Falle zu feben.

Die meisten Chemiter nahmen an, daß sie von einer freien Saure 611 bes Magensaftes berühre. Nur wenige leiteten sie vielleicht natürlicher vom einem (ausern Satze ab. Schziech biefer Gegenstand ben mannigs sachten Prüfungen unterworsen worden ist, so liegt dech seine Erledigung ferner als se. Salziaure, Phosphoriaure, Essfalaure, Michjaure, Dutterwsture, einenfalaure, den der der einer einerhabmische organische Saure oder fauere indesdeberfauere

J. J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Vierte Auflage, Dresden und Leipzig, 1640, S. S. 209. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) F. Tiedemann u. L. Gmelin, Die Verdauung nach Versuchen. Zweite Ausgabe. Heidelberg und Leipzig, 1831. 4. S. 98.

<sup>\*)</sup> Blondlot, Traité élémentaire de la digestion considérée particulièrement dans l'homme et dans les animess veriebrés. Nancy, 1843. 8. Gazette médicale de l'aris, 1844. 4. Nro. 5. pag. 15.

Ralferbe follten bie Mittel fein, benen ber Magenfaft feine haupteigen- ichaft verbanft.

612 Die Anficht, bag bier freie Salgfaure portomme, bat bie Auctoritaten von Mannern, wie Brout, Bergelius, Tiebemann, Gmelin und Liebig, fur fic. Deftillirt man Dagenfaft in boberer Barme ab, fo gebt eine fauere Alfiffiafeit, bie einen hornfilbernieberfchlag mit falpeterfauerem Gilberoryb liefert, uber. Diefe Thatfache, auf bie man porgugeweise bie Unnabme ber Galifaure grunbete, verliert jeboch ibre binbenbe Rraft, weil bas Defillat, bas man burd maßigere Barmegrabe erhalt, fein Sornfilber nach Duffer 1) und Thom fon ?) fallen laft. Die Entfcheibung bleibt beebalb unmöglich, weil jebe Partbei ibre Begengrunbe ju erheben im Ctanbe ift. Die Bertbeibiger ber Galgfaure fonnen fic barauf berufen, bag biemeilen Proteinforper Chlormafferftofffaure, bie neben ibnen porbanben ift, auf bas Sartnadiafte gurudbalten. Die Beg. ner aber leiten bie Galifaure, bie bobere Barmegrabe liefern, pon ben Chlorperbinbungen, und zwar porzuglich von bem leichtflüchtigen Galmiaf3) ber.

Uebniche Berbachtungen von Eb mie in fibeten jeden nicht zu ben geichen Befletaten. Destliette beier Foriefer einen Zehle des mit Baller verbinnten Wagenfirete eines mit Phangungiefen genährten Fertede ab, eerfreit eine Vartfie bes Michtandes unmittelbar mie eine gweite ab der Anzälitistung, der Werbangiung, wem Glieben und ber Wieberaufellung mit falgetersquerem Güber und brüte von Nieberfoldsa mit Sagbeter-Saure, fo erhoter ein metteren Jahr 27st und im terren 73rf Gebrichter Zo unfer ichteilt herauf, bald miellen die fer fem einer Gegliefer werdener mar. Der Wieberfalteilt hierauf, voll mit der bei bei einer Gegliefer werdener mar. Der Wieberschaften der Schafterfoluter erfähre,

613 Rann man icon mit Recht ber Annahme freier Salzfaure im Magensaft bie Bermuthung entgegenftellen, baß ichwerlich bie Ratur, bie sonst mit ben milbeften Mitteln in bem Organismus arbeitet, eine unge-

M. physiologischer Bericht in Canstatt und Eisenmann's Jahresbericht. 1846.
 Bd. I. S. 142.

<sup>6</sup>d. 1. S. 142.
9 B. Thom son in London medical Gazette, Oct. 1845. 8, p. 1070 and J. F. Heller, Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie. Wien, 1845. 8. S. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. aud H. Hoffmann, Grundlinien der physiologischen und pathologischen Chemie, Heidelberg, 1845. 8. S. 322.

bundene Mineralfaure ju Siffe zieht, so wiederholt fich bas Gleiche für die Phosphorsaure. Der Ausspruch von Blonblot, daß sauere phosphorsaurer Kalterde das Wirffame sei, ift eben so unwahricheinlich. Rohesensauere Kalterde satte bie Saure bes Magensaftes.

Drganische Berbindungen von sauerer Beichaffenbeit baben sür jest 614 bie grift Mahricheinigheit für sich. Enthielte ber Magensaft freie Effigiare, so migte fie leich in das Destiliat übergeben. Der Müdfand bleibt aber immer fart sauer, täß fich noch durch tollensaueren Rast sär, wird nicht mit Beiervh fart altalisch und giebt nicht bie eigenthimtiche rothe Farbung mit Ersendort. Die Butterfauer, die hin und wieder gefunden worden, siehen bei befandig vorzusommen, noch überbaubt dem Magenssiet urfranktio anuebebren.

Die fire Michfalure hatte hierund bie meifen Gründe für fich, wenn 615 nicht ihre Munchenbeit in ben friftem Körprecyganen von unngen Chemitern erften Ranges in Inviert gezogen würde. Man tann mit Leich igfeit nachweisen, duß ber fuure Michfalm bes Magnessiste aus größen Zbeil seiner Saures die gegen bei den einen tryfallinischen Rieberigkag mit toblensaurem Jintspos bitbet. Diese Wertmagte wurden ob ver weinigen Zahren bingereicht haben, Michfalure unweiselsoft anzunermen. Bebentt man aber, daß das sohn bei der genefenen Rochungemen. Bebentt man aber, daß das fohlensauere Jintspos mit anderen erganischen Werthausgen, bie noch nicht vollfommen untersuch find, kryfallislungen giebt und die genoffenen Rahrungsmittel eine fremdartige Beimitgung som Michfalure etzengen tönnen, sie muß mu untersuch teine anzweichighete Weise gade hat.

Da bie Glafur von Vorrellanstüden und eith Afchet und Vergtrifalle in bem Magen ber Einterfessen Düchervöget angegriffen werken, so hat man handig bermuttet, das Fivorwassersofischer in dem vorhanden siet. Alle Bemidungen aber, sie mit Eligeriet nachzweise, sind die siet vergelich geleieben "). Die Bermutjung stupf sich mar auf vie oben angesighet unmittebar voedaufetet Ihaliage-

Bir werben bald finden, daß die fünflichen Berdauungsversuche bei 616 bem Gebrauche ber verschiedenartigsen Sauren gefingen. Die sauere Raction best hehigten Magensattes bildet daper bie Sausstiche Must bei der bei de Sausstichen Must der die der die Bengliche Muß es auch immer wünschbar bleiben, deren nähere Ursache zu fennen, so hängt dech nicht hiervoor die Einsicht in die Berhältniffe der Ragenverbauung weselntich da.

Die organissen Berkindungen bes Mageniaftes tonnen ber Faul, unter beginftigendem Berhaltniffen lange wberfeben. Die Mafie, bie Bergelius aus bem Magen von Beaumoni's Kranfen erhielt (s. 608.), bileb zwei Jahre lang ungerfigt. Trodnet man ben Magen bet Menschen ober Erbeichen bet Menschen ober eines Thieres, so behalten bie organischen Berbindungen ihr Berbauungstrifte Monate sindurch bei. 3p dagegen gleichzeitig

Thomson, London medical Gezette a. a. O. p. 975.
 C. G. Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie. Bd. I. Leipzig, 1842, S. Seite 123.

eine grofe Menge Walfers vorhanden, so andern sich die Berhätinssie Der Walferausgug, den man sich aus dem Ladmagen des Kaldes bereitet hat, saut oft in der Gemmertige in wenigen Stunden. Wird gescheste Fleisch durch natürlichen saueren Wagensaft ausgelößt, so verliert sich der wiere Geruch der der verbreitete !).

Siefe Berhaltmiffe bestimmten einzelne Foeicher des verigen Jabrbunberte, den Wagenfast als eine sudmismidige Masse anzusehen, als abferted Mittel bei Geschwiren, Geschweisten und tasmungen zu gedrauchen und sichst innertich Kransten, die am Magendechwerden, Unterinssetzie er ersten Buge oder Wöschsschweite, zu verweischen?. Car mitnati i stihf aber sand sichen bei bieser Gestgenschwie der richtige Todschweite, die nur ber sauere Wagenssetz des Gelbsgriespun glüchsschwiger Körper verzägert, der neutrale oder alsassisch bagegen als ein frästiger Jäulussgrezger wirft.

618 Die freie Sairer fann bie alfalische Beschaffenheit ber mit Speichel burchtantten Speisenaffen aufleben, und Stoffe, bie weber in reinem, noch in schwach alfalischem Maffer löselich find, perdunnten Sauren bas gegen unterliegen, verflüssigen. Die bafisch phosphorsauere Kalterbe wird leicht von verblunkten Sauren und felbst von Effiglauer aufgenommen. Der Magenfalf tann sie baber, wenn sie nicht in zu groper Wenge barr.

geboten wird, bemaltigen.

Die sauere Beschaffenseit ist aber auch im Stande, die magekebte Wirtung au veranlassen wo erganisse Verhambesseite ber Apprungsmittel in sehr Form niederzusschlagen. Die Richt säßt unter solchen Stephlenissen Rässlich salen und gerinnt. Beschieden Arten diese Fisiklisteit verhalten fich aber nach Z. Simon von auf ungleiche Beise. Salssauer andert nicht die Kensschunssisch in den ersten 12 Stunden und erzugt einen nur schwachen Kensschlag um solchenden Azae. Eis sich aber die Ruhmisch auch der Selbesteit und die Aben der die Ruhmisch von eine kenste in kennte gerinnen. Seste ich Nor encentrierter Salssauer zu kundnich, se nach von erhöbt, so nach ihre Wengen verass der Salssauer auch die einer die fich aber die hier die Vergeren der die Vergeren der die Vergeren der die Vergeren der die Vergeren die die Vergeren die die Vergeren die von die Vergeren die vergeren die von die Vergeren die vergeren die von die Vergeren die vergeren die vergeren die vergeren die ve

20 Der Abfas von Rafeftoff fann aber noch auf einem anderen Bege befeidert werben. Der Zuder ber Mid geft leicht in bem Ragen in Midfaure über. Starfmebibatige Nahrungsmittel erzeugen fie auch bier baufa auf bem Bege ber Selbstærfegung. Der Rafeftoff aber, ber burch

Spallangani, über bas Berbauungsgeschüft u. f. w. Leipzig, 1785, 8. G. 293.
 B. Garminati, Untersudungen über bie Ratur und ben verichierenen Gebrauch bes Magenfaltes in ber Argneiwiffenschaft und ber Bundargneifunft. Wien, 1785. 8. G. 16-92.

<sup>1) (</sup>fbenbafelbft G. 166.

F. Simon, Die Frauenmilch nach ihrem chemischen und physiologischen Verhalten dargestellt, Berlin, 1838. 8. Seite 21.

Effigfaure ober Mildfaure erhalten worben ift, loft fich nicht in Baffer. Die freie Caure bes Magenfaftes tann es baber icon allein erktaren, weshalb bie genoffene Dilch in ben erften Berbauungewegen gerinnt.

Sollen Lölungen bee flässigen Eineißes burch einzestne Sauren nie 621 bergeschlagen werben, so mussen bie Julagmengen gewisse Berbainut man Highereibeig mit bem Biere bis Seche jaden latien bestütter Bussellers, so seehen spatien in den bei bei Seche jaden latien bestütteren Bussellers, so sehneter ober Sopwiesslich schwiebei stellen bingusal. Bergrößert man bie Sauremangen, so schwindel sear mitrohingusal. Bergrößert man bie Sauremangen, so schwindel sear mitrohingusal. Bergrößert daer bie Sauremangen, so schwindel sear mitrohingus uberschagt; es bielte sich eine bei seine mitrophische Siung. Uberschwirtet aber bie Menge ber beigemischen Saure eine gewisse Grenze, so erhölte man von Neuem eine trissliche mentophische Bistung, die sich eine nich geschen Sauremangen und mit Beihist biedert Währung aus zweiten Walf ausselle. Saulziaure wirft in solhöbert Währungsabe zum zweiten Walf ausselle. Saulziaure wirft in solhöbert Währungsabe zum zweiten Walf ausselle. Saulziaure wirft in solhöbert Währungsabe zum zweiten Walf ausselle. Saulziaure wirft in solhöbert Währungsabe zum zweiten Walf ausselle. Saulziaure wirft in solhöbert Mitchellich, erzuged aber seitelbt in sich einem amtolphische Sällung.

Bößt man fein gerichgittene Eineiswürfel mit mitrolptisch falfqueren 624 Raffen in einer Währne von 35° bis 40° feben, fo 16ft es fich nach Ber- lauf von vielen Stunden auf. Eine bedeutende Zemperaturerhöhung bei Geniglingung, isch ich vie fant. Geneisstäden verschwinden oft iebe fant, angegriffen und iber gang Moffe erhölt balt eine mitbert Beigenfehet. Die Brichigfett, die reichlichere Gauremengen bem feiten Eines verlach, ritt fier nicht auf. Trifft man nur die ersobertlichen Massenverfanisste, fo fonnen Schwefet, und Sabetersauer zu abnichen Exachtiffen führen.

Mifrofytifche Mengen unorganifder Gauren verfluffigen baber ge-

ronnenes Eiweiß. Gie wirfen aber febr langfam. Rur eine Barme, welche bie unferes Rörpers in bobem Grabe überfteigt, tann ihre Thatig-feit beidbeunigen.

625 Rieber wird nach Cherle burch verdunnte Cauren fcmieriger, loft fich aber nicht volltommen auf. Die übrigen ftidftoffhaltigen Rorper ber

Bemachfe find in biefer binfict noch nicht gepruft worben.

Die Erfahrung febrt, bag geronnenes Gimeif, fefter Raferftoff, 626 Aleischmaffen und viele andere weichere Gemebe in ben Dagen aufgenommen werben. Die mifrolptifche Caure bes Dagenfaftes fann nicht biefe Birfungen, wie wir eben faben, allein berporrufen. Berfest man Speidel mit geringen Dengen pon Gauren, fo erbalt man nad Beaumont feine Muflofung. 36 fann baffelbe fur Subnereiweigmurfel beftattigen. Es liegt baber nab, bie Berbindungen mifrolptifcher Gauremengen mit Dagenfaft in biefer Sinfict zu prufen. Beobachtungen ber Art murben querft von Cherle und balb barauf von 3ob. Duller und Sowann, Purfinje und Pappenbeim, Basmann, Stannius, Bogel, Sherer, Lehmann, mir und vielen Anberen angeftellt. Dan bezeichnet fie mit bem Ramen ber funftlichen Berbauungeverfuce. Difrolptifc angefauerte Bafferauszuge ber Da. genichleimbaut, Die man fich ju biefem 3wede bereitet, beißen funftliche Berbauungefluffiafeiten. Dan bat fic auch mebrfach bemubt, ben wirffamen organifden Grunbftoff bes Dagenfaftes, ben man porlaufig Bebfin nannte, barguftellen. Bir merben feboch balb feben, baf biefes noch auf feine, ben physiologifden Foberungen entsprechenbe Beife moglich gemefen ift.

Will man rieuer arbeiten, so füllt man ben frischen Wagen eines Menschen ber eines Teiner mit bestüllisten Wäller mu feit sich 24 Zeunden an einem mößig warmen Drie hangen. Der is erhalten Walfreauszum wird filtrit um bie erhalten für Ansig flieftit ammittleben angemender ber ein 400 bis 50° C. erdemmit, is sie erin einem agstliche Aufwag annimmt und einen sieh von gegen Meistellingerund in erwas hie beret Amperatum erkrieft. Berricht man die Wagenfeimbaut mit tenne Walfer in einer Richkgade, se erhilt man ohne weiteres Kitrate, die sie sich oder mit geeingen Gürtrussissen wirde.

Die baben bei bem Speicht geschen (5. 600.), baß bebrutende Mengen absoluten Beringeste eine weiße Walfe, die Stater in Juder überüber, fallen. Behandett man bie eingebampite Berbaumanschlissche im dhnilder Beile, so erhölt man nach einigen Stunden einem weißen sintörnigen bis flechigen Bedenfah, der sich der Merkenten erfeite und ein geschieden der eine Berten der geschieden der felle freien der fahren der felle felle freien der felle felle freien der felle felle freien und zu

funftlichen Berbauungeverfuchen gu bienen bermag.

Die Berichtit, bie Bas mann jur Duffeltung ben niemm Bepfun gesteb bet, unreichiebet fich feirere nur dburch, bei man jures bei vonnischen Erfen auße ihren. Man zieht bie Magerichteinhaut i. B. ees Schweines mit wieberbotten Bussemengen bis jum Beginn ber faumit bei 700 bis 35 C. over in niebetgerer Emperatur aus, dittriet be geinmuten Stilligkeiten, dampt fie ein und verfest fie mit einer Augsbinns von Bleichtig. Der weiße und Schaffig, in erfoldigen Munde frechten Werterflotten mit



auf einem Gitrum gefammelt und ausgemafden. Dan bringt nun ben Erichter und bas Gitrum auf Die leere Glafche d, Rig. 89., burchftoft jenes an feinem unteren Ende und fputt bie Fallung mit ber Sprisflafche in d binein. 3ft fie bier mechanisch -pertheilt, fo fullt man a mit verbunnter Somefeljaure und Comefeleifen und fentt ben abfteigenben Schentel ber Entbinbungs robre bis an ben Boben von d, bamit ber durchftreichende Schwefelmafferftofffrom Die gange in d befindliche Difdung burdfest. Man tann auch ein Glafchchen mit Baffer e jur befferen Reinigung bes Gafes einicalten. 3ft alles Tefte, bas fich in ibr befindet, in Comefelblei vermandelt, fo filtrirt man bie ichmarge Stuffigfeit. Die ffare burchgegangene Lofung wird bann maßig ermarmt, um fie eingubampfen und bas über-

ichuffige Somefelmafferftoffgas ju vertreiben. Bebanbeit man fie bierauf mit abfolutem Beingeift, fo erhalt man wieber einen weißen Rieberfchlag. Er gleicht bem, ben bie bloße Bebandlung mit Beingeift geliefert bat, betragt aber ber Daffe nach meniger,

Laft man ben Beingeifinieberichlag ober bas Pepfin icharf trodenen, fo toft fich ein Theil beffelben nicht mehr in taltem Waffer, wenn es felbit Wochen lang mit ibm in Berührung bleibt.

Da Die Temperatur einen wefentlichen Ginfiuß auf Die Wirfungen ber Berbauunas füffigteit und ber Bepfintofung aububt, fo muß man bafür forgen, baß fich fortmabrenb bie Difchungen in einer geeigneten Barme, am Beften in ber bes Dagens (37.5 C.), befinten. Gine Brutmafdine, Die jur tunftiden Entwidelung ber Bogeleier gebraucht wirb, tann hierzu am beften bienen. Die Fig. 90. abgebilbete Form ber Borrichtung ift von Durfinie feit Jahren au verichiebenen 3meden angewandt worten.



Ein inmendig fatirter Blechtaften abed, Big. 90., ber auf brei Gufen ftebt, enthalt einen gweiten Blechtaften efghik, ber einen Bwifdenraum Imn übrig laßt und in feiner Mitte einen boblen, mit einem Dedel p verichliefs baren Eplinder o befigt. Imn und o find bis gu einer gewiffen Sobe mit marmem Baffer, beffen Temperatur ein feitlich burch eine eigene Deffnung eingefestes und burch einen Rort befe-Riates Thermometer angiebt', gefüllt. Eine barunter befindliche Campe t erhalt es auf einem bestimmten 2Barmearabe. fo baß 1. B. ber Raum re, in ben bie Glaschen mit Berbauungeftuffigfeit tommen, 30° bis 40° C. barbietet. Gin ameiter barüber geichlagener Dappbedel wu' oo' ichust por Staub und anberen Berunreinigungen.

Der Dagen bes Denfchen, aller Birbelthiere und felbft nach Pap . 627 penbeim ber bes Rrebfes fann gur Bereitung ber fünftlichen Berbauungefluffigfeit benust merben. Der auf biefem Bege erhaltene Bafferauszug, ber in febr verbunntem Buftanbe farblos, bei etwas großerer Dichtigfeit bagegen weingelb bie grunlichgelb ju fein pflegt, binterlagt nach bem

Berbunfen einen bunfeieren, Pogroffopischen Rudftanb. Bieib bie Flissfigleit in ber Marme ber Brütmofchie bei 30 bis 40 °C. ober felbft in beißeren Sommertagen im Jimmer bei 20° bis 30° C. stehen, so faut fie febr ichnel und verdreitet einen burddringenden und unangenehmen Geruch. Ift ibr dagean eine mifrospitiche Weinge von Saure zugesehr worden, so erdalt fie fich lange Zeit frisch. War ist nicht zu fehr verdinnt, so bestie fie de jange Zeit frisch. War ist nicht zu fehr verdreiten Serfein barbieren. Die Wirfung ber Saure gerift so fehr burch, bab bet Bufferausgap bes Magens, ber fohn zu fullen genignt, binnen Kurzem nach tem Julog von geringen Salziuremengen eigenthümtich stretch un finde.

Sat man auch feine Gaure mit bem Bofferausquage ber Wagenfchleinhaut ber Wieberfauer vermifch, io beingst bod bie glüffgleit bei Mich binnen Aurzem gur Gerinnung. Die Landweitehichaft bedient fich baber bes vierten ober best Ladmagens ber Rafter gur Afgebereitung. Gine gefinde Ernömungs beisspienische Beitbung be Rieberfchiga, Die erganissen Betindungen ber Magenschiefmbaut ober ber Berbaumgefinisseit wirfen alle Geinateisblagung (a. 3893), verwanden einen Zheit bes Juders ber Mich in Michfauer (s. 379.) und zwingen ben Rafiebeff, fich in seiner Sorm abgusenen. Die Magensseinschiembaut bes Menschen, bes Schweines und anderer Geschöpfe bringt oft biese Wirtung nich bervor.

629 Wiefe Chemifer nehmen bierbei an, daß die Allasien der Mich den Kasiehoff aufgelöß erhalten. Veutralifire sie nun die frei werdende Michgiare, so vertiere sener Proteinsforper die Bedingungen seiner Tösslächtet. Mitsche eit is die bemerkte jedog, daß die im Nasjang gehildeten Nemgen von Michgiare in kinnen Berdältnig ju den Massien des dagsfesten Käsiehosses sie und das Michgiare in kinnen Berdältnig ju den Nasjand best dagsfesten Käsiehosses fieben und das Musikansen, die auf dem Nage des Contactes ju Etande fommet, die Erstefeinung bedingt, 1000 Gern. Michgerinnen nach ihm in einer bathen Etunde, wenn ihnen so viel vom Machgiarnstaguge des Ladman zugestelt worden, daß der seine Nickland O,002 Gern. dertägt. Nasone des Experten reighe hiermad jur Wirkung hin. Schwann dagsgan gibt an, daß mehr als O,432, dichter Etoffe in der Verdauungsfällissseit enthalten sein müsse, wenn sie sode Greigte nach sie ziehen sollen. O,539, bedingen stopen eine auffällende Vertinungs

530 Die Gigenthamischteit jeder Centertüusstang, daß geringe Mengen zur Erreichung des Jieles genügen, wiederhobt fich auch in allen übrigen Wirtungen der Berbaumgeftäfigfeit. Soll sie geronnenes Eineiß auflöhr, so braucht sie nur 1 bis 2% seiner Stoff zu führen. Enthält sie 4 bis 3%, so bestigt sie, wie 64 wa nu richtig hemrette, ausgezichnete Berdaumgefräfte. Ba af mann sand noch eine Misspan, die 0,0017% Berdaumgefräfte. Ba af mann sand noch eine Misspan, die Gineisstören der daumgestügenan aufacieß enthiett, zur Aufundme der Gineisstören.

Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der k. preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1842. 8. S. 147-150.

geeignet. 1/mm feines Bepfine reichte bin, um bie Berfluffigung ber bichten Broteinmaffen in 6 bie 8 Stunden zu erreichen.

Birfen aber auch fo fleine Mengen, fo wird boch bie Auflofung 631 burd grofere beidtennigt. Gine gelbe Berbauungeffuffigfeit foft unter fonft gleichen Berbaltniffen ichneller auf, ale eine farblofe. Gine Darimalgrenge, mit ber ber Erfolg aufborte, murbe bie jest noch nicht gefunben und ift auch mabriceinlich gar nicht vorbanden.

Die organifden Berbindungen, welche bie Birfungen ber Ber- 632 bauungefluffigfeit bebingen, theiten bas gleiche Schidfal mit vielen anberen Contactforpern, baf fie fich meber rein barftellen, noch ibren Dengen nach genau bestimmen laffen. Das Pepfin bifbet baber nur bie bypothetifche Beneunung einer unbefannten Daffe, Die man burd Beband. lung mit Beingeift ober mit Blei und Beingeift mit anberen Rorpern vermifcht ausscheibet. Die Reactionsprufungen fonnen auch bier blog ju Bermutbungen fubren und feine icarfe Charafteriftif liefern. Betractet man aber auch bie wirffamen Stoffe bee Dagenfaftes ale eine Art von Diaftafe (6. 626.), fo vermag biefes bod nicht bie Schwierigfeit. ibre Merfmable genauer anzugeben, gu befeitigen.

Das Bepfin ift nicht fluchtig. Ift es getrodnet, fo ertragt es selbst eine Barme von 70° C, ohne feine Rrafte gu vertieren. Wird es bagegen mit Waster ermarmt ober auch nur bis auf 80° C. erhint, fo verschwindet feine eigenthumliche Birtung. Es toft nich nicht in ftarterein Weingeift ober Mether, tann aber ohne Rachtheil, wie fcon feine Darftellung ergiebt, burch Weingeift niebergeschlagen merben. 3ft es in BBaffer gefoft fo mirb es ju einem großen Theile mit anderen organifcen Berbindungen, Die fich burch Beingeift poer Metallfalge fallen, niebergeriffen. Es ergeugt mit mitrolntifchen Dengen von Mineraliauren Fallungen, Die auch bem außeren Anfeben nach benen bes fluffigen Dubnereimeifes gleichen und fich ebenfalls in etwas großeren Gauremengen fofen. Da. froiptifde Quantitaten von Cauren rauben ibm bagegen feine eigenthumlichen Rrafte. Sind tauftifche Attalien in geringen Mengen neben ihm porbanden, fo bleiben fie nach ihrer Abitumpiung burd Cauren unichablid. Großere Daffen bagegen gerftoren bas Depfin. Birb feine maffrige Lofung mit Metallfalgen, wie neutralem ober effiafquerem Bleiernb, Quedfilberchtotib, fcmefelfauerem Gifenorobul ober Gifenorob, ichmefelfauerem Aupferorbe oder Binnchlorie ') verfent, fo fallt ein Theil ber organischen Stoffe mit ben Retallen vereinigt nieber. Es ergeugt hierbei banfig eine bafifc unfofliche und eme fauere tolliche Berbindung. Die festere bleibt in bem Futrate und geht baber bei ber gewohnlichen Darftellung bes Depfin berforen. Gerbfaure und gerbeftoffhaltige Gluffigfeiten, wie ber Mufque oder Die Einctur von Gallapfeln icheiden reichliche Rieberdlage ab.

M. Bogel 1) hat ben Berfuch gemacht, bas aus ber Dagenichleimhaut bes Someines bargeftellte Depfin ber Clementaranalnie ju untermerfen. Er erhielt bierbei 57,72%, Roblenftoff, 5,567% BBafferftoff, 21,09 Stidftoff und 16,06 Sauerftoff (?). Es fragt fich jeboch noch fehr, ob biefe Berhaltniffe in anderen Proben bee Depfin in gleicher Art wiedertebren werben. Gernere Schluffe laffen fich bieraus jebenfalls nicht entuebmen.

Der Umftant, bag bas Bepfin burd bas Rochen untauglich, burd Beingeift unb Mether gefällt, durch viele Metallfalge niedergeschlagen und aus biefen Berbindungen durch Schwefelmafferftoff in ibelicher Form ausgeschieden wird, fuhrte mich zu ber Amicht, baß es in bie Reibe ber eimeifartigen Rorper gebore und feine Rrafte mit einem gemiffen Grade ber Berinnung und Dichtigfeit verliere. Es ergiebt fich aber von felbit,

<sup>&</sup>lt;sup>h</sup>) A. Wasmann, de digestione nonnulls. Berolini, \*839, S. p. 20.
<sup>y</sup>) Sim on a Beiträge zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopic. Bd. I. Berlini, 1843. S. 5. 168.

daß es tein fluffiges Albumin fein tann; benn eine fcmach angefauerte lofung von Sub-

nereimeiß befist feine Berbauungefrafte.

Die spätren Bendehtungen von Papenheim' umd Bucheim' beigätigten be gruft Kindigiert, neden bei Racatienen ber Levensungsfünglert im benne einer wäftigen Sicherinesstätigting meinentheits derfeiden zu gestehen gestellt an, bei alle Grichtungen in beiben Tallen im Bedentlichen is giedem fein. Wappenheim beitt mit, das zwar Stiefelbigibure, taufliches Ammeniat, phosphoniauren Artren umd Gientlimmeniat einen ber gemanten fälligkeiten niereifelbagen, das ist dasgen wird Platinetende ber lännigkeite in flatteren und burd Elderschium, Chrechtung der bei der gestellt gestellt der gestellt der gestellt ges

Queetsilberfalge, wie ber Sublimat und bas salpetersauere Queetsilberorpbul, schapen bie ftbijfige Gweistofung ftart nieber. Bermifcht man fie bagegen mit frifch bereittere Berbauungsftuffigiteit bes Kalbsmagens, fo erhält man bisweiten nur eine

graumeife Erübung.

per ju fein. Es laft fich aber noch nicht entideiben, ob er eine beftanbige Bufammen-

fenung bat ober in fortmabrenber Beranberung begriffen ift.

333 Muß auch ber Wolfernusjug ber Mogenissieimhaut ober bie Pepfinion in der Meiner Caure verfiest werben, um bie gebrigen Kriffe zu erhalten, so scheint boch bie Wahl berselben ziemlich gleichgultig zu bleichen. Die fünstlichen Berdaumgsverläche gelingen mit Schweste, Phoebphers, Caletter, Phoebmossferiber, Giffe und Nitfolieur. Aur die Mengen, weiche bie günftigten Wirtungen bedingen, wechseln auch Berrselben gelichen bei die generale bei generale generale bei generale bei generale bei generale bei generale bei generale bei generale genera

634 Witrelptische Werthe eigenen sich bieß in jedem Halle, wm bigte Proteinsteper jur Auflöfung zu bringen. ½wo die ½w bildet ungefähr die Gerngen, medze die Amwendung der Salzsaure gestatet. Schwa ann giebt in dieser binsiches 0,65% die 1,37%, an und Wasmann sahmertische Mittungen won 20% die 0,4% Gedraucht man andere Salzeren, so ändern sich bieß Berhältnisse Concentricte Schwestel und Phosphoriture schwestel sich vor die berhältnisse Geneentries Schwestel und Phosphoriture schwestel sich und verhältnismäßig geringeren Mengen, als Salz ober Salzeren Espektriaure. Effigiaure dagsgen gestatte bedeutender

S. Pappenheim, Zur Kenntniss der Verdauung im gesunden und kranken Zustande. Chemische Abtheilung. Breslau, 1839. 8 S. 27 fgg.

R. Buchheim, meletemata quaedam de albumine, pepsino et muco. Lipsine, 1845.
 4. pag. 5 — 11.

<sup>&</sup>quot;) Wasmann, a. a. O. pag. 24-

Chemifde Birtungen ber funftiden Berbauungefluffigteit. 321 Bufage. Es verftebt fich übrigens von felbft, bag bier bie Concentrationsarabe ber Gaure und ber Berbauungefluffafeit entideiben.

Ueberschreitet man fein mitrelyrischen Berfoltniffe, fo bleite bie Lösung 635 aus ober wird weinigftens geschwächt. Salzsauer macht die Eineispmirfel bridgig: Salzseferfauer fabrt is überbeiß gelt. Cochweife und Phosphorsauer alfien fie duntelbraun werben. "Wesfentliche Rebenverbindungen entsieben im allen beien Källen.

Der geringe Sauregusag traft in ber Wegel bie Berbauungsflüssgiele 636 mitrosptisch. Beite grauweiße gledden pflegen baber in ihr, wenn sie zu Berfuden gebraucht wirt, mechanisch vertholit zu sein. Se sie fie bed nicht wesenlicht ersterlich, baß bie Michang biefe Beschaftenheit barbietet. Die vollfommen lare mitrosptisch Löning fann auch zu fünflichen Berbauungebrichen abroude werben.

Giebt man ihr Einweiswärfel in ber Brütwarme Breis, so merben 637 juerft bie Kanten burchscheinenber, matter und grauweiß, behalten aber ihre bestimmte germ und ihre frührer Schaffe bei. Der weiße unversiehte Kern liegt dann wie eine trübe Bolte in der Bellen durchsichtigeren Ginssummer, bei bei der bei bei ber bellen durchsichtigeren Ginssummer mehr ender und endlig is gleitung, daß sie bei dem Derausheben gerfließt. Ih sie aufgelest worden, so schreibe bie gleiche Beranderung immer mehr nach innen sert. Bur baben dann eine unregelmäßige rundliche Rolle faut be frühren genau begrengten Bür-fiel, die andich die legten lieberrefte bes gesten der Berflüssgung verfalten.

H. Hoffmann, Grundfinien der physiologischen und pathologischen Chemie, Für Aerzte und Studirende. Heidelberg, 1845. 8. 8, 163 – 220.

Bolenten, Peofiel. t.- Menfchen, ste Haft. E.

Der Zafersoff meterlegt ebenfalls nach und nach ber Berdaumgeflufisseit Ceine weicheren Arten werben eber, als bie bichteren verarbeitet. Der Rässessell eine trößeren Wirbernahn, wird aber auch gun 2heil angegriffen. Schwann und ich bemerften eine nur unvollfommene, Schrert baggen eine wellkänigte Eilung bes Alteber. Debentt man, bag biefer Rörper ein Gemengs verschiebtener Eloffe zu sein gleit pflegt und nicht seinen Beimischungen order Elafte enthält, so fann man sich biefen Beodachungennterssied erstären. Die verzäglichen Proteinsforer ber pflanzische und ber thierichen Radeum werben bagte vom mittolytisch angeführerter Berbauungeflüssfeit ihren größten Wengen nach aufgenommen.

Die Unden geben ibre Kalffalze ab. Sind fie in 31 gegier Menge vorhanden, so keinde eine Jeelt von ihren gurid. Die Inorpetige Grundlage erleibet mahrscheinlich das gleiche Schiffalz, wie der ächte Rnorpel. Elaflifdes Gewebe und Dorngebilte, wie die Serhaut, die Rägel, die Saare, die Kalanen und bie Suft, feillen den früftigsten Widterpale,

640 Die fünftliche Berbauungefluffigfeit tann endlich noch bie Magenbaute felbft aufzehren. Bereitet man fie auf furzeftem Wege, indem man fleine

<sup>9)</sup> Die ausführlichen Reichten auf bienen Ordeite findt: Eberte, Physiologie der Verdauung, Würzbarg, 1831. 8 John Aller um 6.8 erbann a., im Aller's Archiv 1856. 8: 70 fgg. Schwann e bendaschlus S. 90 fgg. John Müller's Reichter Physiologie des Mentenber Myter Andiger. Ed. 18, 852. 3, Geran, de chydren 1856. 8: 85 fgg. John Müller's Handlow der Physiologie des Mentenber Myter Andiger. Ed. 18, 852. 3, Geran, de chydren 1859. April. 8: 37. 8. Pappenheim and A. Wastannan, in den schon angefähren Schriften.

Sindigen tes frijken ober getrodneten Magens in mitroppisch angesurer tes Wasser wirst, so nabet man sie nach einiger Zeit bis auf einzeln Richen und bas in ihnen enthaltene Zeit aufgelößt. Es müssen baber im Leben gewisse Sociationabsregelm getroffen sein, um Störungen ber Art zu verbiten. Die gleiche Erscheinung bildet banfig bie Urjache, weis balb bie Magensbäute ber Leiche gullertig erneicht sind.

3che demische Völung wird burch bie Bertleinerung bes preisgage 64 benn Körpere beigleunigt, weil sich bierdurch bie Berührungeflächen ber ieften Masse und ber aufnehmenden Altisssesie preigeren. Die fünstliche Berdauungsstüssgeit gigt bas Gleiche. Aleine Einerspwirfel werben racher, als greie Ericke gelde. Der mechanische Augen bes anhaltenden Kauens läßt sich leicht durch vergleichende Bersuch gur Anschauung bringen. Die Magnebwergungen fomen die bichten Reite unrühren und auf beie Wieser verftüssige.

Die Michemgen, bie man ju folden Beobachtungen ju gebruchen 642 Mige, find bir beredunter, ale ber Waggniell. Der nechanische Druck, bie Bewegung und bie burch bie Auffangung veranlagte Eindichtung, weche in bem tebenden Körper ju Siffe fommt, jeht überbieft. Es fann baber ichen beschalb nicht befremden, wenn bie Auffeiung in bem tebenden Deganismus schollen ber eine begannte werden ber nicht, ob noch ansbere billfemitet ben Erfolg seigninigen.

38 bas fare Filtrat einer fünftichen Berdaumagefäffiffett, bie ge- 643 ronnenes Eireif aufgeless hat, verbältnismäßig fart sauer, so trübt es sich micht bei bem Rochen. Reutralistet man es aber mit kall und ernarmt es bann auf 80° bie 100° C., so biber sich sabet ein graumeißer sleckger Aberlessgage. Der tünftünd, bei der fanftich verbaute beim and 3. Bo- gel nicht mehr gerinnt, wird wahrscheinlich burch übnische Rebenverfätz, miss beige Lundgreichener Zuregungen scheinen nicht bei 69sung zu begleiten. Die Angabe, baß bad sonst für Eineiß so empfindliche sall vetersauere Luckfliererepul eine Berbaumagestüssgeit, die Eineig aufgesch hat, die falle belätzigte isch nicht im meinen Bertugen. War sich jeden gestig hat, nicht falle, bestätzigte isch nicht im meinen Bertugen. War sich jeden graup den Prechischen Weberschaus

Die frübere Anfich, bas das Eiweiß in Speigeffieff und Demagun gerfalle, beruh auf feinen scheren Thatfaden. Die beden Bereinbungen, in die es übergeben soll, find überdieß bie jest zu wenig scharf unterjucht und charafterijert, als daß sich soll aus fick jede zu wenig scharf unterjucht und gebrauchen ließen. Es ift aber in manget pinistet nicht unwahrscheinlich, daß die Proteinsorper, die der Thatfalle von Bernaumgestässsflicht unterliegen, innere Vernderungen erleben nuch zu ferneren Umgeg genagte gemacht werben. Alle näheren Rachweise des Berganges mangeln jedoch noch gänzlich

Die ftidftofflofen Nahrungsmittel widersteben ber Berbanungefluffig. 644 feit ober werben nur durch fie, wie durch mauche andere Mifchung unfered Korpere, in Gahrung verfest. Der Magensaft befigt bagegen nicht in

biefer hinficht bie unmittelbaren auflofenben Rrafte, bie er fur bichte Proteiuftoffe barbietet.

645 Bermifchen wir Del mit angefauerter Berbauungeffuffigfeit, fo bleibt ein großer Theil beffelben unverandert. Bebt auch vielleicht eine geringe Menge beffelben in eine Fettfaure uber, fo lagt fich boch biefe Bermanbe lung eber ale Birfung ber Caure und ber Luft, benn ale ein befonberer Ginfluß bes fünftlichen Dagenfaftes anfeben. Bermifchen wir ibn mit thierifdem Rettaemebe, fo erhalten wir Birfungen, Die auch bloges fcmad . angefauertes BBaffer in maßig bober Barme barbieten murbe. Das Bellgewebe, welches bie einzelnen getttraubden verbinbet, wird burdfichtig und gallertartig. Die Umichliegungebaut ber gettzellen giebt fellenweife nad ober loft fic ganglich auf. Die frei gemachten Deltropfen treten balb an bie Dberflache ber Difdung. Gegen wir Rleifd, Saute und anbere thierifde Theile ber Birfung ber angefauerten Berbauungefiuffiafeit que. fo finden fic auf ihr nach einiger Beit Delaugen. Schmilgt bagegen nicht ein Gett in ber Barme ber Brutmafdine, fo erhalt es fich größtentheils unperänbert.

646 Bermengt mon Staftmobliferner mit bem angefüurten Bafferausjuge ber Wagenschiefnbaut, so widersteben sie mit vieler Kroft. Die Amplenförinden bleiben oft Stunden und Tage lang unter dem Mitfoliese fenntlich und lassen sich durch 30d blau färden. Se kann auch aushaubevorsie vorsemmen, daß mit ber 3die im stellene Theil in Ghörung übergebt, daß Juder, Michfauer, Weingeist und Koblensfaure erzeugt werden. Allein die Währm und die Zeitbauer soleinen die vorziglichsse Liedenbiefer Beränderungen zu bilden. Kartosseinfachen. Diete in der Kussenoder erweichen höchferns an ihren Derstächen. Beite in der Kussigkeit vertheilte Staftmoblischen bedingen oft ein weißliche Erübung.

647 "Sift man eine Misjung von neutraler ober sauerer Berbaumgefässigkeit um Schriftlesster in einer Barne von 3"e. 6, heben, 6 sindet
man oft ben größten Theil ber Stärfe nach 24 Stunden unversehrt. Die
gewöhnlichen Juderreactionen verligen, wenn selhs bie später zu errobneube Gasetnwiselung ben Ciniriti ber Göhrung andeutet. Doch erhölt
man auch bisweilen nach Doffman n 1) Juder, ber sich burch bie Tenm
mersse hobe zu erkennen giebt. Ein gesper Theil bed Krissper bie
aber selhs bann unversehrt. Er widersieht auch ber Wagenwerbauung
bes selenben Mensseu und geht zu einma großen Theile, wenn er in
bedeutenberer Mensge vorhanden war, in den Judissfingerbarm über. Blatt
ard in verdart ebenfalse mit vieler Jähigen.

648 Beft man Zuder in angesanerter Berbauungeftüssigigteit und sest bas Gange einer Warme von IV bis 33° C. unter freiem Luftzutritt aus, so biltet sich oft binnen Aurzem Essagiure (s. 382.). Die Michaun simmt einen nicht unangenehmen, sussauteil den Gerach, ben sie früher nicht besag, am. Bilt unan ein bernacht verschließbarte Glädigen mit angeküerter Berbauungeftässigkater vollkommen an, so sledt

<sup>1)</sup> Hacser's Archiv. 1844. S. 165.

biefe Birfung aus ober verzogert fich bedeutenb. Die Beller'iche Probe (s. 590.) weift aber balb Traubenguder nach.

Ge wird sich später ergeben, de haufig der Speiserie Michjaure 640 ober richtiger eine organisch souere Berbindung, die mit Zinforyd ein unsösliches frihallmisses Salz bilder, enthält. Das Auftreten diese Stoffes und die Kinseitung der Schleinen scheinen auch Lehm ann is de Berinden und growfie Julisse vorzigsweise beginnigt zu merden. Bleiden Michaumgen von Starte oder Zueder mit Proteinsferpern und Sett einer Temperatur von 300 ist 40 Ge Längere Ziel ausgesiest, odne daß die Kinselphäre Effigiaure erzugen kann, so enthält die Jülisgetit debeutende Wengen von Michsauer. Gweig allein dat die Wirtung nicht. 31 et aber icht mit gette gemisch, so die Ver Erfolg der bem Gummi ausbleiben. Michzauer und Krümclunker unterliegen am leichtelen, Moberunker dassen landswere und die Kreinschlunker und bie Edite am fisieften.

Fremde Rörper fonnen bie Krafte ber organischen Bestandtheile bes 650 Magensaftes für ben Augenbild verhullen ober für immer gerfteren. Die schon früher (S. 632.) erwähnte Aefnlichteit mit ben flufigen und bichien Bufanben bes Einveifies tritt auch bier in ben meiften Kallen bervor.

Bir baben gefeben (6. 626.), bag bie organifden Stoffe bee Dagen- 651 faftes burd Metallfalze niebergeichlagen und burd Edmefelmafferfloff von Reuem gereinigt merben tonnen, ohne ihre Rraft zu verlieren. Gie erhalt fich auch in ber gallung, bie man burd Beingeift befommt. Birb jebod bierbei ein gemiffer Dichtigfeitegrad überfdritten, fo bort bie Birfung auf. Dan fann eben fo bie Berbauungefluffigfeit jum trodenen Rudftante verbampfen und porfichtig bie zu 70° bie 80° C. ermarmen, obne baf ein mefentlicher Rachtbeil entftebt. Rocht man bagegen eine Berfinlofung anbaltent, fo bort ibre Rraft auf. Große Gauremengen ichaten: ein geringer Alfaligufat bagegen entfernt nur einen Theil ber Gaure auf bem Wege ber Gattigung, greift aber nicht tiefer ein. Sat man angefauerte Berbauungefiuffigfeit mit tauftifdem Rali, Ratron ober Ammoniat neutralifirt, fo giebt ibr ein Bufat von neuer freier Gaure ibre Birts famfeit jurud. Comefelfaueres Ratron bleibt obne Rachtbeil, arfeniatfquered Rali bagegen bebt bie Lofungefraft nad Comann auf. Gerb. faure und Gallapfelausqua erzeugen nad Dappenbeim einen Rieberfolag, ber fic nicht gur funftlichen Berbauung eignet. Bafct man ibn aber mit verbunntem ober farfem Beingeift aus und rubrt ibn bann mit fomad angefauertem Baffer an, fo erbalt man eine Difdung, bie bartes Gimeif nach bem genannten Forider aufloft.

Purfinge und Pappen beim bemertten, bag ein Bufag von Galle 652 bie Satre ber funftiden Berbauungeftiffigleit neutralifirt und ihre Eine faffe vernichtet. hat fie nur wenig Galle erhalten, fo fann man fie burch neue Saure erfrifden. Bar bagegen eine große Gallemmenae beigefünt.

b) C. G. Lehmann, De pinguedinum commodis et usu in metastoechosi animali. Lipsine, 1843. 8, p. 26. F. Sim on, Beitrige zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie. Bd. I. Berlin, 1843. S. S. 63. — 76.

worden, so ist diese nach ihnen nicht möglich. Pap pen beim giebt an, baß Zeisaure, Galkenguder und tryskallinisches Galkeufett unschädilich sind und vorzugeneise das Galkenbarr nachteilig wirtt. Der Galkenbläreichgien, ber vielleicht den zusetz genannten Körper als Gemengtbeil sübert, gereigert die Westung. Benig Galkenbarz und viel Galkenbarz wern noch die Verdauma, meglich. Verdelten sich dagegen die Wengen noch die Verdauma, meglich. Verdelten sich dagegen die Wengen beiter Körper umgelehrt, so bört die Berfüllisgung auf Andere Harge und organische Eroffe, wie Gualer, Cemit, Myrrbe, Gandvare, Etindsand, Möslich, Galkanum, Olummi, Benger, Jaywer, Jimmt und Pfiffer, lasse ielen Einstelle beschretze Art ertennen.

S33 Wange Gerster bemertten, dis einzelne Redeueinstöff die Thatigteit der fünstlichen Berdhaumgestätisgleit bescheunigten. Pur teinze und Pappen deim haben, daß sich Giweis, wenn es unter einem Drude von 21/, Rifogr. sand, schmeller löse, Sie betrachten daher die Drudwiftung, die von ten Wagemusinen und der Wagedheiten ausgeht, als ein Beforderungsmittel der Verdauumg. Lehmann n. sand, das die /m. Bessen eindblieten famere Berdaumungsstäffigsleit, die 1.5/%, Rodolgia enthält, Giweiß, Galecthoff und Rischoff rascher verdaut. Audere Alfalieslate, wie der Calmiai oder das schiebener kall, die man als Wagenmittel in der Arzuseisung gebraucht, wirten wahrscheinlich in ähnlicher Wassel.

654 Die freie Caure fann auch, wie Purfiuje und Pappenheim nachgewiefen, burch galvauische Berfegung erzeugt werben. Speichel, Schleim und Blutferum geben bann Galgfaure genug, um bie lofung bes Eineifest möglich zu machen.

Das Rochfalg ober ber Galmiaf, benen bie wefentlichften Wirfungen 655 ber Magenverbauting von einzelnen Chemifern zugefdrieben worben finb. tonnen nicht bie freie Gaure ber funftlichen Berbanungefluffigfeit erfenen. 3d brachte vier Glafer in Die Digeftionewarme. Das erfte enthielt beftillirtes Baffer und fleine Ctudden eines menfchlichen Dagens, ber idon ein balbes 3abr in getrodnetem Buftante aufbewahrt morben mar. und bas zweite biefelbe Mifdung und eine mifrolptifche Menge pon Salgfaure. Die gleiche, aber nicht angefauerte Gluffigfeit tam mit Gale miaf vermengt in ein brittes und mit Rochfalg verfest in ein viertes Glaeden. Ungefahr gleich viel Gimeigmurfel murben bann jeber biefer Mifdungen Preis gegeben. Das fluibum, bas weber Gaure, noch Galte entbielt, farbte fic bunfelgelb, blieb aber brei bie vier Tage lang flar und loderte bie Magenbautftude auf, obne fie ju lofen. Die mifrolptifc fauere Berbauungefluffigfeit trubte fich auf ber Etelle und bewaltigte nicht blog bie Gimeigmurfel, fonbern auch bie Magenftude, fo bag nur noch von ibnen einzelne Gloden übrig blieben. Biele Deltropfen ichmammen auf ber Dberflache. Die Difchungen enblich, Die Galmiaf ober Roch-

<sup>1)</sup> Purkinje und Pappenheim, in Müller's Archiv, 1838. S. 13 u. 14.
2) C. G. Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemic, Bd. L. Leipzig, 1842. S.



jalg enthielden, bewahrten ihre flare Beichaffenheit und ihre weingelbe Jarbung und irefen die Gweispwürfel unberührt. hatten sie zwei Zage lang in der Digessionswärme gestanden, so vermebrte ich die Wengen des Salmiafs und des Kochsalges. Ihre Unthätigsfeit betre aber beshald nicht anf. Säurete ich unn die Alfässgefeit, de den Salmiaf fahrte, mitrochtisch an, so verstüssigte sich das Albumin in nicht langer Zeit. Seste ich dagegen Salmiaf zu der Wischung, die ursprünglich umr kochsalg entbietl, so war es noch nach von der Lagen unvergiedet.

Diefe Berfuche wiberlegen jugleich bie Anficht, welche bie fauere Beschaffenbeit bes thatigen Mageniaftes mit bem Salmiaf, ber ebenfalls Lammusbapier rotten faun, in Berfeinbung beingt.

Gollen Gimeiß und vermanbte Proteinforper von angefanerter Ber- 656 bauungoffuffigfeit aufgenommen merben, fo bebarf es biergu nicht bes freien Butrittes ber Utmofpbare. Golient man ein Alafdoen, bas bis jum Rante mit einer folden Mifdung gefüllt ift, luftbicht gu, fo bag feine Gaeblaschen fichtbar bleiben, fo erleibet bas Gimeiß bie gleichen außeren Beranderungen, wie wenn ein Luftraum über tem Gangen ftube. Magenfaft, ber in Saulnig übergeben will, in abulider Beife verwahrt, gerfest fich in ber Brutmarme auf bas fraftigfte. Die geringe Meuge pon Luft, Die mabriceinlich in ber Aluffigfeit absorbirt ift, fann fogar binreiden, bie Gabrung bes Aleiftere einzuleiten. Loue ich bagegen Robrunder in angefauerter Berbauungoffuffigfeit bes Ralbes, fullte bamit ein bermetifch verichtiefbares Glaschen, obne bag ein guftraum verbanten war, und ließ es 24 Stunden in ber Brutwarme fteben, fo gab fauftiiches Rali Traubenguder an (§. 590.). Der Geruch nad Effigfaure, ben man unter ben gleichen Berbaltniffen bei freiem Butritt ber Luft gu erbalten pflegt, blieb bier ganglich aus. Burbe bie farblofe Difcung mit Ummoniaf neutralifirt und mit Gifenchlorib vermengt, fo farbte fie fic nicht blutroth.

Die eigenthümliche Wirtung bes sauren Mageniestes, bie Being 657 ber geronnenn Proteinsterpe, beaber beber gar nicht ber indapsschuldten Luft. Die geringen Mengen, bie mechanisch mit ben Specifen und ben Aunthülfigfeiten eingeführt werden, sonnen glow hirreichen, selbs ferte gefestere Gedrungsertigkeinungen ber Absleinsberate eingeleten. Es berubt baber auf einem Irrthume, wenn man beie Selbsgreiegungen läugnet i), wei angeklich feine Luft im Agage entbalten

Da viele Göbrungerischeinungen Roblensture frei werden lassen, je 658 mug oft biefes Goa in fünstlichen Berkaumgeversichen zum Borischein sommen. In der Magensaft nicht frisch, so entbindet er in der Leinwärme kobsensture. Die Menge des Golieb vergrößert sich mit der zumehmenden Kalaniuß. Eie istlut in der nicht angeschnerten der in der wiederum neutralisten Wischung fakter, als in dem mittospisich sonzeren Magenschaft aus Die Könna des Ernseins ein mit feiner koblensture.

b) Blondlot, Gazette médicale de Paris. 1844. p. 14 und Revue médicale Paris, 1843. Nov. p. 386.

328

entwidelung verbunben. Schreitet bie Gelbftgerfegung ber Roblenbybrate bis zu einem gewiffen, icon fruber (s. 381) erlauterten Buntte fort, fo gebt ein Theil bes Roblenftoffes in Gasform bavon.

Man bedient fich ju biefem 3mede ber §. 590. angegebenen Borrichtung, Die jur Beobachtung ber Gabrungeericheinungen bes Buctere gebraucht werben tann. a, Gig. 91., 7ia. 91. nimmt bie Berbauungemifchung und e und e fia-



res Raftmaffer auf. Lief ich auf biefe Weife ben ungefauerten Magenausjug bes Labmagens bes Ralbes in ber Brutmafdine bei 37°5 E. fteben, io bilbete fich icon nach einigen Stunden ein reich. lider Abfan von tohtenfauerer Rafferbe. Burbe eine Drobe berfelben Difchung mitrotntifc angefauert, fo erzeugte fich beifenungeachtet Robienfaure. nur in etwas geringerem Grabe. Erhielt eine britte Probe tleine Mengen von Salafaure und Eimeifflichen, fo murbe nur eine Spur von Rob. tenfaure mabrent ber Lofung bee Albumine frei. Die Berfluffigung bee Gimeifee ichien fpaar biernach bie Roblenfaurebilbung ju verminbern. Bor-

ber angefauerte und bann mit Rati atfaliich gemachte Berbauungeftuffigfeit faulte febr rafch und, wo moglich, farter, ale ber blote eingebichtete Bifferausjug bes Magene. Gine Difchung von Kleifter mit angefauerter Berdauungefüffigteit gab verhattnifmagig viel toblenfauren Raft, menn felbft bie Erommer'iche Probe teinen Eraubengucter ober bochifens Spuren beffetben angeigte. Der nicht angefauerte Dagenausjug führte ju abnliden Ergebniffen.

Gine aenaue entiometrifche Bestimmung, wie viel atmofpbarifche Luft 659 ober welche Mengen von Cauerftoffgas bie Berbauungefluffigfeit ju Beiten ber Rube ober mabrent ibrer Thatigfeit verichludt, ift mit faft unübermindlichen Schwierigfeiten verfnupft. Die Gafe, bie icon von vorn berein in ber Mifchung enthalten find und gegen andere ausgetaufct werben (6, 154.), bie Luftarten, bie fich bin und wieder entbinden, und Die Barmeveranberungen, welche bie Bolumina wechseln laffen, machen bier alle Berfuche unficher. Schwann giebt an, bag ber bloge fauerliche Bafferausjug ber Magenichleimbaut 0,10 Atmofpbare verschludte. Lofte er aber Gimeifftudden auf, fo nabm bae Gange 0,23 bie 0,52 auf. Dem fei, wie ibm wolle, fo lebren bie icon S. 657. angegebenen Erfabrungen, baf biefer Gaszutritt eine nur untergeordnete Ericeinung fein muß und bie Berfiuffigung ber Proteinforper in feiner wefentlichen Art bestimmen tann. Diefe Unficht ift fibrigens auch icon mit Recht pon 30b. Muller und Gomann vertheibigt worben.

Suchen wir und eine theoretifche Borftellung von ben Berbauunge-660 porgangen ju bilben, fo lagt fich annehmen, bag bie Ratur eine Difchung. Die mit möglichft geringen Megfraften bebeutenbe Henberungen ber Gorm und ber Bufammenfenung ber Rabrungemittel veranlaft, in bem Magenfafte liefert. Mifrolptifche Gauremengen allein tonnen geronnenes Gimeift auflofen. Da aber biergu eine lange Beitbauer erfobert wirb, fo entbalt nicht bloft ber thatige Magenfaft eine Berbindung, Die ibm eine fauere Beichaffenbeit verleibt, fonbern auch eine Contactfubftang, Die feinen Ginfluß beichleunigt und vielleicht auch quantitativ vergrößert.

Da icon geringe Mengen ber Contactforper ibre Birfung ausüben. 661

so erflatt es fich bieraus, meshalt nicht bie bölung bes Einvijes die einmal vorbandenen aganischem Selffe bes Myagenissfes erschöpft. Die Säure dagegen verhält sich in diese hinsch in anderer Weise. Id einn mal ein Dusntum von Proteinsbreu verfässigt worden, so muß eine neue mitrospitiche Sauremenge dinugefigt worden, wenn die Berdauungsfälisgest ihre Thistophen foll. Wir konnen pieraus schlieben pab sich des Geweis mit der Saure zu einer bestienden in Waller isch lichen Breisindung vereinigt und bag wir bier eine der gewöhnlichen Erscheinungen der Washtervandrichgest von und aben. Das Eiweis gerinnt nicht der dem Kachen, so lange nicht eine hinreichende Menge von Alfali binnauerket worden.

Ift eine geshere Menge ber organischen Contactmafie vorbanden, so wird fie auch die Selbsgeriegung der Nachbartorper in ausgehenterem Maage anregen. Eine größere Quantität von Pepfin erleichtert daber die beitung ber Proteinforper, ohne daß fie fich mit ihnen in bestimmten Atomenverbältniffen verbindet.

M. Wast siedt an, sale er 1,96 Grut. Versin aus einer Werdumpsstäffigftei, ist furfrainatis 2 Grut. führte, nach der Ausstäung von vielem Rindssich wiedererhalten babe. So wohrtscheind es aus ist im ma, dal die oppstäcken Gentachterhabmagen bes Rüssens innkeutender Angene durch dier Thinkipfeit verlieren, so läst sich voch nicht zur derbachtung als ein sicherer Bereicheiter Manahm betrachten. Dem des dießigkent Viele wird eine Kiede gemischer Wertherhaussen und tein biedes Verpfin aus der Rindssichen kiedeligkeiten die eine Bereich und der Bereich und

Die bis jest befannten Thatfachen beweisen in feinerlei Art, bag 662 ber Contactforver. ber im Dagenfafte enthalten ift, einen eigentbumlichen Ginfluß auf ben Umfas ber Roblenbybrate ausubt. Angefauerte Berbauungefluffigfeit vermanbelt nur felten Starte in Buder. Dan fann baufig bemerten, bag gefochte Starte ober Rleifter, wenn fie neutraler. angefauerter ober wieber neutralifirter Berbauungefiffffafeit bei 370 C. ausgefest find, nach einigen Stunden ju gabren anfangen. Fullte ich eine Difdung von Rleifter und Baffer in ein glafdchen, bas mit einem guten Rorfgapfen feft verichloffen mar und feinen Luftraum enthielt, und lieft bas Bange 30 Stunden in einer Barme von 300-400 C. fieben, fo fturgte eine betrachtliche Menge von Gasblafen nach ber Luftung bes Rorfes bervor. Es mare moglich, bag bie Gelbftgerfegung eine eigenthumliche Richtung unter bem Ginfluffe ber Berbauungefluffigfeit verfolate. Es bleibt bentbar, bag vielleicht bierburch bie Bilbung pon Dilchfaure begunftigt wirb. Die bis jest befannten Untersuchungen find aber in Diefer Binficht fo unvollftanbig, baf fie noch feinen ficheren Schluf geftatten.

Der Umfas, ben ber Magenfaft in ben Speisen einleitet, fann auch 663 ibren Wolceularguftand andern und fie gu fernerer Berfepung geneigter machen. CI. Bernarb !) glaubt in ber That gefunden zu haben, bag in biefer Dinfat bie Magenwerbauung eine wichtige Bolle übernimmt.

<sup>1)</sup> Claude Bernard, in der Gazette medicale de Paris, 1844. 4. p. 171. 172. — Froriep's neue Retigen, 1844. 4. Rre. 619, S. 37.

Bernarb gobt sogar noch einen Schritt weiter in biefen Mittieit ungen. Stoffe, bie, wie die Galderte, nicht nabren, seden auch im Urin ungeriest austreten, wenn sie selbst mit Wagguricht behandelt worben waren. Da aber bie Gallerte, mit anberen Speisen werinicht, ben Rörzer rechtli, so mitten auch piere noch serven gerief werenischt.

664 Şāltı man die Kiltrate der Wundfüssgeiten und ben eingetichteten Wagenfeleinhaut mit absolutem Weingeift, so wird man von det Achnicksfeit der Niederschläge, die deite Beingeift, so wird man von der Achnicksfeit der Niederschläge, die deite Kilksseiten gedeu, überrasset. Jede von ihneu tribt sich im Anfange burch stinisterige Magien. Weise, piemid geschadtige Köckhaft, segen sich and einiger Zeit zu Beden. Die auf diesem Wege erdaltene Spricheltrigsgeit (s. 600.) und bad so dargestellte Prefin (s. 626.) wirtt als Contactiubstang. Eine armis Arbeitschlickstie beiter bringt sich aber von sessen der

Bernarb und Barreswill') nehmen geroben an, baß ein und beriebte organische Grundforter in ben Mundfligsteiter, bem Augenspiete und bem Bauchfreiche vorfanden ift und baß bie verfoheben einschie bei Bridisteren Einschie, von ihrer Arcation allein bedingt werben. Der angedarerte Wagenialt, ber sonf Preckation allein bedingt werben. Der angedarerte Wagenialt, ber sonf Preckationer mit Leichstgleit auflöß, versiere biefe Eigenschaft wir feine Sattingung mit sofenfangeren Maren mud beremandte bann elkarte in 3nder. Satur man bagegen bie Mundflässgleiten an, so wirften sie nicht mehr auf Ammson und folgene bafer Eineis auf.

Die Erfahrungen, die ich in mannissaten Berüusen der Art gemacht, veiterlagen beier Thereie in mehrfacher Dinfisch. Wit sali neutratistirte saucre Berdauungsfässissatigteit siddet zwar oft Aleister in Traubenguder und überdaupt in Gödbrung über. Er vertfässissatigt daver nicht 
ganzlich, sondern kleidt zu einem großen Theile in seiner früheren Heine 
zuräch. Es special wir nich gerechten Zweise in genern, ob die 
Dertrin- und Juderbildung mit irgend bedeutenber Kraft zu Stantetommt. Die Aussissand den den der der der der der der 
kleinen. Die Aussissand der der der der der der der der 
kleinen. Die Aussissand der der der der der der der 
kleinen der der der der der der der 
kleinen der der der der der 
kleinen der der der der 
kleinen der der der der 
kleinen der der der 
kleinen 
kleinen der 
kleinen der 
kleinen 
kleine

<sup>1)</sup> Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XXI. Paris, 1845. 4. p. 88. 89.

fluffigleit wollte mir nie gelingen. Standen auch die Gimeifmurfel langer ale 2 Tage in einer Barme von 30° bis 40° C., fo waren ihre Ranten

noch eben fo weiß und undurdfichtig, ale im Unfange.

Die Angabe, baß bie Gauren ober bie Alfaledern bed Gangen ben Grundunterfolie bedingt, flebt mit ber Erfahrung im Woberfrugt. Der iswach ungefäuerte Mundherichtel over bie ebense beschaffene Berbauungsbliffelt inn noch Dertin um Trundungster erzugen. Wir werben fogar in ber Belge leben, baß bie Baudspeichentischungen, bie faar fauer reagiere, ben Alteifer mit gerber kraft verfäfigen. Die alfalische Berbauungsfliffigteit allein hat ihre Wirtung auf geronnene Proteinforper verferen.

Andere Saute isnene in Einzefällen wie bie Magenichleimhaut hich; 665 ien. Das Baufell, des is dennfolg eber ten Wogen bes Salbes be- fleibet, die Saube, ber 3mbliffingerbern, ber Dinbe, und ber Maftbarn beifes Thieres beagten bie Mild in Mitfchortig's Berfugen zur Grinnung. Wir werben in der Folge finden, daß einzelne Benchfate ber bilen Gedeim gur Bereitung lünflicher Berbaumegfälligkeiten bienen fommen. Pappen fei my Grenachte fogan feigen mit Terfog ber Angeneichwulft, die in keiner Berbindung mit ber Schleimbaut fand, witte wie eine Popfinlöfung. Die ben Magenneichwalft eigen Contactwirtung fann fich baber in anberen Geliben wierbefelen. Bach von bie aber bie dam bei dam ben bied Gedeime beinabig fif, bangt ihre Erfeichung in anberen Draganen von Rebenverbaltniffen ab. Eberle fand bei Ganbale wirten. Ged wa un basaan nicht.

Bir werben in ber Mbionderungslichte feben, baß die Schleimbildung 666 überhaupt mit ber Zestlörung und Lösung von Epithetialtheilen verbunden ift. Die Schläuge ber Magendrächen enthalten immer mannisslade Arten verrotteter Kerne und Köperchen. Es wäre möglich, daß hierbei int gewiffer Zeifenungsard. Der eben bie Contactfublang, des Magen-

faftes ale nothwendiges Mittelglied erzeugt, bedingt murbe.

Die Magemerkaunng ist ein rein deutischer Borgang. Die Attron for beberrichen sie mur in sofern, als die Bewegungen bes Magemed ben Proche unterflüßen. Aeine sidore Thalde beweift aber, daß sie beiterbei einen unmittelbaren einstigt an bie demission erscheinen ellegen aussiben. Die verfchiebenen Angaben, daß bie Misonberung bes saueren Wagemisstes und bie Berkaumg nach der Durchschweitung bes saueren Wagemisstes von aufhört und dann Mischungen, die Wanstaure entwicklen, unschädlich werben, der best ber hungemeter Wagen Keitungen seiner Verenstämten einste beantwortet, baben sich nicht, wie wir in der Retwentehre seinen werben, der Verenstämten bestättigt.

Betrachten wir bie Beranberungen, welche bie verzehrten Spelien in 668 bem lebenben Magen erfeiten, fo geben bie Beobachungen, bie Beaus mont an bem mit einer Magenfiele behafteten und fouft gesunden Canabeter angellte, eine anisgebehnte Reibe von Thalfachen!). Gie laffen fic

<sup>1)</sup> Die übrigen Galle von Magenfifteln wurden nicht, fo viel ich weiß, wenn man bie Mittheilungen von helm ausnimmt, zu Berfuchen benutt. Gine Busammenftellung

jeboch aur mit Borficht zu ferneren Schläffen gekrauchen, weil sie von einem einzigenen Renschen bereihren und nicht immer bie nötigien Rechnverpältnisse, unter benen sie beobachtet worden, angegeben sind. Man 
vermist auch oft nährer Angaben ber Nengen und ber Bestandtielte bes 
Benossen. Erzehnisse, bie sich nicht in weir fällen gleich beiteben, wurden 
ben gar nicht ober nur wenige Wase wiederholt. Etathfische Wittel ber 
Aritverdältnisse sind den betwert unter biefen Umfanden numbasisch wieden.

669 Ließ Beaum ont die gleichen Speifen, die er in ben Magen einbrachte, außerhalb bessehen in bem von bem Manne herrührenden Magensigte liegen, so lößen sie fich sier später, als in dem iebendem Körper auf. Der Warmeuntersgied batte unzweiselhoft einen großen Antheil daran, Bir werben aber dabl sehen, daß es überbaput in veilen fällen zweiselhaft bleiben muß, ob nur eine mechanische Bertheilung ober eine wahre demilie Berfüssignan gemeint fei.

Die solgende Tabelle giebt und bie von Beaumont erholtenen Bertie. Die zweite Columne enthölt bie Zeit, die zur Beredaum; am Magen nötigi war, die britte bagegen ben Erpomenten, um ben sich bie Dauer ber finflichem Berenbeitung erhöbie, jo boğ 3. B. dach, ben ber Wagen in 4 Stunden verflässigte, 1,1 × 4 = 4,4 Stunden in dem Recamaloss für bie elekor Bierlam gebtich batte.

| Nro. |                                       | Beit ber Be | Erponent ber Bergroßerung<br>ber Beitbauer |                                                        |
|------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      | Rahrungemittet.                       | Stunben.    | Minuten.                                   | bei der Ber-<br>bauung außer-<br>halb bes Da-<br>gens. |
| 1.   | Betochter gefalgener Lachs            | 4 .         | -                                          | 1,10                                                   |
| 2.   | Grifches 2Baigenbrob                  | 3           | 30                                         | 1,29                                                   |
| 3.   | Brifch gefalgenes, getochtes Schwein- | 4           | 30                                         | 1,44                                                   |
| 4.   | Gefochtes gahmes Beflügel             | - 4         | -                                          | 1,62                                                   |
| 5.   | Gefottener Tapiota                    | 2           | -                                          | 1,66                                                   |
| 6.   | Gefochter Gago                        | 1           | 45                                         | 1,86                                                   |
| 7.   | Gefochte Gallerte                     | 2           | 30                                         | 1,90                                                   |
| 8.   | Gefochte gelbe Ruben                  | 3           | 15                                         | 1,92                                                   |
| 9.   | Getochtes Rudenmart                   | 2           | 40                                         | 2,03                                                   |
| 10.  | Miter Rafe                            | 3           | 30                                         | 2,07                                                   |
| 11.  | Getochte Mild                         | 2           | -                                          | 2,12                                                   |
| 12.  | Robe Gier                             | 2           |                                            | 2,13                                                   |
| 13.  | Beich gefottene Gier                  | 3           | -                                          | 2,17                                                   |

finbet fich in: R Marcus, De fistula ventriculi. Berolini, 1835. 8, p. 15 - 25.

| Nro. | Rabrungemittel.                    | Beit ber W | Erponent ber Bergrößerung<br>ber Beitbauer<br>bei ber Ber- |                          |
|------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |                                    | Stunben    | Minuten.                                                   | bauung aufer balb bes Da |
| 14.  | Bebratenes Rinbfleifch             | 4          | _                                                          | 2,25                     |
| 15.  | Beidmortes Sammetfleifch           | 3          |                                                            | - 2,25                   |
| 16.  | Sart gefottene Gier                | 3.         | 30                                                         | 2,29                     |
| 17.  | Betochte Gebnen                    | 5          | 30                                                         | 2,32                     |
| 18.  | Getochte Lacheforelle              | 1          | 30                                                         | 2,33                     |
| 19   | Getochte Anorpel                   | 4          | 15                                                         | 2,35                     |
| 20.  | Gier- und Dildpubbing              | 2          | 45                                                         | 2,36                     |
| 21.  | Defentalg                          | 5          | 30                                                         | 2,37                     |
| 22.  | Frifche Mild                       | 2          | 15                                                         | 2,38                     |
| 23.  | Bedampfte Muftern                  | 3          | 30                                                         | 2,40                     |
| 24.  | Betochte Rartoffein                | . 3        | 30 `                                                       | 2,43                     |
| 25.  | Erodener gefottener Stodfifch      | 2          | -                                                          | 2,50                     |
| 26.  | Buderbrob                          | 2          | 30                                                         | 2,50                     |
| 27.  | Betochtes Behirn                   | 1          | 45                                                         | 2,57                     |
| 28.  | Robe Muftern                       | . 2        | 55                                                         | 2,57                     |
| 29.  | Frifches geröftetes mageres Dofen. | 3          | _                                                          | 2,58                     |
| 30.  | Befottenes Dofenfleifch mit Galg . | 3          | 36                                                         | 2,64                     |
|      | Befdlagene Gier                    | 1          | 30                                                         | 2,66                     |
|      | Befochter Daftinat                 | 2 .        | 30                                                         | 2,70                     |
| 33.  | Beeffteat                          | 3          | _                                                          | 2,75                     |
|      | Bebratene Defenleber               | 2          |                                                            | 3,25                     |
| 35.  | Sammeitala                         | 4          | 30                                                         | - 3,33                   |
| 36.  | Bebratenes Berg                    | 4          | -                                                          | 3,33                     |
| 37.  | Rober gefalgener Schinten          | 3          |                                                            | 3,72                     |
| 38.  | Beiche fauere Hepfel               | 2          | _                                                          | 4,25                     |
| 39.  | Betochter Robl                     | 4 .        | 30                                                         | 4,44                     |
| 40.  | Beiche fuße Mepfel                 | 1          | 30                                                         | 4,50                     |
| 41.  | Rober Robl                         | 2          | 30                                                         | 5,00                     |
| 42.  | Mit Effig angemachter Robl         | 2          | _                                                          | 5,12                     |
| 43.  | Robe barte fauere Mepfel           | 2          | 50                                                         | 6,35                     |

Sprufen wir biefe Angaben, so muffen wir junichft ind Auge faffen, 670 ber Wagenfielt, so wir er unmittelbar abfloß, ju ben fünstlichen Berrigen angenant wurte. Seine Gaure innnte baber soon in wieten gallen wurch einen Theil ber Spriftengfen erschöpft worben fein. Das Uldrige mußte beshalb wanglöß jurudbleiben ober wenigtens spilete verflusse Die mögliche Peterfeinrung und bie Bewagung feblir allfisch werber. Die möglicher Bertleinrung und bie Bewagung feblir

überbieß in ber Regel und ber verbrauchte Magenfolft wurde nicht, wie im Leben, fortgeschafft umd burch neuen erfest. Es fann biernach nicht befrenden, wenn die fanftliche Lofung, die unter so unvollsommenn Beat fannt, eine 1,10 bis 6,35 Mal so große Zeitbauer in Anfreuch anden.

- 671 Beb, Sage, Nateffein, Pofinel, Asoft und Areft mutern nach Beaumont's Angaben bem natürligen Magenfafte in und außerbald bes letenden Aberverd untertiegen. Wir haben aber gefchen, baß fie einen frafvollen Wiberfand ber tinnftiden Berdaumgeflifgleit, fie fei neutral ober angefaleure, nieggeniffelen. Die Untertügung ete Septiebereis felten nach, baß viele Stärmehlfener, Pfangengellen, Batgrammagien und ahnite Gebeite in ben Bweiffingerbarm übertreiten. Ge frag fich baber, oh nicht bassenige, was von Beaumont Nurbere, eine mechanisse Bertfelium war und nur untergeorbeite Mengan ber genannten Stoffe auf bem Stege ber Gabrung ober in anderer Weise lessich gemech unter eine Bege ber Gabrung ober in anderer Weise lessich gemech werben.
- 20iefe Umfande und bie icon oben erwöhnten nachheiligen und vermuthlich wechfelnden Temperaturverhaltniffe bedingen es ohne Imeifel, daß die Becgrößerungswerthe ber Jaitduner der fauflichen Berfällsfaung von feinen feinen Gefesen abhängen. Sie fitumen weder mit ben demiichen Eigenschaften, noch mit den Zsiten, die der Wagen zur Berarbeitung ber eingelnen Rahrungsmittel nöthig hatte.
- Der Bibreffond, ben eine Sprife bem Einfug bes Magens entgegenfest, fann in manchen Sälfen burch bie gleit, fein für Auffonn, obert,
  gennessen Biefe auch in biefer binsicht bie Beaumont'ichen
  Bebodaftungen Biefed zu wählichen abeig, giebt bie Unvollfenmennheit ber
  Pessimmung ber Rechnebengungen mehrfachem Ineifer num und weichen
  bieweiten bie Giugetwerthe, wie sich erwarten läss, für bie gleichen Nahrungsmittet ab, be heftättigen bed manche einem Enflynungen bie Angaden,
  bie früher (s. 416 fag.) über bie physisien und demischen Gigenthum
  idstein ber Speissen genacht worden.

Die folgente Tabelle giebt uns bie llebersicht von brei Bersuchereiben. Die erfte bezieht fic auf tie icon 8. 669. angeführten Erfahrungen. Die einzelnen Zeitangaben find, so weit es möglich war, verglichen und in auffeigenber Ordnung jusammengestellt.

|      |                                                   | M m                     | Muftofungezeit in bem lebenden Dagen. |                          |        |                        |      |  |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------|--|
| Nro. | Rahrungemittel.                                   | Erfte<br>Berfuchereihe. |                                       | 3meite<br>Berfuchereihe. |        | Dritte<br>Berfuchereih |      |  |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | Stund.                  | Minut.                                | Etund.                   | Minut. | Stund.                 | Minu |  |
| 1.   | Getochter Reis                                    | _                       | -                                     | -                        | -      | 1                      | _    |  |
| 2.   | Getochte Schweinefüße                             | -                       | - 1                                   | į                        |        |                        |      |  |
| 3.   | Gebratener Ochfenmagen                            | -                       | - 1                                   | 1                        | -      | -                      | -    |  |
| 4.   | Gerftenfuppe                                      | -                       | -                                     | -                        | - 1    |                        |      |  |
| 5.   | Bebratene Lacheforelle                            | •                       | _                                     |                          | 1      | 1                      | 30   |  |
| 6.   | Gefchlagene Gier                                  | 1                       | 30                                    | . –                      | - 1    |                        | -    |  |
| 7.   | Beiche fuße Mepfet                                | ١. (                    |                                       |                          |        |                        |      |  |
| 8.   | Gefochter Sago                                    | 1                       | 45                                    |                          |        |                        |      |  |
| 9.   | Betochtes Behirn                                  |                         |                                       | _                        | - /    | _                      | _    |  |
| 10.  | Mit Gffig angemachter Robt .                      | )                       | -                                     |                          |        |                        |      |  |
| 11.  | Beiche fauere Mepfel                              | 1                       |                                       |                          |        |                        |      |  |
| 12.  | Gefottener Tapiota                                |                         |                                       |                          |        |                        |      |  |
| 13.  | Robe Gier                                         | 2                       | _                                     | _                        | -      | _4                     |      |  |
| 14.  | Gebratene Dofenieber                              |                         |                                       |                          | - 10   |                        |      |  |
| 15.  | Getochte Mild                                     |                         |                                       |                          | - 11   |                        |      |  |
| 16.  | Erodener gefottener Stodfijd .                    | . 1                     |                                       |                          |        |                        |      |  |
| 17.  | Erodener gefottener Stodfifd, falte Mild und Brob |                         | _                                     | 2                        | -      | _                      | _    |  |
| 18   | Berofteter mitber Eruthahn                        | -                       | - 1                                   | - 1                      | - i    | 2                      | 18-3 |  |
| 19.  | Gefottener gahmer Eruthahn .                      | -                       | - 1                                   | -                        | - 1    | 2                      | 25   |  |
| 20.  | Getochte Gallerte                                 |                         | - 1                                   |                          | - 1    |                        |      |  |
| 21.  | Bucterbrob                                        | _                       |                                       |                          |        | ļ                      |      |  |
| 22.  | Getochter Paftinat                                | 2                       | 30                                    | -                        | -      | - 1                    | _    |  |
| 23.  | Rober Robl                                        |                         |                                       | i                        | 1      | - 1                    |      |  |
| 24.  | Gebratener metfcher Sahn                          | -                       | - i                                   |                          |        | - 1                    |      |  |
| 25.  | Mit 3wiebein u. Kartoffein ges<br>bratenes Fleifc | _                       | _ }                                   | 2                        | 30     | -                      |      |  |
| 26.  | Beroftete wilbe Bans                              | - 1                     | - Î                                   | - 1                      | - 1    |                        |      |  |
| 27.  | Spanfertel                                        | - 1                     | _                                     | -                        | _ /    |                        |      |  |
| 28.  | Behacttes gebratenes Fleifch und                  | _                       | _ '                                   | _                        | _ }    | 2                      | 30   |  |
| 29.  | Gefottene Bohnen                                  | -                       | -                                     | -                        | - 1    |                        |      |  |
| 30.  | Geröftete Kartoffein                              | -                       | _                                     | - 1                      | _ )    |                        |      |  |
| 31.  | Gefochtes Rudenmart                               | 2                       | 40                                    | -                        | - 1    | _                      | _    |  |
| 32.  | Gier und Milchpubbing                             | 2                       | 45                                    | -                        | - 1    | _                      | _    |  |
| 33.  | Robe barte fauere Mepfel                          | 2                       | 50                                    | - 1                      | _      | _ !                    | _    |  |
| 34.  | Robe Muftern                                      | 2                       | 55                                    | 2                        | 45     | _                      | _    |  |
|      | Robe Muftern und Brob                             | _                       | _                                     | 3                        | _      | _                      | _    |  |

|      |                                                          | A n                    | ftöfun | g6zeit<br>Ma            | in ben<br>gen. | m lebenden              |      |  |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------|----------------|-------------------------|------|--|
| Nro. | Rahrungemittel.                                          | Erfte<br>Berfuchereihe |        | 3meite<br>Berfuchereihe |                | Dritte<br>Berfuchsreihe |      |  |
|      |                                                          | Stund                  | Minut. | Stunb.                  | Minut.         | Stund.                  | Minu |  |
| 36   | Leicht. gefottene Gier                                   | 1                      |        | 1                       |                |                         |      |  |
| 37.  | Beeffteat                                                | 1                      |        | 3 .                     | _              | l –                     |      |  |
| 38.  | Rober gefalgener Schinten                                | \ 3                    | - 1    | í .                     |                | ı                       | 1    |  |
| 39.  | Befcmortes Sammelfleifch                                 | (                      |        |                         | 1              | 1                       | 1    |  |
| 40.  | Frifch geröftetes mageres Do-                            |                        |        |                         |                |                         |      |  |
| 41.  | Gebratener Barich                                        | ĺτ                     | -      | _                       | -              | 1                       | ł    |  |
| 42.  | Gefottene Bohnen                                         | I                      | -      | _                       | -              | 3                       | -    |  |
| 43.  | Ruchen                                                   | -                      | -      | -                       | -              | ,                       | l    |  |
| 44.  | Frifches Baigenbrob                                      | )                      |        |                         |                | 1                       |      |  |
| 45.  | Miter Rafe                                               | 3                      | 30     | -                       | -              | -                       | -    |  |
| 46.  | Gebampite Muftern                                        | ( "                    | 1      |                         | -              |                         | 1    |  |
| 47.  | Getochte Rartoffein                                      | )                      |        |                         |                |                         | 1    |  |
| 48.  | Sarte Gier                                               | 3                      | 30     | 3                       | 30             | -                       | -    |  |
| 49.  | Gebratene Butter                                         | -                      | -      | -                       | -              | i                       | 1    |  |
| 50,  | Berlaffene Butter                                        | -                      | -      | -                       | -              | <i>i</i> .              |      |  |
| 51.  | Sammelfleifchfuppe                                       | -                      | -      | -                       | -              | 3                       | 30   |  |
| 52.  | Mufternfuppe                                             | -                      | -      | -                       | -              | ( .                     |      |  |
| 53.  | Getochte weiße Ruben                                     | l –                    | -      | -                       | - "            | )                       | 1    |  |
| 54.  | Start gefalgene Bratmurfte                               | -                      | -      | 3                       | 30             | } _                     | -    |  |
| 55.  | Getochtes Rinbfleifch                                    | -                      | -      | ì                       | 1              |                         | 1    |  |
| 56.  | Gefottenes Dofenfleifch mit Galg                         | 3                      | 36     | -                       | -              | -                       | -    |  |
| 57.  | Rinbfleifch mit viel Bett                                | -                      |        | 3                       | 38             |                         | -    |  |
| 58.  | Sammetfleifch, im Mittel                                 | l –                    | -      | 3                       | 45             | -                       | -    |  |
| 59.  | Raffe mit Butterbrob                                     | -                      | -      | -                       | <u>-</u>       | i -                     | ١.   |  |
| 60.  | Erockenes Brob mit gerbrückten                           | -                      | -      | -                       | -              | 3                       | 45   |  |
| 61.  | Getochtes turtifches Rorn                                | -                      | 1 -    | -                       | -              | 1                       | 1    |  |
| 62.  | Bohnen                                                   | -                      | -      | -                       | -              | 1                       |      |  |
| 63.  | Beroftetes in Schnitten gefon-<br>bertes Schweinefleifch | _                      |        | 3                       | 50             | -                       | · -  |  |
| 64.  | Getochter gefalgener Lachs                               | 1                      |        | 1                       |                |                         | 1    |  |
| 65.  | Getochtes gabmes Geflügel                                | 14                     | -      | -                       | _              | -,                      | l –  |  |
| 66.  | Gebratenes Rinbfleifch                                   | ( '                    |        |                         | ]              | 1                       | 1    |  |
| 67.  | Gebratenes Sperg                                         | 1                      |        |                         | 1              | 1                       | 1    |  |
| 68.  | Gebratenes Ratbfleifch                                   | -                      | -      |                         |                |                         |      |  |
| 69.  | Gefochte Suhner                                          | 1 -                    | -      | } 4                     | -              | -                       | -    |  |

|      |                                                 | M n                     | flöfun |                          | in ben<br>gen. | a leben                  | den    |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Rro. | Rahrungemittel                                  | Erfte<br>Berfuchereihe. |        | Bweite<br>Berfuchereihe. |                | Dritte<br>Berfuchereihe. |        |
|      |                                                 | Stund.                  | Minut. | Stund.                   | Minut.         | Stund,                   | Minut. |
| 70.  | Suppe von frifdem, febnigtem -                  | Ī                       |        |                          |                |                          |        |
| 71.  | Eroctenes Brob mit Raffe                        | ( -                     | _      | _                        | -              | 4                        |        |
| 72.  | Gebratene jahme Enten                           | }                       |        |                          | l              | 1                        |        |
| 73.  | Getochter Anorpel                               | 4                       | 15     |                          | -              | -                        | -      |
| 74.  | Suppe von frifchem Schweiner fleifch und Gemuje | _                       | _      | _                        | _              | 4                        | 15     |
| 75.  | Friich gefalgenes und gerochtes                 |                         | 30     |                          | _              | _                        |        |
| 76.  | Sammeitalg                                      |                         |        |                          |                |                          |        |
| 77.  | Gefochter Robl                                  | ,                       |        |                          |                |                          |        |
| 78.  | Potetfleifch                                    | - 1                     | - 1    | 4                        | 30             | -                        | _      |
| 79.  | Gebratene milbe Ente                            | -                       | -      | _                        | -              | 4                        | 30     |
| 80.  | Getochte Gehnen                                 | 5                       | 30     | _                        | _              | _                        |        |
| 81.  | Rindetalg ,                                     | ,                       |        | _                        |                |                          |        |

Unverbausige Abrungsmittel, 2. B. Sehnen, nahmen bier 5,30 Val 674 fo viel Beit, als tiefs verbauslich, wie gefodet Schweineighe, in Mitpruch. Wird aber bas fest Mindstalg unter den endlich aufgelöften Körpern von Beraum und un geführt, so kann beiter den geführt werden bereits der Abgehöften De die farten Stete der This geführt der Wagens wwertelen, in wurden fie auch wohrstehen, und, wie wir sieden feste den mit der Wagenstied verfehen Wanne nach längerer Zeit mechanisch sehn mit der Wagenstied verfehen Wanne nach längerer Zeit mechanisch gesondert und fortgeschaft, nicht aber chemisch

Daffele gilt von vielen Pfangenfoffen. Mande Theile ber Gemighe werben nur erweicht und in mitrofopifce Bruchfude vertheilt. Benn baber Be aum ont viele von ihnen innerhald verhältnismäßig turger Zeit vermiftet, so mangelt nich bie genauere Beftimmung, auf welchem Begeliefe gefchefen war. Berfehmand ber mit Effig angemochte Robl in 2, ber gelochte bagegen erft in 41/2 Stunden, so fann der Unterschied von ber zugefesten Gauer ober ber eingenommenen Menge ber Gemuste abge- bangen baben.

Die soon früher (§. 452 fgg.) ermöhnten Gefege, daß die Proteinschreiburch ibren Ukebragm in bigbere Juftande an Berdaulichfelt verlieren, daß mäßigas Kochen die Edislichfelt in gervissen Selben beforert, langeres dagegen und das Austrocknen oder Räuchern erschwert, bestättigten sich gung um heit in Beaumont's Berfuchen. Geschlagene Cier haben 4. B. 11/3 robe 2, leicht gesieten 3 und hatte 3/4 Stundern nötig ger

bobt. Wir flogen aber aus bier auf manche rübfethefte Ausahmen. Die Ohfenteber, die ju ben signer verbausichen Gericher, die ju ben siene geber, soll in eine Klasse mit ben roben Eiren gehren. Wenn die streiche Dammelfleische ber zerlassen Butter und bem bartgedehen Ribbstellig gestellt wied, so bilbeten wahrscheinlich nur die übrig gebliebenen Deltropsen bie Bestimmungsglieber bes Licheils. Erhielt die aus sehnigen Rindfleis herritete Cupper einen veir Wal is gerofen Werth, als der gedratene Dahenmagen, so können nur die mechanissen Genengsbeile ber Angabe zu Grunde gefest worden sein. Diese wenigen Bestey, die fich Leich nech vermehren ließen, beweisen, mit welcher Borsicht fernere Schlässe aus den nagesübrten Beschadungen berguleiten find.

art Da fich manche Menichen willsheftig erbrechen tonnen, so hat man auch biefen Umftand benugt, um die Ediligfeit ber Speifen im Magen au unterfugen. Boffe') bemührt fich spen im vorigen Indemen in Magen au unterfugen. Boffe's bemührt fich spen im vorigen Indementen Weite bierber gehörender Erschungen zu liefern. Er selbst war im Stande, bie genoffenn Rachrungsmittel nach Beileben antierriftaltis auch guverfen. Er schlichte zwor Luft mit beutlich hörbarem Geräusche (s. 534.) hinunter und entlerete dann ben Inhalt feines Magens. Die Erzgehriffe, bie er auf biefe Weifer Weife, stimmen cher mit ben Erschyrungen ber Diatetif. Ordnen wir seine Angaben überschiftig, so erhalten wir:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Speifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Leicht verbaulich, b. h. in<br>1 bis 11/e Stunden in einen Bref verwandelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minber verbaulich, b. h. in<br>1 bis 11/2 Stunden unvoll-<br>fommen chymificirt.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innerhalb ber gewöhnlichen Beit nicht verbaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Spinat, Seilerie (mit Hus- nahme ber Erthätt), Spin- un abme ber Erthätt), Spin- un abme ber Erthätt), Spin- un abme ber Erthätt, Spin- un abharden, Spin- ichtenen Delfotten berietes Wist, Justin 2000, Erthättenen, Rogarn, Bert- erte Wist, Justin 2000, Delfott, Saflaminn, izam- Debmet, Saflaminn, izam- Debmet, Saflaminn, izam- Bertiet, Spina, immer Schöse, Griffe, taphich, Gummi, Safla- feilde, Dubn, immer Schöse, Griffe, father, Staffe, Griffe, Spina, Spina, Griffe, Spin | nentreffe, Cichorie, Weisteh, Mangeld, arforder um toeb Muiebeln, Merrettig, orbte und gelte Alben, Atrich bes nicht fatigen Kennobles, neugkadense Prob, frifder umb trodene Frigen, Vaften, Gedmeinkeide und alle baraus breiteten Speilen, gerochte Breiter, gerochte Breiter, gerochte Breiter, gerochte Butt, hatzgieltene Eier und Eurtucken. | dein, Triffein, weische Nüffe,<br>Saleinüffe, Manbein, Vinien,<br>Biftacien, Kerne von Rofi-<br>nen, Birnen, Merch, Domme-<br>rangen, Johannisberen, Ei-<br>tronen und Oliven, Cacao-<br>bohnen, ausgeprefite füter<br>Deie von Nüffen, Manbein,<br>Saleinüffen u. Diven, tro-<br>den Koffinen, Kämme von<br>den Koffinen, Kämme von |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Spallangani, Berfuch uber bas Berbauungegeschaft, überfest von Dichaelis. Leitzig, 1785. 8, G. 397 - 408.

| 03 |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  |  |

| Leicht verbaulich, b. h. in<br>1 bis 11/2 Stunden in einen<br>Brei verwandelt. | Minder verbaulich, d. h. in<br>1 bis 1 1/4 Stunden unvoll-<br>fommen chymisteirt. | Innerhalb ber gewöhnlichen<br>Beit nicht verbaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                   | nellen, die Schaulted Arm. obbie, der Secten der No- fel, der Birnen, der Jehan inderen, der Glandeberen der Vollengen, der Jehan konnen, Ornageal, direnat, die Cannendbalter der Vierenat, die Cannendbalter der Vierenat, die Cannendbalter der Vierenat, die Kannendbalter der Vierenat, die Kannen und der Kriefen der Auftragen, der Kanne der Schaufer der State der, die Gederen, die Sna der, die Gederen, die Sna der, die Gederen, die Sna der, die Gederen und das Eineiß von dar grechten Geren. |

Ein Jufas von Del machte alle Nahrungsmittel schwerer verbaufich Waren Barfche gebraten ober mit Del, Bein ober weiser Pribg guberreitet, jo gingen fie schwieriger, als wenn sie aux im Wasser geferte gebren worten, in Speisser juder und Jimme baggen bestowerte bie Edstissfeit ver Stepfet, Jünker und Jimme baggen bestowerte bie Edstissfeit wer gebreiten bei Beinates; Juder und Jimme baggen bestowerte bie Edstissfeit wer Weberstam, als weißes, frisches mehr, als einen Zag altes, gefalgenes Gerschende baggen weniger, als ungelaigenes, und Dusweitzusdown mit Bederften. Die Bordriebe ist nicht nach Gessel verbausscher einem Welt. Die Bordriebe ist nicht nach Gessel verbausscher, als andere Brobsfeite. Indexen die fire im Milge-meinen lessen, als Etze die Archiere Brobsfeite.

Lauwarmes Bafter, (größert) Sauremengen, gerbeftoffreiche Rörper, wie Ehina, fette Speisen, bit Abfoquing von Bitterlig, minetallicher Rermes und Spublimat vertigen mie Berbauma, Rohfall, Senf, Meersteitig, Rettig, Rapern, Bein, geringe Mengen von Branntwein, alter Rafte, Jader und verfaiebene bittere Subflangen tomen ben Einfluß ber Maganthältiglich beschwenden.

Man fieht, daß sich bie Schwertöslichteit bes Lignin, das in der 676 Oberhaut ober dem Behältern und den hüllen der Samen der Gemächte vorfemmt, in ihm Beringen von Go sie bertich fund gad. Der Meterpland, den hartere Proteinmassen und zu reichliche Mengen von Anoden leisten, die bei der Misselfen und bzu erichliche Wengen von Anoden leisten, die bei der Gekartmessippieristen und der Anstul der ver bei der der der der und des Erweiske bestätzen fich und der Erkfalte bei der und der Erkfalte bei der der der der und des Erweiske bestätzen fich

<sup>1)</sup> Boffe a, a. D. G. 406.

auch in biefem Kalle. Wenn bie gefochten Barche nach Goffe gur ber, Reife ber leicht verbaulichen, bie gefochten und gefalgenen Lachfe baggeer zu ben schweizugen eine Radeungsmitteln gehören, so braucht die fes nech nicht von ber Eigenthumlichfeit ber beiben verleschenen Fichgartungen abzingen. Die Art bes Kochen kann bie Abweichung bedingen. Es fit bekannt, baß häufig bie Röche bem warmen Wasser, in dem Rische gesotien werben lotten, faltes zusegen, um eben eine zu farfe Gerinnung ber Proteinmassen zu verbiere, um eben eine zu farfe Gerinnung ber Proteinmassen zu verbiere.

<sup>4)</sup> Spallangani, a. a. D. S. 408.

Fr. Tiedemann und L. Gmelin, Die Verdauung. Zweite Ausgabe. Heidelberg, 1831. 4. S. 181, 183 u. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bouchardat und Sandras, in den Annales des sciences naturelles. Seconde Série Zoologie. Tome XVIII. Paris, 1842, 8. p. 233.

brodenen Daffen, ihr bitterer Beidmad und bas fpater ju ermabnenbe Berbaiten ju Salpeterfaure beuten barauf bin, bag ihnen achte Gallenftoffe beigemengt finb.

Da wir haufig genug ben verborbenen Magen burch ben Gebrauch bee Salmiate ober geringer Mengen von Sauren und Chlor wieber herfiellen, fo laft fich vermuthen, bag nicht fomobl bie mefentlichen organifden wirtfamen Beftandtheile bes Dagenfaftes, ale bie ihnen nothwendigen Unterflupungemittel in bospeptifchen Buftanben veranbert find. Der uble Beruch, ben ber Athem verbreitet, beutet aber barauf bin, baß fich nicht bie Storung einfeitiger Beife auf Die Gaureverhaltniffe ber Dagenabfonberung beidrantt.

Da man noch nicht ben Dageninhalt von gefunden Menichen, Die 678 burd Ungludefalle ploglich umgefommen, ju genaueren, bie Berbauung berudfichtigenben Beobachtungen benunt bat, fo muffen bier bie an Thieren gewonnenen Erfahrungen bie beftebenben Luden ausfüllen. Gimeif, Rleifd. fo wie weichere Gewebe überhaupt, gaferftoff 1) und Gallerte 2) werben in bem Magen ber hunbe in graue gallertige Daffen verwandelt. Die neben ihnen vorbanbene Riuffigfeit reagirt ftarfer fauer, ale ber Bafferauszug bes Magens und giebt in ber Giebbige ober nach einem Bufage von Mineralfauren reichlichere weifigraue Rieberichlage. Die Anorvel und Die Rnochen bleiben langere Beit fenntlid. Die Rettmaffen laffen fic noch im Gangen ober in ibrer tropfenmeifen Bertbeilung mabrnebmen.

Die Pflangenfreffer baben baufig einen bichteren und barteren Speifebrei, weil ibm Berbolgungegebilbe in reichlicher Menge beigemifcht find. Bartere Pflangengellen erweichen oft größtentheils im Dagen. Das Blattgran erblaft baufig. Das Mifroffon geigt und nicht felten unverfehrte ober gerbrodelte Starfmeblforner, bie fic burd Job blauen.

Die Gabrungeericeinungen, benen bie Roblenbobrate im Dagen und 679 in ben übrigen Theilen bes Rabrungscangles unterliegen, verfolgen bisweilen bie gewöhnliche Bahn. Der Dageninhalt eines Pferbes, bas mit ftarte- ober auderreichen Speifen gefüttert worben, riecht oft beutlich nach Beingeift. Bir fonnen amar manches Dal Buder, boch immer nur in verbaltnigmaßig geringen Mengen, in bem Speifebrei ber Pflangenfreffer nadweifen. Milchfaure ober eine burd Bint unloslich werbenbe froftallis nifde Berbindung tritt febr baufig bervor. Lobliche Starfe, Die fich noch burch 3ob blaut ober nicht, wird ebenfalls bin und wieber angetroffen. Bebenfen mir aber, bag une alle biefe Merfmable feinen beutlichen Beariff ber bier eintretenben Beranberungen verschaffen, fo fonnen wir vielleicht mit Recht vermuthen, bag ber Sauptumfas ber Roblenbybrate aus einer Urt von Gabrung, welche bie Chemie noch nicht in allen ihren Stufen verfolgt bat, bervorgebt. Biele Startmeblmaffen und anbere Amplonproducte treten übrigene in ben 3molffingerbarm über.

Der gewöhnliche Speifebrei, ber burch ben Pfortner gebt, bilbet eine 680 gabe graumeiße ichleimigte Daffe, bie mit mecanifden Reften unverbaulicher Speifetbeile gemengt ift. Menbert auch bie Berichiebenbeit ber Rabrung fein außeres Unfeben in einem und bemfelben Thiere wenig ab, fo

\*) Ebendaselbst pag. 230.

<sup>1)</sup> Bouchardat und Sandras, a. s. 0. pag. 226 - 228.

burfen wir boch nicht hieraus auf eine demische Gleicheit schiefen. Da bas volltommen Berfülisigte im Wagen selbs aufgesogen werben fann, so hat er einen geringeren Umfang und eine größere Dichtigkeit, als sich obne ben Einfuß biefes Zwischenfalles erwarten liefe,

Die Menge ber Gust kann fic in der Temmesluch des Magens in beseim Grade vergieben. Anzur der Mrt enteren glei erfeiche Verlimmslen, die unter lautem, berum enteren und innge andeitendem Muffissen berauftsommen. Eine schiedlichtige beräckliche Gesausbinftum der Wagenduckt feinner moch dier am dehen angennemme nerken. Sollte sie auch im gefunden Justande ordsanden fein, so fiesert sie ziehenfalls keine beträchtlichen Mengen einschliedlichtiger Verfahungen.

- 882 Bill man bie Gafe bes Magens ober anberer Theile bes Rahrungscanales naber prifen, so muß man zu biefem Zweck, wo möglich, die Leichen gesunder Sethemober ober Singerichtete benugen. Nimmt man Personen, die an irgente einer Krantfpeit gestoben sind, hat der Magen 22 Stunden ober noch länger getigen, so erhölt man feine zwerfässigen Gachennege. Denn die abweisgenden Justände der legten Lebenstage und die Sethsteriebung nach dem Tode fönnen in biefer hinsicht die durchgreisendhen Beränderungen and sich ziehen.
- 883 Wir werben später sehen, daß das Blut, wo es mit der Luft in Berührung tommt, Kohlensaure auf dem Wege der Diffusion abziedt und Sauerfieff aufnimmt (§. 1406.). Berisfusion wir also auch reine Annosphöre, so wird sie sich dennen Auszem verändern. Göbern die Begen, so finnen ken noch Kohlensture, Kohlenson, Baffer und Kohlenwalferfoff binguschigen. Diefer Fall wird jedoch seltener eintreten, weil die Estung der Burten in (§. 656.) und häufig die Stärte in Juder oder Michiglaure ohne den Beitritt von Atmosphäre übergeht. Kohlensur muß noch am leichteften feit werden.
- Die wenigen Untersuchungen, die bis jest in dieser Art vorliegen, beftättigen biese Bocaussesungen. Wir diren jedoch babei nicht überseben, das die Bedochgungen nach ben älteren ausbientlichen Weichden
  angestellt find. Die Froeente bes Sauerftoffes und ber Robstenfaure haben
  baber feinen solchen Grad von Schafe, daß sie ferneren Rechnungen mit
  Sicherbeit um Grunde ackels werden finnen.

Die neueren Borichriften, Die phoflotogisch michtigeren Gase gu bestimmen, werben in ber Lehre vom Athmen mitgetheilt werben.

Bergleichen wir bie Busammenfegung ber Magengafe mit ber ber 685 reinen Atmosphare, fo erhalten wir:

|                                                    | 1 1                     |              |                    |                         |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Ga€.                                               | Bas. ber Roblens faure. |              | bee Stid. ftoffee. | bes Bafs<br>ferftoffes. | Beobachter.           |
| Reine Atmofphare                                   | 0,05                    | 20,78        | 79,17              | unfichere<br>Spuren     | 34.                   |
| Magengas ber (verhaltniß-<br>maßig alteren) Leiche | 25,2 bis<br>27,8        | 8,0 bis 13,0 | 66,8 bis<br>59,2   | Spuren                  | Chevillot ')          |
| Magengas eines Singe-<br>richteten                 | 14,00                   | 11,00        | 71,45              | 3,55                    | Magendie<br>Chevreul. |

Die Roblensaure hatte baber in jebem Falle in bem Magengafe bertrechtigtig um der Saurelfon Sagenommen. Salten voir uns an bie Erfahrungen von Wagen bie und Geverell als bie fichereren, so waren nur 9,70% Sauerstoff flat ber überfahrigen 13,35%, Roblensaure ver ichwunden. Da aber ein Bosumen Sauerstoff einem Bolumen Roblensaure verichwunden. Da aber ein Bosumen Sauerstoff einem Bolumen Roblensaure entspricht, so mußten bie 4,17%, Roblensaure, bie übrig blieben, burch bie Währung ber Speisen ober auf irgand einem anderen Wege ginungsfommen sein. Der verbältnissmäßig beträchsliche Wasserschlichungen der bei burch bie Gelfspriegung der Gpeisen beträngt Wasserzeitagung die sein gleich und bei der Begreger von der bestieber geband bei ber der bei der betragen das ein der bei bei ber der der Diffigsben abonagangen ein bei der Magen der Wiffigsbe abonagangen ein bei

leicht feben Thätigkeitsteile. Der fratfige in der Robligit an bie Arbeit 687 geht, entfernt biefe Rachtbeite durch die reichficheren Ausgaden, die seine angeftrenzte Ausstelltätigtei federt. Menichen, die eine figende Edenoweisse stütere, juden das Gleiche auf anderen Begen zu erreichen. Die fleinen

J. Berzelius, Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften. Uebersetzt von Wöhler. Jahrgung X. Täbingen, 1831. S. S. 247.

Mengen Branntwein ober farfer Beine, bie Mande am Enbe bes Dables nehmen, reigen nicht blog ben Dagen, fonbern auch bas Rervenfpftem. Der Rreislauf wird lebhafter und bie Berbrennung bes leberfduffigen raider vollendet. Der ichwarge Raffe wirft nicht blog ale aromatifches Mittel, fonbern entfernt auch bie Reigung jum Golafe. Bie bie Folgen einer reichlichen Dablgeit in ibren nervojen Begiebungen an eine gelinte Driumvergiftung erinnern, fo baben wir auch bas gleiche Begenmittel fur beibe Ralle (S. 476.).

Der Rreistauf verftarft fich nur in unmerflicher Beife in gefunden Menichen. Rrante bagegen zeigen baufig fturmifdere Auftritte Bergtiopfen und Blutanbrana nach einzelnen Organen tommen oft in nervenichmaden Verfonen por. Barte Raturen und Menichen, bie an Sowindfuct ober Musgehrung feiben, werben nicht feften roth und ichwiben viel. Ihre Barme erhoht fich oft in auffallenber Urt; Die Sandteller und Die Gubfohlen brennen, wie in einem Fiebertranten. Gine Beichleunigung bee Bulfes pfliegt biefen Buftanb an benfeiten.

Gingeine franthafte Buftanbe tonnen icon ben Benug geringer Speifemengen beichmerlich machen (Bal. C. 472.). Softerifde haben oft ein Gefühl von Blabung ober Ragen und Brennen, wenn ihr Magen in Anfprud genommen wird. Die Beidmerben permehren fich, fo fange Die ohnebieß trage Stublentleerung quebleibt. Rraftige Danner tonnen biemeilen bie gewohnten ftarten Speifen obne Rachtheil verbauen. Rehmen fie aber felbit leichte Rahrungemittel in ben 3mifchengeiten, fo fühlen fie fich auf ber Stelle unwohl (Fueter). 3ft ber Magen erweicht ober entartet, fo werben nicht nur leich. tere Speifen burch Erbrechen ausgeworfen, fonbern fie erzeugen auch Schmerzen, Rrampfe und andere allgemeine Leiben.

688 Der von Beanmont beobachtete, mit einer Magenfiftel behaftete Dann litt baufig an einer frantbaften Storung ber Dagenichleimbaut. welche bie Berbauung verlangfamte, fich aber nicht burch ausgebebntere Merfinable ju erfennen gab. Gefochtes Rinbfleifd und gebratenes Sammelfleifc murben bann in 4 ftatt in 31/4 unt frifdes Ralbfleifd in 43/4 ftatt in 4 Stunden verbaut. Etwas Mebnliches fann vielleicht auch in volltommen gefunten Menichen vorfommen unt ben Grund gu manden fonft unerflarliden Berbauungebeidwerben legen.

Soll ber Dagen ungeftort arbeiten, fo barf feine unpaffenbe Stellung 689 feine freie Birtfamfeit beeintrachtigen. Schreiben wir unmittelbar nach Tifche und figen babei mit vorgebogenem Rorper, fo fublen wir balb eine gewiffe Unbebaglichfeit im Unterleibe. Aufftogen, Bungenbelag, Uebelfeit und Durchfall tonnen bin und wieber nachfolgen. Liegt ber Dagen eines Meniden, ber einen Bwerdfellbrud bat, in ber Bruftboble, fo verbaut er auch oft ichlechter.

690 Große Mengen falter Gubftangen ftoren bie Magenthatiafeit; fleine bagegen tonnen fie eber beforbern. Man verbirbt fic baber leicht, wenn man bebeutenbere Bortionen Gis nach bem Gffen ju fich nimmt. Benia

Fruchteis regt leichter ben Dagen in gwedmäßiger Beife an.

691 Das Rervenfoftem vermag bie Berbauungetbatigfeit mefentlich ju anbern. Berlangfamt es aus irgent einem Grunbe bie Dagenbewegung, fo wird bierburch fogleich bie lofung ber Speifen vergogert (s. 641.). Gine frobe Stimmung, bie fich innerbalb magiger Grengen balt, begunftigt bie Berbauung. Diogliche Freude, Schred, Rummer, Merger und anbere beftige Bemutbebewegungen ftoren fie nicht felten. Berjonen, bie in brudenben Berbaltniffen ieben, unterliegen baufiger Befcomerben biefer Art. Bir werben überhaupt in ber Lebre von bem Rervenleben ju feben Gelegenheit haben, wie febr ber Wagen mit ben Centralifeilen bes Pervenspfteme in Berbindung sieht und welche reichfiche Quelle von Beränderungen aus biefem Berbältnife bervorachen.

Dunnbarm verbauung. - Der Speifebrei, ber bie Pfetnerflope 692 überfchreitet, enthält bie Refte ber ichmer tollichen Proteinforper und Robiensphrate, ben größen Theil ber Lignin- und ber Jorngenebe, bie fette und andere bem Magen wiberfrefende Berbindungen. Das Gange wirb von einer meil araumsten flediemiaten Mafe einachtlit. Ge fit in ber

Regel fauer, feltener neutral.

Dreierlei verfdiebene Difdungen, ber Darmfdleim, Die Galle und 693 ber Bauchiveichel erwarten ben Chomus in ben bunnen Gebarmen. Bas man Darmidleim nennt, ift ein Gemenge von manniafaden Abfonderungen, bie nach Bericiebenbeit ber Darmtheile wechfeln. Da nur Die Lieberfühniden Drufen in ber gangen gange bes bunnen Darmes porfommen und Die Schleimbaut überall, wenn man von bem Formenwechfel ber Rotten abfiebt, Die gleiche Beichaffenbeit barbietet, fo tonnen nur Die Erzeugniffe biefer beiben Gebilbe an allen Orten übereinftimmen. Die gablreichen Brunner'iden Drufen bee 3molffingerbarmes muffen bier eine befonbere Mifdung bingufugen. Es mare moglich, bag bie vereinzelten gefcloffenen Blasden, Die als fogenannte folitare Drufen in ber Schleimbaut ber bunnen Gebarme gerftreut find und beren Borfommen von Leiche ju Leiche medfelt, abneliche Rollen übernehmen. Da bie Rapfeln ber Peperichen Drufen bes Rrummbarmes benfelben Bau, wie bie julent ermabnten Gebilbe barbieten, Die ihren Umfreis begrengenben Robrden bagegen ale veranberte Lieberfühniche Drufen angefeben werben fonnen, fo ift es bentbar, bag fic bie Daffe, bie fie liefern, burch teine mefentlichen Difdungemertmable auszeichnet.

Täße man aber auch biefe Berbältniffe unberuldfichtgt, so beibt es 694 ummschild, ben Darmi fleim in genügender Beife zu prüfen, weil er leibs in dem hungernden Thiere mit Gale und Bauchjeicht vermengt ift. Der Lieberug des deren wagerechten Theiles des Jwolffingerdarmes röthet in der Negel Tamubopiert. Die freie Gaure erhölt ich meißt in dem oberften Theile der Beife um. Die Raction des übergen Ibinderm Beife wechte erhölten der Gale in merklicher Beife um. Die Raction des übergen Ibinderme verheifet nach Berfcherheit der Berbältniffe. Er bewahrt disweilen seine sauer Behaffen der in Richferferfen ist sie den Reumadden ihm Richarm nache Theil der Beife der

Dhgleich bie G alle ibrem außeren Unfeben nach eine einface mit Schleim 695 bermifche Ruffigfeit gu fein icheint, fo haben boch bie vielen vergeblichen Bemidpungen ber neuern Ebemiter, auf bie wir in ber Alfonberungslebre

gurudichmnen werben, beutlich bargethan, bag man fich noch feine genugenbe Borfellung von ifere Misjung nub ihrer Birtung machen fann. Man nimmt häufig an, bas fie eine fart alfalifche Reaction befigt. Die gejunde Galle ift aber in ber Regel neutral ober in geringem Grabe alfalifch. Sie erhalt nur in seitenen Fällen von Leberleiben ichwache fauere Genefachten.

696 3h Madfand beträgt 7 bis 12,40%. Bestimmungen ber Mrt. unterliegen meift vielen Schwierigfeiten. Dobere Warmegade entfüben leicht Ammonial und andere flächtige Berbindungen; niebrer dagegen laffen Waffer in der überigblebenden Woffe, die jabe und byggroffspifc fift, zuruch. Selft da Munterlann mit Schweifigur erforber beite Borfich.

Die Afcenbefantheile ber Rinbegalte betragen nach Bergelius 3/4, bis 3/4, nach Thenard 3/4, bis 3/4, nach Remp 3/4, ber organischen Berbindungen. Sie enthalten Chierlium, Ehlernatrium, phoedyporfauerte Natron, schweftleuere Atlatien und phoedyborfauerte Berbindungen bes Kaltes, boe Staffes ube des Ciffens. Dolglich ber reiche Schweftlegsbei ber Gulte unache fünstliche Salze bei bem Berbernnen erzeugen muß und beschalb bie Analpfien ber seuerbeständigen Etenente unscher bleiben, so lehern fie boch wenigstens so wiel, daß von Antron, seit es als Rochfald ober in anderen Formen, in verpällnissmäßig bebeutenber Menge vorrhanden if

Die introdemische Schule bes siedzehnten Jabrumberte betracktete die Galle als eine natürliche Seife, b. h. als ein Alfalialz, besten Seine guter zu ben Fettserern zosört. Die neueren Interludungen von Liedig und besten Schulern unterftügen bie gleiche Berfellung. Am glaubte die Fettslurer in der Esdeine wie in erschiedematigen Gallensturen gefunden zu haben. Die schnelle Irispung der Galle machte es der die siegt unmöglich, zu wollsemmen dasseschlichen Fragenissen zu gefangen. Die Masse abert sie siegt und webellen der bestehe der die gesten der die Regentien. Die Galle tettt vielleicht siegen und verbältnissmäßig schwache Keagentien. Die Galle tettt vielleicht sowen Darmsssen in wir der der die der die der die gesten die gesten die gesten der d

Die Chemie giebt außerbem manche Gemengforper, Die in ber Galle vorhanden feien, an. Gin befonderer garbeftoff, Gallenfett und fettsauere

Salze werben in biefer Sinficht in ber Regel angeführt.

 Lacmuspapier, wenn es mit ibm einige Mugenblide in Berührung gemefen, nicht aber in bem erften Moment. Daper, Dagenbie, Lemret, gaf. faigne, Sunefelb und Bubon bagegen fdreiben eine alfalifde Beicaffenbeit bem Bauchfpeidel gu. Boudarbat und Canbrad'), melde Die Rluffiafeit aus bem lebenben Subne auffingen, bemerften eine nur fdmade Alfalescena.

Scheint icon biernach bie Reaction bes Panfreassaftes nach Berfcbiebenbeit ber Berbaltniffe ju wedfeln, fo erhellt bas Gleiche aus manden an lebenden Thieren angestellten Berfuchen. Subrten Tiebemann und Gmelin 2) ein Robrden in ben Baudfpeidelgana bes bunbes ein. fo fam im Unfange eine fauere und fpater eine fcmach alfalifche Difdung bingb. Bergleicht man biefes Ergebnif mit ben 6. 583, angeführten Thatfachen, fo fann man vermutben, baf ber Baudipeidel gur Beit ber Rube Lacmus rothet. Es lagt fich aber fur jest taum enticheiben, ob ibn bie Qual bes Berfuches und ber Ginflug ber Dunnbarmverbauung alfalifc machen.

Ein großer Reichthum an organifden Stoffen bilbet ein mefentliches 700 Mertmabl bee Panfreadfaftes. Babrent fic ungefabr in ber Munbfiuf. figfeit bie feuerflüchtigen Rorper gu ben Michenmengen = 1 : 12 verbalten, fanben Tiebemann und Gmelin 1 : 4,44 bis 1 : 4,76 fur ben Baudipeidel. Der regelrechte Munbipeidel führt feine fraent betrachtliche Mengen von Gimeiß. Salt man fic an bie Beobachtungen von Tiebemann und Gmelin, fo führten 8,72% bes feften Rudftanbes bes freilich mit etwas Blut vermifchten Baudfpeidels bes Sundes 3,73% Albumin. Der bee Schagfes enthielt 2,25% Gimeiß auf 3,65% organifder Stoffe. Berbunnten jene Forfder bie Difdung, Die fie aus bem Pferbe fammelten, mit Baffer, fo trubte fie fich in ber Giebbise und murbe burch Gublimat weiß und burch Gallapfeltinctur gelblich weiß niebergefchlagen. Gifenfaliumepanur fallte Die effiafquere Rluffiafeit in reichlichem Dagfie. Die organifden Broteinforper muffen baber bie Birffamfrit bes Baudipeidele in bobem Grabe bestimmen.

Betrachten wir junachft bie außeren Erfdeinungen bee Darms 701 breies, fo feben wir, bag er nach und nach feine Farbe im Laufe ber bunnen Gebarme mechfelt. Die Daffen, tie fic noch in bem oberen magerechten Theile bes 3molffingerbarmes befinben, find in ber Regel grau ober feltener gelblich weiß. Burben fie in bem abfleigenben Stude bee 3molffingerbarmes mit Galle verfnetet, fo ericeinen fie mebr ober minber gelb gefarbt. Die einzelnen Galletropfen find in ber gaben ichleimigten Daffe mifroffopifd vertheilt. Großere angebaufte Mengen pflegen nur nach anhaltenbem hungern und in verichiebenen Rrantheiteguftanben vorzufommen. Die gelbe garbe geht aber balb in's Grunliche und nicht felten in ein vollfommenes Beifiggrun über. Bermifden wir aber Balle mit geringen

<sup>1)</sup> Bouchardat und Sandras, in den Comptes rendus de l'Académie. Tome XX. Paris, 1845. 4. p. 1088.

\*) Tiedemann und Gmelin, a. s. O. Bd. I. S. 30. 31.

Mengen von Cauren, fo erhalten wir bas gleiche Ergebnis. Wir tonnen baber bie Erideinung aus ber freien Caure bes hinabgeführten Speifebreies, bes Darmichleimes und, wenn er vorhanben ift, bes Bauchspeichels berleiten.

Ummoniat burd bie Bilbung von Salmigtbampfen gu ertennen-

Mentigle Ciarificatien hat die Gulle des Schweines, die mehr Schleim als die tes Rinkes de bir met Tratten abeits, die bem Ermaftman aber wieder odliemem fat wird. Glischiere (dichge aus fibr geftlich grinne blaufige Weiffen in der Aufte nieber. Die Grüfsighert dann abei cheim hannichenen Staurequise vollemmen farbeits werten. Dat man bie Guller ernahmt, se erhält man sit den Dieberfolitas in der Ferm ferniger Biochen. Schitztle mats des Gunz, sie gelede se fierma diesen finisch mach geben bei Schitztle mats der Gunz, die gelede se fierma diesen finisch mach abe dem Bradenne aber Rocken, wenn sie sehr sichet in die bei bei bei felbt, abe dem Ernahmen aber Rocken, wenn sie sehr sichet in die biebt, verhalt sich abnisis gegem Statten.

Bereitet man fich eine fünstliche Berdaumgeftünigelte, indem wan Seitelt ver Maernfeltenbaut fünden dangellerter Wolfer Breis gebt, falls fie bei 24-40°C. eften,
bis bie Saure burch bie Angelien ber Magenhate erlöchzie ist und Altrict bas Gange,
for einkli bie friche Rinksgalie bie faten neutrate und mengelte Killeffect, ib be urdezene gen ift, nicht. Die Wifchung biebt felth bei bem Kochen fell und andern fich nicht, wenn man nene, nicht angestuerte Werdeumgeftligfen; unter. Der Gallerierfeitige unteble

alfo nicht burch bie organischen Contactforper bes Dagenfaites.

Sauert man biefelte Berbauungefülligteit, bie früher auf dem Wege ber Auftstung von Proteintörpern erfohjelt worben, mitroteilig an und laft fie 24 Stunden Einschwurfel angefin, je ficklagt fib bie Galle in der frühe ermehrem Weite, fobeld mit un noch freie Sauer vorhanden ift, nieder. Das frifc angefauerte Berdauungewaffer wirtt naturial fin den fatter.

Da nun ber Speifterei, ber in ben Budiffinarcharm gelangt, sauer zu eins petest, ertlärt fich bei es girtige Verahertung der Guldt, eis ber elektrade Darm karbiett. Wäre aber auch die Sauer bei Magensleiter erfchieft, so mitgle ber sauere Christin bei oberen Desirie ber binnem Gedenme ern gesirche erfolg eernalisffen. Der practifie Gauere binnen bei geschied weiterallichen wirten. Ein Jusie son 1/2, fogenamter onnentriefte Gliffglütze gab mit reinen Nierberfolge, ber fich der bem Schutzen von Meeten mit ichte. Betrug bagegen die hinzuprügte Gauer 1/2, bis 1/2, so blieb die Sallung für immer zurich.

Die Salge bes Magensaftes, bes Speifebreies und bes Darmichleimes find nicht im Stande, Die freie Saure gu erfeben. Ebsornatrium und Ebsoramnonium erzeugen keinen

ber ermahnten Gallennieberichlage.

Berfest mas bie burd Salaren gefällte Galle mit tolfensauerem Auf, in ift fich mieber Allies auf, wenn has Mital in hurteichnet. Wenne hongen in berieden und gere Danntildten bagenn leifen eine Inleme einem Rechtlicht gurid. Die Leitung mirb turb der Genetium beiteren und kreinen liefen und fichte und Mitalian mirb turb der Genetium bei berieden leichter und finder und fi

702 Die inneren Beränderungen des Speiseries sonnen weit schwerte ermittet werden. So viele einzelne Beodachungen auch in dieser hinsight vorliegen, so wenig laffen sie sich ju einem jussammenhängenden Gangen verbinden. Die Gemie kennt wohrscheichtig sieh nach nicht alle Arten von Sesskutzeitung, auf benen die Alündarumerbaumg berukt.

Die freie Gaure bes Schleimes, ber ben 3molffingerbarm und ben 703 Leerbarm befleibet, tann vielleicht bie Thatigfeit bes Magenfaftes ergangen. Dunnbarmftude eignen fich oft jur Bereitung ber funftlichen Berbauungefluffigfeit. Der (wohlausgemafchene und von allem anhaftenben Speifebrei befreite?) Dunnbarm bes Someines brachte nach Sunefelb bie Dild aum Gerinnen; ber bes Sundes und bes Denichen bagegen befag bie Gigenicaft nicht. Es gelang mir jebod auch ben Rafeftoff burd menichliche Dunnbarmidleimbaut nieberaufdlagen (6. 768.). Da nun einzelne Brud. ftude farter geronnener Broteinforper ungeloft ben bunnen Bebarmen überliefert werben, fo unterliegen fie vielleicht bier ben Rraften bes Darmfaftes, bie fich in unferen funftliden Berfuden geltenb machen.

Danche Forfder glaubten auch ein Auflojungemittel ber bichteren 704 Proteinverbindungen in ber Galle gu finden. Sunefelb 1) giebt an, baß fie bie Shaale ber Blutforperden, ben meideren geronnenen Saferfioff bes venofen Blutes und ben bichteren ber Entaunbungebaut demifd aufnimmt, robes und gefochtes Gleifch fraftig angreift und vor Allem ben geronnenen Rafeftoff ber Dild verfluffigt. Deine Beobachtungen führten febod au feinen fo entideibenben Graebniffen. Die Denidenaalle bemad. tigte fich gwar eines großen Theiles ber Gubftang ber Blutforperchen bes Brofdes, verfluffigte aber nicht ben geronnenen Raferftoff. Gimeiß und Bleifd und meift auch ber Rafeftoff wiberftanben mit vieler Sartnadigfeit. Der Schleim, ben bie Galle enthalt, ubt vielleicht in biefer Sinfict einen bebeutenben Ginfluß aus. Schweinsgalle fann baber fraftiger ale Rinbegalle mirfen. Das Ammoniaf, bas fic aus ber alten Galle entbinbet, muß ben Ginfluß unterftugen. Platner?) laugnet ebenfalls, bag bie Balle fo fraftvolle Bietungen in biefer binficht befige und hoffmann3) fam im Befentlichen ju ben gleichen Refultaten.

Die Balle tofte nach Sunefeld bas Faferftoffgerinfel bes Blutes in 1/4 bis 1/4 Stunde bei 35° bie 37°5 C. und nahm fogar ben burch Weingeift ober eine organische Gaure niebergeichlagenen Rafeftoff ber Dilch ober ben Rafe, ber fich aus ihr abfest, binnen menigen Minuten ohne Trubung auf. Reibt man bie leptere Art bon Cafein mit Galle gu einem Brei gufammen, fo toft fich biefer vollständig in Waffer. Die Fluffigteit ift im Unfange etwas trub, tart fich aber bei bem Stehen, hellt fich bei bem Erhipen ionell auf, fest an ber Oberflache einen größtentheils aus Butter beftebenben Rahm ab und trubt fich nicht bei bem Erhipen - eine Erfcheinung, Die auch andere Rafeftofflo. und truet fich nicht ert ein Erzigen - eine Erzigenung, or aus andere Ausstellung in füngen barbeiten. Gliffgluter (bullar mit Scheinfalure gemengete Cufein nieder. Ber liebene frifche und gefochtes Fleist, deer bie gehachte Entjudungshaut wird binnen wenigen Crunden durch Gulle ausgeschlich Die Allflistelt gerinnt burch bas Rochen und im Julis von schweichiger Caure schläge cheinstaurchaltigen Belerfoff nieder. Die Gulle greift bagegen pflangliches und thierifches Gimeiß fcmer an und toft nur theilmeife ben Rieber, wenn er feibit porber feine Babiateit burch Speichel verloren bat. Burbe bie Galle mit gerhachtem Gleifche, bas an bestillirtes 2Baffer, an BBaffer, bas mit geringen Mengen oon Midfaure verjest worden ober an Magenfaft nichts mehr abgab (?), unter Baffergufan verfnetet, fo nahm fie noch mertide Mengen auf. Ihre Lofungetrafte

Fr. C. Hünefeld, Chemie und Medicin etc. Berlin, 1841. 8, S. 105.
 E. A. Platner, Ueber die Natur und den Nutzen der Galle. Eine chemisch-physiologische Abhandlung. Heidelberg, 1845. 8, S. 124.
 Hoffmann, in Husser's Archiv. Jems, 1844. 8, S. 171.

wirten in allen Fallen rafcher, wenn man bie in fleinen Dengen bereitete Difcung amifchen zwei verladten Glasplatten aufbewahrt. Go weit bie Ungaben von Sunefelb.

Die Galle bes Dofen, bes Schweines und bes Menfchen lieferten mir weniger ents icheibenbe Refultate. Filtrirte ich noch marme Rindsgalle, Die ohnebieß nicht viel Schleim bei bem Erfalten abjufenen pfleat, ließ bann Gimeismurfel brei Stunden lang bei 30° bis 40° C. fteben und feste fie fpater. 1/4 Stunde einer noch hoberen Sine aus, fo geigte fich feine weitere Beranberung, ale baß bas Atbumin grungelblich und biegfam mar-Die Siebbibe anberte nicht bie flar gebliebene Galle in einer außerlich merflichen Beife.

Burben robes Pferbeffleifch und getochtes Rinbfleifch mit filtrirter Rinbegalle mehrere Cage bigerirt, fo hatte nicht ihr Umfang wefentlich abgenommen Die Musteifafern und bas fie verdindende Bellgewebe behietten ihre Festigteit und Bahigteit. Die abfiltrirten Fluffigfeiten gerannen nicht bei bem Rochen; Die, welche auf bas Pferbefleifch gewirtt

hatte, ichien fich hochftens in geringem Grade gu truben. Burfet von Schweiger Ruhtafe wurden burch Die anhaltende Digeflion mit filtrirter Dofengalle weicher; fie fcbienen vielleicht jum Theil etwas angefreffen ju fein und hatten eine gelbarune Farbe angenommen. Paralleiftudden, Die mit Baffer unter ben gleichen Berhattniffen behandett murben, verloren bie getbe Farbung porzuglich an ben Ranbern und glichen bier bem außeren Unfeben nach geronnenem Gimeifi. Dit angefauerter Berbauunaeflufffateit behandelte Rafemurfet maren febr weich und an einzelnen Stellen beutlich angegriffen. Die Aluffigteit, auf beren Oberflache gabireiche Deitropfen ichmam. men. murbe nicht burch Effigfaure, Die auch bas Futrat ber biofen Berbauungefluffigleit in feiner mefentlichen Beife anberte, niebergefchlagen. Die Balle bagegen, Die Rafe aufgeloft hatte, bilbete mit ihr eine Fallung; es ließ fich jeboch nicht beftimmen, ob biefe pon bem Rieberichlag, ben Effigfaure in filtrirter Rinbegalle erzeugt, wefentlich abwich. Burbe ber Rafeftoff ber Ruhmitd burch Gfigfaure jur Gerinnung gebracht, bas Bange fitrirt, ber bichte Rudftand ausgewaschen und bas fo erhaltene unreine Cafein mit filtrirter Rinbegalle angeruhrt, fo hatte fich ber großte Theil nach vierftunbiger Digeftion im Barmen nicht aufgetoft. Effigfaure fallte bann bie abfiltrirte Balle in geringem Grabe.

Die Schweinegalle, beren ich mich in einer anberen Berfuchereihe bebiente, mar marm, wie fie pon bem eben getobteten Thiere tam, pollfommen flar. Gie fente aber eine um fo großere Menge von Schleim, je mehr fie erfaltete, ab. Gine getinde Erwarmung tieft Alles wieder auflofen. Gimeifmurfel, Die in ihr pier bie funf Stunden Digerirt worden waren, hatten noch ihre icharfen Kanten behatten. Die Fluffigfeit feibft bagegen war trub geworben. Ihr volltommen helles Filtrat feste in ber Siebhise teine Spur eines Rieberichtages ab. Burbe Effigiaure fo tange, ale noch eine Fallung entftanb, bingugefügt, fo batte im Unfange Gifentatiumenanit teine Birtung auf Die faft farbtofe übrige Fluffigfeit; es erzeugte fich bochftene eine ichmache Trubung, beren Stocken fich nad und nach nieberfentten. Cauere Berbauungeflufffateit, Die Gimeiß en reichticher

Menge aufgetoft bat, bilbet ein ftartes Pracipitat mit Gifentaliumcoanib.

Burbe gefochtes Rinbfleifc mit filtrirter Schweinegalle in einem Dorfer gerrieben. verbunnte ich hierbei bas Bange mehrere Date mit Galle und ließ es bann in ber Barme Stunden lang Digeriren, fo blieb bas Gleifch unaufgeloft. Es mar, wie es ichien, etwas gaber und fefter, wenn ber Berfuch mit fitrirter, als wenn er mit unfitrirter. aber bon Reuem ermarmter Schweinegalle angeftellt worben mar. Die enblich burch mehrfaches Filtriren flar erhattene Glufffafeit anberte fich nicht bei bem Rochen und murbe burch Gfligfaure in benfetben bautigen Floden, wie fie baun in ber fitrirten Galle auf-

treten, niebergeichlagen.

Schuttette ich ben burch Gifigfaure aus frifder Rubmitt bargeftellten Rafeftoff mit frifcher und noch warmer Galle, fo fcbien er fich ein Dal poliftanbig aufzulofen. Datte bie Fluffigfeit 5 bis 10 Minuten im Sanbbabe gestanden, fo wurde fie gang bell und erhielt fast die Farbung des Biers. Alle nachfolgenden Bersuche, die ich mit filtrirter ober von Reuem ermarmter Galle machte, fielen jeboch ungludlicher aus. Schuttette ich bas niebergeichlagene Cafein mit filtrirter Galle, fo bilbete fich eine unflare Difcung. Die fich auch nicht in ber Siebhise aufhellte. Burbe fie mit vielem Baffer perbunnt, fo blieb fie noch 5 Zage lang trub: fie bebedte fich mit einem Sautden, roch aber nicht faulig. Die Mildbung beffelben Cafein mit einer Muffolung von tobtenfauerem Rati perbiett fich in abnlicher Weife.

Satten Rafemurfet 24 Stunden lang und gwar jum Theil in ber Digeftionemarme

permeilt, fo maren fie weich und ichmieria. Das weingelbe Filtrat bebielt feine Riarbeit in ber Siedbipe. Effigfaure erzeugte einen Rieberichtag, ber fich in einem Ueberichus von Saure auflofte. Diefe effigfauere Bluffigfeit murbe im Anfang burch Gifentaliumepanib ichwach getrubt und fente nach 24 Stunden eine unbedeutenbe Rallung ab.

Die fehr ichleimige Galle eines Mannes, ber nach ber Refection bes Dberichentels topfes geftorben mar, enthielt auch noch nach bem Ermarmen fo viel Schleim, bag ich fie mit ber gleichen Menge Maffere bei bem Gittriren verdunnen mußte. Das bunteibraungelbe flare Filtrat entließ Salmiatbampfe, fo wie ein mit Salgfaure befeuchteter Glas. ftopiel barüber gehalten murbe; es führte baber Ummoniat, bas burch die Berfepung ber Galle entftanben mar. Es reggirte faum altatifc auf Eurcuma. ober auf gerothetes Lacmuspapier. 2Burbe es mit geronnenem Froichblute vermifcht, fo bilbete fich im Unfange eine trube Biufligfeit. Sie helte fich jeboch, nachbem fie 1/4 Stunde im Ralten geftanben, auf und nahm bie Farbe bes Bieres an. Ihre grofte Menge ericien unter bem Dis froftope flar; einzelne fparfame fpindelformige und rothlichgelbe Korperchen, Die einen von einem bellen Sofe umgebenen Rern enthielten, ließen fich bier und ba auffinden. Gin Studichen Bluttuchen bes Froiches bagegen blieb, wie es ichien, felbft nach mehrftunbiger Digeftion unveranbert; bas Meifte feiner Daffe mar wenigftene nicht angegriffen. Gimeifmurfel, quadratifche Stude von Ruftafe und Rafeftoff, ber aus ber Dilch burd Effigfaure niedergeichlagen worden mar, fuhrten gu abnichen Graebniffen.

Filtrirt man ben Speifebrei bes Dunnbarmes, je nachbem es angebt, 705 unmittelbar ober mit einem moglichft geringen Bufage von Baffer, fo ideibet bas flare Kiltrat, wenn es neutral ober fcmach alfalifc ift, reichliche Eimeiffloden in ber Giebbite ab. Die burch bie gleiche Bebandlung bes Dagendymus erhaltene fauere Fluffigfeit bagegen bleibt bei bem Rochen flar. Dan ichlof bierque, baf ber Darmbrei Gimeif, bas noch bem Das geninhalte feble, enthalt. Da aber bie Menge bes Rieberichlage fo groß ift, baß fie nicht von bem beigemifchten Bauchfpeichel bergurubren vermag. fo folgerte Prout'), bag bie Absonderungen, die in bem 3molffingerbarm ju ben Speifereften treten, Albumin aus ibnen entwidelten. Goes rer2) fuchte biefe Birfung ber Galle gugufdreiben und bemubte fic, biefe Unficht mit Berfuchen gu erbarten. Bir haben fcon fruber (6. 643.) gefeben, bag ber Untericied nur von ber Reaction ber Difcung abbangt. Enthalt biefe freie Gaure, fo bleibt fie bei bem Rochen flar. 3ft bie Gaure burch bie Berbauung ericopft ober auf irgent eine Beife neutralifirt worben, fo ichlagen fich Giweiffloden in ber Siebbige nieber. Es bedarf biergu feiner eigenthumlichen Birfung ber Galle und bes Baudipeidele.

Difchte man reine Berbauungefluffigfeit, Die getochten Rieber ober gefochtes Dustel. feifch aufgeloft hatte, mit frifder Ralbegalle, fullte bas Bange in ein ausgemafchenes Stud bee 3moliffingerbarmes bee Ralbee, band biefes an beiben Enben ju und hing ce in bestillirtem Baffer auf, fo trubte fich bie umgebende Fluffigfeit in Scherer's Berfuchen nach 10 Stunden und ließ Gloden von Gimeiß fallen. Reue Baffermengen nab. men frifches Albumin auf. Weingeift und Sublimat fallten bas Fluidum. Die gleiche Ersabrung taft fich jedoch an einem mit bestillirtem Waster gefüllten Dunndarme ma-Rabm ich ibn bom Menfchen, mufch ibn bon außen und innen moglichft rein, fullte ihn mit bestillirtem BBaffer und legte ihn bann jugebunden in Die gleiche Fluffigfeit, fo hatte biefe eine farte gelbe Farbung in 12-24 Stunden angenommen und fich in bebeu-

W. Prout, Chimistry, Meteorology and the function of Digestion considered with Reference to Natural Theology, Second Edition, 1834. 8. p. 508.
 Annalen der Pharmacie. Bd, XL, S, 9, 10.

Wan fam fid auf bem Wege bes Berfach einest übergauen, baß bie gefammt wie ire flockligene Erfeierung micht ess dem ermachem Erfeite er Gulle meb bes Wagenstiers, sondern nur von der Rectationsweife ber feitlich geliebt abes weigntet feuer respirende Stiftet der Verbraussgefällight, die feinest aufgelieb batte, mit Schweinsgalle, for ergeugte natürlich bie freie Euglüure, die von der mitrehe betreit geliebt gel

Lief ich sein errbininte Efficiature 20 Chumben lang auf getoches Ründeich mirten, umd stieritet hierauf das Eange, so änderte sich nicht die flare und farbiese, faar sauer reggirende Alffisselie durch das Aschen. Macket ich sie aber durch fedierinterers Kall schwach alfalisch, so wurde sie sogleich opstartig und sette reichtiche Eineisflocken dei dem

Weginnt felip die Galle sich zu seriegen, so scheine fe boch nicht in itzend ausgezichneter Weife Cafrie in Juder überguführen. Stellte ich ein Gemenge von flitrirter Aindsgalle und Stärfe in die Britmaßigne und ließ das Gange 24 Einnden in einer Wafenne von 30<sup>4</sup>—40° C, so hatte das Filtra nur geringe Weigen eines Dertrinsforers ausgenommen. Aktister liefert ihre etwas Traubenguder. Wan erhält aber auch abnise ihre fange der Exposifier, wenn man bloges Wasser in senere Von den wendet. Doffmann 1) sand auch die frisse Gulte unwirstam. Ik sie daggen durch Weingesit von dem größen Treite fores Ghitimes befreit und mit geringen Weingen Salfaure niederzesschlassen worden, so ses in der jahr führ führe Gult und kien kien für die finne für der Beiligure niederzesschlassen worden, so ses in der jahr die hier kien für ernach nur der soll sich beitreit siener Angabe nach kiene Michaire erzusen.

707 Löfte ich 1,01 Grm. Robrzuder in 17,85% filtriefer Ochfengalle von 10% feftem Rudftande auf und ließ das Gang 23 feinden in einer Mörme von 30° bis 40° C. bigerien, fo bate es dann einen ichwach fauligten Geruch und reagirte weder beutlich fauer, noch alfalisch. Murde die nötibige Menge Schwefelsaur uggliebt, so bitete fich die schone vielette Farbung, die zuerst von Petten sofer als ein Rennzichen des Robrzuders angegeben werben ift. Eine geringere Duantität dagegen erzugte einen schwungig gelbbraumen Wiederschap, Ein lederschap von Aut löfe

<sup>&#</sup>x27;) Hoffmann, in Hueser's Archiv. 1844. S. 172.

ihn mit hellgelber Farbe auf. Das Gange wurde nach anhaltenbem Rochen bierfarben und ein Jusap von Salpetersaure entwidelte reichliche weife Dampfe und ben bekannten Melassegeruch. Die Galle enthielt nitbin noch eine beträchtliche Menge von Juder.

Bir jaden früher gefehen, da find fiet am Juder durch eigenthölme 708 liche Gabrungebroeffe erzeugen fann (s. 382.) Bulch Scharling zerriebene Raroffelin mit faltem Baffer ab und biepte fie feud? 2—3 Tage lang einer Wärme von 30° bis 40° C. aus, so fiellte sich eine Gabrung ein, in der fich Futterstame nehen Roblenstauer entwiedlete. Wisse mit Beingeift aus mach behillitet diesen mit Schweffelinere, so erheitet man eine Wenge von Cestropfen, die auf der Kopwessischer schwefeligen mit Beingeift aus mehr beilitiete biesen mit Schwefflauer, so erhieft man eine Wenge von Cestropfen, die auf der Füssischer schwefeligen fettynamitäten der Kartoffel berüber.

5. Me ede 19 gab in neuerer Zeit an, baß bie Gatte bie Sabigieti 709 beite, bie Kritzgabrum bes Tambengudre einzuleiten. Datte er zwei Gläschen mit 180 Grm. Rindsgalle gefällt, bas eine überdieß noch mit 3,5 Grm. Tenabengudre, der am honig bereitelt werden war, verieben war der die Bereite der Bereite der Bereite der Bereite der Bereite der Gelebbel berumgetragen, so entigg der Arther der galligten Jauderssing 3,200 Grm. und der reinen Gallie 0,335 Grm. Kälte er mit Ward and die Gläschen mit is 110 Grm. Ohiengalle und versegte zwei derfelken mit 4 Grm. aus State bereitenen Araubengudere, so gaden bies Oka und 1,544 Grm., die beiden anderen aber nur 0,48 und 0,54 an Schwefrickher ab. Die Behandlung mit Nati soll dann gezeit haben, daß nicht bieß das verseistene Bett, sondern auch des Golselkend durch den Jedergale verwehrt worden war. Die Trommersche Probe wies noch ungeriegten alder in der gississfigigierten sollten.

Geftattet aber icon bie bloße Berudsichtigung bes Gemichtes bes Mentagene und ber Wirtung bes Nati gerecht Zweifet, so muffen noch die entigsgengleigten Erfahrungen von So feir I bie Bebenen vergrößern. Die Parallelevrsuche biefet gerichers zigten leine Bermehrung bes fettes mit Sicherbeit an. Der Juder zerfegt nur nach sim bie Galle leichter unter bem Jutritt, als bei bem Abschift ber Atmosphäre. Die gange Frage muß baher noch im günftigften Falle als unerledigt betrachtet werben (g. 782.)

Daffelbe gift von ber Anficht, daß die Galle die Fette löslich mache. 710 Aben geichen, daß der Wagenstil die Lele unberührt läßt und siegar von den übergen verbebeitellen sondert. Die Unterfuhrung bes Spriserreites lehrt, daß biese fettmassen in dem Invössignischer und den oberen Theil des Dunndames gelangen und hier oft mitrosposisch verteilt werken. Sie schwieden wahrschied im Vause der finnen Geschieden.

Balentin, Phofist. b. Menfchen, ste Muft. L.

J. H. Mecket ab Hemsbach, De genesi adipis in animalibus. Halae, 1845. 8. pag. 10 — 12.

Schiel, in Hente und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. IV. Heidelberg, 1846. 8. S. 375-378.

barme. Da aber nicht bas gett bie mit magrigen lofungen burchtranften thierifden Saute burchbringen fann, fo liegt bie Bermuthung nabe, bag es fich in eine in magrigen Gluffigfeiten lobliche Geife vermanbelt, um in ben Dildfaft und bas Blut übergutreten. Es ift jeboch noch nicht moglich geworben, biefe Unnabme burd Berfuche ju beweifen.

Schuttelte ich Provencerol mit filtrirter Menfchengalle, fo bilbete fich 711 eine gelbe Emulfion, Die bas Musfeben bes gelben, mit Deltropfen vermifchten Darminbaltes batte. Alles ichieb fic aber binnen Rurgem und bas Del fcmamm wieber nach einigen Minuten an ber Dberflache. Die Mifdung entwidelte mit Galifaure Galmigfbampfe. Ermarmte man bas Gange im Canbbabe, fo murbe bas überftebenbe Del gelblich - weiß und trub, wie Geifenwaffer und bebielt auch biefe Befchaffenbeit in ber Ralte bei. Die Salmiafbampfe zeigten fich aber noch nach ber Unwendung von Cblormafferftofffaure.

Filtrirte ich angefauerte Berbauungefluffigfeit, bie Stude menichlicher 712 Magenhaut und Gimein ober gefochtes Rinbfleifc aufgeloft batte, fo baß jablreiche Deltropfen auf ber Dberflache femammen, fo blieb biefee auf bem Papier, verlor bier feine gelbe Farbe und murbe weiß, halbfeft und fcmierig. Berfeste man einige Bruchftude beffelben mit filtrirter Den= fcengalle, fo bilbete fich eine trube gelbe Difdung, bie nach einer balbftunbigen Erwarmung im Canbbabe und bann auch nach bem Erfalten unflar blieb, in bem letteren Ralle grunlicher, ale fruber mar, mit Salgfaure maßig viel Galmiatbampfe entwidelte und unter bem Difroftope jabfreiche fleinere vertheilte Deltropfden neben großeren zeigte. Legte ich enblich frifdes Sammeltala in filtrirte Menidengalle und feste es einer maffigen Sine 31/4 Stunden lang aus, fo blieb es außerlich vollfommen unverandert; bie Galle felbft erhielt fich volltommen flar. Das gett fomolg theilweife im Canbbabe aus. Gine Parthie bes fluffigen fomamm auf ber Oberflache und eine andere trubte bie Diffoung, wie bas von

Diefe Berfuce lebren, bag icon bie filtrirte Galle allein binreicht, 713 bas Del in mifroftopifchen Tropfen, wie wir fie in bem Darminhalte antreffen, ju vertheilen. Sollte fich eine gemiffe Menge verfeifen, fo wird boch nicht bierburch bie Galmiafbilbung, bie aus bem mittelft ber Gelbftgerfegung ber Balle entftanbenen Ammoniaf bervorgebt, aufgeboben. Befte Tette bagegen, bie nicht bei 300-400 C. fcmelgen, wiberfteben mit

ber fünftlichen Berbauungeffuffigfeit berrubrenbe Rett 1).

großer Bartnadigfeit.

Boudarbat und Sanbras") feben als ben Sauptbeweis ber uns bier beichaftis genben Birtung ber Galle an, bas fich tein fettreicher Dildfaft mehr nach ber Unterbindung bes Gallenganges in ben Beobachtungen bon Brobie, Tiebemann und Smelin erzeugt bat. Allein Tiebemann und Gmelin") felbft verglichen ben Inhalt Des Milchbruftganges eines auf Die ermahnte Beife operirten Sundes, ber mittelft

b) Webnitche Brebachtungen fiehe auch fcon in Tiedemann and Gmelin, die Verdauung. Bd. 1, 8, 78, 79.
b) Bouchard aut und Sandras, in den Annales des sciences naturelles. Seconde Sèrie. Tome XX. Zoologie. Paris, 1843, 8, p. 171.
7) Tiedeman und Gmelin, die Verdaung. Bd. II, S. 22.

Semmet und Mide enthet murte, mit Aufmide und frachen ich überdie der gegen, als für de auffiende Mirtung der Galle aus ?). Sollten auch Wersiade der fliet gilderen Zodgerungen nöhjean, so milste nicht mur durch quantitature Bestimmungen nachgenviern sein, daß der Wildsalt settarmer, sondern auch, daß der Zumminhalt setterricher als sonft war.

Da bie Galle bie Birtung ber funftichen Berbaumgsfüffigfeit auf 714 bebt (s. 632.) e glaubte man, boß sie auch in bem leichen Sörper bie Thatigfeit bes Magensaftes bemme, um neue Umsaperscheinungen möglich au machen. Die Borbellung, boß sie find alfalich eragiere, ließ annehmen, boß bie freie Gaure bes Speischerie burch ibr freies Allais gesätligt werbe. C. B. Schulg machte sogar bem Bersuch, bie Gullenmenge, bie faßsich obgeschwert wirte, baburch au ermiellt, baß er bie Duantität, bie gur Reutralisation bes Speischeries nöthig fei, zu sinben sich bemucht.

Bebenft man aber, bag bie regelrechte Galle neutral ober nur febr ichmach alfalifd und nicht felten ber Inhalt bee oberen Theiles ber bunnen Gebarme beutlich fauer ift, fo muffen fich fcon gerechte Zweifel ber Munabme ber Abstumpfungetbatigfeit ber Galle entgegenfegen. Die Ericheinungen, welche bie faulende Galle barbietet, fonnen fie nur noch beftarfen. Entwidelt fie auch, wenn ein mit Galgfaure befeuchteter Glas. ftopfel barüber gehalten wird, bie reichlichften Galmiafbampfe, fo rothet fie boch nur bas Curcumapapier in faum merflicher Beife und febr geringe Mengen von Effigfaure, bie noch lange feine allgemeine Rallung perantaffen, reichen bin, ibr eine entichieben fauere Reaction zu verleiben, Angefauerte Berbauungefluffigfeit leiftet bie gleichen Dienfte. Die freie Saure, Die fo baufig in bem Speifebrei ber oberen Dunnbarmtbeile tron ber Beimifdung ber Galle vorhanden ift, findet hierin ihre naturlichfte Erflarung. Da fie aber auch nicht tiefer unten in bunben, beren Gallengang unterbunden worben, mangelt 2), fo baben wir bierin nur ein neues Beugniff gegen jene Borftellung. . .

-Bier werben in ber Darfeldung ber Dickarmwerbauung finben, dog 715 bie Farbe und ber Getruch ber Greemente von ben beiginmenging Gollenfloffen herrühren und daß biese außerdem ber ungehemmten Fallenis ber
Robfmassen wird hierburg entschieben weberlag. Bilben ste auch vielleigt 
teine für biese Zbätigsteit unerlässiche Allfisselt, fo milsen sie dach vielleigt 
teine für biese Detimmten Augen im regelreigen Jassache beisen. Die 
Dartnädigstei, mit welcher des Ratur bie Gallenaussübrungsdange in ben 
oberen Beil vor binnen Gebärme in böperen, wie nieberen Geschöpen 
einmannten läßt, beutet son alle aber bei Gallenaussubern sie dan dunde, 
beren Gallengang unterbunken werben, vollkommen wohl, of Jann besse 
Richts beweisen, wei sie hauf jan bein bei bei bei bei bei geben bei geber den 
Richts beweisen, weil sich bäuss ber Ausführungsgang der Leber einig 
Bit ihre von Vetem bereicht.

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, Bd. II. S. 47, 48.

<sup>&</sup>quot;) Tiedemann und Gmelin, a. z. O. Bd. II. S. 43.

Die Wirtungen bes Bauch preichels find im Gangen eben so vantel, als bie ber Golle. Die naceren Arfafrungen haben nur so viel ermittelt, daß biese Absenderung unter günstigen Berbaltnissen die Selbkgerispung der loderen Roblenhobende in tröligier Weife einteleten kann. Sie verfälligt Aktelfer mit großer Erchighteit und fibrt ihm in Dertrin, Gmmmi und Traubenguder über; sie leitet lebbaste Gabrungen in Rieigermissigungen, die Golle entholten, ober in Zuberfolungen ein; sie wirft gwar schwach auf vohr Stärte, macht aber einen Theil ber Amplonforner ber Autoffel isblich. Die reichigke Wenge ber einessgartigen Beröndung bie in ihr enthalten is, Babrunmin mahrscheinlich sierbei die hauptrolle. Nach Daubenton soll eine Kape, die mit vielen Pflangenssfossen gestüttert worden, mit arbseren Vanteras erkolten.

Ein ich bas Gange 40 Etunden in berichten Marme feben, se rermetrte fich bie Zeibung in hohem Grabe. Min benerfte dam eine ist frein Wennehm erden den felor früher maßtegenommenen Galden. Ein seringer Zeich ber geltrichen Kernerbruchlück, bei in der Glichfleit ichwammen, Malter ich nich glose, ihre geltrichen Kernerbruchlück, wie in der Glichfleit ichwammen, Malter ich nich glose, ihre geltriche Menge dassen nahm nur eine braume Garbe an. Die Ampfentörner, die nich nicht aus ihren Seiten aussetzeten weren, murchen burdspehand blaz.

Eine Michans, bie Maller, Kartoffen, Bauthferickertis, Gule, Schiembaut, bieden bei Mortifingerbarnen um mireteriche Caligütermengen erhiet und 16 Eune ben in einer Lemperatur von 30° E. gefannen batte, führt bie früher ermöhnten Etaben, Komnen um Muniongskirt. Burde Bestienter bingureft, je erfichen nie blauen Armyfen mieber. Mittrabeitig angeläurtet Baller, das vergleichungsweife gernift worden werten wer, fiel das Schieften unerenabert.

Der Bundjeiecht führte hiernach einen Theil ber reben Chafte in lebtichen Merhindungen um hour in jene einen Mügnehid mechtienen Sörper, bis judiche ne Gistel,
bem Dertrin umd bem Bucher liegen, über. 3be ergeutet im Miniange nech blaue Arejen, mirte aber nicht mebe in ner Gelge am höre Wiele. Die bedämpig Schimmelshilbung beturtet überbied auf bie jauere Göbprung, bie in bem Richamige Gedimmelben mer
jein. Galte allein in ibte Gnießte ber filt night aus. Sie hinderte aber bie Unimetghat,
eigfeit bes Bundsprichtet beten so menig, als bie Dünndarmichteimhaut ober bie mitrostellich
hinnauerlaufe Galtifare.

Boudarbat unb Canbras 1) haben fpater Die Begiehungen bes Pantregefaftes au ben Rorpern ber Dertrinreibe weiter verfolgt. Bermifchten fie ben ichmacher ober ftarter attalifden Baudipeidel, ben fie aus einem lebenben Subn unb einer Ente erhalten hatten, mit Rleifter, fo verfiuffigte fich biefer binnen Rurgem und ging in Dertrin und Gummi über. Pantreasftucichen bes Menichen, bes Sunbes und bes Raninchens anberten ibn in wenigen Minuten und gwar weit rafter, ale Die mit Speichet befeuchtete Bunge ober Bruchflude ber Untergungenbrufen. Die Leber bagegen befaß teine folche Rraft. Der Bafferausjug bes Dunnbarminhaltes ber Bogel berfüffigte ben Rleifter, wie ber reine Baudfpeichel. Weingeift fallte aus beiben einen weißen Rorper, ber an Die Speichelbiaftafe (§. 600.) erinnerte.

Diefe Ungaben bewogen mich, eine neue Berfuchereibe über biefen Begenftand anguftellen. 3ch gerrieb im Glasmorfer Die Baudipeidelbrufe einer an bemfelben Tage geichlachteten Ruh mit bestillirtem Baffer und erhielt auf biefe Beife eine Difchung, Die merflich fauer reagirte. Berfah ich fie mit einer bedeutenben Menge frifchen Rleiftere und feste bas Bange einer Barme con 360 - 40° C. aus, fo mar es nach 15 Stunben volltommen verfluffigt, befaß einen widerlich fauerlichen Geruch und hatte feine fauere Reaction verflurtt. Die lettere schwand nicht bei bem Rochen. Rali verwandelte bas helle Filtrat in eine braungetbe Fluffigteit, Die mit Galpeterfaure meifie Rebel und ben Melaffegeruch entwickelte. Gin Bufas von ichwefelfquerem Rupferored farbte bas Gange tief lafurblau. Rali erzeugte aber bann eine nur geringe Rebuction. Ließ ich bagegen ben aleiden Rleifter Tage tang mit Baffer in berfelben Barme fteben, fo bebielt er feine gallertige Beichaffenheit bei.

Burde Rleifter mit gleichen Theilen Galle und Baudipeidelausung permifcht, fo reagirte bas Bange ftart fauer nach 23 ftunbigem Steben in 36° und 40° C. Berfente ich

bas Filtrat mit Rati, fo gab fich Eraubenguder gu ertennen.

Robe Starte miberftand auch in Diefen Beobachtungen in auffallenb bartnadigerer Weife. Bar fie in bebeutenberer Menge bem Bafferausjuge bes Bauchipeichets beigemifcht, fo blieb ber großte Theil fetbit nach breitagiger Digeftion in 36° bis 40° C. auf bem Boben bes Befages jurud. Die Difdung roch wiberlich fauer und rothete fart bas Lacmuspapier. Die Startmehltornden, Die noch porbanden maren, blaueten fic burch 3ob. Das flare Filtrat bagegen zeigte biefe Gigenicaft nicht, und reggirte auch nicht auf Die Erommer'iche ober Seller'iche Probe. Es hatte aber mahriceinlich eine geringe Menge toblider Starte aufgenommen. Denn Spuren von Eraubenguder gaben fic nach bem Rochen mit Schwefelfaure ju ertennen. Satte bas Gange 36 Stunben in 360 bis 40° C. geftanben, fo ericienen fie auch ohne biefe Borbereitung.

Gente ich robe Starte gu einer Mifchung, Die aus ungefahr gleichen Theilen filtrirter Rindsgalle und bem BBafferbrei bes Bauchipeichels bestand und füllte fie in ein mit einem Rort verfchloffenes Glafchen, fo bag nur ein fleiner Luftraum über ber Stuffigfeit blieb, fo batte fich über Racht eine folde Gabrung entwidelt, baf ber Stopiel weit meggemorfen und ein Theil ber Atuffateit übergefaufen mar. Die Barmeausbebnung allein tonnte biefe Ericeinung nicht bewirft baben. Denn bie übrigen Ataichden, bon benen einige gang voll maren, hatten ihren Berichluß behalten und geigten überhaupt feine betractliche Gasentwidelung. Cente ich ichwefelfqueres Rupferornd gu bem bell braunlichgelben Giltrat, fo bilbete fic balb eine lafurblaue Farbe. Jobtinctur machte bas Bange grungelb und nicht blau. Die meifte Starte lag unberanbert am Boben.

Buder, Galle und Baudipeidel gabrten ebenfalts in einem anberen Berfuche fo ftart,

baß ein eingeriebener Glasftopfel ausgeworfen murbe. Die fauerlich riechenben und fehr fauer reagirende Fluffigteit enthielt aber noch nach zwei Tagen Rohrauder. Gine Varallelbenbachtung mit Raltwaffer (Fig. 91.) febrte, bag fich Roblenfaure entwidelt batte. Die faulende Galle allein entbindet aber icon biefes Bas Der Bauchipeichel ichien mir bas Rattmaffer in geringerem Grabe in ber Brutmarme gu truben.

Der Vantreasfait mirtt biernach als ein fraftiger Gabrungberreger, verfluffigt leicht ben Rleifter und erzeugt Eraubenguder und andere Umfapericheinungen. Er greift nur ichmach bie robe Starte an; fie bleibt vielmehr in ibm unverandert ober mirb nur gu einem geringen Theile in tobliche Berbindungen übergeführt. Die Gluffigteit erhalt babei



<sup>1)</sup> Bouchardat und Sandras, Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XX. Paris, 1845. 4. p. 1088-1091.

eine entichieben fauere Beichaffenbeit, Die von teiner fluchtigen Gaure und mabricheinlich von Mitchfaure herrührt. Der Umfan wird eben fo wenig burch Diefe fauere Reaction, ale burch eine beliebige Beimifdung von Galle aufgehoben. Birtt biefe gleichzeitig ein. fo icheinen fich auch bieweilen bie weicheren Wanbe ber Bflangengellen leichter aufzufofen.

717 Die eben geschilberten Birfungen bes Baudipeichels fonnen nur einen Theil feiner Beftimmungen erlautern. Beftattigt es fich auch burch fortgefeste Deffungen und Bagungen, bag bie Pflangenfreffer ein gros Bered Panfreas, ale bie Rleifchfreffer baben, fo befigen biefe boch immer noch eine beträchtliche Bauchfpeichelbrufe, bie ibnen bestimmter 3mede megen verlieben fein muß. Ermagen wir aber, wie ichmach ber Banfregefaft auf robe Starte wirft und wie oft mir noch Umpfonforner in bem Inbalte ber biden Gebarme und felbit in bem Rothe finben, fo muffen wir gefteben, bag une bie Sauptwirfungen biefer Rluffiafeit unbefanut finb.

718 lleberbliden wir bie Besammtergebniffe biefer Untersuchung, fo finben wir, bag bie freie Gaure bes Darminbaltes nicht nothwendiger Beife burch ben Beitritt ber Galle verloren gebt. Die gelbarune Rarbe, Die ber Speifebrei in biefem Theile bee Rabrungegangles barbietet, rubrt von einer Gallefallung ber, bie wir auch funftlich burch fleine Gauremengen erzeugen tonnen. Der Rieberichlag, ben wir aus neutraler filtrirter Rinbegalle burch wenig Effigfaure erhalten, ift im Unfange gelb und wird fpater in ber Barme ober an ber Luft fpangrun. Der Darmbrei zeigt une baufig einen abnlichen Rarbenwechfel.

Die flare Galle reicht icon bin, bae Rett, bas mit bem Speifebrei berabtommt, in feine mitroftopifche Tropfen gu vertheilen. 3hr Schleim und ber bee Darmes muffen noch bie Birfung begunftigen. Es ift feboch bis jest nicht bestimmt erwiefen, ob fie, wie fich vermuthen laft, Fett feifenartig binbet, bie Umwandlungen ber Starte begunftigt und wie fie Die Gelbitzerfenungen, Die im Dunnbarme por fich geben, burch ibre faulnigwibrigen, porguglich gegen Proteinforper gerichteten Birfungen in amedmäßiger Beife einengt. Da aber biemeilen ber Dunnbarminbalt von Sunden, beren Gallengang unterbunden worden, faulig roch 1), fo lagt fich vielleicht annehmen, bag fich icon bier ber antifeptifche Ginflug ber Galle geltenb ju machen anfangt. Gie loft in ber Regel fart geronnene Proteinforper nicht auf, fann aber vielleicht in Gingelfallen gur Berfluffigung meicherer, wie ber Gullen von Bluttorverden ober felbft von fein vertheiltem Rafeftoff und von garteren Bffangengellen, Die ber Das genfaft übrig gelaffen bat, beitragen. Der Bauchfpeidel verfluffigt binnen Rurgem ben Rleifter, macht Buder gabren und nimmt eine geringe Menge rober Starte auf. Milchfaure bilbet eine baufig vorfommenbe Rebenverbinbung, beren entichieben fauere Reaction ben Umfag ber Roblenbybrate nicht aufbebt. Alle übrigen Gigenschaften, bie man ber Galle und bem Panfreadfaft jugefdrieben bat, find noch nicht burch entideibende Berfuche bemiefen morben.

<sup>1)</sup> Tiedemann und Gmelin, Die Verdauung. Bd. II. S. 43.

Dienen aber auch bie Galle und ber Baudfpeichel gur Berarbeitung 719 ber Rabrungemittel, fo fint fie boch nicht fo nothig, bag ibr Mangel alle Ginfaugung nabrbafter Theile unmöglich machte. Bas icon im Dagen verfluffigt wird und von bier aus in bie Gafte übergebt, unterliegt überbaupt nicht bem Ginfluffe ber Abionberungemaffen ber Leber und bee Panfreas. Ergießt fich feine Galle in ben Darm eines Gelbs fuctigen, fo entleert er farblofe, febr faulig riechenbe Ereremente. Geine Berbauung ift aber nicht aufgehoben. Satten Tiebemann und Ome-Iin 1) ben Gallengang von Sunben unterbunben, fo zeigte fich baufig Die Schleimbaut ber bunnen Gebarme bungernber Thiere in ibrem oberen Theile neutral, unten bagegen fauer. Der fcbleimigte Juhalt bot bier auch mehrere Male feine ausgesprochene Reaction bar. Satten bie Sunde Rabrung erhalten, fo enthielt meift ibr Dunnbarm weißliche und mit bellem Goleim vermifchte Breimaffen, Die fcmach fauer ober neutral maren und biemeilen febr ubel rochen. Satte Brunner 2) ben größten Theil ber Bauchipeidelbrufe in Sunben ausgerottet und ben Ausfubrungegang unterbunden und burdidnitten, fo lebten mande ber Thiere Monate lang fort, ohne irgent auffallenbe Rrantheitezeichen bargubieten. Berfuche ber Art icheinen noch nie in Pflangenfreffern angeftellt worben au fein.

Der Dunnbarmbrei wechselt mit ber Berichiebenbeit ber Thiere 720 und ber eingenommenen Rahrung. Die gelbliche Daffe, die meift in geringer Menge in bem Leerbarm bes Meniden enthalten ift, reggirt noch in ber Regel fdwach fauer. Die ohnebieß geringe Gauremenge pflegt nach unten bin abzunehmen und bleibt endlich felbft gang aus.

Salten wir und an bie Sauptangaben pon Tiebemann und Gmes lin3), fo verichmant bie freie Gaure in ben beiben unteren Drittbeilen ber bunnen Gebarme von Sunden, Die mit Unochen ober gefochtem Reis und Rartoffeln gefuttert worben maren. Gie murbe in bein erfteren Falle jur lofung ber toblenfaueren und phosphorfaueren Ralferbe aufgebraucht. Dag biefes aber nicht fo rafc gefdebe, lebrte ein anderer mit Anoden gefütterter bund. Spuren von Caure erhielten fich in ibm felbft in bem unterften Stude bes Dunnbarmes.

Burben Thiere ber Art mit Rafematte, mit robem ober gefochtem Rinbfleifd, mit fleifd und Gemmel, mit fluffigem ober geronnenem Eiweiß, mit Rleber ober Mild gefüttert, fo mar bie Reaction ichmader und minderte fich immer mehr nach unten bin. Giweiß und Gemmel, Leim, gaferftoff und Starte jogen biefe Folgen in noch boberem Daafe nach fic. Satten Rinbfleifc, Rleber, Dild, Leim, Saferftoff und Starfe ale Rabrung gebient, fo bot bas unterfte Drittbeil ber bunnen Gebarme feine fauere Beichaffenbeit mehr bar. Gie erreichte bagegen ihre größte Bobe nach Butternahrung und erhielt fich bann lange bee gangen Leer-

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, Bd. II. S. 43. 44.

J. C. Brunner, Experimenta nova circa panereas atque diatribe de lympha el genúino panereatia usu. Lugd. Batav. 1722. 8. p. 10—62.
 Tiedemann und Gmelin, a. a. O. Bd. I. S. 349.

und Arummbarmes. Die Butterfaure, die fich erzeugte, tonnte fie in biefem Salle vergrößern. Bou darbat und Canbrad!) erhiefter eieboch auch hier ein fast neutrales Filtrat. Schwer tobliche Proteinforper und Kohlenhydrate, die der Gabrung untertiegen muffen, um toblich gu

werben, icheinen fie am ebeften ju ericopfen.

Bflangenfreffer boten abnliche Ericheinungen bar. Die erfte Balfte bee Dunnbarmes eines mit gefochter Starte gefütterten Pferbes reagirte fdwach fauer Bar ein auberes Thier ber Art mit Safer erbalten morben, fo bebnte fic bie freie Gaure über ben gangen Dunnbarm aus. Die beiben oberen Drittbeile beffelben rotbeten Barmus bei einem Ralbe, bas Mild befommen batte. Die Wirfung verlor fich aber in bem unterften Stude in merflicher Beife. Der Inhalt bes 3molffingerbarmes bes Dofen mar auffallent, ber eines Schaafes bagegen, bas Strob gefreffen, weniger fauer. Der größte Theil bee Inhaltes ber bunnen Gebarme rotbete fogar Gureumapapier und braufte mit Cauren auf. Die alfalifde Beichaffenbeit rubrte baber mabriceinlich von foblenfaueren Alfaliverbindungen ber. Die freie Gaure, Die fich im Dunnbarminhalte porfant, mar Effigfaure (ober Dilchfaure) und feine Galgfaure. Denn Die Afche enthielt reichliche Mengen tobleufauerer Alfalien. Die gleiche Erfahrung machte ich auch an ber gelben ichleimigen und gaben Daffe, bie fich in bem faft vollfommen leeren, mittleren Theile bes Dunnbarmes eines Mannes porfanb.

Bett, bas mehr ober minder mechanisch vertefelt ift und von der Galle und ben Speifen herruhren fann, bilbet einen beständigen Begteier bes Danharminhoftes. Die burch die Gaure niederzeichlagenen Gallenftoffe, der Schlein der Galle und des Darmes umpullen immer die Oberfläche ber Zoten. Die roße Glärfe fann ich unverändert ober als Zertrin, dummi, Erwinguter, Michglauer und felb in feltenen

Rallen ale Beingeift und Gffigfaure vorfinden.

Der Speifebrei ber oberen Salfte bes Dunnbarmes eines mit Saler gefütterten Buters gab nach E. B. Coult 9 3 3,75%, ber bes untern baggen nur 1,1%, Gett an Schwefelather ab. Ein zweites Thier ber Itt zeigte in ber oberen Dunnbarmbalfte 3,4%, und eine mit Malg gefütterte Gans 4% fettiger Cubflangen. Wenn aber hieraus

<sup>1)</sup> Bouchardat und Sandras, a. a. O. Tome XVIII. p. 237,

C. H. Schultz, Ueber die Verjüngung des menschlichen Lebens und die Mittel und Wege zu ihrer kultur. Nach physiologischen Untersuchungen in praktischer Anwendung dargestellt. Berlin, 1842. S. S. 229.

ber genannte Forider folgert, baß fich Fett aus Umpton in biefem Theile bes Rahrunge. canales erzeugt, fo fcheinen mir alle naberen Beweife bafur gu mangeln. Bir miffen nicht, wie viel Del Die eingenommenen Rahrungsmittet enthielten, welche Mengen burch Die Balle hingutamen, welche frembe Beimifchungen ber Metherauszug fuhrte und mas auf bem Wege ber Ginfaugung nach und nach verichmunden mar.

Da viele feuerfefte Beftanbtbeile im Dagen aufgenommen merben 722 und andere burch bie Galle, ben Bauchipeichel, ben Dagen - und ben Darmichleim bingufommen, fo muß bie Miche bee Darmbreis von ber ber Rahrung abmeichen. Die Gabrungericheinungen, Die in einzelnen Stoffen ber Speifen eingeleitet merben, fonnen noch bas Digverhaltnig vergro-Bern. Benaue quantitative Untersuchungen mangeln auf biefem Bebiete ganglid. Diebemann und Gmelin 1) fanden porberricenbe Mengen phosphorfauerer Rafferbe und phosphorfquerer und fobienfauerer Alfalien in bem Speifeinbalte bes Dunnbarmes eines Pferbes, bas mit Safer gefüttert worben war. Die Chloralfaloibe maren in fparfamen, Die fohlenfauere Ralferbe in geringeren und bie fcmefelfauere in ben unbebeutenbften Quantitaten porbanben. Da nun nicht bie Saferafche große Daffen foblenfauerer Alfalien fubrt, fo mußten biefe von ben Beimis icungefaften ober ben Gabrungeproducten, Die organifde fauere Galge erzeugten, berrübren.

Leicht verbauliche Fleifcnahrung wird einen an bichten Gemengtheilen armeren Darmbrei, ale Pflangentoft hinterlaffen. Dan befigt aber bie jest feine burchgeführte Unter-fuchung ber übrigen Unterschiebe, Die hierbei hervortreten. Prout bemubte fich zwar, bergleichungeweise ben Dunnbarminbatt eines Sunbes, ber mit Fleifc und eines gweiten, ber mit Pflangenfpeifen erhalten worben mar, ju prufen. Geine Angaben geflatten jeboch teine fichere Schiufifolge, weil meift Die Stoffe, auf Die fie fich begieben, viel au unbeftimmt find, ats baß fie bem gegenwartigen demifden Stanbpuntte genugen tonnten.

Die Gabrung, Die fich in bem Dunnbarme einleitet, muß bie Er- 723 gengung nieberer organifder Befen begunftigen. Ginb bie Speiferefte fauer, fo wird fich leicht Schimmelbildung einfinden. Remat und Mitiderlich beobachteten fie auch in ber That in vielen Inbaltemaffen bee Rahrungecanale. Der Erftere 2) fant fie in bem Dagen und Darmbrei von Raninden regelmäßig vor und bemerfte fie überbieß in ben Dunnbarmmaffen bes Rinbes, bes Schaafes und bes Schweines, nicht aber bes Sunbes, ber Rage, ber Ganfe, Enten, Subner, Tanben, Grofde und Salamanber. Gie fommen bieweilen auch in bem Denichen por. Anfuforien fint ibnen icon bier nur in felteneren Rallen beis gemenat.

Die halbfefte Difdung, welche bie bunnen Gebarme einschließen, 724 verliert eine bebeutenbe Menge ihrer Beftanbtheile auf bem Bege ber Auffaugung. Die loblich gemachten Proteinforper und Roblenbubrate. fo mie ein großer Theil bes Rettes geben von bier aus in Blut unb Mildfaft über. Da Benenblut bes Darmes von ber Pfortaber aus in Die Leber ftromt und bier bie Galle bereitet, fo fonnen einzelne icon aufgenommene Berbinbungen in ben Dunnbarm pon Reuem gurudfebren.

1) Tiedemann und Gmelin, a. a. O. Bd. I. S. 360.

R. Remak, Diagnostische und pathologische Untersuchungen. Berlin, 1845. 8.
 S. 225.

Boucharbat und Sandras!) sehen hierin eine für die Becarbeitung ber Rohlenhpbrate berechnete Borfichtemagfregel. Der Juder fann nur vollftandig verbrennen, wenn er in fleinen Wengen im Bute enthalten ift. It beiefe nicht ber Sall, so geht ein Theil seiner Wasse ungerfest mit bem Sann down. Die kanglamteit, mit ber fich ber Tavubenguder in bem Dinnbarme bilbet, verhötet zwar soon zu Verliebersteit geber bei ber die ber die ber beimafte. Da aber aus if pt is Galle Juder aufreimmt, so fehrt biefer noch ein Mal an seinen alten Det zuräd um hört nicht bie zweichmässigen Berinderungen, sie bei er son heimmt ist.

So scharsffinnig auch biefe Borftellung fein mag, so tann man fie bo fin nicht als vollfommen bewiefen betrachten. Denn quantitative Bestimmungen hohen noch nicht angegeben, wie viel mit bem hohbtvenneblute weiter geht und wie viel in ber Galle bleibt. Satte Budge ?) Rotte weiter geht und wie viel in ber Galle bleibt. Satte Budge ?) Rotte wienen gehen, so sand bei in bem Indalte be Wagens, ber bünnen und biden Gederme, bo find ber inden und biden Gederme, bor

Blute und bem barn, nicht aber in ber Galle wieber.

725 Der Dunbambrei, ber noch immer ichte Gemengtheile in bie biden Gedäme aberstüfter, wie Jumeilen fo bich, do fic au im Arpfallen niederschigen. Sind Nahrungsmittel, die phoedporsanere Bittererde ente halten, verzehet worden, so fam leight das burch die Zerigung der Galle sein verschen Emmonial zule Mamonial-Zule stergen. Die galisigte Farbung solder bichterer. Dumbammaffen rührt von beterfei Berhalten her. Ein Telle ill geleichnig gest der gelbegtin und wahrschieden in der Berhalten gefore der Keinel gett der gesche nete Klaften eine halten gröfere oder kleinere gelbe Körrechen ober Allmehren und och andere dunkte frank beter burstelgräne, braune und liefbaum gefärde Wassen. Dies verschieden den klaften Dies verschieden den felle für falle folge nach geblen.

726 Solfalf man filtrite Menthemgalt durch gering Mengen Efigsture nieber, so finden sich in dem Bodensage gabterideg gelde mitroftopisige Körnchen.
Sie dussen sich ein Darmberi zu größeren Rugelbaufen und noch
feichter zu unregetmäßigen Wassen zu größeren Rugelbaufen und noch
feichter der Mischung und einem sichen lätygalse in den Sandbade eindampfen, so nimmt das Gange eine buntlere grüne Karbe an. Das freie
Ruge bemerkt sogen gester und keinere buntlen Ketzgektie und das Mittrostop zeigt und grüngelblich und braungrünsliche bis draune Massen, die
nur meist der flärmischeren Berchunftung wegen minder sein, als im Inhalt
ber Nahrungskanales verfehlt sind. Der wöllsommen troden Russelband
baggen sührt viese dundelbraune Anssen, die in der geldprühen Grundlage
rettrett sich und beste nach an Anglen, die in der geldprühen Grundlage
rettrett sich und bei bere Ander nach an eines sich eines

Dat man bie ichleimige Maffe, bie bei bem Filfriren ber Menfchengalle auf bem Filfrum bleibt, eine Zeit lang fteben laffen, fo bemerft man ichon in ihr unter bem Mitroftope viele einzelne braunrothe Stude. Das

<sup>1)</sup> Bouchardat und Sandras, Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XX. Paris, 1845, 8. p. 147.
3 Budge, in Roser und Wanderlich's Archiv. Bd. III. S. 404. und in

Schmidt-Göschen's Jahrbuchern. Bd. XLV. Leipzig, 1845. 4, S. 4.

Ganze erhalt ein braungelbliches Aussehen und giebt nach dem Berdunften eine gelbgrüne Grundmaffe, in der braunröthliche Körper vertheilt find. Die letteren vermehren sich, wenn man Essasaure zu dem Filtrationsrüdstande hinzusigt.

Duntbarmgafe. Sperte giebt an, baß ifcon bie freie Saure 727 bes Darmigitet ober ber iauere Baudipteicht Robiensaureblädigen aus ber Bulle entwickten foll. Laffen wir auch biefe Dynfache, bie noch ber Be- gattigung bebar, unberaldfichigt, fo muß boch ber Magen Bafe in ben Dannbarm eintrichen und bie Gabrung ber Geifen verfischeren Cuffarten entwickten ibnnen. Der Darm felb fi menigftens franthafter Beife im Stante, felfisch fäufige Coffe, caushpubuchen.

Magendie und Chevreul untersuchten die Darmgase breier him. 728 gerichteten, von denen die beiben ersten Brod, Rafe und Rothwein zwei Grunden, der beitte baggan bend, Rindfund (hiften und Rothwein wier Stunden vor bem Tode verzehrt hatte. Stellen wir wiederum (s. 685.) die Ergebnisse bieser lintersuchung mit ber, die Cheviltot an Leichen vorgenammen, judammen, so erbalten wir:

|   | Dunnbarmgas.                       | Bolumenprocente       |                       |                    |                        |                             |             |  |
|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|--|
|   |                                    | der Rohlen:<br>fäure. | bes Sauer:<br>ftoffe. | bes Stid:          | des Baffer:<br>ftoffe. | bes Rohlens<br>wafferfloffs | Beobachter. |  |
| i | Berhältnifma-<br>Big altere Leiche | 23,11<br>5i6 57,80    | 2,00<br>bid 3,00      | 57,80<br>bis 66,80 | 55,00                  | Spuren<br>(felten)          | Chevillot.  |  |
| 2 | Singerichteter                     | 24,39                 | _                     | 20,08              | 55,53                  | _ ,                         | Magendie    |  |
| 3 | begl. Dr. 2.                       | 40,00                 | -                     | 8,85               | 51,15                  | - !                         | und         |  |
| 4 | begi. Dr. 3.                       | 25,00                 | _                     | 66,60              | 8,40                   | - !                         | Cherreut.   |  |

Bergleichen wir bie bier erhaltenen Bablenwerthe mit benen, Die fich fur bas Dagenaad ergaben (6.685.), fo feben mir, baf icon aller Squerftoff ober meniaftens ber bei Beitem großte Theil beffelben in bem Dunnbarme mangelt. Die Roblenfaure und ber Bafferftoff baben bafur betrachtlich jugenommen. Die Unmefenheit bes Bafferftoffes lehrt beutlich, bag nicht bie Beranberung ber Gasarten burd bie Bechfelwirfung mit bem Blute allein entftanben fein fann, fonbern bag babei bie Gabrungeerfceinungen ibren Sauptantbeil baben mußten. Da bie Menge ber Roblenfaure und porauglich bes ungebundenen BBafferftoffes in feinem Berbaltniffe ju bem verfcmunbenen Squerftoffe ftebt, fo muß jum Theil ber Umfat auf Roften ber Baffergerlegung vor fich gegangen fein. Laffen fich aber noch feine bebeutenben Quantitaten von Roblenmafferftoff in bem Dunnbarme nachweifen, fo ergiebt fich, bag bier ein Gabrungeproceg Statt fanb, ber gwar bas leicht ju Gebote flebenbe Baffer ju feinen 3meden benutte und fic bes Cauerftoffs bemachtigte, ben Bafferftoff bagegen frei machte, bag aber aller Roblenftoff, ber bavon ging, feine bochfte Drybationeftufe ju erreichen im Stanbe mar

729 Blindbarmverbauung. - Die breifge Daffe, bie von ben bunnen Bebarmen berunterfommt, geht allmablig in bem Blindbarme, bein Burmfortiage und bem Grimmbarme in mabren Roth uber. Der Inhalt bes Blindbarme wechfelt im Deniden in bobem Grabe. Das Cocum enthalt nur baufig Gafe; ein gelblicher, gelbgruner bie braungruner Brei fullt es in anderen Rallen vollftanbig ober unvollftanbig aus. Die mifroffopifche Untersuchung ber frifden bichten Difdung weift oft icon gablreiche Rrpftalle nad. Rommen auch bier noch viele gelbe Daffen (\$. 720.) vor, fo baben boch icon in ber Regel bie brauulichen, mit ben icarferen Ums riffen bas llebergewicht. Ließ ich halbfluffigen gelben Blindbarmbrei bes Menichen in einem Reagengglaschen 24 Stunden an ber Luft fteben, fo murbe er nicht nur bichter, fonbern batte auch im Gangen eine braunlichere und an einzelnen Stellen eine braunlichgrune Farbung angenommen. Die Rarbe und jum Theil ber Geruch erinnerten an Menichenfoth. Das Die froftop zeigte eine bebeutenbe Denge verhaltnigmaßig großer Kryftalle. Die Grundmaffe mar etwas bunfeler wie fruber geworben; jablreiche, rundliche, langliche, rofettenformige ober gang unregelmäßige Teftgebilbe traten in ihr an vielen Punften auf. Das Gange batte faum eine Gpur freier Gaure.

730 Da ähnliche Beränderungen in den biden Gedärmen des lebenden Körpers auftreten und dier der freie Sauerschoff magelt, so muß der erwähnte Bechsel der Beftandbeschie des Blinddarmbreies von jekem hemissen ein fusse der atmosphärischen Luft unabhängig sein. Der größere Wasservalus

allein bilbet bie anregenbe Urface ber Ericeinung.

731 Reinigte ich bie Blindbarmichleimhaut bes Menfchen mit Baffer, fo rothete fie meber gewobnliches Lacmus, noch empfindlicheres Beibelbeerpapier. Gurcuma bagegen erhielt einen Stich ine Rotbliche, fo bag eber freie ober foblenfauere Alfalien vorbanben maren. Die Angaben anberer Forfder beuten barauf bin, bag bie Reaction bes Blindbarmbreies nach Berichiebenbeit ber Dabrung ober aus anberen Grunben ichmanft. Tiebes mann und Gmelin 1) fanben ibn beutlich fauer in Sunben, bie mit geronnenem Eiweiß, Rafe, Eiweiß und Gemmel, robem ober gefochtem Rind. fleifd, Rnochen, gefochtem Starfmehl 2), Reis ober Rartoffelu gefüttert maren. Satten fie bagegen fluffiges Eimeiß, Thierleim, Rleber mit Dild ober reine Anochen erhalten, fo murbe bie Lacmustinctur nicht mefentlich verandert. Ein Pferd, bas Safer gefreffen, befag einen fauereren Blinds barmbrei, ale ein anberes, bas Starfmehl ju fich genommen. Der Coralinbalt eines Ralbes, bas Dild vergebrt batte, reagirte fauer, mabrenb ber eines mit Gras gefütterten Schaafes alfalifch war und mit Gauren aufbraufte. Satte ein bund Schweineschmalg erhalten, fo rothete nicht fein Didbarminbalt nach Boudarbat und Canbras 3) bas Lac-

3) Ebendaselbst, p. 237.



<sup>1)</sup> Fr. Tiedemann und L. Gmelin, Die Verdeuung. Bd. L. S. 370.

<sup>\*)</sup> Siehe bie gleiche Erfahrung bei Bou chardat und Sandras, Annales des sciences naturelles. Tome XVIII. p. 233.

muspapier. Steinbaufer 1) fant größtentheils ben Darmfaft und bie Ereremente einer 41jabrigen Frau, Die an einer Rothfiftel bes auffleigenben Grimmbarmes litt, fauer und nur felten neutral.

Stoffen wir auf eine fauere Reaction bes mit feften Daffen gefüllten 732 Blindbarmes, fo fann fie von zweierlei Urfacen berrubren. Es mare moglich, baf bas thatige Cocum einen faueren Schleim, wie ber Dagen, absonberte. Die Gaure fann aber auch von ben in Berfetung begriffenen Speifereften ftammen. Blondlot und Bernard 2) behaupten mit Beftimmtheit, bag bie freie Gaure bee Blindbarmes von ber Dilchfaure, bie aus ber Gabrung ber Roblenbybrate bervorgebt, erzeugt wirb. Sunbe, bie mit Rleifd gefuttert werben, follen fie nie nad Bernarb barbieteneine Bebauptung, Die man mit Recht, wie man fieht, nach ben fruberen Erfabrungen von Tiebemann und Gmelin bezweifeln fann.

Da ber Blindbarm ben bochften Grab feiner Entwidlung in ben 733 Pflangen- und ben geringften in ben Rleifchfreffern erreicht, fo lagt fic annehmen, bag er eine mefentliche Rolle fur bie Bearbeitung ber roben Pflangennahrung nimmt. 2Bir finden ibn auch immer mit einem grunen Brei in bem Bferbe, bem Raninden und abnliden Thieren ftrogenb gefüllt.

Bebenfen wir, bag größtentheils bie meideren Proteinforper, bie ges 734 focte Starfe und bie Rette in bem Dagen und bem Dunnbarm geloft werben, fo tonnen nur bie bichteren Stoffe, welche burch bie Birfung ber porangebenben Theile bes Rabrungecangles aufgelodert, nicht aber perfluffiat worben, bem Blindbarme aubeimfallen, Rabmen nun manche Schrifts fteller, wie Tiebemann und Gmelin ober E. S. Schule, an, bag Diefer Die Speifen wie ein zweiter Dagen ausziehe, fo liegt hierin feine Unmöglichfeit. Denn viele Stoffe, Die dem Dagen felbft noch widerfteben, fonnen eine folde Durbbeit burd bie Gabrungeericheinungen, bie in bem Dunnbarme eingeleitet murben, erlangen, bag fie jest abnlichen Ginmirfungen unterliegen.

Die Drufen bes Blindbarmes erinnern in mander Binficht an bie 735 bes Dagens. Gie fieben ebenfalls fenfrecht und überfdreiten nicht bie Grenze ber Schleimhaut; fie find aber im Bangen weniger bicht gufammengebauft, baben eine bellere Epitheliafbilbung und fowellen in geringerem Grabe an ibren blinben Enben an. Gimelne gefchloffene Rapfeln liegen in ber übrigen Schleimbaut gerffreut.

Befitt ibre Absonderung Contactfubftangen, welche bie Gegenwart 736 freier Gaure ju threr Birfung nothig baben, fo wird biefe baufig im Rothfalle von bem Darminbalt felbft geliefert merben tonnen. Es fragt fich aber gunachft, ob bann bie Blinbbarmichleimbaut eine funftliche Berbauungefluffigfeit, wie ber Dagen, liefern fann. Gine von mir angeftellte Berfucoreibe fcheint fogar bie Frage fur bichtere Proteinmaffen gu be-

C. O. Stein häuser, Experimenta nonnulla de sensibilitate et functionibus inte-stini crassi. Lipiace, 1841. 4. p. 20.
 Gazette médicale de Paris, 1844. p. 170.

faben. Un ber Luft erhartete Eimeifmurfel, Rinbfleifd und bie Baute bes Blinbbarmes felbft murben aufgefoft, bas Rett bagegen ausgeschieben.

Lie ich Walfer, das mit mitrolexische Salzsuremenger verfent war, auf gart gereigten Kindleich wirten, so wurden nach und nach die Namde um Kickgertbeit aufgefelle Geine vollfaindige Berfülssung dem aber ieftlt nicht nach mehreren Tagen zu Stante. Gebrauchte is um Teinnbarmschiendung und angeiterter Wolfer, de mast jene erweibt und angeauffen. Die Michaus dute einen Sich in Kickge und ibstet Geringen an ihrer Oberfällsch. Berfeiste die das fürste um missigen Wengen tobesfanzeren Aufrige erricht ich einer rechtlichen Riederschaus in der Sichtliche War mehr Salz hinzugestügt worden, die Volles feldt die dem Kacher lier.

Da vorjaisch die biederen Vereimärper, die dem Agant und dem Dinnharme wirerteben, einem andetaglieme Wäßingswerinde unterworfen merben, fo debander ich Emeiswirfe, die 5 age vorfer an der Zielf erchaftet worden maren, mit an offinerten Maller um Bliebarmarische des in er Digitionsamten. Die Michagen unter wirert fessen frieste an bei Terreim au ihrer Digitionsamten. Die Michagen unter die der Beiter Beiter der Bei

Legt ich gethoches Ainskleisie in eine Missigung von nanchartem Basse, von bei inde prince bei der bei

- 737 Können fic auch möglicher Welfe hatter Preteinferper in dem Minddarm, wenn irgendwei ferie Gute fingilomm, toffen, ohen do sie inwesenheit der Galle oder des Gallenniederschlags die Wirfung hemmt, so beruft doch gemis nicht sieren die ausschließliche Thänkeftei des Gerum. Es wäre möglich, dos gert an biefer Settle gemisf Proteinmoffen der Pflangennahrung verarbeitet würden. Bedenken wir aber, daß noch häufig gezug filchsoffes Berchinungen in dem Blindbarmbeir vorsemmen, so durfte die Annahme nicht fern liegen, daß bier die hattern, dem Stärfmeht verwandten vegetabilischen Stoffe, dichtere Zellenmände und ähnliche Gebilde verfällfigt und auf zwechnäsige Welfe umgefest werden. Eshrungserscheinungen fönnen noch den Umfag der manniglachsen Koplenhaben unterfügen.
  - Dir haben icon früher (§. 546.) geichen, baß vielleicht bie Größenverichiebenheit, bie ber Hindbarm in verschiebenen Menichen barbierte, mit bem Borberrichen ber pflanzlichen aber thierichen Mabrang gliummenhant. 6.3. Schuls giebt an, baß fich strophulbie Kinder durch einen größeren Blindbarm ausgeichnen.
- 738 Die faulige Berfegung, welche bie Kothbilbung einleitet und bie fich burch ben Geruch am beutlichften verrath, giebt fich zuerft in bem Blind,

barm tund. Man hat aber noch nicht bie naberen Berholtniffe, bie fie begleiten und bie Ursachen, welche sie anregen, ermittelt. Die Beschaffenheit ber dabei frei werbenden Gale brutet an, daß sie in mancher hinsch na bie allmabilge Eelbsgerfegung, in die organische Rörper unter Wasser geratben, erinne

Die tobte Bindbarmichteimbaut bilbet feinen machtigen Faulnigerreger. 739 fleisch und Rafeftoff tonnen fich in ihr verhaltnigmaßig lange ohne auffallend burchgreifenbe Berfebung erbalten.

Schieft man ben unteren Theil bes Dünnbarmes in Blindbarmflichen ein, jo foll er nach Ebertie eine bunteren Tabet annehme um Schweifenwallteille freigungen. Bildette ich gefochtes Minderlich in adhemsischen mentdeiles Bilmbarmisteinmbaut, feste bas Gang in eine fach Eltvandschaft, mange der von aufem mit ermes beführten bes Gang in eine fach eltvandschaft, mange der von aufem mit ermes beführten Beben, is war nicht bas freich albertide angegriffen; es erfeinen aber Staller, als freihe umb hatte ein Gernighe Preicht geben angesiehen, es erfeinen aber Staller, als freihe umb hatte ein Gernighe Preicht Galsfauer bei Bilderreichung best Bereicht gestellt gestellt der den der Bereicht gestellt gestell

Die hemischen Untersuchungen, denen bis sein der Blindbarmbrei unr 740 termofen worken, reichen noch nich bin, die Solinfe, die hier mit ber Wer-schiedenbeit der Rahrung austreten, anzigeben. Tiede man n und Gmeetin's Monten von Einersji in hem Cocclinheite von Hunden, die mit stüffigem Civeis oder mit Leim gefüttert waren. Es trat dagegen in geringer Wenge nach dem Gennis von Kale oder Kteber auf und mangelte nach dem von Mile oder Rovogen ganzisch. Sahrend es bei einem mit Hafer verlebenen Pferde und einem mit Mild ernährten Kalbe im einschiefen Wager vorhanden war, konnte ein ur in sparfamer Wenge in einem Pferde, das gefochte Stärfte erhalten batte, ausgefunden verren.

Der Blindbarmberi eines mit Safe genährten Juntes, bes mit ger 741 fochter Stürte gefütterten Pferdes und ber von Schaafen, die Grach, Strop und hafer befommen hatten, enthielt eine durch Zininchlorür fallbare Ber- bindung, die nach Telebem ann und Gmeli'n dem fogenannten Osmagom ober Speichefthoff vermontt wur. Pflangen und Bleissfeffette, eigten noch phufig einen eigenen Körper, der sich burch Eblor, Sassauffer, Salpettriauer, Jinnaflorur, Sublimat, Bleizuder und salpetersaueres Duckfilber- orvebul röblete.

Der Ckatriciffand eines mit Butter und eines mit Brob und Rinds field, ernöpten hundes entheit gett, der eines Pferdes, das hafer gerfressen, ein grünlich bedunets und der eines Schapfes, das Streh bekommen, ein braungrünes schwirzigs harz. Gallensett und wahrscheinich Gallensbarz und Gallensebeff zieglen fich in einem im Mild gaftlierten Rafte.

<sup>&#</sup>x27;) Fr. Tiedemann und L. Gmelin, a. a. O. Bd. I. S. 313.

744 Efebemann und Gmelin haben auch noch bie Afchenbeftanbtheile bes Binbbarminbaltes eines Schoofes unterfucht. Gie bestanben aus fohlensaueren, phosphorsaueren und schwefesaueren Berbinbungen bes Natron, Eblernatrium und foblensauerer und boosborsauerer Kalferbe.

bunftungemöffer duvon und verbreiten fich in größeren Streden.
766 Die Rolle ber Burmfortigage ift noch bunfterer, ais bie best
Kindbarmes. Seine Schleimhaut besigt zwar diefelben Orifien, wie die
bes Ceum; allein die Menge ber gefalossena Blächen berecht bier in
ber Regel von. Der jahe lebergug, ber ib Janachaut bestiedt, if meifentheils im Menschen nach Goldich ib Nanninga i) fauter. Der
Rindbarmeie ische fann aber auch eine nurten Seldschneibeit aberkein.

niger, weil fich bann ju geringe Mengen verflüchtigen. Ift bagegen bie Difcung befeuchtet, fo geben mabrideinlich riechenbe Theile mit bem Ber-

747 Behandelte isi m ber Digtfliensenderm gefocited Rinkfeiss mit angefluctem Mussler, bas Erdaden bes Mumferstages einstigt, so wurde es etwas weniger als bas, welches ber gleichen Flüssseit ind ber Schleime baut bes Bilisbarnes ausgesiest na, angegriften. Alle anderen Unterssiebe und der Berten begent. Es mat mehrt, bie in bem Wurmfortlage gebilder wirt, nicht bloß auf bie Speisterler, bie in bem Wurmfortlage gebilder wirt, nicht bloß auf bie Speisterler, bie in ihn einbringen, wirfte, lowbern baß auch ein Theil berteiben in en Milmbarm binahging, um bier zu bessen blimbaren feinkangen beigutegem. Se bastie in Vergleicht ben Wurmfortlag mit ben Pfeintenschängen, wie fie

3) Ebendaselbst, p. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Joh. Goldschmid Nanninga, Diss. de fabrica et functione processus vermiformis intestini coeci. Groningae, 1840. p. 46 - 50.

in vielen Fischen am Pfortnerrohre und bem Aufange ber bunnen Gebarme vorfommen. Steinigte Ablagerungen finden fich hier nicht felten, vorzuglich im mannlichen Geschlechte 1).

Died darm verd dunn imd Leibbildung. — Birt bie Schleim 748 baut der diden Gedarme burch freie Saure in ihren Wirlungen unterflügt, so tann fie gerennen Proteintstrer auflöfen. Sado Erteinhäufer? Effide von bartgefechten Ciern in die Filfel des auffrigenden Grimm-barmes, am weider die von ibe bedachter Krantel fitt, se nübstleten die Robmaffen fein gerennense Einsess mehr. Es gingen aber noch bisweilen Eigstelhuchen mit ihnen ab. Bretiltet ich eine fanftiger, angefäuerte Vertuumgsdississtigit aus Bruchftücken der in fathfiche, angefäuerte Vertuumgsdississtigit aus Bruchftücken des dissignen Grimmbarmes, so ibste fie gefechtes Rindfeich vascher als die der Alles der Aufger, als die den flicker Rindfeich von der fange fathe der die hier der flicker Rindfeich von der auffreigenden Erimmbarmes, so ibste far gefechtes Rindfeich vascher als die der Mindermer auf

Die eigenthimmtide Beranderung ber Berdouungeferfte, medde bie 749 Rethbildung bedingt, fangt icon im Coum an, fest fich in dem auffleigenden Geinmdame fort und wird bier ober in ben anderen Zheilen der 
biden Gebarme vollendet. Die unauflösischen Radfliche der Speifen untertiegen mobircheinis bierbei einem abermaligen Unique. Es faßt fich 
aber durch Berjuche zeigen, daß die auffallenbien Eigenschaften der Rothmaffen nicht sowohl von ihnen, als von ben Gallenieberichiagen berrübern.

Befessen wir den Geruch, den die Erremente von fich geben, ger 751 nauer, so finden mit, abg die Richhoffer Calgemeiner im Kepper verdreitet fein muffen. Der Sarn, der Roth und das frische oder faulende Reigh dat oft den gleichen daratteristischem Geruch in jedem einzelnen Liefer, die Ausbeilung der Nanischen, der Fletch, des Sunden und der Kepper macht auf unfere Wase denfelden, nur schwäderen Einkrud, wie der Roth oder der Jona bereifeln Geschoffen, der Genefisch einer die Bestentlichen mit die Erremente bes Vindes. Die flächtigen Richfloffe, die Schwefel-flaure aus dem Pute treibt, befegen diese noch deutlicher. Wir fonnen mit Roch vermutzen, das sogar beise Kohnlicht für die eingelnen Menschen wiederlichten. Ein Spatzund erfennt des Kohnmassen Menschen wiederlichten. Ein Spatzund erfennt des Kohnmassen sienes derern durch der Menschung der verbreiten.

Pruft man vergleichungeweise faulenbe Rahrungemittel und die in 752 Selfhgerfenung begriffene Galle, so erhalt man die Gewisheit, daß die Farbe und ber Geruch bes Kothes von biefer und nicht von jenen berrührt.

<sup>1)</sup> Brigf. A. Volz, Die durch Kothsteine bedingte Durchbohrung des Wurmfortsatzes. Carlsruhe, 1846. S. S. 8 fgg.

<sup>1)</sup> Steinhauser, a. a. O. p. 18. Bairntin, Physic b. Reniden, ste Muf. I.

Ließ ich bie folletmige Moffe, die nach Filtration ber Menfdengalte auf bem Papier guräcklie, 11 Zage lang im warmen Jimmer fieben, le troch ente fie zu einem braunen Kerper, ber gang wie mößig buntlete Roth ausschaft, julammen und fanf wie biefer. Datte ich fie von Neuem mit Walfer befeuchtet, so nahm balt barauf ber Geruch zu. Filtritie Rindsgalle, die 26 Zage lang unter den gleichen Berdlitmiffen geftanden hatte, biereb liefrafeben und trills geworden war und einen geltgarfinfen Nieberi biefals ablegte, roch vollfommen wie Kubmift. Die frische Galle des Bohen verbreitet einen schwad mieholwaftigen Geruch im Anfange der Selfhgeriegung. Er fehrt auch zuweilen in ben eintrodnenden Ercrementen bes Rinds

753 Ghor und viel Galglaure beschänften ben Geruch ber unter Baffer faulenden Galle eben fo gut, als ben der Errremente. Seste ich eine bedeutende Menge fohlenfaueren Ralif zu bem Filtrate, des ich aus dem fänstlichen Achte menichlichen Blindbarmbries gewonnen hatte, bingu, so ichwäcke fich der Robbaruch in bedautendem Grade.

Der Gallenieberfoliag, ber im Anfange geldszinlich is, wird hater grüner und nimmt eine braume bis braunne führ zunnischwarze garbe bei dem Einie trocknen und Faulen an. Der Wenschenfelst ist in ähnlicher Reist; um so dunftler, ie sieher der Gerdener Wassen er biltet. Er wirde um so kraunischwarzer, sie mehr er Wasser verlaren dat. Die verschiebenen Thiere bieten auch in bieter Dinfigel Abmeichungen, die mit den Berhältnissen ihrer Galle und ihrer Dickorwnverbauung jusammenhängen, dar. Das Rind entleter stäffige und grüne Ereremente. If auch der Beindbarmberi des Kanindens grün, jo werbern doch die schen runden Rechbaltwissen ihre Kanindens grün, jo werbern doch die schen runden Rechbaltwisse die Green nach geste geste geste geste Peter aber der bernahren eine eigenthämtliche gelte Fädrung die ju ihrem Ausstritt aus be ma After.

755 Der Einfluß, dem die Galle auf die Rothkildung hat, wird allein dunch ben gefärden Riederschass, weichen geringe Sairennegen erzugene, bedingt. Das llebrige versällt wahrscheinlich der Auflaugung und zwar, wie sich nach ben früher angestüllten Besodatungen vermutten läßt, in sarblofem oder vernig gefärderm Augende. Die Behandbeite der Molle hemmen verw mutplich noch die gemöhnliche Säulniß der Ercrementalmaffen. Leider ein Wersich an Gelbluch, so entleert er grauweise Kolsballen, die den heftige fem Khallich, nicht der ben eigenthämischen Ercrementalgeruch vertreiten.

756 Didbarmgafe. — Die Gafe, bie in ben biden Gebarmen vorlommen, beweifen, baß bier bie Umfagericheinungen einen Schritt weiter, als in bem Dainnbarme gehen. Das Mertmad ber mit Bafferziefpun vert fnüpften unvollftanbigen Berbrennung, bas Kohlenwafferfoffgas, tritt bier entichten bervor. Denn Cheviltot, Magenbie und Chevreuf erhielten:

| Gas.                                                   | ber Roblen-      | bes Sauer:<br>ftoffe. | bes Stid:        | bes Baffet.      | bes<br>Roblenwaf-<br>ferftoffs. | Bechachter. |  |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------|--|
| Diebarmgafe<br>(verhaltnißmaßig<br>alterer Leichen)    | 23,11 —<br>93,00 | 2,00 —<br>3,00        | 65,20 —<br>99,00 | Beringe<br>Menge | 28,00                           | Chivillot.  |  |
| Blindbarmgas bes<br>Singerichteten<br>Rr. 3. (§. 728.) | 22,50            | -                     | 67,50            | 7,50 .           | 12,50                           | )           |  |
| Didbarmgas<br>bes hingerichteten<br>Rr. 1.             | 43,50            | -                     | 51,03            | -                | 5,47                            | Magendie    |  |
| Didbarmgas<br>bes Singerichteten<br>Rr. 2.             | 70,00            | -                     | 18,40            | 11               | ,60<br>                         | Chevreul    |  |
| Maftbarmgas<br>bes hingerichteten<br>Rr. 3.            | 42,86            | -                     | 45,96            |                  | 11,18                           |             |  |

Man fieht zugleich, wie fehr bie vollftandigfte Oxphationsftufe, bie Roblenfaure, nach Berfchiebenheit ber Jufande wechfelt. Sie fteht aber in feinem bestimmten Berhaftniffe zu ben nebenbei vorhandenen Mengen bes Bafferfoffes und bes Koblenwasserfiet.

Rois. — Die regelrechten Errermente entholten nicht bloß die um 757 ibelichen Refte ber Speifen, sondern auch mande andere Berdindungen, die figgar den demissen Berdinfigen Berdinfigen nach aufgenommen werben könnten. Der Roth von Hunden, die viel Anochen verzehet haben, süher erchische Mengam phohopfordarer Callel. War eine kertächtliche Auflet, ficher eichsiche Magneg wiederschaften der Aberungsmitteln eingesübet worden, so treit sie zu einem großen Tybie im Roche als hoodsportauere Ammenia-Wagnesia aus. Diefes Doppefielt, das man häusig der der mirfoliepischen Untere suchung der menschliche, das man häusig der der mirfoliepischen Untere suchung der menschlichen Errermente sinder, kann sich auch auf mittelbarem Wege erzaugen. Uebergoß Derzelius!) Wenispensch auf Weglier und ließ des Filten in einer verforften Jälche fiehen, so vebeckte es sich mit einer Daut, die viele Repfällichen von phosphopicaueret Ammenia-Wagnesia enthörtel. Die ansangs farblose fällissgeit wurde an der Lust braun. Ihr Musselchen reitt mithin dienliche Beräufen mei de Ericken, wie betäufen der Aufliche Stäufen der Schäffen der Schäf

Sature Dolgierezbilte, Pflangmftäde, die größentheits aus einem 758 Rejelftletete bestehen, feitere Borngarende und ähnliche Körper machen bäufig bie mechanlichen Gemengtheile bes Kothes aus. Es hang übrigens in hohem Grade von ben Berdauungsträften bes Wenschen ab, wie viel bierom verarbeitt wird vber nicht.

biden Gebarme bereitete Berbauungefluffigfeit.

J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Vierte Auflage, Uebersetzt von Wöhler, Bd. IX, Dresden und Leipzig, 1840. 8. S. 341.

759 Der Menicentoft enthalt oft geringe Mengen ergamiicher Stoffe, die weber mit dem Gallenierfolgag abterichtimmen, noch in den Schfen des Körpers unlöstich find. Bergelius?) fand 3, B. 0,9% Eineig und 2,7% eines in Waster der Ersteinschlichen der Internation Erkeiters, der viel grobes hartzischeinen Vord vohr flagilichen und thierischen Vord vohr flagilichen und thierischen Vord vohr flagilichen und fierischen Tagen in untständen Vorgehr date. Die Galle betrug nur 0,9%, der im Zam pingugefommen Schlein: Die Galle betrug nur 0,9%, der im Zam pingugefommen Schlein: Die Galle betrug nur 0,9%, der mit den der mit den bei der Alle der Schleinen Vergehren wir an, daß im Dutchschnitt der Koth 75%, Wassfer fabrt, so würden hiernach die Gallentzfte und der Darmischim 3,72%, oder ungefähr ½7, der fissischen Galle der Varien Galle der Varten entstellen follen.

Die vergleichende Bestimmung der Bestantheile ber Indorungsmittet und der Greicennet söglie betablis auf viele Schwierigsteine, weil sig dassig der Kothmassen Dicktorm lange aufhalten. Nur der fortgesetzt Genuty einer und dereisten Sevielt fehnnt heir scheren Aufschlied über die quantitativen Wengen der einzelnen Bestantheile liefern. Die Unterfuhungen, die in dierer dussig auf fehr an das Allgemeine, als daß sie dies ein Versacht fommende Aussche liefen flomten, als daß sie dies in Versacht fommende Aussche liefen sonnten.

Macaire und Marcet 3) haben ben Berfuch gemacht, Die Ercremente bes hundes und bes Pierbes auf elementar-analytischem Bege vergleichend zu prufen. Gie erhielten:

| Thier. | Procentige Mengen bes trodenen Rudftanbes. |              |            |             |        |    |  |
|--------|--------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------|----|--|
| Lyu.   | Rohlenftoff.                               | Bafferftoff. | Stidftoff. | Sauerftoff. | Afche. | n  |  |
| Hund   | 41,9                                       | 5,9          | 4,2        | . 28,0      | 20,0   | 10 |  |
| Pferd  | 38,6                                       | 6,6          | 0,8        | 29,0        | 25,0   | 1  |  |

ber bes Pferbes. Diefes fuhrte bafur mehr Afche mit feinen Ercrementen ab.

Wan fennt noch nicht die Gründe, wechsalb ber menschiefe Korb bab neutral, bald lauer oder seine alfalich ist. Seine Wassermage wechselt zwar mit der Ednge best Aufenthaltes in den übern Holle beschänen, bliebt aber in jedem Holle berächtlich Die Kicke nahm 14/2, des seinen Koteld aber in Verzeitus in Unterschaftlich und beschaftlich der der die Verlend der Sechal der Sochsald, sein ober in Verzeitus in Unterschaftlich und der Verlend und beschänd der Sochsald, sein der in der Kicke in Verzeitus in der Verzeitus de

<sup>&#</sup>x27;) Berzelius, Ebendaselbst S. 345.

<sup>9 3.</sup> Liebig, Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Phyfiologie und Bathor legie. Braunschweig, 1842. 8. 6. 62.

<sup>3)</sup> Macaire und Marcet, in den Mémoires de la société de physique et d'histoire naturelle de Genève, Tome V. Genève, 1832. 4, pag. 230.

<sup>\*)</sup> J. Berzelius, a. s. O. S. 345.
\*) Heller's Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie.
Wien, 1844. S. S. 153.

felfaueren Ralf, 2,63% zweibafifc phosphorfaueres Ratron, 2,09% phosphorfaueres Gifenoryb und 1,37% Rodfalg und fcmefelfaueres Alfali in einer abnlichen Bestimmung.

Die Ercremente bes Reugeborenen ober bas Rinbspech, Meconium, führen bebeutenbe Mengen von Schleim, Epithelien und niebergeichtagenen galligten Stoffen, Das



Mitroftop zeigt noch baufig rhombifche Gallenfettblattchen (Fig. 92) ale mes chanische Gemengtheile. Fr. Simon 1) erhiett 16% Gallenfett, 34% einer fåfeftoffartigen Berbinbung, 20,40% Ums fasproducte ber Galle (?), 26% Gis weiß, Schleim und Spithelialgellen und 3,60% Berfuft in 100 Theilen feften Rudftanbes. Der gelbe fauer ries denbe Roth eines btagigen, mit Duttermild ernabrten Sauglings führte 14% Feuchtigteit, 16% geronnenen Rafestoff und Schleim und 64%, Gallenfarbeftoff und Gett. Das fury nach

ber Beburt ausgefloffene Rindepech gab nach 3. Dann ") 72,7% Baffer , 23,6% Schleim : und Spithelialbidttchen, 7,0% Choleftearin und Margarin und 3,0% Gallenftoffe. Man fieht, bag biefe Mittheilungen teine allgemeinen Schluffe ihrer Ratur nach geftatten. Gin Theil bes Rafeftoffes und bee Tettee ber Mild ging in bem von Simon unterfucten und wie es icheint, reactrechten Falle unverbaut ab.

Enthalten bie Ercremente perbattnifmagia bebeutenbe Mengen freier 762 Cauren, fo wird fich bierburch bie faulnigartige Berfegung ber Rothmaffen verminbern. Legte ich Stude bes Blinbbarmes, bed Burmfortfages ober bes Grimmbarmes bes Menfchen in fcmach angefauertes Baffer, fo rochen foon bie Difdungen im Unfange in geringem Grabe faulig und jum Theil fothig. Satten fie aber auch 24 Stunden im Warmen und 2 Tage im Ralten geftanben, fo verftarfte fich nicht ber Beruch auf merfliche Beife. Er batte fich erft nach 5 Tagen, vorzüglich in benjenigen Fluffigfeiten, bie Balle entbielten, in geringem Grabe vermehrt. Befinden fich aber Stude ber genannten Darmtbeile mit Baffer allein im Barmen, fo riechen fie balb burchbringenb faulig. Gebr fauere und baber lebhaft grun gefarbte Stuble, bie baufig bie Afterumgebungen anagen, ftinfen auch oft in geringerem Magfe.

Die grunen Stubte, Die ber Bebrauch bes Calomel, vorzüglich bei Rinbern, nach fich giebt, find ebenfalls oft fauer. Gr. Gimon fant in 100 Theilen feften Rucfftanbes 10% eines coleftearinartigen grunen Gettes, 24,30% einer fogenannten fpeichelftoffahntiden Berbindung, 21,40% Umjepungeproducte ber Galle, 11% Beingeiftertract, 17,10% Eimeiß, Schleim und Spithetialgellen und 12,90% Galge. Quedfilber ift nicht immer in ihnen enthalten.

Eigenthumtide Rroftalle ber phosphorfaueren Erbrerbindungen follen nach Schoen. (ein") in ben Musteerungen von Enphustranten in größter Menge portommen, in anberen Durchialten bagegen mangein. Die Salge bes floctigen Riebericblage, ben bie Epphus-abgange barbieten, betrugen nach Simon 32% bes feften Rucffanbes. Die Erpphos-

<sup>1)</sup> F. Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Berlin, 1842. S. Bd. II. S. 488.

<sup>\*)</sup> Heller's Archiv. 1844. S. 171.

<sup>&</sup>quot;) Schoentein, in Multer's Archiv. 1836, S. 258.

phate allein nahmen biervon 14,6% in Unfprud. Die ben Austerungen beigemischte Atufligfeit murbe bisweifen burch Salpeterfaure rofenroth und führte viel toblenfaueres

Ammoniat und Gimeiß.

Blabungen. - Die Alabungen, bie jum After peraustreten, fabren beifelben Gafe, welche auch bie biden Gedarm enthalten. Koblenfaure, Roblemwaferften, Mafferfloff und Sieldenfol bilten ibre gerebbilden Bei innethelle und Schweifenvaffrefoff eine nicht ieltene Beimifchung. Da ur von ann b'i fab. 2. in uned Auflen:

| Botumenprocente       |                  |                         |                               |                                 |  |  |  |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| ber Reblen-<br>faure. | bes Stidftoffes. | bes Baffer:<br>floffes. | bes Rohlens<br>mafferftoffes. | bes Schwefel.<br>mafferftoffes. |  |  |  |
| 44,5                  | 14,0             | 25,0                    | 15,5                          | 1,0                             |  |  |  |
| 36,5                  | 29,0             | 12,5                    | 22,0                          | _                               |  |  |  |

Der Genuß schwescheite Rahrungsmittel und Arzneien ober Sich rungen ber Medauung beguliftigen pier bas Gortommen vom Schweitwolferftoff. Runftige Untersuchungen muffen noch entscheiten, ob sich bie frührern Ungaben, daß auch bie Mahungen Phosphorwasserstoff und Robtenorpe nithalten fonnen, bestättigen ober nicht,

<sup>1)</sup> C. H. Ehrenberg, Die Infusionsthiervhen als vollkommene Organismen Ein Blick in das liefere Leben der organischen Natur. Leipzig, 1838. Fol. S. 331. 7 Gint Eammung von Ädlich ted Brendfen ficht in C. Steinberg, De concretio-

nibus alvinis et ptyolithis, cholelithis, cystolithis. Halae, 1842. 8. pag. 1 — 4.

Der Riechfoff ber Ercremente begleitet bie Gasarten, bie ber After entläßt. Er haftet lange an Afeibern, burch bie Blabungen hindurchgegangen. Bolle und Luch icheinen ihn am hartnädigsten guruchguhalten.

Die Luftarten, die sich bei der Trommessuch bes Menichen andbuten, sind nuch nicht mit bei nuchern eulspommertigen zusächnitzten gezusät worden. Mehrere debmitter bei chäftigten sich dasgen mit der Bestimmung der Best, die die der Biddung der Mindviehes vorfommen. Die Angaben weichen jedech se fehr ab und sassen sie die weicht weiche vorfommen. Die Angaben weichen jedech se fehr ab und sassen gestimmt gestimmt gestimmt der untsächlichen Derhaftunffen der Leichen wir mit der ihnen untsächlichen bei nuch abs neue Bestimmungen

munichenswerth ericheinen muffen. Es ergab fich :

| Nro. | ber atmofphari-<br>fchen guft | ber Rohlenfaure. | bes Rohlens<br>wafferftoffes. | bes Schwefel-<br>mafferftoffes. | Beobachter.  |  |
|------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| 1    |                               | 20 bis 60        | 40 bis 80                     | -                               | Pfluger.     |  |
| 2    | 25,0                          | 27,0             | 48,0                          |                                 | Bogel.       |  |
| 3    | 5,0                           | 5.0              | 15,0                          | 90,0                            | Lamenran unt |  |

Die Anweienheit ber Atmofphare in Rr. 2 und 3 und bie bedeutenbe Denge von Schwefeiwafferfloff in Rr. 3 tann mit Recht befremben.

Die Bafferftoffmengen, die von ben einzelnen Forichern in ben Darm und ben Babmagsgelen angegeben worten, forbern auch noch zu ferneren Forichungen auf. Denn bie bis jeit befannten Gefene ber Biffulfon (6. 1582) faffen erwarten, bag ein grober

Theil des Wasserstoffs gegen andere Lustatten ausgetaulicht wird.

## Einfaugung.

765 Die Ginfaugung, Auffaugung, Abforption ober Reforption führt viele Stoffe in Die Gafte unferes Rorpere und gwar vor Mlem in bie Ernabrungefluffigfeit, Die Lymphe und bas Blut uber. Manche Forfcher gebrauchen fene pier angeführten Musbrude obne Untericieb. Untere bagegen legen besondere Rebenbegriffe jedem von ibnen gum Grunde. Ginfangung beift bann ber Borgang, burd ben bie fluffigen und bie aufgeloften Theile ber Rahrungemittel ober anderer in ben Darm eingeführter Rorper bem Dilchfaft und bem Blute einverleibt werben. Bermitteln andere innere Rlachen ober bie außere Saut ben lebergang ber Berbinbungen, fo fpricht man oft von Auffaugung ober Abforption. Baten Rorper, wie Blutgerinnfel ober Musichwigungemaffen, an einer Stelle bes Drganismus abgelagert und ichwinden fie fpaterbin, fo fommt biefes, mie man fich ausbrudt, auf bem Bege ber Reforption gu Ctanbe.

766 Da ber Milchfaft, bie Lymphe und bas Blut in ben Caugabern und ben Blutgefäßen enthalten und mithin überall von organischen Sauten umichloffen find, fo fonnen fie nur frembe Berbindungen auf bem Bege ber Diffusion aufnehmen. 3bre Boren fint aber fo flein, bag fie felbit nicht mifroffopifde Rorperden burchlaffen. Die Berfluffigung biltet baber bie nothwendige Borbedingung ber Ginfaugung.

Die Befege ber Entosmofe und Erosmofe (g. 116. bis &. 147.) erflaren amar manche Bunfte, Die bei ber une bier beicaftigenben Thatigfeit in Betracht tommen. Die Biffenicaft ift feboch noch nicht fo weit porgerudt, bag fie alle Ericbeinungen ber Ginfaugung an ber Sant iener Normen gu erlautern im Stanbe mare.

Biele altere Phofiotogen, benen noch bie Grundlebren ber Diffusioneericeinungen unbefannt waren, nahmen an, bag nicht biof ftuffige, fonbern auch fefte Gebilde von mitroftopifcher Rleinheit in Die Saugabern einbringen. Die fpateren Forschungen befeitigten biefe Bermuthung. Der großte Theil ber Forider neigt fich gu ber Boransfebung, baß Alles, mas ber Ginfaugung berfallen foll , ber flufugen Form angehoren muß. Derbft ') glaubte jeboch fetbft in neuerer Beit beobachtet ju haben, baf Gettfugelden, Bluttorperchen. Indigotheilden und abntiche Molecule ohne weitere Beranderung in Die Lomphgefäße treten.

Die an tobten Theilen angefleuten Berfuche liefern teine Thatfache, Die ben Durch. tritt bichterer Gebilbe unterftunte. Satte ich eine tange Glasrohre mit einem moglichft gereinigten Stude bes Mitchbruftganges bes Pferbes geichtoffen und ungefahr 0,64 Deter hoch mit blutigem Cerum ber Brufthoble einer Frau gefüllt, fo fentten fich nach und nach bie Blutforperchen und tamen unmittelbar über ber Berichliefungebaut gu liegen.

<sup>1) (</sup>b. Berbft, bas Lumphaefanibftem und feine Berrichtung, Rach eigenen Unterindung gen bargeftellt. Gottingen, 1844. 8.

Es ainem nur weitige ichmunig robbilde Tropfen, die teine festen Körperden unter bem Mitroffone zigten, burch. Die Daut bertrodnete nach einiger Beit an ihrer alleterne Ridade und hemmte hierdurch die fernere Diffusion. Monadem und Biteinonn niefteen fich bald in der burchgebrungenen Killifaftei ein. Sie enthieft feine Felhenbilte, die mit elickfreite im Butte jugefreiten werden fonnten. Die Reitzung niebter wöhrfichfinitch

von aufgeloftem Btutfaferftoffe ber.

Befäßen bie lebenden Saugadern so weite Poren, daß sie von Btutforperchen durchset werden fonnten, so liefe sich nicht einsehen, weshalb sie nicht auch Bompbiforerchen oder eine Theile von Indiao und Carmin auchtreten taffen sollten. Enthält aber auch die Bompbe fefte Gebilde der Art, so acfangen sie boch immer nur auf dem Wege der Ber.

reigung in Die Bemebe, welche Die Saugabern umichließen.

Dhgleich bie Dele, bie in bem Seffeen bed ledenben Rörpere vor- 767 fommen, fluisig find, so flossen wir bod auf viele Schwierigleiten, wenn weit und ihre Einfaugung flar machen wollen. Thierische Salute, die mit Wosser von Abrigan Eilungen burdfrafte flub, weifen Rette als soche gurad. Eine mit Del abgeriebene Membran ist basiar auch für wößrige Flüsseiterin undurdberinglich (8. 124.). Da nun gleichzeitig Dele und Protestisforze an manchen lebende Saluten glegforgen werben, so macffen gewisse Rebenbedingungen die Schwierigfaiten, die jenes Dissussiangen bie Schwierigsfaiten, die jenes Dissussiangen bei Schwierigfaiten, die Schwierigfaiten bei Schwierig

Eingelie Forischer ) gethauen ben Anoten, indem sie annehmen, das 768 bad fett, weil es fälliss fiel, dierritt. Dies Anficht ichf ich der nicht mit den bis jest befannten physikalischen Gesehen in Einstang bringen. Wenn Anderer ) annehmen, daß sich gielichjam bie Darmeberside tycile und ein Sich von it vo it endfrigen Edizingen und ein anderes die gerichmolzenen Fette aufreime, so sehr in och jede Erichyrung, welche biefe wobl an und für sich ich in der derbescheinliche Gewansseung eine gefartete.

Die Sette follen nach einer anderen Sppothefe verfeift und hierdung in Baffer loeilch gemacht werben. Die sowing atlatife Beschaffengeit Buffliche fann beie lumandlung begindigen. Man hat ader noch nicht nachgewiesen, daß die Oeltropfen, die fich in ihm finden, Delfaure oder ambere aus dem Berfeisungsproces pervorgehende Berbindungen find.

Beruhren einander Del ober fluffiges Eiweiß, fo umgeben fich leicht bie Deltropfen mit Albuminhullen. Gie tonnten bann am leichteften ein-

<sup>&#</sup>x27;) H. Hoffmann, in Haser's Archiv. Bd. VI. 1844. 8. S. 171.

') 3. Bogel, in R. Bagner's Lehrbuch ber freieilen Physiologie. Dritte Auftage, Leftrig, 1845. 8. E. 264.

gefogen werben. Duß auch biefe Borftellung in hohem Grabe ansprechen, fo flößt fie boch auf bie Sowierigleit, bag in ber Regel thierische Saute Richferperchen, in benen eine Proteinmasse bad Deltropfchen einschließt, aleich ben festen Gebilten bes Butes urradweifen.

Eropien Gluffigteit und teine Mildtorperden burd.

Mattracci '9 siete an, bağ ichmod attalice früissietien be emutionsartige Aufnaber von Ceien auf vom Wege ver Distipion medden machen. Nichtiger ed Walfer, das mit ½, ausflichen Kalis berfest war, mit Paumbl, jo biet ich bei bierdurch gebitert Gruuffion länger auf som f. öttlich er ein Darmblad mit ist an unb legt es in des oben ernsbatte attaliche Walfer, so träbte sich beide nach einiger Geit bei 300 bis 400 C, wei es einen Kalis ber Guntlich undernommen. Waaren beite Kinfelieriten burch Ochen big dagefrette, so war des attalische Walfer, das sich in der inneren Röher des Endesmmetres (vogl. Ali, 31) des fahn, binnen brurger dest midig geworben mus mu 30 Mille.

meter geftiegen.

An breitht mur eine Kailiblung, bie 0,120 Orm, taußtichen Kalle auf 22,510 Orm, teutlituten Wölfert, mithin beinne garaun 0,44%, Wittal eritbett. De Alpung bei Fortverjen ver Willichflete belter weiß inte, fo nahm ich feines Liventig, bas ich fag alsaughet Wonstel ausgese Erden, entället batte. Eduttette ich es am mit verhältirten Wonstel, foliche fich bei Emution binnen truper Beit. Diejenige basgen, be mit ber der ermähnten Kullifuten

Joh, Müller, Handbuch der Physiologie der Menschen, Vierte Auflage, Coblenz, 1841, S. S. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C. Matteucci, Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi. Pisa, 1844. S. p. 62.

fich zwar allmählig an der Oberfläche ab. Die Flüssgeit, die unter ihr bestudisch war, Die schwerkeit, wie Mich. Die schwache alstalische Deschaffenheit des Michhaltes des günkligt also die weisse Färbung, die nach der Aufnahme von Tetten, wie wir später

feben werben, hervortritt.

Die Diffufionsoerfuche gludten mir nicht fo vollftanbig. Die getrodnete poftpapierbunne Saut bes Pferbechorion biente mir ale Sperrungsmittel. Die Borrichtungen felbit, bie ich gebrauchte, find icon S. (30. beidrieben und Gig. 15. abgebilbet worden. Die eine enthiett bestillirtes Baffer als innere und eine bloke Baffee Detemutfion als außere Fluffigfeit. Gine zweite batte bie Ratitofung und Die BBafferemutfion, eine britte beftillirtes Waffer und Ratimaffer Detemutfion und eine vierte bie Lentere und Ratitofung. Das erfte und bas britte innere Gruibum, bas nur beftitirtes Baffee enthielt, blieb noch nach 14tagigem Steben flar. Das zweite und vierte bagegen nahm eine fo fcmache Erubung nach 4 bis 5 Stunden an, baft fie gwar bei gebampftem burchfallenben Lichte, nicht aber bei auffallenbem ober überhaupt im Sellen tenutlich murbe. Die Difchung blieb aber bann 21/2 2Bochen lang unverandert. Bebentt man, bag Baumol, wenn es mit geringen Mengen von Rati und Baffer vermifcht wird, eine otfauere Ratifeife giebt '), fo wirb Diefe Beeanberung erftaetich. Comad attalifde Ftuffigteiten, wie ber Ditofaft ober bas Blut muffen Die gleichen Erfolge nach fich gieben. Es fragt fich jeboch noch, ab alle Dettropfen, Die fich im Mitchiafte vorfinden, auf Diefe Beife übertreten und ob fie aus Detfaure befteben ober nicht.

Sähren bie Lymphe eber das Butet Wolcralle, die mechanische Ges. 769 mengheitei forter Gunnshässischeit inkten, so foliannen sie erst innerpatib ber Gefäße entstanden sein. Wir werden in der That in der Rolge sehen, daß sich erst here in großer Theit der Lymphy und der Mustreprechen ergangt. Die Cierchforpechen, die man bisweiseln in den Sauge und den Blutabern vorsinder, die eigensthämtischen transhasten Gewede des Martsfewammes, weiche nicht eine Geschieden franshasten Gewede des Martsfewammes, weich einig eine Geschieden franshasten Gewede des Martsfewammes, weich einig eine Geschieden franshassen Gewede abgeschieden franskassen Gewede abgeschieden der Beschieden der Geschieden der Ge

Die aftere Bohloboge, de offene Gerämmubunca annahm, lief auch tocht fete Soprer in ist Sympto eer vos die dus annitetate dieretteen. Dief Mindet sidwan, als man ifto allgarmeine von bem alfeitigen Schulfe ver Geränfedden überragut. Sie steit aber noch innag feir des Aufe, in bernar zwie Glutte un Sangabern bei dierzig Schulfe der Schulfe d

Erfte Bilbung bes Mildhaftes — hat ein Menich ober in 770 Ebier lurge Beit vor bem Tobe reichtich gegessen, so sind ber Regel bie Saugabern bes Getriefes und iethst ber Michrusgang mit einer weißen flüssigteit gestüt. Diese Erscheinung sprich sich in Sauglingen ober Erwachenen, bie Mild gertunten hoben, am schaften aus. Wan nennt daber die Geschie, welche biesen weißen Inhalt darbeten, Mildsachen, welche biesen weißen Inhalt darbeten, Mildsachen, Mildsachen Geschieden, Mildsach

Go allgemein verbreitet auch biefe Benennungen find, fo bilben fie 771

<sup>1)</sup> Giebe bas Rabere in Borgelius Chemie. Bd. VI. 1837, 8. S. 518.

boch nur ben Ausbrud einer ierigen Auffaffung, bie aus bem Entwidelungsgange ber Phyfiologie entfrungen ift. Die mit weiger Milg aftlette Gefäge bes Geftroffes fleien, wie natürlich, jurrft in bie Augen. Afelli, ber fie 1622 von Reuem entvette, nannte fie Michgefäßer, obe man noch ifter Beziehung zu ben ibrigen Lymphgefäßen ober biefe überhaupt fannte. Das bloge außere Anfehren hestimmte bie Anatomen, urfprünglich zweierfei verschiebene Namen wosentlich gleichen Theilen zu verfeiben.

Der Darm bot eben fo gut seine Sangabern, als die meiften übrigen Degane des flörpers. Bebenfen wir nun, daß die Pumphysfesse viele Seiffe, die ihnen von außen dangebot werten, ausnehmen und vorzäglich einen großen Theil der nicht verarbeiteten Keite emussenation in beiden, so ergiebt sie von selfch, do die Opielien, bei der Nahrungskanal emussang, beise Seiten vor Endstehen in der Seiten und seine Beden in den der Beden und den der Beden der bei bei bei bei bei bei Beden mit fen. Die Aufnahmen der verfäussten feitmalfen fallt vor Allen ben dinnen Gedermen andeim (s. 710.). Es werden deher auch vorzugsbeisse bie Sangabern bes Dundhammgertisse als Willsgesses angesteben.

Man tam fich aber bald überzugen, das biefe gauge Unterfesedung auf febr schwantenem Beben rust. Dunger ein Tbier, je fiberen bie Lymphygisse seines Getröses eine belle, schwach gelbliche Kidseite, wie die abeigen Saugadern des Körtzes. Sprigt man ihm dann Mild durch ben After ein, so gerinnt sie dalb in den viesen Gedarnen. Die Saugadern aber, die von ihnen ausgeben, und die zu spenn gedernehen Bympberisse meisen Mildseit in reichichter Wenge. Reischerden bemachte bier wenigkene den Caugaderinhalt in Boulissen is Berlieden ihr erhalten bet Sauft der Berlieden ben Gedarm der Willerschaffer, 20. des Zeise, net balten oft nach Barton eine mildsonliche Kidsspliede und Zeit der Erkartun.

773

Memen auch tie Sangadern bes Darmes einen großen Theil ber verftälisigten Bestandbeile ber Speifen auf, so geben boch viele andere Befribmungen im But über. Wir jaben pier eine Art von Mettfreit beiber Fäsissischen Die Geise ber Diffision komen manche, nicht aber alle bierbei eintretenden Wechselressfeinungen erfläsen.

Trinten wir Quellwosser, das nur 0,05% festen Rudfkanbes führt, so mirt es von bem Binte und ber Emprhe zugleich angezogen. Ift es auch unmöglich, den Wossersesteller ber Emmeldissgeiten beier beiten Safte bes Körpers sicher zu bestimmen, so unterliegt es bod teinen Zweifet, daß sie viell sie 14 1/2% seiner Eioffe sieben. Das Wasser wird baber schou zu einem großen Theilt vom Wagen aus eingesigen werben.

Das Blut muß dobei aus zweiertei Gründen größere Mengen, wie die hompbe ausnehmen. Seine Grundflussigsteit bildet eine bigtere Cosung, als die, welche dem Inhalt der Gaugadern angehört. Da übertrieb bie Butmaffe rascher fortgesübet wird, so sommen immer neue Theile der concentrierern Missung mit dem eingenommenen Maffer in Berück

<sup>1)</sup> F. Bonisson, in der Gazette médicale de Paris. 1844. Nro, 33. p. 522.

rung. Bouiffon 1) fant auch, bag ber Dilchbruftgang eines Thieres bas viel Baffer eine balbe Stunde vor bem Tobe getrunfen bat, eine geringe Denge einer flaren Gluffigfeit entbalt. Die Pfortaber bagegen wird ftrogent guogebebnt und ibr Blut giebt meniger feften Rudftanb.

Diefer Boraug bee Blutes entipricht ben übrigen Ginrichtungen bee 774 Rorbers. Bebe übericuffige Baffermenge nunt porguglich baburd, bak fie bie lofung fefter Stoffe und Die Diffusioneverhaltniffe im Darme erleichtert. 3ft fie einmal aufgenommen, fo bat fie ihren Sauptzwed erfüllt. Die Mengen berfelben, Die in bas Blut übertreten, burchfegen balb bie Leber, unterftugen bie Bereitung einer mafferreicheren Galle, geben bierauf burch bie Lungen, um moglichft viel auf bem Wege ber Berbunftung gu verlieren und gelangen enblich theilmeife in bie Rieren, um in ben Sarn übergutreten. Gie erreichen bierbei binnen Rurgem bicienigen Bertgeuge, bie por Allem ibren Mustritt vermitteln fonnen. Das Baffer, bas bon ben Caugabern aufgenommen wird, gelangt gwar ebenfalls burch ben Dildbruftgang in bie linte Schluffelbeinvene, bas Berg und bie Lungen. Es wird aber in ben Lymphgefägen langfamer feinem Endziele jugeführt.

Die Getrante, Die Gleifcbruben und Die übrigen febr mafferreichen 775 Rabrungemittel verbalten fich auf abnliche Beife. Rallt noch ibr fefter Rudftand geringer, ale ber ber Grunbfluffigfeit bee Blutes und ber Lymphe aus, fo werben nicht blog ihr Baffer, fonbern auch ihre Muffofungetorper in beiberlei Gafte übergeben. Da aber bie Lymphe mafferreicher, ale bas Blut ift, fo fann ein Dichtigfeitegrab ber Berbauungslofungen, bei welchem bas Bange nur in bas Blut gelangt, eintreten. Treibt bas Berg eine neue Blutwelle in jebem Augenblid vorbei, fo wird bierburch wiederum bie Fortbauer ber Mufnahme gefichert.

Diefe Thatface macht es mabrideinlich moglich, bag icon viele Bro- 776 teinforper und andere Berbindungen, Die ber Dagenfaft bemaltigt, in bem Dagen felbit aufgefogen merben. Gin Theil von ihnen mag vielleicht noch in bie Saugabern eintreten; eine große Menge bagegen bringt in bas Blut und wird fo unmittelbar bem Rreislauf einverleibt.

Berben erft bichtere Gubftangen in bem Dunnbarme verfluffigt, fo fann fich bier bas Gleiche wiederholen. Denn jebe Schleimbautgotte bat ibr reichliches Blutgefägnes, bae, wie wir balb feben werben, bie barge-

botenen magrigen Lofungen mit Leichtigfeit aufnimmt.

Das Dunfel, meldes ben Uebertritt ber Rette einbullt (6. 768.). 777 verfolat une auch bei biefer Betrachtung. Burbe nur ihre Aufnahme burd bie fowach alfalifche Befchaffenbeit ber Rachbarfluffigleiten bedingt, fo liefe fich nicht einseben, weshalb fie nicht fcon im Dagen einaefogen werben follten. Die verbaulichen gette und Dele fcmelgen bier burch ben Ginfluß ber thierifchen Warme und werben mittelft ber übrigen lofungswirfungen bee Dagenfaftes frei gemacht (g. 645.). Das Blut ift oft altalifder, ale ber Dilchfaft; bie Menge bes freien Altali überfdreitet jeboch noch nicht bie Grengen, Die manche Geifen gerlegen. Wir finben

<sup>. 1)</sup> Bouisson, a. a. O. p. 492.

aber einen großen Theil ber eingefogenen Fette bes Ermachfenen in ben Saugabern bes Dunnbarmes wieber. Enthalten auch bieweilen bie Lymph. gefaße bes Dagens faugenber Thiere eine mildigte Aluffigfeit, fo berricht fie boch in ben Ebplusgefagen weit mehr por. Der Sauptfig ber Rettaufnahme liegt febenfalls tiefer, ale im Dagen.

Dan tonnte vielleicht ju ber Borftellung feine Buflucht nehmen , bag bie Schleim. haut ber bunnen Gebarme gewiffe Gigenichaften, Die fie fur Dele burchgangiger machen,

befint. Die Erfahrung unterflust aber nicht biefe Bermuthung.

Schuttette ich Det mit bem Dunnbarminhalte eines Menichen gufammen, und ftellte eine mit ber gleichen Darmichleimhaut gefchloffene und mit beftillirtem BBaffer gefüllte Robre in Die emuffioneartige Difdung, fo blieb noch bie innere Gluffigfeit nach 72 Stunben flar, binterließ teine fettige Maffe nach bem Berbunften, und ichtug teine Fettfaure mit Salgfaure nieber. Der Erfolg blieb auch ber gleiche, wenn fie urfprunglich mit einer geringen Menge tobienfaueren Rali's verfent worben mar. Bebrauchte ich eine Emullion, Die aus funf Theilen Gimeiftofung und einem Theile

Det bereitet morben, ale außere und bestillirtes Baffer ale innere Fluffigfeit, fo anberte fich bas Refuttat nicht. Mochte mit Del geschuttelte ober mit Gffigfaure verfeste Did ober eine Eiweiflofung bie außere und bestillirtes Baffer, maffriges Eimeif ober reine Milte bie innere Stuffigfeit bilben, fo erhielt ich immer baffetbe negative Ergebnik.

Bietet foon bie Ginfaugung, bie im Dagen und Dunnbarme Statt findet, mancherlei Ratbfel bar, fo geftatten nur bie gleichen Berbaltniffe ber biden Bebarme unbeftimmte Borftellungen. 3bre Saugabern fubren in ber Regel feinen weißen Dildfaft. Es muffen baber bie Rette, Die bier etwa aufgenommen werben, feine Emulfion bilben ober wenigftens nicht bie Beichaffenbeit ber Lompbe, fo weit bas freie Muge urtbeilen fann, anbern. Da ber Brei ber biden Gebarme und ber Roth minbeftens 75% Baffer ju enthalten pflegen, fo werben nicht fo leicht ihre aufaeloften Theile. mie in ben bober gelegenen Parthieen bes Rabrungecanale, übertreten. Es mare moglich, bag fich beebalb bie Speiferefte in ben unterften Studen bee Rabrungeichlauches langer aufbielten.

Betrachten wir bie Berbaltniffe bee Dilchfaftes genauer, fo ergiebt fich, baß er mahricheinlich nicht auf fo einfache Urt, ale es auf ben erften Blid ericeint, entftebt. Die bunnen Gebarme bilben ben Sauntbeerb feiner Erzeugung unter regelrechten Berbaltniffen. Die Darmgotten find auch bie einzigen Theile bes Rabrungscanales, in benen fich bis fest bie Anfange ber Saugabern genauer verfolgen liegen. Die angtomifden Berbaltniffe, Die fich auf biefe Beife gu ertennen geben, fubren gunachft au einer Borftellung, Die etwas mehr, ale eine einfache Auffaugung in ber Bilbung bes Dilchfaftes finbet.

780



Denfen wir une bie vorzuglichften Gewebe einer Darmaotte ichematifc bargeftellt, fo übergieben bie pallifabenartig geftellten Epithelialcplinber 6, Rig. 93., Die Dberflache bes Gangen a. Gine bunne Begrengungebaut c und bas Grundgemebe ber Rotte foliegen bie Befage und mabriceinlich auch bie Rerven ein. Die Unfange ber Saugabern e liegen in ber Ditte.

Die Blutabern d bagegen, bie fich weiter nach außen befinden, umftris den fie in einiger Entfernung nesformig.

Werben nun Fluffigfeiten auf bem Wege ber Diffusion eingesubrt, fo muffen fie von b nach e fortidreiten und ben Begirt ber Blutgefaße fruber, ale ben ber Saugabern erreichen. Es fann baber nicht bas Blut

bei ber Bilbung bes Dilchfaftes gleichgultig bleiben.

Bir werden in ber Mosserungstefer finden, daß bie mit Aussführungsdungen verschenen Drüfen abniche Berhlitting barbieten. Der Drüfensichtauch, der die Absolderung enthöltt, wird dieserlich von Butgeführenen umfponnen. Das in innen treisende Bluf seit das Gerett in vie benach barte Hohlung ab. Man fann isch bengmänd vorfellen, des auch die Butgefähe der Darmgetten auf die Stilbung der Fidifikation der Verleichen der auch die Stilbung der Fidifikation der in den Michaftgefähe der

Ein anderer Imfand unterstägt noch biefen Bergleich, 3ete Delleisfert eine Schimmte Misjong, Beschof ire auch in manchen unterzententen Berhältniffen nach Berichtenbete, die und in under nuterzententen Berhältniffen nach Berichtenbete, die sie von anderen Serretten unterscheben. Die Galte behält z. Be auf diese Berick ihrer gethe bis grüne garbe und ihre feisenartigen Röper und der harn seinen Darnhöff oder sien nuterigerden. Die Misjon zie eine abnitige Bestadigteit. Er bleibt emuflionseartig, die fertholigen Rahrungsmittel mögen im Allogemeinen, wie sie vollen, wordeln. Seine Definagt verzigöret is nut, wenn bebeutend mehr Jettscher und hen Epptia die eine einsche Durchfewisquagkfüssigkeit, sonder auch nich der nut hende die eine einfage Durchfewisquagkfüssigkeit, sondern abei die ein einfage berügter Grung der Verdien.

Do die Michischaffe ber hungeruben Dhiere belle Smupe und feine mildhantide Ridlissett fabren, so mußten erft die verdaueten Nahrungs mittel ben Anflos zu iener emuliven Misjaung geben. Die Galle allein reicht hierzu nicht hin. Das Zett konte unmittelbar von ben Speisen ober von einem in ben dunnen Gedarmen vordereiteten Umsapproexserfieberrafbern.

Wir haben früher gefehn (s. 772.), daß man auf fünstichem Bege bie gegagdem ber biden Gebarme jur Bereitung eines mildsohnichen Inhaltes gwingen fann. Es missten aber bie Auflange ber Pymphysicise, die hier in ben Refpliten ber Schleimhaut liegen, abnliche Berhaltniffe, wie in ben Dermatten abrieben.

Remat') hat in einem Falle ein Ranb-Mildgefäß in ben Darmgotten bes Ranindens und E. S. Bober in benen bed Biberd mahrgenummen. Es ware möglich, baß birt Gebilbe mit beren, bie ich aus jungen von ber Mutterbruft lebenben Kaninden beihrieben habe '), ibereinstimmten. Gollten fie außerhalb ber Butgefähnet liegen, was

R. Remak, Diagnostische und pathogenetische Untersuchungen. Berlin, 1845. 8, S. 108, 109.

<sup>9)</sup> R. Bagner's Sandwörterbuch ber Phyfiologie. Bb. J. Braunfdweig, 1842. 8. Geite 684.

fic nicht nach ben Mittheilungen biefer Forider bestimmen talt - fo mirbe ichen ein Theil bes Mitchfaftes fruber abgefest merben, als Die eingefogene Riuffigfeit mit bem Blute in Berührung tommt. Die organischen Gewebe ber Darmgotte und ber Banbungen ber Caugabern murben bann bie Bilbung bes emuffion: Abnlichen Inbaltes beftim men, Runftige Erfahrungen mitffen noch biefen Buntt naber aufhellen.

Gingelne frubere Forider hatten icon bemerft, baf bie Unterbindung ber Blutge fage bes Gefrojes bie Bilbung bes Duchfaftes fort. Genwid 1), ber ebenfalls von ber Absonderungevorstellung bee Cholus ausging, bemubte fich, in neuerer Beit, ben Be genftand auf dem Wege bes Berfuchs naber ju verfolgen. Geine Ersahrungen liefern jeboch noch teine genugenden Beweife. Er öffnete ben Unterfeib eines lebenben Ranip-chens, und überzeugte fich, bag bie Saugadern bes Gefrofes in teiner auffallenden Art gefüllt maren. Burbe nun ber Darm in feine fribere Lage gebracht, Die Bunbe ge ichtoffen, eine Menge Danbeiof in ben rechten Lungenfellfad gefprint und bas Thier eine Stunde fpater getobtet, fo enthielten alle Immphgefaße bes Betrofes reichliche Mengen von Gluffigteit. Gie mar nicht blenbend weiß, hatte aber biefelbe Garbung, wie wenn eine nicht febr fettreiche Dahrung verabreicht worden mare und führte, wie es fdien, Deltropfen. Da aber bie mitroffopifde Unterfudung bes Mildfaftes mangelt, und ber Buftand ber übrigen Cangabern unvolltommen unterfucht worden, fo tann nicht biefer Berfuch fichere Folgerungen gestatten. . Unterbindet man bie Rierenblutaber, fo wird ber Sarn eimeifhaltig und ift of

felbft mit Blut vermifcht. Genwid 1) fuchte bas Gleiche fur ben Ditchfaft nachjunes fen. Er fprinte etwas Dild in ein Dunnbarmftud eines lebenbigen Gfele, folof et feft ju, und umichnurte auch bie Betrosgefaße (Benen?), bie ju ihm gehorten. Die ftarte Blutanfcoppung hatte ben gefonberten Theil bes Dahrungetanales eine balbe Stunde fpater buntet gefarbt. Ein reichlicher Inhalt, ber jeboch feine milchige Beideffenbeit barbot, fullte Die Saugabern an. Gingelne Lomphacfaße und felbft eine Gefrofbrufe enthietten eine blutabnliche Daffe, Die übrigen bagegen eine eimeifreiche Gtuffigfeit. Die blofe Unterbindung bes Darmes foll icon eine abniche Blutuberfullung in einem zweiten Berfuche erzeugt und bie Ginfaugung pon Blutlaugenfalg ober Dild gehindert haben. Die Saugabern führten aber auch hier jum Theil einen rothen Inhalt. Man fieht, baß auch nicht biefe unvollitanbigen Ergebniffe bie Gache mit Bestimmtheit erbat-

ten fonnen.

Die meiften Untersuchungen, Die uber bie demifden Gigenfcaften bee 781 Mildfaftes angeftellt worben finb, beziehen fich nicht auf bie Rluffiafeit, bie in ben Anfangen ber Saugabern vorfommt, fonbern auf ben Inbalt ber großeren Compbgefagftamme und bes Dilchbruftganges. Da aber ber Chylus mancherlei Beranberungen, ebe er gu biefen Theilen gelangt, erleibet, fo muffen wir bie Fortbewegung beffelben betrachten, bevor wir feine Mifdung genquer verfolgen. Denn biefe Borunterfudung wird und augleich bie Orte, an benen ber Dilchfaft frembartigen Ginfluffen unterworfen wirb, fennen lebren.

Fortbewegung bes Dildfaftes. - Fubren bie Cholusgefaße 782 eine geringe Menge einer gelblichen bis farblofen Fluffiafeit im rubenben Buftanbe, fo wird fie ber Milchfaft, ber fich jur Berbauungezeit bilbet, ausbebnen. Die Bandungen geben aber nur bis ju einem gemiffen Grabe nach. Eritt nun mehr Aluffigfeit von ben Darmgotten aus ein, fo muß fie bie por ihr liegenden Gaulen forticieben. Die Fortbauer ber Ginfaugung liefert baber icon eine Rudenfraft, welche bie Fortbewegung anregen fann.

Fenwick, in the Lancet. Part. X. London, 1845. 4. p. 64. 1) Ebendaselbst, p. 33.

Mundet eine Reibe von 3meigen in einen Sauptstamm, beffen Raum- 783 inbalt ber Gumme ber Soblraume ber Mefte nachftebt, fo wird bie von Diefen aus eingetriebene Rluffiafeit in tem Stamme rafder fortidreiten. Die Beit muß bann ergangen, mas an Aufnahmergum verloren gegangen.

Diefer Rall tritt gwar auch in ben Dilchgefagen ein. 3bre Unfangenege find jufammengenommen größer, ale bie banptftamme. Gie erfreuen fich aber nur theilmeife bee bierburch bebingten Bortheile, weil faft nie alle Caugabern gleichzeitig gefüllt finb. Die größeren Stamme erreichen baber wicht an allen Orten bas Marimum ibrer möglichen Mustehnung. Beben aber bie entfernter liegenten Caugabern nach, fo vergebrt ibre Erweiterung einen Theil ber Gefdwindiafeit. Die Rudenfraft fann bann nur um fo langfamer ben Mildfaft fortitofen.

Diefe Berbaltniffe machen andere Unterftunungsmittel nothwendig, 784 Der Bau ber Saugabern liefert einen großen Theil ber erforberlichen Ergangung. Die Ratur verfcmabte aber auch nicht außerbem bie Silfe

von Debenfraften, bie ibr ber Berlauf ber Dilchgefage barbot.

Die Bante ber Lymphgefage befigen einen gewiffen Grab von Ber- 785 fürzungevermogen. Gie florfen nicht, wie bas Berg. Befontere Lymphbergen fint fogar ba, mo folde Dragne nothwentig merten, in einzelnen Thieren angebracht. Die Caugabermanbe fonnen fich aber allmablig que fammengieben und auf ihren Inbalt bruden. Die Dilchgefage antern babei nicht felten ibren Umfang mit folder Langfamfeit, baf nicht fogleich ber Bechfel ibres Calibere auffalt, fonbern fich erft nach verhaltnifmagig langerer Beit zu erfennen giebt. Es erflart fich bietaus, weshalb manche Korfder angeben, baf fie feinen Großenwechfel an ben in lebenben Thieren blofigelegten Lomphgefäßiffammen mabrnebmen fonnten.

Drudt bie fich gusammengiebenbe Saugabermant auf ihren Inbalt 786 gleichformig, fo wird er allfeitig auszuweichen fuchen. Die Unfange ber Chplusgefage find überall gefchloffen, Die Ginfugung bes Mildbruftganges in bie finte Schluffelbeinvene bagegen offen. Die Rluffigfeit mirb icon Diefer Berbaltniffe megen bie Reigung erhalten, centripetal ihrem regels rechten Berlaufe gemäß, von bem Darm nach bem Bergen fortgufdreiten.

Ein bobrautifches Befet fann noch biefe Babn begunftigen. Die 787 englischen Mechanifer bezeichnen es gewöhnlich mit bem Ramen bes Benturifden Lebrfanes. Allein Daniel Bernoulli') bat icon bie Erideinung mit gewohnter Rlarbeit entwidelt und Lieberfübn?) foger auf einzelne Ginfaugungeverhaltniffe übertragen. Der unter Dr. 41 gelieferte Anhang enthalt bie Abbilbung eines Apparates, ber bas Bange von phyfifalifder Geite erlautert. Bir wollen bier biejenige Borrichtung betrads ten, ber fich Lieberfubn ju feinem 3mede, b. b. jum Rachweise ber audicheibenten Thatigfeit ber fleinften Colagabern und ber auffaugenben ber feinften Benen bebiente.

<sup>1)</sup> D. Bernoulli, in den Commentarii academine Petropolitanae. Tom. IV. Petropoli,

<sup>1729. 4.</sup> p. 199 um liydrodynamica. Argentorett, 1738. 4. p. 263 — 266.

J. N. Lieberk kihn, Diss. anatomico-physiologica de fabrica et actione villorum intestinorum tennium homnia. Amstelodami, 1760. 4, p. 29.

Balentin, Phofiel a. Meniden. wer Muft. 1.



Denfen wir uns, abc fei ein Mctallröber, die unten weit entiggengefeit gebogene Seiten, weige befiet. Die eine de tauch im Waffer in who die abere fg in eine gefärbte Kuffigfeit i. Zreibt man Waffer von a nach o ichneil vurch, so gelingt cé dies weilen, daß es nur durch de undet augleich durch g ausbritt.

Sollen auf bief. Beise bie Wante eines Robres glüssgeiten anfaugen, so muß entweder bie Geschwindigseit bes Sauptstromes so groß werben, baß bie zu ibr gebrende Drudsbeb ben ursprünglich wordandenne Drud übertriff ober baß neue Gaugskafte ben gluß beschlaunigen. Der Michbeufigan, faun sich biere guntigen Berdlinfte erfreien.

Erschlafft bie rechte Borfammer, so wird in fie bas Körperwenenblut fraftig eingzgogen. Manben aber in ber Rabe ber Midbrufgang und ber Sauptflamm ber Lymphgesige bes Ropfes und bes Salfes, so wird ihre Ribisfactis mit Leichtiafett in bas Blut einbringen.

Sot ifon beshalb bie Ratur bie Saugabern mit ben Benen und nicht mit ben Arterien verbunden, so begrinden noch andere Berhältniffe biese Einrichtung. Da bas Arterienstitt auf feine Wante farter brudt, als bas Benenblut, so haben benn auch bie Lymphgefäße einen geringeren Witterfand ihrer 3wocke wegen zu überrwührt.

Der Bernouffi: Benturifige Gag fann sogar noch einen Fingergig geben, weshald bie beiten Saupfiamme best Pumpliftem in feine einfache Bene, sondern in die Bereinigungsftelle der Schliffelbeine und der Dateblutader manden. Die Gumme ihrer Duerschnitte übertrifft ben der hopbienen. Die Schnelligeit und die Geschwindsgleitsobhe bed Blutze vergrößert sich bierdurch. Ein negativer Wandebruch wirt, wie es spein. Die ballige Zebilung bed Emblides bed Wildbeufganges in mehrere Zweige fann möglicher Weile auf abnichen liefachen siehen.

788 Eine vielfoch wiederholte Bentitation unterflügt ben Fortgang bes Michaftes. Die Cymphgefäße enthalten haufig Alappen, beren Bau mit ben Tafchen ber Blutabern übereinstimmt.

G. Robinson, in The London medical Gazette 1844. p. 488 u. Fenwick, a. a. O. p. 84.

Big. 95. Big. 96.



Ift e f gh. Sig. 95., eine Saugader, so führt fie an eingelenn Eetlen ihrer Ameingäbe duitige Fort-sige eab und ged. Geht die Kissifissteit in der Richtung des Pseiche, fig. 95., sort, so wich ab an e f und e d an gh gedräft. Der Strom, der keinen Widtengland findet, dringt in einem möglichs bereite vor. Will er daggegen in entgegngeiseter Richtung, wie es der Pfeil, fig. 96., andeutet, jurich finten, so sängt fic ein der der der die finten, so fingt fic ein der die finten, so fingt fic ein der die der die finten finten, so fingt fic ein der die der die finten finten, so fingt fic ein der die der die finten finten fin fin fic ein der die der die finten finten finten fin fin fic ein der die der die finten fi

unten, jo jangt fich ein Beil bes Mildhaftes in ben Tafchen elm und gnm. Im und nm find aber so abgepaßt, baß sie eine ander genau in m berühren. Es bilbet sich auf biese Meise eine vollstänbige Schelbewand, bie sich jedem Rudschritte widersegt.

Rehmen wir an, eine Saugaber habe ihre Klappen in aa, Fig. 97., 790 fo wirb hierburch die Flüssigischiefaule in eine Menge kreiner Abheilungen 38, 97. gefondert. Bull der Michofert zuruckfinken, so wird



mirtung bes centripetalen Laufes aufpebt, übergutragen. Was ein Mal burd eine Rlappe burchgetreten, ift für ben Fortgang gewonnen.

Biffanden die Wähne ber Solden aus letten Sauten, so mißte die Tolk Arch, melde ihren Werfalle die finte, die auf ihnen undende Ohl debetreffen. Alle Erscheinungen beuten dorauf, daß bieles Berhältniß in vielen Fällen in der That eintritt. Da aber die Klappengewebe mit denne der Sellen währde der Spundsgeläge übereinstimmen, so läßt sich vermulien, daß sie auch einen gewissen den des von Juhammenzichungsvermögen bessen. Maure diese die mit genomen, so danne der Merschein der klappen will, in Anspruch genommen, so sonnte es den Verschaft zu ersperen lächen will, man den der der die dieser Dentafort, zu ersperen sieden.

Die eigenthumliche Klappenbilbung, bie an ber Ginfenfung bes eins 792 fachen ober mehrfachen Dilchbruftganges in bie Bereinigung ber Schluffels



bein- und ber inneren Droffelvene angebracht ift, fann auch in bem Mugenblide, mo fich bie Borbofe bee Bergene aufammengieben , nuglich merben. bann Blut gurudgebrangt, fo fann es nicht in bas Caugaberfpftem eintreten.

Meufere Ginfdnurungen a a, Rig. 98., Die fich an febem pollgefüllten Compbgefage ju erfennen

geben, verrathen Die Stellen, on tenen bie Rlappen im Innern angebracht finb. Diefe Ginrichtung fann einen mechanischen Bortbeil bedingen. Saben mir brei Befage, Sig. 99. 100. 101., von gleicher





Grunbflade, in benen Baffer au berfelben Bobe aufgeichichtet ift, fo erleiben ibre Boten ben gleichen Drud. Das Brobuct ber fenfrechten Bobe über bem Boben ober ber bobroftatifden Drudarone und ber Dberflache ber Grunoflache bestimmt immer

fein Bewicht. Der Unterfchied ber Form andert Die Gade nicht. Babrent es fich von felbft verfiebt, bag bie Bafie in Rig 100, ibrem Rlachenraum entiprecent tragt, febrte baffelbe Befet fur Rig. 99. u. 101. wieber. Der Bafalbrud ift aber bann in Rig. 99, burd bie Rebenumftante perbaltnifmaffig verfleinert und in Rig. 101. vergrößert.



Lumpbgefages, bie Rlappen fubren, fo werben fich bie fur Rig. 100. gultigen Berbaltniffe wieberbolen. Dag fic auch bie Caugater in afe und bed ausbauchen und bie gluffigfeitemaffen afeg und bedh ale lleberfoug aufnehmen, fo wird fich boch nur ber Bobenbrud. wie wenn a gedh b allein vorhanden mare, verhalten. Die Rlappeneinrichtung e d ift in tiefem galle begunftigt. Sie tragt weniger und fann jugleich leichter nachgeben. Die Caugater ift überbieß im Stante, moglichft viel

Die wurmformige Bewegung ber Bebarme bilbet eine ber brei außern 794 Rebenfrafte, welche Die Fortichaffung bes Mildfaftes unterfingen. Die alteren Forfder ') rechneten icon auf biefe Birfung und Lieberfübn 2) beobachtete fogar unter bem Difroffope, wie ber Inbalt ber Gefrosfaugabern von jungen Sunden, Ragen und Maufen mit jeber Bufammengiebung bes Dunnbarmes fortrudte und mabrend ber nachfolgenben Erichlaffungegeit fill ftanb. Poifeuille fant baffelbe in neuerer Beit. Der Rugen

Aluffiafeit, bie nur fpater pormarts ju geben vermag, aufzunehmen.

5) J. N. Lieberkühn, a. a. O. pag. 25. 26.

<sup>1)</sup> Giebt g. B. F. J. Narcissus, De generatione et receptaculis chyli Lugd. Bat. 1742. in Halleri Disputationum anatomicarum selectarum. Vol. I. p. 781.

ber vielfachen Stammflappen (s. 789.) macht fich auch bier in hohem Grabe geltenb.

Bebenten wie, daß die größeren Lymphgefäße ihren Inhalt in die 795 Bruisböhle entlereren, so wird der Baudpreffe diesen Ubergang betheleunigen können. Mag ar ente 's empficht sogar, die Unterteiberings weite zu drücken, um mehr Aldissgleite aus dem Mildbeunigange frisch gertödtete Saugethiere zu erhalten. Mem af ?) fand häusig, daß die Darm dewegungen vom Thieren, die durch einem Genickfoliag getöbtet und deren Baudphand burchschieden, die der Guten berein Baudphand burchschieden, der der die der flutten

Die Alfmungemechanit sann den Sauf des Michfaftes in doppelter 791s Berife bescheunigen. Auflem wir untere Lungen mit Luft, de beidrett die dam in der Brufthöble eingeltietet Berdamung mehr Aufgisselten in dern Michfrunggang. Da ader gleichgeitig die Bordofe das Mitt der Hohren bei den in der Aufgisselte der Gaugadern in der Mittaberm Statt findet, derflächen. Ges wird mehr Pallichfaft abstigen und von dem Intertiefte aus auchgesgen werden. Die Ausstehung vermag in ähnlicher Weife wir die Bundperfift ju wirfen. Größer Wengen ere fälifigkeit werden dan untertieba mit mittelbar in die Mynk eingefiede gestellt eingefiede der Vermögliche der Vermagleiche der kannen der der der fallifigkeit werden dann unmittelbar in die Bruft eingeführt ober wenigkens in die Pruphygisfäge der Bauchhölpte actrieben, mit wen mädelle Ausenbilde weiter zu firden.

Diefe viesschafen Medenmittet waren vielleicht nicht nößig gemeien, vorm 797 nicht ber Wickelin ungewöhnlich funkernisse an einzten Gelden feiner Bahn angetroffen hatte. Die Gefröedrissen bilten bei Werfquuge, die neue Widregenschaften betreiten. Die in sie eintreteaden Saugadern lösten sie sie in gabireiche seinere Zweige auf, die ich stauelsomig versieden und zusetzt zu einfacheren Werfellungen Gefäß dimmer, alb bei eine deren austretenden Daupsthämme, der enthält bod bie Eymphdrisse eine so große Wenge gewundener Saugaderzugeige, daß die Gestamtstumme ihrer Edunia die ber zu zu oder absügenden Möhren beducten übertrifft. Das flugbett des Michigsfes wird mitchi erreitett.

Die Geschwindigfeit bes Stromes fieht, wie Die Dybraulif lehrt, in umgefehrtem Berhaltniffe mit bem Durchmeffer ber Robren. Flieft Baffer

Fig. 103,

aus bem engeren Behälter ABCD, Fig. 103, in ben weiteren CD E G umb laffen wir vorläufig alle übrigen Berhältniffe außer Acht, so wird DG um so langsamer, wie BD fromen, als die Durchschnittsstäde von DC ober E G fleiner, wie die von DC ober E G fleiner, wie die von DC

AB ift. Wenn nun eine bestimmte Menge von Mildfaft mit einer gegebenen Gefcwindigfeit anlangt und burch bie zahlreichen Berknauelungs-

<sup>1)</sup> F. Magendie, Precis elementaire do physiologie Quatrième Edition p. 214. Bergi and S. Naffe, in R. Bagner's Sandworterbuch ber Bhyfiologie. Bb. I. Crite 222.

<sup>1)</sup> Remak, a. a. O. S. 106. 107,

gefäße ftromen muß, fo wird fich feine Schnelligfeit verringern. Sie machft wieder, wenn bie Fluffigfeit in bie Abführungegefäße einbringt.

798 Die zahlreichen Biegungen und Windungen muffen noch dem Büberftand vergrößern (s. 210). Die Jeinbeit der Richten and im eine zu mancherleit Abhässende oder Riedungshindernisse Tennskallung geben (s. 110. fgg.). Der Mitchfass freim tader in den Kymphbraken gewisser, haben von den necht von den nach der zu ernachmenter Index werden aufganner. Diese Krothemabigeit debingt es dere auch, daß färtere Trudfräste zur Bollendung seiner Bahn zu bilse gezogen werden mässen.

Es erflist fic bieraus, meskalt Unerbungen des Omphystäßinstens in ten Drüfen, als den fint ist Weckant bes Omang achterischen Outsten, an eichteften autre ten. Die 5. 113. desseichen um die 11, daseiliete Gerrickung kann uns auch unter dem Mitressen die Bergsgerung der Ermanssseinstäriet, das Ungsellen an den Biegungsstellen, die Bibung untemesticher Gesichen (§. 112) um das Gertrollen der Det tropfen und der ressen Starten in dem Mittelforme zur Michaum geringen.

800 Mifdung bed Milchfaftes. — Der reine Chyblus komnt nur in ben Anfängen der Milchgafte vor. Die Jülifigteit dagegen, die in ben Sangaberflämmen bed Gefröfest enthalten ift, pat sich ihon von Neuem mit bem Blute in Begischwirfung gesetzt. Die Gefröderafen verfärken biese Dezigdung. Die sichon bluddpilicher gewordene Rüffigkeit wermeng sich endlich mit ber von den unteren Ertremstäten und der Bruft gurachtebernden Ewunde, des siem ib em Blute felst vermission wird.

501 Da man nur febr geringe fülifigfeitismengen aus ben Anfangen ber Michgefüße und seich ab en Gefresödimmen sammeln tann, so ergiebt fich von seichen bei de Genischen Prüslungen im höchsten Grabe unvolltommen ausfallen mäßen. Die meisten Forscher bei fich mit Unterluchungen ber Alle the schäftligten, sogen est auch vor, sich an hen Michbenftgang selbs zu wenden. Man hat aber dann im gänstigten Halle eine unreine Michbenft bei eine vorberfichende Wenge eines durch der der eine kund bad Dut sich ner ver anderten Michbenften mit Körpersimpte verbunden süptt. Schafte demische Rechtlich und bestehen der der der ber bad bet über.

802 Erinnern wir uns, daß bie loslichen Proteinforper von bem Magen aus zu einem großen Theile übergeben, baß die Bette bem Dunnbarm verfallen und bie Stoffe, die am schwersten zu bewältigen find, von ben biden Gebärmen aufgenoungen werben, so mus icon ber Mildslaft

nach Berichiebenbeit ber Abtheilungen bes Rabrungscangles wechseln. Dan bilft fich bier mit ber naturwibrigen Auffaffung, bag man nur bas, mas eine mildige Beichaffenbeit befigt, ale Chylus anerfennt. Allein eine folche Umgrengung bes Begriffes binbert faft jebe genauere Berfolgung bee Begenftanbes.

Bollen wir bie Ginfluffe ber Rabrung berudfichtigen, fo baufen fich 803 noch bie Schwierigfeiten in bebeutenbem Grabe. Dan pflegt nur in ber Regel ine Muge ju faffen, welche Berbindungen ine Blut und welche in Die Lompbe übergeben. Allein Richte ift taufdenber: ale eine Beftimmung ber Urt. Die Sangabern weifen allerbinge manche Stoffe entichieben aurud und nehmen bafur andere mit Borliebe auf. Der größte Theil ber Rabrungefubftangen bagegen fann in beibe Gafte gelangen. Es merben bier immer ichmantente ober miberfprechenbe Ergebniffe erhalten merben, fo lange man nicht die Dichtigfeitegrade ber in Betracht fommenben lofungen, Die Drud- und Die Diffufioneverbaltniffe berudfichtigt.

Sat einmal bie Ginfaugung begonnen, fo geht ber Strom bes Dilde 804 faftes ununterbrochen fort. Tobten wir aber ein Thier eine halbe ober mehrere Stunden nach ber Rabrungeeinnahme, fo ift fcon langft ein Theil ber Berbindungen mit bem Blute vermifcht worben. Bir fonnen fie fogar in bem Pfortaberblute mieberfinden, weif Die Dauer eines Rreislaufes eine nur geringe Beitgroße fobert. Biele biefer Gubftangen fommen überbieß icon im regelrechten Buffanbe in bem Blute und ber Lompbe por. Da aber bier quantitative Beffimmungen, Die feine febr auffallende Untericiebe zeigen, unfichere Ergebniffe gu liefern pflegen, fo bleiben oft bie forgfaltigften Berfuche fruchtlos.

Die Rluffigfeit, welche bie Saugabern bes Dunnbarmes, Die Gefrose 805 brufen und ber Dildbruftgang enthalten, ift baufig mabrent ber Berbaus ungezeit weiß und mildig. Gie tann aber auch eine gelbliche Rarbe in einzelnen Lomphgefägen, Die weniger Rett aufgenommen baben, barbieten. Der Inhalt bee Milchbruftgangee rothet fich oft von felbft ober wenn atmofpharifche Luft gu ibm vorbringt. Der Chylus reagirt in ber Regel neutral ober alfaliid, ift jabe, gerinnt banfig an ber Luft, ichmedt falgig und bat einen ichmaden eigenthumlichen Gerud, ben manche Forider mit bem bes Camene vergleiden. Gest man etwas Schwefelfaure bingu, fo entbinbet fich ein Riechftoff, ber an ben eigenthumlichen Geruch ber Musbunftung bee Thieres erinnert 1) und fpater fcminbet.

Gerinnt ber Dildfaft, fo fcbeibet er fich in einen Ruchen und ein 806 Serum. Die Dijoung, welche bie Saugabern bes Gefrofes fubren, fann icon biemeilen bieje Gigenicaft barbieten. Gie tritt aber nach bem Durch. gange bee Chylus burch bie Gefroebrufen icharfer bervor. Lagt man ibn in ben lebenben Befagen, fo wird feine Gerinnung bei Musichlug bee freien Luftzutrittes vergogert. Er tann auf biefe Beife 24 Stunben und noch langer fluffig bleiben.

Die gange Daffe ober wenigftene bie Sauptmenge berfelben erftarrt 807

<sup>1)</sup> Bouisson, a. s. O. psg. 412.

in ber Regel guerft zu einer gitternben Gallerte. Gie icheibet fich fvater auf fcarfere Beife in Ruchen und Gerum. Diefes behalt bie meiften Deltropfen, Die in bem Mildfafte mechanifd vertheilt maren. Sat in ibm ber Ruchen eine Beit lang gelegen, fo verfluffigt er fich größtentbeile pon Reuem. Diefe Ericeinung febrt in abnlicher Beife im Blute wieber.

Die Beidaffenbeit bes Dildfaftes bestimmt auch ben Grab ber Ros 808 thung, ben vorzüglich bie Birfung ber Luft nach fich giebt. Sie fpricht fich im Ruchen am beutlichften aus und fcreitet meift ftufenweife, bie fie ibre größte Bobe erreicht bat, fort. Schließt man ein gefülltes Stud bee Mildbruftganges burd Unterbindungen ab und bangt es in Gauerftoffgas, fo wirb nach und nach ber Inbalt carminrotb 1).

Da ber urfprungliche ftarf mildige Cholus nicht zu gerinnen pflegt, ber 809 Inhalt ber Saugabern bagegen, ber icon Gefroebrufen burchfest bat, leichter fest wirb, fo muffen wir ichliegen, bag biefe Eigenschaft von fremben Beis mifdungen berrührt. Beranberungen ber Urt fonnen aus vielerlei Urfachen au Stanbe fommen. Die Berinnung bilbet eine beffanbige Gigenicaft ber Lompbe. Gie fann fich in ben fpateren Gefagen in folder Menge mit bem Mildfafte vermifcht baben, bafifie allein bie Gigenthumlichfeit beftimmt. Da bie Saugabern bes Befrojes eine Ipmphatifche Fluffigfeit gur Faftengeit führen, fo bleibt es auch benfbar, bag ibr Aubalt am Unfange ber Dunnbarmverbauung einen gemiffen Grab von Gerinnbarfeit bewahrt, ibn bagegen fpater verliert. Berben Broteinforper in bie Saugabern bes Dagens und ber biden Gebarme aufgenommen, fo fonnen fie, wie im Blute, in gerinnbare Rorper umgefent merben.

Die Befrosbrufen bilben mabriceinlich bie Berfftatten, in benen ber Mildfaft zu feiner boberen Beftimmung vorbereitet wirb. Gine ausgebebntere Diffusion leitet fich bier amifchen ibm und bem Blute ein. Es mare moglich, bag er babei Saferftoff aufnimmt, bag neue Berbinbungen bingutreten ober Ginfluffe Statt finben, Die feine eigenen Broteinforper gerinnbarer machen.

810 Das Bett, bas ben Dilchfaft trubt, fann in ibm auf verichiebene Beife vertheilt fein. Gebr fleine punttformige Delmolefule, Die mabrideinlich noch von Proteinbullen umichloffen find ?), finden fich in gablreichfter Menge. Großere Retttropfen und anbere bichtere Beftanbtbeile verschiebener Art fommen baufig ale Gemenggebilbe bingu. Die fpateren Sangabern und porguglich ber Dildbruftgang enthalten nicht felten eingeine vollftanbige Blutforverden, bie nicht von außen burd Berunreinigung bingugefommen gu fein icheinen. Dan bat fich in neuerer Beit viele Dube gegeben 3), ben Kormenwechiel von ben erften Ablagerungen bis gur pollenbeten ben Blutforperchen abnlichen Bilbung ju verfolgen. Es tritt aber

<sup>1)</sup> H. Nasse, a. a. O. S. 224 u. Bouisson, a. a. O. p. 428. 2) C. Müller, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. III. Heidelberg, 1845. 8, S. 221.

<sup>3)</sup> C. Müller, Ebendaselbat, S. 244 fgg. Kölliker, Ebendaselbat, S. 128 u. J. C. Fahrner, De globulorum sanguinis In mammalium embryonibus atque adultis origine. Turici, 1845. 8. pag. 19 u. 80.

hier eine so große Mannigsaltigleit ber Gestalten ber mifrostopischen Gesbilbe hervor; man hat es so haufig mit Mischungen von Mischaft und Lymphe zu thun, bag fast jeber sichere Ueberbild unmöglich wirb.

nagenen jestierel estiget noch feine Erfahrungsreihe, welche biefer 812 forderung genügte. Wir fonnen und hier nur an bie Untersuchungen von Tiedemann und Gmelin, wie fie von B. Naffe 1) ihren Wittelwerthen nach berechnet worden find, halten. Der Milchaft nächterner

Pferbe und folder, Die mit Safer gefüttert worben, ergab:

| Be fandtheile.                                       | Mittlere Procentwerthe von je brei Gingefuntersuchunger bes Inhaltes bes Milchbruftganges. |                             |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
|                                                      | Rüchterne Bferbe.                                                                          | Dit Safer gefütterte Bferbe |  |  |
| Waffer                                               | 93,97                                                                                      | 94,48                       |  |  |
| Erodener Ruchen                                      | 1,06                                                                                       | 0,44                        |  |  |
| Gefter Rückfland bes Gerum                           | 4,97                                                                                       | 5,08                        |  |  |
| Eiweiß                                               | 4,07                                                                                       | 3,14                        |  |  |
| Ertractioftoffe, Rochfalg und<br>milchfaueres Datron | 0,84                                                                                       | 1,06                        |  |  |
| Ertractivitoffe und toblen-<br>faueres Ratron        | 0,31                                                                                       | 0,15                        |  |  |
| Fett                                                 | wenig                                                                                      | 0,82                        |  |  |

Es läßt fich nicht bebaupten, baß bie Missau von Michjelft und Fumple im Durchschnttt wöffliger als bie erine Lymphe in. Denn bie Unterschiebe ber Mittel, bie nur von brei Einzelbecbachtungen fammen, find im Gangen un gering, als daß fie zu einer solchen Folgerung berechtigten. Die Menge bes Einerfesse fiehent dagegen in der Pymphe und die bie giettes im Chylus vorzuberrichen. Die Salze und die Ertractivhoffe serbatten teinen bestimmten Schlieb.

Rees 1) fand 90,48% Waffer, 7,08% Eineiß mit Spuren von Falerftoff, 0,56% Sombin, 0,52 Osmajom, 0,44 Chlortastum, schwefessaures und tobsensaures Kasi nebst Spuren von phosphoriauerem Kast und Gisenorpd und 0,92% Fett in dem Inhalte vie Michrusspanges eines Erhängten.

Berfuchen wir ben Ginfluß ber Nahrungsmittel auf ben uns bier bes 813 icaftigenben Gegenftanb ju beftimmen, fo muffen wir basienige, was bie

<sup>1)</sup> II. Nasse, a. a. O. pag. 236. 237.

<sup>&</sup>quot;) Rees, in Frorich's neuen Rotigen, Rr. 483. Weimar, 1842. 4. S. 324.

Diffusionsverhaltniffe andeuten, mit dem, was die einzelnen gerftreuten Erfahrungen ergeben haben, verbinden, um wenigftens einigelichtvunfte zu erbalten.

Das Eineig fann in fluffiger ober feiter Bern, ber Gefreff mur als bichter Berner ber Agent einverfeibt werben. Dat aber ber Wagen einverfeibt werben. Dat aber ber Wagenfaft beies Berindungen aufgrommen, so wirb emigfene ein geroffe Wenge von Proteinderpern emplangen. 3pr Indiat erlangt aber bebregen eine mitchige Befohrfiedeit. Boud arbat und Sanbras! sanben bag bann nicht ber Ebylied von Ebiern von bem ber beynnet beingen riem midfige Befohrfiedeit. Boud arbat und Sanbras! sanben aus, bag bann nicht ber Ebylied von Ebiern von bem ber beynnet bungernber Gefchöfte weientlich abweicht. Er ift nur alfalisfer, sübrt viel Baferfloff und riebet fic leich an ber Euft, Löbete Boutfon ? Junkt, die fede Smitch vorber Baferfloff verzehrt batten, so sültz eine eitronnathe, flare Allfissfeit de angelöwollenne Gefchörüfen aus. Der Indol des Mitchbrufganges bilbete einen farfen Ruchen, ber sich an ber Luft röbete.

515 Der seine Riefpoff, ben ber Magenisft niebergeschigen hat, wird ibnliche Schifflet, wie bie gerommenen flormen be Ewissies und vos Fgefrioffre erleiben. Wollte man die Fallung burd Effiglature, als ein sicheren Rertmaßt bei erfenntnis biefen Styrere anleiben, 10 siege fich sognar behaupten, bag viele Arten von Michhoft Cassin enthalten. Denn ver Edpuis efficials richt einkof selficial richt aber felten burd Efficialeren niebes.

816 Der Leim gleicht wahrscheinlich ben eben erwähnten flidfloffhaltigen Berbindungen. Wan fann jedog noch nicht mit Bestimmtheit behaupten, bag ein Theil ins Butt und ein anderer in ben Michasse über bei eine Butt und ein anderer in ben Michasse über bei bei ben dem elin ben fonnten ihn wenigstens nicht mit Bestimmtbeit in bem Chylus eines Dundes, ben sie mit Saufenblase und Lischter feim arfittert batten, nachweisen.

517 Dos Gett gebt in bedeutenber Menge in ben Michfelt über, macht ibn triebe und verteiht ihm die Eigenschaften einer Emussion. Weiße Streifen sommen bisweilen in bem Bute von Thieren, bie noch Mutter mild genießen, von Diefelbe Erscheinung sam sich segar in Erwachfenen, bie sehr fettreich Speisen verzehrt haben, wiederholen. Sie ist fit eine boppette Deutung zu. Die Nutabern wören im Stande, einen Phil best auch möglich, daß nicht soglich der mildige Ghylus, der vom Butte von bem Michfebrufigange aus beignmisch worden, allseitig vertheilt und bem regelerechten Unde unterworfen wird.

818 Die schon früher (s. 718.) erläuterten Berhaltnife ber Galle machen es benftar, daß ein Theil ibrer Beffandbeile bem Michiglie teinwerfelbt wird. Da aber nur bie Gefrichfumphe hungernber Geschöpfe Spuren von Fett enthält, so fann jedenschlie nicht aus biefer Duelle bie emufsive Beldichfies berachtiert werben.

Bouchardat und Sandras, in den Annales des sciences naturelles. Seconde Série. Zoologie. Paris. Tome XVIII. 1812. 8, pag. 240.
 Bouisson, a. a. 0. 5. 493.

<sup>3)</sup> Fr. Tiedemann und L. Gmelin, Die Verdauung. Bd. I. S. 172, 173.

Wird Juder in ben Getranten eingeführt, so muß er eher ber großen 819 Bafferverbannung wegen ind Blut übergeben. Der Mildfaft weift aber nicht bie Aufnahme diefer Berbindung gurud. Er fann fie in solcher Menge enthalten, baß er beutlich fiß ichmedt.

Entfeht Trankenguder aus Schifte (s. 378.), so wird er fic auf abmitiche Weife verhalten. Tetermann und Gmelin i) fanden Juder und Gmmmi in dem Darmindulte und Juder in dem Michfafte eines mit Stätte gefülterten Jundes. Die Gahrungsersicheinungen beinen sierbe als Uluterschebungsnerfmah). Den ga ard at und Sander abs dagen bemerkten teine Juderstilbung in dem gleichen Jalle. Der Michfafte unterschie fich nicht von dem fahrener Thiere er war in haumben nach einer Stäteffeliterung neutral, nach dem Gemusse von Verbo bagegen alfalisch. Wichfafter gab sich in allen bieien Källen in dem Speisserie in reichpalrtigher Wenge zu erkennen. Dertrin und Juder sonnten bagegen steht nich mitmt liebe des Polarifacionschappearets (s. 500), nachgewiesien werden.

Der Weingeift, ber unmittelbar genoffen wird, geht, wie es scheint, 820 feichter ins But über. Bas aber ben Alfohol, ber sich in golge ber Gabrung von Pflangennahrung bilben fann (s. 679.) betrifft, so fehlen noch alle Unterludungen über feim Berbatten zum Mildfiaft.

Der Chylus schließt Farbehoffe mit vieter Harhafasteil aus. Enthäll 321 bie Nahrum Sacherreide, Serfan und hönliche Körper, so sinder nan in ber Megel, bag der Milchaft feine ungewöhnlich Fären, so sinder na in der Regel, dag der Milchaft feine ungewöhnlich Färenung beiget. Imeier leit Verfaltnig finnen ziede, un Ausandumen stipere. Enthälten der Sinte beträchtlich Wengen eines färbenden sörpere, so nimmt zwar das Aut betragfösten Leiten für geringe Duantität fann der, wie es scheint, in den Chylus übergeben. Datten Bouch arbat und San der der der Auflich für und der vie es scheint, in den Epplus übergeben. Datten Bouch arbat und San der der Verfacht, in der Wilchaft einem Sunde versorfeich, so wurde der Wilchaft schwad gestätig gefarbt. Sein Artheraushug entspielt den Javoberfoff ber aurennen. Wilchaft man daggan wenig Gurcuma oder Ochsengungenstaut mit Det, so sehrt nur dieses in dem Chylus wieder.

Anhaltende Kaften verursacht eine zweite, jedoch nur scheinder Ausnohme, Hittert man ein Kanningen mit Voldvungsmitten, bie mit Jöderer
eöthe vermischt find, so bleibt der Mischglaft bell, man mag ihn früher
oder fräter unterlugen. Läßt man aber ein Ziber, das zuerft reichliche
Rengen vom Fädererfelte genossen, langer zielt bungern, so nehmen die
Saugabern Tbeile des Farbestoffes auf. Die Lymphe und der Indelt des
Richterfungsanges baden bann nach Bouiss ist on zielt lang eine
räbtliche Farbe, wenn selbs von Neuem gewöhnliche Speisen verabreicht
worden.

Der Dichtigfeitegrad ber Fluffigfeiten, Die Salze aufgeloft haben, muß 822 bestimmen, ob größere Maffen von ihnen in bas Blut ober ben Milchfaft

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, Bd. I. S. 184.

<sup>\*)</sup> Bouchardat und Sandras, a. a. O. S. 234 - 236.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bouchardat und Sandras, Annales des sciences naturelles. Tome XX. p. 169.
<sup>4</sup>) Bouisson, n. a. O. p. 523. 524.

übergeben. Der Chylus wird aber irgend bichtere Salzissungen mit mehr Begierbe anzieben. Er scheint auch meiß in ber That an Salgen verschätnissmäßig reicher, wie bas But zu sein. Salten wir uns 3. B. an die von h. Na fer ') zusammengestellten Mittheilungen, so haben wir:

|                          | Pr     | ocentige Men | ge von G     | elzen     |  |
|--------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|--|
| Beftandtheile.           | in bem | Pierde.      | in ber Rape. |           |  |
| , Ager                   | Blut.  | Milchfaft.   | Blut.        | Mildfaft. |  |
| Alfalifche Salge         | 0,67   | 0,70         | 0,70         | 0,94      |  |
| Erbfalge                 | 0,03   | 0,10         | 0,05         | 0,20      |  |
| Gefammtmenge ber Afche . | 0,77   | 0,80         | 0,80         | 1,14      |  |

823 Die Chemiter geben an, bag bas Gifen in bem Blute in bebeutenberen Mengen ale in bem Dilchfafte portommt. Die Blutmaffe bes Pferbes führte 0,07% und bie ber Rage 0,05%. Der Chylus bagegen enthielt fo geringe Spuren biefes Detalle, bag fie fich felbft nicht ihrem Bertbe nach genau bestimmen liefen 2). Diefer Unterfcbied bangt, wie es auf ben erften Blid icheint, mit ben Karbenperbaltniffen beiber Rlufffafeiten aufammen. Der Blutfarbeftoff ober bas Samatin führt nad Dulber 6,45 bis 6,75% Gifen. Es ift vorzugemeife an bie Blutforperchen, von benen auch bie Sauptfarbe bee Blutes berrubrt, gebunden. Da nun ber Dilchfaft feine Gebilbe ber Art ober bochftene geringe Mengen in bem Mildbruftgange führt, feine übrigen Beftandtheile aber feine rothe Karbung ju erzeugen icheinen, fo tonnte man fich porftellen, bag beebalb ber Sauptbegleiter ber Berbindung, Die bas Blut rotbet, mangelt. 3meierlei Schwierigfeiten fteben aber noch porlaufig ber Giderbeit bes Schluffes entgegen. Der Inhalt bee Mildbruftganges rothet fich oft an ber Luft. Rimmt man an. bag bie Analpfen bee Dilchfaftes vollfommen guverlaffig find, fo mußte man bieraus foliegen, bag bas Gifen bie Rothung nicht wefentlich beftimmt. Reblt aber auch biefes Detall bem regelrechten Chplus, fo fann man nicht bieraus folgern, bag er bas Gifen mit folder Rraft wie bie Rarbeftoffe gurudmeife. Denn wir merben fpater feben, bag fich biemeilen Gifenfalge, Die in bebeutenberen Mengen in ben Magen eingeführt merben. in bem Inbalte bes Dildbruffganges wieber finben.

<sup>1) \$.</sup> Raffe, a. a. D. G. 234. 235. 2) \$. Raffe, a. a. D. G. 234.

Da aber die Berarbeitung ber fette von ben indviduellen Berdauungsfeisten in hohem Grade absängt, so schein fich bierand zu erflüren, weihalb Deulsinger ben Micksaft eines Sundes, ber mit fett gefültert
worden war, rich und michig, den eines gweiten Dieres dagezen, das
dieselbe Radrung erdalten datte, bell und durchsichtig sand. Gesafzene
Speisen, Satinge, Sarbeilen al. bgl. werden mehr Assenbeitableite dem
Khpita gussprien. Der Ausspriend, daß ein gestigsbardung einen michigen,
tie Pflengunssprien dagegen einen bellen Michhaft siesen, gill nur in sofern, als siene reichsche und beies spatiangen von Ketten darzubeiten
pflegen. Fällt dies Kreinsbeingung binweg, so bleibt auch der angebliche
Untersschieb, dweit er sich auf das äußere Anssehe das gestelbt, aus.

Macaire und Marcet ) haben vergleichungeweife ben Midchaft eines mit heu gefützerten Pierves und eines fast nur mit thierlichen Stoffen ernahrten Sundes eiementaranatotich gepraft. Gie erhielten hierbei:

| Thier.  |  |  |  | Procentig                 | e Menge | bes        | trodenen    | Rudftanbes. |      |
|---------|--|--|--|---------------------------|---------|------------|-------------|-------------|------|
|         |  |  |  | Robienftoff. Bafferftoff. |         | Stidfteff. | Sauerftoff. |             |      |
| Pferd . |  |  |  |                           | 55,0    | 6,7        |             | 11,0        | 26,8 |
| Sund    |  |  |  | ٠                         | 55,2    | 6,6        |             | 11,0        | 26,9 |

Beibe Arten von Chyate mirren biernach vollemmen ührerinfinment. Mehrer Ilmfahre machen jedoch binischenserit, bab ibri Devbachtung mit en gegenstiegen. Diffentierte ber Obenie wiederhoft mürben, Taffen mir auch die Unwahricheinlichtet, Wei eine fetterdere, emmlieren Elimitet biefehre chrentataunalichterier Dehnabetie, Beiligetet biefehre chrentataunalichterier Dehnabetie, 53-%, Soblenftoff weiger in bem Gediagaber auf in bem Denenblute eines Kanningens strümen bahrn. Diefe Abenfahre werde aber fo febr won ber Erfehrungert vom Plan-air, Bo of man nu nub Mulbert (4, 309) ab. boß auch gerecht Debenfen gegen bie Berrbe er Michelskaniagelien gelätzt fein millen.

Erste Bilbung ber Lymphe. — Die Betrachtung bes Midsfaites 825 fübrte uns schon zu ber Bermufbung, baß bie Saugabern bes Darmes bie Beftimmung haben, gewiffe Selffs won bem Blute fern zu halten und auf eigenthumlichen berechneten Bahnen weiter zu führen. Die Berbältniffe, welche bie Lymphgesibe barbieten, subren zu ähnlichen Wahrlicheinschieftschieftig.

Tritt bas Blat in die feinsten Gefässehe, so sondert es eine bestimmte 826 Menge von Ernährungsschlissisch aus. Diese durchränkt die benachbarten Gewebe, giefe thiem, mas sie zu ihrer Erbeltung und ihrem Ausgesthum brauchen und nimmt wahrscheinlich vorläufig die von ihnen abgeschiebenen Scholauft aus dererführen der Ernährungsschlissische Ausgeschlissische der der felte Bereinbungen qurchkebalten. Die direkteinburgen der Frankbungsschlissische die Frankbungsschlissische der Frankbungsschlissische der Frankbungsschlissische der Frankbungsschlissische der Frankbungsschlissische der Frankbungsschlissische der Frankbungsschlissische Frankb

\*) Ebendaselbst, pag. 234.

Macaire u. Marcet, in den Mémoires de la société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève. Tome V. Genève, 1832. 4. p. 229.

flüfigleit muß baber wöfftiger werben. Berbarren ober auch nur bie Dragne in ihrer gewöhnlichen ledung, so wir ih gib ez gleiche Bolge, nur in geringerem Grabe einfinden. Denn ein Theil der durch ihre Tbätigfeit erzeugten Umsagebilde nimmt wohrteind ihre der Belle Werden gie Gehalt an. Die Ernährungsflüfigleif führt daher in jedem falle bedeunterber Woffermengen und für ben Augenbild undbrauchare umgefegte Berbindungen. Die freien Derfächen allein und von Allem bie Saut sonnen einen Tbeil der fiedustigfeit austreten laffen. Sollen sich aber nicht nach und nach wonsferischtig Auflowellungen bilben und umgefegte Coffe im Ubermaaß ambalten, so muß ein Theil der Wischung auf anderen Wegen sortgefer

Wangelie das Saugaberspftem, so hatten nur die Miataderm die verdünnten Kölungen der Umsigschie aufnehmen sonnen. Das But ware bann mit verbrauchten Körpern, die es nicht auf ein Mal verbrennen sonnte, übersaden, zu bem Frezen und ben Lungen gesommen. Die Schlagadern hatten nech einen bertächtlichen Delt von sienen erholten. Sefenagen mannigfacher Art würden sich auf diese Weise in ihre Absonderungsthätigkeit, in die Ernährungs und Nachsthumberscheinungen eingeschilchen haben.

Die Saugabern verbindern die Rachtheite, die hieraus entfprungen waren. Sie nohmen die währigeren Bougage auf und leiten fie allmödig nach bem Berzen. Die Fluffigfeit veredelt fic fluffinger der Genepheng, in die fie unterbeg mit dem Butte in den Bympbraffen tritt. 3der forforfe liebergagng wird burch biefe Ginrichtung vermieden.

Man muß jageben, baß ich vies Borftellung meber ftrein beweifen, noch in allen ihren Einzelnbeiten verfolgen läßt. Die frankbaften Zeichen, weiche die Berflopfung der Lymphbrufen nach sich ziebe, ftügen aber die eben vorgetragene Anficht in solchem Grabe, baß wir sie schon jegt für mehr, als für eine bloße Oppostefe datten miffen.

Der regetrechte Buftand fest voraus, bag alle Ueberichuffe ber Ernahrungefülffigfeit aufgefogen und fortgeführt werben. Ift biefe Gleichgewicht geftort, wird mehr ausgeichben, als gurindgeleitet, je muß ber entfprechent beit wolferfücht anichweite

"Et temmt biemeien ver, balt 3. D. im Beriaufe eines Bodenbette bir Richterbarte unweglam werben. Der firm flemilt bann an mu me entartet nach wim nach ar eingenne Griffen. Tätte nach fich gar Alfreimag bes Oberarmes verteiten, so bestüt bes Ermung sie ban bei Bomber eitere, sinnen gewöhnichen Umiana. If die errantet, for fehrt bei alte meich und nachzielig Griffwauff mierte. Denn bie Vomphesfalle fonnen nich ern Uberstützub ber grundbullen. Erndburmachligtett bei erretvauer er Alfreite eiter der Bertrandschligtett bei der Fertvauer er Alfreiten bei der Griffen bei der Genetalschaus ber grundbullen. Erndburgstützub ber greicht der Griffen bei der Genetalschaus der Verfletzubrisen ber Die faller weiße Genetalschauslich ber Bubchneinnen (Pfalegmanis alle dolless) kann ab schnichen lirkoben pervogsehr.

Sat ber Chirurg Die frebige Bruft einer Frau ausgerottet, fo entarten haufig bie Achterifen, ebe noch bie Wunde vernarbt ift. Der Arm schwilt bann aus bem gleichen Brunde walferuchtig an

Alard ') betrachtete icon bie Entartung ber Lomphbrufen ale Die wesentliche Ur- fache ber Clephantiafis. Senle ') führte biefe Anficht nach ben neueren mitroftopifchen

K. E. Hasse, Specielle pathologische Anatomie. Bd. I. Leipzig, 1841. 8. S. 10.
 J. Henle, in S. u. Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. I. Zürich, 1842. S. 72 — 67.

Saben auch die Lymphgesisse die Bestimmung, als Berbesserunges 828 werfseuge bes Bittes und ber Erndhrungsstäffisseit zu wirfen, so san boch leicht ibre Kraft durch zu finerk Auchferbungen überwuhren werben. Böst eine Entzindung zu viel proteinreiche Jälisseit auf einmal ausstreten, so wird nicht soll ein Teht jurchteibein, sondern auch ferneren Drganisationsverbältnisse unterliegen. Die seine Mussehweigungen, die Geitreablagerungen und die überigen fermdortzigen Bildungen, die auf solche Beise entlieben, mußen erst fiphiere von Reum geso werten, wenn sie in die Säste des Körpers übergeben sollen. Die Flisseitzist schweinen daber zurest. Die seine Röstige des geromenen Blutes, vor Erstude und Eiterforprechen und der Ausschweigksafferen folieben längere Zeit oder streimen zur d. Sin dab die Saugabern wolffesschäufer Glieber ftrogend mit ihrem gestlichen Inhabet gefüllt, so reicht diese boch nicht die, aus der ausgeschieder Weiterfolgeberen welfschieder bed nicht hin, alle ausgeschiebene Erndbrungsfässschieder

Fortbewegung ber Lymphe. — Die Untersuchungen, die man 829 bis jest über die Berhalinisse ber Anfange ber Köpperlaugabern ansellen Ala, 104. wollte, scheiterten an anatomischen Schwierigkeiten. Wo

wollte, schierten an antomischen Schwierigfeiten. We sklapen worfommen, ba finder fie sig soon in Heinen Gefaßsämuten und hindern jede ernettingal gerücktet Erinprigung. Ge ist doeter bier nicht möglich bie mit frostopischen Imeige auf viesethe Art un Anschaung zu bringen, wie wir der geptlaagsessie dum Englaungen ver Schagabern sichsan anden. Wanche Ergane, wie die Ercher, bieten glustigere Berhöltnissis der. Wan kann kann in im Pfrech vie Saugabern loweit mit Duerstäder füllen, daß der reichlichsen Bere de gesammte Deerstäde biefer Derfie bebeken. Ge sie der noch nicht zu ermitten getungen, wie sich die Wugsefflig zu biefen Ansagsteilen best Umpskrässischem vor der Umpskrässischem verstäder biefer Ansagsteilen bes Euwspacksissen.

Ein anderes Berfabren, das haufg benugt wore 830 ben, säßt verfigieben Deutungen zu. Erden wir die Spiege einer feinen Canüle a, Kigur 104., die mit einem Sohm ann ihne Minfreimagspaparate de in Berkindung fiedt, in die Haut ein und öffnen ben Dahn d, fo bringt des Duerführer, das die zur Spie ausgeschichtet wurde, in negförmigen Bahnen weiter, gerlangt entlich in einzelne Ymphagefissplanme best Armes und tritt zufest in glädfichen fällen in die Ahfelberführ. Belle in die Ahren anderinden Abblir der Belle Belle die finischen Verprechten.

<sup>1)</sup> G. Sinz, De elephantiasi Arabum, Turici, 1842. p. 16 fgg.

bungan bes Saugaberipftems versertigt worben, rühren von solchen auf des Gerathewohl vorgenommenen gutlungen ber. Sie versührten noch in neuere Beit zu der Ansicht, daß die lympdatischen Gestige in die Ivei scheing, weil die, este Genebe frei mindeten. Man sucht sogar jene Boritetung, weil die, gleiche Justeinsometober an en Autgefahren der Wolltacken und anderer wiebellofer Geschöpfe nach Mitten Edwarts und Duatresage zu getingen pflegt, auf das Blutgefahft, wiedere wurden, so bereitete dies Ausbehnung der Ansicht geringere Schwierigs feiten.

Giebt man auch ju, doß es sich noch nicht binreichend ertlären läßt, wesbalt so baims bon Deueflicher mittesst fünstliere Einrigt in the Saugabern gelangen soll, so wöhrestreitet boch die Annabme offener Verbindungen der Pymphyssibje und der Waichenraiume bed Bellgewebes allen übrigen betannt ten anatomischen, physsialischen und physiologischen Versällnissen. Verade sichtigen wir auch nicht die Schwierigsfeiten, auf welche dann die Wechanit der Lemphyssium gleien wurder, so migten bie Saugabern alle fälligsfeit, die ihnen die Jusischensammen der Gewebe darbeten, aussichmen fönnen. Da sie aber einzelme Stoffe entsichen gundenreise, so kan nicht von einem einfachen leberströmen, wie es sene automische Anordnung verlangt, bie Wete sein.

Die weientlichien Kräfte, welche der Demogung des Michjaftes bienen (3.782 d. 6.8.799.), treiben auch die Lymphe weiter. Der größere Wossferen Gemele illeren mehr den ununterbochen Edwerde illeren mehr den Werdige der Lymphon. Die gemaue Berührung, in welche der Lymfred alle inneren, hermeisch abgeschieden Dewech bringt, muß jede liederfällung, so lange leine außergewöhnlichen Durdfröße binguterteren, verpäleten. Die Gorthauer ber Edwingung sicheh die worderen Lymphfallen werwährte und die Zaugaberwände felbst fonnen die Bewegung durch ihre lebendigs Bertügung unterfügen. Die Hist, melde die wurmförmige Dewegung der Gederm und die Klymphfallen werden die Strigung und unterfügen. Die Hist, melde die wurmförmige Gewegung der Gederm und die Klymphfallen der Auslie des Michjaftes gewöhrt, kann auch der Lymphe durch die Jusammensichung der Körremunderin zu Teöli werden.

20ie Klappen ober Bentile baben biefelbe Einrichtung, mie in ben Saugabern bed Gefröfes. Sie fehlen zwar manchen Lymphgefäßfindmunn, mie 3. B. benen ber Leber, find aber in den meisen übrigen lymphatischen Gefäßen in rechhicher Wenge vorhanden. Is zwei von ihnen flehen meist im Renichen im Durchfinite um Z bis 14 Millimeter von einander ab. Man findet sodo auch einziene Sellen, in benen gar feine Bentilation auf eine Entfernung von 13,5 bis 16,5 Centimeter angebrach worden ist. Die Tassen dem geragelten Gange der Emphy entigegenkleiten. Ihre Wechantischen der Bereiten Genage der Emphy entigegenkleiten. Ihre Wechantisch folgen bem geragelten Gange der Emphy entigegenkleiten. Ihre Wechantisch folgen fahren dem Fest Leiner worden.

Berglich ich wechfelfeitig bie Entfernungen, in benen bie Lomphgefäßtappen eines und befleiben Menichen von einnaber abftanben, fo ergaben fich 3 bis 5,5 Mm. für bie Sangabern bes Unterischenfeis, 1/4, bis 12,5 für bie beb Derfichenfieß, 1,2 bis 5, fur bie Bange in ber Rachbarichaft ber Leiftenbrufen, 1 bis 9 Dm. fur Die an bem Promontorium gelegenen Geflechte, 1,2 bis 9 Dm. fur bie Difchenfterne und 7 bis 14 Dm. fur ben Mildbruftgang. Alle biefe Rlappen ichtießen in ber Regel mit gehöriger Duntt. . lichteit. Es foll ieboch auch vortommen, baß fie in einzelnen Leichen unvolltommen abfperren und bie Endzweige von ben Sauptftammen aus eingefprint merben tonnen 1):

Gleichen in vielen Begiehungen bie Caugabern ben Benen, fo unter- 833 fcheiben fie fich boch baburch von ihnen, bag ihre großeren Stamme feine fo bebeutenten Durchmeffer in Berbaltniß gu ben untergeordneten Zweigen ju erreichen pflegen. Es muß baber tas Difverhaltniß ber Innenraume ber Sauptafte und ber Unfangenese farter bervortreten. Berben bierbei bie Lymphgefage burd bas notbige Daag von Rraft unterftust, fo fann ibr Inhalt rafder babineilen.

Die Lumpbbrufen verhalten fich in abnlicher Beife, wie bie Gefros. 834 brufen. Gie liegen meift an Stellen, bie por außerem Drud und por farferen Dludfelmirfungen gefchust fint, bamit nicht ibre Robren burch Gewichte, bie auf ihnen langere Beit laften, beeintrachtigt merben.

Difdung ber Lymphe. - Gie bilbet meift eine maffrige, burch: 835 fichtige und blaggelbliche Rluffigfeit, Die alfalifch reagirt und fcmach gefalgen fcmedt. Die Saugabern ber Dilg fubren ausnahmsweife eine rotblide Aluffigfeit jur Berbauungezeit. Der Inbalt bee Dildbruftganges tann eine abnliche Ratbung barbieten. Sat ein Bluteraug in einem Theile flatt gefunden, fo wird nicht felten aus ibm rotbliche Lumpbe abgeführt.

Die Rluffigfeit, Die wir aus ben Lymphgefagen erhalten, icheibet fich 836 an ber Luft in Ruchen und Gerum. Die Atmofpbare rothet jenen nur, wenn bie Daffe aus bem Dildbruftgange ober aus verarbeiteter Lymphe ftammt. 5. Raffe?) nimmt fogar an, baf bie Ericbeinung nur bann, wenn mabre Blutforperden in ibr porbanben fint, porfommt.

Ein gludlicher Bufall macht es moglich, bag man menfchliche Lymphe 837 an einer ihrem Urfprunge giemlich naben Stelle unterfuchen fann. Ge fommt namlich bieweilen por, bag eine Caugaber bee Rufes an einem Bunfte ibred Berlaufes geöffnet wirb. Die fleine Grafte, Die fortmabrenb bunne Lymphe entlagt, wiberftebt ben gewöhnlichen Beilverfuchen mit vieler Bartnadigfeit. Die Unterbindung bes Caugaberftammes allein bat in einem Salle ber Urt, ber von Raffe und 3. Muller beobachtet murbe, Die erfebnte Silfe gemabrt.

Raffe und Bergemann 3), fo wie Marcand und Colberg 4) baben Lympbe ber Urt ju demifden Brufungen benunt. Gie fanben:

<sup>9</sup> Erniffa erf, Gefdicht und Befderibung per einfangerben Geffige ebr ber Gegebern bei meidigen Represt. aus der ben Angliffen er G. B. Lub wig, Beipig, 1789, 4, 6, 61, 9, 98 affert, in B. Bingner's Sanbeierträugh der Bepfelegie. Bb. II. Braum' 9 Generalische G. 393.

7) Generalische G. 393.

7) Merchard und Colberg, in Müller's Archiv. 1838. S. 133.

Balentin, Phofiel. b. Menfchen, Die Muft. 1.

|      |                    |                     | Proces      | tm enger | t.                                             |                                                                                                                                  |                                      |
|------|--------------------|---------------------|-------------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nro. | Waffer.            | Kepter<br>Rückhand. | Faferftoff. | (Siweiß. | Feites Cel<br>und fry:<br>ftallinisch<br>gett. | Chlorfalium, Chlornatrium, Iohlenfaueres u. mildfaueres Alfali, schweres phosphersauerer und phosphersauerer Rall und Gisenoryb. | Beobachs<br>ter.                     |
| 1 2  | 94 bié 95<br>96,93 | 5 bis 6<br>3,07     | 0,17<br>0,5 | 0,43     | 4,83 bis 5                                     | ,83                                                                                                                              | S. Naffe.<br>Marchand<br>u. Colberg. |

Die 0,32%, die in ber Analpfe Rr. 2. fehlen, werben von ben genannten Foridern auf ben Berluft und einen thierifden Stoff, ben fie fur

Demajom halten, bezogen. Die Lommbe bee Difchbruftganges eines Menfchen führte nach &' De -

rtiter 192,44%, Wasser, 0,32%, Hafersoff, 6,00%, Eineig, 0,51%, Bett und 0,83% Salze. Bebentt man, wie kleine Wengen in allen solchen fällern zu Gebote siehen und wie werig Berunterinigungen bei ber größen Sorg- salt vermieden werben sonnen, so muß man zugeben; daß beiese Ergeschwissen und allemeine Wergleichungen im guftissen Kalle gestatent.

8 Die dymphe filmmt in manchen Puntlern mit ber Einährungeflässissteit, welche bie Organe burchtränft, überein. Sie ist mineheine eben so wossers ab eine auf biefe und sübert auch verfälmissinässig viel Galge und Süneig. Der Hafelbig began, ber ihr bas äußere Mertmalb ber Gerinnung vereitelt, mangett bem regelrechten Einährungsdiebunn. Wie werben aber in ber Ernährungsleber sehen, bas sich biefe Erscheinung vielleicht nur auf Nedemverbältniss bestiebt, dass sich biefe Erscheinung vielleicht nur auf

339 Die serösen Klufifigteiten bieten eben so viele Achnlichfeiten bar. Bergleichen wir 3. B. die Jahlen, die Tebemann und Gmelin 1) für die Lymphe ber Saugabern bes Bedens und bas Bauchwasser eines und besselben Pferbes erhalten haben, so ergiebt sch.

| Flüffigteit. | Procentwerth. |                  |             |         |                                    |          |  |
|--------------|---------------|------------------|-------------|---------|------------------------------------|----------|--|
|              | Baffer.       | Fefter Rudftant. | Faferftoff. | Eiweiß. | Grtractivfloffe,<br>Fett unb Salze | Bertuft. |  |
| Bedenlomphe  | 96,77         | 3,23             | 0,13        | 1,49    | 1,23                               | 0,38     |  |
| Bauchwaffer  | 97,62         | 2,38             | - 1         | 1,19    | 1,19                               | -        |  |

<sup>1)</sup> Tiedemann und Gmelin, Die Verdanung. Bd. L. S. 247. Bergl. S. Raffe, a. a. D. S. 396 n. 403.

Das Eiweiß und selbst ber Waffergehalt beiber Rluffigfeiten verrath mitbin feine weientiden Ularerichiete. Der Faferfloff, ber die Lymphe begleitet, febt in ben meißen Rallen bem Baudwoffer.

Der gegenwärtige Juftand ber Chemie macht es noch unmöglich, in 840 allen biefen Betrachtungen weiter vorzubringen. Die feineren Unterschiebe, auf welche bie mitroflepischen und physiologischen Dissouthet hinweisen, laffen fich für jest nicht im Einzelnen auf bem Wege ber Anatorie angeben.

Daffete gilt von alen Bergleichen, die wir mit dem Aute deer vom S41 Dutwosser angleichen. Der Boden want dost pier noch mehr, weil eine nue weientliche Schwierigstei hingulommt. Wellen wir die Berhältnisse des Leichs berücksichtige des Leichs berücksichtige, is die ihr der Bultschrecken in Auge sassen, der auch der den Fahren gefrese, der fich der der Gerinnung abispeiter, aufgefoß. Rechnet man ihn auch singut, so läss sich vermeiten, das bie ta zum Grunde liegenden Precente bes Bassfere ausställen. Gelänge es auch, die Bultschrecken auf fünstlichen Wege zu sobenen, die beite es immer ungrweß, wei wiel Wassfer im Leichen arhölten; denn jede Trenaung derselben ist nochwendiger Weise mit deben arhölten; denn jede Trenaung derselben ist nochwendiger Weise mit einer Beränderung der Zichtafette verhwende.

5. Raffe !) hat ben Berfuch gemacht, bie Bufammenfegung bee Blute 842 waffere gu fcagen und babei auf bie Berbaltniffe bee gaferhoffee Rudficht gu nehmen. Gebrauchen wir feine hauptzahlen zu Annaherungobelegen, fo erbalten wir.

| 0.4                             | -       |                  |             |         |                                     |                        |
|---------------------------------|---------|------------------|-------------|---------|-------------------------------------|------------------------|
| Geschöpf<br>und<br>Flüssigkeit. | Baffer. | Fefter Rudftanb. | Faferftoff. | Giweiß. | Ertractive ftoffe, Fette und Galge. | Beobach.               |
| Blutfliffigfeit bes<br>Menichen | 90,8    | 9,2              | 0,3         | 7,4     | t,5                                 | S. Raffe               |
| Enmphe bes Men-                 | 96,93   | 3,07             | 0,52        | 0,43    | t,8                                 | Marchant<br>u. Epiberg |
| Blut bee Pferbee                | 91,80   | 8,20             | 0,26        | 6,6     | 1,34                                | S. Raffe               |
| Beckeniumphe bes<br>Pferbes     | 96,77   | 3,23             | 0,t3        | t, i9   | 1,23                                | Tiebemann<br>u. Gmelin |

Die Lymphe ware hiernach nicht nur waffriger, ale bie Blutfluffigfeti, fonbern enthielte auch absolut und refativ greingere Mengen von Einveif, 3hr Kaserhoffigshalt wechfett, vergrößert fich aber, wie ihre Gerinnungsfähigteit lehrt, im Berlaufe bes weiteren Fortganges ber Mijchung.

Die Bergleichung ber gette flößt auf mancherlei Schwierigteiten. Es läßt fich theoretifc annehmen, bag bie gewöhnliche Lymphe nur Spuren von gett enthalten wird. Tiedemann und Gmelin befattigten beien bie Bedentymphe und ben Inhalt bes Mildhunganges bes Pferbes.

<sup>1) 6.</sup> Raffe, a. a. D. G. 308.

Bergemann ermabnt aud nicht bes Rettes ale eines Beftanbtheiles ber von ibm gepruften Menfchenlymphe. Darchanb und Colberg bagegen geben 0.26% und I' Seritier foggr 0.51% an, mabrent Raffe ber Blutfluffigfeit 0.2% und Becquerel und Robier bem Blute im Gangen 0,16% guerfennen. Rene Beobachtungen find baber auf biefem Gebiete jur Enticheibung ber Grage erfoberlich.

Bir baben icon fruber gefeben (g. 822.), bag fic bie Lympbe gleich ben übrigen mafferreichen Aluffigfeiten unferes Rorpere burch ibren perbaltnifmaffigen Galareichtbum auszeichnen wirb. Dardanb und Col. berg fauben 1,54% in ber Rufrudenlymphe bes Menichen und 5. Daffe icant bie Menge ber Miche ber Blutfluffigfeit auf 0,9%. Gin Biberfprud mangelt jebod auch nicht auf biefem Gebiete. Denn Rees giebt nur 0,44% an.

Die feuerbeftanbigen Berbindungen betragen ungefahr in ber Lymphe bie Salfte bee feften Rudftanbee nach Marchand und Colberg, 1/10 bagegen nach Raffe im Blutwaffer und 1/4 - 1/4 im Blute im Gangen nach Becquerel und Robier 1). Die Analyfe von Rees ergiebt wieber nur 1/21 - 1/22. Diefe lettere Mittheilung wird um fo zweifelhafter, ale ibr auch bie an Thieren angestellten Beobachtungen von Chevreul, Beuret und Baffgiane miberftreiten.

Die Saugaberbrufen machen bie Lymphe aus ben fcon fruber ange-843 führten Grunden bichter, alfalifcher und gerinnbarer. Dan fennt aber bie jest nicht bie einzelnen Beranberungen, bie bier eingeleitet werben. Gben fo wenig weiß man, ob fich Stoffe in besonberen Raumen, wie fie in ber Schifbbrufe ober ber Thomus porfommen, abfegen. Die angtomifchen Berbaltniffe icheinen jeboch eber bagegen, ale bafur zu fprechen,

Der Inbalt bes Mildbruftganges bungernter Thiere fann noch eine 844 geringe Menge pon Rett fubren, weil bie fruberen, lange im Darme permeilenben Speiferefte ober bie Galle fleine Quantitaten pon Delen liefern. Tiebemann und Gmelin 2) bemerften bei bem Gunbe, bag bie Stuffigfeit nach Unterbindung bee Gallenganges einen rotheren Ruchen barbot.

Die manniafaden bichten Gemengtheile, Die une bas Difroffop in ber 845 Lympbe nachweift, burchlaufen unzweifelbaft verschiebene Stufen ber Ents widelung in ben einzelnen Theilen bes Saugaberfpfteme. 3bre Beranberungen ließen fich aber bier fo wenig, ale in bem Dilchfafte Schritt fur Schritt verfolgen. Dan weiß nur, bag bie rotbliche Lompbe ber Dila (5. 835.) und nicht felten ber Inhalt bee Difchbruftganges ber Gaugethiere vollftantige Blutforperchen fuhrt. Da bie Dilg große Daffen Blutes in ibren venofen Dafchenraumen anbauft, fo mare es moglich, bag bierburch ber Anftog jur Erzeugung achter Blutforperchen gegeben murbe. Dan ift aber besmegen nicht berechtigt, biefes Organ ale bie ausschliefliche Bert-



<sup>1)</sup> A. Beequerel und A. Rodier, Untersuchungen über die Zusammensetzung des Blutes im gesunden und kranken Zustande. Uebersetzt von Eisenmann. Erlangen, 1845. S. S. 22.

<sup>1)</sup> Fr. Tiedemann und L. Gmelin, Die Verdauung. Bd. II. S. 80.

flatte jener Gebilbe ju betrachten ober unmittelbare Berbindungen ber Caspillaren mit ben Lymphgefägen anzunehmen.

Menge ber Lymphe. — Gie wechfelt nach Berichiebenheit ber Bere 846 Stitniffe in hohem Grade. Die feberfriediden Saugabern am halfe bes Pferbes biegen biefes am beutlichfen. Unterfuch man fie an lebenben Thieren, so find sie bald frogend gefüllt, bald bagegen enger und leerer. Die Saugabern bes Getrofes und anderer Deite laffen fich oft ohne Nübe erfennen, häusig bagegen erft nach langerem Suden auffinden.

Sa unterliegt taum einem Iweisel, duß die Lymphe in einem lede 847 batten Nebenstrome bem Blute juffiesst. Wie die Ausschiedung bes Ernabrungsfelubm unausgeiget fortbauert, wie beises der jenes Trgan durch seiner Abstänfert Umanderungen einsteit, so musiem die Saugabern anausschöftig dayussien erteken. Die Berbauma bietet ein häufiges Erhö-

bungemittel ibrer Wirfung.

Sentte ich immer ein einscher Stamm bed Mithbruftganges in bie 848 Mercinigungskeich ver dasse und der Gediglicheimene und ließe fich längere Zeit der Lymphirom eines lebenden Thieres unterhalten, so ware ein Mittel gegeden, die Vernge dessen, die Weinge besten, was in einer Santhe bende dader hänfig mehrere Stämme, von denen ber eine oder der andere dem Andick entgeste, overganden sind und der Kanfig entre gest, overpanden sind und der Att der Dereation bas Ausstellummeln der thymphe saft immer hinden der Kart der Dereation bas Ausstellummeln der thymphe saft immer hinden, is ift es unmöglich die Ausgade auf diesem Wage zu issen.

Man hat baher ben Bersud gemacht, frijd getöbtete Thiere zu benuten. Beibt es aber immer bebenflich, olde Erfahrungen zu physichon glichen Radichiussen zu benugen, so hinder bie Gerinnung der Ridisigfeit iebe langere Bedochtung. Die Strömung tann höchstens einige ober wenige Minuten unterhalten werben. Wan erfährt daper nur, wie viel innethalb biefer furgen Zeit und unter regetwidrigen Berhöltnissen ausstiebt.

Stellen wir eine von Bibber 1) gemachte Beobachtungereibe, bie an bem Michbruftgange frifd getöbteter Saugethiere vorgenommen worben, jufammen. fo erbalten wir:

| Ehier.                                                                                        | Rörpergewicht<br>beffelben<br>in Rilogramm.                                          | bem Milch.                             | wenge bei                                                              | gefammeiten<br>it in Grm.                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rater Rabe Desgleichen Rater Desgleichen Desgleichen Desgleichen Desgleichen Dubb Desgleichen | 5,625<br>3,75<br>3,50<br>5,125<br>3,50<br>4,625<br>4,354<br>24,00<br>25,75<br>24,875 | 2,5<br>6<br>4<br>1<br>5<br>4<br>4<br>5 | 0,932<br>2,795<br>1,242<br>0,497<br>1,428<br>1,491<br>11,1825<br>8,311 | 0,373<br>0,466<br>0,310<br>0,497<br>0,296<br>0,373<br>0,384<br>2,796<br>1,662<br>2,229 |

<sup>1)</sup> Bidder, in Müller's Archiv. 1845. S. 56 - 57.

Ge famen hiernach im Durchschmitt in ber Minute 0,000088 Gramm auf 1 Gramm körpergewicht der Kate und 0,0000886 auf 1 Gramm bes Hutel. Mehmen wir in runder Jabs an, daß jedes diese kieden Deiter wirder wir mittelt 1/3, seines körpergewichtes But entbalt, is würde ungefähr der Michhelmschmig nic 11/4, zagen eine ber ganzen Butmaflig feitze Milisseitse menge absüdern, wenn diese mit berschen Schmidkeitse menge absüdern, wenn diese mit berschen Schmidkeitse mehmen forfiktiont.

849 "Hebergang ber Stoffe in die Lymphe ober das Aut. — Die Saugabern nehmen nicht alle Berbindungen, die ihnen dargebeten werden, auf. Wande Kerper geben leichter in das Blat, als in die Lymphe über. Einzelne bleifer Ericheinungen erstären sich aus ben physikalischen Difficionebedingungen, möhrend andere räheftlecher bleiben. Die Berfuche stegen der der der der der der der bleiben bei den 8. 500 sa. die Gekenabeit des Middiefets anaeführt wurden.

Die Beobachnugen, bie man in biefer hinsige anfellte, beissen fic nur in feltenen Fallen auf ben Inhalt untergroebnete Puppfgeschienme. Die Flüssigkeit bes Michbruftganges lieferte meiftentheils die Mischung, die jur näberen Prifung biente. Es sam aber nach ben frieder dazgesellten Berbaltniff mich befrenden, wenn nicht immer bie Ergebniff, veelche bie verschiebenen Brobachter erhalten haben, mit einander überein fimmer.

Sol Tiebemann und Gmelin ! Sanden Giffeldiumeganür, ichmefeljaueres Asil und neutrieder flissgaueres diefernyt, das sie dumben innerflich veradreicht hatten, in den Bluaddern des Gefrosse wieder. Die Mesenterialtoren eines Pfered, das Cisenviriol erhalten patte, sinhten esenfalls nachmeidener Wengen von Eisen. Blualgaueres Kali und Biel sehrten desenfalls nieder Milgrene von Humben und Eisen in der von Pfereden wieder. Duecksilber und darzet schienen nicht minder in sie gelangt zu sien !). Das Pfortaderblut des Jundes zeigte in geeigneten fällen Eisenfallumcyanür, schwessellungeres kali im Eisen und das des Pferede Essenweischwangen. Die Flüsssische des Milcheungauges dagegen enthielt weber Biet, noch Duecksilber oder Bartt. Eie subre der in dem Pfered eine Eisenweisdungen, wenn es schweissellungen geber in den Pfered eine Eisenweisdungen, wenn es schweissellungen gesten geleiner kall begegen gab ein Mal ein positives und ein gestied Wal ein nagatives Relutat !).

Bestrumb 9, ber feine Beobachtungen an Rauinchen anftellte, fanb blausaueres Eisendlich und Sublimat im Blute, nicht aber im Michfast ober int ber Lymphe wieder. Jeb fonnte in feiner ber beiden Klussieiten entrett werben. Da es jeboch in dem hante auftrat, so tragt wahrscheinlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Fr. Tiedemann und L. Gmelin, Versache über die Wege, auf welchen Substanzen aus dem Magen und Darmennenl in's Blitt gelangen, üher die Verrichtung der Milk und die geheimen Harnwege. Heidelberg, 1820. S. 69.
<sup>3</sup>) Ebendaselbst, S. 74.

<sup>3)</sup> Ebendaselbst, S. 73.

<sup>&#</sup>x27;) Ebendaselbst, S. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) A. H. L. Westrumb, Physiologische Untersuchungen über die Einsaugungskraft der Venen. Hannover, 1825. S. S. 23-26.

vie unvollständige mit Staffmehl und ber hie vorgenommene Prasung bie Schult, daß es sich wenigstens nicht im Blute nachweisen sies. Panizza' endich, der in seinen Verluchen von Kramer unterstügt wurde, erdannte im hunde blausaueres Kall in dem Blute des Darmes, nicht aber in dem ber übrigen Köprerpfeile der in dem Indiet bes Wischerufganges. Die Punds ist die Berteile geber der in dem Indiet be Wischerufganges. Die Jenes sieß sie de gaggen in dem Blute der bleine Gederne wie ber hert aber und die jest in dem der Blute der diene Gederne und der gleiche geder und die geder und der Den ber Gestellen geder und der Blute der die gestellen gederne gester und der her der Blute der der geder und der gleiche Engebnie geste ihm der Erhalt geder geder der geder gestellen geder der der der gestellen geder der geder geste einen metallischen Ring ab. Das gleiche Ergebniss fehrte für den Verechweinstein wieber.

Richt alle Metallfalge werben biernach entichieben von ben Caugabern gurudgewiefen. Sie icheinen aber mit größerer Leichtigfeit in bas Blut, als in Die Lombe aberautreten.

Die Farbe- und Niechfoffe verhalten fic in beier Dinfigt im Gangen 852 in ausschiefenderer Beife. Indige, die farbenten Bestandtheile bes Nhabater, Rampber und Wesspale fiegen sich in dem Berstücken von Teter man und Gmetlin') in den Gelredenen, Nhabater, Messpale und Bolyseich in mußightiatbern und Jandya, Nhabater, Ampher, Wischque und Dipestische Dei in der Pferden nachweisen. Auf der der Belge, Schrertsche, Nhabater, Cohensis, Lennachmeist, Ausmehnteiten, Datten der Indige, Ackteretsche, Nhabater, Cochmiss, Lennachmeist, Gummögut, Gasfgrafn, Weingeift, Ammber, Wosspale, Dipestische Etc., Einstalend der Kniedung die Einstüden, Terpenfiges, Depenfige Etc., Einstalend der Kniedung die Einstützungspließe gedient, sie sehre betrattige Spur von ihnen in dem Indieste kan bei gestellt bei der beutliche Spur von ihnen in dem

Diefes im Gangen noch rathfelhofte Aussichliegungsvermögen ber 853 Saugadern behnt fich jeboch nicht auf alle Farbefoffe aus. Gelbsigchige baben hausig eine auffallend gelb gefürdte Vymphe. Daffelbe wieberholt fich bisweilen nach ber Unterbiadung bed Gallenganges. Tebetet Boulf- fon 's Raninden, bie unmittelbar wohre nort einen Zag frühre farber- forthe erhalten hatten, so belaß ber Michfalt feine ungewöhnliche Farbung. Satten ist baggen ben Rrapp 10 bis 15 Zage lang befommen, so führte ber Michfalgang, eine beutlich geröbtete Rüffgleit.

Die Erscheinungen, welche bie Metalfalge, die garbe und die Riech 854 fosse kartieten, unterfähren die Ansibe, die wie früher über ben Ursprung bes Michfolte und ber demplo aufgriellt hohen. Bilbet das Bint ben nächten Aufmahmsbeerb und verhalten sich die Caugadern, wie die Drüfengange eines Absondbrengewertzeuges, so sonnen sie wo de, was ihnen das Ruta töckla aufmahmen. Die Wetalssteue und aum Dreit die Rarbe-

<sup>)</sup> B. Panizza, Dello assorbimento venoso. Milano, 1842. 4. p. 13-15.

Chatin, in den Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XVIII. pag. 379, 380.
 Tiedemann und Gmelin, a. a. O. S. 61 u. 63.

Paris, 1844, 4, p. 836 und Gazette médicale de Paris, 1844, p. 523.

ftoffe, welche in bie Gafte übergegangen finb, finben fich aber oft nur in geringen Mengen im Blute, mabrent verhaltnigmagig große Daffen im barne vorfommen. 3ft nicht bas Blut mit ihnen überfattigt, fo wirb es nur Spuren ber Lympbe mittbeilen tonnen. Der Grab biefer Bechfels mirfung muß auch burch bie Bermanbticaft, welche bie Beftanbtbeile ber beiberlei Difdungen ju ben eingeführten Stoffen baben, bestimmt merben,

855 Die Caugabern ichlieften bie narfotifden Gifte in entichiebener Beife aus. Gin Berfuch, ber icon baufig von alteren und neueren Forfchern angeftellt worben ift, belegt biefes am Ginfachften. Dan öffnet ben Unterleib eines lebenben Thieres, am beften eines Pferbes ober Efele, und trennt eine Darmidlinge burd zwei Unterbindungen, fo bag ibr nur eine Schlagaber Blut guführen und eine Blutaber ben Abgug unterhalten fann. Umidnurt man bann biefe beiben Gefäßftainme und bringt ein Gift, wie Blaufaure, in ben abgeichloffenen Darmtbeil, fo bleibt bie Bergiftung aus. Entfernt man bagegen bie Sinberniffe bes Rreislaufes, fo ftellen fic bie nachtbeiligen Birfungen binnen Rurgem ein.

Befdrantt man fich auf biefe Berfuchemeife, fo bleiben noch amei Deutungen moglich. Dan fann gwar annehmen, bag bie Saugabern bas Gift jurudweifen. Es mare aber auch bentbar, bag bie Stodung bes

Blutlaufes bie Ginfaugung binbert.

Gine Thatfache fpricht icon gegen bie lettere Deutung. Das Blut ber unterbunbenen Gefroevene enthalt Blaufaure 1). Ge ift baber nicht einzuseben, marum fie nicht auch von bier aus in bie Lompbe übertreten follte. Unbere Berbachtungen meifen entichiebener nach, bag vermideltere Berbaltniffe in folden gallen eintreten.

Unterbintet man bie Bauchaorta eines Raninchens bicht unter bem 856 Abgange ber Rierenichlagabern, fo fann ber größte Theil ber Sinterbeine fein Blut mehr erhalten. Rur bie Schlagabern, bie fich in bem Birbels eangle verbreiten, find noch im Stanbe, ben Sinterbeinen Blut auf Umwegen juguführen. Die Denge, bie auf biefe Beife einbringt, ift nicht nur unbebeutenb, fonbern gelangt auch mabriceinlich faum weiter, ale bis ju ben Dberichenfeln. Der Blutmangel labmt binnen Rurgem bie binteren Ertremitaten. Die Rieren bagegen empfangen viel Blut und fonnen es frei eutlaffen. Birb eine Berbinbung aufgefogen, fo fann fie burch ben Sarn ausgeschieben merben.

Emmert und in neuerer Beit Benle und Bebr 2) benugten biefe Berbaltniffe, um bie Begiebungen ber Saugabern gu ben narfotifden Giften genauer gu verfolgen. Denten wir une, man batte eine narfotifche Berbintung und ein Detallfals in bie Bunbe eines Sinterbeines eines auf bie gefdilberte Beife porbereiteten Ranindene gebracht, fo laft fich ermarten, bag bie Bergiftung ausbleiben wirb. Konnen bie Saugabern bes gebinderten Blutlaufes megen gar Richte aufnehmen, fo wird fich auch

Panizza, a. a. O. p. 16.
 Henle und Behr, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Mediciu.
 Bd. I. Zärich, 1842. S. S. 37 fgg.

nicht bas Metallsalz in dem Sarne auffinden laffen. Kommt aber biefes in dem Urine vor, so muffen besondere ausnahmsweise Berhaltniffe für die Narcotica Statt finden.

Bebeint man fic ju biefem 3wede bes Ertpeinins und bes Cifenfaliumepanirs und mach bie Bunbe am Unterfehreit, fo ritt feine Bergiftung nach ben Erfahrungen von henle, Behr und Dufch') ein. Burbe baggen ber Derichenkt verlegt, fo erhalt man eber nach Bifof by pofitive Erfolge. Das Bultaugenfalg ging in feinem ber von Dufch angestellten Berjude in ben barn über. Behr entbedte es aber in Einelsstein in Urin.

Die Thätigleit ber Saugabern war also in jebem Hall in hohem Grabe gejunfen. Wir fonnen aber die Urjache biefer Erscheinung in zweirteit Berhöllinissen nicht. Die Mechanil der dympheinegung deuter darauf hin, daß die sebendige Jusammenziehung der Saugaderwände ein Unterstäungsweistlet der Foretberegung biete. Den se nimmt baher an, daß die Narrotica die Bewegung der Lymphysfässwände lähmen und die Erschaugung unwäglich mandische nach die Kingaugung unmöglich macher

Manche Anfecdungsforse und andere Körper, die auf bem Wege ber 857 Minimalvirtungen eingriesen, anderen dos Gaugaberissem in anfallenber Beise. Die Gemie ist die siegt nicht im Etanbe nachzweisen, ob biese Ber bibungen in die Pumphe übergesen. Die Kransfriebekochgungen und die Leichensfrungen sehren aber beutlich, daß die Pumphgefäße in solchen Fällen vorundsbeisel erauften find.

<sup>1)</sup> Ebendaselbst, Bd. IV. Heidelberg, 1846. S. S. 370 — 78.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst, Bd. IV. Heidelberg, 1845. S. S. 55-61.

Syphilis, Krebs, Beft und andere Entmifdungsfrantheilen laffen fie nicht felten verharten und versauchen. Marfichwammmaffen tomen viele Lymphgefäge bes Unterleibes und ben Mildbruftgang mit ihren Bucherungen verflosfen.

859 Rebendedingungen ber Einfaugung. Solft fich ein Berbindung von bestimmten Punten aus in ben Drganismus verbreiten, so fam zwar biefer Iwas daf bem Migg ber Genebedunftraftung erreicht werben. Sind der bann nicht gleichzitig große Maffen an wielen Beilen zugleich angewaht werben, bo turchering bie Berbindung nicht als Gange bes Körpers. Die Redenstiffe bes Kreislaufes fie beshalb für bie fleineren Mengen unreisssisch

Soo Gefet nur ein Theil durch feine Shlage und feine Blatabern mitben übrigen Organen in Berbindung, fo reicht biefes bin, die ihm dargebotenen Subfangen jum Gemeingute zu machen. Dat man ein hinterbein bes Frosches ober eines Sugethieres so weil losgeschnitten, daß es nur noch mit feinen Geschen ab werdigen Weigen Berer haftet, o fann ein Wetallsalz, das wir in eine Wunde des verstümmetten Zuses eingebracht haben, durch ben Jarn ausgeschieden werden und ein narfolisches Gift bem Leben ein Twe machen.

861 Port umgefehrt ber Rreislauf und bie Lymphbewegung auf, so ift jebe Uebertragung ber Art unmöglich. Die Reven verhalten fich felbf in biefer hinsicht ju ben narfolischen Giften, wie andere Theile, beren Dafigfeiten

von folden Stoffen nicht berührt werben.

263 Das Gliffige verfalt leichter ber Aufsaugung, ale bas gefte, bas erft gu biefem 3wede geloft werben muß. Der Eiter lagt baber baufig seinen bichten Absa Monate lang gurid und frembe Körper, wie eiserne Rugeln,

Rabeln merben eber eingebalgt, als aufgenommen.

¹) Panizza, a. a. O. p. 18. 19.

Schriet das Mut übermäßige verdinnte Alffffgeleistenungen aus, fo -864 fidten sich auch die Saugabern in bebeutenberem Grade. Die Walfersudern lebren aber am beutlichften, daß bessen ungachtet nicht bas ergelmäßige Gleichgewicht bergeftellt wird, wenn ein zu großer Walfereichthum ber Butumale ben Gana bes Dausnismus un febren fortfidber.

Empfangt ber Körver feine Nahrung, so such bie Auffaugung ben 865 für bie unerläßtichen Ausgaben nichtigen Stoff in ben Geweben sichh auf. Es wird nicht bieß das flüffige Rett, sondern auch manches fehr flüffloff, baltige Gebilte angezigen. Die Leiche eines 32istrigen Mannes, ber 10 Zage geschiet batte, beißt nach Lud fun ann eil ein so schwede Peringum, baß sich be meiften Musteln ohne Wabe mit bem Ainger treumen liegen. Die Betrachung ber Ernichtungserscheinungen wird uns noch andere betulichere Betree biefes Gefeste liefer.

Die Urbung bilbet gewisermagen ein nothwendiges Speisungsmittel 866 ber Degane. Ih ein Mustel lange geit gelähmt gewesen ober Jahre hindurch nicht gebraucht worben, so schwinder ein Epbli seiner Wasse. Grblinbete Augen haben immer bunnere Sehnerven. Die Respant ift baufig angesogen und burch eine Kasermasse erfest. Das Pigment erblagt und ift in geringerer Menge vorhanden. Die Natur schaft scheind auch ift in geringerer Menge vorhanden. Die Natur schaft scheindar bas, was boch nicht mehr bienen fann, hinveg, um es zu anderen Zweden zu achrauden.

Der Drud beganistig baufig bie Auffaugung. Dehnt fic eine Bute- 867 abergeschwalft bes Nortenbogens so weit aus, bas sie des Brustein betafigigt, so weit die in bei beifest nach und nach verdönnt und endlich durchforchen. Wir beilen bisweiten Gelchweite tund Geschweite burd einen zwechnissig angekrachen Druderbend. Die Genetigkeit wurder, bangt von ihrer Missung und ihrem Gefähreichtume ab. Die Annere werfteligt von debe bei der Bestehre der Geschweiten ber Gerwinn nur furze Zeit. Die fallreichen Schie tallfen leich bie Erbestehre Dreit abstehre. Gebied bei die fellen Concremente an entstenten Puntsen. Die benachbarten Saugaberwährte fönnen sich sogar bisweisen nach Det en die Auflichen bestehen.

Ift auch ein großer Theil bes Saugaderspftems unweglam geworden, 868 (6 fittib beshalb nicht der Wensch binnen Auryen. Absferfungt und Aussehrung gewinnen zwar leichter des Uedergewicht. Es sam aber Wonate lang dauern, ede sich is Ennöhrungsskrungen zu einer Gesche beobenen Obse vergrößert haben. Kranke, in denen Wartschwammmassen die dymphysikate kannen kannen der Brud versporfen, betegen dieses am deutslichen. Der bloße Berschülb bes Wilchbrunganges tödtet daher noch wender auf unmittelbarem Wasen. Seitsenbahren, die in die unwaart Bener I

<sup>1)</sup> J. J. A. Lucht mann's, De absorptionis same stque morbosae discrimine. Tra-

jecti ad Rhenum, 1829. 8. p. 29-31. 7 F. Nockher, Diss. do morbis ductus thorscici. Bonnae, 1831. 4. p. 5.

überführen, tonnen sogar bier einen Theil ber Uebeistande entfernen. hat man ben Midheufgang unterbunden, so fterben die Thiere erft nach 10 bis 15 Tagen. Bedenzweige innen auch bier nach Dupupten !) pafe sendere Bhjugscandle erzeugen. Tehlt aber auch diese glidlichere Glung, berftet selbs ber Michbeussgan und ergieft er seinen Inhalt in die Bauchhöble, so firtet boch nicht das Thier auf der Selette, weil sich ber Eingriff zu wenig ausbehnt, als daß das Triedwert des Gangen auf ein Mal gebennt warbe.

<sup>1)</sup> B. Lund, Bhyfiologifche Refultate ber Bivifectionen neuerer Zeit. Ropenhagen, 1825.

## Rreislauf.

Aleiner und großer Areislauf. — Eine hydraulische Bortich 809 tung treift das Plut durch bie meiften Körperogane und leitet es dann wieder zu seinem früheren Ausgangkvunter gurid. Die Dauptschn ist dapter in stie geschießen und man freidst in biesem Sinate von einem Areislaufe, wenn auch die Wage der Blutmösse werte einem Areise noch einer anderen mathematisch bestimmberen körne mit preceden.

Das Mitt bleib zierbei immer in vollfommen abzeschlessenen Raumen. 870 Die Mache ber Behatter, in benne es dahin geht, beben feine Sestimung, burch bie nur Blutförperchen, geschweige benn größere Blutmaffen im Gangen auskreten fonnten. Das derz blied ben Mittelpauft bes gesammten Ariebwertes, bie Schlagabern, geliadern ober Mittelpauft bes gebund bie Blutabern ober Benen bie Juliebungsöhren. Die Blutglich geweige ober bie Capillaren, welche bie miffen Trgane überauf burchbringen, verbinden bie Schlag und bie Mutabern. Die Bah ber kläfisselich ichtigat baher in ihmen in bie entlagengenfette Richtung un.

Eine vollftandige Scheibemand treint bie rechte von ber linten Salfte 871 bes herzens bes Wenfleen, ber Saugetiere und ber Bogel. Da jene ihr Blut in bie Ungen und biefe in bie übrigen Köpertbeile absührt, so mus bie Flatisigfeit zwei Mal mabrend ber Quere eines Kreislaufes zum Bergen juruftstehre. Ge eutstehen auf biefe Art zwei Ringe, bie in bem Bergen in einander greisen. Der eine, ber ben Lungen enthreicht, heißt ber fleine, ber Lungen enthreicht, beißt ber fleine, ber Lungen en ober ber Albmungs freislauf, ber andere baacach ber arose ober ber Korverfreislauf,

Fig. 105.



Sig. 105, fann und biefe beiberfei Bahnen schwartig verfinnischen. ab egeichnet bie rechte, die linfe herzfammer, e ben rechten und d ben linfen Borbs. Die Lungenschigader e gebt burd bie Cavillargefsig ber Althungswertzeuge fin bie Lungenbladbern gleber. Die Rörpersorat h sebnett fich balb in zwei Saupthälften, die sich im Allgemeinen in ben deren und ben unteren Körprackeisten verbreiten.

Die Schlagadern ber einen Abtheilung, bie wir uns in' bargeftellt benten, bifen fich in her Capillaren & auf und gehen bann mittelbar in ihre Blutabern I über Die Arterien bes zweiten Stammes werbinden fich eben sie burch n mit ben ihnen entsprechenben Benen o. Die hohlabern I und o minden alebann in bem rechten Borbofe e.

Führt feine unmittelbare Berbindung aus ber rechten Berghalfte ca gur linfen d b uber, fo muß bas Rorperblut, bas von ben hohlvenen lo

in Die rechte Borfammer e eingetreten und in Die rechte Rammer a weiter getrieben worben ift, ben Lungenfreislauf efg burchfegen, um in bas linte Berg db ju gelangen. Rein Tropfen fann pon Neuem in Die Rorperbabnen ikl und mno gurudfebren, ebe er ben Weg burd bie Athmungewerfzeuge burchgemacht bat.

Betrachten wir aber bas Berg ale ben Mittelpunft bes Gangen, fo 872 wird bas Blut, wie es bie Pfeile andeuten, in ben Schlagabern centrifugal und in ben Blutabern centripetal ftromen (6. 196.), in ben feinften Wefagnegen bagegen aus jener Richtung in biefe umblegen. Die Berbattniffe febren in bem großen und bem fleinen Rreislaufe in gleicher Urt wieber.

Der Ummeg, auf bem bie Blutmaffe babineilt, ift chemifcher 3mede 873 wegen gefchaffen. Wenn bas Blut bie Rorperorgane burchftromt, fo vermanbelt fich feine bellrothe Karbe in eine buntelrothe. Die Capillaren bilben ben Sauptheerb biefer Beranberung. Denn mabrent noch bie fleis neren Schlagabern einen bodrotben Inbalt fübren, erideint er in ben Benenanfangen buntefroth. Sat aber einmal bas Blut feine belle Farbe vertoren, fo eignet es fich nicht mebr, bie Theile ju beleben und porguglich bas Rervenipftem auf feiner erforberlichen Rraftbobe zu erbalten.

874 Die Karbenveranberung ift eine rein demifde Erideinung, Rann bie Atmofphare auf bas bunfele, felbft bem Rorper entzogene Benenblut mirfen, fo farbt fie es bellroth, wie bas Schlagaberblut. Gie giebt ibm babei Sauerftoff ab und nimmt bafur Roblenfaure auf." Die Athmungewertzeuge baben eben ben 3med, bie Erfrifdung bes Blutes in moglichft ausgebebntem Daage einzuleiten. Dug feber Tropfen, nachdem er feine Rrafte in ben Rorpercapillaren verloren bat, bie gungen burchftromen, fo ift jebe Befahr, Die fonft in biefer Sinfict brobte, befeitigt.

875

Raffen wir bie Berbaltniffe naber in's Muge, fo ftromt bas bunfele Benenblut in ben Doblabern to bem rechten Bergen ca ju, tritt bann in bie Lungenfolagaber e und wirb endlich in ben Athmungecapillaren f bellroth. Diefe erfrifcte Blutmaffe burchfest bierauf Die Lungenblutabern g, ben linten Borbof d, bie linte Bergfammer b, Die Morta & und Die oberen und Die unteren Rorperarterien I und m. Gie erfüllt enblich ibre Beftimmung in ben Korpercapillaren k und n und wird pon neuem venos.

Da man baufig bas bellrothe Blut mit bem Ramen bes Arterienund bas bunfelrethe mit bem bes Benenblutes bezeichnet, fo wird man leicht ju ber Unnahme verleitet, bag ber Inhalt aller Schlagabern eine bodrothe und ber aller Blutabern eine buntefrothe Karbe befist. Die eben bargeftellten Berbaltniffe lebren aber, baß fich bie Sache andere verbalt. Die Arterien bes Rorperfreislaufes führen amar erfrifchtes und bie Benen beffelben gebrauchtes Blut. Der Lungenfreislauf bagegen zeigt uns gerabe bas Umgefehrte. Geine Schlagabern find mit bunfelem und feine Blutabern mit bellem Blute gefüllt. Das bodrothe Blut wird in ben

Rörpercapillaren bunfelroth und bas bunfelrothe in den Athmungscapillaren bellroth.

Bergleichen wir die § 872. entwiedelten Richtungsverhältnisse kes Sris Plutlaufes mit ben § 576. dargeftellen flockenerrichtunungen, jo ergiede sich das sich je des ind von Seine und von eine Angeleichen Bergericht bestinden. Denn das hellreiche Blut der Körperarterien und das dundlet von der Kürpervenen und das hockreibe der Eugensblutadern daggen entripteal. Da aber die Rechanit des Kreistaufes ung bie Stefferiche bes derrent wird der die Archeiden und Wilderfahre, nicht aber die chemische Beschaften der Beitragen der der die Kelfteliche in erführt der Beitragen kraucht, for erflärt sich gierena, westabl alle Schiagabern und eben fo alle Blutadern den gleichen Bau bestigen, fie mögen dem großen oder dem leinen Kreistaufe angeberen.

Das rechte Herz siphet nur bunfeles, das linke dogegen helles Bulu. Sid Beibe Borhösse mensangen Benen und beite Kommern entlassen Arterien. Bertheilen wir aber die vier Hauptabschnitte des Herzens in die beiden Kreissalle, so gehören der rechte Borhös e, sig. 100., und die linke Kammern der dem großen und der linke Borhöss du wid die rechte Kammers abem fleinen Kreissalf an. Beide Blutdahnen durchschlingen sich also im Herzen, wie zwei insinandervaselatet Kinnee.

Bollen wir und die Ericheinungen bes Areislaufes flar machen, fo 880 millien wir juerft die einzelnen Saupigebiete bes Bergens, ber Schlag- abern, ber jeifnien Bulgefähnege und ber Benn gesonbert betrachten. Die allgemeinen Berhältniffe ber Blutbewegung und ihre Beziehungen zu anberen Thatigleiten laffen fich erft nach biefer Untersuchung mit Erfolg bortellen.

## 1. Das Berg .

Da das But mit feiner eigenen Bewegungsfreif ausgerüftet ift, fo 881 migt bei Natur ein Pumpwerft, besten Druck um Sangswirtungen die Wechauft des gangen Röhrenfpiems leiten, perstellen. Eine Presjung treit die Butungs in einem Augendistef sort; ein nachfolgender Woment der Rube gestattet eine neue Fällung der Käume, die furz vorher ihren Inhalt an die Augusgerören abgegeden doden. Die Wussteffischen liefern am den die Küngsgerören abgegeden doden. Die Wussteffischen liefern am

leichteften einen folden Rraftwechfel. Umgeben fie einen Sohlraum, fo fonnen fie ibn mittelft ihrer Berfurgung verfleinern und burd ihre Erichlaffung jur Aufnahme neuer Aluffigfeiten geeignet machen.

Die Ratur belegt beebalb Befagftellen, von benen ein foldes ichmanfenbes Drudverbaltniß ausgeben foll, mit Dusfelmaffen. Bir fonnen uns bie Schlagabern, Die Capillaren und Die Blutabern tros ber Berichiebenbeit ibres Baues ale ein fortlaufendes Robrenfpftem porftellen. Der paffenofte

Bunft erbalt feinen Dustelbefas und wird fo gum Bergen.

Die vergleichende Unatomie unterftust tiefe Anfcauungemeife. Bir find gewobut, nur von Ginem Bergen gu fpreden, weil nur ein Berfgeug ber Urt in bem Meniden und ben Gaugetbieren befannt ift. Da aber bas Sauptberg ber Gifde und einzelner anberer nieberer Birbeltbiere groffere medanifde Schwierigfeiten ju überminden bat, fo umgiebt bier bie Natur nicht felten mande Stellen ber Schlage und ber Blutabern mit Mustelmaffen. Befonbere Rebenbergen 1) entfteben auf Diefe Beife, Das Caugaderfoftem ber Amphybien ift in gleicher Art an einzelnen Orten mit Lompbbergen perfeben.

882 Bufammengiebung bes Bergene. - Bollen wir bas berg mit unferen bobraulifden Borrichtungen vergleichen, fo bieten bie Sauge und

. Big. 107.



Drudpumpen, Fig. 107., Die größte Mebnlichfeit bar. Beber Mufgang bee Rolbene p, ber bas Bentil I foliegt und bafur r öffnet (6. 199.), lagt eine gemiffe Baffermenge von a aus einbringen und feber Riebergang, ber r anlegt und I frei macht, ein gluffigfeitequantum burd s austreten. Die Grichlaffung ober Diaftole eines Bergtheils nimmt auf gleiche Beife Blut auf, bamit ce bie nachfolgenbe Berfurgung ober Gpfiole forttreibe.

Die Bollfommenbeit, mit ber bie Ratur arbeitet. erzeugt von vorn berein mehrere mefentlichen Unterfchiebe. Gin Theil bee Baffere bleibt in unferen Maidinen in bem Raume pri gurud und gebt ge-

miffermaafen nunlos verloren. Rullen fic aber auch bie Bergboblen ber Radgiebigfeit ihrer Banbe megen in ber Diaftole ftrogend an, fo preft bod bie nachfolgende Bufammengiebung jeben Tropfen weiter. Die Befammtmaffe ift baber immer im ftrenaften Ginne bes Bortes in gredmaffiger Bewegung begriffen.

Die funftlichen Pumpen arbeiten in einseitiger Richtung. Die Saug-883 und bie Drudwirfungen find auf zwei Memente vertbeilt. Der Apparat beidaftigt fich nur in einem Mugenblide mit bem Anfqugen und in einem zweiten mit bem Muspreffen. Sonberte aber bie Ratur bas Berg in zwei Abtbeilungen, in Borbof und Rammer, fo fonnte jener gu berfelben Beit, in ber fich biefe perfurit, erichlaffen. Spftole und Diaftole bee Atrium und bed Bentrifele medfeln baber auch in ber That gegenseitig ab. Bab.

<sup>1)</sup> Gin Bergeichniß berfelben f. 3ob. Dull er in feinem Archip, 1842. G. 483. 484.

rend bie Kammer ihre Blutmaffe forttreibt, nimmt ber Borhof neue Fluffigfeit auf, um fie ber Rammer in bem nachften Augenblide, in bem fie rubt, zu aberliebern.

Da die beiten feitlichen Sexphistien vollfommen geschieben fieb, jo 884 muß das gange Organ zwei verwachsen Saug, und Druchumpen darschellen. Soll feine Tedeung den Gang der Kliffigleiten und die mehrlich gunftigen hydraulischen Wirtungen beeinträchtigen, so sam die einfrechenden Abbeitungen beiter Verrichungen eigeschaften von die entsprechenden Abbeitungen beiter Verrichungen gleichartig arbeiten. Die zwei Berhöft ziehen sich aber auch in bem einen und bie deben Kammen in einem underen Magenible zussammen.

Deffnet man bie Bunfhohle eines den gelbieten ober betaibten 885 Zeffnet, ju übergugt man fich leicht von bem eben gelchiberten Ibalig- feitswechel. Die Borbofsabtheilung und ihre Derzobene ichwellen guerft ftregend an, wahreut fich die Kammern in allen Nichtungen verfürzen. Erfohlaffe biefe fichter, do verengeren fich die Artien auf vos fristigtige, mu ihre Blutmaffen weiter zu treiben. Die Dauer eines herzzich gaged umsoft aber ben Zeitraum, in bem eber ber Jaupttheile ein Mal in Septole und ein Mal in Septole und ein Mal in Septole und ein Mal in

Die Berfützung ber Bechöfe beginnt an bem Giumindungsstellen ber 886 Blitabern und pflangt fich von da auf die übrigen Theile fort). Die Bergebren betjelligen fich hierbei fo frühzeitig, bas es in ber natürlichen Bage bes bergens, in ber bie Seitenstäde ber Altrien verbedt fint, ben Anfeien bag, alo ben mis fich Eutstelln jurde vertleinerten. Erichtassen hierbeit Bortammern, so füllen sie sich auf bad Stropenabse. Gie sind oft so ausgebehnt, bag man ihre Zerreisung in jedem Augendlich erwortet.

Die Mustelfafern ber Rammern zieben fich in allieitigerer Beife 887 gufammen Es läßt fich febrer fagen, von welcher Stelle bie Berfürzung ausgebt. Eie ift aber immer gegen bie Schlagsbermindungen gerichtet.

Bein bie Dergobera gefullt, so fohimmert das But burch ibre binnen 885 Mante. Sie fin boher möhrenb ber Dischle bunfter, als möhrenb ber Sphote burfter, als möhrenb ber Sphote bunfter, als möhrenb ber Sphote Die fander bei bei Bullen Barbennechfel. Man bemett in Eingefällen, daß sie möhrenb ihrer Jahammenziehung beisser buller bei Bullen Berfinden nachweisen. Des sieh sich ist der ber Sante verhältlich in vielen Berfinden nachweisen. Die größere Dide ber Sante verhältlich ist bei Bultmaßen in böberem Gwade. Die Bultmaßen der bei in ben Kranglischagedern enthalten sind, wirfen zu schwach, als baß immer aussallende Jarbeunterschieber generale werben fannte.

Berfolgt man bie Bewegungen bes au lebenden Thieren blofigelegten 889 Bergene, fo fielt man, baß in ber Regel bie Goffiele ber Borfammern nicht alles Blut, bas fie enthalten, austreibt. Rubrte Rufigher? eine Röhre in ben Borbof, so entließ fie einen ununterbrochenen Strabl, ber fic nur

<sup>1)</sup> Rurichner, in R. Bagner's Sanbworterbuch ber Phyfiologie. Bb. II. Braun-ichmeig, 1844, 8, G. 35

<sup>1)</sup> Rurichner, a. a. D. G. 37. 38.

Balentin, Phifiel. 0.Menfchen. ate Muft. 1.

in bem Augenbied ber Borfammerverengerung verfeinerte. Wir haben alle verschenen Pumpen berieften (§. 1992). Diese Erschung gestatet seinen verschenen Pumpen barbieten (§. 1992). Diese Erschung gestatet seinen fichren Rückselburg auf die regetrechten Berbältnisse. Die Blogkegung bes Gerzens, die hiermit verbundenen Blutung und der ungehinderte Einfluß der Atmosphäre schwächen die berzmechante. Wir durfen auch nich vergessen, das der lustechen Bertweckselburg der der in bei ber der ber bergeiften, daß der lusteche Berfalbus der Brufbibble und vorziglich des Berschusselburg einen fünstlichen Bertschmissen verloren acht.

Die Herzfammern verfürzen fich in allen ihren Durchmessen. Beiegen sich ihre Muskelfassen gidacifemig, so mößte die Gesammtanslie, venu alle Berzhöhlen sehlern gidacifemig, so möste die Gesammtanslie, venu alle Berzhöhlen sehler möglich, daß ein Theil an Ausberhnung gundhun, ein anderer dagegen sich verstleintert. Da sich aber ju gleicher zich die Kammerphöhlen ihres Bulates entledigen und biefer Umfangsverfust die Schwanstungen, welche die Muskelverfürzung möglich macht, übertressen, so muß die Bertleinerung am Ende alleitig durchgreifen. Es wäre aber möglich, daß sich der Arbeitung am Ende alleitig durchgreifen. Es wäre aber möglich, daß sich der Kammer in gertnigem Grobe verbreiterte.

891 Die Langenverfitrung fallt in niedrigeren Thieren, wie Bogeln, weniger auf, als die Bertleintrung ber Duerdurchmiffer. Diese Ericheinung verfeitet vielle Forifort und Pur Unnahm, baß fich bab berg burch die Spflote ber Rammer verlangert und jusiet. Die Form bes Gaugen anbert fich bisweilen in ungleicher Beise. Aufischner!) bemertte 3. B. in Raninden und jungen Saugethieren anderer Art, bag bie Rammera,



welche bie Rig. 108. gegeichnete Form in ber Diaftole batten, bie Big. 109. abgebitrete Geflatt in ber Sphole annahmen. Die Nachbarspaft ber Bafis ber rechten Kammer biteter eine rundlich Dervorragung, währenb fich bad unter ihr liegenbe Srad einzog und ausböblite.

893 Deffuet man bie Bruffbeble eines Caugethiere, fo fieht man, baß

<sup>1)</sup> Ruridner, a. a. D. G. 39.

fic bas berg in bestimmter Beife brebt, fo lange ber Rreislauf mit geboriger Lebbaftigfeit unterbalten wirb. Liegt bas Thier auf bem Ruden und faut man bie langennath, bie beibe Bentrifel trennt, ine Muge, fo bemerft man, bag ein Theil ber linten Rammer im Mugenblide ber Rammerfpfiole beutlicher jum Boricein fommt und mabrent ber Diaftole beruntergebt. Die Bufammengiebung brebt alfo bas Drgan nach rechte, mabrent es wieber bie Erichlaffung in einem Bogen nach linte gurud. fübrt.

Sarvey 1) bat vielleicht icon biefe Bewegungeart angebeutet; bie entiprecenbe Stelle feines Berfes geftattet jeboch eine anbere Muslegung Saller 2) befdrieb fie im vorigen Jahrhundert und Rurichner 3), bae englifche Raturforidercomite, fo wie Monob und Cruveilbier ") in unferen Zagen.

Das Berg brebt fich nur, wenn bie bybraulifden Bebingungen einen 894 gemiffen Grab von Bollftanbigfeit bewahren. Es bebt fic bagegen noch, wenn auch ber Rreislauf unvollfommen von Statten geht. 3ch bemerfte baber a. B. noch bie Drebung in einem Raninden, beffen funftliche Athe mung unterhalten wurde und vermißte fie in einem anderen Thiere, bas bemfelben Berfuce unterlag und in bem ber Bergichlag langer ale eine halbe Stunde fortbauerte. Das berg bob und fentte babei nur feinen Spigentbeil und rudte nach linfe por.

Die Beobachtungen von Rurichner 5) lebrten querft, baf man auch 895 bie Drebung burd bie Ginfprigung ber Gefafe bee Leichnabme funftlich erzeugen fann. Meine Erfahrungen bestättigten bas Gleiche. Ließ ich bie großen Gefage eines furg vorber getobteten Ranindens mit Muenabme ber unteren Soblvene unterbinben, feste in biefe eine Gprife, trieb burch fie Baffer ein und jog es fpater burch bie Gegenbewegung bee Stempels von Renem gurud, fo bob bas berg feine Gpige, fo wie bas Baffer ein: ftromte, ber Bruftmant entgegen und brebte fich jugleich von rechts nach linte. Burbe bie Aluffigfeit gurudgefogen, fo begab es fich wieber nach ber Birbelfaule und ging nach rechts jurud. Es fant babei oft in gerine gerem Grabe, ale es bervorgetreten mar. Ruridner bemerfte bie Dres bung, Die Rluffigfeit mochte von ber unteren Boble ober einer rechten Lungenvene aus einbringen. Gie blieb bagegen, wenn man eine linte Lungenblutaber nabm, aus ober trat nur bei febr gewaltfamer Ginfprigung bervor. Die Rudenlage bes Thieres bilbet feine mefentliche Grunbbebingung bee Erfolgee. Der Berfuch gelang auch Rurichner und mir. wenn mir ben Leichnahm in Stellungen, Die benen bes lebenben Thieres . glichen, brachten.

<sup>1)</sup> Guil. Harvaei Exercitationes anatomicae de moto cordis et sanguinis circulo. Raterdami, 1661, 16. p. 50. 51.

National Market State of the Control of the Control

Reperturium. Bd. VII. S. 430.

<sup>3)</sup> Kürschner, in Müller's Archiv. 1841. S. 108.

898

8-96 Diefe Thatfaden beneifen, boft bas, Ginftrimen bes Mutet einen bebeutreben Einflug auf tie hebet und Drechbewegungen bes Bergens ausübt. Wir fönnen sie aber nicht immittethar auf die Lebeitsguschner übertragen, weil wir immer bleß auf eine Berghilte wirten, wenn wir nur ein Gefglich einfpiesen, Kullen wir glichgeitig eine Doble und eine Lungenwene, so bleibt es unmöglich, bei Drud- und Widerflandboerehält-nisse kennen bei fahren bereichte findlich achgamen.

201 Die Statte, mit ber fich die eingefeine Deretheile gusammenzieben, giebt fich burch manche außere Merfmable ju erfennen. Berfürgen fich Mackelischen, boilten fich finiesenige Stegungen. Origiere Albeitungen von ihnen fraufein fich bisweiten, so baß man balb eine wellenartige Beswegung, balb baggen eine getriffe Art von Saltenbiltung mit freiem Nuge bedachtet. Diese Erscheinungen ichren auch in bem Dergen wieder. Erfahrungen ichren und in bem Dergen wieder. Erfahrt seine Thaftigtet, so ionnen oft noch fünftliche Reige bettiche Bere abberungen ber Att an ben Rammern bervorusen.

Umfaßt bie Sand bie Bentrifel eines größeren Saugethieres, fo fuhlt man ben Orud, ber fich während ber Spfole gegen ben außeren Abber-fand burd giebt. Legt man ein Gewicht auf, fo wirb es mit ber Kammer-mafft, auf ber es rubt, gehoben, fobald nicht feine Schwere bie Rraft ber

Bentrifel übertrifft.

Daten batte ichen die Gefegenheit, einen jungen Menn, in bem ein Leift bes derente in Golge einer anbeitenten Getrung bischgeit war, ju unteriden. Die Derflach von der frei liegendem Gefelte war mit Arieffschaften bereit. Was er gefren, des fefreit er mit ben Worten ? Die Momie ordie josien moten obererwinnen; emper little in disanlie interenum mehden ei erterbij in systole vere emergere dennn et protrech, ferique in corde systolen, quo tempore disanlie in crapp percejelebert artiger proprime cardis notum et lunctionem esan systolen; desique cre tunc pectus ferire et prunsimulum eser; cum ergitur urarmen et in se contribilier.

Es fann ben Entwickelungsoerhaltniffen gemaß vortommen, baß bas Bruftbein ober ein Theil befielben nebh ben dagu gehorenben Weichtbeiten mangeit und bas Spen, burch bie Spalte hervortritt. Martinez bebodete icon ein Fall ter für zu Anfange bet vorigen Jahrhunberte. -Alternas-, lagt er ?), ediastnlas et systolas im vallde cie-

<sup>1)</sup> Guil Harvael Exercitationes de generatione animalium. Amstelndami, 1651. 8.

p. 313. 314.

M. Martinez, Observatio rara de corde in monstruso infantula Matriti, 1723 in A. Hafteri Disputationum anatamicarum selectarum. Vol. H. Gattingae, 1747, 4. p. 973.— 1001.

<sup>&</sup>quot;) Ebendaselbst, p. 979.

Dat, ut matum apposition vehementer exceleret, figuremajon in strapus, instidukt, in diatotele eini, oldhogum mugist a sevuninatum corpus depromedus, in syriole e contra coeficialm controllecture et al ordicularem forme figurem acceletut. Woned umb Curveil feire, § 503, hematem en shindle thirtendum gu aussisimistierem Terbado Eureil feire, § 503, hematem en shindle thirtendum gu aussisimistierem Terbado bei peter de la contra del contra de la contra del contra de la c

Pfiegt auch ber oben geschiederte Rhyhmus in den meisten gallen Oli vorstusmenn, in ficht man boch auch isweitein auf Auschamen. Der Jwischennaum, ben die erste Sphole der Kammern und die zweite der Berkummern übrig läßt; kann so gut, als gänzlich sinwegfallen. Es sommt dagegen seitene vor, daß nicht unmittelbar die Berengerung der Bentrell auf bie der Kammern solgt. Ausgeschwittene Bergen bewahren meist noch dem Rhythuns der Ber von Andissalas.

Mimmt man vorläufig an, haß der Ruhepunft, der sich zwischen der Golz Ammer und der späteren Borhofosiphole einschaltet, im Geben vorhanden ist, so läßt sich mit vieler Bahrfosinlichkeit behaupten, das sich zu vieler aber alle Benefick einschlichten Benefickt einstem. Das ders selbe ill beraul luftbild einschlichten Erstellt einstem unter kem Darde ber Rimosphäre plus dem der Gebilte, die ihre Presipang auf eine Masse geltend machen seinen Erstäuffen bit Kammern vollfahre, so der ferte Gegenden der Gestauf. Das But der Borhöse, das sich einer, wenn auch geringen Dannung erfreut, muß daher von selbst in Kammern vollfahre, bei der ihre Kammern böhlen einfreimen. Bit werden in der Bolge sehen, das wohrschlichte der Gerindbung der Aufrechnstellappe beise Berdaltnisse kannfala.

Mare auch bas Jutervall im Leden vorfpanden, so entlerete boch dann 903 schen bas Atrium eine gewisse Pulumenge. Holgt später die freiftige Jusammenziehung, so wird die Dauptmusse in die Rammern eingepreft. Ein physitalischer um dei tekentiger Wusterbrud würden einander auf biese Worfeld wie der einander auf die Verfachten Wieden und der Wieden der die der die Verfachten der die der die Verfachten und bei Romente angehört, in dem Leden in hohem Grade versteinerte und fas Ruft mirde.

Reill und Sales rechneten ein Drittbeil fur bie Spfiole und zwei 904

Drittbeil fur bie Digfiole ber Rammern. Gaupages 1) vertbeibigte aber fon feinen Erfahrungen nach bie Unficht, bag febe biefer beiben Thatigfeiten gleich lange tauert und Bolfmann ?) fuchte bie Richtigfeit biefes Capes nadzuweifen.

Bir werben in ber Rolge feben, bag ein erfter Bergton unmittelbar nach bem Beginn ber Guftole und ein zweiter nach bem Beginn ber Diaftole ber Rammer gebort wirb. Da aber bie Blutwelle nur ein Dal mabrent ber Dauer eines Bergichlages fortgleitet, fo giebt bie Beit, Die amifchen gwei Pulofdlagen verfließt, ein Dagaß fur bie bier in Betracht fommente Gefammtbauer.

Die furgen Beitraume, um bie ce fich bier banbelt, laffen fich naturlich nicht mehr mit ber Uhr ohne Beiteres meffen. Dan muß baber in folden Fallen ju Denbelbeftimmungen feine Buflucht nehmen. Laffen wir alle fiorenben Rebenverbaltmiffe aufer Acht, fo wird in Paris ein Denbel von 993,8666 Millimeter Lange eine Geeunde notbig baben, um eine volle Comingung ju machen. Diefe Beit bangt aber von ber gange beffelben ab. Gie verbalt fic, wie bie Quabratmurtel ber Benbellangen. Gin Benbel von 248,4666 Millimeter ober 1/4 ber lange bee Secunbenvenbele mirb baber feine Comingung in einer balben Gecunde beenbigen.



Rig. 110.

Dan mablt ju biefem 3mede ein Denbel, bas, wie es Big. 110. geigt, verlangert . und verfurzt werben tann. Es ift jeboch gwedinagig, einen nur turgen Stift a an bie Linfe b anguichrauben, weit fonft ber über ber Coneibe e befindliche Theil ju weit berporragt und Die Comingungen fort. 3ft ber Ctab d, an bem bas Lager baitet, nach Centimetern ober Bollen getheilt, fo tann man leichter bie nothigen Langen, Die fic ben fpater ju ermabnenben Rechnungen gemaß ergeben, berftellen.

Der Beobachter perfotat bie beiben Berg. tone mit bem Sorrobre, und laft bas Den-bet fo lange anbern, bis eine feiner Schwingungen eben fo lange, ale bie Beit von bem Beginn bes erften bis ju bem bes zweiten Cones bauert. Gin Webilfe gabit bie Dule. ichtage an einer Secunbenuhr ab. Dan hebt bann bie Linfe bes Benbete, taft fie fanft finten und bestimmt fo bie Baht ber Comingungen, Die es in je einer balben Dinute macht.

Bolfmann fant, baff bie ber Rammeripftole entipredente Beit 0,375 Ceeunben in einem Menfchen, ter 84 Pulefchlage in ber Minute

905



<sup>1)</sup> St. Hales, Hacmastatique, Traduit par M. de Sauvages, Genève, 1744. 4.

psg. 23.

Nolkmann, in Henle u. Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. III. Heidelberg, 1845. S. S. 321 - 329.

batte, betrug. Da bier jeber Bergichlag 0,714 Gerunden bauerte, fo batte man 0,357 fur Die Balfte. Die Abmeidung betruge baber + 0,018 ober 1/2 bes Gefammtwerthes. Gin anberer Rall gab 0,750 Gecunben fur ben Berifchlag und gerabe 0.375 fur bie Rammerfpftole.

36 wieberholte biefe Berfuche an feche Stubirenten und an mir felbit. Mintere Beber von une biente gu brei Beobachtungen, fo bag wir im Bangen 21 Re. 16 Einzelerfahrungen gewannen. Die Dauer bes erften bis zweiten Tones betrug zwei Dal gerabe bie Salfte bee Bergichlages. Die 19 übrigen Ralle geigten 11 pofitive und 8 negative Abmeidungen, Die in feche von une greifchen 1/6 und 1/42 ber gefoberten Salfte lagen. Der fiebente batte Die Gigenthumlichfeit, baf feine Guftole 1/4 bis 1/4 langer ale bie Salfte bauerte und mitbin ungefahr 3/4 bes Bergichlages ausmachte.

Die Mittelwerthe, ju benen bie 21 Beobachtungen führten, waren 0.786 Secunden fur ben Bergichlag und 0.425 fur Die Bergtone. Diefe wichen mitbin pofitio um 0,032 ober 1/12 bie 1/13 ab. Lagt man bie brei Erfahrungen, bie an bem oben ermabnten Studirenben gemacht worben, bei Seite, fo bat man 0,829 und 0,425 im Durchichnitt, mitbin 0,010

ober 1/42 bie 1/43 Unterfcbieb.

Dan fann biernad mit Recht annehmen, baf in ber Regel bie Beit gwis ichen bem Anfange bes erften bis ju bem bes zweiten Tones beinabe bie Balfte eines gangen Bergichlages bauert. Die Gache laft fich aber nicht genau beweifen, weil es unmöglich ift, bas Penbel mit volliger Giderheit fo einjuftellen, bag es vollfommen mit bem Beginn bes erften und bem bed zweiten Zones in feiner einfachen Schwingung gufammenfallt. Trifft felbft ber Unfang ber Bewegung in ben ber erften Bergfammer, fo fann nicht biefe Roberung mit völliger Gdarfe befriebigt merben,

Der großte Werth ber Dauer ber Rammerinftole glich in unferen Berfuchen 0,469, unbong und ber keinste 0,375 Sezunden. Laft man die Storungen, die der Moerfand der Ros-Luft, die Reibung der Schneide auf ihrer Unterlage und ber Unterfoied der Lage bes Brobadenungsortes mit sich führt, det Seite, fo hat man (§ 944, 218,61 bei 139,77

Mittimeter ober ungefahr 8 bie 5 parifer Bott für Die gefoberte Benbellange. Durchgang bee Blutes burd bas Berg. - Denfen wir une 906 feben Borbof a, Rig. 111., und jebe Rammer b ale ein Baar aneinanber gefügte Gade, fo mirb bas von ben verfürzten Rammermanben gebrudte Blut allfeitig auszuweichen und nach bem Borbofe a, wie es ber linfe Pfeil andeutet, gurudgutehren fuchen. Goll nun fein Theil ber Gliffigfeit



biefe unnune Babn beidreiben und bie Rullung ber Borfammer mit neuem Blute beeintrachtigen. fo mußte eine eigene Ginrich. tung biefe Befahr verhuten. Die Dustelfrafte bes Atrium waren nicht im Stanbe, ihre venofe Dunbung abguichliegen, weil ber Borbof gur Beit ber Rammerfoftole erichlafft. Es maren baber tobte Bentile ju biefem Dienft notbig. Die venofen ober bie Atrio . Bentricularflappen und amar bie breigipfelige ber rechten und bie zweigipfelige ober bi-Schofemugenformige ber linfen Rammer fint zu biefem 3mede angebracht.

907 Der fraftige Drud, ben bie Rammergusammenziehung ausubt, treibt bas Blut in bie Chlagabern c, Sig. 112. Erichlafft bann ber Bentrifel,



fo wird ein Theil beffelben von c aus in bie Rammerboble jurudjufinfen fuchen. Gollten nicht bier bie eben ermabnten Ile. belftanbe mieberfebren, fo mußte ebenfalle eine paffenbe Bentilation angelegt merben. Die halbmonbformigen Rlaps ven ber Lungenichlagaber. und ber Morta erfüllen biefe Bestimmung.

Dan fiebt leicht, baf fich bie beiben Arten von Bentilen zu ungleichen Beiten foliegen und öffnen. Biebt fich bie Rammer b, Rig. 112., que fammen, fo foneibet bie venofe Rlappe dd ben Rudtritt nach bem Borbofe a ab. Erichlafft bann ber Bentrifel, fo muß fich is Rig. 113. moglichft weit offnen, bamit bie Blutmaffe bes Borbofes f in einem breiten Strable in bie Rammer g einfturgt. Die halbmonbformigen Rlappen, Die (e Fig. 112.) im porigen Angenblide rubeten, legen fich fest & Rig. 113., an einander um jeben Rudgang bem Arterienblute gu verichließen.

Bir fonnen biefes Spiel ber Bentile an bem tobten Bergen nachs 909 abmen; es bedarf biergu nur eines geeigneten bybroftatifchen Drudes bes Baffere ober einer anderen Aluffigfeit, Die in paffenber Richtung eingetrieben wirb. Der Berichluf ber Beriffappen ift baber ein rein mechanis ider Uct. Die lebenbige Bufammengiebung ber Dustelfafern liefert nur bie nothige Drudfraft. Gie wird aber nicht in Aufpruch genommen, um bie Mlappen felbftftanbig ju anbern.

910



Schneiben wir bie Borfammer a, Rig. 114., bes Bergens eines Denichen ober eines größeren Gaugethieres auf und bangen bas Bange an bem Ringe b eines Beftelles c, fo fonnen wir uns leicht bas Spiel ber unter a angebrachten venofen Rlappe gur Unichauung bringen. Rebmen wir an, a fep ber rechte Borbof, fo ichieben wir eine Robre d fo tief in bie Lungenichlagaber, bag ibr unteres Enbe burch bie arteriofe Dunbung in bie rechte Rammer f bringt. Bat man nun bie Arterie an einer Stelle ibres Berlaufes um bie Robre d gugebunben und biefe in e festgeftellt, fo braucht man nur Baffer burch d einzugiegen. Die Rammer f fullt fich balb mit ibm; bie breigipfelige Rlappe folieft alebann unb verfperrt ben Uebergang in bie Borfammer a ...

Betrachtet man bie einzelnen Abichnitte ber venofen Bentile bes totten Bergens, fo fann man fich fanm einen Begriff machen, wie fie fich in bem Mugenblide ber Rammerfpftole an einander legen. Die eben beschriebene Berfucheweise liefert aber Die beutlichfte Anschauung bieses Borganges.



Aig, 115, geigt uns bie breitspfelig gelößesten Klappe einer 41 ibörigen Rrou, mie sie von oben ber, burd bie Dessung bes Borboste bertachtet erspeint. Die rechte berglante sommt bei d zu stiegen. Drei Saurdisse entsprechen ben Begrenzungen ber brei Saurdispen, die sich, wie aufgelässte Sagad an einander legen. Der eine a sieht nach von und rechts, ber zweite in ach beine eine und rechte und ber der eine Auften und rechte und ber Geste ben der bei nach bes Gergens bin. Der Berschuss in ben nicht im Gersten Mille in webeine ben nicht webeine ben nicht webeine ben nicht webeine bei nicht webeine ben nicht webeine bei nicht webeine bei nicht webeine ben nicht webeine nicht nicht webeine nicht webein

fo vollstanbig, bag auch nicht ein Tropfen Fluffigfeit vorbringt, wenn felbft bas Baffer in d. Fig. 114., eine betrachtliche Sobe erreicht.



Sig. 116. Rellt bie fhatige imeistipfelige Mappe ber finfen Rammer aus bemeifen Memfenbeiten Benfenbeiten; ba. ab- bezeichnet bier bie nach binten und rechts gerichtete und b. bie finst gewander Rammergegend. Wir haben bier nur einen Jaupting ac, ber den zwei Appen ber Bentils enthyricht. Der averstäglichte Rebenzueig, ber binde, einen unwollfommenne britten Jwichfendbrige raftlecht, wender fich nach b ober nach binten und etwas nach rechts.



Betrachten mir zunächft die Mechanif, die ben Schluß 913 ber Atrio Bentricularmundungen einleitet, so wirfen



hierbei die dreie und die zweizipfelige Klappe, wie Segelventile, die schon durch geringe Drudfräfte geschloffen werden. Ein Theil der fleischigen Berzhalfen und die Warzenmudkeln entlassen zahreiche Sehnen, die sich unter mannigsachen Evallungen zu



914 Ein einfacher Berfuch ift im Stanke, diese Birtung anschaulich zu machen. Schneidet man die obert halfte des Borbofes eines größeren Serzund bimmeg, unterdindet die Lungeschafte der die State und fülle ungefähr die Säfte der Rammer mit Basser, so braucht man nur den Bentritet mit ben flingern zusammenzudrüchen, um den vollständigen Berrschaft gefach der venichen Rechpe einzuleiten. Defint man die Sand, so geben

auch bie Gegelventile auf ber Stelle nach.

915 38 ber größte Theil ves Bentritels mit Wasser gefüllt, so ihmimmen tie Alaspeni no ker fälissigiet und bilen oft eine Art von Trichter, bessen Grundfläche die venösse Nündung dorftelt und bessen aus einen Wasserstad von einer mötigen höhe berachfalten, so reicht die Aufgeschwindigstel von einer mötigen höhe berachfalten, so reicht die Aufgeschwindigstel von einer mötigen höhe berachfalten, so reicht die Aufgeschwindigstel von Klissische der Milligkeit bin, die zum Alaspenschussen eine Aufgeschweite legen sich auf das Genauste nenienaber. Wan sonn dann, wie Baum garten d kenntert und ich eenfalls mehrfach beodachtet hach, das derz zu Weben merfen, ohne das ein Trochen der Allissisch ausstließt. Die Bentritel brauchen hierbei nicht immer zuerft auf die Siele ver Allissisch

916 Es verftelt fich von fetilt, daß die Lappen eine fichere Befeitigung haben mußten, damit sie nicht der Drud des Bluted nach den Borböfen umfoligt und ihren Dienst unmöglich macht. Erflärt sich aber ihon dieraus die Rothwendigkeit dieser Gebilte, so lebet eine genauere Berschaung des Gegenfandes, das sie von Bechauft gewießer Aufrahreit, gewöhrt und

bas Bentil nur um fo zwedmäßiger fpielen lagt.

117 Bir haben früher (8.913.) gesehen, wie febr ber eigenthumliche Berlauf ber freien Stude ber Alappeniehnen bie Borbereitungen bes Bentiftfchuffes begünftigt. Wären aber biese Gebeite an rubente Theite beseinber geweien, so hatten fie immer mehr Wiberstand im Laufe ber Spftole, mab

A. Baumgarten, Commentatio de mechanismo, quo valvulae venosae cordis clauduntur, Marburgi, 1843. 8, p. 24, 25.

rend ber Drud jugimmt, leiften muffen. Diefes fonnte leicht ju Unorb. nungen fubren. Die Berichliegungeflache batte fich wenigftene immer mebr

nach ber Borbofeboble ju brangen gefucht.

Die Ratur befeftigt aber bie Cebnen an bie Rleifcbalfen und bie Bargenmueteln ber Rammer b. b. an biefelben Daffen, von benen bie gunehmenbe Drudwirfung felbft ausgeht. Es werben baber bie Gebnen felbft in gleichem Daage gurudgezogen. Die Rraft, bie bas Blut nach allen Geiten und mitbin auch gegen bie venofe Daubung wirfen lagt, frannt qualeich bie Gegelventile an. Gie merben fic baber nicht unter biefen Berbaltniffen in regelrechtem Buftanbe nach ben Borbofen au ffarfer ausbauchen.

Burfinge 1) bat biefe Borftellung weiter ausgebebnt und nicht bloß 918 iene Ginrichtung ale Giderbeitemittel ber Ericeinungen ber Guftole, fonbern auch ale Borbereitung fur bie nachfolgenbe Diaftole ber Rammer angefeben. Die Daffen, von benen bie Gebnen ausgeben, gieben fich biernach immer mehr zusammen. Die Bargenmusteln verfürgen fich fogar nach Rurichner 2) in bem Grabe, baß fie faft ganglich in ber Banbung bes Bergene verfdwinden. Purfinge ftellt fich nun vor, bag bierburch bie venofe Rlappe fo weit gurudgeführt wirb, bag enblich an ber oberen Blace ein nach bem Borbofe gerichteter Trichterraum entftebt. 3ft biefes ber Rall, fo muß Blut aus ber Borfammer nachaefogen werben. Es wirb biefes aber auf ber Stelle einfturgen, fo wie bie Gyftole ber Rammer beenbigt ift. Diefe Unficht befraftigt von Reuem, bag icon Gluffigfeit gur 3mifchengeit ber Rube, bie angeblich gwifden ber Gpftole ber Rammer und ber Borfammer eintritt, in ben erweiterten Bentrifel übergebt.

Die Blutmaffe, welche bie Rammerfpftole in bie Schlagabern prefit, 919 rudt nicht in geraber Linie vorwarte, fonbern bebnt jum Theil bie efafti. ichen Arterienmanbe aus. Mangelt frater ber Drud, fo wie bie Rammeraufammengiebung aufbort, fo inchen bie Schlagabern gu ihrem fruberen Umfange jurudiufebren und preffen babei bas Blut mit einer gemiffen Rraftgroße (6. 82.). Die Bluffigfeit, bie nach allen Geiten ausweicht, bringt in bie Tafchen ber balbmonbformigen Rlappen, blabt fie auf, legt fie mit ihren inneren Ranbern an einander und verfchließt fich felbft ben Rud. gang, wie es Rig. 112. u. 118. bargefiellt murbe. Die Rlappen fint fo genau abgepafit, baf bann febe von ibnen in ibrer Mitte in einem Binfet von 120° einbiegt. Die Stupfnotchen, bie Morgagnifden Gebilbe ber Lunden: arterie und bie bes Arantius in ber Aorta begunftigen vielleicht bie Bereinigung, fie baben aber febenfalls feine mefentliche Bebeutung. Gie find in verschiebenen Leichen in ungleichem Grabe ausgebilbet und feblen nach.

Regius 3) in ben Thieren ganglich.

Das Wechfelipiel ber halbmonbformigen Rlappen lagt fich ebenfalle 920

<sup>&#</sup>x27;) Burfinge, in ber Ueberficht ber Arbeiten unt Beranberungen ber idlefficen Gefellidaft für vaterlandifche Gultur im Jahre 1843. Breelau, 1844. 4. C. 159.

Rurfdner, a. a. D. G. 61. A. Retzius, in Müller's Archiv. 1843. S. 17.



an ber Sig. 119. abgebilbeten Borrichtung anichaulich maden. Sat man fo viel Baffer in bie Robre d gegoffen, baf es einen großen Theil berfelben ausfüllt, fo braucht man nur bie Rammer f mit ber Sand ju umfaffen und ju bruden, bamit bie Aluffigfeit in einem Bogen beraustritt und bas Uebrige nach bem Mufboren bee Drudes gurudfinft. Man erbalt fo einen pulfirenben Strahl, wie ibn bie lebenben Golagabern nad Berlegungen barbieten. Es tritt aber balb ein Zeitpunft ein, in bem man unmittelbar ben Golufi ber balbmonbformigen Mappen mabre nimmt. 3ft namlich nur fo viel Aluffiafeit übrig, bag fie ber fünftliche Drud ber Bergfammer in ber Gladrobre emportreibt, nicht aber am Enbe austreten lagt, fo bilbet fie eine bobere Bafferfaule, wie

fruber, weil bie gefchloffenen balbmonbformigen Rlappen einen Theil bes Muibum gurudhalten. Dan muß gulest Baffer in bie Bergfammer nachgießen, bamit überhaupt ber funfiliche Drud beutliche Birfungen berporruft.

Eine andere Berfuchereihe fann und leicht überzeugen, mit welcher 921 Genauigfeit bie Formen und Großen ber einzelnen Theile ber venofen und ber arteriellen Rlappen abgepaßt find. Bir brauchen nur eine Gebne ber breis ober ber zweigipfeligen Rlappe gu burchichneiben, um bie Des danif bes gangen Bentile in Unerbnung ju bringen. Die entfprechenbe Stelle ber Segel lagt fogleich eine Lude übrig. Der feiner Stute beraubte Rlappentheil ichwimmt lofe in ber Fluffigfeit und erzeugt eine Deffnung, burd bie BBaffer in ben Borbof einbringt. Schneibet man nur einen Bipfel ber halbmonbformigen Mappen mit ber Scheere ein, fo erhalt man bier bas gleiche Refultat.

Gin Bentil arbeitet um fo beffer, je weniger Drud feine punftliche 922 und zwedmaffige Goliegung und Deffnung in Aufpruch nimmt. Die berge flappen zeichnen fich auch in biefer Sinfict burch ihre Bortrefflichfeit aus. Bir baben fruber (S.S. 913. u. 915.) gefeben, wie wenig Preffung gum Soluffe ber Atrio-Bentricularventile nothwendig ift. bat man fie abgefperrt und rubt Alled, fo braucht man nur geringe Baffermengen in ben Borbof ju gießen, bamit fich bie Gegel öffnen und in ber Fluffigfeit flottiren. Sebt man ein berg, beffen Rainmer wenig Waffer entbalt und beffen balbmonbformige Rlappen geftellt find, an feiner Gpige in Die Bobe, fo fintet bas Baffer von felbft feinen regelrechten Musgang burch bie Chlagabern.

Die Drudwerthe, unter benen bie Bergventile ichließen, laffen fic 923 wenigstene annaberub burch bie Sig. 114. abgebilbete Borrichtung meffen. Die Robre barf bann nicht febr lang fein und etwa nur 1 Decimeter frei bervorragen. Gie muß überbieß eine Grabeintheilung, wie es bie Figur an bem unteren Theile angeigt, barbieten. Man giegt bas Baffer mit einem Trichter fo ein, bag es mehr an ben Banben berabriefelt, ale fcnell berunterfallt und bemerft bie fleinfte Bobe ber in d ftebenben BBafferfaule, bei ber bie untersuchte Rlappe folieft. Biebt man nun ihr niveau von bem bes Rluffigfeitefpiegele in ber Robre ab, fo bat man bie gemunichte Drudgröße.

Fig. 120.

Denfen wir une bas Gange ichematifch, fo fei abcd, Sig. 120., ber Raum ber Bergfammer, beffen venofe Dunbung a g burd bie Rlappe gefchloffen wirb, und defg bas in ben Schlagaberftamm eingebundene Robr, beffen Bafferfpiegel bie hi reicht. of bilbet bann bie gefammte bpbroftatifche Drudbobe und di bie Grofe, unter ber bas in ag angebrachte Bentil folieft. Der abfolute ober bybraulifche Drud, ben bie Rlappe auszuhalten bat, gleicht ber Dberflache ag multiplicirt mit ber bobe di. Bollen wir ben Bafferbrud di auf Quede filberbrud gurudführen, fo brauchen wir nur feinen

Berth burch bie Gigenschwere bee Duedfilbere (= 13,598) ju theilen. 3mei auf biefe Urt angeftellte Berfuchereiben lebrten, bag ber mitts 924

lere bobroftatifde Drud, melder bie breigipfelige Rlappe bes Bergens anh einer 41 fabrigen Frau folog, 3,3 Millimeter Quedfilber betrug. Diefer Berth glich 3,8 Dm. fur bie zweigipfelige Rlappe und 2,9 Dm. fur bie balbmonbformigen Tafchen ber Lungenarterie. Die Bentile ber Lungenfcblagaber bes Ralbes ergaben 7,0 Dm. und bie ber Morta 6,2 Dm. 1/4 bis 2/4 Centimeter reichen mitbin jebenfalls zu biefem 3mede bin. Bir werben aber in ber Folge feben, bag ber burdichnittliche bybroftatifche Drud bes Schlagaberblutes etwas mehr, ale 15 Centimeter Quedfilber betragt. Der Rlappenverfolug bat mithin nur in ben angeführten Berfuchen 1/45 bis 1/2 bes Drudes, unter bem bas Blut in ben Arterien aetrieben mirb, notbig gebabt.

Bergleicht man bie Gingelwertbe, bie an ben verschiebenen Bentilen 925 bes menschlichen herzens auftraten, so haben gwar bie Tafchen ber Lungen- unbeng ichlagaber geringere bybroftatifche Berthe, ale bie venofen Rlappen ber Rammern. Der Unterfchieb ift aber im Bangen fo gering, bag er auch nur von ben Rebenverhaltniffen bes Berfuche abbangen fann. Daffelbe gift fur bie Abmeichungen, welche bie brei- und bie zweizipfelige Rlappe barboten. Dan fann baber wenigftens annaberend annehmen, bag alle vier größeren Bergventile unter einem faft gleichen geringen Drude ichliegen. Gest man biefes voraus, fo muffen fich bie abfoluten Drudfrafte, bie ibr Berfchlug ale Belaftungegewichte forbert, wie bie Dberflachen ber Dunbungen ober wie bie Quabrate ber Salbmeffer verhalten.

Es ergiebt fich aus bem fruberen von felbft, bag icon geringe Rlape 926 penfebler Unordnungen bes Blutlaufes erzeugen. Sat eine venofe Rlappe ibre Racaiebigfeit burd Ausichwigungen ober Ralfablagerungen verloren,

ist sie an einer Stelle angemachfen ober ladenhaft geworben, sonnen nicht ihre Sehnen ben regelrechten Dienst beforgen, so wird die Kammerzus sammenziehung einen Theil des Blutes in die Vorfammer zurücktreiben. Mangelt eine Zasich ver halbmanbförmigen Atapsen, find sie regelwidrig angebetet, knorpesig perhörtet ober unfchafert, haben sich Sallabige in dem Anfangsetbeiten der Arterienwährte gebiltet, so sam von den Schafen aus Mit in die bislossische Ammer veringen.

927 Bleiben aber bie Rlappen in Ordnung, fo wird ihre Thatigfeit bis jum tegten Augenblide bed Lebens fortbauern. Die geringen Drudfrafte, bie ibr Golfus voraussetzt, lieben noch bei ber fcmächen Thatiafeit es

Bergene gu Gebote.

928 Bilben auch die venofen und die arteriellen Alappen die hauptventile tes Bergens, so find fie bod nicht die einzigen Klappen, welche biefes Organ befigt. Der rechte Borbof bat noch eine eigene Borrichtung, die feiner regelrechten Wirtung zu hilfe tommen tann.

Ein Faltenfaum, die Thebesische Klappe beschütt bie große berzoene, bie an bem liebergang ber Schiebenand in die hinterwand mindet. 3br Blut kann frei eindringen, nicht aber durch die Borbofverfürzung zurückertrieben werben. Das Lentii ist sebog auch in vielen Leichen umvollffandig

und nicht felten fogar burchlochert.

29 Corgi auf biefe Art bie Natur für bie untergoedneten berzwenen, fo muß es um som ehr befremden, baß die Leffnungen ber Dobstadern und ber Lungemenen aller Alappenbildungen entsehren. Bift sich auch nich mit Bestimmtheit nachweisen, baß nie die Borbosberfürzung Blut in beie Gefäße zurdaftreib, fo ann man wenigsten bedaupten, baß mehrer Einirchtungen getroffen wurden, um ben liebessam bestiebt zu verfleinern.

Die Mackfelfern ber Borbife umfrangen bie genamten Blutabern. Die obere hobstene beigt eine faute Blingleirfeighei, bie fich üngefähr brei Centimeter weit erftredt, bie untere bagegen bal nur einen unbedeutenbem Musfelring an ibere Cimninbungsfeltle!). Die Falern bes linten Borbofele kraigen fich weifigen ben Yungsachtladbern fo burch, baß auch bier unvollfommene Chitefungsgebilbe erzugt werben. Da aber bie Berefürungs beier Musfellich mit ber Schole ber Bordammer gulammene fällt, so werben bann bie großen Blutabern verengt, wo nicht ganglich verfcholen.

931 Mechanische Berhältsisse eigener Art können vielleich noch biefen Pfädgang nach einigen Catriffielten verhölten. Die Jusimmenziehung des Borhofes ist rassen vollendert. Das Mut der Hobet und der Ungenwenen besinder ist aber dann unter einem, wenn auch geringen centripetalen Drucke. Dieste die Gegenwirkung, die von den Bortammer ausgeht, lange genug an, so wärbe sie unsweistlicht biest Druckfrass überwinden. Da sie aber weniger, als hie Gerunde dauert, 6003., so gewinnt vielsticht nicht

<sup>1)</sup> Theile, in G. T. v. Coemmerring, Lehre von ben Dudfeln und Befagen bes menfchlichen Rorpers, Leipzig, 1841. 8. G. 22.

bie Flüssischeit Zeit genug, um jur Rube ju sommen und in enfgagengefester Richtung auszuweichen. Die venosse Wündung der Kammer gestatret ihr sedenfalls einem leichteren Durchtritt und nimmt mehr Gelchwindigleisthöhe im Anspruch, als die Gesammtsumme der vielen Dessiungen der Dauptskämme ber Butadern.

Man fieht leicht, daß noch die ermähnten Wirtungen der beiberfei 933 medichen Berhöltniffe gerechte Zweifel gestatten. Denn es frag-fich sebr, ob nicht die Kutze ber ziel zur Cammung der Gliffiglieft binrecht, und ob wahrhaft ber berzbeutel einem karren Behälter gleichgestellt werben darf. Er fonnte eher dazu beitragen, die Füllung der Borhöfe im Augenblifde ber Kommerfohole zu erfeichtern.

Die untere hohlvene bes Froiches gieht fic, ebe fie in bas berg tritt, 934 regelmäßig gusammen. Da jedoch ibre Berengerung furz vor bie Spfiole bes Borbofes fallt, fo muß es noch unentichieben bleiben, ob fie ben Rudwege bes Bluftromes gu binbern im Stanbe ift.

Die Mustelmaffen, bie bas Blut burch bie berghoblen treiben, fprin 935 gen geschentheils im Innern ber Borbofe und ber Bentriel vor. Die Riffigfeit gleitet bagte meif auf unebenne Bahnen babin; ibre einzelnen faben werben baufig von ihrem ursprünglichen Wege abgelenft. Die Bortefeile, welche bir Valur burch jenne Ginrichtung erreicht, übermiegen aber bie Ubelffanbe, welche bie Unbeducht ber Banbe nach fich jiecht.

Die Redenhöhlen, bie von ben Regbalfen erzugt werben, bilben nicht 936 bis Seitenbohlter ber Billigfeit und bergeiffen bietrung ben Unturning in den bei Auftrahmer raum bes Bergens, sondern liefern auch Aebendruffräste, welche die gange Wedganif unterfügen sonnen. Jehren fich die Wustelsburket, von denen fie begrenzt werben, gusammen, so entliebt hier ein leiftliche Raumverengerung, deren Druckvirtungen auf bie iberige Milligseit übertragen wird. Die Regbalfen bilben auf biefe Weste auf alt von Multificationen der Breflung. Sie fonnen noch nachträglich wirten, wenn schon bie gesammte Band der Kommern gusammengsgogen sie.

Die beiben hohivenen munden fo in ben rechten Borbof, bag fich ihre 937 Strome mehr ober minder von rechts nach links fortsegen miffen. Der ber oberen tritt von oben und ber der unteren von außen hinein. Denfen wir uns die Richtungen ibrer Achten gradlinigt verlangert, fo würde un-

<sup>1)</sup> J. H. Walsh, Provincial medical and surgical Journal, 1845, 4, p. 78, 79.

gefahr bie Bahn ber oberen Sobbene ben unteren Theil ber Borbofsfichtebenab und weiter nach unter bie rechte Ritie-Benticularumübung,
bie der unteren dagegen ben Eingang bes rechten Borbofes und vorziglich
bie obere Saiffe beffelben treffen. Befinder sich noch Alles in ber Leiche
in seiner natürtichen Lage, nähert sich vorbald ber rechte Borhof mehr ber
instreten und der linte ber queren Seldung und führt man einen Stab
fangs ber Ahfe ber oberen Sehbene ein, jo gedangt man von selbet in
bie rechte Kammer. Wieberbeit man ben gleichen Bersich mit ber unteren
Dobloven, so bringt man in das Derzohr ein. Diese michte sich von eine Wilsons von der fichte ber
wenn feine Wilsons per Früssigsfelien Statt fände, mit dem Blute ber
unteren Doblovene vorundweite anstüten.

938 Eine besondere Einrichtung scheint die Ströme der beiden Sohleinen vor ungeschäßigen Irungen zu benodern. Der odere und der unter Theil der Borhofischemand bilden einen flumpfen Wintel, der mit seinem abgerundeten Spiseutheite in die Borbofoshofe bineitungst. Der komersche Wulft erzugt sich auf die Ruffe. Der Vonnersche wird hierburch von der Mindung der oderen abgeleitet. Stände er auch unter einer etwas größeren Duuffersch, als der Inhalt vor oderen Abgeleiben beeinstäckligen.

Man san fic biefe Birtung an bem Leichnohme versinnlichen. Besinden sich alle Theile in natürlicher Lage und hat man ben linfen Borhof
mit erstarrender Masse gräut, so öffnet man die Borbermand der rechter Borfammer und bestissig eine größere Sprige in die untere hobbone bich
unterhalb des dwerchfells und ein kleinere in der oberen boch
man nun Basser von beiben Seiten eintreiben, so geht der Seiten
unteren bohaber, wenn er selch flater und größer is, nach unten und
innen. Der Bulft der Ginfprigungsmasse, der an der haut de einunden
Locked bervortritt, eriest dann das natürliche, etwas böher gelegene Lowertsche Gebitbe.

239 Die burch ibre Alappe geschäfte Arangene mößte ihr Blut, menn es gerablingt fortginge, nach bem unterfien Theil ber Scheibewand und ber Borberfeite bes Berhofes bigt über ber Atrio Bentricularmändung himübertreiben. Die unterfte Gegend bes Bussifte bes eirunden Coches fann ibn wer bem Musweicken nach den bewahde bes

Die Rammundeln bes rechten Borvofels lassen zahreiche Zwischen zum übeig. Da die Wandungen biese Läden danner sind, je fonuen sie fic dar Zeift der Erweiterung der Behüters möglicht ausehenn und ben Nauminhalt bes gangen Gebiltes bergrößen. Sie erstrecht sich ber Regel von ber Rimminbung bed Seriepbred lange der vorberen, ber der geben der gemeind und ber finiteren Band bes rechten Arrium bis in die Nähe der Gintritissselle ber großen Arangvene; sie fehen aber an der Scheitwand, bei merfen Parthiern der Borber- und gum Theil ber Jinterwand bes Vorbriefes. Das Gergobe bestigt viele solch 3wischendume, die verpältnissmäßig fehr fart bervortetten fönnen.

941 Die Guftole bes Borbofes preft fonell ben Sauptraum und bie Reben-

boblen aus. Die bunne Saut bes eirunden loches fann feine mefentlichen Storungen barbieten, weil fie von beiben Geiten gleichzeitig und mabrideinlich mit nicht febr ungleichen Rraften gebrudt wirb. Da bie Sauptjuge ber Dustelfafern von bem Umfreife ber rechten Rammermunbung ausgeben, jum Theil ju ibm jurudfebren und bier ibren Stuppunft finten, fo wird ber Blutftrom um fo leichter mit großer Gefdwindigfeit in bie Rammer einfturgen.

Bir baben icon fruber (6.913.) gefeben, wie bie biaftolifde Rammer 942 Die Blutmaffe aufnimmt und vertbeilt. Die balbmonbformigen Rlappen ber Lungenarterie find um biefe Beit geftellt. 3bre aneinander liegenden Zaiden laffen unten einen ppramibenabnlichen Raum, beffen Spige nach ben Schlagabern fiebt, übrig. Beginnt nun Die Bufammengiehung ber Rammer, fo muffen fich unter biefen Berbaltniffen bie Rlapven mit Leich.

tigfeit und im Mugenblide öffnen.

Die Mustelfafern bes rechten Bentrifele fonnen ibrer Unordnung 943 gemaß bie Rammerboble eben fo fraftig, ale raich entleeren. Der fpiralige Berlauf ber meiften Bunbel und bie porberricenbe gangen- ober Querrichtung ber einzelnen Schichten bient bagu, ben Soblenraum allfeitig gu verfleinern. Go reichlich auch bie Innenflache mit Bargenmusfeln und Rleifcbalfen verfeben ift, fo ift boch eine nicht unbebeutente Rlace ber Rammermanb und amar vorzuglich ber innere und obere Theil berfelben glatt. Die Babn, auf ber bas Blut in Die Lungenichlagaber babingleiten foll, bietet baber Die geringften Biberftanbe bar. Die Rebenpreffung bagegen, bie von ben . Regbalfen ausgebt, treibt meift bas Blut in tiefer Richtung bin fort.

Die eben gefdilberten Berbaltniffe bes rechten Bergens gelten auch 944 im mefentlichen fur bas linfe. Da aber ber linfe Borbof, wie mir fpater feben werben, beftanbigere Blutftrome, ale ber rechte aufnimmt, fo treten auch bier bie gesonberten Rleischbalfden in boberem Grabe in ben Sintergrund. Das Bergobr felbft bat fleinere ober fparfamere 3mifdenraume. Die Junenflache mirb glatter und bie Duefelfafern verengern baber mebr ben Bebalter im Gangen. Das Dbr bes Borbofes liegt bier faft gerabe ben beiben Lungenblutabern gegenuber und ift fo nabe ten linten Lungenvenen angebracht, bag fich faum bestimmen lagt, von melder Geite ber mebr Blut in biefen Rebenbebalter einftromt.

Gin groffer Theil ber Scheibemanbflache ift wieberum geglattet. Die 945 eigentbumliche Stellung ber Bargenmusteln begunftigt noch ben Uebergang in Die Norta in ftarferem Daage. Der größte Theil ter Blutmaffe fallt namlich in bie Wegenb, Die vor ber burch ben Borberrand ber Mitrafflappe

gezogenen Gbene liegt.

Die gemeinschaftliche gafericicht, Die über beibe Rammern oberflächlich 946 binmeggebt, bient mabricheinlich ale Biberbalter, um bie fammtlichen Drudfrafte ber übrigen tieferen Saferlagen nach innen zu leiten. Man fann fich porftellen, baf fich auf biefe Beife eine fefte Schunebene erjeugt. Die übrige Preffung wird fich bann ausschlieflich nach innen richten.

Bill man bie Schwanfungen, bie ber Bergichlag bebingt, an einem 947 Balentin, Phofiel. b. Menfchen. sie Muft. 1. 28

unversehrten Thiere boedachten, so fiefet man eine Nadel von außen ber in die Dergaggund ein. Sie wendet sich dann pendelartig din und ber, so wie die Goglos und die Diaftole wechstelt. Die längt des freien Drathsstüdes vergrößert dusch den Ausschlag in der Form eines Zeigert (s. 1045.). Wan fann sich durch des Abgablen der Komantungen überzugun, dah man es hier mit feinen Bloßen Folgen der Albembewegungen, sondern mit ben Einfässigne des Seziglosges au fun dat. Raninden eigenen sich bierzu am Besten. Das berz diese frurchssauen Thiere flost ison mubstradartig, wenn man sie nur sessen des der fleste tader, z. die der biert bis 160 Schwantungen der Nadel, mährend die Nasienscher 20 bis 30 Einatsmungen angaden. Hägt man den Orath in die Athemmusseln, sobemerst man weit porsömere Swegungen.

Solche Berlenungen bes herzens find übrigens, wie Jung guerft gefunden bat, mit feinen übeln Radwirfungen verbunden. Die Thiere leben

fort, ale batten fie nicht bas Beringfte erlitten.

948 Serjikos. Unterjuden wir bie linke untere Halfte des Brufflacftens eines Menschen, so bemerten wir, daß das herz pulsaorisch an die benachdarte seite Wand anslopst. Der Stof lann durch den Iwischenraum der fänsten und sichsten Vilope durchgessühlt und nicht selten auch unmittelbar gesehn werben. Dessen und nehm der Gebare eines Güngetshiers an ber rechten Geite, so aberzugt man sich, daß die Erscheinung mit der Syptole und nicht, wie Corrigan, Stocke und Pigeaur annahmen, mit der Diafele der Kammern justummenssällt.

So feicht fich bieses versolgen lätt, so wenig fimmen die theoretischen Borfellungen, die man fich über die Ursache bes Gangen gemacht bat, überein. Wollen wir und baber ein selbsthändiges Urtheil bereiten, so muffen wir alle Berbaltnife, die hierbei in Betracht fommen konnen, ins

Muge ju faffen fuchen.

Der größe Theil der Mustefalgern der Kammern von der Gegend ber venöfen und arteriellen Mundungen ausgeht und ju ihr zurudlung, die eigentliche berghige des Wenichen der fährferen linfen Kammer anges hött und die Safern in ungleichen Delfan dohinfteriden, fo läße fich vielleicht beitund bie Erfcheinun, venügkend im Allagemeinen erflächt

2) Das berg verlangert fich nicht im Augenblide ber Rammerfpftole; es wird aber in feinen Wandungen bider.

3) Sein Schwerpunft anbert fic ju ben verschiedenm Zeiten ber Spfole und Diaftote. Zieben fich bie Rammern gusammen, fo treiben fie eine bestimmte Menge Mutres aus. Ge tritt bafir eine gewisse Blintmasse in die Bortammern ein. Diese werden baber belaftet und die Rammern selbs greichert. Liegt ber Schwerpunft bee gangen Bergen im Angen-blick ber Diaftote ber Bentritel tiefer ober weiter nach vorn, so wird er währen der Giptote ber ober mehr nach binten richen.

4) Die Blatmaffe, welche bie Spflote ber Rammern in die Ungenischgader und bie Notra einregtli, sinde bier einem Bliebeftand an ben ichon vorhandenen Blutfanten. Sie behnt daher auch 3. Th. die elastischen Glagadern aus. Da aber die Lungenarterie und die Norta bogig gefrümmt sind, so werben fie fich feirbei zu fiereden juden. Das an ibnen, wie an Striden aufgehängte Berg fonnte bierburch seinen Spigentheil möglicherweile emporbeben.

Die Derrieen bes herzsoges zerfallen in zwei klaffen. Die eine 951 fucht vorzugeweife von Duntzurun in bem Berifonellen ber Spienwällte gegen bie Brulmand. Die verischenen Schriftseller weiden nur in ben Borfellungen, bie fie fich von ben Uriaden tiefer Benegungsweife unaden, ab. Die zweite Aunahmaart bagegen fußt auf ben Berbaltniffen bes luftbichten Berischliefe, unter beinen fich bas lebende berg befindet und berudlichtzt vorzuglich ber Berifung ber Rammerwände, bie während ber Septole cintrit

Midt (don die Derzschies während der Beutrifetzusammenziehung nach vorm, so wird sich vollet Benegung im tebenden Körper durch die oben erwähnte Aenderung des Schwerpunktes des ganzen Tzgand und die Etredung der großen Gefäße versätzlen können. Bedenst man nun, wie nach die Spientsteite der Anmmervönde der Gegend der fünsten bie sechsten köppe liegen, so sam est leicht möglich werden, daß man hier die Borwärtsbewegung der spiftlissen Bentrifet durch die Inwissen unselfen füllt der selfes mit dem Auge wahrerimmt.

Gutbrod und Stoda flüpten ihre Ertlarung bes Derzichlages auf die Ericein nungen, bie bas Gegenipiel ber bewegten Fluffigfeiten und ber Wiederbruck der einschiefenden Wandungen barbieten. Fliefer Walfer, bas qur Sobe II AR, Fig. 121,



bieten. Tiftelt Bollifer, das jur Sibte IIAR, Jig. 121, in dem Gefäße IIR aufgeschiebt ist, durch die Orffnung O aus, so werten die Bandungssteile IV o und KF mit einer bestimmten Kartz gebrück IV ou und Gegennut bericken Größe wieder zurück. Druc und Gegenbruch beten flich die ter gleichen Berjaktimit der gegenüberliegenden Theile werden der Berjaktimit der gegenüberliegenden Auf der der Gegen der Die Orffnung O hasgegen, durch der des Edulier bervortrick, kann einen zeines,

Wieberbrud erzeugen. Die Gemath, die auf fin der Richtung f flichtig ist, beiteb be Benefrührer. Die Gegenarbeit die O meir aber um so beit geringer, als sie Kitaf für den Ausfalls die Erzeiches errenchen must. Wächt der Allerschaft die Monte Grade, das der herbei frei gemachte Ortugafvie das sangt Griss III m Bewegung sen fann, so mus de stiene Dri in einer dem ausstörmennen Middellerschaft der Richtung ist der Middellerschaft der Richtung der Richtung

tung anbern.







Ordoba und Gutbrad I finden bas Gieiche im Sergen. Die Rammerischtet treibt bas Bitt mit vieler Gemalt durch die arteriellem Mindungen der Bentitlet. Die ihnen gegenübertiegenden Spipentheite bes Jergens der batten lich aber wie g al in fig. 123. Das gange Organ bewegt fich beshatb bann nach vorn gegen bie Bruftwand.

Salte beie Werdelung nichtig fein, fo miete ber Serziele aufbiern, menn mas ginfingt, b. b. tem Seinentiel ber Kammern binwegnimmt. Mun tam in fic aber am Griede überzugern, bib biete 201rtung bes Wertunds ausbiedt. Die Unifielt, bab bas Derz gines Regrieds ju teinem giltigen Gegenbeneit gebraucht nerben fehnen '), sielt isch aus bem Ortunde nicht haten, met bie Schapfterre bas girde Refuttet gebru. Mahren in Gelten der gestellt wertund gestellt der gegenber der gestellt gestellt der gestellt der gegenber der gegenber der gestellt gestel

3. Seine ") teitet ben Sergloß von ber Busmmenziehung ber Wargemmustein, wedige ibe brei- und bie zweigieftige Rappe frannen, ber. Der untere Thei bes Sergne ficht fic aber nicht nur, wenn fein Bult mehr burdgett, und ber Schientig-ennommen worben ift, sonbern wenn man auch bie Wargemmustein mit einer trummen Scherer burichfoniten bat.

J. Skoda, Abhandlung über Percussion und Anscultation. Zweite Auflage. Wien, 1842. 8. S. 147.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst, S. 147. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 3. heine, I. Die organische Ursache ber herzbenegung. II. Die Mechanit ber herzbammerbenegung bes herzschöfes und über bie Molive bes erften herzbenes. 1840. 4. und Hause und Pfausser's Zeitschrift far rationelle Medicin. Bd. I. 1842. 8. Seite 95.

Die gweite Haufen ficht, bie Rinkfich I aufgeftelt bat, fucht nicht 952 bie Uriache bed bertiftsgest ibem Michfichen bes Greichteile an bie gegenüberliegende Bruftwand, sondern in der Aufpreichte an bie gegenüberliegende Bruftwand, sondern in der Aufpreichte inngeficheste in bet betweite gegenüberliegende Bruftwand in der bei gegenüber ingeficheste. Ge wird daher bich an der nach siegende Bruftwand und das Jurechfiel angereigt. Leine Kraft, die nicht ben Armofedurent übermiehte, kann es von bier, and Kwinisch, entfernen. Bieben sich nun die Rammera zusammen, so wulfen sie sich auf. Ihre erbärtet Brüfte draft ich gegen bie Bruftwand und des Arreffell. Die Rippen leisten ihrer Nachtur nach einen fraftigen Widerfand. Die Weichgenischen der gebied dagen, welche die Jwissenriam ausfüllen und das Jverechfell geen ehre ihrer Weichgeit wegen nach. Definet man dem Unterleit, so sübersich wieden ben deren bergfied ben so genen der des deuterlich wieden ben Mytene

Legt fich eim Menich wagerecht bin und bereht fich bann auf bie finfe und auf bie richt Seite, fo fiblt man in fener Stellung ben bergischag am beutlichften und in biefer am sowächften. Er schwindet sogar in eingelnen Personen in bem legteren Jalle feinem größern Theile nach. Diefe Zhalfach biltet eine ber Daupfichwierigsfein, bie ber eben vorgetragenne

Unficht entgegenfteben.

Teitt duft in das Innere der Brufthoffe, so daß sie fich, wenn auch 953 nur in einer dinnen Schick, weichen bem Bergen und ber Bruffmend eindrängt oder in ben Bergbeutel gelangt, so muß der Bergfoß hinweg-salten. Alwisch 2018 getot auch an, daß diese in seinen, vorziglich an Tammern angestellem Berjuchen ber fall war. Das Klopfen fehrte nicht wieder, wenn man selbs das Kbier in eine solche Lage brachte, daß sich das berg ber Bruffwand.

Dergione. — Legt man das Ohr an die linke Seite der Brustwand, 954 fo hört man zwei auf einander folgende Tone während der Dauer des Derzischlages. Wan unterfuhrt häufig diese erscheinung mittelst des Hörrohrs ober des Sethosstopes. Ein hohler Holzsplinder a, Sig. 124, stauft





Mig. 125.

Co haufig man auch bas Borrohr anwenbet, fo gemabrt boch fein Gebrauch feine wefentlichen

F. Kiwisch von Rotternu, in der Prager Vierteljahrschrift. Bd. I. Prag, 1946. Seite 143-156.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst, S. 154.

Bortheile. Man bedient fich feiner mehr ber Bequemlichkeit und bes Un-ftanbes als anberer Zwede wegen.

ande bin ainete Jouen wegen, 2000 wechfet oft in verschiedenen Menichen und selbst in einem und demielben Indidbumm. Der erste ift im Allgemeinen dem und demielben Indidbumm. Der erste ift im Allgemeinen dem eine dem dem dem dem dem dem er weite bedere und hellere. Dieser solg in dem unmittelbar auf senen. Ein keined Zeitintervoll, dos oft sehr undebeuten is, in der Negel jedog bemerty werden sann, drang fich zwischen dem gibe eine nachfolgenden Wiederberbum der ber erften Tome.

6 Legi man das Dir an die Bruft eines gefunden Menichen, so vernimmt nam meiß beite Zone bis zur Erreit des Helfes hinauf. Nam
hört sie rechts und lints bis etwas über eine Lint, die man sich von der
Mitte der Assleibeite sentrecht beradzugegen dentt. Restliten die mit Luff gefüllten Lungane, in würde madrichteintig die Tonsbildung an dem gangen Umsgage der Bruft wadrzunehmen sein. Der Einstig dieser Degane läßt sich unmittelbar nachweisen. Zegt man das Der insis von bem Prustheine auf und läst den Arenschen auf ein gegebenes Zeichen ties einstynischen auf ein Sene undeutlicher oder vermist sie seich gefanzlich. Der Derzischlag seibst wird bierdung nicht in gleichem Grade zeichwächt. Es plängen daher die mit Luft gefüllten Lungengellen die Derzgeräusige unvollswamen fort.

957 Der erste Ton wird in ber Gegend bes herzstoßes und in bessen Nachbarschaft am beutlichsten vernommen. Die günstligste Stelle bes zweiten ist liuss neben bem Brussteine in der Hobe der ber britten bie vierten Rityse 816, 126, gelegen. Der erste Ton tritt sier zu geleiger gelt sei-

gelegen. Der erfte Con tritt bier zu gleicher Beit feis ner Starfe nach in verhaltnißmäßig merklicher Beife gurud.

958
Diff man bie Beziebungen biefer Tonbistungen zu ben einzelnen Thatigleitsdarten des herzens fennen leernen, so maß man biefes in tedenden Teieren wober in eben gerödeten Geschöpfen, in denen die tünstliche Armany unterhalten wird, bloß fegen. Die untere Ausgangaffernen des Gegenschere de A. Hie, 1266, bessen man für in beisem Falle bedient, wird am Besten mit einer überfünstlichen iberission absut aessloßein.

959 Gebraucht man größere Sängethiere, so überzeugt man sich, daß der erfte Zon mit ber Splote der Kammern gusammenssallat und fo lange, wie biese daret. Der zweite tommt am Musange der Dissiblet zum Borissein und währt, wie es scheint, fürzer Zeit, als diese. Jener ift in der Gegend der Benrifels, diese daggen in der Albe der Lieftung des Herzeign der der der Ursprungsstellen der großen Schlagedern am beruflichsten. Die Dertilissseissbefülling, die sich an dem lebenden Menschen fundgeben (8, 986), erhärten das Eschieß für übeschein.

Mue Ericeinungen weisen barauf bin, bag wir es bier mit fogenannten Bentiltonen gu thun haben. Die metallenen Regels und Alappenventile, bie in technischen Borrichtungen angebracht find, laffen baufig bei ibrem Schluffe Zonkiltungen poten. Erwägen wir aber, wie leicht gefpannte fhierische Saute in Schwingungen versetz und wie gut biefe durch fluffige und sester better fortgepfantt, durch dazwischen liegende Luftschichten dagen geschwächt werben, so mulfen und schon biefe Berhältniffe zu ber Anfach füberen, bas bie Gertlaven nie Gertlichten wefentlich beitnaren.

Da ber erfte Zon mit ber Jusammenziesung ber Kammer gusammen 900 fallt, bie wonfen Alappen aber gu beifer Zeit burch bas gegen ihre Sezel getriebene Blut gespannt werben, so tonnen wir in ihnen der eben entwicklien Berfellung gemäß ben Grund bes erften Zones suchen. Jällt aber ber zweite Zon in ben Anfang ber Erschaffung den kentritet, so vermag die Estellung ber halbmonbformigen Alappen der Qungenarterie und ber Korta als Erreare belieften annefehen au werben.

Die vielen Berjuse, bie in biefer Spinisch angefellt worben, liefern 961 ber Ratur ber Cache nach feine aufleichenden Refulater. Man feit in biefem galle ben zweiten Zon an ben Anfängen ber großen Schlagebern am bentlichften und vermist feinen gewöhnlichen Klang in bem tebenden Geschörfe, so wie man bie halbmonbiemigen Rang in bem tebenden Geschörfer, so wie man bie halbmonbiemigen Taschen in naturwibrige

Berbaltniffe bringt. Eine eigenthumliche Tonung, bas fogenannte Mustelgeraufch, begleitet 962 bie Bufammengiebung ber Mustelfafern bes unverfebrten Rorpers. Berengern fich bie bebeutenben Mustelmaffen ber Bentrifel, fo wird in ihnen Diefelbe Tonung nach ber Borausfenung vieler Schriftfteller bervortreten. Diefer Umftanb bewog manche Korider, ben Grund bes erften Bergtones nicht fowohl in ben venofen Rlappen, ale in ber Beranberung ber Rammermusteln ju fuchen. Man borte noch einen Ton an bem blutleeren Bergen ober wenn man ben Finger in bie venofe Munbung ber linfen Rammer einführte und ben rechten Bentrifel gufammenbrudte 1) und folgerte bieraus, bag bie Thatigfeit ber Rlappen in biefer Sinficht einfluglos fei. Die Tonung aber, welche bie bloge Berggufammengiebung begleitet und bas Mustelgeraufch überhaupt flingen anbere, ale ber erfte Bergton. Die Ungabe, baf fich biefer in bem blutleeren Bergen erbalte, bestättigt fich meniaftene nicht fur fleinere Thiere, wie Raninden. Dan bort bann in ber Regel gar fein Geraufd ober einen nur fcmachen Zon, ber feine Alebnlichfeit mit bem erften Zone bes lebenben Geicopfes barbietet. Der Berfuch, Die venofen Munbungen ju verfchließen, fann ju feinen ficheren Beweisen führen. Die Theile, welche bie Deffnungen verftopfen, find felbft elaftifd. Die Tonung wird baber immer bleiben und fich nur ihrer Starte ober ihrem Rlange nach von bem regelrechten erften Bergtone unterfdeiben.

Die sahtriden, über bie Örrjäben aufgehötten dirtern Emiddern finden finden in Benülisch er nacht eine mandies den coerer, rome I. Faris, 1835. 8. pag. 103—138 mb A. Reciberski, Nouveau manned complet d'auscultation et de percuison on a upplication de Feconstique ou dispensique des maldies. Bravelles 1835. 12, p. 160—178. Die neuerra Wittfeltungen find Repertorium, Bd. II. S. 202, III. Seite 41, VS. 329 mb 347. VII. S. 429 angsgeben. Um Sriebje von ihnem fellen auch

<sup>1)</sup> Rurfdner, a. a. D. S. 99.

J. Skoda, Abhandlung über Percussion und Auscultation. Zweite Auflage. Wien.

1842. 8. S. 166 fgg. und Rurichner, a. a. D. G. 95 fgg. bar. Betrachten wir bie einzelnen Berbattniffe, Die man gur Erftarung ber Bergtone

ju Gilfe gezogen bat, fo verftartt gwar:

1) Der Bergftoß bie erfte Zonung; er bilbet jeboch nicht ben urfprünglichen Grund ber gangen Ericeinung. Gin einfacher Berfuch tann uns biervon überzeugen. Gin Sias ninchen, bas leicht in Ungft gerath; bietet febr rafc auf einander folgende Bergtone bar. Das mublenartige Rlappern wiederholt fic auch, bei ber flethoftopifden Beobach. tung. Dat man fic bie gefunden Conbilbungen eingepragt, fo tobtet man bas Thier burch einen Schlag in ben Raden, leitet Die funftiche Athmung ein und öffnet Die Brufthoble. Rlopft bas berg lebhaft, fo bort man bie beiben Cone wieber. Dan bebient fich bierbei am Beften eines Sorrobres, beffen unterer, 21, Centimeter im Durch. meffer haltenber Musgang burch ein überfirnifites Stud Blafe gefdeoffen ift.

2) Sept man das Stethoftop auf die Begend des zweitopfigen Armmuskeis und laft ben Borberarm biegen, so entsteht ein Berauch, wie es ungefahr das Falten von Apapier ober Eberr begleitet. Alehuliche Erfahrungen laffen sich an den Bauchbecken und anberen verfurgbaren Theilen machen. Dag nun bie Conung mit ber Bufammengiebung ber Mudtein, ober mit ben gleichzeitig flattfindenben Reibungeverhaltniffen gufammen. bangen, fo bleibt fo viel gemiß, baß fle teine Achntichfeit mit bem erften Bergtone barbietet.

3) Biele Forider tonnen fich nicht bes Bebanfens entidlagen, baf bas Ginichießen bes Blutes in eine neue Soble mit einer Conung verbunben fein muffe. Dan bacte babei vorzugeweife an bas Bifchen, bas ben Austritt eines aus einer Spripe bervorge-triebenen Wafferftrables begleitet. Der Schall fann aber nur in Diefem Falle bervortreten, wenn Luft nebenbei porhanden ift. Gin Berfuch vermag une biefe Bedinauna unmittetbar zu verfinnlichen.

Man binbet an einem Enbe ein Darmftud eines großeren Caugethieres, wie eines Pferbes gu, fullt es in maßigem Grabe mit 2Baffer und befeftigt bas mit einem Sahne perfebene Unfanflud einer mit Baffer verfebenen Injectionsfpripe in bem anderen Ende-Dan treibt nun alle Luft, Die noch in bem Darmftud enthalten ift, auf bas forgfal' tiafte burd bie eingebundene Robre aus, forgt bafur, bag meber biefe, noch bie Spripe Utmofpbare enthalt und preft bierauf einen BBafferftrabl in bas Darmrobr. Es taft fich nie ber geringfte Con malyrnehmen, man mag langfam voer ichnell, viel ober wenig einsprigen. Enthalt bagegen bas Walfer eine geringe Menge von Luftbiafen, fo bort man auf ber Stelle bas Bifden, wie es bie Feuerfpripen im Großen barbieten. Da bas Blut feine Basblafen führt und bas Berg blofe tropfbare Gluffigfeiten

fortflogt, fo fann feine Conung auf bem eben gefdilberten Wege ju Stanbe fommen-4) Die Reibung bes Blutes gegen Die Innenwande bes Bergens ift ebenfalls nicht

im Ctanbe, Beraufche ju verantaffen. Laffen wir Baffer auf ben fattigen Dberflachen bes Bergens ober Darmes babingleiten, fo erzeugt fich tein Reibungegeraufc. 5) Bilben fich auch Bellen , Die in den Schlagabern fortgeben, in dem Hugenblide

ber Rammerfoftole, fo haben fie boch nichte mit ben Bergtonen gemein. - Rur bie fpater ju ermahnenben Arteriengeraufche hangen mit ihnen gufammen.

6) Die mabricheintich richtige Borftellung, baß bie Bergtone Bentittone ber großeren Rlappen find, fest poraus, baß bie Blutmaffe , welche gegen bie Gegeiventile ber venofen Mundungen und Die Cafchen ber balbmonbiormigen Rlappen anichlagt, Schallmelten erzeugt. - Dan tann fich bie Richtigfeit biefer Unnahme burch folgenben Ber-

fuch verfinnlichen.

Dat man ein Darmitud bes Pferbes an einem Enbe gugebunden, fo fullt man es in maßigem Grabe mit 2Baffer, treibt alle Luft auf bas Sorgfattigfte aus und bindet bierauf ebenfalls bas anbere Enbe ju. Das Bange tommt auf ein weiches Sanbtud. um alle Rebentone, Die bas farte Unichtagen an benachbarte fefte Rorper bebingt, ju vermeiben. Gest man nun bas Sorrobr an bem einen Enbe auf und fant bas 2Baffer von einem Behilfen, ber an bem anderen Enbe leife brudt, übertreiben, fo bort man ein Geraufch, bas mit bem erften Bergtone in hobem Grabe übereinftimmt. Enthalt bagegen bas Baffer einzelne Luftblaschen, fo wird bie Tonung unrein und ber fonft fo überrafchenbe Berfuch miftingt. Unterfucht man bie Wandungeftellen, an benen bie Afuffiateit babingleitet, nicht aber anichlagt, fo laft fic fein Beraufd mabrnehmen.

Diefe Erfahrung und ber Untericied bes Musteigerauides von bem erften Sergton unterftupen Die Unficht, dag biefer von ben Segelventilen und nicht unmittelbar von ber

Bufammengiehung ber Rammermanbe abhangt.

Berlick an todern Sergen führen ish nie qu solltommen berlickigendem Ergebnis ein. Satte is die nitigen Salbsbegg auf de füg. 114. abspilleit Biglie vorberniet und abunte die Solltom ein ein finde Salbsbegg auf de füg. 114. abspilleit Biglie vorberniet und abunte die Solltom ein So

Betrachtet man bie bergione als Bentitione, so muß natürlich ure 963 fruinglich seiter berieften and puei Gerachten petvergeben. Denn bas linke Berg liefert eben so gut seine Zonditbung, als das rechte. Da beide venden Klappen mit eben so bie hallsmodbernigen Zaschen zu einer und berfelben gleit spielen, so hohen wir de zwei Gerachten die eines. Es ware aber bentbar, bah man bat ben Zen bet rechten Bergens und bald ben be fissen bentliche mehrniche, in achbem man bie Bergagent dan siener ober bieser wirterlicht. Es ift mit jedoch nie möglich geworben, Unterschiede ber altrt an gefunden Menschen mit Schepteit zu verfolgen. Eldba scheint in beier hindig eber zu positiven Refulataten

gelangt ju fein.

3ft eine Alapve festenaft, fo baß fie eine andere Tonbilbung, als 904 ibr Gegenftud erzeugt, fo bort man oft ein Archengeraufd außer bem Saupttone. Es fann bierbei vorsommen, bag ber eine ober ber andere Eon nach Berichiebenheit ber untersuchten Stellen ber Bruft beutlicher berevortitt.

Kraufsofte Berhöftniffe ber Serzyalammenziebung, eine zu geringe 965 Andgiebightit ber flagpen, fremte Klöse, Musssewissen und andere Formlebter erzeugen häusig verschiebtenarige Blafebalg, Schobe, Sägen oder Feilgeräusige, bei böweilen zur Erfenntniß bed Leibens benugt werben, nicht felten jeboch auch irre führen. All bei Derprebutell mit festen Ausgeschaftlich geschlichen Serzischen bei bei der felden flagen und bei der felden flagen der felden flagen flagen der felden flagen flagen flagen flagen flagen. Det bei der felden flagen fla

Massenburge balt misse ber beiden Berghalften. Da bie 966 Bertügung ber Wonstlicher ber Borfammen und ber Rommen bie Drudtraft, mit ber bas Blut fortgetrieben wird, bestimmt, so müssen bie einzelnen Musstlimpssien ben Wiberständen, die sie uberreinden haben, entsprechen Die Jahl ber Musstlissten einzugung, wie mir in ber Betwegungssieber sehen werden, bie Schieftel, einer gewisse Vall bas Gleichenwicht und bestehen; bet fabigseit, einer gewisse Vall bas Gleichenweich is bei dange baggen ibt Berfürgungsgröße, beren ein

Mustel fabig ift. Die Richtung, in ber bie Fafern verlaufen, tanu bie mechanifden Bebingungen ihrer Birtung begunftigen

- 907 S febr man fic auch bemühr bat, bie Foferung bes bereinet zu verfolgen, 6 wenig ift es die fest gefungen, ein flares Mid ber Annehmag ber wirfsamen Muskelbandet ju erhatten. Betrachten wir die Rammern, fo muß es die des Battiefisste eigefeinen, sie ale zwei aneimabregrsigke Säch, bie in ber Schrieband auf has Jamigke vertwahren find, anzuschen. Da ber tinke Bentriel, wie wir dabl bien werden, weit mieh Ausgelfen mig eine Ber rechte endst, so wird auch ein größerer Beit de Septima auf senne, als auf biefen fommen. Die Erfahrung enthricht im Augeneimen die der Bertalfielle. Die innerfen Schiftlich einer Rechtlichtlige. Die innerfen Schiftlich einer Schiftlichtlige. Die innerfen Schiftlicht in feinter fegen sich nach bei ber innerfen bei bei den mitteren best sinner Bertalfichtlige in seintrecht, läßt sich in sie nur ein Zheil ber Mittellage bes rechten von dem hinteren Rande aus verfolgen.
- 968 Befreit man bas berg eines gefunden Menfchen ober eines Gauge. thieres von allem anbaftenben Rette, ichneibet bie Borbofe bicht an ber Querfurche los und theilt bie Rammern fo, bag man bicht an bem Ranbe ber Scheibewand binabgebt, fo erhalt man brei Stude ber Mustelmaffe, bie gefammte Seitenwand bes rechten, bie bes linfen Bentrifele und bie Scheibemanb. Entfernt man noch bie anhaftenben Rlappenftude und bie Gebnenfaben, bie von ben Bargenmustein und von einzelnen Regbalfen ausgeben und trodnet bie von Blut gereinigten Daffen forgfaltig ab, fo findet man, bag fich bie Banbung ber rechten Rammer gu ber ber linten = 1 : 2 verhalt. Diefe bestanbige Berbaltniggabl gilt fowohl fur bas Bewicht ale fur ben Umfang. Dbgleich bie Art bee Durchichneibene, bie beigemengten fremben Gemebe und ber Durchfeuchtungegrab ber Maffen Beobachtungefebler veranlagt, fo übertrifft boch nicht bie Abweichungegröße 0,1 in ber Debraabl ber Ralle. Gie fleigt feltener in gefunden Bergen auf 0,1 bis 0,3.

Nabeng Stellt man bie Babten , Die ich an 27 Bergen bes Menfchen und ber Saugethiere Mr. et. erhalten habe, zusammen, fo findet fich:

<sup>1)</sup> Theile, a. a. D. G. 37. 38.

|              | Berhaltniß ber rechten gur linten Ram. merwanb |               |         |                                                |                   |               |         |                                             |                     |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|
| 8            | bem Gewichte nach.                             |               |         |                                                | bem Bolumen nach. |               |         |                                             | Baht                |
| Gefchepf.    | Maris<br>mum.                                  | Minis<br>mum. | Mittel. | Abwei-<br>dung<br>bes<br>Mittel<br>von<br>1:2. | Marie<br>munt.    | Mini-<br>mum. | Mittel. | Abweischung<br>bes<br>Mittel<br>von<br>1:2. | ber Beobrachtungen. |
| Raninchen .  | 1:2,11                                         | 1:8,94        | 1:2,00  | 0,00                                           |                   |               | 1:20    | 0,00                                        | 5                   |
| Rapen        | 1:2,32                                         | 1:1,82        | 1:2,12  | +0,12                                          | 1:2,18            | 1:1,87        | 1:2,03  | +0.03                                       | 3                   |
| Sound        | 1:2,03                                         | 1:1,94        | 1:1,99  | -0,01                                          | <u> </u>          | _             | 1:1,97  | -0,03                                       | 3                   |
| Rind         |                                                | -             |         | -                                              | 1:2,28            | 1:1,97        | 1:2,13  | + 0,13                                      | 2                   |
| Pferd        | 1:2,16                                         | 1:1,83        | 1:1,99  | -0,01                                          | 1:2,13            | 1:1,86        | 1:1,97  | - 0,03                                      | 5                   |
| Schaaf       | -                                              | - '           | 1:2,20  | +0,20                                          | _                 | -             | 1:2,25  | +0,20                                       | 2                   |
| Schwein .    | 1:2,20                                         | 1:2,00        | 1:2,12  | +0,12                                          | _                 | -             |         | _                                           | 3                   |
| Beifer Fuchs |                                                |               | -       | -                                              | -                 | -             | 1:2,06  | +0,06                                       | 1                   |
| Rleiner Bar  | -                                              | -             | 1:1,95  | - 0,05                                         | -                 | -             | -       | _                                           | 1                   |
| Mensch       | 1:2,08                                         | 1:205         | 1:2.07  | +0.07                                          | 1:2.06            | 1:2,03        | 1:2.05  | +0 05                                       | 2                   |

Die im Anhange Mre. 44. gegebene Tabelle febrt ferner, bold bie Berhaftnighaben in 27 fäller, in brent 19 Gemeinde im be 1 Bediemenschlimmungen wegenemmen wir bern, 19 Mal um meniger, als 0,1 und 9 Mal um 0,1 bis 0,2 abmigen. Der Untere fichei ban unt in 4 fäller gwößen 0,2 und 0,3 und 1, und in einem gwößen, G. am 0,5 und in einem gwößen, G. am 0,5 und bei einem gwößen, D. am 0,5 und bei einem gwößen, D. am 0,5 und 0,

Bieben wir bas Mittel aus allen 27 Sergen, fo erhalten wir 1 : 2,045 fur bie Gel

wichte. und 2,042 fur Die Botumenebestimmungen,

Die Bertie ber Serzischenband mochfen naturich febr, weil fich in ihr alle Unrichtigkeiten ber Shoilung am flatfilen ausbrucken muffen. Sie nahern fich in ber Regel in ben gut burchichnittenen Serzen ben Jahlen ber rechten Rammerwand in bebeutenberem Grabe, als benen ber linten.

Erodnet man bie einzelnen Bergabicnitte, fo erhölt man nicht genau, wie fich von erricht, bie frühren Berblitmierthe. Die Abweichungen, bie bierbei balb pofitit, balb negativ werten, find aber fo gering, bal fie nicht bad Saupteier ber gegeneitigen Proportionen irgendwie andern. Es gilt baher für bie friche Maffe und ben

Dichten Rudffanb 1).

Die Bestimmung ber gesetleisigen Walfenverfaltnisse ber erchten und ber sinken Kammernache kann auch zu subbegigfen Werschae berunst werben. Wan bat nämtich nie einen sicheren Waschlab, wenn man ein trankte berz im Gungen beurtheitet wist, ned biebe Organ in hoben ophae in verschieberen Verschen wochstellt. Weit man baggen, um wie viel die gezenschieben Werstlämsse der Wentricksande in gefunden Stern abzurechen pfenen, in lakt ich der beurtechten, ob in einem Falle die eine Sperzy hälfte ein trankbattes Uebergrwicht hat, ober nicht.
Perschaftungen, bie ig an 18 frankte Sperken bes Wensigen undelfte, beuten barunt,

bin, daß hier betrachtliche Abweichungen von ben regelrechten Berhaltnisjahlen haufiger, 30. 42

<sup>5)</sup> Siefe bas Rähere in Canstatt und Eisenmann, Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern im Jahre 1844. Bd. 1. Erlangen, 1845. 4. S. 160 fgg.

969 Die gegenseitigen Beziehungen der Borböfe laffen sich schwerer ermitteln, weil hier feine schaffen Grengen zwischen der Seitenwand und den
Schiebensahren vorfanden find und der Derzeheuteiberugu nehf den überige fremdartigen Geweben beträchtlicher Wengen in Berhaltnis zu den Muntelbindeln ausmachen. Sucht ich die Werfel en einem Erhaltnis zu den Muntelbindeln aufmachen. Beide ich die Werfel en einem Erhaltnis zu den
Jenes flichtigen Frau zu bestimmen, so ergab sich 1:1,1,4 bis 1:1,1,5, b. eine
Jenes Proportion, bie eben so gut, als 2:3, wie als Quadraturget von 1 zu
Quadraturget von 2 (nämisch = 1,414) gedeutet werden fann. Jieht man das Mittel aus 5 Bestimmungen, von denne sine dem Spunde und eine dem Schaffe entwommen sind, so erhölf man 1:1,42. Das ergtet Gergode eines Erhängten betrug ungesähr 1/2, das sindte 1/4 — 1/2, bes entberechenden Borbosies.

70 Es tann tein bloger Jufall (fein, daß die Seitenwände ber sinken, Ausmarer boppetle fo beit wiegen und ben juselischen Naumminfalt ber Begrangungen ber rechten einnehmen. Erwägt man, daß wahrscheide bei Schriebwahr der beiten einnehmen. Erwägt man, daß wahrscheinisch bei Schriebwahr der bei den einem der gestellen Sade proportional versteilt ist, so läßt ich gleiernach annehmen, daß bie linke Kammer boppetl so viel Mustelmaffe, als bie rechter führt.

Diefe Bertsfellung ber wirssamen Gewebe muß ben Widenschanden, die ich abs gepreifte Blut überwudend past, entiprechen. Es wäre möglich, daß die Durdfraft eines Bentricks in höherem Grade beginftigt ist. Teit aber dieser kall nicht ein — eine Sache, die sich nicht mit Bestimmtheit entsschein lässt — so muß sich der Widenschand be vertreisten, daß /, auf den sich eine Reicklauf fommen. Die über die tranten Bergen angestellen Untersuchungen lebren, daß dieser des gefort zu sein bederen der geben das bei beste der außgehoben wied.

Die Frage fiele fich entifection, wenn es meglich war, die Spannung ber Buttet in ber Unmenfichagener und der fotor zu prechimmen. Denn jene miete bann, wenn die Lucrifentite ber Angele beifer beiene Gefäle giech find, die halt bei befer betragen. Da aber fen Berfuld der Art an der in Berfuld der Art an der eine Berfuld werden angefüll werden angefüll werden der Berfuld der B

## 2. Die Schlagabern.

972 Clafticität ber Arterien. — Die Blutfalten, bie in ben ge ichioffenen Robrenteitungen bes Gefäßiffenen enthalten find, empfengen mit jeder Gyflole ber Rammern einen befimmten Drud, ber von ber Kraftgeröfe ber Julammengiebung ber Bentriel abbangt Die fluffiffeit, bie frifter in ipen enthoften war, wird mit einer gewiffen Gwenzle ingereffe

und fucht die vor ihr liegenden Blutmaffen weiter zu ichieben. Die Wirkung außert sich mithin zuerft an den Ursprungestellen der Lungenschlagader und der Aorta und pflanzt sich von hier aus ferner fort.

Der Drud, ber von ben Rammern ausgeht, läßt von Zeit ju Zeit nach, 973 Er nimmt ungefehr, wie wir frigher (6, 90.5) sahen, die Balfer ber Dauer eines Operzischags in Unspruch. Wir paden baber hier ein periodisches Triebwert, wie es untere Pumpen ebenfalls daröteten. Der regetrechte Bluttauf hot aber nichts beho weniger in feinem Augenhlich auf. Wir missen beshalb vor Allem unterfuchen, wie biefe möglich wird unt welschen Rauen ihren folge Einrichtung bem Gannen gemöhrt.

Berfinnlichen wir uns wieberum bie Erfcheinungen an ber Saug- und 974



Druchpumpe, gig. 127., so wird nur Wasser zu s austretten, wenn ber Kolben p in dem Stiefel on niebergebt, das kentlir verschiefigt und baggen öffnet. Tritt ader p in die hobe, so wird entlastet, angelegt und Wasser aus a eingelogen. Der Flissfigstießstrabt sis während biefer Zeit in s unterbrocken.

Sitten die Schlagderen flarre Mande und daus 973 erte die Kammerdissstell einger, als die Terpfinnigung des vom der Systels herrührenden Eriske, so müßte das Blut die gleichen Eriskeriungen darbieten. Es würde eine zielt lang fortgessen und rube dann, bis es ein wiederhofen under under den gestellten Drud in seiner Thätigstell feste. Mit werben aber sieder (sehn, das junt Err

fceinungen ber Art im Tobestampfe ober unter anderen franthaften Berbaltniffen vortommen.

Die Clafticität ber Schlagabermanbe trägt bagu bei, Unterbrechungen 976 bes Blutfaufes gu beseitigen. E. D. Weber hat in biefer hinscht mit Recht bie Thatigfeit ber Arterien mit ber bes Bindleffels ber feuersprifen verglichen. Geht ber eine Rolben f in bie hohe, so wird bas Bentit d



geboben und Baffer in e eingefogen. Eritt er bingb, fo ichlieft ber Drud d, öffnet c und treibt bie gluffigfeit burch b in ben mit Luft gefüllten Binbfeffel a. Die bier befindliche Atmofphare wird burch bie übermäßig eingebrungene Baffermenge jufammengebrudt. Reicht nun h in bas Baffer



binein, fo wird auch Baffer ju bem Schwanenbalfe q austreten fonnen, menn felbft bie Rolben f ruben. Das jufammengebrudte Gas fucht fic mieber auszubebnen, bis es mit bem Drude ber außeren Luft im Bleichgewicht ift. Die Fluffigfeit fann mithin noch burch g austreten, wenn felbft ber unmittelbare Drud bes Rolbens aufgebort bat. Die Beuerfprige wirb eben burd ibren Binbfeffel gu einer Combination einer gewöhnlichen Drudund Saugbumpe und eines Beronebrunnen.

Etwas Mebnliches ereignet fich in ben Schlagabern. Stellen wir uns Die Sache in einfachfter form por, fo treibt bie Spftole ber Rammern eine beftimmte Blutmaffe in Die gefüllten Arterien. Der Biberftanb ber icon porbandenen Blutfaulen fucht es ju binbern, bag ber gange Drud als Befdmindigfeitebobe gur Fortbewegung bes Blutes verwendet wirb. Diefes Beftreben wird burd bie Glafticitat ber Schlagabern unterftust. Sie geben nach und gerathen auf biefe Beife in eine bobere Spannung. Bort ber Drud auf, fo fuchen fie ju ihrem fruberen Buftanbe, wie bie Luft bes Minbfeffele, gurudgutebren. Die Gluffigfeit unterliegt baber auch einer Preffung, wenn felbft bie urfprungliche Drudfraft aufgebort bat. 978

Dan fieht leicht, bag ftarre Banbe, bie man fich ale vollfommen unelaftifd benft, Bortheile ber Urt nicht bereiten. Die gange Drudfraft mirb in ihnen auf ein Dal ale Gefdwindigfeitebobe und gur Ueberwindung ber Durchgangebinberniffe verwendet. Der austretenbe Strabl murbe bann ben

Bechfel bee Buftanbee ber Rammern wieberbolen.

Der Blutftrom eilt in ben großeren Colagabern mit ungleicher Be-979 ichwindigfeit babin. Geine Gonelligfeit vergroßert fich mabrent ber Spftole und finft in ber Diaftole. Bort ber Theil ber Bewegung, ber von ber Rudwirfung ber Schlagabermanbe ftammt, fruber auf, ale eine neue Rame merfoftole bamifden greift, fo murben bie Blutfaulen floden ober felbit unter ben geringften Drudwirfungen gurudweichen. Das Berg mußte baber eine gemiffe Rraftgroße mit Uebermindung biefer nuglofen Rebenverhaltniffe verlieren. Die Glafticitat ber Schlagabern und ber fcnelle Gintritt einer ameiten Rammerfoftole erhalt baber bas Schlagaberblut in fortmabrenber Bewegung, vervollfommnet bie Dechanif bee Gangen und erleichtert bie Rrafte bee Sauptwerfzeuges bes Rreidlaufes.

Aff eine Schlagaber angeschnitten morben, fo giebt fich bie ungleiche 980 Befdwindiafeit bes Arterienblutes auf ber Stelle ju erfennen. Der Strabl tritt flogmeife berpor. Er perftarft fich mabrent ber Spftole ber Rammer und wird bann in einem weiteren Bogen bingeworfen. Diefe Erfdeinung fann feboch nur ein unvollftanbiges Bilb von bem, mas in ben lebenben Rorpern porgebt, liefern. Denn ber freie Mueffuß in Die Luft und bie barm mirfenben Contractilitateverbaltniffe ber Golgagbern anbern bie by-

braulifden Bebingungen in mefentlicher Beife.

Da bie Arterien elaftifche Robren bilben, fo werben fie immer mabrent 981 ber Sufiole Bellen, Die fich unter ben fpater anzugebenben Berbaltniffen " centrifugal fortpflangen, erzeugen. Die Birfungen, Die bierbei gum Borichein tommen, verwideln fich in bobem Grabe, weil ber Abfluß in bie feinften Blutgefägnese ununterbrochen fortbauert, ber Drud bes Bergens und ber Strom neuer Gluffigfeit bagegen periobifd aufgehoben wirb. Bebenten wir aber, wie unficher bie bybraulifden Theorieen, bie über ben Durchfluß bes Baffere burch ftarre ober biegfame Robren aufgeftellt morben, find 1). fo fann es nicht befremben, wenn bie viel ichwierigeren Berbaltniffe ber lebenben Schlagaber nur in unvollfommener Beife auf phyfifalifche Befege gurudgeführt werben fonnen,

Eb. Doung ") faßte icon bie Ericeinungen, Die an ben Schlagabern vortommen, ale Bellenbewegungen auf, und fuchte Die Theoreme, Die er über ben Durchgang von Ffuffigfeiten burch elaftifche Robren aufgestellt hatte, auf Die Arterien angumenben. G. D. 2Beber führte fpater biefe Unichauungemeife allgemeiner ein.

Musführliche Betrachtungen über bie Wellenbewegungen elaflifder Robren und ber

Bulfabern giebt S. Fren in DRaller's Ardin, 1845. C. 132 - 229.

Debnung ber Schlagabern. - Denfen wir une ben vollfommen 982 regelrechten Rreistauf, fo wird ungefahr eben fo viel Blut mabrent ber Dauer eines Bergichlages in Die Capillargefage abfliegen, ale bie Rammeraufammengiebung in ber halben Beit (§ 905.) eintreibt. Die Entleerung ber Schlagabern erzeugt abspannenbe Bellen, Die junachft von ber Deris pherie nach bem Bergen bin gurudlaufen. Da aber in ber erften Zeithalfte mehr eintritt ale bavongebt, fo muffen bie Spannungewellen bie abipannenben übertreffen. Laft ber Drud bes Bergens nach, fo erzeugt bie elg-

or 1009. 4. p. 11 fgg.

<sup>1)</sup> Beral. G. Hagen, Handbuch der Wasserhaukunst. Thi. I. Konigsberg, 1841. 8. S. 204 - 222.

985

ftifce Wirfung ber Schlagabern neue abspannende Wellen, die sich mit den Aussussigneulen freugen, sich bierdurch verflärfen und endlich die Schlagaber unmittellar vor der zweiten Spftole zu ihrem früheren Gleichgewichtszustande zurächführen.

983 Pflangt fich eine Welle in einer elastischen Galte fort, so verliert fie immer mehr an Sobe und ichmindet endlich ganglich. Diese Erscheinung fann sich an einer mit fällfligfeit gefüllten elastischen Abopte wiederschein. Kommen hier noch Reibungs und bahöfinoswiderfähade hing, spellt sich is Köpte häufig unter annansischen Wellensten, macht sie och Belagung und gebt ihre fälsfligfeit aus einem engeren in ein weites Aushbet über, so wied dann die Relich und ober aufgegebet.

984 Die meisten biefer Bedingungen tehren in bem Gefässpieme wieder. Fehlt auch wahrscheinlich die Reibung, wie wir später seine werben, so gut als gänzlich, so greifen boch die öberigen erwähnten Betgältinffe wei fentlich burch. Die Spannungswellen schwinden depte in regelrechtem Zufande um 6 mehr, je näher man ju bem Copiliaren fommet.

Legt man eine lebenbe Schlagaber blog, fo fallen haufig nicht bie Beranberungen, welche bie Rammerispiole begleiten, ins Auge. Es gelingt aber bistreilen, fich auch unmittelbar burch bas Geficht von einzelnen ber bier in Betracht fommenbem Ericheinungen zu überzeugen.

986 Der Bau der Schlagadern lehrt, daß die claftischen flafterlimente der Länge und der Dutre nach verlaufen. Da beite nicht gleich sertheilt find, so mird auch die Ochnung den einen Durchmeffer in höhreren Grade, als den anderen anderen. Bergrößert sich der Undag der erschneitig gedachten Atteite um einen bestimmten Maminfall min fielt man sich beite Janahme als einen fleineren Gylinder vor, so tritt in der Berechung sein Durchmessen der auch eine Kingen und beite Tang als einfahre Lerch und. Durchmessen der auch beite Tang als einfahre Lerch und. Beite Tang des einfahre zeith auf. Soll num biefe den so wiel zu Raumwerzoßerung als jene beitragen, so muß ihr Berechnung färfer in die Augen allas jene beitragen, so muß ihr Berechnung färfer in die Augen allas

987 Legt man epsindriche Geführ, wie die Garcie, an einem lebenden Thiere blog, so bemertt man oft, wie sie sich mahrend der Rammerisseler verrüden. Sind sie an beiden Eriken befrisigt, so zwingt sie ihre Bertänggerung zu einer leichten Biegung. Bertaufen sie geschlängelt, so främmen sie sie dern betgabt in kafertem Wagge. Berfuhr, bie an der toden Carotis des Jumbes angesellt worden sind, deuten an, dog auch an und für sich die Zebenung in die Länge gester als die in die Edurer ist.

Hitte ich ein Stick ber finten Caronis eines Hundes mit Basfer, fo betran feine Augus 38.3 Mm., ein Durchmeffer 5 Mm. um deber fein Boltumen Joste. E. Burte dann des Basfer entteret und möglicht voll Luckfilder in des gleiche Gräd einstehe fin, forgaben fied 47.5 Mm. für ver Ednge, 6 Mm. für ver Vertu um mithten, 15.6 C. C. für dem Raumindstit. Diefer better die um K. jugenommen. Die Allegenerunderung und der Auftragfer V. um der Derrechmefferen V. gegenerischen Schaften bei friehern Werte.

988 Eine von Poiseuille juerft gebrauchte Borrichtung verfinnlicht uns mittelbar bie Umfangeveranderungen ber größeren Schlagabern, welche ben



Bechfel ber Kammerthätigfeit begleiten. Die Attercie ich, fig 300, wird zu biefem Zwede in einem mit Woffer gefüllten Raum ab de vollständig einarfdlossen. Dieser aber fletz mit einer graduirten Röbre esgh, in der die kaflisseit die ju einer bestimmten böße aufgeschichte ist, in Berbindung. Die Bufferfalle fleigt und fintt dann abwechselnd, ie nachdem das Schlaggerende wird der nicht der

Das Käftdern ab ed besteht aus zwei einden, ad 11. e., be in einerechter Kischung zusummengeschoben werben fönnen. Sie (afien dam die beiben sie ben Duchgang der Schagage ber Schagage ber Schagager im und Schagaber bestimmten Dessummen im und mo übrig. Will man die Woreichung sie Sunter gebeauchen, so macht man ab 28 Millimeter umb ba dungstäpe 14 Mm. gleich.

Die mit einer State verfebren Guseichte e mit 6,6 9Mm. im Lichen und it 1/3, ibs 2 Deinterte lang, Man fchieft vor bem Deinighe des Affalten, verschinnte ibs Ranber mit Talg ober mit weigher Invectionsbauffe, bit aus einer Michang von Wacht und bach eine Kallen, bat ib der Changagen er und der mit ben Giener ju, geleit Waller von gef aus eine Germannen der Germannen der der Belleich, bat ib der Germannen auf die Kolber er foroliftening füllt, unt überragst fich. Ber der Belleich ist der Belleich gereichte der Belleich gereichte gestellt gestellt

Die Siebe, um medie fie freigt, bliebe ben Gnudwerch ber Berechungs ber Gefiche, anderermeiterung, Die Kaumergräferung gieder kamilie bem Jandlet eines Glinichers, eine ber den Zuserschnift of zur Grundfade um den bedachtern Erbeitungswerte zur Siede
bei. Kennt nach mit Amminisch ber einzelichellerum Geschaufterführ für a. z. feit die fig der Mestekung auf ein Gundfelt unrechte metzelen. Mas fann in der
fleit fich girer Mestekung auf ein Gundfelt unrechte metzelen. Mas fann in der
fleit der der Mestekung auf ein Gundfelt unrechte metzelen. Mas fann in der
fleine Natikatie um Grunde felne.

2

989 Es läft fid erwarten, baß fich nicht alle Schlagabern um beifelde verhältnismäßige Größe auerdennen werben. Der Grab fper Audgiefelgfeit, ber Verangsgangenen Tyfellungen und Krimmungen iber mahrischinft einen nicht underbeutenten Einfig auf bas Gange aus. Polfen ille fam 1/2, an der Carolie bes Pfereke und ich //2, au ber bes Dundes. Boreelli schäde fich und bei bei den Der elli schäde schon bei den Werten der Vizit

Der Rauminhalt bei Schlasberftüldes, an bem Boife at ilte seine Bedacktungen anneltte, gibl 1140 Gubrimliumer; der Durchgunfer der Erierby's aun dei Erbenachbet 70 Millimeter. Die Linge bes Ütterienftüldes betrug in meinem Berfuche 22 Mm., per Jardmeffer ber Ichenben gefülten Garris 6 Mm. der der gerichte Schleiben gefülten Garris 6 Mm. der gerichte Schleiben gefülten Garris 6 Mm. der gerichte Schleiben gefülten Garris 6 Mm. der Millimer der geführt geführt geführt, genachte der gerichte geschlichte geschlichte gerichte geschlichte gemößen geschlichte geschlichte

Dill man ben Mauminstell ber wöhrend ber Diafete eingefdolfenne Mutfalle bei fimmer, fo filbe man befahn auf Gedweirsfeitern, worll fich nicht bei Dieft ber Arter einmand im Leben meffen lählt. Gucht man aber biefen Mayerth nach von Zobe bes Sieres aufgründer, fo weit der Gerenigs Maliammeristenn per Gedagabern, pie tange heires aufgründern, fo wich der Gerenigs Massimmeristenn per Gedagabern, pie tange bei der Gedagabern, die tange der Gerenigs Bei der Gedagabern, die tange der Gedagabern der Gedagabern, die tange der Gedagabern der Gedagab

riagt, fo ergiedt fic aus ben obigen Werthen, bas fich bie Blutfaule um 1/1,5 im Lugenblice ber Softole ber Kammer vergrößert.

990 Drud bes Schlagaberblutes. — Man hat fich bis jest auf berieftet verschiebenen Wegen bemibt, ben Drud ober bie Stromtraft bes Schlagaberblutes in befinmen. Alle Methoden, welche bie verficheren. Jordyer anwandten, sußen auf ben hobraulischen Grundlagen, nach beiten Drunnenmeister bie Strömung bes Wassers in Robrenteitungen gu ermitten lieden.

Fig 131.



Sales bebiente fich biefes einfachften Berfahrens. Er icob einen gefrummten Rupferaufag, ber oben

mit einer hinreichend langen Glaetsbre versehen war, in die Schlagaber ein. War ihre Mudung nach vem bergen gerichtet, so ethes sich bei Bultialus spieweise und flieg so lange, die ihr bebresslicher Drud bem ber linken Kammer kas Gleichgerwich bielt. Sie schwonfte dann nur, wenn Alles gelang, insofern, als sich die Serzstaft selbst anderte. Die Gerinnung bes Blutes und nicht setten auch die Reibungssindernisse,

fich bei ber Euge bee Ginfapftudes erzeugen, floren jeboch baufig ben Gebrauch biefer Borrichtung.

Aig. 132.



Doifenille ftellte beebalb feine Beobachtungen mit einem Manometer, bas man nach ibm ben Blutfraftmeffer ober bas Samabonamometer nennt. an. Enthalt bie Gladrobre abc, Sig. 132., fo viel Duid. filber, baf ee bei fenfrechter Stellung bee Bangen bie beiben Rullpunfte ber Gfale er. reicht und wirft bie Stromfraft bee Blutes von h aus burch afa auf bie in b bes findliche Aluffigfeit, fo wirb fie in b finten unt in o fleigen. Rebmen wir an, fie ginge in b bie 50 Dillim. bingb und in c auf 5) Dim. binauf, fo muß ber bybroftatifde Drud, ben bie Stromfraft bee Blutes ausubt, 100 Dillim. betragen. Berfinnlichen wir une bie Berbaltniffe burch Rig. 133., fo be-

Ria. 133. findet fic bae Quedfilber in ab und ed in bybroftatifdem Gleichgewicht. Treibt es aber ber Blutbrud bie ef bingb und bie ah binauf, fo muß er mit einer Rraft, bie ber Gaulenbobe i e entfpricht, wirfen. Menbert fich nicht ber Durchmeffer bee Robres, fo mirb af eben fo grofi mie ch fein unb ie bas Doppelte von ae ober go betragen. Bir brauchen baber nur bie Steigbobe bes Quedfilbere, bas in c, Rig, 132., enthalten ift, ju verboppeln, um bie gefuchte bybroftatifche Drud-

große bes Blutftromes gu finben. Da ber Unfan g, Fig. 132., bee Blutfraftmeffere in bie aufgefdligte Schlagaber eingeführt werben muß, fo wird bierburch bie fernere Berbreitung ber Blutmaffe aufgeboben. Der Blutftrom arbeitet nur gegen bie Quedfilberfaule bes Danometere, bringt aber nicht, wie im regelmaffigen Buftanbe nach ben Capillaren bin weiter vor.

Sales ) vermieb icon biefen lebelftant, inbem er feine Robre bei bem bunbe feitlich einfeste und ein Diegometer wirfen lieg. Lubwig und Spengler wieberbolten baffelbe mit bem Blutfraftmeffer.

<sup>1)</sup> C. Hales, Haemastatique ou la Statique des animaux, Traduit par de Sauvages. Genève, 1744, 4, p. 29,





bigfeitebobe gleichen. Bergogern aber bie Reibung, bie Abbafion und andere Berhaltniffe ben Fortgang bee Stromes, fo werben biefe neuen Eingriffe größere Abweichungen bebingen (s. 208.).

Segt man bis Abpren oder die Pitzometer B, C und D in die Seitenwähre tin, b erreidt in ihnen nicht die Alligheit verhältnismäßig die gleiße Sche. Die Salue M C fledt relativ birfer, wie B K, weil vos Abprenpläd B C Reibunges und Setrompashinderniss breitet. 3s der Scheen sie greffnet, b wird dos Wasser in b die P emporpheigen. Drüdt man ihn aber theinority binad, b fo fann es sich nur bis O D den neut diebenfiligt dengen répéen. Die Unterstiffet vol. P, M, M, L und H werden dober die Drüdtschliffe, die Abs Wasser die ist inem Durchgange durch die Mortenfilian geteilet, angeben.



gleichsam einen funftlichen Seitenzweig, gegen ben bie vorgetriebene Blutmaffe anflogt.





Poifeuitte und Da . genbie verbinben ben Muegang ber Robre a mit einer Rupferrohre, Die burch einen Sahn verichipffen werben fann. Die Starrheit bes (Bangen führt aber bann mande Unbequemlichteit bei bem Gebrauche mit fich. Dan nimmt baber beffer einen metalle-nen Unfan f, an ben verichiebene bicte Rohren g angefcraubt werben tonnen. Gin elaftifder Ratbeter fommt bann amifchen ber Arterie & und bem Unfage gf. Sat er hinreichend bide Banbe, fo fort er nicht mefentlich bie Fortoffangung ber Drudwirtung burd feine Glas flicitat, macht aber bie Unmen. bung bes Bangen, feiner Bieg. famteit wegen, bequemer.

Ließe man unmittetbar bas Biut von k aus in den Kraft, messer einströmen, so wurde es batd gerinnen und die Röhren verstogen oder wenigens die Oruckwirfungen verfteinern. Man bedient sich daber noch eines Swischemustets, das die Erstarrung verteis, das die Erstarrung ver

tels, bas bie Effarrung verlangiamt. Das untertohienlauere Natron, bas Poifeuille guerft anwandte, leiftet biefen Dienft. Die Warme der Fiussigieteit unterflüpt ihn außerdem.

Sat man b und e fis ju den bederfeitigen Hullpuntten mit Luckfilder gefüllt, so erricht nam, b., g., a und den freien Teuli von dem inner erwändten Sidna, von untertideniaerem Idatron und verschieft die Wändung von d. Wan sigt bierauf vie Gedagaber bet ehtenne Ebertes flech, und utterkinker is en zwei miglich artiersten Etellen, oder löst biefe von einem Gedicten aufert justummendrichen. Wan schiebt den Weiselfernam auf, sichtet dem wierer gröffenten Aufbeter rich sie und vinnert ibm, wahrend ibn ein Gehilfe justummendricht, in die Alterie, und zwar in entripetater Richtung ein.

Die über bem Pullyunte von 5 befandige Guite ber Befung von untertofeinfauererm Marton britder naftiritig, auf has unter im benfiniche Zucchiptier. Es wire in 6 unter 0 sinten und in e. über 0 fleigen. Erträgt 3. B. bie Ertebung 41/, Mm., so wissen wir, wie ber beprefatigie Drund ber einzigkattern Apterrofatier 9 Mm. griedt. Man ermittet biefen Berbefelenungswerth, ber natürlich in ber diege in Rechnung gebracht wire, der Der Gehite m. Kapters fer field ber

Stromt nun bas But in, fo vermischt es lich mit ber erwärnten Natronioung und brudt auf bas Quediiber. Die in befindige Saul eigigt und falt abwechielnd um einen besimmten Bertel. Biebt man von ihm die Burtung ber Natronioung ab, jo hat man die halbe hodrostatische Pressung bes Arteriendutes.

Da bie Redwugs - und dei Abdissenswirtstütze einen Teini err Druckfraft vergiore finnen, do hei man drauf ust fehen, das licht ber Stuttefamelier ellen erbeitigtdien eine Bereichte der Bereichte der Bereichte der Bereichte der Bereichte Licken in der vom mit gebruckfrau Bereichtungen. Des der er achtigte Abstete einen Durchmeffer von 3,5 die 4,0 Mm. se flott er nicht den Wessel. Ich er dagesen 3Decimeter lang und sieden nur eine Bereichtungen. Dem, se füt die gehortene Oruseleinert lang und sieden nur eine Bereichtungen des Bereichtungsen. bobe fleiner, ale fie mabrhaft ift, aus. Glaerohren von 2 Dm. Durchmeffer bereiten ebenfalls icon mefentlich ftorenbe Biberftanbe.

Die Capillaritatericeinungen taffen fich nicht ganglich entfernen. Urbeitet man mit Quedfilber, fo muß man immer bie burch ben bochften Buntt bes converen Spiecels aeleate Zangente jur Ablefung benugen.

Sig. 137.



Fig. 137. zeigt ben von Lubwig und Spengler gemabiten Unfan mit einigen Beranberungen, Die ich an bem von mir gemabiten Inftrumente anbringen ließ. Gin rundes hobles Robreben 4, Gig. 137., bef. fen Durchmeffer 4 Dem. beträgt, tragt an einem Enbe eine angelothete Platte be. Gin gweites fürgeres Rohrchen Im, bas mit einer abnlichen Platte de, verfeben ift, umgiebt bas erftere. be und de, fo wie a find in Figur 137, ber Deutlichfeit megen im Durchichnitt gezeichnet. Gine fpiralig eingerollte und binreichend ftarte Geber f liegt gwifchen Im und bem oberen Unfanftude gk. Das Leptere fommt entweber an ein Sahnftud ober an eine Gummirobre, Die mit bem Blutfraftmeffer in Berbindung fteht. Die Feber f brudt pon feibit de an be an.

hat man bie Schlagader a blofigelegt und unterbunden ober jugehalten, fo ichipt man fie fo auf, bag man be einfchieben tann, wenn de jurudgezogen worben. Last man de los, so wird es burch bie Geber angebruckt. Der Schlip barf naturlich nicht fo groß sein, daß dann noch eine Spalte übrig bleibt. Die Borrichtung, die Ludwig und Spengler gebrauchten, bat eine Coraube flatt ber Feber '). Der Schluß wird hier. burd vergagert, und man ift feicht in Befahr, Die Schlagabermant ju fart ju bruden. ober felbft ju gerreißen.

Die jufest beschriebene Borrichtung tonnte noch benutt werben, ben Blutfraftmefe fer felbft überfluffig ju machen. Denten wir uns, ein luftbichter Stempel, ber mit einem Fuhlfebel in Berbindung fleht, fpielt mit möglichft geringer Reibung in ik, fo braucht man nur die Thatigteit bes Fuhlhebels ju beobachten und auf eine früher ermittelte Ctale gurudguführen, um Die gefuchten Drudwerthe tennen gu fernen.

991 Dan mochte auf ben erften Blid glauben, bag bie Stromfrafte bes Schlagaberblutes in gleichem Berbaltniffe mit ber Große bes Thieres machfen und fallen werben. Sales und Sauvages?) bemerften aber foon im vorigen Jahrhundert, bag in biefer binficht bas Pferd und ber Sund und überhaupt bie verschiebenartigften Caugethiere ungefahr bie gleichen Berthe barbieten. Die neueren Beobachtungen von Poifeuille, Dagenbie, mir und Ludwig und Spengler haben im Allgemeinen biefen Gan beffattiat.

Stellen wir bie mittleren Drudwerthe, welche bie großeren Schlaggern von Gaugethieren in einzelnen neueren, guverlaßigeren Berfuchen ber Urt ergeben haben, gufam. men, fo erhalten mir :

<sup>1)</sup> Müller's Archiv. 1844. Taf. II. Fig. 6.

<sup>»,</sup> Hales, a. a. O. p. 2 und 28.

| Ehier. |  |   |  |  |  | Gewöhnlicher Drud in Millimeter Quedfitber nach: |           |           |                      |  |  |
|--------|--|---|--|--|--|--------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|--|--|
|        |  |   |  |  |  | Boifeuille.                                      | Magenbie. | mir.      | Bubmig und Spengler. |  |  |
| Pferd  |  | - |  |  |  | 161                                              | _         | -         | 150 — 190            |  |  |
| Rind   |  |   |  |  |  | 161                                              | _         |           | _                    |  |  |
| Biege  |  |   |  |  |  | -                                                |           | _         | 140                  |  |  |
| Cours  |  |   |  |  |  | 151                                              | 150       | 144 - 162 | 130 - 100            |  |  |

3wöff Bedachtungen, die ich an ber Carotis eines 16,5 Kiloge. Choweren Hunder, niederen feinderen find Mittel für den rubigen Judach 151 Mm. Es ist übrigens in vie fer Hindigt gleichgidtig, ob man einen Keinen Wops oder einen großen Feiflicherbund zu den Unterluchungen deutge. Jener kann selbst noch etwas größere gewöhnliche Jadlen, als diese kabet, als die fest darbeiten.

Richmen wir an, tog 151 Millim. Duedfilder einen ungefähren Millerte 1912 werth bes artertiellen Vulturades derfeltt, fo fünnen wir spieraus die Sobie, werder bas But in einer in eine febende Glagader eingefesten Aber feigen wirt, ammörungsweise berechnen. Sielen auf Nedenwiederstände hinweg, so migte die Kluffigfeit einer Duechfliberfalte von 151 Millim. das Gleichgewich belten. Legt man ale Eigenfigwert bes Juttes 1,06 und als die bet der Duechflibere 13,508 um Grunde, so beträgt dann die gespeten bei bei 1,937 Metre von bei beinde gerabe 6 parifer Aus. Die Marimalmerthe, die halte der tollten bot, waren 3, B. 8 altenglicher Ruf 3,30 die 69 Ruf 6 3,04 für des Mere, 4 Aus 60 all für den Dammbrich, 6 Auß 5½, 3cu für des Septen 4 nud 7 Auß 6 30u für der Dammbrich, 6 Auß 5½, 3cu für des Sechasf und 7 Auß 6 30u für der

Die Mustelmaffe ber Derglammern enthyricht eben so werig ben pås 913 maddynamometrischen Berthen, als die Größe der Thiere Bertheilen wir die Schriebenam an beite Bentrifel im Berhöltnig von 1:2, so wog 3. B. der linke eines derwachsens Jagdynurdes 44 Grun. und der eines Pferdes 730 Grun, miltim beimagt 17 Must so viel, og iener.

Bir fonnen une biefe eigenthuntliche Ericheinung flarer machen, wenn 994 wir bie Birlungeweife bybroftatifder Drudfrafte genauer betrachten



Saben wir ein Gefäß ab e, ßig. 1383, das mit einer flaggeren Seitenößer in Werbindung steht, 10 werben die Linien ab und gh das hydroflatische Meigenicht anzigen. 3ft aber ab gefählen und reicht ist Aufligiett vis eI, so wirft der hydroflatische Druck von eg auf ab, die Ausdehnung von ab sei, welche fie wolle. Die hydraufisch Presse die wolle. Die hydraufisch pries die vollen die hydraufisch von die hende hier die hydraufisch die hende hier die hie

Denfen wir und nun, eg ftelle eine bleibenbe wirffame Preffung bar, fo wirb bie Grofe von a b

bestimmen, wie viel burch fie in einer bestimmten Beit austäuft. Eragen

wir bicies auf das Der; über, so können immer die hydroglichen Derudwerthe, die das Manometer giebt, im größeren oder kleinenen Jeitern die gleichen bleiben. Entspricht nur ver Rauminhalt und die Reast der linten Rammer, die Ausstußglöffnung der arteriossen Mandung und die Ansedung der Gefässprime den gegebenen Körpetgrößen, so wird die gleiche Spannung die nötbige Menge Blutes in der erforderlichen Zeit durch das Ganac treiben.

995 Ge war möglich, bag bir Natur ben Ropper aller Sangethiere für biefelben höperbaltigen Drudersfältlig eingerichte hatte. Da aber bir Rebenbebingungen bie bedeutenbien Schwantungen erzeigen und bie genaue Erzindbung ber Mittelwertje unmöglich maden, fo läßt fich nur bekbaupten, buß fich bie gerobhifichen Manemeterfalben und felb fipe nicht übernaftigen Schwanfungen in allen bis sest gepruften Saugethieren nachebei gleich bilbeien.

Diefe Thatsachen machen es faft gewiß, bag auch bie burchiconittliche Stromfraft in ben großeren Schlagabern bes Menichen zwischen 140 und

180 Dm. Quedfilber liegen wirb,

Führt aber die Erfahrung zu anberen Ergebniffen, ale fich hiernach erwarten lagt, fo beweift bas Ganze nur, bag die Natur die Bider, ftande, welche die Stromfraft verkleiuern konnen, möglicht beseitigt hat.

3070 Inderfeit Bedingungen wirfen vor Allem auf ben Stand der Duck filberfauft des Handpaanmenters. Die Jusammenziehung der Annmer verstäart des Dimadpaanmenters. Die Jusammenziehung der Annmer verstäart den Druck. Sint fer aden indie in der Täglich der Rekemers haftnisse wegen auf seinen früheren Puuft zurück, so steigt er natürlich allmählig in einzetnen Absagen. Er erreicht hierde inie gewösse Warimals höße, von der er wieder spatter zu nieferen Werthen hindight. Die Stätef oder tie Schnelligsteit der Derzzussammenziehung kann daher die Spaunung ändern.

Die Athmung bilbet bas zweite Bestimmungsgieb. Dehn ein Thier bem Bruffdigen bie me finisthmen aus, so bilbet sich ein negativer Drud' in der Brufthöhle. Er tritt bem eentriligalen Setrome best kerterieultutes in den Weg und vermindert auf biese Wessie desse Sterteinschaft eine Einsthmung länger Ziet, able in dereisplage, dauert, in wie fich der im Gangen tiefere Stand der Duecksiches in Riebe von Stößen him durch erbalten. Sintl später der Bruftligken dei dem Auskulmen unfann men, so griffen die entgegengefegten Bedfangungen ein. Wir milfen dabet in solden Hallen die in fürzeren Zeiträumen wechselnben. Spannungen bes Herzbrudes und die länger anhaltenben Erpöhungen des Aussathmungsbrudes, so sehr es angeht, zu unterscheiden suchen.

Das her, bet Pierbei schlägt im Durchschutt 56, bes ber Jiege 84 999 und bas bes hundes 0 Macl in der Minute (Prevost und Dumas). Es bedarf daher schwes der Minute (Prevost und Dumas). Es bedarf daher schwes der Ausgeber andern zu versigen. Wollte man aber einen Minutaftumsseit in bie Caporis und einen zweiten in die Cahren schwesseit daher in der Versigen. Der die Versigen der die Lischgaber der Versigens wegen einisgen, so würde die gleichzeitige Verbadhung beiter Mannauter mit vielen Chaptwirtgleiten verdauben sein.

Da bas Pferd is, die Jiege 22 und ber Jund 28 rufige Affemilge in ber Minute macht und tiefe Eine und Ausathmungen noch längere Zeiträume in Anspruch urhmen, so lassen sich bei Kenderungen der Spanung, die das Spiel des Bruftlassens bedingt, leigter beobachen. Wir bessen das eine auch noch eine verzsleigenden Ulntersuchungen für die Wirfung der Kammerzusammenziehung; es find bagegen zahlteiche Beobachtungen der Art über die Einfäglie des Abmens angekellt worden.

Untersucht man die Beränderungen der Quedischefale während der 1000 Musachmung, ob fann man wohrenden, wie die Pressung mit seher Kommerschie fleich, in der Dieschet dagen auf ihrer frühren die kieht oder sich wiederum versteinert. Der Einstüd der Betengerung des linken Bertriefes eutgeht nur selten der Berdagung. Es sommi setzeh aus dassachmenseise vor, daß die Pressung während einer Kammerzussammersiehung und werter Erweiterungen in faum mertsicher Beise schwarze gebrach der Berdastymung eine irgend bedruckte Schiefe, so erhobt sich derreich die Musachmung eine irgend bedruckte Schiefe, so erhobt sich der Lundsstätzung ein einer der Beise.

Die Drudvergrößerung, bie von ber linfen Kammer herrührt, betrug 1001 in meinen Berfuden im Junde 5 bis 10 Millimeter. Das Dier athmete babet ziemlich rubig aus. E ubroig aus Ebren glern fin ben hund 10 und für das Pferd 10 bis 16 Mm. hales? Iam in bem legteren Thiere auf 2,7 bis 8,1 Centimeter Blutbrud ober ungeführ 2 bis 5 Mm. Dealister.

Das Blut behalt hiernach ben größten Theil feiner Preffung mahrenb ber Diaftole bes liufen Bentrifels im Augenblide ber Ausathmung bei.

Sales) machte son bei Bemertung, baß ber Aphalt ber Carrolis 1002 bes Dundel in einer eingefignen Röher dem lo boch, als der ber Schenleis schlageber fleigt. Possenst mehre ter in zwei Bertalte erhielt bie gleichen gewöhnlichen Besten, wenn er zwei Buttrassimesser in zwei verschieben, Schlagabern bestellt bei Leiter bestellt der Bestellt bei Bertalt bei Gerträssen bei Geberfeldig aber und ein haufalt bes hinterbeines tes Pierbes lieferen bierbei bleichen mitteren Werthe. Was gende in web possenst den bierbei bleichen mitteren Werthe. Was gende und possenst den

L. Spengler, Symbolae ad theoriam de sanguinis arteriosi flumine. Marburgi, 1843. 8. p. 30. 31. und Müller's Archiv. 1844. S. 57.

<sup>\*)</sup> Hales, s. s. O. p. 11. \*) Hales, s. s. O. p. 31.

Stellen wir ihre Bablen überfichtlich gufammen, fo erhalten mir :

|               | Quedfilberbrud in Millimetern. |                       |                                           |                                                 |                       |                                            |                       |                       |                                   |  |  |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|
|               | Rechte Carotis.                |                       |                                           | Rechte außere hintere<br>Dittele Bußichlagaber. |                       |                                            | Linte außere Riefer-  |                       |                                   |  |  |
| Zhieţ.        | Russ<br>aths<br>mung.          | Gins<br>aths<br>mung. | Unterfdieb ale Bruchtheil ber Rusathmung. | Nus-<br>ath:<br>mung.                           | Gin-<br>ath-<br>mung. | Unterichieb ale Bruchtheil ber Mueathmung. | Mus.<br>athe<br>mung. | Gin-<br>ath,<br>mung. | Unterichieb ale<br>Bruchtheil ber |  |  |
| Erftes Pierd  | 170                            | 102                   | 0,38                                      | 140                                             | 130                   | 0,07                                       | 1                     | <u> </u>              | T                                 |  |  |
|               | 170                            | 102                   | 0,38                                      | 140                                             | 136                   | 0,03                                       |                       | i —                   | - 1                               |  |  |
|               | 178                            | 80                    | 0,51                                      | 140                                             | 132                   | 0,06                                       | -                     | -                     | -                                 |  |  |
|               | 166                            | 90                    | 0,46                                      | 140                                             | 138                   | 0,01                                       | -                     | -                     | -                                 |  |  |
| 3weites Pferd | 168                            | 128                   | 0,24                                      | -                                               | -                     | -                                          | 132                   | 124                   | 0,06                              |  |  |
|               | 154                            | 134                   | 0,13                                      |                                                 | -                     | -                                          | 132                   | 124                   | 0,06                              |  |  |
|               | 188                            | 108                   | 0,43                                      |                                                 | -                     |                                            | 152                   | 116                   | 0,24                              |  |  |

Die Uthmungeichwantungen fehlten fogar in einem Falle in ber Mittelfußichlag-

aber, mabrent fie fich in ber Carotis beutlich gu ertennen gaben.

De die gufest genanten Fericher, girch ben übrigen Bedeutigern, fanden, daß bei gereicht genanten Fericherit ber Derfreibe guiden führ ab 190 Men. in er Carotis firgem, eine Sowantungen ber Aufsterrie bes Verebes aber innerhalt 30 und b.4 und die ber Kiterflügsgeber gesichen 100 und 122 beitern, die Schäftigen über frichtungen, bal die mittere geschäufigen die mit 22 beitern, die Schäftigen über frichtungen, bal die mittere geschäufigen die mit 22 beitern, die Schäftigen über der fahren der die de

ralis und Carotis merben baber noch unbedeutenber ausfallen.

1003 Sowantt ifon bie Errontraft tee Schlagabreibutes mit bem Mechell ber berg und ber Athanungethätigteit, so tonnen noch Nedenverhätnisse Anderungen hervoerusen. Drittt man die eine Carvois oder bie Bauch aerta jusammen, so fteigt die Duecksiberfaute in ber auberen Carvois. Jwingt man bas Blut auf Immegen, vessche bei Knafemorfen mehrieb machen, gegen ben Blutfraftmeffer gu ftromen, fo erzeugt man leicht fo bebeutenbe Biberftanbe, bag fie fich an ben Schwanfungen ber Quedfilber-

faule gu erfennen geben.

Man hat haufig frembartige ficifigfeiten in bas Blut gespriet, um 1004 bie Spanmungsveränderungen, bie bierburch enstieben, zu ermitteln. Ersfahrungen ber Art fußen immer auf verwiedleteren Beisignagen. Alle fubleren fluffigleiten fchwächen die Sergfraft. Befindet fich mehr Wasser im Blute, so versärt fich balb bie Atthmung und die Ausscheidung der Lungens und der Körpercapillaren. Sind reigende Berbindungen nebendei worhanden, so fommen noch Vervenwirtungen, die fich nicht im Einzelnen verfolgen lassen, bingu.

Berudfichtigt man bie eben geschilberten Berbaltniffe, fo fann es nicht 1005 befremben, bag bie Spannung abnahm, ale Poifeuille 1) eine beftimmte Blutmaffe einem Sunbe entzog und fie burch eine gleiche Menge von Baffer erfeste. Gie wird eben fo bei ben beftigen Musathmungen, welche Die Erftidungegefabr begleiten, febbaft fleigen, mit ber Rraft bee Bergichlages im Tobestampfe abnehmen und meift mabrent ber fünftlichen 21thmung geringer, ale im Leben ausfallen. Geringe Blutverlufte fonnen fie unberührt laffen ober felbit noch auf bem Bege ber Regetion bes Bergens und bes Rervenfpfteme erhoben; großere bagegen, welche bie Rrafte berabfegen, laffen auch bie Drudfraft finfen. Berfucht man eine Blutuberfullung burch bie Ginfprigung marmen Blutes ju erzeugen, fo erhobt fich bie Spannung mabrent ber Erfpiration, Die Athembewegungen verftarfen fic aber auch gleichzeitig?). Ginfprigungen pon Branntmein, Raffe und abnlichen Berbindungen muffen ber Ratur ber Cache nach fcmanfente Refultate liefern. Blate giebt an, bag bie Quedfilberfaule burch tobtliche Ginfprigungen von Galpeter, Strponin, Digitalis, Zabad, Gupborbium fintt. Gie foll bagegen eber nach ber Unwendung von Blaufaure bis jum Tobe fleigen - ein Graebnift, bas noch einer burchgeführteren Beffattigung bebarf und vielleicht nur von zufälligen Rebenverbaltniffen abbing.

Die Gefamntwirfung, bie volle fintige Kraft ober ber absolute Druch, 1006 ben bas Blut an einer beliebigen Stelle einer Arterie darbietet, wird burch bad Product ber am Sanadppnammenter gefundenen Spannung und bes Querschnittes bes Dertes, für ben die Bestimmung geften soll, ausgesbrückt. Er might ben Duadvarten ber Salfmeifer ber Schlogabern entiprechen, wenn die Spannung überall bieselbe wäre. Ih biesed nicht ber Band, so wir des Bentlem unt tipfeier mit ben Duadvarten ber Radbien multiplicir mit ben Druchboben gleichen.

Man fennt bis jest nur ben Drud ber Carotis, nicht aber ben ber 1007 auffteigenben Norta burch unmittelbare Erfaheungen. Bebentft man aber, bag bie Witerfanbe, bie auf bem Bege von ber Norta nach ber Carotis Statt finben, beträchtlich fleiner fein miffen, als fie fich bei bem Bergleiche

Magendie, Léçons sur les phénomènes physiques de la vie, Tome III. Paris, 1837, 8. p. 61.

<sup>2)</sup> Magendie, s. a. O. p. 84 - 86. Spengler, in Müller's Archiv. p. 68. 69.

der Hafelsstagere mit einem binnen hautaft bes hinterbeines der feligh mit ber Mittelfigaterie; use treinun geben und daß deit beroften bes Pferbes trog ber Berfisiebucheil ihrer Biegung biefiben Spanungen beden 13, die wird man ben mitteren Werth ber Carolis benugen fönnen, um wenigfens ungefähr den abfoluten Drud, der am Anfange bes Arterienfibenus Setalf finder, un beidimmen.

Der mittlere Salbmeffer ber arterissen Mabung ber linken Kommer einer 16,5 Riege, schwerer Spinib betrug ,725 Mm. und ber burdschintliche Durd bes Blutes in ber Carotis 151 Mm. Nümmt man an, baß auch biese legtere Jahl als gewöhnlicher Werth ber Worta getten sann, so hätten wir eine gelammte fantisse karst von 24,30 c. S. Queffliere ober 339,1 Grm. Dieses Gewicht beträgt aber bier beinabe 1/4, ber Körverschwere.

Das fleinfte Dert, bas mir bis jest in einem erwodfenen Menichen vorgetommen ift, war bas ber 41fdbrigen freu, an bem bie 9 924 bei schriebenen Berfuche angestellt wurden. Der halbmeffer ber linten arteriöfen Manbung glich bier 10,3 Millimeter. Sest man voraus, baß bie mittlere Spanunung in bem Anfongsteite ber Worta 16 Gentimeter Dueck fiber unter ben gewöhnlichen Berhöltniffen beträgt, so erhält man 725 Grm. absoluten Duecks an ber linten arteriöfen Definung bes bereine

Suchen wir ben Martimatwerth zu bestimmen, so misst bie eingefprieste Berta bes sehr großen Gergens eines 24jäbrigen Mannes, das in bem biefigen Cabinette ausbewahrt wirt, 31,5 Mm. oberhalb ber halmond-somigen Rappen. Da nun biefe Selle bes Shagaverspstems einen etwas kleineren Durchfontig, als ist linke arteisfe Mundung dar, is sommen fraft gliche hiernach 1,75 Kloge. Das Mittel ber beiben Gerammtraft gliche hiernach 1,75 Kloge. Das Mittel ber beiben Geramwertse beträgt aber 1,74 Kloge.

Poifen ille schlägt bie ftatische Kraft ju 1,97 Ritogr. an, weil er 16 Centimeter Drudbobe und ben mabrichenitad gu großen Werth von 1,7 Centimeter fur ben Salbueffer bee Mortenani.nges jum Grunde legt.

1009 . Mir baben früher (s. 991.) gefeben, baß bie Spannfrafte bes Schlagaberblutes in ben Sauptstämmen größerer und fleinerer Thiere gleich bleiben und werben fpater (s. 1077.) finden, baß bie Dauer eines Areis-

<sup>&#</sup>x27;) Spengler, in Müller's Archiv. S. 52.

laufes saft bieselben furzen mittleren Zeitraume in Anspruch nimmt. Es muß deher der Daerschmit ber linen arterissen Mandung mit der Größe be Körperfreisausse wechst in, wei von im die Nenge bed von dem linfen Herzen eingetriedenen Bluted abhängt. Er wird dehen einen Kactor der Wiltumeng, die innerhald einer heimmen Zeit in dem Körperorganen freise, bitden. Drüdte das Gewicht eines Thieres die leptere Größe genau aus, so würde sich aus ihm die Orffiennung am Angange des Arctenlyskens mittelse eines beständigen Geofficienten berechnen lassen, wenn die mittere an diese beständigen Geofficienten berechnen lassen, wenn die mittere an dieser beständigen Geofficienten berechnen lassen, wenn die mittere an dieser Selkausderbutes bekannt wäre.

halten wir une nur an ben gefunden Rörper, so wird biese Borausfehung auf Ausnahmen flogen, sokald ein Gewebt übermäßig verhertigt. Sehr settreide Thiere, wie 3.9 gut gestüterte Wieberfatur und gemäßete Schweine fönnen beehalb nicht in ben Areis solcher Betrachtungen gehören. Dasselbe gilt von fransbaften Jufanden und vielleicht auch von einzelnen Thieren, in bennen bie Sextmens verbalinismäßis flein ift.

-Bir baben geichen, das bie gefammte faltice Krab tes 6, 1008. angeilherten Junber /, des Körregemidtes betrum. Schägt man mit Duteftelt vos Minimum ber Körpermaße einer 41jabrigen Frau 3u 33 und das Morimum eines 21jabrigen Mannes au 38 Klüger, an, je erhalt man 20 bie 33 Walf o viet, at § 5, 1008, für die beitreit eigen flatischen Krüfte am Malonge des Wortensseltens angegeben werben. Künftige Archbrungen missen erflicheden, do bier flangberungswerthe im Wenichen

Künfige Erdstrungen mößen erlicheben, ob deie Annäberungsmertte im Wenschen unter regerierben Berchättniffen wiederteben oder nich. Detrige des mittere fatische Korlt am Unfange bes Bortenssenne 3/2, des Körpergreisigtes, und fent man 16 Centimerer Queedfiber eid Drudgesche und berunde, jo michte man die im Min masgebrüche Körperfennere mit 0,00000 muttpilieiten, um ungefähr den Fächeringslet der finfen arteriefen Windung in Quadratenmenern unerhalten.

Betrachten wir die Widerstände, auf die das Atterinblut bei seine 1010 Berdreitung im Röpper flößt, so wird die Glätit der Innenhaut der Schlagadern die Riebung möglich vermindern und biese Att von Sindernissen bedeutend berobsegen. Ereten die Anstänge der Laugenschlagader und der Arte und der Greichen Berdreiten berobsegen. Erne der Berdreiten ber bei ber Berdreiten ber Berdreiten ber bei Geschland ber Berdreiten ber Berd

"Hogig gefrümmte Röhren bindern meniger, als wintelig eingefnielte 1011 oder, wie nam sich ausdrückt, gestöpste. Der Vertuft an Dructfraft wächft mit der Geschwindigsteitshöße oder im quadvatischen Berbältnisse nöhren um som eine bei festionen Röhren um som eine je steinen des Berbältnisse Röhrenweite zum Krümmungsbabmesser von der Vertugen der der Krümmungsbereitsnad im das 15sche, Eine geringere Röhrenweite sann ihn daher herabsenden Issael. Der krümmungsbereitsnad im das 15sche, Eine geringere Röhrenweite sann ihn daher herabsen. Theilt sich eine Leitung in untergerodnet des Weige, so geht ungsfähr //wos der Drucksbes sin eben untergerodnet des Weiges, so geht ungsfähr //wos der Drucksbes sin ieden Winfelstein.

<sup>1) 3.</sup> Beigbad, Lehrbuch ber Ingenieur- und Dafdinenmedanif. Bb. I. Braunfco, 1846. 8. C. 438.

grab ber Ablenfung verloren 1). Die beiben Rierenfchlagabern verlaffen aber bie Morta unter beinabe rechten Binfeln, Die linfe Carotie unter 800, bie linte Schluffelbeinichlagaber unter 100°, bie Gingeweibepuleaber unter Anderen 500. Der Theilungemintel ber beiben 3liaca gleicht 600 ober 700.

Bestimmte ich bie Biegungewinfel, welche bie hirncarotie in ihrem Ranale bilbet, in ber Leiche eines 33fabrigen Erbenften und einer 35jabrigen fdwinbfüchtigen Frau, fo erhielt ich fur bie erfte und unterfie Biegung 980 und 970, fur bie zweite 1230 und 1170, fur bie britte 1490 und 1000

und fur bie vierte 1020 und 910.

Da bie Natur bie Schlagabern in ben verschiebenen Rorperorganen 1012 pertheilen muß, fo wird fie genotbigt, eine Denge von Spaltungen und Rrummungen, Die Drudfraft vergebren tonnen, angubringen Gie bat aber auch biefen lebelftanb, wie bie Erfahrung lehrt, moglichft verficinert und nur ba, mo fie ibn gu bestimmten 3meden braucht, ungeftort mirfen laffen.

Dhaleich beibe Carotiben bes Pferbes verschiebene Biegungen machen, 1013 fo ift bod in ihnen bie Blutfpannung felbft bei tieferen Athembewegungen Die gleiche. Die Bintelverschiebenheit giebt fic baber bier gar nicht gu erfennen. Bebenten wir, wie groß bie Beite ber hirnearotie und ber Birbelichlagaber in Berhaltniß zu ihren Rrummungehalbmeffern ausfällt, fo werben wir es erffarlich finden, wenn hierburch bie Stromfraft bes Blutes, bas in bas weiche Bebirn eintritt, ablichtlich gemäßigt wirb.

Fren ") fucht ben Ruten folder Biegungen in bem bann mabrent ber Softole vermehrten Rauminhalte ber Schlagabertheite. Die Belle, welche bie Rammerinftole ers seuat, fcwindet bann ber geringeren Bandungshinderniffe wegen fpater. Es fann baber indeft eine geringere Spannung burch eine ausgebehntere Bertheilung ber Gpannunge und Inhaltegunahme ber Arterien erreicht merben.

Theilen fich bie Schlagabern in immer untergeordnete 3meige, fo 1014 erweitert fich ibr glugbett. Es gilt fogar ale hauptregel, bag bie Summe ber Querichnitte, welche bie fammtlichen Mefte eines Sauptftammes barbieten, groffer ale ber Querichnitt ber Schlagaber, von welcher fie ent. fpringen, ausfällt. Gingelne Ausnahmen biefes Befenes fommen feboch

auch an grofferen Arterien, wie ben Buftpuldabern por.

Die Gefammtfumme ber Lumina ber Gingeweibefchlagaber, ber oberen 1015 Anbang Gefrodarterie und ber beiben Rierenpulsabern glich 0,865 Quabratcentimeter in einem 33jabrigen gefunden Danne, ber fich erhangt batte. Der Querfcnitt ber Morta verminberte fic aber nur um 0,316 von ber Urfprunge. ftelle ber Gingemeibearterie bis jur Gabeltheilung in bie beiben Suftvule. abern. Dbgleich fie auf biefem Bege viele andere 3meige, ale bie genannten abgab, fo verlor fich boch nicht bie Balfte von bem, mas icne Schlagabern fur fich in Unfpruch nahmen.

<sup>3)</sup> R. Baumgartner, bie Medanif in ibrer Univerdung auf Künfte und Gemerte, Wien, 1834. 8. S. 108. Die für folde fälle galitigen genaueren Berechungen fiede in Gytelmein, Medanif und hobraufil. Leipig, 1823. 8. E. 198. und in Diebouiffon be Beilins, Jandbuch ber hobraufil, leberfest von Fischer, Leipig, 1835. 8. €. 203.

<sup>\*)</sup> Frey, in Müller's Archiv. 1845. S. 211.

Die Cumme ber Dureichnitte ber Anfange ber rechten Schenlel, und 1016 ber Beckenyuleaber betrug 0,572 Quabr. Cent. Die rechte Buffarterie ergab bagigen nur 0,407. Die Theilung hatte alfo bas Tugbert um 1/2, menn, vergrößert. Mabren ber ungenannte Eannm eines anntern Manner 0,947 Duabr, Cent. ergab, hatten bie rechte Carotis und bie rechte Schläffet beinvene 0,909. mitbin 1/6, mehre, beinvene 0,909.

Die Ausnahme, welche bie Suffichlagabern barbieten und auf bie 1017 Paget jurcft aufmertfam machte, gab fich auch in unferem Balle beutlich jun erfennen. Das Embfud ber Vorla hatte unmittelbar über ber Theilung 1,009 Quabrateenlimeter, während beibe Suftpulsabern jusammen 0,979 neues

befättigen biefen Schus.
Die Anassenofen machen es umgefehrt möglich, doß ein Stamm einen 1019
etwas größeren Duerschnitt in seinem weiteren Berfause, als bem Ansange
besigst. Die erchte Speichenarterie hatte 3. B. (1924 Duade Gent. am ihrem
Unfreunge um d. 0,000 an ber eftelle, wo ber pulle gefühlt neite. Diese
Berbindungen sichern die Blutvertheilung und fönnen als Abgusscanste

verfchieben liegender Gefage wirfen.

Der Unterschied ber rechten und ber linken Seitenbalfie bes Körpers 1020 brudt fich haufig in ben Raumlichkeiteverhaltmiffen bes Arreicnipftema aus. Die rechte Mierenfolgagerb ette (0,242) ein fine 0,230; bie rechte Bürenfolgagerb ein fen. O. bie in de 0,230; bie verhe Buftbarteite 0,497 und bie linke 0,482 Cluabr. Cent. im Duerichnitt. Die Werverzugung bes rechten Armes fprach sich fich fehr beutlich aus. Die rechte Rente gegebe bei bei fich 0,430; bie rechte Schiffelbeinarterie

0,555 und bie linte 0,468. Der Gewinn ber rechten Geite betrug alfo bier 1/4, bis 1/4 ber linten, fur bie Carotiben bagegen nur 1/4, bis 1/4,

Diete Berichiebenheiten, die mit den Wossenwertveltungen des Blutes 1021 immig justemmenhäugen, werden untergeordnete Abweichungen an eingelsten Gelfagenderighems nach sie ichen. Das kleichen Engelsten eine Gelfale des Gelfagederighems nach sie ichen. Das kleichen Engelstungen der Arterien. Der größere Kamminghet wird der auf eine bedeutendere Menge feiner Röhren vertheilt. Die Klissischieberosse des Educations der Auflichten Sachen erhomen zu. Die Schöfe, welche der au den Klissischieberosse ist Gerechtungsklächen der stellen Balden enhemen zu. Die Schöfe, welche der zu mie Athonung erstungen, werden sich beshalb sich immer mehr nach den Ceptilaren hin

E. Hagen, Handbuch der Wasserbaukunst. Erster Theil. Königsberg, 1841. 8 S. 223.

ausgleichen, sobald nur die geringften Bandungsbindernisse vorhanden find. Der Boetfand ber fortgutreibenben Blutmaffen und die elafifiche Rad. wirfung ber Schlagabern muß es noch unterflugen, daß die ungleichsorinige Blutbewegung nach und nach in eine gleichförmige überaebt.

1022 Betrachten wir aber die verschiedenartigen Spannungen, die sich in ben größeren Attreien fund geben sonnen, so werben diesengen, die von der Spiele ber Kammenn herribren, im Gangen undedeutenter Schwaftungen in den umscharzeitseren Pulsabren erzugen (§ 1002.). Das rubsigs Athone muß in gleicher Weise weniger foren, als das anhaltendere fries Ein- und Ausdrihmen (§ 1002.). Die Schwantungen werden mithin in dem vollsommen regelrechten Jufiande fleiner ausfallen und selbs erft bei iefen Albemachen almöhig hervortreten.

Die Unterfoiere, die dann noch bestehen, Kunen sich vielleicht noch anderer Berdhämise wegen binnen Augum ausgleichen. Rindet ein Spannungsverluft zwieden der ausstleichen Rorta und der Schaftlissgader State, so wied die Arangarterie des Bergens eine verhältnissmäßig Kartere Bitatmasse, als die ihrie Schaftlissgader aufnehmen. Daden ader die Wellen eine gewisse Zichtlissgader geschaftlichtigader aufnehmen. Daten aber die Mehren der die Verfachtlichtiger Welfe in der Kanglissgader geschwunder, wenn sie ert in der Schaftlissgader anlangen. Die nachfolgende erhöhe Spannung und der Rhugig in die Copulatern sam inder sie die eine Fossen der die die die die Berückstätissische die Verfachtlichtig in deiten verschieden Theilen des Schlagaders spiken und der die Verdereichtsstätisse die der verfiederen Apeilen des Schlagaders spiken in noch höhren Grotze anwähren .

Chevere ?) giebt an, baft fich bie Wande ber Krangichlagabern burch eine verhaltenismäßig größere Bunne und einen eigenen Bau auszeichnen. Sie follen in biefer Simified zwiden ben Schlabern feben. Diefe Berhaltniffe wurden naturich ber Beleitenfortpfangung andern tonnen.

.1024 Die lebendige Kraft eines bewegten Körpers wird duch das Product ber Maffe in das Quadrat seiner Geschwindigsteit ausgerückt. Denken wir ums einen unendlich dannen Querichnitt, so muß dieser seine unendlich dannen Querichnitt, so muß dieser seinh ver Wasse entsprechen. Das Diadrat ber Geschwindigkeit einer Kuffigsteit gleicht aber fier entsprechenden Druchhöbe multipliciert mit einem von der Schwert. Iraft abhöngigen beständigen Factor. Die lebendigen Recite zweier Gestage

Derzichiage und bie Athemadag in bem rubigen Zuftande bedingen können, bei Geite, so werden fic unter dieser Boundsjenn de in ben können bei Stuerschaft und bei Duerschaft verbalten. Die Rierenschaftagaber batte biernach 1/2, die 1/2, die 1/2, der benachbarten Aorta, die Schentelichiagaber ungefabr 1/3 bed Enthetielse der Aorta und die rechte Speichenschaft und, die Der Aorten fammes dicht vor feinem Durchgangs durch das Aorten felden bei bied vor feinem Durchgangs durch de Aorten feld und, die

<sup>1)</sup> Vergl. Frey, n. n. O. S. 209. 210.

<sup>2)</sup> Chevere, in Froriep's neuen Rotigen. Bb. XXX. Beimar, 1844. 4. Rro. 641.

indirect schägen lagt, Jon bis 1/200 bed Ansanged bed Körperarterimipfteme. Da biefe Werthe von ben Ouadraten ber Durchmesser und ben einsigen Druckoben abbangen, jo wird leibh bier eine Berichiebenheit ber Spannungen verbältnismäßig weniger, als bie Abweichungen ber Dürchmesser einwirten.

Dide ber Schlagabermanbe. - Stellen wir une vor, AEHC, 1026 Sig. 139., fei ber Querfchnitt einer Robre, AB, LF, GH und DE bie





Die Erfabrung bat noch nicht biefe Boraussetzung entichieben befattiget nun bie Theorie felft gestattet noch genügende Einwendbungen, weil sie nicht völlig unter allen Berbaltniffen mit anderen medanischen Sagen stimmt. Man weift aber menissteus so viet, baß ber Möbrenweift aber menissteus so viet, baß ber Möbren-

burchmeffer einen wesentlichen gactor ber Beftimmung ber Banbungebide bilbet. Gie, bie Drudbobe und ber gefligfeitemobulus treten in jebem Ralle als wirtfame Gieber auf.

Die Bandbide elaftische Robern, wie der Schlagdern, läßt fich aber 1027 nech unter einem anderen Gefichepuntte auffiffen. Die relative Schigfeit eines flatren oder elaftischen Serpers wächft unter fonft gleichen Berdaltnissen mit dem Duabrate ber Dide. In un fein Material an ben Golgaaberwänkten verschwendte worden, so wird beises Gefieß in ihnen wiedertehren fennen. Die Ceiffe, die sie auszuhalten haben, entsprechen verfaltnissingig den lebendigen Kriften ber Buttes der ben Preducten der
Duadrate ber Dasmesser unter Berden ber Mittel bei Berden in den gesteren Köperarterien ber Butbhofte gleich an, 10 werben sich
bie Diden wie bie Hallmesser verbalten. Kommen Rebenwibersfahre bingu,
for muß sich auch die Ceiffer der Teusphalten fen verberfen, berngesern.

Bollen wir die mittlere Dide einer Schlagaber bestimmen, fo fieben 1028 und zweiertei Wege zu Gebote. Man ichneibet sich einen gleichförmigen Ring ber Schlagaber ab, öffnet ibn, bestimmt feinen Umtreis und mist nun mitrometrich bie Dide an vielen Querichuiten, die verschiebenen

<sup>1)</sup> Siefe bas Rabere in 3. Beigbach, Lehrbuch ber Ingenieur, und Dafdinen De. damil. Bb. I. Braunichweig, 1845 8. S. 354. 335. 7 J. J v. Gerstner, Mechanik Bd. II. S. 26 feg.

Bulentin, Peofiel b. Menfchen. sie Haff. L.

Punften bee Praparates entnommen finb. Ginb bie Gingelerfahrungen gabireich genug, fo giebt bie Bieberholung bes Berfuches binreichent be-

ftanbige Durdidnittegroßen.

Die zweite Methobe berubt auf ber mittelbaren Berechnung aus bem Bewichte. Man ichneitet bie Schlagaber auf und verfertigt fich aus ihr ein genau oblonges Stud, bas fich ber Breite bes ausgebreiteten Theiles moglichft nabert. Das Inftrument, beffen fic bie Leberbandler jum Riemenichneiben bedienen, bient biergu am gwedinagigften. Rennt man nun bie Breite und bie Sobe bee abgetrodneten Praparates, fo wiegt man es querft in ber Luft und bann unter Baffer und bestimmt gulest ben tro-Anderg denen Rudftand. Diefe Berthe reichen bin, um bie mittere Banbbide, fei es im frifden Buftanbe ober ben feften Stoffen nad, zu bestimmen.

Mifrometrifde Meffungen, Die ich icon fruber veröffentlichte, zeigten, 1029 baß im Durchidnitt bie vericiebenen Theile ber Morta und ber ungenannte Stamm bes Chaafes fo bid find, bag ibre Berthe ben Salbmeffern annabernt entipreden. Reuere Gewichtebestimmungen baben biefes fur Die Norta bes Menfchen, bie vorbere Morta und ben geraden Brufttheil und bie linfe Schluffelbeinichlagaber bes Pferbes bestättigt. Die mittleren Diden verhalten fich alfo bier, wie bie theoretifch gefoberte Starte von

BBafferrobren, bie fich unter bem gleichen Drude befinden.

1030 Betrachten wir aber bie Carotiben bes Menichen und bee Bferbes und bie Chluffelbeinichlagabern bee erfteren, mithin großere Arterien, bie balb außerhalb ber Bruftboble verlaufen, fo zeigt fic, bag ibre Schlagabermanbe ben Bewichtebestimmungen nach verbaltnigmäßig bider fint, ale es bie Theorie fotert. Der relative Berth ihrer Starte mar nabebei nabeng boppelt fo groß, ale ibre Salbmeffer. Runftige Erfabrungen muffen naber bestimmen, welche mechanische Ginrichtungen biefe Gigenthumlichfeit ber-

porrufen.

1031 Bebenfen wir, bag ber fraftvoll aus ber linfen Rammer bervorgeftoffene Blutftrabl in bem Mortenbogen binuen Rurgem umbiegt, fo wird biefer ungleiche Stofe an beiben Geiten auszuhalten baben. Dan fiebt aud porguglich am Pferbe, wie bie einzelnen Stellen feiner Banbe un: gleich bid find und fich felbft folde Abweidungen in Die Goluffelbeinfolagaber bineinzieben. Die bem Gewichte nach berechnete Durchichnitte bide ber Morta in ber Sobe bee Abganges ber erften 3mifdenrippenichlag abern fann baber groffer, ale bie Starfe am Anfange bee Mortenfpfteme ausfallen.

Der Queridnitt ber Lungenichlagader ift oft in ber Leiche etwas gro. 1032 Ber, ale ber ber Morta. Die Abweidung bes Salbmeffere betrug in bem unbing einen Falle 1/73 und in einem zweiten 1/22 bes Rabius ber Morta. Bir werben aber in ber Rolge feben, bag mabriceinlich felbft biefe geringen Untericiebe im lebenben Rorper feblen. Rebmen wir an, Die rechte und Die linfe arteriofe Munbung bee Bergene babe ben gleichen Queridnitt und bie gungenichlagaber verbalt fich jum Anfange ber auffteigenten Morta, wie Die einzelnen Theile ber Bruftgorta unter fich, fo muffen bie

relativen Diden ihrer Banbe bie in ihnen Statt findenben Drudhohen Unben, Mr. 30.

Die State ber Wandung ber Lungenschlagader verhielt sich zu ber 1033 ber Korta in zwei am Menschen augestellten Waaßbestimmungen = 1: 1,42 und wie 1: 1,38 und in zwei Gewichtsuntersuchungen = 1: 1,26 und 1: 1,30. Eine am Schaft vorgenommene Messung ergad 1: 1,32.

Jieben wir aus allen das Mittel, so saben wir 1 : 1,34. haft man sich an die zweite Betrachtungsverse, daß bie retative Dide ber Schlagadermante ben verhältussjmäßigen lebendigen Krässen bed Blutes entspricht, so mußte sich biernach die gewöhnliche Sämadynamomerterböbe in der Augusterie bed Menschen zu ber in ber Aorta = 1: (1,34)° = 1: 1,8 verhalten. Eine andere Anschauungsverss führte ums früher (§. 971.) zu ber Proportion = 1: 2, b. h. zu fast bem gleichen Wertbe.

Berfargungebermögen ber Schlagabern. — Dir haben 1034 bis fest nur bie Arterien ale elastifde Schlaude angefeben, weit fie ale solde in ben allgemeinen Arrislausericheinungen ibatig find. Sie befigen aber überbieß nach bie Abigitelt, ihren Rauminhalt zu andern und rufen bierburd gewisse fortige kallitaberofalinit ber Buturetfeilung berver.

Legen wir eine größere Schlagaber eines lebenden Thieres bloß, so 1033 bemerfen wir an ihr im ersten Augenbild feine weientliche Berainberung, bie von ummittebaren organischen Eingriffen absinger. Gie verhält sich noch oft rubig, wenn wir sie mechanisch reigen ober die Röhre ober Eanile bes Buttrassmessen wir sie mechanisch reigen vor bie Röhre ober Eanile bes Buttrassmessen wir eine mechanisch wir aber ihren Durchmesser am Ansange bes Berluches und wiederholen die Bestimmung, nachtem bie Schlagaber sangere Zeit an ber Luff gelegen, so werden wir nicht selten sinden, das sich ibr Durchschult verstleinert bei

Asite und vorziglich falten Waffer rufen ähnliche Wirfungen hervor. 1036 Das Bobr verragt fich aber auch hier erft nach und ach, so das nicht immer der Unterssied sogleich in die Augen sällt. Dereibet man die Schlagaerunkande mit Weingeist, Sauten, Alfalsen und anderen chemisch weifenden Aberen, so erhölt man bisweisten führnischere Mertungen. Alle Bersuch der Art gestaten jedoch feine sicheren Schliffe, weil in ihren der chemische führen ber der in ihren der den ihre führen ber den ihre den

Bort ber Areislauf auf, fo tann bie Schlagaberverfürzung ungehin 1033 bert eingreifen. Bollen wir die feineren Gefäße eines eben abgenomme, nen Gliebes eines Menichen einsprigen, so mifflingt ber Bersuch, weil fic

bie Schlagabern in hofem Grade verengen. Man macht höufig biefelbe Erfahrung an frisch geschlachteten ober auf andere Weife getöbeten Saugethieren. Bartet man eine Zeit lang, so erschaftigen die Schlagabern für immer und die finftliche Fällung gelingt häusiger. Achnliche Bredachtungen lässen fic auch an den fulleteren Abseltischlaavern anstellen.

Sunter I glaubt, bie Mertingung, ibr nach bem Tobe eintritt, daburd bestimmen ju finnen, bab er ein Echagabertila auffehnt, bie Vertie des Biements maß, ihn dann verd eine Augtart meglicht ausebente und von sehn gebra juridspringen lief. Die Rangenemerhem, die sich gelte gelte gelte geben der So beingert gegen geben geben der bei ber ber ber ben ber bestigter und genannen Merters erad auf viele Wolft, fille be, be turter Lechtung zu Grunte geganneren Gertes erad auf viele Wolft be, ibr, bet unter Lecht der Schlichtander I, und bie Alleftlichtageber I. Da aber über bie Masfen ausgebehnte erabliche Streye eine belächtig Erchfungung juridfebalten (5, Tz), fo fahl für micht gut sie den Erfehrungen auf die febendig Wertflurung zurüdsstiefen. Jeher anbere tobte Körper riebert die Gerthaus er abrieben.

mehr ale 1/3 abgenommen.

Die gefammten Gewebe ber Schlagbermante bilden wohrscheinlichen in Gemengt von contractlien und einstigen Typielen? "Die tegteren prechen sich stende in bem Menschen in den außeren Lagen schäfter aus. Gerade biese einstigtebenschen einstigten Schiffen verschwieden nach ben Capillaren bin. Die Schlagabern verlieren auch sier en Ecstieitst und Beweglichteit.

1040 Die Verftärung der Arterien bient nicht ber allaemeinen Mechanit

bes Kreisdaufes. Die Sosligadern flopfen nicht gefeich dem bergen und abern überhaupt nicht ihre Justiande in flurmischer Weife. Gischfen sie beise Gischfacht, so wären sie beise Gischfacht, fo wären sie berechnete Berthefung der Abunnische Indexen, als unterflügen. Kann bagegen eine Arterie ihren Rauminghat allmäshig vertifeinen und in biefem Werhöltniss längere Zeit verharren, so wird sie als ein steineres Abyagstehr wirten und bierdurch die Butmeng, die zu einem Theile sprüng bei gestellt gefen. Die herzfraft und die Riehenwiderstände entsigeiden dann, ob sich die kindom der Rockwindige und die kundließende Butmeng überträgt oder ob eine Erböhung der Geschwichtigteit ergängten eingreist.

1041 Pul's. 7 — Bezeichnen wir hiermit bie Beranberungen, welche bie Rommeryusammengiebung in ben Solsagbern anregt, so tonnen wir fie burch brei unserer Ginne, bas Ange, bas Ohr und bas Tafigefuhl mahrenebmen.

 <sup>3.</sup> Sunter, Berfuche über bas Blut, bie Entjündung und bie Schuftwunden. Gerangegeben von E. B. G., ebenftrett, Bb. 1. Leipig, 1797. 8. S. 253.
 3. Bentle, Allgemeine Anatomie. Leipig, 1841. 8. S. 513.

<sup>9</sup> Gine historische Zusammenstellung bes früher Gelesstern s. in F. C. Arnold, De sede et eausis pulsus arteriosi, Lipsiae, 1826. 4. pag. 6 — 16.

Bir baben icon feber (4, 985, fga.) gefeben, wie fich ber Beribog in 1042 ben größeren Attretien us erfennen giebt. Ein enheme fierbeit im Gauge au Umfang ju. Die Längenvermehrung fällt aber babei leichter inst Auge, als bie ber Duere nach gebenbe Erweiterung. An einzigelnen entfernteren Phuntten befeligte und senft gerabe verlaufenbe Schlagabern frümmen fich baber; gebogene baben bie Beigung, ihre Krümmungen zu vergrößern. Eliegt die Attretie im Zellegwebe folje eingebettet, so giebt fich bisweilen ber Einfluß bes Bergbrudes burch einen mertlichen Stoß ober Rud zu erretennen.

Berfaufen Ghfagabern bicht unter ber hant und werten sie nicht 1043 von bedeutenberen einklichen Fertmassen eingebült, so fann tas Auge einen Theil biefer Bewegungen an bem unverlegten Menschen verfolgen. Die Schässenterie und selbt bie Carotis eigenen sich bagu bei lebbaiter Biutebewagung. Ge fommt haus nur von eine Multenbucker ber Seie den auf den der bei bei bei bei bei bei unter ber haut eine furge Strede verläuft. Man sieht bader in vielen Menschen bad klopfen biefer Schlagaber an ber obereu Fläche bet bicht biefer.

Eine andere Ericheinung hangt biermit innig jusmmen. Siet ein 1014 Mensch mit geferugten Beinen, fo bet und fentl fich ber Zesembeil bes iswehenden Fußes in regelmäßiger Reifenfolge. Die Ortsveränderungen entsprechen den Pullschiagen. Die Anstetessenaterie rugb dann auf bem Anie ber anderen Ertremilät und findet an ihr einen größeren Widerfand. Sie hebt daher ihre Naddungsehlibe um eine bestimmte Größer. Währen den bei bei die frei ber Albe faun denentst werden fann, mach sie sich nem fentle bes Außes, der den Ausschlag zeigerartig vergrößert, in beutlicher Weise fentlich.

Denfen wir une, c fei ber Drebpunft ber Linie ac und biefe erhebe 1045

8ig. 140.

fic um ben Beinfel dea, so wird ber Ausschag, ben ber Punft b giebt, be, ber von a bagegen ad sein. Er nimmt mitfin mit ber Lange bes Debes ober Zeigers zu. Die Ortobewegung ber Kufipibe wird besbalb

unter fonft gleichen Berbaltniffen mit ber Entfernung bes Anices vom Aufie machien.

b) Behn, in Müller's Archiv. 1835. S. 516 — 25. Bergl. auch l'iégu, in den Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XXII, Paris, 1846. 4. p. 682.

Die Berggeraufde founen biemeilen von ben Arterien aus vernom-1047 men werben. Geste ich ein fleines, unten mit überfirnifter Blafe geicuntes Borrobr auf Die blofigelegte Carotis eines Sunbes, fo mar ich im Stanbe, ben Doppelichlag bes Bergens beutlich zu verfolgen. Die Arterien bes unverfehrten Rorpere eigenen fich weniger gu fo fcarfen Beobachtungen. Gine leife, bem Pulfe entfprechente Tonung macht fic nicht felten noch in ber Carotie ober ber Schluffelbeinichlagaber geltenb. Bitbuep 1) will fogar noch einen Bergton bei ber Muscultation bes Ropfes von fleinen Rinbern ober Ermachfenen unterfdeiben. Das fogenannte Ronnen. ober Teufelsgeraufd, bas in ber Saleichlagaber von Bleichfüchtigen bin und wieber porfommt, gleicht entfernt bem leifen Raufchen eines gebrebten Rreifele.2) Gine übermäßige Starrbeit ober 3ufammengiebung ber Arterienmanbe, Berengerungen und anbere Entartungen, bie an ihnen vorfommen, fonnen nach Pidforb 3) eigenthumliche Blafetone erzeugen.

1048 Der Argt bekient fic am häufigsten bes Tasstimmes, um die Erschein nungen bes Pulfes naber zu erforigen. Er wählt bierzu Schlagabern, tie in der Rühe der Jaul und nicht weit von därteren, zur Befestigung bienlichen Theilen liegen. Die Speichenlichgader und nächt ihr die Schläsenarterie erfüllen am Leichfesten biesen Zwoed. Die Carotis, die äuger Kieferarterie, die Achfelichgadere, die Schnelle, die Ruiefelhen, einzelne Ausgetzeiten somen die alleichen Deinste im Wohfelle leichen, einzelne Ausgetzeiten somen die alleichen Deinste im Wohfelle leichen

Die gesammte flatische Kraft (s. 1006.), mit ber bas But an einer Selle flieft, bestimmt bie Größe bes Drudes, bie zum Berfolusse ber Schlageber sineright. Die Birlung, bie unfer tafenter finger ausübt, barf baber nicht biefen Werth erreichen. Sie muß aber wenigstens so groß sein, bag ber Goff, ben bie Rammerzusammenziehung erzeugt, beut-lich gefühlt wirb.

1050 Ber Haupterhöltnisse, die Thatigseit des Bergens, der Absüg in bie Capillacen, der Alpane ber daypischen tiegenben Schlagebernande und die Predenträfte, wie die der Athmung, bestimmen die mannigsachen Erscheinungen des Pulsses. Da sich diese Gundbedingungen im geinuden Juflande an beiden Seilensdiffen wiederholen, so daben wir bier in der Regel ben gleichen Puls an ber rechten, wie an der linten Speichenschlage aber Jieben sich aber Alberichungen, jo zuget briefe niche, wie man frühre häufig annahm, gegen bie reine hoperaulische Daftigfeit bes Kreisklaufen. Die Unterfesiche, bie dam in ben Berbältnisch der Arterian bes Khfinste in Capillacen aufterten, mussen sich auch medanischen Getenen auberdicken.

<sup>1)</sup> Bhitney, in Froriep's neuen Rotigen Bb. XXXI. 1844 4. Dr. 663. G. 41.

<sup>8)</sup> Siehe über biese Schlagabergeräusche: Bouillaud, Traité einique des muludies du coeur. Tomo I. Paris, 1833. 8. p. 210 und J. Sko da, Abhandlung über Percussion und Auscultation. Zweite Auflage. Wien, 1842. 8. S. 198.

<sup>\*)</sup> Pickford, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. IV. 1846. 8. S. 231 — 65

Die vielen Butsarten, welche bie Dathologie aufftellt '), find oit nur aus theoretis ichen Auffallungen bervorgegangen. Es burfte menigitene ichmer fein, fie jebesmal in ber Erfahrung mit unumflofticher Bewifibeit nadjumeifen. Rur bie Saupttopen vermogen

auf phofiplogifche Guttigfeit Unfpruch ju machen-

Die Gigenthumlichfeiten bes Duties tonnen fich in ben geitlichen ober raumlichen Begiebungen ober in beibertei Berhaltniffen jugleich aussprechen. Die Dauer hangt von ber Beit ab, in ber bie Welle gu bem bochften Puntt ihrer Ctale an ber Beruhrungs. ftelle emporfteigt. Gie entipricht unter regetrechten Berhattniffen ber Mustreibung bes Blutes aus ben Rammern. Der haufige ober langfame Buls (Polsus frequens und rarus) wird bann nach ber Babt ber Schlage, Die auf folde Beife in ber Minute folgen, bestimmt. Die Untericeibung bes geschwinden und fangen Pulfes (Pulsus celer und P. turelus) ift vermickelter. Der einzelne Schlag foll bier fcnell ober langfam vollenbet fein, obne baß fich bie Saufigfeit ber Stofe in gleichem Berbaltniffe erhobt. Gine große 2Belle muß baber in turger Beit und umgefehrt binburchaeben.

Es tommt nicht felten por, bag nach langeren 3wifdenraumen zwei Stofe raich auf einander folgen (Pulsus dicrotus), ber eine ftarter, wie ber andere ausfallt (P. caprizans), mit bem nachfolgenden verschmitgt ober mit einzelnen unregelmäßigen Doppelichlagen forts geht (P. intercurrens). Gin Stoß tann nach einer Reibe von Schlagen aussenen (P. intermittens) ober es berniag fich bie Starte ber Schlage ftetig gu erniedrigen , bis end. tich mieber ein fraftiger Unichlag eine neue Folge bedingt (P. myurus). Der Duls ift enblich biemeilen fo fcmach, bag er nur ben Ginbrud eines leifen Bitterne hervorruft (P. formicune, P. tremulus) Er fcbleicht in anderen Gallen Schlag fur Schlag mit einer gemiffen Beichheit babin (P. undulosus) und wechsett in feiner Starte ober feiner Beithauer (P. innoqualis). Weicht er an ben entiprechenben Arterien ber beiben Seitenbalften ab, fo erhalt man ben vericbiebenartigen Bufe (P. differens),

Die Fullung ber Schlagaber bestimmt es, ob man ben Bulofiblag groß ober tlein (P. magnus und purvus), voll ober teer (P. plenus und vacous) findet. Die Kraft, mit ber ber Chlag gefühlt wirb, enticheibet, ob er fart pber ichmach ift (P. fortis und debilie) und ber Biberftand, ben er bem Fingerbrude entgegenfest, ob er hart ober weich erfcheint (P. durus und mollis). 3ft er flein, bart und mit einem gewiffen Sinbernif in ber Golge ber Schlage verbunden, fo bezeichnet man ibn auch mit bem Ramen bes un-

terbrudten Dulsichlages (P. oppressus).

Die gutent genannten Bulearten tonnen aus ben vericbiebenften Urfachen entfleben. Folgen Die Spergichlage raicher auf einander, wird mehr Blut, wie gewöhnlich, in Die unterjuchte Schlagaber eingetrieben, leiften ibre Wante größeren Wiberftand ober haufen fich bie hinberniffe in ben Rebengefafion ober ben Capitlaren, fo wird fich auch bie Spannung ber Schlagaber vergrößern. Der Buftanb ber Wanbe kann bann ben Borübergang ber Belle in bobem Grabe bestimmen und jene untergeordneten Gigenthumlichteiten bes Bulfes veranlaffen.

Der Bule fallt, wie es auf ben erften Blid icheint, mit bem Berge 1051 ftoffe jufammen. Pruft man aber bie Berbaltniffe genauer und vergleicht porgualid vericiebene, in ungleiden Entfernungen vom Bergen gelegene Arterien, fo bemerft man nicht felten, bag fie nicht vollig zu ben gleichen Beiten gu flopfen pflegen, weil bie Wellenfortpflangung eine bestimmte Dauer, bie mit ber gange bee burchlaufenen Weges macht, in elaftifden

fleiner ausfallen.

Robren in Unfpruch nimmt. Gie murbe in ftarren Leitungen bebeutenb Beitbrecht beobachtete icon, bag bie Speichenarterie etwas fpater, ale bie Carotie flopft. Listowing und Bebemener bestättigten bie-

<sup>1)</sup> Ueber Die Unterichiebe und bie Urfachen ber verfchiebenen Bulefchlage fiehe R. 2B. Start, allgemeine Pathologie ober allgemeine Naturlebre ber Rrantheit. 3weite Abtheilung, Leipzig, 1838. 8. G. 982. J. Budge, Allgemeine Pathologie als Erfshrungswissenschaft, basirt auf Physiologie. Bonn, 1843. S. S. 135. und Frey, in Müller's Archiv. 1845. S. 220 - 229.

ies für die Hales und die Ertremiätenschlagabern überhaupt. Arnot 1) gab an, dah fer Julea nu ber Dandwurgt findter, als an ben Eippen und am hökkelten an der Kulpruupel auftrete. E. H. Seber 7) bemertte noch einem Interchiede ywischen der Achfelssagaber und der abgrem Rieferschriene Interchiede zwischen ber Achfelssagaber und der abgrem Rieferschriene Tuder, als die an den Juhrschle gegen ungefähr 1/2, die 1/2, Seenste Verlägen mit der Wahenderinpulsaber. Bergisch ich die Carolis diegender Werchhofen mit der Wahenderinpulsaber in der Gegender Werchhofen mit der Wahenderinpulsaber in der Gegende bestätzt der Kulprech von der Kalender der Verlägen die verstellt der Kulprech von der Kulprech von der Verlägen die von der Verlägen die der die Verlägen d

## 3. Die feinften Blutgefägnege.

Allgemeine Eigenthamlichteiten ber Capillacen. — Die Arterien und Benen schreiben vorgägisch auf dem Mege ber Godeltheitung fort. Gegenschige Arbeindungen gehören bier zu ben gebenericheinungen. Sie sinden fich in den Plataderen haufiger, als in den Plataderen, erlangen aber seibt in jenn teine solch verbedpung, wie in den Godelteitung. Denn dies versichten fich auf die allseitigke Welfen genen der feibt eine frangen. Denn dies versichen fich auf die allseitigke Welfen gegen der bei delt gestellt gegen der die versichen.

1053 Betrachten wir 3. B. bie Gefäße ber Darmzotte, Fig. 141., so geht Big. 141. bie Sauptarterie ber Lange nach berauf und bie

Bene in berfeiben Richtung binab. Alles Uebrige bagegen wird von ben Theilungsäften biefer Stamme und ben Regbahnen ber Capillaren burchzogen.

Ge fommt ausnahmstreife vor, boß fich eine Gestageber oder eine Blataber in eine Menge untergeerburter Reber oher Rege aufisst. Die Bundernege, die bann entstehen, geichen fich aber nicht bieß durch die Bichung ihrer Bluftfem aus. Obeheten fich Attertein an, fo gebt noch jeder bie flüßigleit centrijugal fert. Waren fie Benen, fo lauft fie entripted weiter. Die Copillaren baggen venben ben Strom aus jener in biefe Richtung.

3weierlei Saupteigenthumlichleiten, welche bie hobraulischen Berbaltniffe bes Capillartreselaufes bestimmen, laffen sich schon aus biefer Gigenthumlichfeit berleiten. 3ft auch jedes Capillargefaß so fein, bag es nur mit biffe bes



<sup>1)</sup> H. Hergt, Diss. de pulsu arteriarum. Jenac, 1837. 8, p. 19.

E. H. Weber, De pulsu, resorptione, auditu et tactu. Lipsiae, 1834, 4. p. 1. 2.
 Frey, in Müller's Archiv. 1845. S. 228, 229.

Mitosspes betrachtet werben fann, so wird boch die Summe ber gablereichen bunnen Robren einen größeren Rauminbalt, als die arteriellen und venssen Stämme, benen sie angeboren, einuehmen. Das Alushvett bes Blutes gewinnt also bier feine größte Weite und vertheilt sich zualeich in die schmaften Robrenfeinungen.

Die Wintel, Die Biegungen, Die Schlängelungen und alle anderen 1056 Berhältniffe, welche Die Widerftande vergrößern, muffen ibre gunftigsten Bedingungen in den Capillaren finden. Ge wird am meisten Drudfraft burd Reieneinftaffe verzehrt werben. Stodungen und andere Unordunn-

gen fonnen am leichteften eingreifen.

Capillarfreislauf. — Die Blutbewegung ber Arterien und Be- 1057 nen laßt fich nur im Großen verfogen. Biet Einzelnheiten muffen aus ben hybraulischen Berhaltniffen erichloffen werben; wir fonnen fie nur theiltweile mit bem Machfield ver unmittelbaren Erfahrung priefen und berichtigten. Der Capillarfreibelund baggen gewährt ben Bertheil, bag man ibn in gerigneten Theilen mitroffprife zu beobachen vermag. Theorie und Erfahrung fonnen fich anne ber acentefitia bewachen.

Die Ridgel ber Stebermale, Die diemen, wieden ben Befen aussessenten Saute und bab Gerfeir einemer Causethere, ibe Edminmbaut, ibe kunnen, bas Gertsie, die ange, und die Junibale ber friede und verrannter Gefchel, der Engele ber friede und verrannter Gefchel, der Gebang ber Friede, die Riegen ber Gerfeinen ber Erfeiligen Erfeit der Embrynmen alter Diriegthere und viele aufspelitetet over in ihrer Erweitung begriffen wirtelle Gefchaffe gefen fall met Verfeile Gefchaffe gefen fall met Verfeile Gefchaffe gefen fall met Verfeile Gepuren ber Gepitaltreisfause feiner einer Gewen freit die gegen der Verfeile Gepuren ber Gepitaltreisfause feiner seinem Gwase mittel einzele einer bestellt mittel einzele einer bestellt gefen der Verfeile Gefchaffentwagen absendemen kann.

Die Froice werben am haufigsten gu fothen Bweden benust. Ihre großen Butnud Lompflörperchen gewähren manche Bortheite, die andere Saugethiere nicht barbieten. Die Kreistaufvorfhaltniffe gleichen aber in allen wesentlichen Beziehungen benen ber foberen Gelcoofe.

ber hoheren Beichopfe. Dan hat viele Frofchalter, welche bie Beobachtung erleichtern, empfohien. Gig. 142.

819 112

Da fich e und f in wagerechter Richtung ju prefen ermien, se ill main Mante, ben Auß mehr ober minder ausguspannen. Drückt man d tiefer hinab, so wird der Oberichentel so febr eingeschwärt, das dab Unordnungen im Kreisause entlieben. Diese laffen fich daber mit Lechtgrieft ju bestimmten Berdachungsameden bervorruten.

C. Emmert, Beiträge zur Pathologie und Therapie. Heft. I. Bern, 1542. 8. Seite 45.

Will man die Blutbewegung in ben Lungen bes Frofches gur Anfchauung bringen, fo foneibet man bie Saut und bie Dustein an bem oberen Geitentheile ber Bauchboble vorfichtig burd. Die Uthembemegungen treiben bann meift bie gefüllte Lunge pon fetbit beraus. Man führt fie burch ben Schlin eines Leinwandlappchens, bas ben übrigen Grofch einhullt und legt fie unmittetbar unter bae Difroftop. Der Rreislauf feut fich bier am prachtvollften bar Es tommt nur bieweilen bor, baß bie gunge gufammenfalle. 3ft fie aber nicht verlest worden, fo wird fie fruber ober fpater von dem Thiere fetbit von Reuem aufgeblafen.

Die Untersuchung bes Gefrofes ift mit vielen Graufamteiten verbunden und liefert im Gangen Die unvollftanbigften Unicauungen. Dan fcneibet gu biefem 3mede ein vierectiges Loch in eine Korfplatte und befeftigt in biefer eine Glabicheibe, uber welcher man bas beroorgezogene Befroje bes Thieres ausbreitet. Die entsprechenben Darmtheile

werben mit Rabein auf bem Korfe feffgeflochen.

Mleinere Thiere, Die leicht fortfpringen, muffen in feuchtes Lofchpapier gehallt merben, bamit fie enhiger liegen bleiben. Embryonen ber Boget ober Caugethiere werben am zwecknagigften unter lauwarmen Waffer untersucht.

1058 Betrachtet man ben Capillarfreielauf eines magig ausgespaunten Grofchfuges unter einer 164maligen Bergroßerung, fo fieht man, wie bas Blut bie meiften Regbabnen in einem fortlaufenben Strome raich burchfest. Die einzelnen Blutforperchen laffen fich in ber Regel nicht mehr unterfceiben; es bat vielmebr ben Anfchein, ale eile eine rotbliche Rluffigfeit mit großer Gefchminbiafeit babin ober ale ftromten Gebilbe von unbeftimmt elliptifder form in einer farblofen Daffe. Der Grab ber Farbung wechfelt mit ber Denge von Blutforperchen, Die im Mugenblid burdfließen.

1059

Gebraucht man eine Durchmeffervergrößerung von 102 ober 64, fo wird die icheinbare Schnelligfeit fo febr verringert, bag man bie einzelnen Blutforperden leichter untericeibet. Dan erfennt bann, wie fie fic bem Rauminhalt ber Wefägröhren anpaffen und balb einzeln binter einanber bergeben, balb reibenweife fortidreiten. Gie breben fich babei biemeilen, ftellen fich quer ober fchief, bruden fich nicht felten wechfelfeitig und brangen fich mit ibrer groferen gangenare burch fomalere Befage burd. Gie werben bierburd nicht felten ausammengeprefit und fpringen elaftifc gurud. fo wie fie von Reuem in einen weiteren Raum eintreten.

Dande Befage fint fo fein, baf fie bie großeren Blutforperden be-1060 barrlicher gurudweifen. Gie prallen baufig an ihren Ginmunbungeftellen an, ohne in fie einzubringen. Belingt biefes einzelnen von ihnen, fo gwangen fie fich langfamer burch. Da aber bie Sauptfarbe bes Blutes von ben Blutforperden abbanat, fo bleiben bie bunnften Cavillaren burd. fichtiger und beller und fallen beebalb im Gangen weniger ine Muge.

Dan bat biefe auch ale ferofe Befafte befonbere unterfcbieben (E. S. Schulb). Sie bilben jeboch tein eigenes eingeichattetes Spften, fonbern finben fich bier und ba vereinzelt zwifchen ben übrigen Capillarnenen gerftreut. Erwägt man übrigens, wie teicht Die garten Befafinebe ihre Durchmeffer anbern und wie febr es außerbem pon Debenverhaltniffen abhangt, ob Bluttorperden burchgetrieben werben ober nicht, fo wird man um fo eber geneigt, jeden befonderen Untericied ber feinfte nBlutrobrchen von ben übrigen Capillaren aufzugeben.

1061 Bir haben fruber (§. 112.) gefeben, bag fich Stuffigfeiten, bie burch bunne Robren ftromen, im Umfreife trager, ale in ber Mitte bewegen. Die Aufchauung ber Bogelperfpective, bie bas Mifroftop liefert, zeigt bann ju beiben Seiten eine lineare Schicht, in welcher nicht mehr die Bewegung in die Augen faltt. Diefe physitatifche Erfcheinung wiederholt fich baufig in ben Capillagrafissen. Die tritt nur bier der geringeren Abbaffonworrbaltniffe wegen parlamer auf und fommt überhaupt erft in banneren Gefafen zu Enab.



Da bie Blutforperchen fpecis 1063 fifch leichter, ale bie Lymphforpers den bes Blutes find, fo werden

fie eher von dem flårferen Mittessome fertgerissen. Bere Form sann nach biese Erspeinung begünstigen. Berirtr fich bin und wieder einese in die undewegliche Schicht, so ruht es hier einen Augendich debr bringt langsamer vorwärts. Es fowantt nicht selten bin und der oder geht etwos vor und rückviste, die de entlich von ein Mittesstri, die de einstig von ein Mittessom von Weutem fortgerissen mit den übrigen Blutförperchen dahineilt.

Die fugefförmigen Comppförperofen bes Butes (d, Big. 143) gefan 2064 gen bung in bie fineare Cofict. Gie ruhm bier eine Biet lang ober rollen an ben Bauben langfamer und oft gleichförmiger, als bie Blutförperofen babin. Der Mitteffren erfchattert fie bisbereiten. Rommen fie ihm nabe, fo werten fie ficher ober fpater fortgeriffen.

Da bie unbewegliche Schicht eine Abhasinnserscheinung bilbet und von 1065 ben Durchmesser ber Robern und ber Geschwindigseit ber burchgehenden Stülfigkeit abbangt, so wechselt sie nicht bich in ben vertschiedenen Capillacgefägen, sondern fann auch in einem und bemielben Afchen zu einer abeit bervertreten und zu einer abeten ganzlich mangeln. Die Bedingungen ihres Erischientes fiegen aber in verwidelteren Berholinissen.

Sie fest natürlich immer eine gewiffe Rleinheit bes Durchmeffers 1066 voraus. Wir vermiffen fie bajer noch immer in den gateren Glagund Blutabern und felbf in ben beriteften Capillarobyen. Da fie aber nicht blog von biefen Berhöltniffen, sondern auch von ber Rehäfion und ber Beichwindigfeit bestimmt wird, so erflart es fich, weehalb bieweilen beritren Gefäsigen eine flättere undewegliche Schicht, als fcmächer bar1068

bieten fonnen. Die Ralte begunftigt ihr Auftreten in bobem Grabe. (6, 114.)1)

1067 3ft fie auch nicht vollftanbig gefonbert, fo geht boch immer bie Blutfluffigfeit in bem Umfreife langfamer, ale in ber Ditte fort. Gine verbaltnifmäßig rubigere lage berfetben benest fortmabrent bie Banbungen. Diefes Berbaltniß tommt ben Ernabrungericheinungen ju Statten. Die Stoffe, welche bie Blutmaffe ausscheibet, fiammen unmittelbar aus

ber Blutfluffigfeit und nicht aus ben Blutforperchen. Die Dutterlauge, welche bie Rabrungeftoffe abgiebt und bie bargebotenen Berbindungen einfaugt, ftreicht baber langfam an ben porofen Banben bin und fann fo

ibren Dienft langer verfeben,

Rreift auch bas Blut ungehindert fort, fo bemerft man nicht felten einzelne untergeordnete Storungen. Sie zeigen fich an ben Ginmundunge. ftellen ameier ober mehrerer Capillarrobreen am leichteften. Gin ober mebrere Blutforper bleiben bann bier jurud, bewegen fich bin und ber und werben erft fpater von bem regelmäßigen Strome fortgeführt. Der Rreidlauf fann auch in einem Gefage fur einige Angenblide ganglich ruben. Der Stof ber benachbarten Strome erzeugt allmablig eine leife Schwanfung ber Blutfaule, bie noch im Anfange auszufegen pflegt, fpater gleichformiger wird, endlich in eine einfeitigere Bewegung übergebt und fich fo gulent in ben regelrechten Blutlauf vermanbelt.

1069

bat bie Stodung langere Beit gebauert, fo giebt fich auch ber gros Bere Biberftand beutlicher ju ertennen. Da bie Blutfluffigfeit leichter burchgebt, fo baufen fich verhaltnigmaßig mehr Blutforperchen in ber fleinen Robre an und rothen fie lebhafter. Die Enbtheile, welche an bie regefrecht freifenben Blutfaulen grengen, geben am eheften nach. Gingelne Blutforperchen lofen fic bier los und bringen unmittelbar ober nach einis gen Schwanfungen in benachbarte Rege. Die Stogbewegung verbreitet fich von bier aus immer weiter. Die gange Gaule geht mit ber Rammeraufammengiebung por und rubt bann wieber ober weicht felbft gurud. Die pulfatorifde Bewegung febrt unter biefen Berbaltniffen in einem Capillarameigden wieber. Dat fie eine Beit lang gebauert, fo wird ber Blutftrom mit einem Dale fortgeriffen ober bie einzelnen Stofe verfurgen fic ber Beit nach immer mehr und geben endlich in eine fortlaufenbe Bewegung über. Die gleiche Ericeinung tann fich in einer Reibe von Cavillaraficen mieterbolen.

Rommen bie negformigen Babuen an verfchiebenen Buntten mit re-1070 gelmäßig fliegenbem Blute in Berührung, fo reigen nicht felten bie benachs barten lebhaften Strome Blutforperchen bee Stodungetheiles mit fich fort. Die Berhaltniffe, bie eben geschildert worben, febren baber an mehreren Orten jugleich wieber.

Untergeordnete Ginfluffe bringen fcon nicht felten ben Rreislauf in 1071 Unordnung. Bertrodnet ber Theil, ben wir mitroftopifc unterfuchen, fo

<sup>1)</sup> Bergl. Poiseuille, in den Annales des sciences naturelles, Zoologie, Seconde Serie. Tome V. Paris, 1836. 8, p. 113, 114.

verlangsamt fich fein Kreistauf. Die Bluttörperchen geben nicht bloß mit inerminderter Schnelligteit weiter, londeren werben auch von 3ett gu 3eit fespierle vorwärtig getrieben. Die Beregung Jann babei noch in ben ber nachdverten arteriellen und venifen Jweighen ledbaff und anhaltend fortautern. Die Biegungen und bie Einmündungsfellen, bie am leichtesten Wiereflande erzeugen, fibern auch am eheiften. Die Blutforperchen sieden bier eine Zeit lang und ruden stehen. Die Blutforperchen sieden bier eine Zeit lang und ruden siehenen fie fich, in welches Reuwenächen sie einterten sellten.

33 ber Drud ju fart, so fodt sogleich ber gesommer Buttauf. Die 1073 robtischen, bicht an einander gelagerten Buttsberechen sulen nbad gange Geschächen ober einen Theil besieben alle, igen sich oft mit ihren platteren Flächen an einander und erzugen so bad fainschende Aussichen, als sie bet bestehen. Aussiche Machen Wasse

von unbestimmter Geftalt gefüllt.

von anventumer. Optaul gelmi.
Unterfundt man Freihlarven, so brauchen nur die Thierchen mit ihrem 1074
Schwange kroftvoll gegen die Glosplatte zu schlagen, damit die Blutkewezung der getroffenen Theile sie längere Zeit still fleht. Ein anhaltender
Drud auf den Oderschenlet den Froihers sieht zu demielden Ergedmisse.
Bütte er schwäder, so erhält man eine verlangsamte Bewegung, die sich
bussa flowieche versätst.

Der höfe Reig ber est fann alle Erspeinungen, welche bie Borlau- 1075 fer ber Stodung bilben, veranlassen. Waren bie Theile früher in inneren Höblen eingeschossen, jo geden sich seine Einstüffe leichter zu erkennen. Sie fieder und betre baufin dem Bullauf bes Geftöfes ober ber Samblasse.

bag bie Berührung bes Gifes ben Kreislauf anhaltend beichleunigt, fommt im Bangen feltener und nur bann por, wenn bie Ralte nicht burchgreifenb genug wirft.

1077 Taucht man benfelben Grofchfuß, an bem man bie eben ermabnten Beobachtungen angefiellt bat, in focentee Baffer, fo geben baufig perichiebene Stellen ber Schwimmbaut eine aute Gelegenbeit, Die manniafachen Birfungen ber Sine neben einander mabraunebmen. Die Capillaren find an einzelnen Bunften nicht verandert, an anderen bagegen verenat. Das Blut ftromt bann baufig mit beideleunigter Gefdwindigfeit burd. Dan findet fie aber auch bier offen und burchfichtig und bort buntel, roth und mit ftodenbem Blute angefüllt. Manche nehmen viel Blutfluffiafeit und menia Blutforverchen auf, mabrent andere eine großere Denge ber lesteren binburdlaffen.

Berbrenut man ein Stud ber Schwimmbaut, fo ftodt bas Blut in 1078 ben Capillaren ber Branbfielle und ber nachften Umgebung. Es fommt por, bag bier einzelne Gefafe gerreifen und ibr Blut, bas balb gerinnt. ergießen. Die Bewegung ift in ber Regel in ber Rabe ber Branbftelle befdleunigt. Das Bebiet, in bem biefe Unregelmäßigfeit auftritt, grengt fich oft giemlich icharf ab. Dan bemerft nicht felten, wie fich Capillaren, in benen bas Blut ftodt ober in benen nur belle weiße ober mit Blut aefullte Streifen auftreten, und felde, in welchen bie Blutmaffe rafder fortftromt, unmittelbar berühren. Ein Rebengmeiachen ber Grenglinie bietet nicht felten einen verlangfamten ober einen pulfatorifden Blutftrom bar. Die Bewegung ftodt auch wohl in ibm qugenblidlich, um balb barauf mit neuer Rraft au beginnen.

1079

Mirfen demifde Berbindungen, wie Beingeift, Mether, Gauren . 211falien ober Calglofungen, fo erzeugen fich immer vermideltere Berbaltniffe Gie fonnen auf bem Wege ber Ungiebung in bas Blut gelangen, bie regelrechten Berbaltniffe ftoren und fo Gerinnung und Stodung veranlaffen. Mule icarfen lofungen boberer Dichtigfeitegrabe, alle ftarfen Beingciftober Metherarten mirfen vorzuglich auf biefem Bege. Stellen mir bagegen mit verbunnteren Bluffigfeiten Berfuce an, fo fonnen fie nicht blog bie Blutmaffe felbft veranbern, fonbern auch bie Reigbarfeit ber Gefagmanbe in Thatigfeit fegen. Es wird bann von ben Befammtverbaltniffen abbangen, ob mir Berengerung ober Erweiterung ber Capillaren erbalten und ob in ihnen bae Blut ichneller ober langfamer, anhaltend ober pulfatorifc fliefit und nach und nach ober augenblidlich ftodt.

1080 Berfürzung ber Gemebe ber Capillarmande. - Bir baben fruber (s. 1035.) gefeben, bag bie Schlagabern ihren Rauminhalt gu anbern im Stande find. Dieje Eigenschaft fehrt in verftarftem Daafie in ben Capillaren wieber.

1081 Da ber Bule in ben fleineren Arterien aufbort und ber Drud bee anhaltenben Capillarftromes gleichformiger bleibt, fo bemerft man bier feine abwedfelnbe Raumveranberung ber Befagrobren. Die Glafticitat, welche Die Arterien notbig batten, fallt in ben feinften Gefägnenen menis ger auf.

Ein verhaltnißmäßig bober Grab von Debnbarfeit mar bier uner- 1082 laftlich. Da baufig bie Blutbewegung ber Capillaren an einzelnen Stellen fodt, fo mußten bie benachbarten Robren einen nicht unbebentenben Grab von Radgiebigfeit befigen, um bie ubericuffige Blutmaffe aufzunehmen und abzuleiten. Gollte fich bas Digverhaltniß fpater ausgleichen, fo fonnte biefes nur moglich werben, wenn fie wieber ju ihrem fruberen Umfange mit Leichtigfeit gurudfebrten.

Batte bie Ratur bie bloge Glafficitat jur Erfullung biefer Roberung 1083 benunt, fo mare eine felbitftanbige Beranberung bes Alugbettes unmöglich gemefen. Befagen bagegen bie Capillaren bie Sabigfeit, fich rafc ju verengern ober ju erweitern, fo fonnten fie auch von fich bie Denge bes

burch fie binburd fliefenten Blutes beftimmen.

Die tagliche Erfahrung verrath icon biefe ihre Gigenfcaft. Erblaft 1084 ploBlich bie Saut eines Menfchen vor Gored, Rummer ober Merger, fo muffen bie feinften Gefage meniger Blut ober weniger Blutforperchen burchlaffen. Rothet fich fein Beficht por Schaam ober Born, fo fann nur bas Umgefebrte bie Beranberung bebingen. Stodt bas Blut, fo wirb es nach und nach bunfeler werben. Die hellrothe garbe, bie im Anfange porbanden ift, gebt auch in ber That fpater in eine blaulichrothe uber.

Da bie Capillarmante langen- und Querfafern außer ihrem Eritbe: 1085 lium enthalten 1), fo bleibt es teufbar, bag fich nicht immer alle Gemebe berfelben gleichzeitig gufammengieben. Berfurgen fich nur bie Querfafern. ober behalten fie bie Dberband, fo wird fich ber Durchmeffer ber garten

Ria. 144.

Robren noch mehr verengen. Die überwiegenbe Thatigfeit ber Langenfafern bagegen fann fie moglider Beife ermeitern. Denfen mir une bie Berbaltniffe ichematifc bargeftellt, fo fei abed, Sig. 144., ein Cavillarnes, bas fich mit efgh in benachbarte Gefafe fortfest. Geben bie Langenfafern um ben Dafcenraum i berum und gieben fie fich außen lange kl, mn, op und gr bin, fo wird natur-

lich ibre Berfurgung ben burch abed bestimmten Raum vergrößern. Dan fann baber nicht mit Gewißbeit fagen, bag nothwendiger Weife bie Ermeiterung ber Capillaren mit ber Erichlaffung ibrer Banbe perbunben ift.

Berfolgen wir biefe Ericheinungen ftellenweife, fo feben wir, bag bas 1086 Berfürzungevermogen nach ben feinften Blutgefägnegen bin nach und nach junimmt. Gine Befroefclagaber ber Teuerfrote verengt fich icon nach Comann2) burch ben Ginfluß bes falten BBaffere um bas 3meibie Dreifache ibree Durchmeffere in 10 bie 15 Minuten und febrt frater allmablig ju ihrem fruberen Rauminhalte jurud. Die Große ber Boblungen ber Capillaren wechfelt nicht nur noch bedeutenber, fonbern fie bat

<sup>1)</sup> R. Bagner's Sanbworterbuch ber Bhofiologie. Bb. I. Braunfcweig, 1842. 8.

<sup>1)</sup> Joh. Müller, Handhuch der Physiologie des Menschen, Vierte Auflage. Bd. I. Seite 170.

auch nur wenige Augenblide gu ihren lebergangen von einer außerften Grenze gur andern nothig. Diefe Fabigfeit verliert fich baun wieber, fo wie man in bem Bereiche ber Blutabern fortioreitet.

1087 Gefdwindigfeit bee Capillaren forgierietet. — Bergleicht man bie noch vollsommen lebhafte Ausbewagung ber Aungen und ber Schwindige in der Vollsommen lebhafte Ausbewagung ber Aungen und ber Schwindige in der Vollsom bei der But biefe beiben Arten feinfer Gefäßnege mit ungleichen Schwiligfeitsgraden burchiauft. Der Unterschied kann felbft in einem und bemfelben Capillaripkem wiedertehren. Wie fehre auch in der That halft genug, wie die Riffssieft burch einen Abeil ber Butgefähnege bes Froschüngs schwiede, als burch einen anderen firm.

Segen wir voraus, dog der Drud derfels bleibt, so wirb sich der Pullfalm in sehr engen mub langen ober in wiesigd gewundenen Geschie röftechen verlangsamen. Weite Capillaren daggaen, die sich in furzen Erreden negförnig verbinden, sonnen bisweiten den Durchtritt deschlerungen. Siest das Blat auf hindernisse in einem Tetele des Capillaripkems, so kann es ein denachderted rasser vorgeren. Vereilen sich die Widerstände in größeren Erreden aus, so muß sich Widertung ibe Gogleg odern erstenden. Sie flossen der auch färfter in einem entzindeben Dragan, dessen siehen feinst.

1089 Die Beringerung ber Capillaren vergrößert die Schreikigfeit der Bulebengaung, wenn die Berfleinerung des Außbettes oder eine außer-gewöhnliche Funderfrähmig einen bedeutenderen Einflight, ab der Widerfaund der Bandungsdeeffächen ausdet Können die legteren hinderigien des Leiteren Dindertuffe das lebergewidst erbolten, oder das fich die Spannung in enfperchaften Waaße erhöft, so wird sich der entgegengesetzt Erfolg fund geben. Spotraulische Berfugd, die an Glaedöpten angeftellt worden, saffin fich nicht in diefer hinfig mit die inderenderien des Glaeffest größer, als die der Innenhauf der auten Gefährsohren sind.

1090 Erweitern fich die Capillaren, möhrend ber Drud berfelde bleibt, so fann sich die Strömung verlangsamen. Es wird dann guerft eine größere Menge vom Muntflissglacti, als vom Bultförperchen turchgeben. Die Anhäufung seiter ungleicher Gebilde mehrt die Hinternisse und est ann auf dies Art die binnen Autrem eine völlige Todung zu Einabe sommen.

1091 Es ih diernach, wie man fieht, ummöglich, die Schnetligfeit des Blutlautes mit völliger Sicherheit zu befimmen. Wechfelt fie nicht bloß in seinem einzelem Theile, sondern auch au versissiebenen Erelien bestelben Diganes, ändert sie fich aberdieß burch bie geringslägisften Vedenverhältnisse, die nicht bloß das gervilfe Stills, innbern auch andere Merstegue bes Körperst terffen, sind wie endlich nicht im Etande, den gefammten Blutdug feines einzelnen Theires mirchforisch zu verschapen, so fommen wir selbst nicht volltommen genügende Mittelzablen auf diesen Gebiete erreichen. Wan verma, doffenen ausgenen, mit wecher ungefähren Geschwidigkeit die Vlatungse einzelne leichter zugängliche Capillarspftene burchfreib Ein anderer Imfand erböt noch die Ilnsigerbeit diefet Bemähnngen. 1092 Da man des Mifressey ap Diffe zieben nung, so sann man nut steine Streden auf ein Mal überbliden. Die scheinbare Schnelligsteit vergrößert sich bier mit der Erkele ber Bergrößerung. Wie bestimmen sie nach bem Berbalinssis ber Ziet au bem durchausfenen Raume. Sagen wir, ein Körper geht mit einer Secund wieden einem Weter debin, die bei bei bei bei bei bei bei bei Met Meter in einer Secund burchfallft. Seben wir ibn aber hundert Mal vergrößert, so wird er dundert Meter in berfetben Ziet zu burchfesen und sich deben hundert Mal vergrößert, so wird er dundert Meter in berfetben Ziet zu burchfesen und sich deben dem Tusser und bie Capilaren um so son den ber der Bergrößerungen man anwentet. Der Naum, den man sierbei überblidt, sie in ber Wistflösseit um den Wergrößerungswertd verrügert und es wirk salt unmöglich, die Ziet, die hierzu nötzig ist, mit der erroberdlössen Genausseit zu bestimmen.

Sales') hat icon einige Berinde gemacht, die Schnelligfeit bes 1093 Capillarbiutlaufes zu bestimmen. Er-fand 0,3 Mm. für die Banchmusfeln bes Frosches und angeblich 43 Mal so viel für die Lungen.

E. D. und Ed. Weber?, weiche die Schnelligfeit der Blutsewegung in dem Schwange von Froscharven untersuchten, erhölten 0,45 in einer, 0,64 in einer queifen und 0,53 Mill. in einer dittellt untersuchungeride. Die mittlere Secundengeschwindigseit detrug biernach 0,57 Mm. Echd Breddungen, die ich in den seineren Copilacen der Schwimmbaut eines Breddungen, die ich in den seineren Copilacen der Schwimmbaut eines Breddungen an einem anderen Thiere duch 0,78 Mm. und 18 Untersuchungen an einem anderen Thiere der Art 0,78 Mm. Jiehen wir das Mittel aus deten biesen 24 singesprüssung, so erholten wir 0,51 Mm.

Wit fonnen hiernach als ungefähren Werth annehmen, daß das Blut 1094 in ben eben erwähnten gulen 1 Secunde 3 gleif für ein halbes Millimeter linearen Fortischnites nebbig batte. Eine Minute gabe biernach 3 Centimeter und eine Setunde 1,8 Meter. Gin Meter würde 33 Minuten 20 Secunden im Aufpruch ohnen. Man fiehel teich, daß die Benegung mit sicher Ranglamfeit erfolgt, daß wir sie nur mit besondere Aufmert-fonntei mit freiem Mute verfeden fönnten.

Die Brüber Beber versuchten auch noch, Die Schnelligfeit, mit ber 1095 bie Lymphförperchen in bem Schwange ber Freichstarven babinrollen, ju bestimmen. Sie fanben 0,033 in einer und 0,061 Mm. in einer zweiten Untersuchungebeihe. Der Durchschnittwerth gliche hiernach 0,047 Mm.

<sup>1)</sup> Hales, a. a. O. p. 58.

<sup>1)</sup> E. H. Weber, in Müller's Archiv I. 1838. S. 466.

ober ungefahr 1/1, bes Berthes, ben biefelben Beobachter fur bie Blutforperchen in bem Schwange ber gleichen Thiere gefunden baben.

Da fich bas Rlufbett nach ben Benen bin perenat, fo nimmt bier bie Beidwindigfeit bee Blutlaufes von Reuem gu. Gine fleine mifroffopifde Blutater ber Schwimmbaut bee erften ber oben ermabnten Grafche eranb

nabeng mir 0,287 Dm. im Mittel von 3 und eine eines zweiten Thieres ber Art 0.857 Mm. Secunbengeidwindigfeit im Mittel von 4 Beobachtungen. Diefe Berthe übertrafen Die Minima und Die meiften Durchichnittszablen. nicht aber bie Marima, Die einige benachbarte Capillaren barboten. Bir werben in ber Folge (s. 1177.) feben, bag bas Blut faum eine

1096 Minute nothig bat, um ben fleinen und einen bebeutenben Theil bes gro-Ben Rreislaufes ju burchfegen. Die Langfamfeit, mit ber es in ben Copillaren fließt, icheint biefem Gage ju miberfprechen. Bebenfen wir aber. ban es nur bie furgefte Strede in biefen engen Gefagen permeilt, fonft bagegen mit farferer Gefdwindigfeit in ben weiteren Robren babineilt. fo tann fich leicht bas gegenseitige Difverhaltniß fo ausgleichen, bag eben bie Befammtbabn in weniger ale einer Minute vollenbet wirb.

Die Beranderungen, melde bie Blutuberfüllung, die Entaundung und abnliche Buffanbe in bem Capillarblutlaufe anregen , werben und in ber Darftellung ber Ernabrungericheinungen ausführticher beichaftigen.

1097 Abfterben bee Cavillarfreielaufes. - Erlabmt bie Bergtbatiafeit, fo bag bie einzelnen Schlage in großeren 3mifchenraumen folgen. fo ftromt auch nicht mehr bas Blut in anbaltenbem Rluffe burch bie feinften Gefafinene. Es rudt bann ftogweife fort und geht felbft im Mugenblide ber Bergerweiterung gurud. Bachfen bie Binberniffe, bie fich bem centrifugalen laufe entgegenfegen, fo febrt bie gleiche Ericeinung wieber. Dan fann fie baber burd Unterbindung aller Blutabern funftlich erzeugen. Diefer Berfuch verfinnlicht zugleich, wie fich bie Drudfraft bee Bergens bis in bie Capillaren und bie fleinften Benenanfange fortpflangt.

1098 Spannt man bie Schwimmhaut eines lebenben ober eben getobteten Grofdes porfictia aus und trennt bann bas ju ihr geborenbe Bein von bem übrigen Rorper, fo fiebt bie Bewegung in ben Capillaren nicht im Mugenblide fill. Die Stromung erbalt fich vielmebr noch eine Beit lang und nicht felten 5 bie 15 Minuten.

Man bat baufig biefe Thatfachen ale einen Beweis ber felbitfanbigen 1099 Thatiafeit ber feinften Gefane angefeben. Das Berg felbit follte bas Blut nicht obne lebenbige Rebenhilfe burch bie Capillaren treiben Diefe feiteten es vielmehr mittelft ihrer felbiffanbigen Berfurgung weiter fort.

Gine genauere Prufung ber Berhaltniffe lebrt aber eber bas Gegentheil. Das Blut bewegt fich nur in ben Capillaren, fo lange es que ben verlegten größeren Gefagen ausftromen ober in neue Raume einbringen Berichließt man biefe Muswege, fo fieht auch Mles fill. Die Bluffigfeit geht überbich nicht in einer bestimmten einfeitigen Richtung. wie im Leben, fonbern wie es bie gufalligen Rebenverbaltniffe bedingen, fort. Gie bringt rudmarte in bie Schlagabern, fo wie aus biefen eine größere Blutmenge abfließt. Dimmt Die gefammte Aluffigfeitemaffe ab, fo

verengen fich babei bie Capillaren allmählig. Gine abwechselnde Drudwirfung ift nie mabrgunehmen.

## 4. Die Blutgbern.

Urfachen ber Blutbewegung in ben Benen. — Der Drud, 1100 ber von ber Kammergufammengiebung ausgebt, pflangt fich in bie Capitlaren und bie Benenwurgeln binein fort. Das bunteftrethe Blut erhalt fo eine Rüdentraft, bie es centripetal gu treiben fiudt.

Die Wibreffante, welche die engen Durchafinge ber seinsten Gefäh-1101 nege erzugen, werten einen Peil biefer Zuchwirtung aligheren. Billen wir eine zweischeufel gelöher, beren Umbiegungsteil sehr binn ist, mit Baffer oder Durchfilter, oh siellt sich ein genaute hydroflatische Griechgerwich ber. Die glütssigkeit bleibt auf einer böheren Belei an ber Seit, an welcher sie eingegossen worden, siehen. Bieft auf sie eine bestimmte Zurchfart, og gebt ein Zbeil wur sie bei auf sie eine bestimmte Zurchfart, og gebt ein Zbeil won ihr birch bie hinternisse ber Bertannungssielle verloren. Die Presimung bes Schagaderblutes san sich daher ebenfalls um in geringerem Gwate in em Platachern wiederbessen.

Die Rammergufammengiebung treibt von Beit gu Beit eine bestimmte 1102 Blutmenge in bie Aufange ber Schlagabern. Gin Theil bavon rudt auf ber Stelle centrifugal fort, ein anberer bagegen mirb gur Raumpergrofierung ber Arterien verwendet. Dieje lettere Menge fdreitet erft unter regelrechten Berhaltniffen mabient ber Rammerbiaftole meiter. Denfen wir une aber bie Blutmaffe, Die innerhalb ber Beit eines Bergichlages pormarte gebt, ale eine bestimmte Ginbeit, bie ibr entiprechentes Mequipalent in ben einzelnen Stromungemengen bes Befagblutes bat, fo gelangt biefes nach ben Capillaren bin in immer weitere Rlugbette. Die Befcwindigfeit wird baber mehr und mehr abnehmen. Die Innenraume ber fammtlichen Benen, bie aus einem Gebicte von Cavillarnegen ents fpringen, fallen gwar fleiner, ale bie Gumme ber Bobien ber nepformigen Befage, mit benen fie verbunden find, aus. Da aber immer eine bebeutenbere Menge von mittelgroßen Blut- ale von Chlagaberftammen vorbanben ift und überbieß noch jene geraumiger ale biefe ju fein rflegen, fo mirb bier bas Blut um fo langfamer fliegen, je mebr biefe Raumpericbiebenbeiten eingreifen. Die Rudenfraft erzeugt baber geringeren Drud und geringere Beidminbiafeit.

Bebenten wir, bag bie Rammerzufammenziehung ihre Beftimmung 1103 erfult, wenn fie bie Blutmaffe von ben Bentrifeln nach ben Borbofen

burch bie Gefäßfreife ichiebt, fo wird fie allen Foberungen genugen, wenn nur bas Benenblut einen geringen leberfchuf von Drudfraft in ber Rabe bee Bergene übrig bebalt. Der grofte Theil ber urfprunglichen Breffung fann obne Rachtbeil auf ben Bwijdenbabnen verloren geben. Erichlaffen bie Borfammern, fo muß bas Blut, wenn es felbft bloft burch einen fomaden Druduberidug unterftust wird, in fie einftromen. Die Berg. aspiration bleibt bann fur bie gewöhnlichen Berhaltniffe gefichert.

Bat bas Benenblut nur eine geringe Gpannfraft, fo wird fie leicht 1104 burch ftarfere Rebenwirfungen aufgehoben werben. Gollten aber Storungen bes Blutlaufes vermieben merben, fo mußten Borfichtemaagregeln alle Sinberniffe ber Urt befeitigen ober felbft noch in Unterftugungemittel nermanbeln.

1105 Bir haben fruber gefunden (§. 1002.), bag bie tiefen Mus- und Ginathmungen bie Stromfraft bee Schlagaberblutes mefentlich anbern. Der eentrifugale lauf beffelben murbe burch bie Berengerung ber Bruftboble, bie bas Ausathmen begleitet, unterftust und burch bas Ginathmen verfleinert. Die bierburch bedingten Schwanfungen verschwanden aber nach ben Capillaren bin. Uebertragen mir bas Gleiche auf bie Blutabern, fo werben bie Athmungeeinfinffe in umgefehrter Beife ihre centripetale Stromung andern. Das Benenblut muß bei bem Ginathmen, fo weit fich beffen Birfungen erftreden, angefogen und bei bem Ansathmen gurudae. trieben werben.

1106 Berfürgen fic bie Dusteln und nehmen fie babei in ibren Querburchmeffern auf Roften ibrer gange au, fo bruden fie auf bie benachbarten Gefaffe. Das Blut ber Capillaren wird icon bierburch in feinem Laufe augenblidlich geftort (s. 1072.). Die weichen Blutabern, Die baufig gwie

ichen fenen Bewegungemerfzeugen verlaufen und eine nur geringe Preffung entaegenftellen fonnen, muffen bemfelben Ginfluffe in bobem Grabe preisgegeben fein. 3bre Bluffigfeit fucht bann allfeitig, b. b. fowohl centripetal, ale centrifugal auszuweichen. Gin Theil beffelben murbe unnuger Beife gurudaeben, wenn nicht bie Rlappen bie Stellen von Giderbeites ventifen übernabmen.

1107 Sig. 145. Sig. 146. Gie arbeiten in ber gleichen Beife, wie bie ihnen

verwandten Tafdenventile ber Saugabern (§ 788.). Da ibre Deffnungen nach bem Bergen ju gerichtet find, fo werben fich ab und ed, Sig. 145., an ef und ah anlegen, wenn ber Strom in ber Richtung bes Bfeiles centripetal fortgebt. Bill er centrifugal gurudfinten, fo verichliegen Im und mn, Sig. 146, ben Durchgang ber Stuffigfeit, Die fcon fruber in ber erfoberlichen Richtung fortgetrieben worben.

Da biefe Bentile nicht bloß an ben Ginmanbungoftellen von Geiten-1108 ameigen, fonbern auch baufig in bem Berlaufe langerer Rorpervenenftamme angebracht fint, fo verbuten fie ben Rudtritt in bie Rebenafte und foneiben niedrige Blutfanlen ab. Der Mustelbrud, ber fie nicht gu luften im Stande ift, fann baber nur bas Benenblut centrivetal treiben.

Die Benen tehren meift aus bem Ertremitäten, bem Unteretibe und 1109 ber Bruft in einer ber Schwere entgegengesesten Richtung gurid. Mon hat beshalt haufig angenommen, buß die Alappen biefer Berhältniffe wegen angebracht seien. Sie sollten das hierburch bebingte Jurufalinten vergiten. Dienen sie aber auch nebenbei sollsen Jwecken, so lehrt bach ihre Ammesenheit in ben absteigenben Butabern bes kopfes und bes half iels, baft sie nicht ausschliebs der Schwere wegen wordanden sind.

Die tranffaften Aussinetungen, die man mit dem Banne der Barien voor Stutabert noten perijönet, amb die gotenem Kreus noer Sommerbien dermien am beutsissen, die icht die Berhältnisse von Schwerz dem Benenkultauf übern können. Die finden ich genebe an der Cetter, an berneb de füllightet emportisien musi, am dausglien. Die treisigen Erweiterungen, die dann auftreten, fallen sich sich wer an der Verleg aussichult machen. Allest man Dutt in erritüngeter Mischrum in einem Butterber Ramm ein, fo stellen sich die Kuppen, wahrend sich hans die über ihnen defindigen Arteis daussich ausgeschene.

Sibst bet Beinenbuttauf auf durchgreisendere hindemille, so tonnen sich die Naumvergrößerungen in einem beträchtlichen Beziete der Butadern wiederholen. Ausgedehnte Berschliebungen erweitern immer die offenen Aebencanate. Das. H. Stanaius, Leber kronklusse Verzehliesungen erwoiseren Venenstämme des menschliehen Körpers. Berling

1839. 8,

Die Alappen sonnen die Stetungen, welche die Bechsleinsigne bes 1110 Athmens veransalfen, mäßigen oder ausheben. Bird das Blut im Augenblide ber Ausathmung eentringsal jurüdgetrieben, so erhöht sich gleichzeitig ber Wiberfand bes regefrechten Benenkurlaufes und die als Audenfraft wirtente Spannung der Schlagadern. Da aber die engeren Gefäße biefe Presung größtentybils aushehren nund, was sie davon empfangen, später erhalten, so mässen dustydern und, was sie davon empfangen, später erhalten, so mässen die Benenklappen jur Berhütung von Rachtbeilen in Anspruch genommen werden.

. Eigenicaften ber Benemmanbe. — Die Spannfraft, meide 1112 bie Schlagabern andseichnet, fehlt ben Blutabern ganifch. Enthalten jene fein Blut und wirft nur nicht ihre Bertürzung entgegen, fo bleiben fie offen. Die entlereten Benen bagegen fallen julammen und legen fich, wo es angeb, mit ibern Baduen bid an einanber. Ei zeichnen fich bafür burch

ibre Debnbarfeit aus und fonnen beebalb einen grofferen Raum, wenn ce ber ftarfere Blutanbrang fobert, einnehmen.

1113 Die Leichtigfeit, mit welcher bie Benen außeren Drudfraften unterliegen, machen biefe Ginrichtung nothwendig. Bebenfen mir, bag ber lufte bichte Berichlug alle anderen Gebilbe genau an einander brangt, fo wirb es feiner großen Gemalt beburfen, um ben Blutaberftrom an einzelnen Stellen ju verzogern. Die gablreichen Regverbindungen ber Benen find eben beswegen vorhanden, bamit fie bie Rluffigfeit ale Abquaecanale nach freieren Stellen binleiten. Die einzelnen Stamme muffen bann aber auch im Ctaube fein, mehr Blut aufzunehmen. Die Blutabern ber Sant fonnen und leicht ein anschauliches Beispiel biefer Gigenschaften bes Benenfpftems porfübren. Gind fie in rubentem Buftante unfenntlich, fo braucht nur bier ber Rreistauf in irgent einer Beife zu ftoden, bamit fie ale blauliche ftarfe Strange bervortreten.

1114 Es unterliegt faum einem 3weifel, bag fich bie Banbungen ber Blutabern verfurgen fonnen. Gie flovfen nicht unter regelrechten Berbaltniffen, verfleinern aber baufig genug ibren Umfang in allmabliger Beife. Die Enbftude ber Sobivenen einzelner Beicopfe bilben eine Mudnabme, Dan ficht 1. B. bei bem Groide, wie ber Theil ber unteren Soblaber, ber une mittelbar an ben Borbof grengt, abmechfelnb gufammengezogen und ausgebebnt wird 1). Die Grenge, bis gu ber biefe Ericheinung bemerft wird, lagt fich nach 3ob. Duller ?) an ben Soblvenen ber Gaugetbiere beutlich angeben.

Die frampihafte Berengerung ober Berfurjung ber Benenmanbe wird bie Berhaltniffe bee Blutlaufes andern tonnen. Rimmt bierburch ibr Rauminbatt ab, fo muß fic bie Beichwindigfeit des Blutfluffes vergrößern, fo lange bie Banbungewiderftanbe nicht unverhaltnifmaßig machien und gleich viel Blut burchgetrieben wirb. Die Athmungs. ichmantungen werben fich auch bann bei großerer Starrheit ber Begrengungen weiter ausbehnen.

Es mare moalich, bag abntiche Berbattniffe ben Benenpute erzeugten. Es tommt namlich tranthafter Beife por, baß bie Blutabern 3. B. ber band gleich ben Schlage abern tiopfen. Drudt man fie jufammen, fo bort ber Stoß oberhalb ber Berichie-fungofielle auf. Die abwechseinde Wirtung ber Rammergusammengiebung pflangt fic alfo bier ale Rudentraft bis in die Benen binein fort. Da bie Capillaren einen Theil bes Bergbruces ben Benen überliefern, fo bleibt es bentbar, baft bie Wellen, ohne gu verschwinden, bis in Die Blutabern fortgeben, fobalb biefe fur fich ober mit ben Capillaren und ben Arterien ale farrere Robren mirten. Die naberen Berhaltniffe ber Erideinung bedürfen jeboch noch genauerer Unterfudungen.

Stromfraft bee Benenbluted. - Der Blutfraftmeffer bient bier, wie in ben Arterien, ben bobroftatifden Drud bes Blutes in Qued. filber: ober Baffermertben zu finten (s. 990.). Geine Anwendung fioft aber bier auf bebeutenbere Schwieriafeiten, weil fich bie Aufaabe felbft in boberem Grabe permidelt und bie Rlappen ber Blutabern manderlei Storungen veranlaffen fonnen.

<sup>1)</sup> Flourens, in den Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France. Tonic XIII Paris, 1835 4. p. 1 - 9. Bergl. Haller, de c. h. fabrica et functionibus, Tom. II. p. 266.

Joh. Müller, Handhuch der Physiologie. Bd. 1. Dritte Auflage, S. 232.

Segen wir ben Blutfraftmeffer fo in eine Bene, bag bie Munbung 1116 nach ben feinsten Befägnegen gerichtet ift, fo wird man in rubentem Bur ftanbe bie Rudenfraft, Die fich burch bie Capillaren fortpflangt, porquadweife bestimmen. Die Schwanfungen, welche bie Athembewegungen peranlaffen, fonnen fich gar nicht ober bochftene auf bem Bege ber Geitenverbindungen, wenn nicht bie Rlappen ftoren, fund geben. Gngt man bagegen ben Blutfraftmeffer in centrivetaler Richtung ein, fo muffen vor Muem bie Birfungen bes Bruftaftene bie ftarferen Ausschlage beftimmen. Die Ginfluffe fraftiger Dusfelbewegungen laffen fich in beiten Rallen beobachten.

Denfen wir une, wir batten bas Robr bee Blutfraftmeffere centris 1117 fugal eingefest, fo wird bas Benenblut mit ber ibm eigenen Stromfraft auf Die Duedfilberfaule bruden. Berftarft nun bie Dustelgusammengiebung Die Breffung, fo muß auch mehr Blut eingetrieben werben. Der Klappenichluß binbert aber, bag es fpater wieber gurudweicht. Dan fann baber auf Diefe Beife großere bleibenbe Drudwerthe, ale ber Spannfraft angeboren, erbalten.

Sucht man biefen Hebelftanb burch bie feitliche Ginfegung bee Blute 1118 fraftmeffere (s. 990.) ju vermeiben, fo erhalt man bie gemeinschaftlichen Birfungen ber Rudenfraft, ber Dusfelbewegungen und ber Athmung. Bill man biefes vermeiben, inbem man bas Duerrobrchen bes Ginfanes nach bem Bergen gufchließt, fo fougt man fich nicht mit Giderheit gegen bie Ginfluffe ber Athmung und ficht überbieß in Gefahr, ju fleine Werthe für bie Rudenfraft ju erhalten, weil bie Biberftanbe ber Reibung und bes Anprallens bes Stromes einen Theil ber Preffung vergebren fonnen.

Schon Sales ') bat auch bier eine feitliche Ginfugung verfucht. Lub mig und



Di ogt ') arbeiteten nach biefer Methobe in neuerer Beit. Denten mir une ben Ria, 147. abgebilbeten für bie Schlag. abern bestimmten Geiteneine fat, fo ift bie innere Diatte be. Gig. 147., nicht einfach, fondern bilbet einen flei-nen Enlinder abed, Figur 148. , ber an bem einen Enbe ed geichioffen und an bem ans beren ab offen ift. Er mirb fo angebracht, bag ab nach ben Capillaren u. e d nach bem Dergen bin fiebt. Die innere Robre fann fich auch einfacher nach ab ju hatenformig frummen.

Betrachten wir guvorberft bie Berthe, Die man bei centrifugalem 1119 Einfage bes Blutfraftmeffere erbalt, fo fallen fie immer weit fleiner ale

Hales, a. s. O. p. 29 u. 33.
 C. F. G. Mogk, De vi funitis sanguinis in venarum cavarum systemafe. Marburgi, 1843. S. p. 20. und Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. Bd III 1845. S. Seite 47.

bie Drudfrafte ber gleichlaufigen Schlagabern aus. Rebmen wir bie Bablen, Die Sales fur Die feitliche Ginfugung erhalten bat, fo flieg bie Caule fin ber Jugularvene bes Suntes auf 6 englifde Roll 91/2 Linien. in ber Carotie bagegen auf 4 Rug 11 Boll. Die Blutaberbobe betrug taber ungefabr 1/ ber Steiggroße ber Schlagabern. Anbere Berfuche biefed Forfdere geben noch bebeutenbere Unterfdiebe.

Die Gingelmerthe, zu benen bie verschiebenen Bopfiologen gelangten. 1120 ichmaufen nach Magnagbe best angemanbten Berfahrens. Rebmen mir Die Jugularvene, in ber fich bie fruber ermabnten Rlappenftorungen meniger icarf, ale in ben Ertremitatenblutabern, aussprechen, fo fant Das genbie 1) am Sunte 15 Millim., mitbin ungefabr 1/10 bes gewobnlichen Stanbes ber Carotis. 3d fam auf 13 Millim, ober 1/4, bie 1/10 ber Carotibenfpannung. Bubwig und Dogt?) erhielten in 7 Sunben 2 bis 13,2 Millim. Das Blut verliert mithin bier minbeftens %, und oft noch mebr von feiner urfprunglichen Drudfraft, ebe es wieber gu ben Borbofen gelangt. Es bebalt aber immer noch eine fleine Breffung, mit ber es in bie Atrien einfließt, bei.

Da ber gronte Theil bes Spannungeverluffes pon bem Biberftanbe 1121 ber feinften Gefägnege abbangt, Diefer aber mit ben verfchiebenen Organen wechselt, fo ergiebt fich von felbft, bag bie mannigfachen Rorpervenen ungleiche Drudgrößen barbieten werben. Rebmen wir g. B. bie Bertbe, bie Ludwig und Dogf an Sunden erbalten baben, fo gab bie Juqulars vene 2 bis 13,2, bie Chenfelblutaber 11 bis 23,7 und bie Armvene 12,4 bis 15.1 Millim.3). Die nieberften Stanbe ber Ertremitatenvenen freiften bier an bie bochften ber Jugularie. Das Blut flieft aber meift noch mit einer merflich größeren Spannung in ber Rabe ber Schenfelbuge und ber Achfelboble nach bem Bergen gurud.

1122 Die Birfungen bes Musfelbrudes geben fich in jebem Ralle beutlich au erfennen, man mag bas Robr bes Blutfraftmeffere centrifugal ober feitlich einfegen. Gine fraftige Bewegung bes entfprechenben Gliebes treibt bie Caule fonell empor. Bort fie ju mirfen auf, fo finft fie von Reuem gurud. Gie fann aber bann auf einer etwas größeren bobe wie fruber bleiben. Gin funftlicher Drud, ben man von außen ber anbringt, permag bie gleichen Ginfluffe auszuuben.

Da meiftentheils mebrere Blutabern einem einzigen Schlagaberftamme 1123 entfprechen, fo vermintert fich bierburch bie Befcwindigfeitebobe, bie bem venofen Blute gufommt. Unterbinten wir bie feitlichen Benen, fo wirb fich ber Drud in benen, bie offen blieben, vergrößern. Der Berichlug ber paarigen Bene ber anteren Geite wirft in abnlicher Beife. Umidnurte Poifeuille") ben Schenfel eines Sunbes, fo bag nur bie Schlagaber und bie eine Sauptblutaber offen blieben, fo erhob fich bie Gaule nach und nach fo febr, bag fie beinabe ben fur bie Arterie gultigen Berth er-

Magendie, a. a. O. p. 154.
 Mogk, in Hejale und Pfeuffer's Zeitschrift S. 73. a) Ebendaselbst S, 52.

<sup>&#</sup>x27;) Magendie, a. a. O pag. 152.

reichte. Der Mustelbrud und ber Riappenverichluß founen bier die bleibende Erhebung bes Duedfilbere wefentlich begunftigen.

Bablen wir ale Beispiel die Berthe, die Poiseuille 1 und Mas gen die 2) auf diese Beise an ber außeren Jugularvene von hunden gewonnen haben, so erhalten wir:

| Thier.    | Berfuchereihe. | Quecksith<br>Millir | Beobachter. |             |  |
|-----------|----------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|           |                | Einathmung.         | Ausathmung  |             |  |
| Nro. I.   | 1              | 90                  | + 85        | Poifeuille. |  |
|           | 2              | - 70                | + 60        | Derfelbe.   |  |
| Mro. II.  | 1              | 80                  | + 120       | Derfelbe.   |  |
| Dro. III. | 1              | 75                  | + 50        | Magenbie.   |  |
|           | 2              | 80                  | + 60        | Derfetbe.   |  |
|           | 3              | - 30                | + 55        | Derfetbe.   |  |
|           | 4              | - 45                | + 90        | Derfelbe.   |  |
|           |                |                     |             |             |  |

Man fiest icon bieraus, das die Untericie gwischen ben tiefften Stanten bes Einalhmens und ben bichften bed Ausathmens bem Drude bes Butet in ben größeren Schagabern gleichsommen ober ihn steht noch übertreffen sonnen. Berfarfen sich die Athmungsanftrengungen, so wachen biese Größen in noch bebeutenberem Maage.

Spielte bie Saufe in Poffentife's Berfuden wissen - 70 und + 60 Millin, so fanden sich - 150 und + 120, wenn man die Schentelsant des Hundes fneipte und hierdurch einen heftigen Schmerz deren lagte. Lualtie man des Thier noch mehr, so zeigten sich - 230 und + 140. Datte es sich wieder berubigt, so ergaden sich - 90 und + 86, - 70 und + 65, - 85 und + 60, bet ohn die erhöfen berubigt, so ergaden sich - 90 und + 86, - 70 und + 60, bet ohn die 60, bet versächten bagegen - 120 und + 105, - 100 und + 110 Willim.

Da bie Ginathmung einen centripetalen Blutftrom anregt, fo werben 1124

<sup>e</sup>) Magendie, a. a. O. p. 201.

<sup>9</sup> Boifeuille, in Froriep's Rotigen, 1831. Rr. 674. G. 209.

bier bie Klappen feine Störung bereiten. Sie konnen daggen die Einställ ver Ausathmung binnen Aurzem aufgeben, wenn sie die dann eintrisigal gurächreichende Blutfäufe frasitz dischneiben. Ein an einem Dunde angestellter Bersiuch macht uns selbst biefen Ausspruch durch Zahlenwertbe aufgehulft. Burte die Wöhre des Burte die Wöhre des Burte die Wöhre Konnen fich fich ist eine Kicklung in die äußere Jugularvene eingesicht, das sich is ein der Richtung in die äußere Jugularvene eingesicht, das sich is ein der Britischen, be erzaben sich von den den, der den der Von und be 5., – 75 und + 50 Willim, sir das Athmungsspiel. War sie dagegen früher böber oben angebracht, sie hatte die Einasspung – 70, – 80, – 90 und – 75, der Ausathmung aber nur – 5, – 15, – 10 und + 30 Will. Der centrijugale Nädsschag, der der Aus de Benenblute verzögert, kann biernad der hie Tassen, der Einstil bedeuten der restlierter werker, kann biernad der hie Tassen, der

fälligen Bechfelmirfungen bes Mustelbrudes ber.

"So beutlich bie Alchmungefeinfluffe in ben bem Bergen nabe gelegenen Blutabern bermortreten, so wenig geben fie fich in entjernten Benen gur ertennen. Poisseulle sand, bag gar feine Abgiration mehr in ber Schaftle und ber hiftbeinblutaber Statt findet. Spricht sie fich aber auch noch in Gingtissen aus, fo betracht ift einflust feinen Grutimeter Duecffiber. Der Wechselberund ber Baucheingeweide, ben bas Athmen berbeisiber, fann hier bie Ginfluffe ber Raumveranderung bes Bruftaftens verwischen.

1127 Éreint das But mit einer positiven Dudfross, die darch viellaren wirft und nicht völlig als Geschwidzsteitsbebe verbraucht wird, dem Herner eine Pressung und dem bei Benen einer Pressung ungstüdert. Sie wird aber immer bedrutend steiner, als die, welche auf den Schlagaberwähren läste, ausfallen. Wird dagegen diese schwache Duch eine selbst einfe, dagesten diese schwache Duch eine felbst einfe Abrication überboten, so muß sich mösgentheist ein negativer Duck Beneum Genauss den einstellen. Es fann dober vorsommen, daß sich die klüsselfelen. Es fann dober vorsommen, daß sich die klüsselfelen.

rad manben einstellen. Es fann baber vortommen, bag fich bie Fluffigfeitefaule in bem furgeren Schenfel bes feitlich eingesegten Blutfraftmeffere bebt.

1128 Durch bie Athmung sich wantungen erzeugter Raumwech, fel ber halbvenen. — Legt man bie aufere halbster und bie Carrotis eines hundes ober Ranindens blog, fo fieht man, bag fich bie Bir fungen ber Athmung in jener beutlicher, als in biefer ausfprichen. Der

¹) Beifenisse, a. a. D. S. 215. Müller's Archiv. 1834-¹) Mogk, n. a. O. S. 68.

Umfangewechfel fallt baufig an ben Jugularen auf ber Stelle auf, er bleibt bagegen an ben Carotiben untenutlich.

Die unmittelbaren Deffungen beftattigen bas Gleiche. 3ch prufte 1129 biefe Berbaltniffe und bie burch ben Bergichlag (und bie Athmung) erzeugten Beranberungen ber Carotie (6. 988.) an bemfelben Sunbe und mit ber gleichen Borrichtung. Die rechte außere Droffelvene hatte überall einen Durchmeffer von 8 Millimeter. Rebmen wir 0,5 Millim. fur bie boppelte Banbbide - ein Berth, ben bie Deffung nach bem Tobe ergab, - fo batte bas 28 Millim. lange Stud 1,4074 C. C. Rauminhalt und fubrte einen Bluteplinter von 1,237 C. C. Die BBafferfaule bob fich um 90,79 bie 145,27 Cubifmillimeter. Das gange Robr nabm baber bier um 1/15 bie 1/10 und ber Bluteplinder um 1/13 bie 1/8.5 gu. Diefelben beiberfeitigen Berthe betrugen aber fur bie Carotis 1/02 und 1/45.

Pfortaberfreislauf. - Die Blutabern, Die aus ben Lungen und 1130 ben meiften Rorperorganen bervorgeben, begeben fich geraben Beges jum Bergen. Die Benen bee Rahrungeeanale und einiger anderer Unterleibeorgane bagegen bifben eine Muonahme. Die Pfortaber nimmt allmablig bie rudfebrenben Blutgefage bee Dagens, bee bunnen, bee biden Darmes und bee Maftbarmes, ber Dilg, ber Baudfpeidelbrufe und enblich felbft ber Gallenblafe auf und vertheilt fich fpater in ber leber baumformig. Das Capillarnes, bas auf biefem Wege erzeugt wirb, fieht mit ber Enb. verzweigung ber Leberfcblagaber in Berbindung und geht in bie Lebervenen, bie fich in bie untere Soblader ergießen, über.

3ft Rig. 149. ein Schema bes Rreid. 1131



laufes bes Ermachfenen und beuten bie Pfeile bie Richtungen ber Blutftrome. bie Ermeiterungen bagegen bie Alufigebiete ber Capillaren an, fo bat ber gungenfreislauf, ber burch ben rechten Borbof 3, bie gungenichlagaber A P, bie feinften Gefähnene Lu, Die Lungenvenen VP und ben linten Borbof umfdrieben wird, ein einziges Capillargebiet Lu. Daffeibe wiederholt fich fur bie Rreislaufeftude ber oberen Rorperbalfte 4, A, O, CS, 1 und ben Theil ber unteren Rorperbalfte, ber nicht bie oben ermabnten Unterfeibeingemeibe burdfest, namlich 4, A, R, C, 3. Die Blutmaffe tagegen, welche bie Capillaren G bes Das

gene, bee Darme, ber Dilg und ber Bauchfpeichelbrufe burchbringt, gelangt in bie Bfortaber Po und von ba in bie feinften Gefägnese ber leber L, che fie burch bie Lebervenen und bie untere Soblader C jum Bergen gus rudfebrt. Gie muß baber zwei verschiebene Rlufigebicte feinfter Befagrobren G und L burchfegen.

Die Rieren bee Menichen verbalten fich in mander Sinfict auf abn. 1132

liche Beife. Die feinsten Schlagaberverzweigungen lösen sich bier erft in bie Knäusgefäße ber Maspighischen Körper auf, ehe sie sich zu ben Capillaren, die den Capillaren, die den Lebergang in die Benen vermitteln, begeben. Die Wenge ber eingeschafteten seinsten Gefähregt vergrößert sich noch häufig in niedern Wiesbeitern, vorzugsweizie in fissen.

1133 Ein einsacher Bersub fann bald zeigen, daß ber blofe Drudt bes Arterienblutet hinreicht, die Wiberfiade, die sich in den Rieren vorsschan, au überwinden. Segt man ein 2 Meter hobes Rohr, das man sortwährend mit warmem Blute gefüllt erhölt, in die Rierensschader ein, sie der in einen gleichmaßigen Ernem zur Bene beraus 1. (s. 1179.)

1133 Da das Pfortaderschiften mancher niederen Fische mit Redenherzisch bungen versehen ist, so konnte man vermuthen, daß auch eine solche außerordenliche Unterstügung in dem Menchen und den dieser Aeschoffen zu hilfe kommt. Die Erschrung bestätigt seden findt diese Boraussetzung. Ihr Wille der die Versehrung bestätigt seden findt diese Boraussetzung. Ihr an einem lebenden Kaninden blöß, so bemerkt man feine Spur einer pussanziel und die Aufragen den bestätigt fich höchstend allmählig, alleig anderen Butabern.

Die anatomifcen Bechaltniffe begunftigu ben Pfortabertreistauf in mehrfacher hluficht. Die Caullaren ber Eingeweibe, beren Benen in bie Pfortaber munben, geborn nicht zu ben seinften, die in dem Körzer vortommen, sondern eher zu den mittelftarfen. Der durch sie erzeugte Wibersfand erreicht baher wahrscheinlich nicht die höchsten Werthe, die überhaupt anzutreffen sind.

1336 Dir haben früher gefunden (s. 1102.), baß sonft mehrere Blutabern einer Schlageber entsprechen und baß tiese Erweiterung bes Flugbettes Geschwinkigleitebibe vergebrt. Berichtleft man bie übrigen Benen und läßt nur eine offen, so giebt fich ber bierburch erreichte Bortheil burch eine allmöhlige Bergrößerung ber Spannung zu ertnen. Da nub ib Pforetate allein alle untergeordneten Stamme, die von ben früher (s. 1130.) genannten Baucheingeweiben sommen, aufnimmt, so muß fie fich bee gleichen Bortuges erfreuen.

1137 Es ware möglich, baß ber Drud, ber von ber Leberschigader herrishet, ben Capillaren ber Pfortaber gleichzeits beinete. Die Albs bes Herftus und die farren Umgedungen ber in der Leber eingeschoffenten Benen, die jedes Einglichen verhäten, mälfen das Berricken ber Blutlefinden und die Einflusse ber Albemaspiration begünftigen. Pflangt sich aber auch die entrifugale Pfestung, weich die Meandbumg befeitet, in die untere Hoptvene binein sort, so sann ihr der gleichzeitige Drud der Bauchdeden entacatumiten.

<sup>1)</sup> Mogk, a. a. O. S. 73.

## 5. Allgemeine Rreislaufeverhaltniffe.

Blutmenge. - Da bas Blut bie fammtlichen Gebilbe erbalt, fo 1138 muß feine Befammtmaffe von ber bee Organismus abbangen. Gie wirb einen bestimmten Brudtheil bee Rorpergewichtes bilben. Die Beftanbigfeit biefes Factore fann nur baburch getrubt werben, bag bas eine Gewebe blutreicher ale bae andere ift und bae Blut felbft von außen Ctoffe auf.

nimmt ober Berbindungen an bie verschiedenften Theile abgiebt.

Die genaue Ermittelung ber Blutmenge eines Gefcopfes gebort gu 1139 ben fcwierigften Aufgaben ber Phyfiologie. Lagt man ein Thier verbluten, fo lauft nur ein febr geringer Theil feiner Blntmaffe aus. Ge ftirbt nicht erft, wenn fich fein Befaffpftem entleert bat, fonbern viel fruber, weil bie Rervengebilbe binnen Rurgem bem Gingriffe unterliegen und bie Bewegung bes Bergene aufbort. Die Leichen verbluteter Menichen und Thiere entbalten noch febr viel Blut in ibren großeren und fleineren Gefagen. Ermagen wir aber, baf bie Gefammtfumme ber Cavillaren ben groften Theil bes Rlugbettes bes Rreislaufapparates ausmacht und bag gerabe bie feinften Gefägnene gefüllt bleiben, fo ergiebt fich von felbft, bag bie Sauptmenge bes in bem Rorper porbanbenen Blutes ber Schagung bes unbemaffneten Muges entgebt.

Gin Bferb, bas 350 Rilogramm wirft, finft um, wenn es 15 bie 30 Rilogr, verloren bat. Geine gesammte Blutmenge fann aber, wie wir balb

feben werben, 50 bis 60 Rilogr. und felbft mehr betragen.

Gingelne Forider baben ben Berfud gemacht, Die Gefage einer Leiche 1140 fo pollftanbig ale moglich mit erftarrenben Daffen einzufprigen und bie Blutmenge aus bem abfoluten Gewichte ber biergu notbigen Difcung, ber Gigenichmere von biefer und ber bes Blutes ju beftimmen. Belange es, alle Robren bes Gefaffpfteme ju fullen, fo murbe ber Weg jum Biele führen. Fullt man aber auch nur einen fleinen Theil eines Organes, fo wird man bei genauerer Prufung finden, bag nicht alle fleineren Gefage, felbft in ben gludlichften Rallen, Daffe aufgenommen baben. Diefer Uebels ftanb greift um fo mebr um fich, je mebr Theile auf einmal bem Berfuche unterworfen worben finb. Dan erbalt baber ju geringe Blutmengen. Beber fant auf biefem Bege 5 bie 7 Rilogr. fur ben ermachfenen Deufden. Diefer enthalt aber, wie wir balb feben merben, mehr ale bas Doppelte biefes Berthes.

Litte auch nicht bas Berfahren an bem eben ermabnten Dangel, fo tonnte es noch ju feinen ficheren Ergebniffen fubren, weil man es nicht in feiner Sand bat, ben Rullungegrad ber Gefage, ber im Leben porbanten

ift, auf funftlichem Bege nachzuahmen.

Ein anderer Berfuch, Die Blutmenge eines Thieres gu beftimmen, 1141 bat ebenfalls feine Schwierigfeiten, fann aber eber ju Chagungegrößen führen. Rebmen wir an, wir batten eine Galglofung, beren abfolute Menge unbefannt ift. 20 Grm., Die wir ihr entziehen, geben une 12%

festen Rudstandes. Wir fügen bann 50 Grm. Masser bingu und sinden, das seigt bie bichten Stoffe nur 10% betragen, so reichen die eben gier annaben gaben fin, mm aus ihnen die absolute Wenge ber urspringen gen annaben gaben pin, mm aus ihnen die absolute Wenge ber urspringen. Sie wird in dem gegebenen Kalle 270 Grm.

betragen baben. 1142 Berben wir baffelbe auf bie Erforichung ber Blutmenge an, so möffen wir juerft einem Thiere eine bestimmte Quantität von Bute burch einen Aberlag entzieben und beren Gewöcht, so wie ihren procentigen, so sten Iddfaland bestimmen. Sprigen wir ihm nun eine befannte Waffer möffe in bie Blatabern und bestimmen von Neuern ben Procentgebalt bei sesten bei Bertagen bei gesten bei der Bertagen bei die Werthe, bie wir jur Berechnung ber absolute Wattenge bes gerammten Ebberte brauche

Befabre des Gefähigten aus farren Röbern, die nichte von Aufen aufrehen ern alter Nachaftoffet abgehrt, im mitte beider Auffraher zu fehre berünigspiele Fragheillen führen. Da aber feißt die überfähigten Bolfermengen in die Genede auftret von ers alle Geweich aber Dampel denmogken, die hat mach fer im einermiehtet Gesterzufel. die manden Berind verricht. Der weite felst Michamb fallt zu hoch wie berechtet debutten Ummangen zu geft auf einem das Spier mit siedem Geweist aus die einem gangen Körzer bedecht ift ober fählige Ausschweisungen in der Brufte oder Bandebilde ertüllende nicht der

Ter Cimmans, soli fish nicht sole einzejeristet Balfer mit tem Buter gleichfermis mitigt, kenabyf fich mittet in ter Terkrussa. Des But eines Ranischen, bes 195 Erm. meg, sals 17,53 %, felten Staffahantes. Solter sich jem 42 Orm. in Der in Solenere einspielreit um Sammerte 6 Winnere phater Deut und ser intern Balgatische Solenere in Deutschen Solenere in Solenere

Die Frungen, wedig bir Beftimmung der sigten Butrafcklane und der Berfieden önderung mit fic sigte 1, nie im Gangen von untergeventert Beretung. Die Butung des Nahrungsenante dasgem kann das Körpragunget in societ werte. Die Reichtsführ der der Techte der die Leiter di

143 Bersuche, die an hunden angestellt wurden 3), ergaben, daß sich im Durchschmitt die Kulmenge manntider Thiere der Art zum Körperge1642, wichte 1: 4,37 verfeit. Drei hinvinnen zeigten im Wittel 1: 4,41,
1642, zwei Ragen 1: 5,78, ein Schaaf 1: 5,03 und zwei Kaninchen 1: 6,27.
Der Wittelwerth alter 11 Thiere überhaupt glich 1: 5,014, so daß piernach
ungesche der Muntaffe 4, der Körpergenscheft ausmachen mitte.

Die fleifchfreffer hatten im Durchichnitt 1:4,74 und bie Pflangenfreffer 1:5,85. Der größere Werth ber letteren fann aber von einer

Mibere Beebachungen ber Wil f. in Canatait und Eisenmann's Jahresbericht ober die Fortschrifte der gesammtenMedicin im Jahre 1844. Bd. I. Erfangen, 1845.
 Seite 169 170.
 Ehrendasselbst Seite 171.

a) 6. ft. Schule, bas Spftem ber Circulation. Stutigart und Tubingen, 1838. 8. C. 107. Bgl. Haller, de c b. fabrica. Tom. III. p. 6.

ftarferen Rullung tee Rabrungecangles berrubren. Die Speiferefte pon Raninden, bie gefreffen batten, betrugen 1/4 bis 1/4, Die einer Rage bagegen, beren Dagen ftrogenb gefüllt mar, 1/21 bes Rorpergewichte.

Da bie Sunde bie Baffereinsprigungen am leichteften vertragen, fo 1144 fonnen bie an ibnen angeftellten Berfuche ale bie ficherften betrachtet werben. Legen wir bie fur fie gefundenen Berbaltniftgablen und bie pon anden Duetelet bestimmten mittleren Rorpergewichte entfleibeter Menfchen jum Grunde, fo murbe im Durchiconitt ein 30 bie 40jabriger Dann 14,6 Rilogr. Blut enthalten. Die Frau befage um biefelbe Beit 12,3 bis 12,5 Rilegr.

Die großen Blutmengen, welche bie Rechnung giebt, werben weniger 1145 befremben, wenn wir bie Berbaltniffe ber Rreiolaufebauer betrachtet baben merben. Gingefne unmittelbare Erfahrungen lebren aber auch, bag biefe Coanungen nicht übertrieben fint. Denn Brisberg fammelte 12 Rifogramm bei einer entbaupteten Rrau und beobachtete einen Sall, in bem 13 Rilogr. burch einen Gebarmutterblutfluß verloren gingen.

Bertheilung ber Blutmaffe. - Das Berg enthalt immer bie 1146 geringften und bie Capillaren bie größten Blutmengen. Die 3mifchenglieber ber Arterien und ber Benen haben nicht bie gleiche Geraumigfeit. Da im Durchichnitt bie Blutabern nicht enger, ale bie entiprecenben Schlagabern find und baufig in größerer Bahl vorfommen, fo muß bas Benenfpftem im Gangen mebr Blut, ale bie Arterien enthalten.

Die verschiebenen Gewebe nehmen nicht tie gleiche Blutmenge fur 1147 benfelben Umfang auf. Es wird baber bas Berbaltnif bes Blutes gu bem Gewichte ber Organe in ben verschiebenen Rorpertbeilen medfeln. Die Mannigfaltigfeiten ber lange, ber Theilung, ber Rrummung und bee Rlufbettes, bie in ben großeren und ben fleineren Stammen vorfomnen, wird noch biefe Abweichungen erboben.

Die Queridnitte ber Chlagabern, Die fich zu einem Theile begeben, 1148 tonnen feinen genauen Dagfftab ber Blutmaffe, Die er empfangt, liefern. Die Schnelligfeit ber Stromung, Die pon vielen anberen Berbaltniffen. ale ben blogen Durchmeffern abbangt, ift bier im Stanbe, mefentliche Beranderungen gu bedingen. Da fic aber nicht Die Gefdwindigfeit auf irgend genugenbe Beife ermitteln lagt, fo muß man febe nabere Beftimmung aufgeben ober bochftene bie Blutmaffe nach ber Grofe ber gufubrenben Gefage und ben Rlugbetten ber Capillaren und ber Benen gu fcagen fuchen.

Legen wir bie Durchidnittebeftimmungen von Rraufe 1 ju Grunde, 1149 fo beträgt ber Rauminhalt bee Sobene 19, ber jeber Riere 149 und ber beiber Lungen, wenn fie von Luft vollfommen entleert find, 1100 Cubifcentimeter. Der Querfcnitt ber Samenarterie gleicht 0,009, ber ber Rierenichlagaber 0,236 und ber ber Lungenarterie 4,08 Quabratcentimeter. Metern 2111 Cubifcentimeter Daffe entfprechen baber im Soben einem Quabrat: Re.to.

C. F. Th. Krause, Handbuch der menschlichen Anstomie. Zweite Anflage. Bd. I. Hannover, 1842. S. Seite 602, 654, 670.

centimeter Buleaberquericuitt. Diefer Berth finft fur bie Ricre auf 631 und fur bie Lungen auf 221. Die brei genannten Organe verhalten fic baber in biefer Sinfict = 1:3,3:9,6.

Gent man poraus, baf bie Theile, bie im Ermachienen von ber Suftichlagaber perforat merben. 12 Rilogr, wiegen und ber reichlichen Rnochenmaffen megen eine burchiconittliche Gigenfcmere von 1,25 befigen, fo nehmen fie 9600 C. C ein. Gleicht aber ber Querfcnitt ber Suftfclag-Nobing aber 0,490 Quabr. Cent., fo haben wir fur 1 Quabr. Cent. 19592 Gus-

Mogen fich nun auch biefe Bablen, fo febr fie wollen, von ber Babrbeit entfernen, fo beuten fie, wie es icheint, jebenfalls au, baf bie Ertremitaten verhaltnigmaßig weniger Blut, ale bie genannten Drufen empfangen und baf in biefer Sinfict bie Rieren ben Lungen und Die Soben beiben nachfteben.

1150 Der unmittelbare Unblid bes Rluggebietes ber Capillaren fann baufig bie Unterfcbiebe fogleich jur Unichauung bringen. Bergleichen wir g. B.



bie feinften Befage nene bes Bellgemebes bes Befrofes (Rig. 150.) und bie ber Lungen bes Menichen (Rig. 151.), fo feben mir, wie bort bie leeren Dafden einen größeren Raum, ale bie Blutgefäßbabnen

einnehmen, bier bagegen Res an Res gebrangt ift, um moglichft viel Blut burchgeben ju laffen. Die Dafdenraume fint baufig in ben Lungen fleiner, ale bie Capillarrobren.

Die feinften Befafe, bie in bem menidlichen Korper portommen, 1151 meffen ungefahr 0,00226 Dillimeter. Robrchen ber Urt finben fic baufig in ber Martfubftang bee Gebirne und Rudenmarte und in ben Lungen. Gie fommen auch ale Quergefagden in ben Dusteln und in anderen Beichgebilben por. Die fleinften Blutforperchen werben nur mit Dube burd fie burdbringen.

Es ift faft unmöglich, bas Rlufigebiet bes Capillarfpfteme eines Dr-1152 aanes mit fraent annabernber Genquiafeit zu bestimmen. Die Ermittes lung ber burchichnittlichen Breiten berfelben ftogt aber ebenfalls auf Schwierigfeiten, weil fie von Stelle ju Stelle in bobem Grabe wechfeln und in eingesprigten Pragaraten in ber Regel ju groß und in naturliden ju flein finb. Dan fann bochftene annabernbe Mittelgablen burch ausgebebnte Reiben ven Deffungen erhalten,

Leat man bie feinften Gefägrobren, bie nur 0,00226 Dillim, baben, 1153 ale Ginbeit zum Grunde, fo eraaben vergleichenbe Beobachtungen, baff burdidnittlich ber Mittelnerve bee Urmes 2.3, ber zweiforfige Urmmuefel 3.3. bie Leberbaut 3.6. bie Darmiotten 4.4. ber Dunnbarm 4.9. ber Dagen 5,4 und die Rieren 5,5 Mal fo ftarfe Capillaren hatten. 1) Dente ?) fant 0,0045 bis 0,0051 fur bie frifchen, mit Blut gefüllten feinsten Gefage ber Resbaut und ber Martmaffe bes Gebirns.

Rehnen wir 0,00226 Millim als ben tleinften Durchmesse an, so 1134 giebt biese 0,0000040 Duabrarmillimeter Duerschnitt. Die Aborta eines erwachsenen Mannes hatte aber 453,61 Duabratmillim bigt über ben "Mares Batte aber 453,61 Duabratmillim bigt über ben "Mares Rappen. Die beiben außerschen Geragen ber Röhernelitungen bes großen Rreisausse berbieften schie friends in ibern Duerschnitten 133402500: 1 ober wie mehr als Dunbert Milliouen zu Eins. Die Durchmesser ers geben 10637: 1.

Zeitien fich bie Schlageren elfeiberfend, fo best immer bie Gummt per Lumina ber Gateffpattungen ven est urfrennichen Cammes um einen bestümmten Bertich bierretifen, 6 liede fich berechnen, wie oft fich bie Areta und beren Arche beregneign mitten, um bie örneicht ber bünnflen Gayllarra gu erreichen. Da aber feine regeinstägen Bertstinfle ber Art gatrafinen und im Gecantheit das geinmmte gerbeite Tußbert (dembert als bas geinmmte gerbeite Tußbert (dembert als bas geinmmte gurfingligfe ein nam (- 1017.), i ergiete fich om irbft, bab ist Bertechnum von Poung 3, bei jenes fleite und gelicharige Bachetum vonzusfen, teine Sichreich arbeitet. Die Roten unter nach ihm der ber brigiginen Spattung un Gräßsche 1ommen, durch bie ungefähr zwei Butterperden neben einander ftrömen teinsten.

Mimmt man bie früher (s. 1130), ermöhnten Berefaltniffe ber Pfert. 1155 aber aus, fo ih bad venife Flugbett, burd werches bad But jurudfebert, weiter, als bad arterielle, in bem es angefommen. Die Mutabennege find 6 geräumig, daß felch fein ober ber aberte Clamm verflössssen sie in ann, ohne baß fich eine bebentende Störung auf ber Stelle gellenh macht. Die Natur vergrößert der noch oft absfactlich bie Benneramme, um bad But an arwissen Etellen anusbäuser um beinen Richt zu verrögern.

Denten wir uns, doft fich bie Mafcen eines Benenneges magifcipt 1156 vertleinern, fo werben bie einzelnen Robren unmittelbar jusammenfogen. Die erhalten bann ein Zachgewech, bas mit buntelm Bute gefüllt ift und verhaltnifimägig mehr Flidifigkeit, als ein ficies Benenneg von ber geichem Ausbehung entbalt.

Diefe Berbaltniffe finden fich in der Gebarmutter, der Mil und vorglassich in ein schwammigten Körpern des anmitichen Mitches und der Clitorie am deullichften ausgesprochen. Die venösen Jackgewede, die spatie is freie Blataderniese oder in einsache Stämme übergeben, nehmen sied viel bei der Ditt auf und wechssein ihren Inhabit langlamen. Berhaften sich aber die hindernisse des Abgunede aus und verreigbert auf biefe Weise den Umfang bei Jackgende aus und verreigbert auf biefe Weise den Umfang bei 
Drgans. Die Milg nimmt baber jur Berdauungsgeif mehr Raum, als 
son ein is Steffun ged madmichen Gliedes und der Clitoris 
fonmt, wie wir in der Zeugungssehre sehen werben, auf abnischen Wege 
un Sande. Die venssen Angenwede liefern abeder den freichnichte Wege 
un Sande. Die venssen Angenwede liefern abeder den freienden Weichenblien Beie au

<sup>1)</sup> Hecker's Annalen. Berlin, 1834. S. S. 277. 2) J. Hente, Allgemeine Anatomic. S. 476.

Th. Young, in den Philosophical Transactions for the Year 1809. Part. 1, London, 1809. 4, pag. 4.

Balenten, Phyfiel b. Menfchen. me Mud. 1.

für ben zeitlichen Bechfel, bem bie Blutfullung ber verschiebenen Organe

felbft im regelrechten Buftaube unterliegt.

1157 346 ber herz, und ber Pulsschläge. — Das berg eines erwochsen Menligen flogt im Durchschnitt 05 bis 70 Nal in ber Nie nute. Man sindet jeboch auch midt elten ruftige Jünglinge, die 70 bis 100 Schläge barbieten. Sehr alte Leute von 70 bis 80 Jahren haben buffa noch 80 in ber Minute (§ 276).

1158 Das Alter übt hierauf einen merfichen Einfinß aus. Das herz beides Neugeborenen flopft am Schnellsten. Die mittlera Jah ber Pusissige fintle schon in dem ersten Lebenschare um die Hölfte ihres ursprünglichen Standes, nimmt nur noch um ungesicht für wirden S und 15 Jahren ab und bleifte dann die übrige telen binturch ziemlich befähntig.

Rehmen wir bie von Quetelet ') nach 300 Einzelbeobachtungen entworfene Eas belle als Beispiel, und seben 70 Bulbichlage als Einheit voraus, so erhalten wir :

| Utter in Jahren | Bahl b  | er Herzschtäg<br>Minute. | Mittlere<br>Dauer eines<br>Sergichlages | Berhaltnife<br>maßiger 2Berth |              |  |
|-----------------|---------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
|                 | Marimum | Minimum.                 | Mittel.                                 | in Secunden.                  | bes Mittels. |  |
| Reugeborener .  | .   165 | 104                      | 136                                     | 0,44                          | 1,943        |  |
| 5 3abre         | . 100   | 73                       | 88                                      | 0,68                          | 1,257        |  |
|                 | . 98    | 60                       | 78                                      | 0,76                          | 1,086        |  |
|                 | . 90    | 57                       | 69,5                                    | 0,86                          | 0,996        |  |
| 20 Bis 25 »     | . 98    | 61                       | 69,7                                    | 0,86                          | 0,996        |  |
| 25 bis 30 »     | . 90    | 59                       | 71,0                                    | 0,85                          | 1,001        |  |
|                 | . 112   | 56                       | 70,0                                    | 0,86                          | 1,000        |  |
|                 | 1       | 1                        |                                         |                               |              |  |

Das Berg bes Erwachsenen klopft hiernach im Durchichnitt 100800 Mal und bas bes Rengeborenen 195840 Mal in 24 Stunden. Die Minima und die Marina verbalten fich in beiben nicht gang gleich, in biefem nämlich wie 1: 1,59 und in jenem wie 1: 2,00.

1159 Bergleicht man bie Mittelwerthe ber Pulsichiage und ber Körperlangen, wie fie Quetelet für bie verichtenen Lebensellter angegeben bat, sof findet iman nach Rameaur und Serrus 2, boß fich bie Durchichnittsgablen ber Bergholage zu zwei verschiedenen Lebensgeiten umgetehrt nature wie bie Quadratwurzeln ber Körperlängen verhalten. König bestättigte Rich biefes aus Cienter ichem Erfobrung.

Dieselbe Berhaltmisweise tebet für die mittleren Kerpergemicht wieder.
Die Quadrate von diesen verhalten sich annahern wie die stänsten Berkenten verhalten sich annahern wie die stänsten gener dennen ker Körperlängen. Berbindet man biesen Sap mit dem zuerst auskerne Perkopenen, so ergiebt sich baß sich die Onabrate der Kerpergewichte ummessehr wie die gehren Gebenen Politessen Verließlich gerbraften.

\*) Bulletin de l'Académie de Bruxelles. Tome VI. Nro 8, 1839, pag. 1 — 8,

<sup>1)</sup> A. Quetetet, Versuch über den Menschen. Deutsche Ausgabe von Riecke. Stuttgart, 1838. S. S. 395.

Gept man von ben Berhaltuiffen bes 40fahrigen Maunes aus, legt 1161 für ibn 70 Puleischläge ju Grunde und berechnet die für die übrigen Lerbe aus ben Durchschnittsgablen ber Körpertlangen Merken ber Schregerwichte, so erhölt man:

|                     | Mittlere Babl ber Pulefchlage in ber Minute. |        |            |           |           |  |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--|--|--|
| Alter               |                                              |        |            |           |           |  |  |  |
| in 3ahren.          | aus der Rorperlange.                         |        | aus bem Ro | Gefunden. |           |  |  |  |
|                     | Mann.                                        | Frau.  | Mann.      | Frau.     |           |  |  |  |
| Reugeborener 128,45 |                                              | 129,78 | 127,31     | 126,12    | 136       |  |  |  |
| 5 3abre             | 91,28                                        | 92,00  | 92,54      | 91,64     | 98        |  |  |  |
| 10                  | 80,43                                        | 81,32  | 84,70      | 83,03     | 78        |  |  |  |
| 15                  | 73,06                                        | 74,20  | 75,50      | 75,96     | 78 69,5   |  |  |  |
| 20                  | 70,20                                        | 72,45  | 70,82      | 70,77     | 69,5 69,7 |  |  |  |
| 25                  | _                                            | -      | 70,16      | 70,51     | 69,7 71,0 |  |  |  |
| 30 •                | 71,00                                        | 72,30  | 70,00      | 70,23     | 71,0 70,0 |  |  |  |
| 50                  | 70,00                                        | 73,30  | 70,00      | 69,77     | 70,0      |  |  |  |

Die Berchnungen, bei benen man bie Körpergewichte jum Grunde legt, liesen verhältnissmäßig debeutende Abweichungen sie für die ersten Lebensjahre. Man erhält 3. B. für 1 Jahr 102,5 und 101,1 und für 2 Jahre unden 
99,9 und 97,3. Die Ersahrung erzieht aber für diese Zeiten im Durche 
Annet 12 and 105 Musschläse.

Untergeordnete Berhaltniffe andern haufig die Jahl der Pulesichlage. 1162 Lieben Berlin Mensch, is flopft sein Derg langlamer, als bei dem Sigen oder Setem. Halt man sich vorziglich an die Grifdrungen von Guy ?), so beträgt im Allgemeinen der Unterschied bis 1/5, sier das Liegen und Sigen, 1/4, bis 1/25, sier das Liegen und Seigen, 1/4, bis 1/25, sier das Liegen und Seigen, 1/4, bis 1/25, sier das Liegen und Seigen zufordnerfte graffentgelist unt aus bein und Sigen. Dies Erreiberungen gehen griffentgelist unr aus ben

<sup>1)</sup> Ronig, ber Rreislauf bee Blutes und bie Planetenbahnen. Beißenfee, 1844. 8.

W. A. Guy, in Guy's Hospital Reports edited by G. M. Barlow and J. B. Babington. Vol. III. London, 1839. S. p. 92 — 110. 308—329. Vol. IV. 1839. S. pag. 63 — 74.

Bechfelericheinungen ber Rorperftellungen felbft, nicht aber aus ben bamit verbundenen Mustelverfürzungen bervor. Band Bup bie gu untersuchenben Berfonen an ein Brett, fo erhielt er 89 Golage fur bie fenfrechte Stellung, 86 fur bie Reigung von 60°, 83 fur 45°, 78 fur 30° und 75 fur bie magerechte lage. Die Berthe weichen um weniger, ale 10 von benen, in welchen bie gleichen Orteveranterungen burch willführliche Dusfelverfürzungen erreicht worben, ab. Die Beobachtungen begieben fic auf 23 Perfonen von 16 3abren mittleren Altere.

Die mannigfachften Ginfluffe bee Rervenfpfteme anbern bie Babl ber Bergichlage 1). Gie fint auch im Schlafe langfamer, ale im machen Buflante. Guy fant bee Morgene einen baufigeren Bule bei Dannern und

einen fangfameren bei Arquen.

1163 Rauminbalt ber Soblen bes lebenben Bergens. - Bir baben fruber (6. 929.) gefeben, bag bie Bufammengiebung ber Borfammer geringe Mengen Blutes in bie Soble und bie Lungenvenen gurudtreiben fann, bag aber mehrere Rebeneinrichtungen biefen lebelfiand verfleinern ober felbft fur bie meiften Ralle befeitigen. Bir fonnen ibn baber fur bie und bier beidaftigenbe Betrachtung aufer Acht laffen.

Sat ber rechte Borbof eine beftimmte Menge Blutes aufgenommen 1164 und treibt er fie in bem nachften Mugenblide in bie rechte Rammer, fo gelangt fie balb barauf in ben fleinen Rreislauf. Gabe biefer nicht biefeibe Menge an ben großen Rreislauf ab, fo murben bie Lungen binnen Rurtem überfüllt merben. Durchgreifenbe Storungen mußten unter folden Berbaltniffen um fich greifen.

Ein Umftant fann bier leicht irre fubren. Da bas Blut BBaffer und 1165 Roblenfaure in ben Lungen verliert und bafur Squerftoff aufnimmt, fo glaubte man, bag bie Athmungeericeinungen ben Rauminhalt ber Blutmaffe mefentlich anberten. Berlore aber bas Benenblut, indem es burch bie Lungen gebt, einen nicht unbebeutenben Theil feines Bolumene, fo mußte bas recht: Berg geraumiger, ale bas linfe fein, wenn fich beibe Rreislaufe in einem berechneten Gleichgewichte balten follten,

Die nabere Prufung befeitigt biefe Borftellung. 3d athmete 3. B. in ber Minute 0,250 Grm. Baffer und 0,646 Grm. Roblenfaure aus und nabm bafur 0,549 Grm. Sauerfloff auf. Der Berluft betrug mithin im

Gangen 0,347 Grm. Da aber mein berg 69 Dal in ber Minute flopft, fo baben wir 0,005 Grm. fur jeben Bergichlag, b. b. eine fo geringe Menge, bag feine erhebliche Bolumeneveranberung ju Stanbe fommen

faun.

1166 Alle vier Bergboblen muffen baber im Leben bie gleichen Blutmengen in regelrechten Babnen weiter beforbern. Der Rauminbalt ber fpfielifden Borbofe wird mit bem ber biaftolifden Rammern übereinftimmen. Meltere Forfder 2) baben icon mit Recht bervorgeboben, bag bie vericiebenen

<sup>2) 214</sup>f. über biefe und andere Gricheinungen J. Budge, Allgemeine Pathologie als Erfahrungswissenschaft, basier auf Physiologie. Bonn, 1843. 8 S. 135 feg. 3) Alb. nb Haller, De c. h. fabrene et functionibus. Tom VII. pag. 192 feg.

Durchmeffer ber in bie Borfammern munbenden Beuen biefen Berhaltniffen nicht wiberftreiten.

Die Ericheinungen, bie bas tobte Der, barbietet, gestatten feinen Rick- 1167 (bluß auf bie Lebendverhaltniffe. Die Muskelsgiern, bie bier feinen erhebilichen Mibergand ju überwinden haben, verfürzen sich auch Maafgade ber Rebeumpfände in verschiebenm Grade. Da aber das linke Dern mehr Muskeltmasse, als bas rogte enthält, so werben sich auf eine Diblen faiter verfleinern. Die ungleiche Blutfüllung tann bas Misverbaltniss vergrößern. Sie liegt ibm aber nicht ursprünglich zu Grunde. Denn es erhölt sich au dem blutleren, wie an bem gefällten Derzen.

Berjucht man ben Rauminhalt ber Derghöhlen ju bestimmen, fo ubt 1168 auch Die Bluffigfeit felbft ihren Ginfluß aus. Das ichwerere Quedfilber,

bas farter ausbebnt, giebt großere Berthe, ale BBaffer.

Deffungen, bie ich an ben frifden Leichen zweier Gelbimorter an 1169 flete, tonnen bas eben Gefagte verfinitigen und einen anichaulichen Ueberblit bes Bangen liefern. 3ch erhielt:

| Indivi-                                         |                 | Bahl<br>ber | Rauminhalt in Cubitcentimetern. |               |         |                       |               |        |  |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|--------|--|
|                                                 | Sergtheit.      | Beftim.     | 2Baff                           | erbestim      | mung.   | Quedfitberbeftimmung. |               |        |  |
|                                                 |                 | mun.        | Mari:<br>mum.                   | Mini-<br>mum. | Mittel. | Mari<br>mum.          | Mini,<br>mum. | Mittel |  |
| 40 jähriger<br>Wann, ber fich<br>erhentt hatte. | Rechter Borbof  | 5           | 151                             | 143           | 149     | _                     | _             | -      |  |
|                                                 | Rechtes Dergobr | 4           | 26                              | 16            | 21      | 32                    | 30            | 81     |  |
|                                                 | Rechte Rammer   | 5           | 200                             | 160           | 180     | _                     | -             |        |  |
|                                                 | Linter Borbof   | 10          | 93                              | 85            | 87      | _                     | -             |        |  |
|                                                 | Lintes Bergohr  | 4           | 9,3                             | 8,8           | 9,1     | 20,3                  | 17,7          | 19     |  |
|                                                 | Linte Rammer    | 10          | 96                              | 75            | 85      | _                     |               | -      |  |
|                                                 | Rechte Rammer   | 4           | -                               |               | 38      | _                     | - 1           | 68     |  |
|                                                 | Linte Rammer    | 4           |                                 | -             | 17      | -                     | -             | 18     |  |

Das herz bes 40jahrigen Mannes wog 428,1 Grm. und nahm in feinen Wanben 360 Cubifeentimeter ein. Das bes 33jahrigen Menfchen ergab 238,5 Grm. und 223 C. C.

Man fielt hierane, mie bie Beileinerung ber Berghößlen mit ber elafte ber fie begrengenden Mussfeinaffen gunimmt. Die Wände der linim Rammer find auch in vielen Dergen so biet, baß man auf ben erften Bild glaubt, daß pier die Berfürzungsgebilbe mehr als das Doppelle bes rechten Beintliche betragen.

Die rechte Kammer wird sich den natürlichen Verschätnissen am meisten 1470 nachen. Wir haben sur sie im Durchschult 180 C. C. in dem einen und 38 C. C. (der enad der Durchschlierschsimmung 68 C. C.) in tenn gweiten derzen. Das Mittel von beiden Verdadzungen gleicht daßer 109 bis 124 C. C.

Belvetius 1) fam in abnlichen Bestimmungen auf 60 bie 75 C. C. Rraufe 2), ber ebenfalls annimmt, bag alle vier Bergboblen gleich viel faffen, fant nach vielen Deffungen 134 bis 203 C. C. Gein Dittel gleicht 159 C. C.

Raft man bie burd bie Barmeverbaltniffe bebingten Berbefferungen 1171 bei Geite und nimmt bie Eigenschwere bes Blutes ju 1,06 an, fo faßte bie rechte Rammer bes 40 jabrigen Erbangten 170 und bie bee 33 fabrigen 36 Grm. Blut. Der Mittelwerth von 109 C. C. giebt bann 103 Grm. und bie Durchichnittegabl von Rraufe 150 Grm. Biele anbere Schrifts fteller, wie Duller, Arnold und Ronig, nehmen nur 60 bis 90 Grm.

Beträgt ber mittlere Duerichnitt ber Morta ober ber Lungenarterie Bebang 5 Quabratcentimeter, fo geben bann 109 C. C. Blut eine Gaulenbobe Re. 30. von beinahe 2,2 Decimeter. Dag nun bie Berichiebenheit ber Durchmeffer ber Schlagaberbabnen und bie elaftifche Rachgiebigfeit ber Banbe bie Berbaltniffe noch fo febr anbern, fo erhellt menigftens fo viel, bag jebe Rammerfoftole bas Blut eine verbattnigmäßig bebeutenbe Sauptftrede in bem Stamme und ben Meften ber Morta verbrangt und fortidiebt.

1173 Rreislaufebauer. - Treibt jeber Bergichlag 103 Grm. Blut in ben großen und eben fo viel in ben fleinen Rreislauf und wiederholt fic Diefes im Durchichnitt 70 Dal in ber Minute, fo haben wir 7,21 Rilogr. fur bie Lungen und eben fo viel fur ben ubrigen Rorper. Die beiben Grengwerthe von 36 und 170 Grm. geben in biefer Sinficht 2,31 und 11,9 Rilogr.

1174 Schlagt man bie mittlere Blutmenge bes 33 fabrigen Mannes gu Anbeng 14,6 Rilogr. an, fo wird im Durchfchnitt bas gange Blut Die Lungen in zwei Minuten burchiegt haben. Der Maximalwerth von 11,9 Rilogr. gabe fogat nur 73 und bie Durchichnittegabl von Kraufe 84 Gecunben.

Go febr auch biefe geringen Beitgroßen auf ben erften Blid befrem-1175 ben, fo merben fie boch burch bie Erfahrung volltommen bestättigt. 3ft Diefes ber Fall, fo folgt bieraus von felbft, bag fich bie gegenfeitigen Berbaltniffe ber angeführten Mittelwerthe ber Babl ber Bergichlage, bes Rauminhaltes ber Berghoblen und ber Blutmenge ber Babrbeit annabern.

Bering 3) wies guerft nach, bag bas Blut feine Rreisbabnen in febr 1176 furgen Beitraumen vollenbet. Das Berfahren, beffen er fich bebiente, murbe fpater im Befentlichen von Boifeuille 4) mit bem gleichen Erfolge wieberbolt.

Dan fest eine mit einem Sabne verfebene Ginfiggrobre, Die oben in einen Erichter ausgeht, in bie Ingularvene bes Pferbes centripetal ein und öffnet ein anderes Rorpergefaß, beffen Blutftrabl in einer Reibe von

Alb, ab Ilaller, De c. h. fabrica et functionihus. Tom. II. p. 133
 Handbuch der menschlichen Anatomie. Zweite Aufinge. Bd. I. S. 787.

<sup>1)</sup> Hering, in Tiedemann and Treviranus Zeitschrift für Physiologie. Bd. III. Heidelberg, 1825 4, S. 64,

<sup>\*)</sup> Poiseuille, in den Annales des sciences naturelles. Seconde Série. Tome XIX. Paris, 1843. 8 p. 30,

Blafern aufgefangen werben fann. Die Ginflugrobre wird mit einer Lofung von Blutlaugenfals gefüllt. Gin Gebilfe bemerft an ber Gecunbenubr bie Beit, ju welcher ber Sabn aufgemacht und febes einzelne ber bann unter ben freien Blutftrabl gehaltenen Glafer gefüllt worben ift. Sat fic bas Gerum abaefest, fo pruft man es mit Gifenchlorib auf Berlinerblau.

3ft a. B. bie Schenfelblutaber angezapft worben und giebt bae Glae, bas gwifden 20 und 25 Secunten gefüllt murbe, Gifentaliumenanur gu erfennen, fo bat bae Blut feine balbe Minute notbig gebabt, um burch bas rechte Berg, Die Lungen, bas linfe Berg, Die Morta, Die Schlagabern, Camillaren und Blutabern eines Theiles bes Sinterbeines zu ftromen. Es wird baber in weniger, ale einer Minute gum zweiten Dale in bie Lungen aurudfebren.

Bering fant in biefer Sinfict 20 bie 30 Gecunten fur bie gweite 1177 aufere Droffelvene, 20 fur bie große Schenfelbautblutaber, 10 bis 15 fur bie aufere Rieferichlagaber und 20 bie 30 und ein Dal mehr ale 40 Gecunben fur bie Mittelfuffarterie. Doifeuille tam auf 25 bie 30 und

30 bis 34 Secunben fur bie zweite Droffelvene.

Es verfieht fich von felbft, bag bie Babn, Die ein Molecul bes Blutes 1178 au burchlaufen bat, uber bie Beit, bie es bierfur braucht, enticheibet. Der furgefte Beg wird burch bie Befage bee Bergene und ber weitefte burch bie ber Beben umidrieben. Die übrigen Biberftanbe und porzuglich bie Sinberniffe, bie von ben feinften Befägrobren ausgeben, muffen bier noch entideibenber, ale bie lange eingreifen. Es merben baber bie verichiebenen Theile bes Blutes ungleiche Befdwindigfeiten barbieten. Gin Dolecul, bas ein entfernteres Gebilbe burchfest, braucht nicht immer fpater, ale ein anderes, bas naber gelegene Gewebe verforgt, im Bergen angulangen.

Poifeuille bat nadaumeifen gefucht, bag frembartige Beimifdungen 1179 biefe Berbaltniffe anbern tonnen. Mande lofungen, wie bie von Gals peter ober effigfauerem Ammoniat, ftromen burch feine Glaerobren fonelfer, und andere Riuffafeiten, wie Beingeift und Blutferum, fanafamer, ale bestillirtes Baffer. Bermifcht man bas lettere mit Galpeter ober mit effiafquerem Ammoniat, fo wird feine Gefdwindigfeit beichleunigt; ein Bufan pon Beingeift vergogert fie bagegen.

Die gleichen Ericheinungen wieberbolten fich, wenn Boifeuille 1) bie Difdungen burch bie Rierenfclagaber ober bie Sinterbeine von Sunben trieb. Die Fluffigfeiten murben babei in bie Schlagabern unter einem bem Arterienblute abnlichen Drude, namlich unter 1835 Dim. Baffer ober 135 Dem. Quedfilber eingeführt und von ben Benen aus aufgefangen. Die Befage felbft maren porber mittelft eines burchgetriebenen Gerumftromes moglichft gereinigt.

Boifeuille fucte benfelben Gas fur lebenbe Thiere an erbarten, 1180 Er bestimmte bie Rreielaufotauer eines Pferbes, inbem er eine magrige

<sup>1)</sup> Poiscuille, s, a, O. p. 26 - 29,

Lofung von Blutlaugenfalg in bie eine Jugularvene einleitete und ben Blutftrabl aus ber anberen auffing. Der Berfuch murbe bann 24 Gtunben fpater in gleicher Beife mit ber Bufagmifdung wieberbolt, Die Beimengung von Galpeter ober von eifigfauerem Ummoniaf gab bann fleinere und bie von Beingeift größere Zeitwerthe.

Die Beobachtungeweise geftattet noch manche Ginwurfe. Die fremten Berbindungen fonnen nicht bloft mechanisch wirfen, fonbern auch ben Berg. folag und bie Durchmeffer ber Capillaren anbern. Die Untersuchungen, bie an tobten Theilen angestellt werben, find nicht biefem lebelftanbe ausgefest. Die mechfelnben Durchmeffer ber Capillaren veraulaffen iebod auch bier vielleicht einzelne Abmeichungen.

Stellen wir Die Erfahrungen, Die Poifeuille an den beiden Jugularvenen lebenber Pferde gewonnen bat, überfichtlich jufammen, fo erhalten wir:

| Alter<br>bes Pferbes<br>in Jahren. |                                                                                                                              | Baht in b | Beit bes Uer<br>berganges in |                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------|
|                                    | Eingeführte Mifchung.                                                                                                        | ber Berg. | ber Athem-                   | bie zweite Ju-<br>gularvene.<br>in Gecunden |
| 7                                  | Bagrige Lofung von Gifentalium. cpanur. 1,11 % bes Galges .                                                                  | 48        | 13                           | 25 bis 30.                                  |
| Daffelbe Thier.                    | Diefelbe Blutlaugensalzlöfung mit<br>25 Grammen effigsaueren Am-<br>moniat von 5° Baume auf 425<br>Grm. bestillirten Wassers | _         | _                            | 18 bis 24.                                  |
| Desgleichen.                       | 5 Grm. Blutlaugenfalg auf 100<br>Grm. bestillirten Waffere und<br>350 Cubitcentimeter Beingeift<br>von 40 °                  | _         | _                            | 40 bis 45.                                  |
| 11                                 | Baffrige Lofung von Gifenta-<br>liumcpanur; 1,11 % des Salges                                                                | 40        | 11                           | 30 bis 34.                                  |
| Daffelbe Pferb.                    | 5 Grm. Blutlaugensalz und 4<br>Grm. Salpeter auf 450 Grm.<br>Waffer                                                          | -         | -                            | 20 bis 25.                                  |

Boifeuitte bat noch beiberfei Berfuche in amei anberen Dferben mit ben gleichen Ergebniffen wieberhoft.

1181

Rimmt man eine Minute ale runbe Babl fur bie mittlere Rreislaufebauer bee Denfden an, fo wird bas Blut feine Babnen 1440 Dal in 24 Stunden burchlaufen. Da bie Lungen weniger Blut, ale ber gefammte übrige Rorper enthalten, Die rechte Rammer aber eben fo viel, ale bie linfe austreibt, fo muß bie gluffigfeit in bem fleinen Rreislaufe rafder, ale in bem großen ftromen.

Mittlere Beidminbigfeit bee Blutes. - Gesten fich feine 1182

Sinberniffe bem ceutrifugalen laufe bee Golagaberblutes entgegen, fo gabe Unbang ber Blutfraftmeffer ein Mittel, Die Conelligfeit bee Stromes ber Golage abernt zu meffen. Saben wir bier g. B. 15 Centimeter Quedfilberbrud, fo entipricht biefer 2,04 Deter Bafferbrud. Berudfichtigt man aber nicht bie Rebenwiderftande, fo muß eine Stuffigfeit, Die unter biefer Preffung flebt, mit 6,33 Deter . Gefdmintigfeit ausfließen.

Die Butfalten, bie fichen in ben Gefchen enthalten find, wiberfeben 1183 aber benn, bie fich einbedingen. Könnt ber Buthraftenffer mit Genaufge feit bestimmen, wie febr fich bie Spannung wahrend ber Kammerzusammenziebung ertöhl und wie sie allmadbig wahrend ber Daloste abnimmt, so liese fich erbe bie Geishwindigsteit schaften. Da aber ber legtere Werth gar nicht und ber erstere unvolltommen ermittelt ift, ba überbieß bie Albmungsschwantungen wefentliche Beranberungen nach fich gieben, so febten bie nichtigen Grundwerthe, um auf biesem Gebiete genauere Berechnungen anuthellen.

Die Bembingen atterr Forifett '), bief Sabfen zu ermitten, bieben besbahrnaties, end in emig bie Werterlaube et mitteren um beinern Ortsfele außer üble, tiefen zum feiner der Grundbeerter untichtig annahmen. Guettet '), ab in neuter Sief zu, bab er de winterer Geschauben der der Geschauben der Weiterlauben mannate, fo leit fin da und werdern Weiterlauben der Geschauben der geschauben der Weiterlauben mannate, fo läst fin da und werden der Geschauben de

Da bie mittlere Gefchwindigfeit des Capillarblutlaufes 1/2 Millimeter 1184 beträgt (§. 1084), so ergiebt sich von ietbst. daß die raiche Strömung in ben größeren Gefägen bas Misperphlinig angelichen mus. Mare bie Auserbnung ber Lungenbahn befannt, so ließe sich aus ibr, der Ensfernung der Dingen von dem Bergen und ber Arreitaufsbauer bie burchschnittige Schnelligfeit berechnen. Man sieht aber leicht, bag es bei unferen gegenwärtigen Kenntnissen ummöglich ift, bieser Forberung selbst auf bem Wege ber Schollen, au genfigen.

Abbangigfeit bes Areistaufes von ber Athmung. Wir 1185 baben frührt (e. s. 1002. und 1123.) geichen, welchen Einfug bie fiariferen Athemberegungen auf bie Spannung bes Blutes ausüben. Es bietit baber nur noch übre, bie gegenfeitigen Bgiehungen ben Athmens und bes Arrislaufes, fo meit nicht bie Kerronerveftlichtiffe eingriefin, barguftleten.

Es versteht fich von fethft, bag bie Athmung bie Thatigfeit bes Ber. 1186 gens vorausiegt. Birt fein neues But mehr in bie Lungen getrieben, fo mug balb bie eingacimete Luft bie in ihnen enthaltene Butmaffe, fo febr als maglich, verandert haben. Die Wechfelwirfung wird binnen Rurzem aufbere.

Die Athmung befebt aber auch umgefehrt bas Berg. Töbten wir ein 1187 warmblitiges Thier, so flest ber Kreislauf binnen Kurgem fill. Das Berg schlägt gar nicht ober es sieht sich so wurden wurden wie uns eine ungennete Weife gusammen. Ahmen wir bagegen die Athmungsmechanit fünstlich nach, so betebt sich berrzschlag von Neuem. Der Kreislauf fann sich in einem arosen Theile bes Körvers berrietlen und lännere gett unterbalten werden.

Bergf, St. Hales, Haemastatique Traduit par M. de Sauvages. Genève, 1744. 4. pag. 32. Alb. sh Haller, De c. h. fabrica el functionibus. Tom, IV. p. 12—14. Voun g., in den Philosophical Transactions. 1809, p. 5 fgg.

Guettet, in den Comptes rendus de l'Académie des sciences. Tome XXII. Paris, 1846, 4. p. 126,

" Sprine, Die mit einer verfchliegbaren Seitenöffnung verfeben ift.

1189 Die Bergischage wiederholen fich hausgar, als bie Aleminige. Die Beschienung von Arten bei Athmens verbindet fich off mit einer vergrößerten Schnelligfeit bes Kreislaufes und umgelehrt. Man weiß iedog nicht, weiche gegenschispen Berbaltniffe in biefer Dinfigt Statt fluten und ob beite Thätgeten gleichering fleigen und fallen ober nicht.

1189 Rehmen wir jum Bergleich Die Werthe, Die Onetelet 2) in einer größeren Reife von Personen mannlichen Geschlechtes erhalten bat, fo baben wir:

|                  |              | Bah           | i in d   | er Mi         | nute.         |         | Berhättniß                                |  |
|------------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|-------------------------------------------|--|
| Alter in Jahren. | Sergichläge. |               |          | Athemgüge.    |               |         | bes Mittel-<br>werthes ber<br>Athemguge & |  |
|                  | Mari:<br>mum | Minis<br>mum. | Drittel. | Marie<br>mum. | Minis<br>mum. | Mittel. | benen bes<br>Derzichtage.                 |  |
| Reugeborener     | 165 .        | 104           | 136,0    | 70            | 23            | 44,0    | 1:3,01                                    |  |
| 5 3ahre          | 100          | 73            | 88,0     | 32            | -             | 26,0    | 1:3,38                                    |  |
| 10 bis 15 3abre  | 98           | 60            | 78,0     | -             | -             | -       | _                                         |  |
| 15 bis 20        | 90           | 57            | 69,5     | 24            | 16            | 20,0    | 1:3,48                                    |  |
| 20 bis 25        | 98           | 61            | 69,7     | 24            | 14            | 18,7    | 1:3,73                                    |  |
| 25 bis 30        | 90           | 59            | 71,0     | 21            | 15            | 16,0    | 1:4,44                                    |  |
| 30 bis 50        | 112          | 56            | 70,0     | 23            | 17            | 18,1    | 1:3,87                                    |  |

1190 Dhaleich das herz bed Reugeborenen raicher, als das bes Germachfenen ichlägt, so erreichen boch in ihm die Athembewegungen eine solche Huffgerballings verfleinert fich im Laufe der spakeren Entwickelung. Die Albemigine nehmen abgert in der Folge mehr, als bie derziglichge al. Die fes Gefeg gilt jeboch nur für die Mittele, nicht aber für die Grenzwerthe.

<sup>1191</sup> Bieberholen fich bie Bergichlage mehrere Dale im laufe eines Athem-

Magendie, Précis élementaire de Physiologie, Quatrième Edition. p. 278.
 Ouetelet, a. a. O. S. 395.

juges, fo fonnen ibre Stofe bie Spannung bee Blutes verftarten und ben Durchfluß beffelben lebhafter unterhalten. 3mmer neue Blutmaffen fommen baber um fo leichter mit ber eingeathmeten Luft in Berührung: Die Birfung ber in ben Lungen enthaltenen Atmofpbare wird auf biefe Urt in einem ausgebebnteren Rreife verbreitet.

Ungleichbeiten ber Blutvertheilung. - Die Ericeinungen, 1192 welche bie Schwellung und bie Steifung barbietet (§. 1156.), beruben foon im regelrechten Buftanbe auf einer befonberen Begunftigung eines einzelnen Theiles. Diefer erhalt mehr Blut auf Roften ber übrigen. Die rafde Berengerung ober Erweiterung ter Capillaren fann bas Gleiche bewirfen. Die Labititat ber Befägrobren ift enblich noch im Stante, einen banernben erfprieflichen ober nachtbeiligen Bechfel ber Bertbeilung ber Blutmaffen nach fich zu gieben.

Befindet fich ein Theil unter einem fdwacheren Drude, fo ftromt auch 1193 in ibn mehr Blut ein (S. S. 170. und 179.). Die Befchaffenbeit ber Rachbargebilbe muß aber bas Daag ber Birfung bestimmen belfen. Geben fie leicht nad, fo wird mehr Blut aufgenommen. 3ft biefes nicht ber Rall, fo werben andere benfelben Ginfluffen ausgefeste Drgane großere Blutmengen erbalten. Der Schabel leiftet mebr Biberftanb, ale bie nachgiebigeren Gebilbe bee Salfes. Plast g. B. Die Buleitungerobre einer Zauderglode oberhalb bes Deeresfpiegele, fo treibt ber Drud bee Baffere einen großen Theil ber in bem Bebalter eingeschloffenen Luft beraus. Sie mußte fruber unter einer ftarferen Spannung, ale ber von einer Atmofphare fteben und fommt fest mit biefer in uumittelbare Berührung. Die plonliche Berbunnung treibt bae Blut nach ber Saut. Die Gefafe bee burch ben Schabel gefchusten Gebirne leiben bann nach Bergmann') weniger, ale bie bee Salfes ober Befichtes, bie fich moglichft ftarf ausbeb. nen ober felbft berften.

bat man eine großere Schlagaber unterbunden ober ift fie von felbft 1194 unwegfam geworben, fo wird ter Theil bes Blutes, ben fie fruber aufnahm, nach anderen Gebilben geleitet werben. Singe bie Bewegung von ber Blutmenge ab, fo mußte fich bann bie Gefdwindigfeit verzogern. Da aber folde Gingriffe, wenn fie einen betrachtlicheren Grab erreichen, verwideltere Berbaltniffe nach fich gieben und fich baufig genug ber Drud bes Blutes in gleichem Dauge verftarft, fo fann fogar ber entgegengefeste

Erfolg ju Stante fommen.

Alle Draane find wechfelfeitig fur ben vollftanbigen Organiemus bes 1195 rechnet. Berliert aber ein Menich ein Bein und wird er fpater wieber volltommen gefund, fo bereitet leicht fein Rorper ju viel Blut. Die Befcmerten ber Blutuberfullung werben bann eber auftreten. Bir finben auch nicht felten, bag fraftige, junge Dberfchenfelamputirte von Beit au Beit jur Aber laffen muffen, um Unfalle von Schwindel ober von Blutanbrang nach ben gungen ju beseitigen.

<sup>&#</sup>x27;) Bergmann, in R. Bagner's Sandworterbuch ber Phyfiologie. Bb. I. Braun-ichweig, 1844. 8. G. 303.

Bufteintritt in Die Befage. - Es ift mebr ale ein Dal por-1196 gefommen 1), bag Rrante., an benen man eine groffere Operation in ber Dabe bes Schluffelbeines verrichtete, unter ben Sanden bes Bunbarates ftarben. Dan borte ein Bifden, wie wenn Luft in einen verbunnten Raum burd eine enge Deffnung fturit, ober mie menn Gas ichnell in eine Rluis figfeit eingefogen wirb. Der Denich murbe im Mugenblide blag, forie auf ober fagte felbft, bag er fterbe, murbe obnmachtig, befam biemeilen leife Rrampfe im Beficht ober ben Ertremitaten und mar binnen wenigen Minuten eine Leiche. Gin auffallenber Tobestampf fehlte in ben meiften Rallen. Mande Berfonen boten bie beunrubigenoften Beiden ber Urt bar, erholten fich aber mieter. Die Gefahr, in ber fie fich befanten, ichmanb bald fpurios.

1197 Der Ton, ber ben Bufall begleitet, führt icon auf bie Bermuthung, bag Luft in bas Blut eintritt und in gasformiger Geftalt meiter beforbert wirb. Un Thieren angestellte Beobachtungen bestättigen biefe Borausfeguna.

Rleine Mengen von Atmofpbare fonnen fic obne Nachtbeil mit bem Blute vermifden. Sprist man Fluffigfeiten in Die Jugularvene in centripetaler Richtung, arbeitet man mit bem Blutfraftmeffer ober burchichneis bet ju anderen 3meden größere Blutgefägftamme, fo gelangen oft unwillführlich mehrere Cubifcentimeter atmofpbarifder guft in bas Blut. eilen raid meiter, bas Thier aber fpurt nicht ben geringften Rachtheil bavon.

Dan ift bagegen im Stanbe, Gaugethiere febr raich ju tobten, wenn man eine Robre in bie Jugularvene centripetal einfügt und Luft einblaf't. 700 Cubifcentimeter fonnen icon bei einem fleinen und einige Liter bei einem großen Pferbe binreichen. Die Balfte eines Litere murbe baber mobl icon einen ermachfenen Menfchen tobten.

Das Blut ber Leiche ift an vielen Stellen icaumig. Der Luftinbalt tritt por Allem in bem Bergen und ben Gefagen bes fleinen Rreislaufes berpor. Die Borbofe und bie Rammern ober einer biefer Theile enthalten baufig größere Basmaffen. Die Bergobren werben von ihnen nicht felten blafig ausgebebnt.

1198 Das Saupthindernig liegt in ben feinften Gefägnegen ber Lungen. Bbpfifalifche Berfuce fonnen leicht Die Biberftaube, welche ber Durchtritt von Luft in Sagrrobren antrifft, nachweisen. Biegt man fich eine lange Glaerobre, Die nur 1,9 Millimeter im Lichten mißt, nach Art bes Blutfraftmeffere und fullt fie mit Quedfilber, fo bag immer eine fleine Luft = und eine Detallfaule gegenseitig abmechfeln, fo bleiben bie Quedfilberabtheilungen fußboch über bem bybroftatifden Gleichgewicht. Das fraftigfte Blafen ift nicht im Stande, Die Aluffigfeit berauszutreiben. Die junachft gelegenen Luftfaulen werben gufammengebrudt. Die fpateren Daffen bagegen ruden faft gar nicht von ber Stelle.

<sup>1)</sup> Gine Reihe von Gallen ber Art finden fich jufammengeftellt in: C. J. v. Wartmann, Sicheres Heilversahren bei dem schnell gesährlichen Lusteintritt in die Venen und dessen gerichtsätztliche Wichtigkeit. Wien, 1843. S. S. 1 fgg.

Das Gleiche wird fich in ben Lungen mieberbolen. Die feinften Befafe baben bier nur 0,002 Dm. im Durchmeffer (§. 1151.). Gie finb baber 980 Dal fo bunn, ale bie oben ermabnte Glaerobre. Gelingt es auch, bag einzelne Luftblafen in bas linte berg übergetrieben merben, fo wird boch bie Sauptmaffe in ben Saargefagen ber Lungen ftoden. Der Lufteintritt in bie Jugularvenen bilbet baber bas fraftigfte Mittel, ben fleinen Rreislauf in ausgebebnterem Grabe ju bemmen und bas leben binnen Rurgem aufzubeben.

Manche Foricher alaubten, baf bie Atmofebare, wenn fie mit ben Bergmanben in Berührung tommt, Die Bufammengebung ber Duefetfafern labmt. 3mei Grunbe fpreden jeboch gegen biefe Borftellung. Wird bas Berg eines lebenden Thieres ausgeriffen, fo ift ber Tobestampf heftiger, als nach bem Ginfturgen ber Luft in Die Blutatern. Steht es aber ftill, fo fann man es, wie Bepfer ') icon fant, burd Ginblafen von

Buft ju neuen Bewegungen anregen.

Blutverhaltniffe ber Leiche. - Das Berg ftirbt nicht in ben 1199 gewohnlichen Tobedarten auf ein Dal ab. Die Rammern Enthaupteter ruben in ber Regel fruber und bie linte Berghalfte eber, ale tie rechte 2). Es wird baber bann ber große Rreislauf bas Blut eber, ale ber fleine, und bas rechte Berg mebr, ale bas linfe gurudbebalten.

Bort alle Bewegung auf, fo gieben fich bie Schlagabern in bobem Grabe aufammen. 3br gumen veridmintet bierburd nicht felten ganglich (6. 1038.). Gie fuchen bierbei ibren Inbalt nach ben Orten bes geringften Biberftanbes gu treiben. Gin Theil gelangt auf biefe Beife in bie Capillaren und in Die nachgiebigeren Benen. Die leuteren merben auch

bie Birfungen ber Berengerung ber feinften Blutgefagnete aushalten.

Borte biefe Berengerung ber Schlagabern nach wenigen Mugenbliden auf, fo murben fie ihren fruberen Rauminhalt vermoge ihrer Spannfraft eingunehmen fuchen. Das noch fluffige Blut fonnte gurudruden und bie gange Erfdeinung murbe feine bleibenben Rolgen nach fich gieben. Da aber fener Buftand Stunden lang anbalt, fo gerinnt inbef ein großer Theil ber Blutmaffe. Ermeitern fic bann wieber bie Arterien, fo fann fich nicht mehr ihr Inneres mit fluffigem Blute vollstandig fullen. Ausgebebnte Streden bleiben baber leer, b. b. fie nehmen Bafferbampf und bie etma aus bem Blute frei merbenben Gafe auf.

Birb bas berg ploglich gelabmt, fo wird auch bie ungleiche Blut- 1200 vertheilung weniger icarf bervortreten. Bemegt fic bie rechte Bergbalfte langere Beit, fo muß fic bas Blut immer mehr nach ben Rorperblutabern und bem Lungenfreislaufe binüberauzieben fuchen. Die Leerbeit ber Golagabern ift bierburch begunftigt. Gie tritt bagegen in ben Bintergrund, wenn bas gange Berg ploBlich fill febt ober bie Berengerung ber Arterien. bie nach bem Tobe eingreift, eine nur geringe Starfe erreicht ober furge Beit bauert. Bir finden baber nicht felten Leichen, in benen bas Schlage aberinftem mit Blut gefüllt ift. Durch eleftrifde Schlage getobtete ober

<sup>1)</sup> J. J. Wepfer, flistoria Cicutae aquaticae. Basileae, 1716. 4 p. 89. 89 1) Betgl. P. Il. Nysten, Recherches de Physiologie et de Chimie pathologique, Paris, 1817. 8. p. 321.

ju Tobe gebeste Thiere, Menichen, die vom Bifs getroffen werben ober eines rafden Erficiangstobes gestoben find, zeigen Salifig das Gleiche. Bliebt das Blut von Nerven ober Bauficberfranten, von Butern, von Frauen, die an Gebärblutungen ju Grunde gegangen, fangere Zeit fluffig, so wirb fich nicht felten biefelbe Erfchetung wieberbofen.

## Das Athmen.

1202 Meichte bas Blut, das die Daut durchfest, hin, die nöthige Umwandlung einzuleiten, so wären teine besondern Wertzeuge zur Ergänzung nöthig gewesen. Die Wenge ber Rüssisselte, die in der nächer Nachabrschoft unsteren diesern Körperoberstäde und den inneren, mit der Auft verbundenen Söhlen, wie dem Wunde und der Nase, fromt, ist aber zu gering, als daß sie beiger Hoberung genügen sonnte. Die Epityeitalüberzigte werden auch hier meist so flatt, daß sie wahrscheinlich den Wechste des erschweren.

Die Anter hat dehre besondern Almnungewertzeuge jur Berrollffindigung bes Gaugen geschaffen. Gie mußte in ibnen bas Blut in einer ausgebehnten Dberfläche mit ber Luft in Brufprung bringen. 3wei vert schieben Wege, die auch beibe in ber Thiervellt in Anspruch genommen werben, sonne bier zum Jeiler fubren.

1203 Nia. 152.



Soll eine Stade ab mit einer Altfligfeit in Berührung fommen, ohne bag beshalb an Bolumen verloren gebt, fo werben wir am vor theiligalieften verfahren, wenn wir fie bogenförmig als eed einbiegen. Biltet sie eine Reihe von Borfprüngen ober Einsenfungen, foh und hik, so muß ber Jued noch vollfommener er reicht werben. Eine Menge von Kertfägen ober gablreiche, nach innen geschlagene Gänge fönnen biesen Bertheil varbieten. Die Riemen, mit ben en bie Bassfertijere athmen, bilben nach auf mund bie Luftröfermerzwiegungen nach innen ger und ber Luftröfermerzwiegungen nach innen ger

richtete Sproffen, welche bie athmenbe Dberffache vergrößern.

Wir werben in ber Folge sehen, baß bie Absouberungswertzeuge ihre 1204 wirtsamen Alden in gleicher Beise vergrößern. Die Lungen bitten baber auch gewissermaßen Orufen, beren hauptausssungsgang die Luftrobre barftellt. Die Brondie ind bie nöchfen und bie Brondie die entfernteren

Fig. 153.

Berzweigungen. Die gabelige Theilung fest fich so innter feine Minge rodeneiber felle über aber den ben freien Minge rodeneibender Kefte überg bete. Sie sollsiegen mit Lungenblädegen, die nach Wolfschaft von 18,000 nach 18

Besondere Justeitungswerfzeuge find bei der Anmeinsteil ber Lungen 1206 umerläßtich. Da bier De fust in dos Innere der Althmungswerfzeuge brimgen muß, so sauge eine eigene Boerischung dos God ein und flöst es sidter von Neuem aus. Das Ein- und Ausaufmen sommt auf biesem Ausge qu Enabe

## 1. Mechanif bes Athmens

Allgemeine Einrichtung ber Athmungemechanit. — Die 1207 Zebeileit ber Alpmungebrgane ruft auf benielbem Grundlagen, wie der bei ber Bleichäge, ber Bleitaren und hönfiche physikalifder Bereichnungen. Die Brufthöhle biftet einen luftbicht geschoffenen und mit bermesitien Wahnen verschenen Raum. Die Umgen nehmen ben größen. Abet ibres Inbattes in Allroud. Gie Reben mit ber Quifreber. k.

J. Moleschott, De malpighianis pulmonum vesiculis Heidelbergne, 1845. 8. pag. 33.

Rig. 154., und biefe burch bie Stimmribe i mit ber Radenhoble gf in Berbindung. Gin boppetter Beg führt von hier nach außen. Die eine



Bahn geht burch bie Munbhoble zwischen bem Gaumen bde und ber Bunge a nach ber von ben Lippen aa begrenzten Munbspalte; bie andere bagegen burch bie Eboanen. f nach ber Nasenhöble a'.

1208 Big. 155.



Betrachten wir bie Brufhöbele als einem Raum bec, sig 155., ben das Cuttribpernerbe amit ber ungebenden Luft in a verkindet, so muß Atmeshoder eingesigen werden, wenn sich oc zu da etweitert (s. 173). Rehrt dd zu oz gurück, so wird Gas ausgestoßen. Die Ginathmung beruht also auf einer Berminberung ber Spannung, hie ber Naumerkeist ber Brufhöbelte mit sich sichert. Ein negativer Druch wirdt in ihr und ein possitiver ben Musathmun.

Fielen ber Bruftfaften und bie Lungen in Gins jusammen, fo murbe und bie Fig. 155. gegebene Beichnung ein vollftanbiges Bild bes Gaugen liefern. Da

1209

aber beibe getrennt fint, fo muffen fich bie Berhaltniffe auf eine etwas verwideltere Beife geftalten.



Denfen wir une, bie luftbichten Banbe cc, Big. 156., bie mit ab in Berbinbung fteben, werben von einer zweiten Urt luftbichter Begrengungen c'c' umgeben, fo baf ber Raum . ce'e'e von ber Atmofphare abgefchloffen ift, fo wird auch Bas burch ab in bee einfturgen, wenn fich c'c' su d'd' ermeitert. Der Raums inhalt von dd'd'd muß bann eben fo groß, wie ce'e'e fein. Der neue Raum bdd fann allein bie Bergrößerung c'd de' burd Gingieben pon Buft ausaleichen.

Stellen wir une bie Bruftmanbe unter c'c', bie Lungen unter ccb und bie Gade bes Lung genfelles unter ce'e'e por, fo wirb jebe Ermeis terning bee Bruftfaftene ben Rauminbalt ber Plenrabentel unveranbert laffen, bie Lungen bagegen ausbebnen. Die Musathmung bebingt bann ben umgefehrten Erfolg.

Der Bruftfaften fann nicht von felbft feinen Umfang vergrößern. 1210 Befonbere Dusfelfrafte merben au tiefem 3mede in Unfpruch genommen. Stellen wir une aber vor, wir batten einen Bebalter, ber elaftifche Manbungen befigt, mit Striden erweitert und fonitten biefe ploblic burd, fo werben bie Banbe von felbit gurudfpringen. Sat fich inbeft ber frubere negative Drud burd bas Ginfaugen von Luft ausgeglichen, fo muß fent bie Spannfraft eine politive Breffung ausuben und einen Theil bee fruber eingeführten Gafes beraustreiben. Erfchlaffen bie Duofeln, Die bas Einathmen bervorgerufen, fo fann baffelbe Statt finben. Der elaftifche Thorar aeminnt feine urfprungliche Stellung von felbft wieber und prefit einen Theil ber eingeathmeten Luft bervor.

Es ergiebt fich bieraus, bag bie Athmungemechanif ben luftbichten 1211 Berichluß ber Banbe ale mefentliche Bebingung vorausfest. Der mitte lere Theil ber Birbelfaule, bie Rippen, bas Bruftbein und bie zu ibnen geborenben Beidgebilbe bilben bie vorzuglichften vorberen, binteren und feitlichen Bearenzungen ber Brufthoble. Gie bort oben nicht in ber Sobe ber erften Rippe auf, fonbern verlangert fich noch eine furge Strede in ten Sale binein. Die inneren Enben ber Schluffelbeine, Die langen Sale: muefeln (Longi colli), bie Rippenhalter (Scaleni), bie Riebergieber bes Bungenbeine (Sternohvoideus) und bee Reblfopfee (Sternothyreoideus). Die Lufts und bie Speiferobre, bie Gefage und bie Rerven, bie bier burchs geben, fo mie ergangenbes Bellgemebe, verftopfen ben oberen Musgang. Der untere wird burch bas 3merdfell icheibewandartig begrengt.

Befindet fich eine binreichend große und vollftanbig burchgebenbe Deffe 1212 nung in ber Seitenwand ber Bruftboble, fo wird bie Bilbung eines lufts verbunnten Raumes unmöglich gemacht. Die Lungen fallen bann gufam-Batenein, Phofiel b. Menfchen, ger Minft. 1,

men. Do aber jeber ber beiben Eungenfulfact für fic abgefolfent fil, fo fannt die eine Lunge, wenn die Bertegung die andere Seite getroffen ber, fertalhmen. Das Leben wird nicht auf die Beffe nichtbeneidig gefabrete. Siehen baggen beibe Pleuraside nach außen offen, so flocht bie Altmung admicht mub er Eriktungste folgt diemen Augenn mehr

Aleine Zusammenhangeftörungen werben leichter ohne Rachtheil ertragen. Die Bundranber legen sich bann nicht sellen von felbf an einander. Die Spalte, die noch etwa übrig bleibt, vermindert nur die Afpiration, hebt sie aber nicht vollständig auf. Die nachfolgende Aus-

fcminung perichlicht fie binnen Rurzem ganglich.

1213 3ft bas 3werchfell verlegt, so fann bessenungeachtet bie Athmung ohne Störung vor fich geben. Da bie Bauchholbe luftbicht verschossen ist, so bleiben bie weientlichften Grundbedingungen bes Gangen gegeben. Menfen, bie an Imerafellbruden telben, icben baber ungestört fort.

Dringt eine Wunde burch bir Lung umd die gunge am die juniden gefegnen Theile, ohne bas ie dauf eine fereicht ist, do wire Vull in das Uber-häustglaused, getrieben. Es ihre bet fic auf die ferteicht ist, de wire Vull in das Uber-häustglaused, getrieben. Es ihre gegenstiebet, fall fortmachrend meistlight ein einzubern, umd deben die Walte der Erker-führenserzwiedungen und ber Vungenflicht ein gegenstiebet, fall fertigen der die Verleiben der Verle

1215

Big. 157.

Die Menge von Gafen, welche bie Athemorgane entbalten, weecht im Geben von einem. Delief eines Albemugges jum andern. Denten wir uns ben 3m enneum ber Qungen in ben, fig. 1872, pilmmengefafet, so wird er zu bdd auf ber größten Bobe ber einathmung vergrößert fein. Die Ausathmung über ihn bann wirder zu bee zurid. Wir jaben auf biefe Einathmung uber die Beschieden werbeitung bestehen Werfel.

Die Lungen werben faum je im geben unter regetrechten Berhattniffen auf bas Marimum, beffen fie fabig find, ausgebehnt. Geschähe aber auch biefes, so entlerern fie fich boch nie vollftanbig. 3bre abfolute Capacitat fann baber nur auf fünftichen Bege

in ber Leiche und felbft bann nicht gang genau ermittelt werben. Man entfernt fie gu biefem 3wede aus ber Brufthoble, blaft fie möglicht ftarf auf und giebt bann alle Luft, fo febr es angebt, beraus.

1216 Nimmt man au, daß im Durchschnitt bie rechte Lunge eines erwachsfenen Mannes 550 und bie infte 500 Cholientimeter in bem volltommen entleerten, jene bagegen 5160 und biefe 4140 C. C. in bem möglich aufgelästenen Juftanbe einnimmt!), fo beträat bie absolute Eawericks 8.25 Lie

Pergi, auch in tiefer hinficht Krause, flandbuch der Anntomie, Bd. 1. Zweite Auflage, flamwore, 1842. 8. S. 602. und G. hufche, in Commerting's Leber von ben Gingefreiben und ben Sinneberganen bes menichlichen Kerpers. Leipzig, 1844. 8. S. 225.

ter. 4,61 famen hiernach auf die rechte und 3,64 auf die linke. Zene vergrößert hierbei ihren Nauminhalt um das 8 die 9fache und diese um das 7 die 8 sache.

Die Lungen ber Leiche enthalten immer noch bedeutende Mengen von 1217 Gasen. Sie wechseln saft in jedem eingelenn Falle. Nehmen dann die rechte und die linfe Lunge 1700 und 1550 C. C. im Wittel ein, so haben sie aus ungesärd von breisachen Umfang, wie die entleerten Lungen, erreichen seiche faum bie die filte der fahrischen absolute Ansociat.

Enthalten Die Lungen einer Leiche 2,2 Liter Luft, fo gleicht ihr fpecififches Bewicht

nach berfelben Berechnungeweife 0.309. Rraufe giebt 0,343 an,

Die natürliche absolute Capacitat ber Lungen hangt von ber Luftmenge, 1218 bie sie bet möglicht tiefer Einatsmung aufnehmen fonnen, ab. Da wir nicht im Stanbe sind, bie Athmungswertzeuge vollftanbig zu entleeren, so liefe fich biefer Werts nur auf boporbetischem Wege ichagen.

Bir haben fcon fruber (s. 194.) gefeben, weshalb bie Stimmrige 1219

Rraft und begunftigt auf biefe Beife bie Dechanif bes Bangen.

Die Glotits selbs wechset aber ihre Größe zu ben verschiebenen Zeiten der Rhbmung. Sie erweitert fich de bem Einahmen und vernegert sich bei dem Aussthmen. Da es vertheilhafter ift, wenn die aus einem Geblic erwerterende Luft aus einer Keineren Dassehnung hervortritt (s. 1944), so besinder sich die Enuerbunung unter guftigeren Bedingungen, als die Einathmung. Wir werben in der Folge seben, daß beises oulssumme den übergen Zerbalmigen entspricht.

"Es versieht fich von felbft, bag ber Berifolus ber Stimmrige bie Alth 1220 mung bemmt. Der Mangel einer Berbindungsöffnung macht bann bie Einfaugung und ben Austritt von Gasen unmöglich. Berflopft ein bins

<sup>1)</sup> Bergmann, in Müller's Archiv, 1815. S. S. 296 - 99.

eingelidiener Körper bie Glottie, wird fie burch Musteftrampfe jusimmengeichmirt eber senft eingerngt, so bort bas Athmen nach Massfgade ber Bergältnisse auf ober vertrügert sich in entsprechaber Bertie. Berichaffen wir dagegent einen anderen Ausgang, indem wir eine Lufrechrenffell anlegen, so sonnen bie Ungen von Neuem spielten. Die Tendectomie hat biesen Jused. Thierder öffenen häusig mit Glidd vie Lufterbre alter Pferde, bie an Beerngerungen ber Gimmirgs feiben. Mus schwieber alter pferde, bie an Beerngerungen ber Gimmirgs feiben. Mus schwig der Mündung zu verbüten.

retruten.

221 Die Luft fann auf zwei Wegen, durch die Rasten und die Mundhobbte, eine und austreten. Wir find der auch im Etande, eirte Jahen gleichzeitig zum Athmen zu benugen. Dast man ben Mund geschessen, eilebt nur die Rassenbele als Augustenal übeig. Definet man ihn dagegen, se fürzt nicht die ausgearbente Luft burch ihn und der Aufe zugleich gerere. Der Strom gehr vielenche, so lange feine hindernist im Wege stehen, so gut die glagtisch und Wundhobbe berause. Ih ber Rag, den biefe darbietet, verengt, so wird die Rasse in entsprechenbem Grade zu hisfe gereat.

Bill man fich fierron übergagen, fo reicht nicht bas biefe Gefuß bes Durchfreis chen ber Luit bin. Man muß vielmebr bei Bertstatuffe auf demidden Bege prufen. Bir werben in ber Bolge fanden, bas bie ausgeaft nicht Zuft mit Balferbampf ge- fattat ill. Gir muß baher bas Gewicht von Schwefelfaure, mit ber fie in Beribrung tommt, berarbiern.

ad nahm ju biefem Iwecke ein Flasschefen a Fig. 158., das Schweielflaure enthiett, Id nahm ju biefem Iwecke eine mit einem Hahne overschene Richte d durch d durch d burch. Die obere Erweiterung of bonnte uur mit Mühr in das eine Nafenloch eingefracht werden und verfähligk balieder. Die Schweiessure feld bet

eingetradt metben und verfolden ballete. Die Competeljaure felbt bet fenen inderenten Wegerburdt er, meit mur de bei bied an iber Derrtreite bei berachten Wegerburdt er, meit mur de bei bied an iber Dertreiteiffen, so abmete ich mit offenem Muntbe ein und nach Definung bei Sahgerk aus. Da ber anger füppart gewongen merben benute, so mußte er gunehmen, wenn ein Sehil best Golfe burch bei Mole ber vortrad.

Gein Gewicht blieb in brei Bedachtungen, von benen jede eine Minute bauerte, unverändert. Ge erbobte fich in einer vierten um 0,001 Grm. Diefes lettere Ergebniß kann eben fo gut von ber Athmung, ate von ber feuchten Buft ber Rafe berrüberen.

3ch wiedersbeite beitelben Befried noch juei Wal, indem ich nur ein indage Schweichlaufeslächen in bas Maltende einführte. Die Gemichtserenebrung war in beiten Fällen Pull. Erieb ich baacen nur
einen Raten Altenungs teinimerb burt die Wale, de betrag fiehogo. Dem.
kieb is 26 Mitsemuige in einer Minute burch Munte und Nafe, gugleber
freichen, de regegeberte fich die Gewere bes Bildelegen um 0,013 Germ.

Beranberungen bes Bruftagene. — Die Erweiterung ber Bruft, die des Einahmen begleitet, vergrößert off ben Anaumfabl fer Athmungstöhlt in allen Richtungen, von dern nach unten, von vorn nach hinten und von rechts nach finds. Die Thätigteit bes Inverheite heimen schauber Bulmare die Berlingerung vor fentrechten Ashe. Die Rippen beherrischen vorzäussich die Durebruchmessen. Die fohnen fich debei sehen und nach ausgehreben. Das dernischen und eich das Senden felbein folgen baufig biefen Benegungen ober verruden fich, fo weit es angebt, burch felbfiftanbige Musteimirfungen, bie naber ober entfernter auf fie einwirten.

Die Bewegungeweife ber Rippen bat zu vielen Streitigfeiten Beran- 1223 laffung gegeben. Saller') bielt bie erfte Rippe fur bie unbeweglichfte. Er fprach ibr nicht alle Orteveranberung, wie oft behauptet morben, fur icten Rall ab, betrachtete fie aber ale ben porzuglichften Auspuntt ber Bebewirfungen ber übrigen Rippen. Dagenbie 2) bebauptete im Gegentheil, baf bie erfte Rippe mit bem Bruftbein bei feber Ginathmung emporgebe und bei jeber Ausathmung berabfteige. Gerby 3) fuchte tiefe Biberiprude burd eine icarfere Berglieberung ber Gingeltbatiafeiten gu befeitigen. Die abfolute Bebung ber Rippen fallt nach ibm an ihren vorberen Enben fur bie gebn oberften Rippen gleich aus; bie relative vergrößert fich bagegen bon ber gebnten nach ber erften bin und fiebt in umgefehrtem Berbaltniffe zu ben gangenabftanben, bie fich von ihren binteren Gelent. flachen bis ju ibren porberen Endpunften erftreden. Die Drebbewegung bagegen feblt mabriceinlich an ben erften Ripren ganglich, vergrößert fic aber bie gur fiebenten und nimmt noch mehr bie gur gebnten Rippe au. Die Gefammtbemeanna ber Bruft ift endlich bei tem gemobuliden Athmen an bem unteren Theile großer, als an bem oberen.

Das Bruftbein fann fich beben und im Gangen ober nur mit feinem 1224 unteren Theile nach vorn wenten. Es gebt jedech bieß bei furmifcheren Albembewegungen auf merflichere Beise in tie Bobe. Die Bewogung

nad porn lagt fich oft mit bem Taftercittel nachweisen.

Die Art, wie die Bruft ihren Rauminhalt audert, wechselt nicht bloß 1225 mit ber Berichiebengeit der Geschöpfe, sondern auch mit den Endwirklungs gufanden und der Allemungsweise selb. Schwarz erlauterte biefes schon im vorigen Jahrbundert an mehreren Sangethieren und Brau und

Maiffiat in neuerer Beit an biefen und bem Menfchen.

Treibt bas Imerchfell bie Baucheingemeite vor fich, so bag fich bie 1226 Dautbeden in ber Nachbarichaft ber meifen Kinic anlidden, so wir ein Zoliebt en Raumbergeißerung auf Soften ber Bauchhöble erreicht werben. Birft es bagegen auf die unteren Rippen, beb biese in bie bobe und bewegt se nach aufen, so gewoinnen vertgassich bie Luerburdmeisser bieser Gegend. Be au und Maississe unterfletben baber in bieser binsicht eine Bauch und eine nuter Mippenathung. Jene sindet sich vertgasich und hinne in Reugeborenen und biese in ernachgenen Manern. Frauen bagegen ziehen vorzählich nach ihnen die oberen Rippen bei ber Athmung un biste.

Die unregelmäßige Geftalt bes Bruftfastens macht es unmöglich, die 1227 Größen, um die fich die einzelnen Durchmeffer bei dem Einathmen und dem Ausathmen andern, mit Genauigkeit zu verfolgen. Aunähernde Werthe

<sup>1)</sup> Alb. ab Halter, de c. h. fabrica. Tom, VI. p. 41 fgg.

N agendie, Précis élémentaire de l'hysiologie, Qualitieme Edition. p. 264.
 P. N. Gerdy, Mémoire sur plusieurs points de la respiration l'aris, 8. p. 8 fgg.

laffen sich am leichteften in ber doße ber derzgeube ermitteln. Unterjudyungen, die ich zu biesen Iwede an sieden Mannern anstellte, ergaben, wende die Erne Unterschied bei Untreise ober bem intleten Durchmesser, die Her bieser Gegend bos iesse und bas startet und bas facifik Auseihnen hervorries, 1/2, bis 1/2, ber Werthe ber Durch bei tunger Athmung glich. Das Wittel betrug 1/2, bis 1/2, Weder bie Länge, noch die Schwere bes Menschen spandern in irgend nachweisbaren beständigen Verpältnissen zu biesen Jablen.

1228 Alfemmusteln. Die rußigen Alfembengungen nehmen nur wenige Musteln in Anfpruch. Denn fie fegen bloß die Berfutzung bes 3werchfelles und eine leife Bewegung der Bruft voraus. Die flürmischen baggen ziehen einen um so größeren Bezirt von Berfürzungsgefribten zu biffe, der kriedweft fie erfedienen. Bloden wir und baher eine vollfändige lleberficht verschaffen, so mitssen wir alle Musteln, die der Atsmung, und zwer selbs in Ausachaffeln, bien dennen, dertachten.

Die Benegangsorgane, die mit bier ju berudischigen poken, gerallen in breiretei Klassen. Die einen sind bei bem Einahmen, die anderen bei bem Musdehmen thätig. Gine britte Abbeitung endich stellt bie Weiselsfäule, bas Schulterblatt und andere verschiebbare Theile fest, damit die Musteln, die von ihnen ausgehen, einen scheren scheldungt für ihre ferneren Wilfungen gewinnen. Wit poken auf biese Weise Einathmung musden udsteln oder Inspiratoren, Ausaahmung musdeln oder Entrivietoren und Befest ab mung mit betein ber Erpiratoren und Befest oder

1230 Man würte firen, wenn man annehmen wollte, baß biefe Wundelegruppen schaft von einander geschieben seien. Wir haben schao bei der Baudpursse (5.33.) geschen, wie das Joerchsell, das sein immer die Einathmung leitet, det Ausalpmungsthältigkeiten mitwirten sam. Manche Muellen, bei als Bestellungsdwerstegus im mößigen Gwaben der Althmung wirten, können noch bei größerer Althomnoch jur Beründerung bes Umsanged bes Bruftsstand wur blife gaggen merben.

1231 Das Einathmen nimmt, wie wir früher faben (s. 173.), größere Rrafte, als bas Ausathmen in Anspruch. Die Bahl ber möglichen Infpiratoren, ift baber auch bebeuten größer, als bie ber Erspiratoren.

ranber, bie mit ben unteren Rippen und bem Bruftbeine in Berbinbung fichen 13.

Die Brufboble grwinnt auf biefe Weife, mas bie Bandboble verliert. Da bie Lungen ben neuen Naum burd eingeathmete Luft fillen lonnen, jo find fie es vorzäglich, die von biefer Beränderung Rugen gieben Erichlaffe bas Inverfield, so vertiert bie Bruft wiederum, was sie für ben Augmeblid gewomen hate.

Der Magen, Die Leber und die Mils werden junachft burch bas binabfleigende Zwerchfell vormartegeichoben. Die oben (S. 1211.) erlauterten Berhaltniffe ertlaren es aber, weshalb fie fich bann mehr nach vorn, ale

nach binten brangen.

Satter') fand, daß das Iwerchfell bei fehr tiefen Einathmungen nach unten conver wird. Er halt biefes aber für teine Ericheinung, die bei obligem Berichiuffe ber Bauchibble unter regelrechten Berbaltniffen voerfame.

schwell dann bei dem Mudathmen an und füllte fich in statterem Maage.
Die 3 mis chen ripp en mus felt nichteroosiales) pheen wechfesseig 1235
bie Rippen. Sind vie erste und zum Theit die werte dem die Thälige
leit der Jippenhalter schägsstellt, so pflangt sich die Wirtung von oben nach
unten sort. Zoer Jwissenrippenmussele bienet abger als Einstehmungsund als Beschigungswertzeuz. Die Bruft wird zwar hierdunch ihrer Länge
nach verfürzt. Dieser Wertung bett sich aber vollständig durch die gleichezeisiche Ablässisch bed Gercheilt auf. Der untere Fehrt der Vusstehein

<sup>1)</sup> Bergi, A. Heinke, De functione diaphragmatis. Berolini, 1845. p. 17 fgg. 2) Italier, a. a. O. p. 141 142.

<sup>3)</sup> Haller, a. a. O. pag. 73 und pag. 143.

<sup>\*)</sup> Heinke, a. a. O. pag. 20. \*) Haller, a. a. O. pag. 145.

geht bafur mit bem Schwerdtfortfane nach vorn und vergrößert auf biefe Beife ben Athmungeraum,

1236 Man tennt noch nicht bie Gründe, werholt bie Rahm äufere und innere awischemispenmusteln angebrach bei. 3bre in entgegngefegter Richtung verlaufenten Kafern verstärfen mahricheinich bie beiten gemeinschaftliche Wirfung. Die von han ber ger vertfeitigtet Borfftlung, das bie dußeren Zwischenippenmusteln das Bruftlein beben und bei inneren es niederbrücken, wurde schon von halter webertegt. Sibson in genera in einerer 3eit annehmen zu fonnen, das sich die verfichetenen Settlen ber aufteren Zwischenippenmusteln ber Säugethiere thrife bei dem Einenten berichte bei der Muschemen erbefalle bei bem Eine wird bei bei der Muschemen erbefalls bei bem Eine

2237 Die schwachen Unterrippenmusteln (Subcostales s. Inkacostales) unterfügen bie Amisserierin, Ivre Undefänätzierin und ber Umstand, das nur 10 Paare von ihnen setzle bei ber vollfänätzierin etwischlung vorspatten sind, das sie oden nach unter an Beetie yn nehmen und die zweite und die eiste Aifre Aifre über die Freieringen, deutet darauf die, die sie das die eiste die eiste Aifre Eiste die die die die die die fin das die eiste, wei eist dursschreiben deuter werden.

biefen gu Silfe gu tommen fuchen.

1238 Die beiberlei Arten von Rippenbebern (Levatores costarum longi et breves) ftimmen im Allgemeinen barin überein, bag fie bie Rippen in bie Bobe fubren und, fo weit es ihnen moglich ift, nach außen zu breben fuchen. Die Berichiebenbeit ber Unfagpuntte macht aber eine abweichenbe Unordnung biefer Bugmaffen nothwendig. Die Ratur fiellt 12 fleinere Rippenbeber ber, bamit febe Rippe eine Borrichtung ber Art erbalte. Gie lant baber ben erften fursen Rippenbeber pon bem Querfortfane bes fiebenten Sale, und ben fenten pon bem bee eilften Rudenwirbele entfpringen. Der oberfte ift ber fleinfte, weil bie erfte Rippe verbaltnigmagig am menigften ber Ginwirfung unterliegt. Diejenigen, Die fich an fpatere Rips pen befeftigen, werben in ibren unteren Aufantbeilen, je weiter nach abwarte, um fo breiter, weil fie nach und nach einen flete großeren Spielraum bei ben tiefer gelegenen Rippen erhalten und fich bier bie Rippenwinfel weiter von bem Brufibein entfernen. Die langen Rippenbeber liefern Erganzungsfrafte fur bie vier unterften Rippen, welche bie größte Beweglichfeit barbieten. Gie wirfen auf fie um fo eber, ale fie burch ibren boberen Urfprung von ben Querfortfagen bes fiebenten bie gebnten Rudenwirbele an Lange gewinnen.

Die brei Rippenhalter (Scaleni), heben die erste und zum Theif bis zweite Rippe, befestigen sie aber zugleich, um vorzäglich die Thäinfetet ber Zwischgentipenmusselfen und ber Untererippenmusselfen zu erleichen. Hateren, halter? sich bie Wirtung an lebenden Thieren. Hat man auch die Zweichselfen und die Zwischen die Verlieren. Dat man auch die Zweichselfen und die Anfahren feine Beneglichesten, wenn man die Rippensich im voch erfe der Verlieren fein erfenzelichseite, wenn man die Rippens

balter trennt.

<sup>1)</sup> Sibson, in l'Institut. 1846. Nro. 661. p. 239. 2) Haller, s. s. O. pag. 83.

Die brei Scaleni wirfen nicht auf vollig gleiche Beife. Der mittlere 1240 ift ber bebeutenbfte, weil er nicht blog bie erfte Rippe mit vieler Rraft beberricht, fonbern auch feinen Ginfluß auf Die zweite unmittelbar aus-Er entfpringt baber auch mit 7 Bipfeln von ben Querfortfagen aller Salowirbel, fest fich mit einer verhaltnigmäßig breiten Stache an Die Mugenfeite und ben oberen Rand ber erften Rippe an und entlagt noch ein Bunbel fur bie gweite. Der vorbere Rippenhalter, ber bon ben Unterranbern ber vorberen Querfortfagmurgeln ber vier unterften Salemirbel und ber bintere, ber mit 1 bie 3 Bipfeln von ben Spigen ber binteren Querfortfagwurgeln bee britten bie fiebenten Salewirbele entfpringen fann," werben mit verhaltnigmaßig geringerer Rraft mirfen. Bener bilbet auf biefe Beife eine Ergangung fur bie erfte und Diefer fur bie gweite Rippe.

Die Gagemusteln (Serrati) eröffnen die Reibe von Berfurgungs: 1241 gebilben, bie nur bei tieferen Athmungebewegungen in Anfpruch genommen merben. Der bintere obere (Serratus posticus superior), ber fich in ber Regel an bie außeren Alachen ber zweiten bie funften, feltener ber fechften Rippe anfent, führt bie genannten Rippen nach binten und oben und traat fo jur größeren Erweiterung ber Bruftboble bei. Die Thatigfeit bes uns teren binteren Gagemuefele (Serratus posticus inferior) gab ju verfchies benartigen Deutungen Beranlaffung. Saller 1) glaubte, bag ein Theil pon ihm bie Rippen niebergiebe, ein Theil bagegen vielleicht zu ihrer Debung beitrage. Die Reueren reiben ibn, mabriceinlich mit Recht, unter bie Einathmungemusfeln, indem er ben unteren Bruftraum nach Rraufe 2) ermeitert ober nach Theile 3) bie unteren Rippen befeftigt und fo bem 3merchfell Gelegenheit giebt, fraftiger zu mirfen.

3ft bas Schulterblatt burch ben Rappenmuefel (Cucullaris s. Trape- 1242 zius), ben fleineren und ben größeren Rautenmustel (Rhomboideus minor s. superior und major s. inferior) und ben Schulterbeber (Levator scapulae s. anguli scapulae) geboben und befestigt, fo fann ber vorbere ober ber große Cagemustel (Serratus anticus major) bie oberen 8 Rippen, an Die er fic anfent, beben und nach außen menben. Der fleine Bruftmudfel (Pectoralis minor s. Serratus anticus minor) wirft immer nur fcmader. Er fest ebenfalls voraus, bag bie Soulter unbeweglich fei und wirft bann verschieben, je nachbem er fich an bie zweite bie vierte, britte bie funfte.

ameite bie funfte ober britte bie fechfte Rippe anbeftet.

Der Ropfnider (Sternocleidomastoideus) fann bie Gingthmung 1243 burd bie Bebung bee Bruftbeines und bee Schluffelbeines begunftigen. Da er aber bann feinen Mudgangepunft an bem Bigenfortfage baben muß. fo fest biefe feine Birfung bie Reftftellung bes Ropfes voraus.

3ft ber abfteigenbe Radenmuetel (Cervicalis descendens) an 1244 feinem anbern Enbe befeftigt, fo bebt er bie Rippen, an bie er fich anfugt. Er gebt aber an bie britte bis fechfte, Die feche erften ober felbft

<sup>&#</sup>x27;) Haller, n. n. O. pag. 88, 89.
') Krauec, n. n. Seile 334.
'3 feile, Gommerring's echer von ben Mustein und Gefägen bes menichtlichen Retpers. Erfte Abifeilung (Mustein), Leipzig, 1841. 8, G. 135.

bie gehn oberften Rippen. Der Schluffelbeinmustel (Subclavius) endlich gieht bie erfte Rippe nach oben und etwas nach vorn, wenn bas

Schulterblatt feftgeftellt ift.

Die porzuglichften Musathmungemusteln geboren ben Bauchbeden an. Der außere ober abfteigenbe und ber innere ober auffteigenbe idiefe Baudmuefel (Obliquus abdominis externus's, descendens und Obliquus abdominis internus s. adscendens), ber quere (Transversus abdominis), ber gerabe Bquomuefel (Rectus abdominis) und ber Bpramibenmustel (Pyramidalis) liefern bie bier in Betracht fommenben Sauptfrafte fur jebe Seitenhalfte bed Rorperd. Die beiben ichiefen Bauchmusteln tonnen auf alle Durchmeffer ber Bauchboble mirten. Gie verfleinern ibre lange, wenn fie ben Bruftforb nach bem Beden gu führen und verengern fie von vorn nach binten und von rechts nach linfe, wenn ihr Bug von ben Rippen und bem Suftbeinfamm nach ber weißen Linie gebt. Die gueren Bauchmusfeln vervollftanbigen bie fentere Birfungeweise. Die geraden gieben ben Bruftfaften binab und werben bierin von ben Bpramibenmusfelu, fo weit es ibre Musbilbung gestattet, unterftust. Berengert fich auf biefe Beife bie Bauchboble bei bem Ausathmen. fo mirb bas gleichzeitig erichlaffte 3merchfell burch ben Drud ber benachbarten Baucheingeweibe nach oben getrieben. Die Brufthoble verfleinert baber ibren Bubalt.

1246 Die Bauchmusteln ziehen sich nur wenig, bei dem ruhigen Athmen ausammen Ihre Dilfe wird aber um so eher in Anspruch genommen, je mehr Schweirigleiten ber Wechamit bei Gasaustreibung entgagenschen ober je volssändiger die Lungen entleret werden sollen. Es sommt in der Erstätungsgesähr häufig vor, daß die Bauchkeden in einer ummittelbar in die Augen fallenden Agiei auf und zuräftlappen. Man neunt biefin

Buftant bie Bauchathmung (Respiratio abdominalis).

1248 Der innere Bruftmustel (Triangularis sterni f. Sternocostalis) fann feinem Berlaufe nach bie Rippenfnorpel und ben Schwerbfiorifiag bes Bruftbeins nach einwarts gieben und de Lauerfunite ber Bruftbeibe vereugern. Er muß baber zu ben Ausathmungsmusfeln gestellt werben. Er wirft aber undpfcheinlich nur in seltenen hällen und vielleicht bieß bei ben bedfien Graden ter Bauchvesse.

Die tieferen Gin- und Ausathmungen, Die eine ausgebehntere Menae 1249 von Dudfeln in Unfpruch nebmen, fegen voraus, bag ber Ropf, bie Birbelfaule und die Schulter befeftigt feien. Die vorzüglichften Befefti.

aunasmusteln beften fich beebalb an biefe Theile an.

Der Baufdmustel bee Ropfee (Splenius capitis) mendet biefen, 1250 wenn er allein wirft, nach feiner Geite bin. Gind aber beibe gleichzeitig thatig, fo balten fie ben Ropf mit vieler Rraft aufrecht und befeftigen ibn felbft auf ber Birbelfaule in einer nach binten gerichteten Stellung. Die Ropfnider fonnen bann in beiben Sallen fichere Musgangepunfte an ben Bigenfortfagen finben.

Der Baufdmuefel bee Salfes (Splenius colli) wird biefe Bes 1251 festigung unterflugen. Er brebt ben Saletbeil ber Birbelfaule bei einfeitiger Birfung um ihre Achfe und balt fie in biefer Lage unverrudt.

Die beiberfeitigen Musteln ftreden bie Salemirbelfaule.

Der zweibaudige Radenmustel (Biventer cervicis) bilft ben 1252 Ropf ftreden und in biefer lage befestigen. Die burchflochtenen Dusteln (Complexi) unterftusen bie Birfung in boberem Grabe. Beber ber fomacheren Radenmusteln (Trachelomastoideus) fann gur feitlichen Biegung bee Salfes beitragen. Bieben fich beibe gusammen, fo werben fie ben Ropf nach binten biegen.

Der lange Rudenmustel (Longissimus dorsi) und ber Buft- 1253 bein = Rudenmustel (Sacrolumbaris s. Ileocostalis) wirten mabrfceinlich in ben meiften gallen gleichzeitig. Gind fie nur an einer Geite thatig, fo frummen fie bie Birbelfaule nach biefer Geite bin. Arbeiten fie an beiben Geiten, fo ftreden fie fie gerabe. Diefe fann bann bie Stelle

eines fleifen Stabes in febem Ralle übernebinen.

Der grofere und ber fleinere bintere gerabe Ropfmudfel (Rectus 1254 capitis posticus major und minor), ber obere und ber untere fchiefe Ropfmustel (Obliquus capitis superior und inferior), ber Dorn. mustel bes Radene (Spinalis cervicis), ber bes Rudene (Spinalis dorsi), ber Salbbornmuetel bee Rudene (Semispinalis dorsi), ber viertbeilige Rudgrathmustel (Multifidus spinae), bie 3mifchen. bornmusteln, vorzüglich bes Salfes (Interspinales colli), bie 3mis ichenquerfortfammusteln (Intertransversarii), Die Dreber bee Rudene (Rotatores dorsi) und felbft bie oberen Ertremitaten fonnen in bringenben Rallen ale Befeftigungemittel zu Silfe gezogen merben. Die Stellungemeife bes Rorpere macht bier eine unenbliche Mannichfaltigfeit moalid.

Athmen mit verfrummter Bruft. - Goll bae Athmungefpiel 1255 feine außerorbentliche Sinderniffe im Salle ber Roth antreffen, fo muß ber Bruftaften regelrecht geftaltet fein. Gebr vermachfene und budelige Perfonen gerathen baber auch leicht außer Athem, weil fich ihre Lungen unvollfommener ausbehnen tonnen. Der Biberftanb, auf ben bas Blut in ben Lungen flogt, bebingt baber leicht Bergrößerungen bes rechten Bergene. Das eirunde loch ber Borbofeideibemand öffnet fich nicht felten, vorzüglich in jungeren Berfouen, um unmittelbar einen Theil ber Blutmaffe, nach bem linfen Bergen abzuleiten. Lungenfrantbeiten, Die eine geringere Bebentung in anberen Menichen baben, raffen oft Inbivibuen, bie in bobem Grabe budelig fint, binnen Rurgem babin.

1256 Bemegungen bes Reblfopfes bei bem Athmen. - Athmen wir tief aus und ein, neigen wir ben Ropf nach vorn ober nehmen überbaupt Stellungen, Die feine großere Spannung ber Salegebilbe vorausfegen, an, fo gebt ber Reblfopf bei ber Ginathmung in geringem Grabe binab und wieder bei bem Musathmen empor. Streden wir ben Ropf nach binten, fo feblt biefe Bewegung, ober bleibt faft unmerflich. Gie erreicht aber in feinem Kalle eine fur bie gange Athmungemechanif mefentliche Bebeutung.

Stellungeverhaltniffe ber Gebilbe bee Munbee und ber 1257 Rafe bei bem Athmen. - Die einzelnen Theile bes Munbnafenrobres anbern fich mit Berichiebenbeit ber Athmungemeife. Muffallenbere Bir fungen fommen faft nur por, wenn bad Athmen bie gewöhnliche Rube überichreitet.

1258

Athmet man rubig mit gefchloffenem Munbe, fo fublt ber in biefen eingebrachte Singer feine Beranberung ber Gaumenbogen. Betrachtet man bie geoffnete Munbhobie, fo erhalt man bad gleiche Ergebuig. Athmet bagegen ber Denich tief ein, fo geben bie binteren Gaumenbogen mit bem Bapiden in bie Sobe. Die Gpige bee Lesteren wenbet fich in einzelnen Rallen, bod feineswege in ber Debraabl ber Menichen, nach vorn und etwas nach oben. Erreicht bie Ginathmung eine bebeutenbe Tiefe, fo nabern fic vorzüglich bie unteren Theile ber binteren Gaumenbogen ber Sinterwand bes Columbfopfes und berühren fie felbft biemeilen.

Athmen wir tief aus, fo fenft fich ber gange weiche Gaumen. Die 1259 binteren Gaumenbogen treten etwas mehr gegen einander; es bleibt jeboch noch immer ein betrachtlicher Raum gwijden ibnen übrig. Das fraber aufammengezogene und mit Querrungeln verfebene Bapfchen verlangert fich, tritt ichief von oben und binten nach vorn und unten bervor, wirb bieweilen, fobalb ber ftarfere Luftftrom burdicieft, ichneller nach vorn geicoben und gerath bann in anbaltenbe Schwingungen. Der Berichluß ber Rafenlocher anbert biefe Ericeinungen wenig ober gar nicht ab. Das Rieberbruden ber Bunge mittelft bes aufgelegten Ringere icheint fie bieweilen gu verftarfen.

Bericbiebene Menichen führen übrigens bierbei ju febr abweichenben 1260 Beobachtungen. Dan finbet Gingelne, beren weicher Gaumen felbft bei ben tiefften Gins und Ausathmungen rubig bleibt und Unbere, beren Gaumen fich bebt und fenft, mabrent bas Bapfcben feine ber ermabnten Lageveranberungen pornimmt. Die Grofenuntericiebe ber Deffnungen. bie Mengen ber eingezogenen ober anegeftoffenen guft, Die Schnelligfeit. mit ber bie Gafe bervorfturgen, üben überbieß feinen geringen Ginfluß auf biefe Ericeinungen aus.

Athmen wir bei gefchloffenem Dunte ein, fo bewegen fich bie Rafen-1261 flugel nach außen und erweitern bie Rafenloder. Bleibt ber Mund offen, fo fann fic biefe Beranberung nach Berichiebenbeit ber Umftanbe erbalten,

versseinem ober versieren. Sie vergrößert fich bei dem tiesen Einathmen und erreicht ost ihre bedeutentie höhe in der Erflickungsgesabr. Die hinteren und vorderen Erweiterer der Nasenlöcher (Dilatatores narium posteriores und anteriores) wirten hierbei trässig ich die.

Spluchetn. — Eine frampflofte Thirtigfeit boß Iwerdyfells ergaugt 1263 gemöbnlich des degberochne Einchtmen, des beite Erdeinumy verausest. Die Einmarige sie in ber Begel gleichzeitig verengt und bebingt ben bellen und lauten Zon, burd ben sich des Gange just ertennen giebt. Eduglinge, beren Magen in hobem Giebt ongefüllt ift, und Erwachfene von nervisserichberre Befächefnbeit werben am Gebette von Anklute wes Schlucherns

beimaeincht.

Schnarden. Die Luft wird hier frastwoll eine oder ausseizigen, 1264 wiedern bie Mund-Rasseinigange des Schlundfopsse verengart sind. Die Begrenzungswände geratsen baher leichter in ihnende Schwingungen. Man tann beshalt ein Einahmunge und ein Auseilmungssehnerden unterschieden. Die Junge and vorziglich veren histerer Tolle fohrt sich eines des sie seinen in die Sobe und zieht sich nach hinten Lord beinahe wagerech gestellte oder sieht von den und von nach unten und hinten gerückter weiche Gaumen siehts fich in wenig nach hinten bei der nach weben Linchbung. Das beinahe wagerech nach vor neuen konten Sanfthung. Das beinahe wagerech nach vor neuen könner Sanfthung von Arem hervor und sehnen finds nicht nach von gewahren bedautender wiede, in aufällender Weise. Die hintern Gaumenbogen bedautender wiede, in aufällender Weise. Die hintern Gaumenbogen bedautender wird oder mit der nach innen, lasse in ebed met der eine geschen sich nicht der der mitte en ach innen, lassen jeden sich mit der oder mitte en ach innen, lassen in ebed mutendegen erteichen der wieder nur unbedeutenber Vereichen aber wieder nur undebetundere Vereichen in einen gerächten der wieder nur undebetundere Vereichen in einen fenn Remischen in einzelnen Wemischen

Die Junge eines Menschen, ber das Ausschmungsschaarden verziglich 1265 gut nachahmen sonnte, hob sich mit ihrem Mitteltbeite in dem Augendlicke ber Ersjöration. Jere Warzel siggte sich dem weichen Gaumen, der sich wie dei dem keinathmungsschaarden veränderte, mehr oder minder an. Das Jährschen machte eine deutsiche Gebellewenun nach den und vorn

und erzitterte bisweilen in auffallender Beife. Drudt man bie Junge mit bem Finger nieber, fo wird meift ber bas Schnarchen begleitenbe Ton beller und gischender.

2060 Gurg'in. — Es besteht im Allgemeinen darin, daß man den Bkedeneingan burch passinche Eeklungen der Junge nub de vierigen Gaumens verengt, der Kopf nach hinten firect, die in die Mundböhle gebrachte Fisisszeit auch der Jungenwurzel bringt und sie, indem man durch
die Male einatzmet, mittellt rasig solgender Ausachmungssehe in Benegung sest. Sie, sie durchtetende Luft und die konachbarten Wände ber
Einzellungsgebilbe erzugener Schwingungen, welche de befannte Konung bervorrusen. Teibt nicht der Ferrorstürgende Luftstom die Kississississ zurück, do gleitet ein Zheif von ihr in den Schuldwich und wird dab durch passiende Schuldwegungen weiler befröbert. Sie verirrt sich auch in setteneren Källen in der Keltsbefu und erreau fonden.

Der weiche Gaumen wechselt wieder in feinen Siellungen in verfotebenn Rentien. Die Jungenwurgt legt, fich in Mielen an jeder Seite an ihn an; es bleibt in der Mitte ein verengerter, mehr oder minder rumblicher Raum, in den auch das Jahischen latt, überig. Die Gache verjalt sich aber gerade umgeleigt de Unteren. Die Jungenwurgt bet fich bier dergefalt, daß sie sich an dem Mittelsbeil vos entgegentommenden meiden Gaumen anlegt um daß sie als beiben Seiten sollten sollensfreinige Räume für den Audritt der Luft erzeugen. Manche Personen vereinigen gleichsam deibe Berhaltnise, indem in ihnen eine verengte mittlere und jwei Geilrensfrungen vordommen.

1268 Vaden. — Sier solgen bie idnenben Ausatzmungsflöße rich auf einander. Der Mund fil in ber Regel meit geöffnet und die Phyliognomie in eigenspämischer Bert verzigen. Man fann jebod auch mit geschossen Munte laden. Die burch bie Ausatzmungsflöße betvorgetriebenen Luste firftom gesche von res fohr der ble Aufa.

Der ichief ibt magtrecht geftellte weiche Gaumen und besonders bas Bapicen ichwingt in manchen Menichen, bie mit offenem Munde laden, in auffleltner Reife. Andere bagegen zeigen feine so farfen Schwanfungen. Die Junge bewegt fich zuweilen gleichzeitig von einer Seite zur andern.

1270 Beinen. Gine tigentschmifche Bergerung bes Geffüstausbrucke nnb eine vermehrte Be und Aussonberung ber Deinen gefellen fich bei ju ben mehr ober minber verfibirten, langiamer ober rafcher folgenben Musafumugsfibjen. Gin Rrumpf bes Jwerchfells und ber Rehlfeboffmustein, bie auf bie Stimmerige wirfen, verbindet fic nicht felten hiermit. Andeltenber Beinen erzugab baber Gedunden.

1271 Rauspern und Schnäugen.— Eine der mehrere schnelle und trastvolle Aussthmungsbewegungen sicheren die Luft mit großer Geschwinbigkeit längs der Gescheinsbant der Luftröhre oder längs dieser und der Währde der Rasieghösse dahin. Die Gewalt der Schremes reist dann halb seite der flässe Kopper sont und bestördert sie in die Mundhösse der burch die Mundschnung und die Rassenschauft auf ausgen. Texten nich die Flässfäreiten was selbs bervoe, sie chauslich wer des der wieden burd eine abnliche Dechanit vormarte. Gine rafdere und fraftigere Husatbmung folgt bann auf ein tieferes Ginathmen.

Ricfen. — Gine ober mehrere tiefe Einabmungen und eine ichiefe 1272 ober wagercchte Einftellung bed beidem Gammen bereiten bie Daupte thatigfeit, die plogliche und tiefe Ausatomung vor. Das Jäpfigen berührt babei nicht ielten die hinter Wand des Schumblepfes. Der unwolltom mene Abschuld der Goone berugt und in der Regel, den Mynd in der ersten gedt in möhigem Grade ein; üb balten. Trift nun die plogliche nur Ausatomung ein, so schieffen wir einwecker den Mund mid flogen den verständten Luftfrom durch die augenblicklich frei gelassenen Choanen und die Nafe hervor ober lassen ihn den Aufrah und Nafe gugterh derand. Gin mehr ober minker betilged Geranich, das wir sebed durch die Gegenwirtung der Geschieftenwalen fanden und feligt größtentheils unterbrücken sonnen, des eines der der innen, der bei die fein mehr der minker betilged Geranich, das wir sebed durch die Gegenwirtung der Geschieftenwalen in der hier betilder beite Erscheinung.

Das naturgemäfe Riefen pflegt eine Reflertstätigteit zu bilben, b. h. 1273 Reig, medfe bie empfineteine Reven ber Rogie terffen, regen obne weiteres Mustfeverlürzungen au. Die meiften Wenichen febnen jedech auch äbnliche Berührerungen nach Billitär berverurfen und ben fo schwächere Unfalle bes Riefens absichtich unterbuden. Ein gutes Witte, beifes Legtere zu erreichen, besteht auch in einem eigenen Runftgriff. Man brüdt bie Spiege ber Junge oder eines fingere gagen den vorberfien Deilt bes harten Gaumens bide binter ben oberen mittleren Schneibegabnen an ber Ausmündungsstelle bes Schneibeanafs.

Der Luftstrem finigt bei bem gewönlichen Riefen gu ben Volenlögern 1274 allein ober gu biefen und bem Munde berans, reift Schleim, Sveicht und andere ihm begagnende Rörper mit sich ser und breibt sie auf biefe Weise binweg. Deftiges Visein erzugt eine mehr ober minder farte Erschütter ung bes gangen Köprers, sibhet leicht Schleim aus ben Umgen in die Höbe, erregt bisweisen Rassenbiuten ober Schmerzen in der Bruft und dem Roper, fann ober auch umgetehet den Rope freier maden. Sind die fremden Massen auf ber Witte des Weges liegen geblieben, so metbet sich häufig das Beduftnis bes Radwigerns, des Schnäugens oder des Ausspreiens oder ein zweiter Ansall vom Vissen.

Der weiche Gaumen und bas Baufden ichwingen im Augenblide bes 1276

Suffene um fo fichtlicher, je ichneller und ftarfer bie Ausathmungen bervortreten. Die gewolbte Bunge richtet fich bierbei oft nach vorn und verengert mehr ober minber ben Mudgang ber Munbboble. Diefer Theil ber Erfcheinung und bie Beite ber Stimmrige bestimmen mabricheinlich bie

Art ber Tonung, Die bas Bange begleitet.

Der Suften bilbet ebenfalls baufig eine Refferericeinung. Er folat baber auf Reize ber empfinbenben Rerven ber Luftrobren- und ber Lungenfoleimbaut, begleitet Die entgunblichen Buftanbe biefer Theile und tritt nach mechanischen ober demifden Gingriffen, Die fie treffen, mit Leichtigfeit bervor. Jeber Menich fann aber auch willführlich buften, nicht immer febod alle Zone, Die bierbei auftreten, nad Belieben erzeugen. Berbinbet fic eine frantbafte Berengerung ber Stimmrine mit ben Suftenanfallen ober folgen fie ju raich auf einander, fo mird ber Reislauf und bie Mthmunasperanberung bee Blutes geftort. Schmachere ober ftarfere Unmanbe lungen von Erftidungegefahr gefellen fich raber baufig bingu.

Die Ericeinungen bes Drudens fint icon §. 562 ertautert worben.

Athmungegeraufde. - Gie fonnen burd bas unmittelbare Mu-1278 legen bes Dhree ober burch bas horrobr (§. 954.) unterfucht werten. Gest man biefes auf einen ber beiben Rafenflugel, fo bort man febr gut bas Gin- und Ausftromen ber Luft. Beibe Tone find oft gleich beutlich. Der eine und zwar meift bas Musathmungegeraufch, fann aber auch baufig beffer, ale ber anbere aufgefaßt werben. Der Ghall ift in ber Umgebung ber Lippen ichmader und macht ben Ginbrud, ale wenn er von einem entfernteren Orte berfame.

1279

Unterindt man bie Rebifopfgegent von vorn ober von ber Geite, fo bleibt fich ber Ton im Befentlichen gleich. Er wird nur oft etwas bober und feiner, ale an ben Rafenlodern. Weht man an ber Luftrobre binab, fo fällt er matter aus. Menfchen, Die an einer geringen Unidmellung ber Shilbbrufe leiben, zeigen biefes in ftarferem Daage. Die Stellen ber Bruft, an benen ber Bergichlag am beutlichften vernommen wirb, bieten noch ichmacher mabrnehmbare Athemgeraufche bar. Gest man bas borrobr auf ben Ruden auf, fo laft fich ein nur fcmacher Schall, ber bisweilen febr unbestimmt ift und oft bei bem Ginathmen gang megfallt, bei bem Andathmen bagegen wieberfebrt, mabrnehmen.

Last man ben Menfchen tief ein- und ausathmen, fo verftarft fich ber 1280 Ton in ber Rafe fo febr, bag man einen Schall bort, wie menn ein fraftiger Luftftrom burd eine nicht febr weite Deffnung unter nicht geringer Reibung langfam burchgezogen und wieberum quegeftofen wirb. Daffelbe wiederholt fich am Munde, nur in fcmacherem Grabe. Das tonenbe Durchftreichen burch bie enge Stimmrigenoffnung lagt fich bann noch am Rebifopfe beutlicher, ale bei bem rubigen Athmen verfolgen. Der Ghall verftarft fich gwar auch in ber Bruft und gwar vorzugeweife am Ruden. Er bleibt jeboch noch baufig fo ichmach, bag er felbft faum bei tiefen Athemgugen mabrgenommen werben fann,

Alle Stimmtone pflangen fich febr farf gu jebem Theile ber Bruft 1281 fort. Das Sprechen und bas Suften fann biefen Gas leicht erbarten.

Sest man bas horrohr in ber Mittelgegend bes Rudens auf und last ben Meniden fich gurgeln, so bort man bie Tone mit ber auffallenbften Deutlichfeit. Alles, bas horrohr mit eingeschloffen, gerath in lebhafte Schwingumaen.

Die ftarferen Tone, Die befonders in ber Rabe bes Rehltopfes auftreten, werben mit Recht von Stoda mit einem Mittellaute, ber gwifchen h und ch liegt, verglichen.

Dan abmt fie nach ibm nach, wenn man Luft gegen ben Baumen treibt.

Ginden fich hinternet, balbftüffige ober feste Ausschmisungen in ben Quttmegen, so ernflessen mannigfache Raffelgeräusse und andere abweichende Conditionnen. Wir bei merten sie abger vorzisation in Katarrben, veraltern Schrimkfillen, Schwindigen und übnitschen Lungensteben. Berg. hieraber 1. S. kod a, Abbandlung über Percussion und Ausschlation. Zweise Aussige. Wien, 1842, B. S. S. If gg.

Ausculation. Zweite Auflage. Wien, 1842, 8. S. 81 fgg.
Aranthafte Gewebeveranberungen ber Athmungewertzuge, Die fie fur Die Luft unjuganglich machen, geben fich bei bem Antopfen ber Bruftwande ju erkennen. Der

helle regelrechte Con, ber fonft ericheint, ift bier burch einen matteren erfest.

Ein und Ausalbmungebrud. — Der negative Druch, ber bie 1282 Erweiterung, und ber posstire, welcher bie Berengerung ber Bruft begleitet, bestimmt größtentseils ben Drud und die Geschwindigkeit, mit ber sich bei Alfmungstust bewegt. Man erhält bielen Grundwerth mittelst einer eigenen Berrichung, bes Alfendwalmsteller, bed ber bes Hnunandemeters. Die Ershrungen, die man bierbei geminnt, überschreiten leicht bie Berb
glittlijfe bes vollssmant rubigen und ungehöreten Alfmen. Die Wertheil
follen ehre in bieler Jensicht zu groß, als zu flein aus.
Aus feint fin du vieren Unterdaman eines der Buttrittmefers (fin. 159).

an ben man ein passendes Athmungsmundstud anfügt, bedienen. Da aber nicht ber Gig. 159. magerechte Schankel mit tropfbaren Klüssgleiten gefüllt werben fann, is erzeugs leicht die vortiegende Gassaus juriben Wiesenande ber in ber Worrichtung enthaltenen Mef-

fungefüffigteit machien.

Dus fin. 199 abgebührte Parumatomerer ift in biefer hindige mit mehr Werbeit au gebrauchen Ein Brette, abs ebeitommen mie bas bes Buttraftmeilreit eingerichtet ift (s. 1902), trägt eine Glischer, die aus einem längeren mie framen färzeren Schriftet da mie beitet. Die ist oden bei A. ichmach nach aufen gedegen und hight hier ein metaltenes Rumeiblied, o. bas; wie es der Gigur gigt, ben Toppen entberechen ausgeschnitzen ist. Deiter Schriftet merten is boch mit Luerführer over Boller gefüllt, obb ber Tringfachtigunger fin nach aus magisch an die Unfahren, die bei Schriftet in Breiter bei Breiter geführer, die bei entbatten ist.

1) Man verichlieft die Rasenischer und athmet burch ben Runnd ein und aus. Die Fluffingleitefaule fleigt in bem ersteren gatte in a und e und in bem letteren in 6. Der boppette Werth ber Große, um bie fie hinaus ober hinabegeht, giebt bie

gefuchten bobroftatifden Drudgablen (§. 990.).

Das Aussthmen mode hirrbe feine aufergewöhnlichen Gedwirzigleiten. De Gunsthmund basgen fann ju gwiertei Störmagen Werantoffung geben. Ih der nagative Drud eighert, fo flech man in Gedare, hab der fläufgleit in dem Wendelingefogen wird. Eritt flie aber auch nur bis e hinauf, fo gatang fein einem weiteren Raum und fintt baber um eine geringere Größe in 4. Wan möhlt berihalb in folden Fallen eher Dueckfilder, als Wonfer.



Da fich eine nur tieine Luftmenge in d und e befindet, fo muß ber Denich feine eigene ausgeathmete Luft einathmen. Es erzeugt fich baber Erfiftungenoth nach we-nigen Athemgigen Dan tann beshalb in folden Gallen bochftens bie beiben erften Atbemauge mit Sicherheit benunen.

2) Dan athmet burch bie Rafe ein, ichlieft bann bie Rafenoffnungen und treibt bie Luft jum Munde heraus. Die Ausathmungswerthe, Die man bier allein erhalt, fallen aus ben icon angeführten Grunden am Pneumatometer genauer, ale an bem Blut-

fraitmeffer aus.

3) Die Ginathmung wird, wie in bem borigen Berfuche, eingeleitet. Dan athmet aber burch Mund und Rafe jugleich aus. Die fo erhaltenen Erfpirationswerthe find naturlich fleiner, als bie in Rr. 2. Gie wechseln auch in hoberem Grabe nach Berichiebenheit ber Uthmungegebilbe und ber Ratur bee Uthmene feibft. Der geringere Biberftant bee BBaffere macht es rathfam, biefe Ftufffafeit, mo es

angebt, flatt bee Quedfilbere angumenben. Die großeren Musichlage laffen bann auch

geringere Drudgroßen erfennen und erleichtern bie Ublefung.

Athmet ein Menich burch ein Munbftud, bas ju einem einen Biber-1283 fand barbietenben Bebalter fubrt, fo ubt er unwillführlich einen ftarferen Drud aus, ale wenn biefe Sinberniffe meafallen. Dan erbalt baber meift an allen Arten von Manometern zu große Bertbe, wenn man fic bes Quedfilbere ale Ungeigefluffigfeit bebient und biefes ben Lippen nabe ftebt. Der begrengte Raum erzeugt icon abnliche, feboch nur geringere gebler, wenn man mit Baffer arbeitet. Es ift baber unrichtig, wenn manche Forider bie großen Grundwerthe, Die fenes angeftrengtere Athmen ergaben, auf bas rubige Athmen ohne Beiteres übertrugen.

47 Berfuche, Die ich an feche Mannern von 20 Jahren mittleren 1984 Betere Altere an bem Blutfraftmeffer anftellte, ergaben im Durchichnitt 8,9 Min. 31.00 Quedfilber fur bie Gin- und eben fo wel fur bie Ausathmung und 63 Beobachtungen, bie an benfelben Individuen mittelft bes Pneumatometere gemacht murben, 18.6 Dm. fur jene und 15.6 fur biefe. Arbeiteten mir mit Baffer, fo fanden fich im Durchfdnitt von 30, an 4 ber Individuen porgenommenen Untersuchungen 116,3 Mm. fur Die Gin. und 81,4 Mm. für bie Mudathmung. Diefe Bablen, Die am Blutfraftmeffer erbalten morben find, entipreden 8,6 und 6,0 Dm. Quedfilber. Gudte ich bagegen febes ftarfere Athmen gu verhuten, fo zeigten fich im Durchichnitt am Pneumatometer 53.9 fur bas Ginathmen und 49.3 Millim, BBaffer fur bas Musathmen ober 4 Millim. Duedfilber fur jenes und 3,6 Millim, fur biefes.

Bebenft man, bag man felbft unter ben gunftigften Bebingungen am Pneumatometer nicht fo rubig, wie im Freien athmet, fo burfte ber Bertb von 4 Millim. Duedfilber eber ju groß, ale ju flein erfcheinen.

Die Frage, ob gewöhnlich bie Ginathmung ober bie Ausathmung einen großeren Drud in Uniprud nehme, lagt fich nicht unmittelbar an ben Danometern mit Gider-Anderg beit entideiben. 3ch erhielt meift großere Werthe fur bas Ginathmen, boch tam auch bas Umgetehrte in Gingelfallen bor. Es mechfelte fogar bismeilen an einem und bemfeiben Menichen, weil man bier oft unbewußter Beife in ungleichem Dagfe thatig ift. Sutchinfon ') und Dendelfobn, Die bes Quecffitbeftoiberflandes megen gu große Babten erhielten, ichreiben ftartere Werthe bem Musathmen gu. Wir werben aber balb feben, bag biefes nur fur bas ftartere Blafen im Allgemeinen gelten tann.

<sup>1)</sup> Sutdinfon, in Groriep's neuen Rotizen, Bb. XXI. Beimar, 1844, 4. G. 183.

Menbelfohn ') behauptete , baft bie Berengerung ber Stimmrige bei bem Ausaffenn eine bebeutenbere Drudfraft nothig made. Diefe Anflicht wideritreitet ben phofiftaliden Bergitatiffen, bie fcon §. 1914. angeführt wurben.

Dat man bie Luft burch bie Rafe eingegegen, verschließt biefe und 1285 atfrett burch ben Mund in das mit Duckfliber gefüllte Pneumatmeter aus, so erstell man wieber etwas flattere Drudwerthe, als im Freien James 50 Bedachungen, die ich an 6 Mannern am Bluttraftmesser angelite, geigten im Durchssmite, bun 64, bie an bem Pneumatometer gemacht worben, 14,8 Millim. Baar das septere Instrument mit Banfer gefüllt, fo ergaben 47 Bestimmen 110,4 Millim. Balge voer 5,1 Millim. Duckflifter. Wan fann biernach annehmen, bag ber versächlerer Athunungsbrud angebei 1 Centimeter Duckflifter ober 135,98 Centimeter Basser gleicht. Sobere Werthe werben leicht bei bebeutenberer Ausgalpunung erreicht.

Raft man bie Luft burch bie Nafe und ben Mund zugleich bervor- 1286 treten, jo anbert fich bie Saufe bes Pineumatometers in geringerem Grabe. Der zweite Musmeg des Golfes gielt einen freieren Spieleaum. 48 Beob Bauga, achtungen, bie mit bem Blutfraftmeffer an 6 Personen gemacht wurden, Berichten bann nur 3,6 Millim. und 65, bie ich an bem Pineumatometer anfiellte, 5,4 Millim. Lueflieberbud.

Die Marimalwerthe, bern bie menichiche Bruft fäbig ift, schwanken 1257 in bobem Grabe nach Berchiecheicht er Perschnichteit. Ein schwächtiger Wann, ber schon früher an Bruftbeschwerten gelitten, brachte es nur auf 22 Mm. Duedfüber für das Ein- und auf 38 Millim, für das Ausathmen. Ivel sehr feitige jungs Leute von demischen Altere erreichten in dieser hinflich das S bis 10sache. Ihre Einstymung ergad 220 und 232 und ihre Ausathmen 255 Millim. Duessiber der Fahrungen lebren zugleich, wie sehr man sich irren fann, wenn man nicht die verfahrte Albemmandstässfeit der Menumanenterereichgen in dertracht zieht.

10 Marinalbeobachtungen bes Eine und 8 bes Ausatomens fistern 1288 im Allgemeinen zu bem Erzebniffe, das ber größtmögliche Erfricationsbrud zweiche der betratender, als bie flätsfie Inspirationsbynnung ausself. 3ch allein machte eine Ausnahme von biefer Vorm. Das Mittel ber Wertbe glich 102,2 Millin, far bos Eine und 108,2 für den Musstemen.

Die Erflickungenoth erhoht Die Drudwerthe Der Althmung. Die naberen Berhaltniffe Diefer Erfcheinung find §. 1391. angegeben.

Mimmt man an, bag bie gewöhniche Athmung 4 Millim. Dueckfiere 1220 für febe feber eibeten Zhöstigetien fobert, fo gleicht ungeföhr ihre Spannung 1/2, bis 1/2, bis 1/2, bis 2/2, bis 2/2, bis 1/2, bis 2/2, bis 2/

<sup>&#</sup>x27;) Bierorbt, in R. Bagnere Sandwerterbuch ber Bhyfiologie. 20 Il. Braunichweig, 1845. 8. G. 837.

wenig verandert, ftarte Respirationsbewegungen bagegen in bedeutendem Grade einwirfen.

1290 Dauer ber Athemguge. — Berechnen wir bie icon früher (s. 1189.) gegebene Ueberficht ber von Quetelet beftimmten Baften ber Athemaung nach Setunben, fo erhalten wir:

| Miter           | Bahi b   | er Athema | inge in | Dauer eines Athemguges<br>in Gecunden. |          |         |
|-----------------|----------|-----------|---------|----------------------------------------|----------|---------|
| in Jahren.      | Marimum. | Minimum.  | Mittel. | Marimum.                               | Minimum. | Mittel. |
| Neugeborener    | 70       | 23        | 44      | 0,86                                   | 2,61     | 1,36    |
| 5 3abre         | 32       | -         | 26      | 1,9                                    | 1        | 2,3     |
| 15 bis 20 Jahre | 24       | 16        | 20      | 2,8                                    | 3,9      | 3,0     |
| 20 bis 25 =     | 24       | 14        | 18,7    | 2,8                                    | 4,3      | 3,2     |
| 25 bis 30 »     | 21       | 15        | 16      | 2,9                                    | . 4,0    | 3,8     |
| 30 bis 50 °     | 23       | tt        | 18,1    | 2,6                                    | 5,5      | 3,3     |

Die Mittelwerthe liegen also zwischen 3 und 4 Secunden bie langfte Beit bes Lebens hindurch.

## 2. Phyfitalifch demifde Berbaltniffe ber Athmungegafe.

Marme ber ausgealbmeten Luft. Die und ungebend Amosphare befigt in der Regel eine geringere Balme, als unfere Köretheile. Pur die heißeichen Gegenden der Erde und tunftliche Berhaltmise führen zu Ausgahmen diese Sages (g. 319). Rommt nun die eingeuthmete Luft mit den Ungen in Berufbung, bowird feifich auf beren Roffen er dernnen. Sie wird ho beber temperirt, als sie angelommen is, davongeben.

Träte biefelbe Luftmuffe, die mit einer Einathmung eingefogen worden, mit ber nächen Muschmung beraus, fo mißte bei Walfmerehöung nie berre ausschlen, als wenn fie länger in ben Lungen verweitle. Die Berdiffel, bet Gusen inige fo rafig vorwärtig geht. Die Lungen entleten fich mie vollfändig. Belte aber in jenen Luft, bie fcho eine Ziel lang bier verweitle micht beshalb wärmer geworden ift, so wieb fie sich mit ber eine ausgardmeten Luft ausgtautigfen fugen. Das Muschmungsgab muß so zu einem großen Theil ausgtautigfen fugen. Das Muschmungsgab muß so zu einem großen Theil aus fur der Der fle find her ber burgen aufgehalten bachen, bestehen. Diese find aber hier in ben fleinfter Bronchien und ben Lungenbläden vertigeitt gewesen und baben sich mit erwarmen stägen betweinen. Wif haben baher eine höhere Währen unt erwarmen stägen betweinen.

1293 Untersucht man bie Berhaltniffe mittelft bes Thermometere, fo beflattigt fich bas chen Dargeftellte. Man barf aber nicht bei biefen Beobachtungen aus ben Augen laffen, bag ein foldes Berfahren Fehlerquellen einschließt, Die vorzuglich in bedeutender Ratte in mertlicher Beife bervortreten.

Der Gladspfinder bes Thermometers, und die Sulfe, in der es einglobflien ift, befinden fich in einer Atmosphar, die lätter abt der Under athmungsluft ift. Die Abfalbung des Glafes wird baber eine etwos ju miedrig Ermoratur angeben laffen. Der fehrer wiederbeil fich juvar noch für die gewöhnlichen zwischen 10° und 20° C. lieganden Warmegrößen. Er beträgt aber hier nur Bruchtbeile eines Grades. Steht dagsen die Warme ber umgebenden Wilt 0°C. nah oder ist sie steht dagsen bie Warme ber umgebenden Wilt 0°C. nah oder ift sie felhe liefter gesunden, jo erhälf man nicht selften am Thermometer 2° bis 3°C. weniger, sie anbere Warmeberchunungen, die wir später tennen ternen werben, ergeben.

farbete Briche. Dauert auch nur bie Abnahme bes Munbfludes, das herausgieben bes Tehrmometers und das Abnahme bes Tehrmometers und das Abnahme bes Tehrmometers und das Vibmifden bes Gratentbrids e wenigs Grennten, fo gefon boch ichon ihreburde field, 'h is 1/6, final vertoren. Die Warmagroben fallen daher auch bisweiten bei bebeutenber Luftwarmer erwos geringer, aus fie fertieferten follen, aus.

So baufig ich auch bie Temperatur meines Athems ber 1294 stimmte, so gelangte ich voch innner zu dem Ergebnisse, daß wir es hier mit einer Erscheinung, die an die Berbaltnisse der thierischen Wärne und vorzäglich der Dautwärme erinnert, au thun boken. 11 Wessungen, die ich ein Wal im Raufe Rause von 24. Stunden machte, regaden 35°9 bis 37°5 C. Die Reins von 24. Stunden machte, regaden 35°9 bis 37°5 C. Die Reins von 24. Stunden machte, regaden 35°9 bis 37°5 C. Die Reins von 25°C, die fiedlich meis 37°5 C.

ben Durchichaftisweris ber Cajaenwaleme unferer inneren Körpertheile(s. 2733) dal. Dad Mittel jener 11 Bebachtungen betrug 3. B. 1692 für die Luft mub 3698 E. und wenn man O'S. C. als Sehlerquelle spingtenden, 373 C. für ben Athem. Diese Grundverhaltnisse waren übrigens (hon Lavolsier') bekannt.

I.avoisier, in den Mémoires de l'Académie des sciences. Année 1790, Paris, 1797. 4. pag. 606.

1296 Athmen wir eine fehr falte Luft ein, so erwärmt sie sich nicht in dem Bannen Grade, wie bei gerebhnischer edsglicher Temperatur. Ich erstellt 3 B. Seind auf Bermontert 30% 6. bei 40% 6. und 26% 6. bei 40% 6. bei 40% 6. bei 40% 6. bei 40% 6. und 26% 6. und 26% 6. und 26% 6. bei 40% 6. und 26% 6. und 26%

297 Der Körperupfand felbft sam hier von ebetutendem Einfaglie sein. Rommen wir, wenn wir völlig durchwärmt sind, ind Kalte, so wirst die lüble Ammelydire allein. Haden wir und aber eine Zeit sang im Kalten aufgebalten und frieren durch und durch, so erföhl sich nicht die Wärme des Althems auf der Eleks, so wie wir in ein warmes dimmer treien. Unster eigener Körper muß erst die Bakmeverluse, die ibn getroffen hoben, au erfegen degannen deben; die dan die Bulten in Willen.

lauf und ber ber benachbarten Organe verlangfamt fein.

3ch ging 4. B. in einer Winterfalte von "— 693 C. eine Zeit inst greic, aftmere bann 3 Med 400 Zigle burd bie Ehrenmettervortighung in einer Riche, bie feit mehreren Tagen nicht gebeit worben und bern Ehren eine Leiberte und bern 2075 C. 3090 C. und 3076 C., also im Durchschult aus 1200 Attenungen 2078 C. Die Berlinde im Kalten verfegten mich in das beftigste Arteren. Meine Sankt waren vollkrummen erfart. Ging ich unn in beiem Juffande in ein gebeite auf + 10° C. erwärmtes Jimmer, so ergaden 200 Albemigks 2077. C. Die höteren, über die Walfermengen ber ausgegenhenten Euft angestellten Bedbachtungen werben uns noch mehrere Weisspiele ber Art liefern.

1298 Befinden wir uns in einer Marme, welche bie unferer inneren Körpertheile überfleigt, fo erhöht fich zwar auch bie Temperatur unferes Athems. Sie wächft aber nur in unbebeutenbem Grabe. Die Rehnlichfeit mit ber

thierifchen Barme (§. 278.) febrt auch bier wieber.

3 je ließ ein Zimmer, an einem Tage, an welchem ich diese Athmungskeit versuche öfter wiederholte, so fiach heizen, daß ich in einer Temperatur von 41/9 C. mar, wenn ich /4 Meter weit vom Offen fand. Med Athem geigte aber hier nur 389/1 C., mithin noch seinen Grad mehr, als bei 200 C.

4299 Daben wir aber hier für 21',9 C. Warmeerhöhung ber Luft 0',6 C. Warmeübersoul bes Athems, so sonnen wir annehmen, daß die Unter schieben unt est mendellen werben. Kalte Gegenden geben anderer Bestulater. Ginge seine feste mur die Euff, die bei — 6',3 C. eintrick, mit + 20',9 C. beraus (k. 1200),, so glider die Erhöbung + 30',1 C. Wir werben bald ieben, daß sie in Wahrbeit und um ungefähr 3'C. bedeutenter auffällt. Die Verhältnisse ber Eigenwärme führten und zu benieben Schässisch von den Angeleichen Schässischen Geschäften (d. 3).

Die Umfangeveranderung, welche die bobere Erwarmung ber Luft mit fich fubrt, ift 5. 344. angegeben worden.

1300 Baffergehalt ber andgeathmeten Luft. — Bare immer bie eingealhmete Atmofebare mit Bafferbunft gefattigt und anderte fich nicht

ihre Wafrme in den Lungen, so könnte das Blut teine Vafferdampse abgeben. Enthält sie aber seibst so viel Wasserbungt, als sie für eiter Zemperatur aufrehmen fanni, und erwärmt sie sich in den Lungen, so sam die mehr Wassserbungsen (Ss. 180. und 181.). War sie von vorn berein nicht gestättigt, so wird sie die Verkunftung verasssern.

Die Lungen werben baber unter biefen Berhaltniffen einen Abbams 1301 pfungsapparat in allen Nimaten bilben. Unfer Körper verliert mit jedem Atbemunge eine bestimmte Menge von Bassfer, bie als Dunft bavongebt.

Die tagliche Erfahrung tann und leicht hiervon überzeugen. Dauchen wir ein Glas au, so belichtigt es sich mit Bagiertropfen, fobalt es führt, als die ausgeathmete Luft ift. Die Temperatur von dieser wird beradsgesehnete Luft ift. Die Temperatur von dieser wird beradsgesehne fie fann nicht mehr die führer Wassermage in Dampfuhland behalten. Der Ueberschuft fällt baher als Zhu mieber (s. 1822). Wie hande behalten. Der Ueberschuft fallt baher als Zhu mieber (s. 1822). Wie hande bei gemeine den bei Bandungen unteres Albems in der Räftle. Bill man die Wassermannen, die innerbalte einer bestimmten acit aus 1302

ben Lungen geben, bestimmen, so hat man mit benfelben Schwierigfeiten, welche bie Untersuchung bes Atsbinungsbrudes barbietet (s. 1282.), gu tämpfen. Der noch so vorsichtige Gebrauch von Munbftuden verstärtt leicht bas Ausathmen. Man erhalt cher etwas zu große als zu kteine

Berthe.



Der Gig. 161. abgelietet, von Brunner juert ber fertigt Oppsach beimt zu beiem Borech. Wan delt sich eine Glassehrer, die 1 bis 1/3, Geneimeter im Lücken mist, wir es seigt, Inparig aus, hiest des Uleries als 6 mit e, und befrigt an ein Athenmassumbüldt. Aus dem best Permandometres grieft. Die Untesigna je für bericht, baß Pilichs von der gekrachten Schweifeilung beraufgerigt, bef mit der die der Sachen der um Werfelen an der Wasserbiert, beffin Echaule man verber entriert bat Wan gewinnt ann des Grenicht von biefer und hann feigter mit großer

Genauigfeit tariren.

Die Flüchtigteit ber Schwefeisaure ftort unferen 3wed nicht. Sie ermarmt fich gwar burch bie Bufferaufnichme bebeutent. Die Folgen bie fer Brideinungen geben fich aber nicht auf ber Wadge zu ertennen.

Asbeit bilbet ein iche gutes mechanisches Bertheilungsmittet ber Schwefessaure. Man bat nicht bierzu ben gemöhnichen, in ben Dragueriebandungen tauftichen mobien, sowern muß sich gaute corffianischen ober anwen des gaanatseft verfeiglen. Er beiet um selfer, je langsferiger um bender er ift. Man reicht mit nicht großen Mengen Indie lang auf, wenn man siegendes Verfrahren verbodien,

3ft ber Berfuch beenbigt, fo legt man ben Mobeft in eine große Denge beftillirten

BBaffers. Sat man fo eine großere Daffe gefammelt , fo fitrirt man bas Bange burch ein Leintuch, maicht ben Asbest mit Waffer aus, glubt ibn im Platintiegel und braucht ibn bann bon Reuem. Laft man ibm bie Schwefelflure, fo bleibt er oft ichwarz ober grau

Dan fullt ben Usbeft in bie Rugeln ber Robre a, Fig. 162., toder ein. Betingt



es nicht, ihn einzuftoßen, fo ftopit man einen locteren Pfropf in b und faugt ibn, inbem man von d aus wirtt, an. Dan tropft nun Schwefelfaure fo lange nach, bis ber Misbeft burchbrungen und ein Theil berfelben in Die Umbiegung von e und a getaufen ift. Gie barf bier nicht bie gange Dide bes Robres ausfüllen, wenn man nicht einen ju großen Biberftanb baben will.

Dan reinigt nun bie Enben bes Unparates und perftopit fie mit Bapien, wiicht jenen forgialtig ab, bangt ihn mit e ftatt ber einen Bagichale an bem einen Bagebalten auf und tarirt. Dan tann auch ein fleines Schalden-an bem unter e befindlichen Querbrathe anbringen, um noch 1 Grammenfluck jugulegen und fo fpater an einer und berfelben Geite ju magen.

Sat man bie Zara, fo nimmt man bie Rorte binmeg, athmet nach ber Secunbenuhr eine Minute lang burch unb wiegt bon Reuem. Den Untericieb giebt bas bingugefommene Baffer.

3ft man nicht ficher, baß bie Lippen vollfommen ichliefen, fo muß man bei bem Ginathmen bas Dunbftid entfernen Gin Theil ber Utmofphare murbe fonft nach ber Schwefelfaure ju angefogen und gabe biefes ihr BBaffer ab. Eben fo muß man fich bie Rafentocher bei bem Musath. men guhalten, bamit Mues burch ben Dund und bie Athmunaswieife bavongeht.

Da d und o tubler, ale bie ausgeathmete Luft find, fo befchlagen fie fich balb mit 2Baffertropfen (6, 1301.). a und b bagegen bleiben bon ihnen, ber Schwefelfaure megen, frei.



2Bill man nur menige Athemauge unter moalicoft gerinaftem Biberftanbe burchtreiben. fo fügt man bas Dunbftud a, Fig. 163, an eine mit zwei Rugeln b und e verfebene gerabe Robre & erhalt focter gefüllten Bisbeft mit Comefelfaure und o biofen Mebeft, um por bem Derausspriben ju fichern.

Manche Chemiter bebienten fich ber Phosphorfaure fatt ber Somefelfaure, um bas BBaffer jurudjuhalten. Studden von Chtorcalcium find hier nicht ju gebrauchen, weit fie ju viel Biberftand erzeugen. Dan tann baber auch nicht Bimsftein ober Glasiderben ftatt bes Usbeftes nehmen."

1303 Die Baffermengen, bie ein Menfc burch feine Lungen ausscheibet, bangen, wie wir in ber Folge feben werben, von brei Factoren, ben Quantitaten und ben Barmegraben ber ausgeathmeten Luft und bem Barometerstanbe ab. Da nun biefe nach Bericbiebenbeit ber Denichen und ber Nebenverbaltniffe in bobem Grabe wechfeln, fo ift es faft unmoglich, Mittelaablen au finden, Die auf allgemeine Guttigfeit Anfpruch machen fonnen.

Beobachtungen, Die ich an mir felbft im Laufe von 2 3ahren an-1304 2-da ftellte, ergaben im Durchiconitt 0,267 Grin. Baffer fur Die Minute. Diefes gleicht aber 16,020 Grm. fur bie Stunde und 384,48 Grm. für 24 Stunden. Alle Arten von Athemetigen, tiefe, maffige und febr fomade,

fünd hierim begeiffen. Der Durchschierbereit von 81 Unterfuchungeteisen über missig karte Athemigige war 0,239 Gem. fiat die Minute, 1,5,540 Gem. fiat de Ennbe und 372,960 Gem. für 24 Studen. Da ich entliebet 34 Klieger. wiege, so geht täglich aus meinen Lungen 1/100 – 1/200 Minich im Ampakefalt kavon.

3d prüfte biefelben Berhöltmife am 8 sungen Mönnern, beren Alter 1305 miljon 1813, und 23 gebren 10a. Da Alfe, mit Ausnahme tines Eine zugigen größer, früftiger und soch weren, so ergab sich auch ein böberer Mittel aus 34 Brodschungen, nämtich 0,375 Grm. für die Mitmute, oder 3d Omm. sie 28 Erunden. 3h derte abschäftig mie einer unter einer größeren 3ahl von jungen Keuten ausgewöhlt. Der eine war unter einer größeren 3ahl von jungen Keuten ausgewöhlt. Der eine war mit ein Mitmel sie und ber andere ausgervöhlt, bid. Seich im wir uns bie mitteren Werthe, welche bies beiden Personen gaben, zusämmen, se erdosten wir:

| Indi-      | Alter in Jahren. | Körpers<br>gewicht in<br>Kilogr. |              | Mittlere Waffermenge in Grammen. Rur eine Far eine Fur 24 Stunben. |                  |                    | Berhaltniß<br>ber 24 ftunbi-<br>gen Baffer-<br>menge jum<br>Körpergewicht. |
|------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Esch.<br>R | 181/2            | 43,5<br>87                       | 1,55<br>1,71 | 0,243<br>0,537                                                     | 14,550<br>32,220 | 349,920<br>773,280 | 1:124                                                                      |

350 und 773 Grm. bilden aber noch nicht bie beiberfeitigen Grenzwerthe. Die fleinften und bie größten Jahlen, die ich bei allen biefen lunterfudungen fand, find 0,180 und 0,592 für die Minute und 259,2 Material und 852,5 Grm. für 24 Stunden.

Alle Erfahrungen, die uns bisher beschäftigten, wurden bei Tempera- 1306 turent, in benen bie ausgeathmete Luft 30° bis 35° C. hat, gewonnen. Bir tonnen nach ihnen annehmen, bag bann erwachsene Manner 3/10 bis etwas über 1/2, Kilogr. Wasser maler im Caufe von 24 Senuten ausschieben.

Bergleichen wir nämlich die Mittelgabten, die ich bei verschiedenen 1308 Athmungsweifen für meinen Körper erhalten habe, so ergiebt sich als Mis meinen Rörper erhalten habe, so ergiebt sich als Mis meinen genen für mäßiges, der foon etwas verflärftes und 0,295 Grm. für niefes Athembolen. Bir erhalten bemgemäß 288, 372,96 und 424,8 Grm. für 24 Stunden. Es versicht fich von selfch, daß der legtere Werth nicht angenommen werben kann, weil ich nicht im Stande wäre, die tiesen Athemauge ben gangen Tag bindurch fortzuseen.

1309 Die Zahl ber Athemgüge andert nicht nothwendig die Wassermengen in fletiger Weise. Ich deftimmte sie 3. B., als ich 34/3 Jahr alt war, in 101 Einzelverfinden, deren Endwerteb die folgende Tadelle angiebt:

| 3ahl ber Uthemjuge | In ber Mi | Bahl ber Beob. |         |            |  |
|--------------------|-----------|----------------|---------|------------|--|
| san ber Minute.    | Marimum.  | Minimum        | Mittel. | achtungen. |  |
| 5                  | 0,372     | 0,250          | 0,287   | . 6        |  |
| 6                  | 0,330     | 0,248          | 0,297   | 30         |  |
| t2                 | 0,305     | 0,203          | 0,246   | 30         |  |
| 24                 | 0,310     | 0,205          | 0,261   | . 30       |  |
| 36                 | 0,230     | 0,180          | 0,197   | 3          |  |
| 40                 | 0,212     | 0,197          | 0,205   | 2 -        |  |

Die größten und die kleinsen Werthe nehmen biernach bet mir mit bet Auft der Athemysige ab, weil wir die Lungen weniger ausbehnen und die Lulf, wenn sie sich mit den schan vorhandenen Athemysigsgesen auskausigk, fürgere Zielt im senen verweilt und sich den bestehen und die Echarden des von die State bed Athemse mit sich führt, verwischen leicht einen Theil dieser Lutterfeide. Dasselbe gitt von der kweichigungen, die der klutterfeide. Dasselbe gitt von der Mweichungen, die de Eigen, das Erten und des mößige Gehen veranlaßt.

1310 Die Baffermenge, die mit einer Auseahmung dowon gebt, verfleinert fich mit der Jahl ber Albemgüge. Die §. 1309. angeführten Werthe for neu bies unmittelbar befegen. Da ich in ihnen die Eine und bie Rude athmungen, die Secundenufer in der Sand, gleich groß machte, so läßt fich auch berechnen, wie wiel Baffer auf eine Secunde ber Auseathmung sommt. Wete rehalten daher:

|            | Athe | m.3 û g e.                           | Menge bes ausgeathmeten Baffers in Grm |                   |  |  |  |
|------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| 3a<br>in 1 | ber  | Dauer in ber Rusathmung in Gecunben. | hmung Gur einen Athemgug. Bur ett      |                   |  |  |  |
|            | 5 6  |                                      | 0,050 bis 0,075                        | 0,0083 bis 0,012  |  |  |  |
|            | 6    | 5                                    | 0,041 bis 0,055                        | 0,0082 bis 0,0110 |  |  |  |
| . t        | 2    | 2,5                                  | 0,017 bis 0,025                        | 0,0068 bid 0,010  |  |  |  |
| 2          | 4    | 1,25                                 | - 9,008 bid 0,013                      | 0,0064 bis 0,0t0  |  |  |  |
| 3          | 6    | 0.83                                 | 0,005 bis 0,006                        | 0,0060 bis 0,0072 |  |  |  |
| 4          | 0    | 0,75                                 | 0,0049 bis 0,0053                      | 0,0065 bis 0,0070 |  |  |  |

Untersuchungen, bie ich in abnischer Weife an 5 jungen Mannern anftellte, ergaben 0,054 bie 0,014 für 6 bie 20 Athenguge in ber Minute, mitbin im Befentlichen baffelbe, wie für mich.

Beobachtungen, die ich an 5 frästigen jungen Männern und an mir 1311 [elbs machte, lehren, daß die Wolfermengen, die mit einer möglicht auch flarfen und frästigen Wusderlung devengingen, weissen 0,073 und 0,149 gert. Gern. und die bierzu nöthigen Zeiten weissen 156 38 Secunden lagen. Die Ourschstitteverche glichen 0,114 Grun. und 20 Secunden lagen.

Hatten wir uns an die an mir gemachten ätteren Erfahrungen, fo Ane.
hatten wir uns an die an mir gemachten ätteren Erfahrungen, fo Ane.
hatte ich, als ich 33 Jahr alt war, 0,091 Germ. in 9,5 und 0,095 in 12 bis
13 Secunden. Liefes giebt 0,008 bis 0,0096 Grm. Wafter für eine Gecunde
Musathmungskeit, mithin noch mehr als bei tiefem fortaciesten Athmen.

Die vericiebenen Körperstellungen icheinen ur in unterzeorbneten 1312 Grabe auf biefe Berhaltniffe einzumirfen. Berglich ich bie Marima, bie ich 313 35/3, Jahren burch möglichft tiefe und anhaltenbe Ausalpmungen, bei bem Steben, Sigen und Geben erhalten sonnte, so ergab fich für 177,6 Barometer und 150 ch.

| C                      | Uthmungewaffer  | Babl ber |          |  |
|------------------------|-----------------|----------|----------|--|
| Stellung.              | Grengwerthe     | Mittel.  | Beobach. |  |
| Sipend                 | 0,110 bis 0,125 | 0,119    | 5        |  |
| Stehend                | 0,113 bid 0,128 | 0,120    | 3        |  |
| Behend                 | 0,114 bis 0,117 | 0,116    | 2        |  |
| Mittel aus allen Beob- |                 | . 0,119  | 10       |  |

Das Stehen, bei bem ber Bruftlaften am freieften wirfen tann, icheint noch am Cheften bie größten Berthe moglich ju machen.

Die bei dem Athmen ausgeschiebenen Wassemangen siehen in feinem [313 elssändigen Berhätnisse zu dem Körpergewichten. Lege ich die Mittelswerthe, die ich an sechs Sendirenden und mit aus 166 Eingelbevlachignen gen sie se eine Minute gesunden habe, zum Grunde, so ergiebt sich, dag. 45, bis 8.6, Missignamm Assisse von eine Mittelswerten der Mittelswerten

sieben wir das Mittel aus ben fammtlichen 166 Erfahrungen, so erhalten wir 0,0051 Grm. für 1 Rilogr. Körpergewicht und 1 Minute. Diefes gabe 1/13, bis 1/13, bes Körpergewichts für 24 Stunden (s. 1304.).

Waftergehaft der Einathmungskuft. — Er wechfelt in hohem 1314 Grade, weit bisweiten die Atmosphäre nur wenig Seuchtigteit enthält, in anderen Sällen daggen, 3. B. während eines heftigen Regend, für ihren Waftergard mit Wasserbünften gestättigt ist (5. 182, 183). Ein besonderer Werind mung deher die in Verlach fommenden Ortsen ermitteln.

Bir baben icon fruber (5. 182.) gefeben, bal hogrometer und Pfodrometer bier und bei ben Athmungeverfuchen überhaupt mit Sicherheit nicht gebraucht werden tonnenMan erreicht nie bie Benauigfeit," bie gu folden Brobachtungen erforberlich mare. Bewichtebestimmungen fubren bier allein gum Bief.

wichtsbestimmungen führen bier allein jum Biet.
Der Brunner iche Ufpirator giebt ein einsaches Mittel an Die Sand, Diefen



Bwed zu erreichen. Man lätt eine ihrem Wolumen nach ber bannte Wenge Wasser's bern Dehhler Jahn aus bem Nehlern. Es muß dafür ein gleiches Wolumen Luft eine bei Wündungen eund derstopft, d. aund f dasgegen offen, fo wird das Oas durch fie hindurch freichen.

Man führt in f Aebeft, Bimsftein ober Glabiderben, bie mit Schwefel . ober Phosporfaure befeuchtet find, ober trodenes Chiorcalcium ein, tw

an beiben Enden mit Kortzapfen verschjoffen ift, und befestgt fie durch ein Gummirblien int ber Rnierdber e, die in b tuttbicht eingesigt wirt. Will man fich vor ben in A be findlichen Bassieradungen volltommen fichern, fo tegt man einige Erucken Geboraciam in bem waartefent Beite von

Erreich nun bie Luft burch f, e und b, s giebt sie ist atmosphafische Buffer at fab. / mu baber siehter und sei ich somer fine. Das übrige Gest gebt zu mar nied fommen trocknem Bustande burch en nach . Es kittig lich aber in « nut Basierband: Man muß daher in " Geste Gestenden der Bestenden der

Die genaur Bestimmung ber aus a ablaufenden Felligfeit bilbet einem Sauppunt viele wie vieler anderer endometrischer Unterfudungen. Man bedient fich zu diem Bucck einer Fielde mit engem Holle, die die einen ober zwei gegenüberstedende, wa gerecht Strice bat, und fullt fie s weit, daß die Filifigkeit die zu biefen Ungegeschiedende, wachen reicht.

chen reicht. Es handeit fich darum, ben Inhalt ber Flasche bis ju biefen Marten so genau als möglich ju ermittetn. Das Ausmessen wirde ju so ungenauen Wertben fabren, daß alle fernern Arbeiten unrichtig ausstelen. Die Wägung allein bann hier sichern Ergebnist liefern.

L'aubitentimierte Wassier miegt bei - 4 ° G. 1 Grm. Armit man dagte des Gemich ber Ballers um bredurit es auf "d. C, sich lich sich bieraus best Balumen berden, nen. Die Formet, die man hier annenden muß mire erwa vermieckter, weit auch ju berücklichten ist, das man bei der Grenzlichtschunnung ber mit Eufe gefützen Alleich bie in ihr enthaltene Armesshafte mitwiegt, während sie haber die faster beite dagt.

Diefer leibere Umstand, ber daufig vernachfüsigt wied und ju Keibern ber Grundbestimmung führt, nacht folgenbes Berfahren northwendig. Man würgt bei eter Kladde. bestimmt bann ummitrelbar varauf die Warme der in ihr enthaltenen Luft und ben Berometersfand, den man auf O'C. erdueft, wiege dem Wonster bis zum Theiltrich gefüttte Falde, und ermitrete endlich die Warme der Fällfigfert.

1315 - Schliefen wir einen Luftraum in einem Behälter, besten Boben mit etwas Woffer vebeckt fie, bermetisch ein, fo stiltigt er fich bath für feint Temperatur mit Wasserbampf. Ein Jimmer dogegen wirft nicht wir ein lufthicht geschlessense Glas. Eins felbft nicht bie Thurch und bie Konfter offen, fo but es immer Spatten gerug, um sich bath mit ber äuferen Atmofphare in Berbindung ju fegen und ihr einen Theil ber Bafferdunfte abjugeben.

Ein trodener Luftftrom bemachtigt fich, wo er fann, ber Bafferbunfte. 1316 Reffen wir ibn raid bund Baffer freiden, fo satigt er fich bald für fei einem Batmegan mit Bafferbampf. Rommt er mit einem hyperflowifden Rörper in Beruhrung, fo nimmt er aus ihm Baffer auf. Die Gummiribern, beren man fich jur gegenfeitigen Bertindung demifoer Apparate bebient, fonne beifen San in manden fallen erbiten.

Bite Chemiete beitenn fich baufg ohne Beiteres ber Ommiristern, um bie einginem Stuffe untsienertigfen Brotiftungen gulammenzubatern. Daniete eig de barm, eine Bufmaffe, bie fichter in volltemmen tredenem Jufanbe gemogen ober gemelfen werten folf, zu erhalter, fo bart man teine Ommiribern gefrauchen. Man, febt im Gefcher, baß fie Bafferbumpfe abgeben und ben gangen Berfuch fehierhalt machen.

Sich habe in biefer Similist zu wiederholten Waten Werfuche in erfchiedenen Jahrecken angestellt. Ich füllte mei Riberen mit Albest um Geweistlung, verband fie assensfelig wurd eine Gummirüber, und brache is gweie an einem Aspirator, der mit Dat verschen was. Wei fich biefen ablaufen, so behieft die erste bie Fruchtigkeit ber Abaufen, fo behieft die erste bie Fruchtigkeit ber Abaufen, fo behieft die erste bie Fruchtigkeit ber Abaufen.

Ich gerwann auch biefes Resultat zwei Mal im Monat Movember. Es ereignete fich bagegen in zwei auf einander folgenden Sommern, baß die zweite Schweitskurerobre bertachtlich gunahm. Ich verband bann biefeiben beiben Schweitskurerobren mit bem fotter zu erwahnenden Kitt, ohne daß die zweite fowerer wurde.

Die Gummirobren, bie sonft fo viele Bequemitofreiten barbieten, find baber in biefer hinlicht unzuverläßig. Es water moglich, bag man bem Uebeiftanbe abheilen konnte, wenn man fie mit Leinib burdertantte.

Wofferbunftattigung ber Ausarb mung cluft. — Laffen 1317 wir 20 liter Aumsphäre in find Munten burd Buffer freichen, 16 fattigt fie sich sich find wirden wie Basserbamps. Die Schnelligetet, with ter bei Wagsfrednie aufgenommen werben, sieht sowe in dem Geluff, daß fich das Einathmungsgas mit Wosserbamps in ben Ungen sätigen werde. Diese Folgerung wird noch daburd unterlügt, daß sieh ged Bas in ben Bengsdierzpweigungen vertheilt, in einer möglich gergen Ausebinung mit ben befughten Derflächen berschligten in Beruftung fommt und langer, als bie Dauer eines Athendus in ben Archiven verweilt. Bebenken wir endlich, daß sie fich von — 6° C, auf mehr als 30° C, und von 1.6 von 50° C. verdarm (s. 1296.), so sam bon + 10° bis 20° auf 30° bis 30° C. erndarm (s. 1296.), so sam bon + 10° bis 20° auf 60° bis 30° auf verweilt. 1296.), so sam der oben erwöhnte Sag keinem gerechten Jweiste unterworfen werben. Dat bie Euft Sait, genug, seine 600° Ermperatur in ben Ungen zu erreichen, so muß sie sich zu unterworfen uerten.

Chemifer erften Ranges, wie Lavoifier 1), Bergelius 2), Bob 1318 ler 3), vertheibigten auch ichon bie Bafferdampffattigung ber Ausath.

Lavoisier, in den Mémoires de l'Académie des sciences. Année, 1790. Paris, 1797. 4. pag. 606.

J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Uebersetzt von Wöhler. Bd. IX. Dresden und Leipzig, 1840. 8. Seite 132. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wöhler, in dem Handwörterbuch der Chemie. Bd. 1. Braunschweig, 1840. 8. Seite 529.

mungaluft. Diefer Ausspruch biltet eine notwentige Folge ber Grundikge ber Opgrometrie. Webrere neuere Physiologen haben ihn nicht bloß bezweiselt, sondern man bat selbst auf dem Wege ber Ersafrung zu beweisen gesuch, daß die ausgeathmete Luft weniger Wasser enthält, als sie im Insande ber Schtinum fähren sollte.

aginaue ver aufugnig judger in date.

Gie nothwendig Hofge ber mathematischen Physif bedarf leines näheren Erfahrungsbeweise. Die untvermedlichen Bedachtungsfehere, welche
bie Bersuche mit fich schwen, sonnen sogan zur ben, der nicht mit ben unerbittlichen Folgerungen ber Mathematif vertraut ift, verwieren. Da fic aber die Zweiser unter den Physiologen mehrten, so entschlos ich mich, der die Zweiser unter den Physiologen mehrten, so entschlos ich mich, der Gezanfannd durch Erfahrungsbeweise us erbäten.

Selfte de festere Erstfarung ungültig fein, so, mußte man diefetbe Wassirungen burch die gleiche Athmungsweise erhalten, man mocht unmittelbar vorher die Gebliede Mymungsweise erhalten, man mocht under die Berne Berne Berne Berne bei Berne Be

Stellen mir die Sauptresultate ber Bahl ber Athemguge noch gufammen, fo erhalten wir:

|           | In ber Din                       | ute                                |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Babl ber  | Musgeathmetes Waffer in Grammen. |                                    |  |  |  |  |
| Athemyüge | ohne neue Durchfruchtung         | bie Munbhoble neu burch: feuchtet. |  |  |  |  |
| 5         | 0,360 bis 0,433                  | 0,337                              |  |  |  |  |
| 8         | 0,250 bis 0,300                  | 0,253 bis 0,275                    |  |  |  |  |
| . 12      | 0,250 bis 0,260                  | 0,214 bis 0,270                    |  |  |  |  |
| 16        | 0,250                            | 0,240 bis 0,270                    |  |  |  |  |
| 20        | 0,225 bis 0,351                  | 0,223                              |  |  |  |  |

Man fieht hieraus, daß sogar nicht seiten noch weniger nach der Durchseuchtung ber Mundhobbte berauf tam. Der wahrscheinlichste Grund beier Ericheinung liegt barin, bas ich ummittelbar vorber ben Mund mit Balfer mehlicht filte und es 1/4. Minute ipater hinunterichtudte. Der vollere Dagen ließ bann vermuthlich bas 3merchfell ichma-

Ein justick Berfahren, bad ich gebrauchte, bestand in dem Bergleich 1321 bet Bolumend ber ausgeathmeten Luft und der Menne bes gleichzeitig gelieferten Wossers. Kennt man den Barometerstand, so lögt fich derecknen, zowewie viel Gereichiebzeite Wasservung ein bestimmtes Lustrolumen bei einer gewissen Zenten eine rie ein eine Bermissen Gewanfte Ernegeratur und der ihr entspeken Sponnfacht ber Dempfe im Justande ber Schiftigung enthält. Diefer Werts muß dann mit bem burch den Berfah defindenen fitmmet.

So einsach biefes Berfahren erscheint, so viele Schwierigfeiten bieten. bie Eemperaturverbaltniffe. Behalt nicht bie ausgeathmete Luft ihre ursprüngliche Barme bei, so anbert fie natürlich ihr Bolumen. Es entflehen so unrichtige Grundwerteb ber gangen Berechnung.

Fig. 165. zeigt und bie Borrichtung, ber ich mich ju biefem 3wecte bebiente. 3ch



fullte eine Stafche a, Die mehr ale 7 Liter faßte und beren Rauminbalt auf bem Gemichtemege bestimmt more ben (§. 1314.), mit 2Baffer. fcbloß fie burch einen Bapfen ober einen mit zwei Sabne robren df und eg perfebenen Metaltbecfel be, fturgte fie über bem Befafte i. bad bis pq Baffer enthiett, um und öffnete bann ben Berichluß. Gin in ber Mitte burchbobre tes 3och ra hielt fie in biefer Stellung. Sie blieb un. ter biefen Berbattniffen mitteift bes außeren Luftbrudes mit Baffer gefüllt.

Die mit Asbest und Schwefelfaure berfebene Ausathmungspfeife no erhielt eine passen gertummte Glasriber 1, bie mit Waster gefüllt burch eine Oummi-

robre m befestigt nnb, wie es Fig. 165. zeigt, eingebracht wurde. Athmete man von o aus burch, so vertrieb das Gas das in a besmeliche Waster. Diese lief nach i a.b. Man konnte, bei ze gang, Glasse entierern und eine befannte Wenge von Oas ansemmetre.

Soll aber die Luftmenge, die in a enthalten ift, genau befannt fein, so reicht is nicht bloß bin, daß man 3. B. weiß, daß die in meinen Berfuden gebrauchte Flasche 3319, S. E. hiett. Alle Fehler des Oruckes und der Temperatur mußten, so fehr als möglich, vermieden werben.

Entsitte auch i im Musange nur so vier Wasser, daß ist Mindungen von a und echen hündrichten, so würfe ich er Afülfgleitighged burch bie Entschreum von a sie, ben. Das in a enthalten mit Wasservarier gesätzigte Bas fände nicht bis unter dem anwissellichten Durck minus der Sonntraft ber Wasservarier den Bestendunger, sohnern auch unter dem ber Perstung einer Wasserstung, deren bösse der ichen Lage der Mindungen gliche. Die Lutt war debet in a justammegebrieft.

Der Behalter i murbe ju biefem Swecke in einen zweiten & gefest und burch Ungeriagen fo gestellt, bas fast per und bie Rindungen dund o eine höcklich Durchschniteflächen berührten. Lief bas Waster aus a all for nun gleich ber Ueberschus bier pe nach bin ab. Der Drud blieb auf biefe Beife mahrend bes gangen Berfuches ber gleiche. Er betrug taum ein bis zwei Dillimeter Quedfilber. Gin Stein & befand fic in i, bamit nicht biefer Behalter burch bas abgelaufene BBaffer gehoben murbe.

Die Temperatur erforbert eine abnliche Borficht. Rebmen mir faltes Baffer, fo wird fich g. B. bas auf 37° C. ermarmte Bas, inbem es burchftreicht, abfubien und einen geringeren Raum einnehmen. Dan muß baber BBaffer von 37. E. gebrauchen, menn man biefen Uebeffand vermeiben will. Salgwaffer ift ber Absorptionsoerhaltniffe wegen (6. 153.) gewöhnlichem Baffer vorguziehen.

Rieine Temperaturftorungen fonnen trop aller Borficht nicht vermieben werben. Dreiertei Berhaltniffe find fie ju bedingen im Stande: 1) bas Bas gelangt guerft in bas fühlere Munbftud und in ben Unfangetheil ber Musathmungspfeife, und ertaltet auf biefe Beife. Es ichlagen fic baber auch icon bier Baffertropfen nieber. 2) Rimmt bann bie Comefelfaure BBafferbampfe auf, fo ermarmt fie fich wieber. Dan fann fic leicht überzeugen, baß bie Luft bierburd um 1° ober felbft 2° an Barme gewinnt. 3) Rubit bas Sperrmaffer felbit mabrent ber Beit, bie bas Ginathmen bauert, ab. Doch ift biefe Gehlerquelle bochft unbebeutenb.

Die porgualicife Gefahr liegt in ben Ginfluffen, welche bie Ermarmung ber Schwefel. faure ausubt. Dimmt man 0,003665 ale Muebebnungecoefficienten an, fo erbalt man 1/4-Baffer weniger fur jeben Grab, um ben fich bie Luft burch biefe Tehlerquelle vergroßert.

1322 3d ftellte brei Beobachtungereiben, zwei in marmen Commertagen Anhang und eine in nicht unbebeutenber Binterfalte an.

1) Temperatur ber Ginathmungeluft 16025 bis 17a C. Muf 00 C. reducirtes Barometer 710,11 Dim. Die mit bem Thermometer gemeffene Mnbeng Barme ber Ausathmungeluft fcmantte zwifden 350 und 3705 bei 100 bis 200 C. ber Atmofphare (g. 1295,). Legt man bie Spannfraftwerthe von Bap. Luffac jum Grunde, fo betrugen bie fur 360 bis 380 C. gefober-Antang ten Bafferwerthe 0,259 bie 0,285 Grm. Regnault's Bablen erheifchen für 350 bie 380 C. 0,254 bie 0,295 Grm. 10 Berfuche ergaben 0,258 bie 0. 281 Grm. ale Erfahrungergebniffe. Die Babl ber Atbemenge lag amifden 4 und 54 in ben verfchiebenften Abftufungen.

2) Temperatur ber Ginathmungeluft 170 C. Auf 00 C. reducirter Barometerftant 703,62 Dm. Die nad Regnault berechneten Bafferwerthe foberten 0,264 bie 0,292 Grm. fur 360 bie 380 C. 4 Berfuche, in benen bie Athemauge 51/, bie 29 glichen, wechfelten von 0,269 bie 0,291 Brm. Das Mittel ergab bier 0,280 Grm., b. b. ben Berth, ben ungefabr 3706 C. fobern murben.

3) 216 ich bie Berfuche in ber Ralte an einem beiteren Januartage anftellte, prufte ich bie Barme ber Musathmungeluft am Thermometer. 36 erhielt bann g. B. 2908 C. fur - 603 C. Bir baben aber icon fruber (§. 1296.) bie Grunde fennen gelernt, weebalb folde Daagbeftimmungen au fleine Berthe geben. Die Erideinungen ber Bafferfattigung

beftattigen bas Gleiche.

Die Temperatur ber Ginathmungefuft fcmantte gwifden - 606 und - 875 C. und betrug im Mittel - 7057 C. Der auf 00 C. reducirte Barometerftand glich 725,56 Dm. Die Gay-Buffac'iden Svannfraft. werthe fobern unter biefen Berhaltniffen 0,208 bie 0,229 und bie Reg. nault'ichen 0,213 bie 0,235 Grm. für 31º bie 33º C. Die Erfahrung ergab mir in 4 Berfuchen 0,215 bis 0,227. Dan irrt baber weniger, wenn man bie

Temperatur ber Ausathmungeluft bei febr nieberen Barmegraben nach ben Bafferbampfen, ale menn man fie Rach bem Thermometer beftimmt.

Dolefcott ') machte ebenfaus Berfuche uber biefen Begenftand und fam ju bem. Rejultate, bag bie Musathmungeluft nicht mit Bafferbampi gefattigt fei. Das bierbei beobachtete Berfahren muß aber Irrungequellen eingeschloffen baben, fo bag bie Enb. werthe Linter ben richtigen Bablen gurudblieben.

Molescholt gab fich bie Dube, bas Baffer, bas 2420 C. C. Luft im Sattigungeguftanbe enthalten, auf bem Wege ber Erfahrung zu bestimmen. Da fich biefer Werth burd Rechnung mit Giderheit finden taft, fo tann man hierdurch bie Großen ber Tehlerquellen prufen. Die folgenbe Tabelle enthalt Die gefoberten Bablen nach Gan. Buffac (= 45,038 Mm.) und bem alteren Ausbehnungecoefficienten (= 0,00375), fo wie nach Regnauft (- 46,691 Dm) und bem neueren Coefficienten (- 0,003665). Die Temperatur ber mit Wafferbampf gefattigten Luft glich 37° C . . .

|    | Barometer    | Gefunbene      | Gefoberte Berthe in Grammen |                |  |  |  |
|----|--------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|--|--|
| iu | Millimetern. | Berthe in Grm. | nach Man. Luffac.           | nach Regnault. |  |  |  |
|    | 757,2        | 0,074          | 0,0960                      | 0,0989         |  |  |  |
|    | 758,8        | 0,068          | 0,0962                      | 0,0991         |  |  |  |
|    | 761,3        | 0,054          | 0,0965                      | 0,0995         |  |  |  |
|    | 760,9        | 0,040          | 0,0965                      | 0,0994         |  |  |  |
|    | 759,4        | 0,054          | 0,0963                      | 0,0992         |  |  |  |
|    | 759,4        | 0,942          | 0,0963                      | 0,0992         |  |  |  |
|    | 761,4        | 0,052          | 0,0966                      | 0,0995         |  |  |  |

Das Berfahren gab alfo im gunftigften Falle %, und bieweilen weniger, ale bie Salfte ber richtigen Werthe.

Der Ausathmungsapparat ichlieft leiber einen nicht minter bebeutenben Uebelftant in fic. Das Munbftud und, wenn ich die Mittheilung richtig verftanden, eine baran gefügte Gladrohre murben nicht mit gewogen Das Baffer, bas fich bier aus ber Musathmungeluft verbichtete, ging fur bae Refultat verloren. Ge tonnte fich baber nicht fo viel Waffer Anden, ale Die Theorie fobert.

3d richtete mir ben Gig. 163. abgebilbeten Apparat fo ein, baß ich bas Dunbftud und die Comefelfaurerohre gefondert wiegen fonnte. Sauchte ich 20 Dal in ungefahr 3/2 Minuten durch, fo erhielt ich ein Dal 0,125 Grm. fur Die Robre und 0,020 in bem Munbftude. Ein ameiter Berfuch ergab 0,115 und 0,025 Grm. Dan muß naturlich bas Dunbftud guerft wiegen, weil es fonft einen Theil bes angeichlagenen Waffere burch Berbunftung perliert.

Bener Forfcher follte, wenn Alles in Ordnung mar, 90 bis 100 Dilligramm Baffer erhalten Ge gingen aber im Durchichnitt, wie fich aus bem eben Dargeftellten ergiebt, etwa 0,015 Grm. burch bas Munbftud verloren. Wie viel ber Glastohre wegen man. gelte, taft fich naturlich nicht bestimmen. Befand fich eine trocene Gummirobre por ber Chlorcalciumrohre, fo tonnte auch hierburch 2Baffer verfcwinden Die Bablen, Die fo erhalten murben, fonnen baber meber fur bie abfoluten Baffermengen guftig fein , noch Die Cattigungefrage ober ein anderes Problem ber Urt enticheiben.

Rennt man bie Temperaturen zweier Luftmaffen von gleichem Bolumen 1323 und Barometerftanb, fo lagt fich berechnen, wie viel Bafferbampf fie in noten gefattigtem Bufanbe aufnehmen. Die gegenseitigen Bolumina ber Gin- 27.19.

<sup>1)</sup> Moleschott, Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften, herausgegeben von J. van Deen, F. C. Donders und J. Moleschott. Bd. I. Heft I. Utrecht und Düsseldorf. 1846 8. Seite 86 - 99. Bolenten, Phofiel t. Meniden. we Muff. 1.

und ber Ausathmungsluft wechseln zwar (s. 344.). Der Unterschied ift aber nicht so groß, bag man ihn nicht ohne erhoblichen gebter bei allges meinen Berchmangen ber Wasserbmyfinnssen under Acht laffen fonte. Ift bieset ber gall, so läßt fich finden, wie viel ber Menich Wasser here geden muß, wenn er eine mit Wasserbampf gestöttigte Atmosphäre eine abtmet und fie wieder unter eine befannten Värmenabe entbet.

Der gemein bei der bei der bief Berthe fir In ibs is 90 °C, auf die gembinten bei Gerthe Caufe bei gembinten bei Gerthe Gerthe Gerthelber der Gerthelber der

## 760 DRm. Barometer.

| In einem Liter ent-<br>haltene Ballermen-<br>ge bes Sattigungs-<br>guftandes bes Ein-<br>athmungsgafes |                  | In eine<br>Baffer | em Liter e<br>menge bes<br>sgafes in C | Musath. | 28affer | menge, bi | nißmäßige<br>ie ber Rö<br>t, bei |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------------------|----------------|
| Tempera,<br>tur.                                                                                       | Menge in<br>Grm. | 36 ° C.           | 37 €.                                  | 38 ℃.   | 36°€.   | 37°©.     | 38°6.                            | Runbe<br>Bahl. |
| 15°                                                                                                    | 0,013            | 0,039             | 0,041                                  | 0,043   | 0,66    | 0,68      | 0,70                             | 7/10           |
| 20°                                                                                                    | 0,017            | 0,039             | 0,041                                  | 0,043   | 0,56    | 0,59      | 0,68                             | %10            |
| 25°                                                                                                    | 0,022            | 0,039             | 0,041                                  | 0,043   | 0,44    | 0,46      | 0,50                             | 1/4            |
| 30°                                                                                                    | 0,029            | 0,039             | 0,041                                  | 0,043   | 0 26    | 0,29      | 0,33                             | 2/10           |

Bit baben frisher (s. 1297.) oefehen, de die Warme der Misschmungsfult in der Deutschleiter (s. 1297.) oefen der Die in Druchschnitt bei 32.º E. für – 776 E. Benarte ist eine Stellen der Stellen der Greichten (d. 1908.) Omn. Walfer der 2,860 Mrn. Spantfel sie – 76 E. Armerstur und von Win. Warmerster. 32 die Missch-Benarte ist der Stellen der Stel

1324 3ft die Einathmungeluft, wie gewöhnlich, mit Wafferdampf nicht gefättigt, so muß ein befonderer Berluck ihren Waffergechalt auf die s. 1314, gefchiterte Weife bestimmen. Das Valt giebt bann mehr und zwar fo viel ber, als fei das Einathmungsgas für seinen Thaupunft gefättigt geweien (s. 1822).

1000 C. C. eingeathmeter Luft enthielten 3. B. 0,0087 Grm. Bafferbamff an einem heiteren Juniustage bei 170 C. Ein Liter ber Ausachmungsluft fiber derb tam beinohe 0,043 Grm. nach Rez an auf is Barthen. Mein Körper mußte bann 0,034 Grm. ober 1/2, bed Baffere hergeben. Er hatte ungefahr eben fo viel zu leiften, 1de mare bie Luft für + 50 bis 10' C. mit Bafferbunft gefätigt geweien.

Bir haben früher (s. 1297.) gefeben, bag ein Menfch, ber febr ftart friert, einen falteren Athem entlagt, er mag fich in einer nieberen ober höheren Temperatur befinden. Die Wasserwerthe werden beehalb auch finken. Sie verkleinern sich selbst, wenn er, von Frost durcherungen, in ein warmes Zimmer tritt

Eine von mir angestellte Berfuchsreihe fann uns biefes verfinntichen. Es ergab fich an einem falten heiteren Januartage.

|   | Temperatur ber Luft<br>in Gelfiusgraden. | Baffermenge in<br>Grm. für 7319,8 C. C.<br>Ausathmungsgas. | Bemertungen.                       |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | - 715                                    | 0,227                                                      | 1                                  |
| 2 | - 7                                      | 0,222                                                      | In einer febr talten nicht gebeige |
| 3 | - 8°75                                   | 0,223                                                      | ten Ruche bei offenen Thuren       |
| 4 | 7°5                                      | 0,225                                                      | und Genftern.                      |
| 5 | - 6°6                                    | 0,215                                                      |                                    |
| 6 | + 190                                    | 0,209                                                      | In einem geheigten 3immer.         |
| 7 | besal.                                   | 0,207                                                      | Ja traem geheigten Smither.        |

Die Wersuche murben in ber hier verzeichneten Ordnung angestellt. Da ich im Satten immer mehr fren, so gingen auch zulet die Waltermanen tief binab. 3ch war wolldemmen erfart, alle ich die einem letten under aufchter erasch vertrer einaber anfeldte. Gie gaben auch die nieberften Werthe, obglich die Einathmungsluft mehr als 25° C. beber, wie frühret war.

Chemifche Jusammeniegung ber eingeathmeten Luft — 1325 Die erine Amophate befteb verjassich aus Erichfest und Saueriers Gescheiden und Saueriers Geschieden und seine westeinde Waffe von Bagfredumpfen. Da aber bies nach Berschiedenheit waffe von Bagfredumpfen. Da aber bies nach Berschiedenheit und Berschieden und beit Abglemen und Westehnlich und Berschieden und Vergen geftelt wan meist bie Minophate bei genaueren Anachgien von folgen Beinschieden und fuch jumäch bie Werthe tee Cauerstoffe und bes Stidftoffs mit möglichter Schrift und werten und fuch eine Gehre zu ermitten.

Die ütere Method, sen Cauerhoff mit Bufertoff zu mengen, das Gauge burch einen eitetrissen Junten anzuginden und bei urspingige vorbanken Cauerthoffennes ab ber Rufte bes erbattenen Waffers zu berechten, ist so ungenau, daß man fie weber zu inferen enderntissen Bedachtungen, noch zu feren phissiosischen Untertukaufen auch gefür einer nebendungen kannt gefür gestellt ges

Man muß überhaupt jedes Berfahren, das nicht auf Gewichte, sondern auf ausichtieblichen Bolumenebestimmungen berudt, bier, wie bei anderen enviometrischen Prülungen vermeiben Die vorzäglichten Methoden der Gauerstoffnandssen fußen auf der Ammenbung zieht erwöltbarer Körper, bernn Gewichtsunabne ben Sauerstoff anziebt.

Brunner's Phoephoreubiometer nimmt bier einen ber erften Dlage ein. Fig. 166.



grigt und bie Robreniorm, wie fie Brunner gebrauchte, und Gig. 167. bie , beren ich mich feit einigen Jahren bebiene. Betrachten wir gunachft Gig 166, fo fauft bie Robre Rag. 167.



Der Luftstrum, ber dunch bad Bedsphorenbinmeter acht, muß worher alle seine Frenchissfein, mie mir ball beien werten, verleure haben. Er trodntat aber unter bieden Berhaftniffen bie Baummelle aus. Bieden nun nicht bie Ballerdampfe, bie er mit fich finkt, in nem Phesphorenbinmeter quind, so wirre biefes um do viel eigheter. Der gang Berfind matre dann nicht zu gestwachen. Die in e angebrachte Schwefellfure hat vaher bei mehr ein Benfe, den Lieftstrum einer Benfe in Benfe bei bei Benfe ben Benfe bei Benfe ben Benfe ben Benfe bei Ben

Das Phosphoreudiometer tann baber nur um fo viel junchmen, ale ber Phosphor Superfloff au fich geriffen. Tarirt man es, nachbrem man es mit einem funberen Tuche forgialtig abgerieben, und feine beiben Enden verftopft bat, vor und nach bem Berfuche, fo erbalt man ben geingen Gauerifleffwerth.

Das bioße Gewicht bes Sauerfloffes wurde Richts nugen, menn man nicht bie Menge bes Stiftloffes ebenfalls kennen wurde. Der Aspirator a, Fig. 168, fann und biefen Werth liefern.

Denten wir uns, wir batten eine Gtaiche b, beren Rauminhalt nach ber früher (6. 1314.) gefdilberten Dethobe gefunden morben ift, und wir ließen fo viel Gluffigteit,



baß fie bis gu ihrem Angeigeftriche voll wurde, aus bem Aspirator einlaufen, fo muß biefer eben bie gleiche Denge von Gas nachgiehen. Steht er aber mit einem thatigen Phosphoreudiometer, burch bas ein trodener tobienfaurefreier Luftitrom Greicht, in Berbindung, fo wird eben fo viel Stidftoff in ben Mepirator eintreten, ale in Die untergefeste Glafche abgelaufen ift. Da bas Bojumen bee Stidftoffee einen Grundwerth bilbet, fo muß bie Maagitaide auf bas Benauefte bestimmt und ihr Inbalt nach ber Correctionsformel be- Nabang rechnet fein. Bernachiafflat man biefes, fo ift alle fpatere Mube vergebtich.

Bare ber Mepirator a mit Baffer gefüllt, fo bilbete fich eine mit Bafferbunft acfattigte Atmoiphare uber bem Stuffigfeitefpiegel. Die Spannung bee eingefogenen Stid. ftoffes anderte fic bierburch und machte bas Bange febierhaft. Dan muß baber reines Del ale Abangeftuffigfeit mabten.

Da bie ju unterfudenbe Atmofphare weber Roblenfaure noch Baffer enthalten bari. fo muffen bieje beiben Beftanbtheile entfernt werben, ehe bas Bas ju bem Phosphoreu" Diometer gelaugt. Gine Robre von ber Fig. 169, gezeichneten Beflatt erfullt biefen 3med. Dan tagt ben porderften Ereil a teer, bringt in d etwas Baummolle und fullt



b mit getoichtein Ralt, ber mit einer tauftifchen Ratitofung getrantt ift. Das Rali, wie ber Rait nehmen Die Robienfaure mit vieler Begierbe auf. Goll fich Die Difchung leicht einfullen laffen, und boch nicht fobalb trocken werben, fo muß fie fich giemlich feucht anfublen und in fleinere Rugeln formen taffen. Enthalt fie ju viel Ratitofung, fo wird fie fo gabe und Piebrig, bag man fie nur mit Dube in bie Robre bringt und bag fich biefe leicht verftopit. 3ft fie bagegen ju menig befeuchtet, fo wird fie von einem farteren Luftitrome ausgetrocfnet und laßt Roblenfaure burch.

Die Atmosphare, welche burch bie Raid-Ralimifchung geht, verliert zwar bier ihre Roblenfaure; fie fattigt fich aber bafür mit Bufferbampf. Der hintere Theil vos fig. 170. abgebilveten Raffraubimeters binbet auch biefe.

Man bringt etwas Baumwolle ober Borcellanscherben in ben berengerten Teil e und bie nach g Gig. 170, um ben Kalt mechanisch gurudzuhalten. / erhalt Abbeit und



Schwefeisaure. Man tann auch f mit Glasicherben oder beffer mit Bimofteinfludden fullen und Schwefeidure bireintropfein. Ein bei & angebrachter Phoc teinen und frifo ausseguibten Abert lebefte beit bas Bang in bem letteren Falle zulemmen.

Wolfte man des Kaltrabinneter (Fig. 170), mit bem Begehperarbinneter (Fig. 187), und eine Mummirber erteinten, p. 60 würde man fille ber Gefalte antelleren, das bie dem ben eines eines eine eines ei

nicht zu bestimmenbe Spannung verfest merben.

Man muß baber, bie Gummirdbern barde eine aubere Waffe erfenen. Drunner beitent fich ju seiem Buede eines Kittels, ben ich derhaftst in allen enkomentiches Unterträdungen mit viefem Wortfeli gebrauche. Wan focht eine und Dleimeiß unter fortischerberte Immiritiere is lang gumment, bie 200 Gung eine fichapurez, seitz zich eine Bertrad gestellt und der eine Bertrad gestellt und der gestellt und der gestellt und der gestellt und der gestellt und gestellt gestell

Bunner fombs als ich beierten fich friber einer Welfilmanfine, ein mit Eiegeilad, wie man es bei & Bie 710, fiebe, an ib endwierter angelter burden. Est bei gweitet Richer vorn feist aus (Rig. 166.), fo fade man bie zweite Richer an. Estten gwei Richera, bei Unidae trugen, verbunden merten, so fehalter man einen borgeften midden Reflingsansip ein. Das Grenich ber Cubbinneter murde bierburch bedraten

erhoht. Gine andere einfachere Berbindungsweise, der ich mich selt langerer Beit bedient, ift Ria, 171, im Durchiconitte baraeffeilt. Man



merben über a und d d innaber entgegenscheben und bas Gnage mit es vertitet. Bir fonnen nun, nachen mir be Englachtein beträchte höhen, pen Caap ber Unaber naber in S Wase fallen. Man ihnicht der Alepisater a, Ria. 172, burd einen Befriagere, ber mit gene Ceffungen verfeben fit, und vertitete füh vorlikafteit. De eine Deffunga nimmt die Englagefohre e, die andere ein Kertmometer a auf, um die Wanne des Sichfoliefs, der fuster einfritt, einnen zu terme. Man muß jid ben Gefrier. und ben Siedpuntt birfes Ebernmenters feibh befinimen und ben gerichtigen Barometerstand bedachten. Man ift nur is gu berechnen im Stande, wie bas Tehrmometer fur 760 Mm. Barometer gebt. Die Grabyabien ber Glafe werben nach biefer Bestimmung entworfen ober burch eine Rebentabelle auf fie guriderfibet.

36 befestige in ber Regel bas Thermometer d in bem Decket bes Uspirators a, fo



daß es ipater in den Stickftoff feibst hineinragt. Man tann es aber auch unmittelbar neben dem Aspirator aufhängen. Der Unterschied beträgt noch teinen halben Grad.

Will man die Gewichtsprocente bestimmen, so mus man das bekannte Sticktoffeoumen nach einer anderen Formet auf Gewichtspertie zurückführen. Da wir aber das ibn Geuerstoffgewicht durch den Wersuch gefunden haben, so hat man alle Bahten, welche die eieneren Bestimmungen sodern.

38 man in ber Sandbabung des Bedegbercubiemetres biteriedent geüßt und beeddete man auf seiglieberten Britischsamsdirgent, no fallem bie ödsteutundlier (19 estima aus, daß sie meigt noch nicht 13, die 3,6 eines Wresentes sint Atmosphatenanschen betragan. Der Webegbergekrauch dar aber ben Nächsseit, das man gehöpfense 1 has 2 Et ter Tuff auf ein Mal unterfünden kann. Wan bemüßte sich daher, diesen Uerbeistand burd die Amsennung von Mickalier, m verenneben.

Brunner bediente fich icon qu feinen Unterluchungen vos Gifens und bed Rupfere. Berben biefe Metalle gilbend erhalten, fo fichen fie allen Sauerftoff eines burchteridenten Luftftromes an. Die Gewichtsynnahme giebt hier wieder bas gefichte Relutat.

Die Rupferspane tommen in die Fig. 173. abgeblitete Ribber. Man bringt etwas
Big. 173. special die Big. 173. special die Big. 173. special die Big. 173. special die Big. 174. s

biciben leer; d bagegen ethalt etwas Alebeit mit Schwefetsaure, bamit bie Wasserbampfe, die etwa noch bas Lupier enticist, guruckgehalten werben.

Die Anwendung der Aspiratoren und der Abgussesäufen hat den Nachteit, daß man von der Bestimmung des Raumindattes biefer Bedieter, dem Granterfender, wind ber Temperatur abbangt. Alle Gederregutein, weiche biefe Bestie entstatten, drünfen sich auch in dem Enderschnisse aus. Dumas und Bouffingautt ih juden daher den Ulesteilund beurch ein andere Berafbern zu ermeiden.

Duma's und Boussingault, in den Annales de Chimie et Physique Troisième Série. Tome III Paris 1841 8, pag 257 fgg.

Cie pumpen einen mit einem Sahn perfebenen Ballon, Gig. 174., mit ber Luftpumpe aus und bestimmen feine Gabipannung, wenn Sia. 174.



er nicht polifommen feer gemacht werden fann. Das Bange wird bann gewogen. Da fich aber leicht Bafferbiinfte an eine fo große Daffe im Mugenblide abienen, fo wiegen ihn Du. mas und Bouffingault in einem unter ber Bage angebrachten Behalter, in bem mit Chlorcalcium verfebene Schaafen aufgestellt find. Die Rupferrobre wird ebenfalls por bem Cariren ausgepumpt. Gie enthalt alfo nur Stidftoff am Cotuffe bes Berfuchs.

Denten wir uns nun, bet Ballon fei mit ber Rupferrobre und bem Kaffeudiometer verbunden, fo braucht man nur bas Rupfer glubent ju machen und ben Sahn ju offnen. Die Atmofphare wird bann von felbit in ben luftverbunnten Ballon einftreichen.

Die Rupferrobre enthalt bann ben Cauerftoff und einen Fleinen Theil bes Stieftoffes. Pumpt man ben lepteren aus, fo erhalt man ben Sauer. ftoff allein. Die Bewichtegunahme bes Balione giebt bann ben übrigen Stickftoff. Dan findet fo ben Cauerftoff und ben Stichtoff in Gewichtegabten.

Bill man bie Luft eines entfernt gelegenen Ortes untersuchen , fo braucht man nur bafetbit ben Sahn eines ausgepumpten Ballons ju offnen und von Reuem ju ichließen. Der Behalter wird fpater bei ber Unaipfe por bem Raffenbiometer angebracht. Der Barometerftand und Die Temperatur muffen bier fur Die Beit Des Ginfammeine berudfich. tigt merben.

Diefes muberolle Berfahren giebt in manchen Gallen etwas genauere Berthe, wenn man bebeutenbere Luftmengen unterfuct. Da man aber ungefahr 50 bis 60 Brm. Rupferipane fur je I Liter Luft nehmen muß, fo erhatt man fo fcwere Apparate , baß man nicht ohne Die vorzüglichften Wagen jum Bieje tommt und fich fetbft bann faft eben fo große Unrichtigfeiten, ale bei bem einfacheren Gebrauche bes Dhosphoreubiometere, einfchleichen. Dan fteht überbieß noch in ber Befahr , baß fleine Gauerftoffinengen burch Die gwiichen bem Rupfer und ben Glasmanben befindlichen Lucken bavongeben.

Dupasquier') hat noch in neuerer Beit bas Gifenorpbulhobrat und gaffaigne ") Das Rupferorodul-Ummoniat jur Sauerftoffbeftimmung empfohlen. Runftige Erfahrungen muffen aber noch in ber Dinficht bas Rabere feftftellen.

Die fruberen Chemifer glaubten gefunden gu baben, bag bie atmo- 1326 fpharifde Luft gerade 21 Bolumenprocente Cauerftoff und 79% Stidftoff enthalte. Die neueren genaueren eudiometrifden Prufungen baben aber mit Bestimmtheit gezeigt, bag biefes nicht ber Rall ift. Der Gauerftoffgebalt ift etwas geringer und bie Denge bes Stidftoffes großer. Dumas und Bouffingault nabmen an, baf bie von ibrem Baffer, nicht aber von ibrer Roblenfaure befreite Atmofphare 23% Sauerftoff und 77% Stidftoff bem Bewichte nach enthalt. Da aber noch im Durchichnitt 0,05% Roblenfaure außerbem vorbanden find, fo fann biefes einfache Procentverbaltniß fur bie trodne und toblenfaurefreie Atmofpbare nicht gelten.

Bebenfen wir überdieß, bag bie Ratur bie demifden Berbindungen 1327 nach bestimmten Grundzahlen und nicht nach Procentwerthen gufammen-

Dupasquier, in den Annales de Chimie et Physique, Troisième Sèrie. Tome IX. Paris, 1843. 8. p. 247.

<sup>&#</sup>x27;) Lassaigne, l'Institut, Nov. 527, 1845.

fest, so muffen une nur zweieriei Borftellungen möglich ericheinen. Die Buft bilbet entweber ein bloges Gemenge von Sauerftoff und Stidftoff ober biefe beiben Rorper fleben ursprunglich in einem einsacheren Berhalte niffe zu einander.

328 Achmen wir an, es famen 3 Gemichtebrite Sauerfoff auf 10 Stideftoff ober 13 Atmosphare, so mußte ber Sauerstoff 23,077%, und ber Stidtfoff 16,923% bem Geneidte nach ausmachen. Gleicht die Eigenschwere bes Sauerstoffes 1,10563 and bie bes Stidspoffe 0,97137, so erbalten wir 20,57% Sauerstoff um 07,919% Seitfoff sir bas Bolumen.
Die oben genannten Werthe ber Cigensfowere weichen mithin bergefalt
von einanber ab, beg im angune ein Uberfichgs von (1,06%, bernaelsommt.

Reun ber besten Atmospherenanalpsen, bie ich im Juni und Juli 1845 und im Januar 1846 anstellte, gaben im Mittel 23,04 Grwichtsprocente Sauerstoff für softensauer und wosserfer Atmosphare. Wir werben balb sehn, das biefe Zahl mit den Durchschnittsversen der genaussen Atmospharenanalpsen übereinfimmt. Sie weicht nur um O,04% von der oben erwähnten hendertischen al. Diese Größe liegt aber noch lange innerhals der underneiblichen Beobachtungssehrt. Die O,050% Robtensläuer, weiche die Wirt im Durchschnitt sührer, enthalten überdieß O,036% Sauerstoff. Wollte man biefe hingurechnen, so batte man saft genau den beretriffen Bretth.

Da bie organisch Belt bie Atmosphar fortnahrend verändert, so follte man auf ben erfen Bild glauben, bag biefes wesentige auf ihre demissie Jusammensehung einwirten wirt. Es ließe sich erwarten, bag bie Luft in einem Balbe sauerhosftreicher umd in einer Stadt sauerhosftreicher umd in einer Stadt sauerhosftreicher umd in einer Stadt sauerhosften demer sein wirt, weil die Pflanzen am Tage Sauerstoff frei machen, die Thiere bagagen biesen aufnehmen.

Bebenfen wir aber, wie gering bie Wirfungen ber organischen Wefen Gerchäften bei en Berchäftlich ju ber Mafie ber Almosphafe ausschlere, wie formabferabe Luftzüge und Winde bie Luftmassen michen, so erstart es sich, weehalb biese Unterschiede nach weit innerhalb ber Febiergerung ber genausten Analysis fallen. Get fin unt in bestem Einen un enfmen, wenn man sagt, bag bie Almosphafe bie gleich Jusammensegung an ben verschiedensten Deren der berte.

Stellen wir uns 3. 3. bie Mittelwerthe, Die eine Reihe ber neueren Forfcher erhalten bat, gusammen, fo ergiebt fich:

|       |                                                                | 23                     | fandthe    | ile ber Buf                                             | t.          |                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|       | , Ort.                                                         | Dr t. Bolumenprocente. |            | Gewichts                                                | Beobachter. |                                   |
|       |                                                                | Saueritoff.            | Stidftoff. | Cauerftoff.                                             | Stidftoff.  |                                   |
| I.    | Bern. Chemisches Las<br>boratorium                             | 20,815                 | 79,185     | 23,014 (ob.<br>nach ben als<br>teren Dichs<br>tigfeites | 76,986      | Brunner').                        |
|       |                                                                |                        | •          | merthe bes<br>Sauerftof.<br>fes =<br>1.1026             |             |                                   |
|       |                                                                |                        |            | Die Bahl<br>22,957.                                     |             | -                                 |
| 11.   | Paris. Chemifches<br>Laboratorium bes<br>Pflangengartens .     | 20,816                 | 79,184     | 23,015                                                  | 76,985      | Dumas und<br>Bouffin:<br>gault'). |
| Ш.    | Bruffet                                                        | 20,856                 | 79,144     | 23,06                                                   | 76,94       | Stas.                             |
| IV.   | Groningen                                                      | 20,794                 | 79,206     | 22,99                                                   | 77,01       | Berver.                           |
| v,    | Copenhagen. Sof der politechn. Schule .                        | 20,817                 | 79,183     | 23,016                                                  | 76,984      | Leny ").                          |
| VI.   | Etfinor                                                        | 20,836                 | 79,164     | 23,037                                                  | 76,963      | Derfelbe.                         |
| VII.  | Bern Unatomie und Exercirplas                                  | 20,839                 | 79,161     | 23,04                                                   | 76,96       | 34.                               |
| VIII. | Fauthorn im Berner<br>Oberland. 2654 Me-<br>ter boch. 3m Jahre | 20.07                  |            |                                                         |             |                                   |
|       | 1832                                                           | 20,857                 | 79,143     | 23,060                                                  | 76,940      | Brunner.                          |
| IX.   | Desgleichen .                                                  | 20,775                 | 79,125     | 22,970                                                  | 77,030      | Dumas und Bouffin:                |

Der großte (Dr. 111. und VIII.) und ber ffeinfte Werth (Dr. IX.) weichen nur um 0,08% bis 0,09% ab. Go viel ich weiß, bezieht fich blog bie bon mir gefundene Dittelaghi (Rr. VII.) auf maffer . und tohtenfaurefreie Utmofphare. Die übrigen Foricher icheinen nur bas Bas getrocfnet ju haben. Dimmt man an, baß es im Durchichnitt 0.05 Bofumenprocente betrug, fo muß biefes naturlich com Sticftoff abgezogen werben. Dan batte bann 99,95 ftatt 100% Gas. Die Sauerftoffwerthe ber Bolumina fielen hiernach um 0,01% geringer aus.

hjernach um Wolf, geringer aus. Es erfeit, bas bie einzidnen Analysen ber Luft um mehr als biefe Mittenerthe von einander abneichen. Den geringsten Unterfaibe erbiett Eros fir ib Et Amphibia von ein Constant in Ernach abneicht. Die Wetthigkenbeit. Die Wetthigkenbeit. Die Wetthigkenbeit. Die Wetthigkenbeit. Die Bertie der übrigen Brodachter lagen in biefer Sinflicht zwischen 0,1 bis 0,4%, b. b. amifchen fo bedeutenden Grengen, daß mahricheinlich babei bie Fehlerquellen bee Berfab-rens den größten Untheil haben. Die oben ermahnten 9 Unafpfen von mir ichwantten von 22,95 und 23,14%, mithin um 0,19%.

Mande Dertlichfeiten fdeinen einen bebeutenberen Bechfel bes Sauer: 1330 ftoffgebaltes ju bedingen. Levo') erhielt g. B. fur bie nach Paris ge-

Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome III. Paris, 1841, 8. p. 317. \*) Ebendsselbst, pag. 257 fgg.

<sup>\*)</sup> Ebendaselbst, Tome VIII. Paris, 1843. 8. pag. 443.

\*) Levy, a. a. 0. pag. 448.

\*) Ebendaselbst, Tome VIII. pag. 455.

fanbte Luft von Guatelouve 22,67 bis 23,14% Ein Untericbieb von 0.47%, fann aber faum bei bem von ibm angewandten Berfabren in ben

Unglpfenfeblern felbft liegen.

f331 Bir baben icon fruber (g. 155.) gefeben, bag bie von vielen Gemaffern perichludte Atmofphare fauerftoffreicher ift-1) Es wird baber bie, welche fich uber bem Deere befindet, fo lange nicht Binbe ober anbere Berbaltniffe bas Bange ftoren, fauerftoffarmer ericeinen. Stricen Rorb. ober Rorboftminde uber bie Rorbfee, fo erbielt Lepp 2) nur 22,58 bis 22.62%. Die Berthe ichmanften bagegen gwifden 22,59 und 23.12, wenn Gudwinte, fei es ausichlieglich ober theilmeife, berrichten.

Ein größerer Roblenfauregehalt ber Luft fest gwar naturlich bie ab-1332 foluten Procente bee Cauerftoffgafes berab. Berechnet man aber bie Berthe für foblenfaure- und mafferfreie Atmofpbare, fo erbalt man nicht immer meniger Squerftoff, ale fonft. Gin une nabe liegenbee Beifpiel fann bies erbarten.

Die Thur und bas Renfter einer nicht febr großen angtomifden Ruche. bie zwei gange praparirte Leichen, vier obere und zwei untere praparirte. Ertremitaten, einen Ropf und ein Beden enthielt, blieb von 5 Uhr Abente bie 9 Uhr Morgens verfchloffen. Der Ramin ftellte allein bie Berbinbung mit ber außeren Luft ber. Der fußliche Raulnifgeruch fiel im Bimmer auf ber Stelle auf. Der Roblenfauregehalt ber Luft mar auf 0,186% gefticgen.

Blid nun ber auf 00 C. reducirte Barometerftand 713.90 Dm. und bie Tempetatur + 505 C., fo erhielt ich 23,09% Sauerftoff. 14 Tage fruber gab bie freie Luft 23,03 und 4 Tage frater 23,07%.

DR onle ") giebt an, daß bie guft nur 14,5 bis 18,5 Bofumenprocente Sauerfloff in ben englifden Beramerten führt. Leblanc') fant ebenfalls meniger Canerftoff in ben frangofi. fchen Roblenminen. Ginige attere Forfcher glaubten annehmen ju tonnen, bag bie Luft in größeren Soben anders, als in der Tiefe beichaffen fet. Die Luft, Die But, ap bu ffir in einer Sobe von 6961 Meter bei feiner großtatifcen Reise auffing, fibrte 21,65%, Sauerftoff. Dalton fant in Manchefter 20,88 bis 21,10%, auf ber Wengernalp 20,45 unb auf bem Simpfon 19,38%. Es fraat fich jeboch febr, ob nicht bier bie fruberen unbolltommenen Untersudungemethoden taufchten. Die neueren Unalpfen ber Atmofphare bes Raufborns (C. 1329) unterftunen biefe Bermuthung in hobem Grabe.

Bouffingault fant 20,65% in Ganta Fe be Bogota (2650 Meter Sobe), 20,70% auf 3baque (1323 Meter) und 20,77% in Mariquita (548 Meter).

1333 Die Atmofpbare entbalt immer geringe Mengen von Roblenfaure. Die vericiebenen pulfanifchen Broceffe und abnliche Ericeinungen ber unorganifden Ratur, bie Faulnig ber organifden Befen, bie Lebenetbatigfeiten ber Thiere und jum Theil ber Pflangen entbinden biefes Gas. Reifen aber bie Bflangen bie Roblenfaure im Connenlichte an fic. mabe

<sup>1)</sup> Ueber bie im Meermaffer enthaltenen Bafe f. Morren, Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome XII. l'aris, 1844, 8. pag. 199. u. Levy, Ebendaaique, Prossence Serie, Tome All, Paris, 1944, 8. psg. 1998. a. Levy, Eben selbst. Tome XVII, psg. 5 — 23.

') Levy, s. s. O. Tome VIII, psg. 449.

') Moyle, in den Annales de Chimie. Tome III Paris, 1841. 8. p. 318 — 333.

') Leb lanc, Ebendaselbst. Tom, XV. p. 488 — 498

rent fie bafur Cauerftoff entbinden, fo tonnen fie gemiffermaßen ale Luftsreiniger betrachtet werben.

Da die Atmossphäre geringe Mengen von Kohlensaure führt, so muß man größere Luitmussen untersuchen,, wenn man irgend sichere Berthe erhalten wils. Ich gebrauche zu biesem Biegerte einen Prunnet ichem Aspiratore, besten Behätter hie, Fig. 175, etwas



Man seht nun eine winketige Einzugerobre e in die Mundung e hermetisch ein und kittet an biese ein Katteubiometer k (s. 1325.) und eine Abent Schwerfishurerobre i (s. 1302.). Die Gewichtsjunabme von dieser giebt die Menge des in der Lust enthaltenen Wassers und die von jener die Quantität ber Kobsensaure,

Da bie in I' einzejogene Luft mit Wasserbamp' für ihre Warme gesättigt ift, so nus muß man ibr Boumen ober ibr Bruchet auf treckene Luft zurücklichen. Men tann Rein aus Bormein entwicken, melde biefe Berbesteung berücklichtigen und gleichgeitig samm, bie Roblenflureprocente bem Botumen ober bem Gewichte nach angeben.

Sauffure, ber 225 Beobachtungen über ben Robienfaurgechalt ber 1334 Luft in und bei Genfauftelte, sand 0,0315 bis 0,0574 und im Durchschnitt 0,042 Bolumempreeute. Brunuer und ich samen auf Sohlicke Wertbe für Bern, Bouffingault, Thenard und Levy far Paris und Berver für Groningen.

1335 Birb bie Luft ber Ausbunftung vieler Menichen wegen ober aus irgend einem antern Grunde mit Roblenfaure geschwangert, fo muß fic biefe nach phyfitalifden Gefegen in bem Raume gleichformig ju vertheilen fuchen. Es ift ein Brrthum, wenn man glaubt, bag fie nothwendiger Beife ale fcmerere Gadart unten bleibe. Die unteren Schichten erhalten nur bann einen leberfcug bicfes Gafes, wenn ber Buffuß von unten ber Statt findet und Die Gefdwindigfeit beffelben Die Schnelligfeit ber Bertheilung übertrifft.

Saben wir ein gefchloffenes Bimmer, in bem bie Athmung von Denfchen Roblenfaure bereitet, fo werben balb bie ber Dede nabe liegenben Luftichichten faft eben fo viel Roblenfaure, ale bie, welche an ben Boben grengen, enthalten. Befindet man fich im Freien, fo wird bie Bertbeilung noch leichter eintreten und ber Unterfchied fich nicht felten in bobem Grate verfleinern.

1336 Bouffingault 1) fant g. B. 0,082 fur ben bof bee College be France in Paris und Levy 0,030 fur Anbilly bei Montmorency. Gin anderes Dal bagegen ergaben fich 0,0413 fur Paris und 0,0414 fur St. Cloub. Untersucht man bie Luft eines maffig großen Bimmere, in bem fich nur ein ober mehrere Berfonen befinden, fo fleigert fich balb ber Roblenfauregehalt. 3ft ber Dfen gebeigt, fo erhobt fich ber Berth noch leich. Dan erbalt bann nicht felten 0.06 bie 0.0.8 %.

Darchanb 2) giebt an, bag er in einem engen und bichtbewohnten 1337 Theile Berline 0,052% und auf einem Thurme, beffen Beobachtungeort 58 Deter bober lag, 0,037% betrug. Der Reblenfauregehalt mare bagegen nach Sauffure auf Bergen etwas großer, ale in ber Ebene.

Bleibt ein Denfc ober ein Thier in einem hermetifchen Raume ein-1338 gefchloffen, fo fcmangert er balb bie Luft in foldem Grabe mit Roblenfaure, bag Erftidungegefabr eintritt. Gabrunge- und Raulnifericeinungen (S. 380. fgg.) tonnen abnliche Erfolge nach fich gieben. Biele Berbaltniffe bee gewöhnlichen Lebens vergrößern ben Roblenfauregebalt ber Mt-

mofphare in geringerem Daage.

Leblanc 3) bat in biefer Sinfict bie Luft in verschiebenen Gebauben 1339 von Paris verglichen. Die nachfolgende Tabelle giebt uns bie wichtigfien Refultate biefer Bemubungen.

Boussingsult, in den Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. T. X. Paris, 1844. 8. pag. 455 fgg.
 R. F. Marchan d, Lehrbuch der physiologischen Chemie. Berlin, 1844. 8. S.444.
 Leblanc, in den Annales de Chimie et Physique, Troisième Série. Tome IV. Paris, 1842. 8. p. 223 fgg.

| Dertlichteit.                                                                                                                        | Roblenfaures<br>procente. | Cauernoffpre-<br>cente bem Ge-<br>michte nad. | Capacitat bes<br>Raumes in<br>Gubilmetern. | Jabl Ber Indivibuen | Dauer bes Auf-<br>enthaltes nach<br>b. Coluffe bee | Auf 1 Indigit<br>fommenbes<br>Luftvolumen in<br>Gubilmetern. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Buffon'iches Treibhaus im<br>Pflangengarten, Mequinoctials<br>pflangen enthaltenb. Abenbs.                                           | 0,00                      | 23,01                                         | 273,7                                      | _                   | minteftens<br>12 Stund.                            | _                                                            |
| Daffeibe bes Morgens                                                                                                                 | 0,01                      | 22,96                                         | _                                          | -                   |                                                    |                                                              |
| Chemisches Umphitheater ber<br>Sorbonne bor Dum as Bor-<br>lefung. Bei offenen Thuren .                                              | 0,65                      | 22,43                                         | 1000                                       | 400 ?               | · / <sub>4</sub>                                   |                                                              |
| Daffeibe nach ber Borlefung bei offenen Thuren                                                                                       | 1,03                      | 21,96                                         | 1000                                       | 900                 | 11/2                                               | 0,74                                                         |
| Schlafzimmer in ber Salpe-<br>triere mit ichtecht geichloffenen<br>Thuren und Fenstern, bum-<br>pfer Atmosphare und übelem<br>Geruch | 0,80                      | 22,52                                         | 611,1                                      | 55                  | 81/4                                               | f,4                                                          |
| Saal einer Primaridute mit unvolltommener Bentilation                                                                                | 0,47                      | _                                             | 721                                        | 180                 | 4                                                  | _                                                            |
| Desgi. Mues verichloffen                                                                                                             | 0,87                      | -                                             | 721                                        | 180                 | 4                                                  |                                                              |
| Deputirtentammer, theilmeife<br>gelüftet                                                                                             | 0,25                      | _                                             | 5000                                       | 600                 | 21/2                                               |                                                              |
| Berichtoffener Stall                                                                                                                 | 0,105                     | 22,25                                         | 339,5                                      | 9 Prerbe            | 71/4                                               | 4,7                                                          |
| Bentilirter Stall                                                                                                                    | 0,22                      | 22,92                                         | 2980                                       | 57 Pferbe           | 8                                                  |                                                              |

Die Luft ber geschloffenen Raume ber hiefigen Anatomie ergab mir 1340 abnitde Berthe. 3ch erhieft 3. B. 0,18 bis 0,19%, Robsensture für bie früher (s. 1332) ermähnte anatomische Küche, in ber zahlreiche Leichenstüt der ermähnte von einem Buren gerade 11 Perfonen mit der Zergliederung zweier vollfähndigen Rering gerade 11 Perfonen mit der Zergliederung zweier vollfähndigen Rering erade 11 Perfonen mit der Jengliede beschödigtigt, und zauchten brei von ihnen, so sanden fich 0,109% Kohlenstaure für die Luft bes sehr geräumigen Proparticalets.

Die übrigen Beimijchungen ber Atmosphäre (s. 188) wechseln ben 1341 Ortsverhältniffen nach in hohem Grude. Die reine Luft sührt sie aber in so gertingen Wengen, doß sive Ermittelung mit ben größen Schwierigs teiten verbunden, wo nicht unmöglich ift. Dieses gilt z. B. von dem Roblenwofferloff und ben organischen Berbindungen, die in der Atmosphäre vorsommen.

Da die Faulnis Ammoniak entbindet, so muß dieses Gas der Atmo-1342 spöre forträßernd mitgetseilt werben. Bebenkt man aber, mit weicher Begiebet es vom dem Boffer aufgenommen wirt, so kann nam sich vorsettlichen, dog es bald in die Bolten, die Flüffe und Seen übergeht. Das Regennafer, die meisten Braunen- und selbst einzelne Duckudsfer südsern Ammoniak. Es gelingt sedoch nicht immer, es in der Atmosphäre selbs ei sehr bet Atmosphäre felbs bei sehr heiterem Wetter mit empfindlichen Reagentien nachzurweisen.

Die gangbarfte Methobe, bas Ummoniat ju ermitteln, ftimmt mit bem Berfabren, bas jur Bestimmung bes Stickfoffgebattes organifder Korper bient (f. 371.), überein. Dan taft ben Luitftrom burd Galgaure ftreichen und fucht fo bas 2immoniat ale Galmigt m binben. Das Gange wird bann mit einer mafferigen ober beffer einer weingeiftigen Lojung von Platinchlorib vermifcht, bei febr nieberer 2Barme jum frodenen Rudftant verbunftet und von Neuem mit einer Mifchung von zwei Theilen absoluten Weingriftes und einem Theile Schwefelather behandelt. Gie nimmt bas Platinchlorib

auf, tast bingegen ben Platinfalmiat ungeloft guruct. Diefes Berfahren tann irre fuhren, wenn es fich um fo fteine Mengen, wie bei bem Ummoniatgehalte ber Utmofphare handett. Die Lofung bes Platinchloribe in abfolutem 2Beingeift reducirt fich febr leicht. Ließ ich 180 Liter Utmofphare burch eine Mifchung, Die 0,930 Grm. Platinchforid auf 15,650 Grm. abfoluten Weingeiftes, mithin 5,6% Platinchlorid enthielt, ftreichen, fo fcmargte fic bas Bange binnen Rurgem und es fcung fich bald barauf Platinmobr nieber. Stand eine Mengung von zwei Theilen ab foluten Altohole mit einem Theile Mether, Die Platinchlorid aufgeloft batte, mehrere Tage im Bimmer, fo fente fich ebenfalle Diatinmobr ab. Berbampft man eine meingeiftige Loiung bee Platinchloribe bei noch fo nieberer Barme, a. B. bei 40° bie 50°, fo erbatt man amar teinen ichwargen Rudftanb. 2Bas aber übrig bleibt, ift buntler gefarbt, ale ber reine Platinfalmiat. Behandelt man es von Reuem mit zwei Theiten abfoluten Weingeiftes und 1 Theil Mether, fo hintertaft es einige Milligramm ungeloft. Dan fann baber glauben, bag man Spuren von Ammoniat bat, me biefes mabricheinlich nicht

(Braeger ') giebt an, baß er 0,6148 Theile tobtenfaures Ummoniat in einer Dib tion Lufttheilen auf bem oben geichilberten Wege erhalten habe. 3ch erhielt ebenfalls 0,00000466 berechneten Ammoniafgewichts auf ein Gewichtstheil Luft nach bemfelben Berfahren. Die mittlere Barme bes trockenen und iconen Augustages, an bem ber Berfuch auf bem Berner Erercirplage vorgenommen worben, glich 18º26 C. im Durchfcnitt aus 8 von halbe Stunde gu halbe Stunde porgenommenen Beftimmungen. 36 fann jeboch nicht ber eben angeführten 3ahl ber fruber ermahnten Grunte megen mit Siderheit vertrauen.

ber' Fall ift.

Gine magrige Muftofung von Chlorgint biente mir nach bem Rath von Dagenfteder ju Begenversuchen. Ift fie volltommen flar filtrirt, fo bilbet fie eines ber empfind. lichften Reagentien auf Ummoniat. Es erzeugt fich ein weißer, flodiger Rieberichlag con reinem ober toblenfauerem Bintorob, je nachbem man reines ober toblenfaueres Ummo. niat burchgeteitet bat. Ift bie Lofung mit einem Kortgapfen verichloffen, fo ichlagt fid mit ber Beit ein weißes forniges Pulver von felbft nieber.

3d soa im Muauft 256 Liter Luft bee ermabnten Grercipfages burch eine Chtor gintiffung langfam burch. Der Weftwind, ber gerabe mehte, ging, ebe er gu und gelangte, über Die Stadt. Gingelne Regenwolfen fanden nach Diefer Geite gu am Dimmel. Der übrige himmet bagegen mar flar und heiter. Die Chlorgintlofung geigte auch nicht eine Grur von Trubung. Difcte ich nun 1 Theil gewohntiden tauftifden Gal miafaeiftes mit ungefahr 15 bis 20 Theilen beftillirten Baffere und feste bas Befaß, bas es enthiett, unter bie Gingugerobre, fo erzeugten fich reichtiche weiße Stocken, fo wie nur taum 200 bie 300 Eubitcentimeter guft in ben Mepirator eingefogen worben maren.

Gin einfaches Mittet tann Die Empfindlichkeit ber Chlorgintlofung fur tobtenfaueres Ummoniat anichaulich machen. Athmet man burd fie mitteift eines Munbfludes burd. fo trubt fie fich nicht, wie wir noch fpater ausführlicher feben werben. Gult man aber ben Mund mit Eigarrenrauch und treibt ibn burch bie Borrichtung, fo erhalt man balb reichliche weiße Floden.

Der Ummonigtgehalt bes Regenwaffers laft fich ebenfalls balb barthun. 3ch reinigte ein großes Glas mit bestillirtem Baffer, bas nicht auf Chlorgint reggirte, und bing es mabrent bee Regens an einer langen Stange jum Genfter binaus, fo bag bie Baffertropien meber von bem Dache bineinfloffen. noch von bem Boben ober ber Salt ftange jurudichlugen. 68 Grm. Diefes Baffere gaben icon reichtiche weiße Stodden

<sup>1)</sup> Journal de Pharmacie et de Chimie, Paris, 1846. S. Août. p. 197.

mit ter Chiorgintiofung. Fallte ich bas überichuffige Chiorgint mit Ammoniat aus und filtritet bas Bange, so erzeugte noch fleefaueres Ammoniat eine fichmache Tribung. Ge fonnte bater möglicher Beife ein Theil ber Boltfung von Auf herrifibren.

Mengen ber ausgeathmeten Luft. — Es verfteht fich von 1343 felbft, daß fie mit Berfchiebenbeit ber Personen und ber Juffante in hobem Grabe nechfeln. Alle Werthe, bie fich hier ermitteln laffen, haben nur eine unarfabre Gutthafeit.

Das sindacht Beriebern begiet bain, daß man burch Meffung bestimmt, wie sie Dut innerhalt einer Geitzniet; "B. einer Munder, aus der Vennag getiche miehe bei wie die flei neben ist, um einen Pobliter von befannten Mannindet mit dem Musstmungsgele missen. Diese Gestimmungsweise kann de, wer den bei Musstmungsgele missen. Diese Gestimmungsweise kann de, we eine Musstmungsgele missen. Diese Gestimmungsweise kann de, we der Gestige Gestimmungsweise dem bei bei der Gestimmungsweise des mit der Gestimmen Bestimmen. Des inter Niede besinderen, missen Westige mangskrecken.

Denten wir uns, ber Rauminhalt, ber mit bem boppelt burchiocherten Bteigapfen ma geschtoffenen Stafce a, Sig. 176.



m & gefchloffenen Glafche a, Big. 176, fei nach bem Wagungeverfahren (§. 1314.) ermittett worben, fo fulten wir fie mit Stuffigfeit, fturgen fie mit einem Korte geichtoffen um. führen fie burch dg ein, fo baß fie auf bem Joche be rubt. mh muß bann ber Dberflache ber Gpetre fluffigteit fo nabe ale moglich tiegen, bamit teine farte bobroftatiiche Dreffung bas Athmen beidmere. f ift beehalb ichief geftellt, bamit fogleich alles überichuifige 2Baffer nach & ablaufe (6. 1321.). Dan athmet mit einer Robre i, bie ein paffenbes Munbftud & bat n. burch bas ein Loch bes Bapfens mh eingeführt wirb, burch, bie bie Glafche mit Gas gefüllt ift und bestimmt mit ber Gecundenuhr Die hiergu no. thige Beit.

Bestimmte ich die von mir ausgaafpmeten Lustmengen auf die eben 1344 geschildrette Weife, fo erhielt ich die in der folgenden Tabelle verzeichneten Jahren sie 7319, G. C. Der auf O' C. reducitte Barometeissaus gifch 714,65 Mm. und die Warme der Einathmungsluft 15° C. 3ch verwandte dobei eben so wiel Zeit für se eine Einathmung, als sebe einzelne Aussathmung.

| Jahl ber<br>Atbemgüge in |               | thige Beit in | In einer Minu<br>metes Luftvolun<br>centime | Bahl ber<br>Beobachtun- |      |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|------|
| ber Minute.              | Girenquerthe. | Mittel.       | Grengwerthe                                 | Mittel, .               | gen- |
| 5                        | 48 his 58     | 53            | 9150 bis 7572                               | 8287                    | 2    |
| 6                        | 60 - 63       | 61,5          | 7320 - 6971                                 | 7141                    | 2    |
| 12                       | 70 72         | 71            | 6274 - 6100                                 | 6187                    | 2    |
| 24                       | 50 = 62       | 56            | 8784 - 5950                                 | 7052                    | 4    |
| · 42 bid 55              | 90 - 65       | 74            | 6590 - 4865                                 | 5896                    | 4    |

1345 Erinnern wir uns, bag bie ausgeathmete Luft für ihren Warmegrab mit Bafferdampf gefättigt is (9. 1322.), fo haben wir herin ein zweites Mittel, bie Menge berfelben zu bestimmen. Rennt man bie Temperatur und ben Barometerstant, fo laffen fich bie Bolumina mittelft einer

einfachen Formel berechnen.

1346 Die § 1304. fgg. angeführten Wasserthe, die ich süt mein verschieben schnicke Albumen erhielt, kannen und als Besselpiel beinen. Der auf Gerebweiter Barometerstand sehwantte mahrend der Bertuckstage zwischen 705,50 und 706,54 Mm. Das aus den Bors und Rachmittagsbessimmungen folgende Mittel = 706,62 Mm. sit der Uberführtsabelle zu Grunde gelegt. Da die Temperaturen der Einathmungslust von 15° bis 13° C. wechjelten, so habe ich die Wertheite anschauft zu machen, ungskeich dem Einstug ber Währenderschie fieden 30° und 37° berechtet, um zugskeich dem Einstug ber Währenderschiebe anschaustig zu machen.

| Baht ber<br>Athemguge<br>in ber<br>Minute. | Für bie Minute gefunde-<br>nes Baffer in Grm. |               |         | Ausathmungetuft in Cubitcentimetern |               |         |               |               |        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|
|                                            |                                               |               |         | %ûr 36° €.                          |               |         | Für 3725 €.   |               |        |
|                                            | · Maris<br>mum -                              | Mini-<br>mum. | Mittel. | Mari-<br>mum.                       | Mini-<br>mum. | Mittel. | Maris<br>mum. | Minis<br>mum. | Mittel |
| 5                                          | 0,372                                         | 0,250         | 0,287   | 10253                               | 6909          | 7931    | 9568          | 6430          | 7382   |
| 6 -                                        | 0,330                                         | 0,248         | 0,297   | 9122                                | 6854          | 8207    | 8488          | 6379          | 7639   |
| 12                                         | 0,305                                         | 0,203         | 0,246   | 8430                                | 5610          | 6798    | 7844          | 5221          | 6327   |
| 24                                         | 0,310                                         | 0,205         | 0,261   | 8569                                | 5666          | 7213    | 7973          | 5273          | 6713   |
| 36                                         | 0,230                                         | 0,180         | 0,197   | 6358                                | 4974 .        | 5444    | 5915          | 4630          | 5067   |
| 40                                         | 0,212                                         | 0,197         | 0,205   | 5860                                | 5444          | 5665    | 5453          | 5067          | 5273   |

3ft bie Temperatur ber Ausatsmungsluft ermittett, so biftet beiefs zweit Berfahren ben genauesten Beg, bie Menge ber Ausatsmungsgole zu bestimmten. Denn bie Berichietenheit ber Spanntrafte, bie Gay-Utj. fac, Wagnue und Regnault angeben, bedingt nur, wie fich leicht erzieht, nutergeordreit Unterschiebe.

Die Gaemenge, bie mit einem Athennuge bavongebt, wechself in hobem 1347 Gerafte wir ber Stafte ber Athmung und ber Jahl ber Athennigne. Bee trachten wir 3. B. die 8. 1346. gegebene Berechnungstabelle und wöhlen als Belege bie für 3795 C. galtigen Werthe, so haben wir 1476 C. f. für 30 und 132 C. C. für 40 Athennigse. Bollen wir und ungefähre Mittelgabsen bestimmen, so bietbt nichts anderes übrig, als ein gewöhnliches rubiges Athmen gum Grunde zu legen und hiernach die Größen zu beerechnen.

Richmen wir an, baß erwachfene Manner 16 bis 19 Wal in ber Minnte alhmen (s. 1290.), so giebt und ber für jene 8 Stubirenden galltige Mitscherth (s. 1346.) 602 bis 502 C. C. für einen Althemyag. Wir werden baher wenig irren, wenn wir ungefähr die davongehende Gadmenge in runder Jabl zu einem balben Liter anfolgagen.

Die einztein Briden jene Erubirreben hielten fich zwilden 426 und 1144 C. C. Mitigaard ad 50,5 bie 119, 20ur ier 119 bie 159, Dann 198 bie 258, Wellen und Bepos 257, Daften 353 und Bofted und Mangie 833 C. an '). Wie rerbt ') erhielt filt feinen eigenen Röpret 177 und 699 C. C. ale burchichnittliche Grenguerte und 507 C. C. ale Mittelgab.

Derechnen wir das Luftvelumen, das mit einer möglichst farfen und fals anhaltenden Muschfmung davongeben fann, nach ben 6. 1311. angeführten Basserungen, so finden wir 2 bis 3,8 Liter. Davy expielt in dieser Binsight 3,8, Bosod 3,4 und Dhom son 4 Liter. Die Refiellate ber Beobachungen, sie Derbis an 11 jungen Mainern anstellte, hielten sich zwicken, nich derbis der in 11 jungen Mainern anstellte, hielten sich zwicken 2,4 und 4,84 Liter. Ihr Durchschmittewersh glich 3,3; das aus meinen Erfabrungen selgande Witter sie 2,8 Liter.

Procentige Mengen ber Roblenfaure, Des Cauerft offes 1349 und bes Stidft offes ber Augusthmung fluft. Die Atmohydire, bie wir einathmen, fowangert fich in ben Lungen mit einer gewiffen Menge von Roblenfaure und verliert bafur Sauerfoff, ber in bas Plut werterber Der Giftoff erfeite babei au eine bet nur feir unbedru-

tenbe Beranberungen.

Bill man nur die Koblendureprecente der Musathmungsbuft erhalten, ise finite man einer Hicket q. Big. 172. (d. S. 684.), deren Rammishalt auf dem Ormisbewoge ers mittelt worden (g. 1314.), mit aufspaathmeter burt (g. 1343.), fügt dann einen mit einem Kabn werfehren Kribette b in die eine und eine Klebette-Gwoeffclatteröhrer ein die geneite Orftung der Gritigsberg, der ze folleist. Der ein treit Auftenburmert wirt und geneite Orftung der Gritigsberg, der ze folleist. Der ein treit Auftenburmert wirt der

\*) Bierorbt, in R. Bagner's Sandworterbuch ber Phyfiologie, Bb. II. Braunichm-1844. @ 835. 836.

<sup>1)</sup> Bergl. U. F. Burbach, Die Physiologie ale Erfahrungewiffenichaft. Be V1. Leipzig. 1840. 8. € 420.

c (Fig. 177.) gefittet und hinten eine Ausgangerobre e, die in eine mit fitrirtem Raltmaffer gefüllte 28 out? iche Flaiche f hineinragt, angesügt. Laft man nun eine



Der Rauminhalt ber Flaiche g giebt und bas Bolumen ber untersuchten Luft und bie Bunahme bes Ralleubiometers d bie in ihr enthaltene Roblenfaure bem Bemidte

nach. Dan tann bieraus die Bolumen, und Bewichtsprocente ber Legteren unter Berutflichtigung bes Barometer, und Thermometerftanbes berechnen.

idure ab. Ift ber Kall mit ju wenig Kaliftlifigfeit burchbrungen, fo tann er leicht, wenn er vollständig ausgetrodnet ift, Spuren von Robienfaure burchlassen. Das Kalteubiometer sethst muß an beiben Enben, so lange es nicht an bem Esparate leicht angesig ist, burch Sayfen ist berichtofien sein. Ge bann sont an Gewicht

ju . ober abnehmen, je nachdem feine Schwefelfaure Waffer und fein Kaitfalf Roblen ibure aus ber Luff anzieht ober fein feuntes Auf Bafferdampfe abgiebt. Ein gweites, shiniches Berfabern, bie Kobjenfaure zu ermitteln, foll am Schuffe

biefer Darftellung erfautert merben.

<sup>1)</sup> h. Vierordt, Physiologie des Athmens, mit besonderer Rücksicht auf die Ausscheidung der Kohlen aufe. Karlsrube. 1845. 8 S. S.

verminderung giebt bie Roblenfauremenge an. Bierordt erhielt auf biefem Bege eben

fo genaue Refultate, ale burd bie Gemichtebeftimmungen.

Will man bie Robinature, ben Caurtieff und ben Ctiftoflig justeich periojen, feorbeit biefe ju von ermickteilen unismertifichen Unterfudungen. Man mib burdveranschrate Utmofte irmanaleien, bie man mit bemiften Apparet vorzemmen bet, birrricken aeitie fir und jede Allassife, in ber man fich bes eringlich gefeine freiers brought ift, unerhittlich ftriefen. Orficiet biefet-nicht, so taufcht man nur fich und Vintere burd nurrichten Zablen.

Brunner und ich gebrauchten gu biefem 3wecke zweiertei Borrichtungen. Dan nimmt eine breifalige Gtalche a, Gig. 178., Die ungefahr 1 bie 1,5 Letter fabt. Den Röber ift in b. und ein



Robre ift in 6, und ein mit einem Sabne g verfebener Erichter & in f luftbicht eingelittet. Gine boppett gefrummte Robre nop geht burd ben brit. ten Sale m, und fentt fich in eine offene Glaiche q ein. Die Robre, bie gu b gehort, ift in e mit einer Musathnungspfeife d, Die ein Arbmungemunbflud e bat und 2lebeft mit Come. felfaure enthalt (§. 1:102.), perbunben. Das aus Stahl verfertigte Unfapftud, bas ju bem Erichter & überführt, bat im Innern einen beppeiten Musmea. Der e ne gebt nach ber Deffnung bed Sahnes g und ber ameite unter biefem in eine Ubjugerobre, an welche eine Chiorcal. ciume ober Schmefeliaures robre ik ! fuitbicht anges fügt wirb. Mile Theile find mit bem fruber ermabnten Ritte (& 1324.). nicht aber burch (Bummie . rohren perbunben.

Man verschließt die Robre ik I an ihrem Ende I mit Ritt, macht den Sahn g gu und gießt in g so viel Qurcfliber, baß p etwas in basselbe hineinragt. Ge fleht dann nur das Mundlide mit ber Affungblafer in Berfindung.

Man verschieft jest die Definung des Munbstudes e so rasig at einem paffenben Sapfen, verkitzt bas Gange und gieft etwas Durcklitter in g nach, bar mit man bier besto ficherer johen Wasaussauss verbrütet. Die Suft ertaltet jest allmäbig und man überzeugt sich von dem lustbeigen Verschulte bes Gangen, wenn das Queck

filber in p emporfteiat.

Bill man nun bas in a befindliche Ausathmungsgas analofiren, fo anbert man ben Avvarat, fo wie es Fig. 179. barftellt. Die Bafferabsorptionsröhre ikl wird mit bem

Aig. 179.



In diese geschehen, so schaftet man 3, wortet, die ber in o besindige Ohosphor er faltet ist, nimmt das Ohosphoreurismester or und das Kaltendismeter o de, reinigt sie own kitt und karite sie. Der Hyparat wird bierand som Neuma juslammengendes und ein bestimmtes Mada Kunessiller von A aus in a eingefalsen. Die Oebandung des Ohosphoreurismesters sied einstelle, wie de in met Munichskrannlassen (s. 1324).

Eine Petenwerrichtung mocht es möglich, dist man ein genau bestimmtes Questlie berebumen in a cinibet. Der Tachter 4 des einem mogerechten Einis dere ein bepier, des ferigenste det achseichnitten ift. Man icht des Questliere bei der Erecht verleitung is langs ab, des finn Prieset in "elfert, fillt hierauf eine trechen Wassle kalde die ju ibrem Jackfricke mit neuem, gieft es in de in und belchieft die Analofe, wenn es wieder der is "kebt.

Das eingelaffen Queeffilder giebt die unterfuchte Luft dem Bolumen, die Gewichtst jundhme ees Phosphort und de Kaletuvliometers ben Sauerstoff und die Kobiensaur, bem Gewichte nach. Kennt man den Barometer und Thermometersand, fo vermag

man bas Bange in Bolumen. ober Bewichteprocenten gu berechnen.

Ein zweites Berfahren, bas Brunner und ich gebrauchten, und bas ich spater fast auf ich in it einigen Berähderungen anwandte, bestand barin, baß wir guerft bas Ausathmungsgas in der §. 1343. erwähnten und Gig. 176. abgebildeten Borrichtung sammeiten. 3ch währte spater hierzu bie Fig. 1890. darzestellte Borrichtung. Eine

28 mbs 28 .7 16 .75 Statche von 5,4 Liter Rauminbatt, a, Fig. 180., wurde burch einen Metallbectet be tuftbicht verfebtoffen. Diefer beftand aus einer Mijdung von 1 Thi. Binn, 2 Thi. Bien



riner Michama von 1 Zin. Jun. 2 Zin. Jun. 100 Zin. Jun. 100 Zin. Jun. Ume felde Gumpeftien, aus ber auch die dast ju erwähnenden Sahnige erriertat ausern, gewährt dern Wortbeit, daß sie nicht von dem Latwolfer, das ju eichem Buerden achreiden auch auch nicht, wem mus, anzeinfin wird. Das Michling erwört sich zwaar auch nicht, wemm man es immer fesstättig abtrechent. Orfchiedt beises aber nicht, folleten siehen das in die der die fich der die fich der die fich der der fich der der die fich der die fich der der die fich der die fi

Der Peele de futet wei Metaltebere dum e, von bem jede eine tiltridet felleis fenden, febr gemau einschliffenen John f. ung peiete. 30 tie ffalche mit Schmedier gefüllt, se liedt man meh bei techt mat 18 febr gehalt, se liedt man meh bei besteht mit 18 febr gehalt in bei Röbern dum be bie zu ihren Destum and, seldrich ist in John f. und g und bringt gent Morffe in dum be ein. Das betrete mit ert auch gente betrete mit ert nach ein. Das betrete mit ert nach betrete mi

a wird, wie es Gig 180 geigt, uber ra umgefturgt. d und e reichen wieder gerade bis ju bem Spiegel pa bes Behalters & Die Urladen, weshalb biefer ben Stein k enthalt und in bem Behalter & eingestellt ift, find icon §, 1321. angegeben worben.

Man giebt bie in d und e befindichen Korte aus, öffnet f und g und fübrt bie Auserhmungeröhre f burch e ein. Gut bas Athmen auf tein Cowierigfeiten flofen, fo muffen bie Sabnftide febr weite Mundungen haben. Der Durchmeller ihrer Lumina gleicht in meinem Apparact 1,2 bis 1,5 Eritmeter.

Die Bortheite biefes Apparates beiteben barin, bag man bie Sabne geichtoffen batten tann, mabrent man ben Auatofenapparat offen behatt.

Der Bebranch Die Satzwaffers foll bie Tehter, Die fonft burch Die Abforption ber Robieffaure entftelen, vermeiden Bir werden fpater tennen lernen, in wie meit es in biefer Sunficht von Augen ift.

Ift bie Flaiche mit Luit gefüllt, fo foblieft man bie Sabne unter Baffer. Gie gestatten verbalb nur eine Biertelmubreibung, fo baß bier tein Jerthum vorfmmen fann. Man febrt bie einfahe vor bie fügter 180. abgeblieber fallebe um, fullt bie Sabniebern oberhalb ber Sabnie mit Salzwaffer, und baut nun ben Analpsenapparat auf.

Ein Sebert Im, Sig. 181. (1. Seite 568.), wied tufdbich in de eine Onstume eine Griffig. Sein länderre Chente match in ein Gebräum Schweiber. Dien Wolffer weberptinnerber 6, die am beiten Ukbed mit Schweifflure enthalt, fommt bermeifig in die jeweite Wahnbam. Ein Webesprandigmete eine nie die in Auftrabiemeter dan das Gestere angering. Ein mit Och gefüllter liegistater f, der sich durch eine Enthäbmungserber ein ibt mas Auftrabiemeter erningt, beführte bis Kiede. Mit Berfringung werben mit Auft bermeifig gehörflich verfing, bei eingeführt. Die fin unter ihr Einde gie eingeführt, das fin unter ihr Einde



Der Begirator ift mit Det gefüllt, somit den Genem Ballerdungle ein unrichtiges Betumm beitigen. Ban ihm auch des Kaftenbisneter vor bem Poleghorenbinntern anbringen. Die in Sigurt 181. burgefellte Ber bei der Begir bei Berthelt die Ber bei der Berthelt der Berthelt die Der Verlegen bei Berthelt der Berthelt die Der Verlegen bei Berthelt der Begirater und bei phorbäungen in den Köglitzter um fie ehr perfeittet.

Betrachten wir bie Roblenfaure procente, so ichwanken biefe im Gangen weniger, als sich ben Angaben früherer Foricher gemäß erwarten ließe. Stelle ich nanlich bie Ergebnisse, bie Brunner und ich erhalten baben, unsammen, so ergiebt fich:

|                             | 3ahren. |              | Proces        | te ber  | Roble        | nfäur         |         | gen.           | 1                                  |
|-----------------------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|----------------|------------------------------------|
| Indivis.                    | .5      | _            | Bolumen       |         | -            | Bewichte      |         | Bebbachtungen. | Bemere.                            |
|                             | Alter   | Maris<br>mum | Minis<br>mum. | Mittel. | Maris<br>mum | Minis<br>mum. | Mittel  |                |                                    |
| Brunner                     | 47      | 4,642        | 3,742         | 4,356   | 6,939        | 5,620         | 6,522   | 12             |                                    |
| Th.                         | 53      | 5,495        | 4,289         | 4,673   | 8,185        | 6,415         | . 6,975 | 4              | ich mit bem G.                     |
| 34                          | 33      | 3,299        | 3,396         | 3,347   | 4,968        | 5,110         | 5,039   | 2              | nen Upparate.                      |
| 34                          | 33      | 5,149        | 3,659         | 4,641   | 7,688        | 5,513         | 6,945   | 12             | Mit bem G.                         |
| Brunner                     | 47      | 3,978        | 3,635         | 3,895   | 5,976        | 5,468         | 5,854   | 4              | 568. beichrieber-<br>nen Apparate. |
| Mittel aus<br>allen 34 Ber- | _       |              | _             | 4,380   |              | _             | 6,546   | 34             | )                                  |

Füge ich noch die fpateren, von mir zu verschiedenen Jahred: und Cageszeiten gemachten Roblenfaurebestimmungen bingu, fo ergiebt fich :

| Indivi-                   | After<br>in | Botumenpr | ocente ber R | oblenfaure. | Benbach. |
|---------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|----------|
| buum.                     | Jahren.     | Marimum.  | . Minimum.   | Mittel,     | tungen.  |
| 34                        | 34 bis 36   | 5,324     | 2,994        | 3,942 -     | .31      |
| €.                        | 21          | _         | - /          | 4,097       | 1        |
| 23.                       | 47          |           |              | 3,962       | . 1      |
| 23.                       | 211/2       | -         |              | 4,793       | 1        |
| M.                        | ' 20        | -         |              | 4,807       | 1 -      |
| 21: 2.                    | 20%         |           |              | 4,728       | · 1      |
| S.                        | 221/4       | . –       | _            | 4,741       | 1        |
| €.                        | 191/4       |           | -            | 3,936       | - F      |
| €.                        | 20          | 4,010     | 3,429        | 3,720       | 2        |
| 3.                        | -19         |           | _            | 4,552       | .1 .     |
| æ. ·                      | 24          | 4,152     | 3,407        | 3,780       | . 1      |
| · D.                      | 28          | 2,623     | 2,361        | . 2,592     | 2        |
| 21. 23.                   | 20 `        | - 1       | -            | 5,085       | ,1       |
| Mittel von<br>Brunner     | 47          |           | _ 1.         | 4,241       | 16       |
| Mittel v. mir             | 33 36       | - 1       | - 1          | 4,102       | 45 -     |
| Mittel aller Bestimmungn. | 19 — 53     | -         |              | 4,155       | 79       |

Die außersten Grengen lagen also zwischen 2,4 und 5.5% bei 15 mannlichen Individuen, beren Alter von 19 bis 53 Jahren schwankte. Das Mittel ber Gesammtzahl glich 4,16%.

Bierorbt 1), ber fast 600 Peftimmungen an fich felbst ansitulte, fam im Gangen zu abniciden Werthen. Seine Genggabten find fur bas rubige Athmen 3,358 bis 6,220 und fein Mittel 4,334. Man fiebt, das biefet fast vollkemmen mit ber Durchichnittsgröße von Brunner und mit beterinfinmm und nur um 0,179%, von meinem Gesammtittel abveidt. Bierorbt's Kohlenfaurewerth fant auch auf 2,45%, bei ungewöhnlichen Athemagaen.

Wande l'findere direfter i knifder einsten i knifde Gröfen, (o Dass 3,95 die 4.5%, Orast 3,3 die 6.0%, Low and n.3.72%, Applied 3,8 die, New Gregor 3,5% und Wenglies 5%. Undere dassen kaum auf Jaden, melde die den neueren Unter dagunar mitgrechnen Gergare hoventra überfreien. Dasse feld fang 1, 91, 10%, un einem Cingebreitigh, Verkollet 5,33 die 13%, ONLI 12 die 5,5%, Ultra mitgret isten mehr freienische Schreibeitigh (Dasse 1, 10%), die 13%, die 13% die 13% die 13%, ONLI 12% die 13% die 13%, die 13% die

Bierordt fand a. B .:

| Regelrechte                               | 6 Athmen.                                | Ungewöhnlich baufie                 | ee Athmen                                |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 3ahl<br>ber Athemguge -<br>in ber Minute. | Bolumen:<br>procente ber<br>Rohlenfaure. | 3abl ber Athemguge<br>in ber Minute | Bolumen:<br>procente ber<br>Roblenfaure. | Beobachtunger |
| . 12,27                                   | 4,257                                    | 2 Mai ftarter                       | 3,335                                    | 18            |
| 11,66                                     | 4,335                                    | 3                                   | 3,210                                    | 9             |
| 11,55                                     | 4,318                                    | 4                                   | 3,024                                    | 9             |
| 12,00                                     | 4,060                                    | 5                                   | 2,480                                    | i             |
| 11,83                                     | 4,341                                    | . 8                                 | 2,741                                    | 6             |
| 11,62                                     | 4,259                                    | 1/4 Mal tangfamet                   | 5,575                                    | 8             |

Die Größe der Athembewegungen kann auf ähnliche Weise einwirten. Ein Theil ber dann eingelogenen Luft geht in biesem Falle, ohne nidglicht bies Kohlenflure aufser nommen zu baben, "davon. Die Procente sinden dacher unter diesen Berhältnissen. Die Berliuche von Vierorbt's machen auch biesen Sap anschauslich. Es fand sich & B.:

<sup>1)</sup> Rierordt, in R. Bagner's Sanbmorterbuch ber Phyfiologie. Bb. 11. Braun: ichweig, 1845. 8. Geite 853.

<sup>\*)</sup> Bierorbt, a. a. D. Ceite 889.

| Athembeweg<br>gewöhnlich                         | ungen von<br>er Größe.                   | Athembewegun<br>wöhnliche                  | gen von unge-<br>r Große.                | Sahl ber      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Bolumen einer .<br>Musathmung in<br>Cubifcentim. | Bolumen,<br>procente ber<br>Roblenfaure. | Bolumen einer Ausathmung in Gubifcentimet. | Bolumen:<br>procente ber<br>Roblenfaure. | Beoradiungen. |
| 591                                              | 4,61                                     | 1182                                       | 4,00                                     | 11            |
| 509                                              | 4,59                                     | 1527                                       | 3,70                                     | 1             |
| 545                                              | 4,50                                     | 2180                                       | 3,38                                     | 4             |
| 584                                              | 4,75                                     | 4350                                       | 2,78                                     | 4             |
| 563                                              | 4,45                                     | 262                                        | 5,38                                     | 4.            |

Die bestimmte tiefe Ein- und Ausathmungsweise wurde bier icon eine Beit lang vor bem Berfuce eingebalten. Orchiefet biefes nicht, fo findet man etwas größere Roblenfaureprocente, weil noch Luit, die durch bas regelrechte Athmen verändert worden, mit ber ziefen Ausathmung abwongeft.

Sondert man eine tiefe Ausalfmung in zwei Theile, fo enthält bie 1352 zweite Partifie etwas mehr Roblenfaure, als die erfte. Die Luft, die inden feineren Brondpialofien und ben Lungnenellen selbst verweilte, schwangert fich dober fatter mit besem Gofe. Unterdrädt man eine Zeit lang das Alhmen und treibe dann bie in den Lunger enthaltene Luft mit Kraft, berver, so giedt fie reichslichere Roblensauerprecente, wie gewöhnlich.

Die eine Berfuchtreibe von Bierorbt ') tann wiederum bas Gefagte versinntichen. Diefer Foricher fant namiich:

| Bolumenprocen    | te d. Rohienfäure                       | Dauer                                      |             |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| bei regelrechtem | nach bem vorher<br>gehemmten<br>Athmen. | ber Semmung<br>bee Athmene in<br>Secunben. | Beebachtung |
| 4,77             | 6,50                                    | 20                                         | . 4         |
| 4,71             | 6,59                                    | 25                                         | 2.          |
| 4,95             | 7,04                                    | 30                                         | . 4         |
| 4,90             | 7,22                                    | .40                                        | _ 5         |
| 4,91             | 7,23                                    | 50                                         | .3          |
| 5,02             | 7,44                                    | 60                                         | 1           |

Die vericierens Jufante, in beneu fich ber Menich befindet, laffen 1353 ebenfalls die Robinfaluervorente mechein Beterott 7 fommt burch bie Jufammenstellung feiner Beobachtungen gu bem Sage, baß fie im Allemeinen mit Bergrößerung ers elufbrundes abendenen. Ein mittlerer Barometerunterfigiet von 12,8 Mm. erzeugte 0,309 % Bwechigung. Gen hie feigen bie relativen Robfensaurenterte in geringeren unb fanten im beberen Barnargaben. Sie glichen 3 B, 5,077 %, bei 3 und. 4,29%, bei

<sup>1)</sup> Bierorbt, a. a. D. Geite 892 - 894.

24° C: Darf ich mir einen Schluß aus einer steineren Jahl von Berluchen, die ich bei sehr verschiedenen Wärmegaven aufellte, erlauben, so kann ich auch von Zehren der meinen Kerrer bestätigen. 3ch erfeitet ) 4,37°, für eine Mitteltemperatur von -60°,02° C, 4,03°, für 17°4° C. und 3,56 für 21°7° C. Die einzelnen Wärmegaved lagen in den Unterjudumgaszierten zwischen —8 auch + 23°,5° C.

354 Die Berbauung ober bie Rorperbemegung vergrößert unter sonft gleichen Berhaltniffen bie Procentmenge ber Roblenfaure. Der Genuß von Weingeist ober Thee bagegen fest fie eber nach Prout und Bie-

rorbt berab.

1355 Geben wir nun ju ben Untersudungen bes Sauerstoffschafts ber ausgeathmeten Luft über, so werben wir uns die Betrachtung abfüren, wenn wir jugleich bie Mengen bes verschündten Sauersoffse und ihr Berdäftnis jur ausgeschiedenen Koblensture ins Auge fassen. Bir haben früher (8.158.) geschen, daß die Lieftlind ber Gagle soberte, hoß (9,503) Bolumen Roblensture auf 1 Bolumen Sauerstoff sommen, wenn biefe beiben. Luftarten allein in Bechglenierung treten. Wir wollen auch biefes Berdiftnis unabhängig von alter Theorie berücklichtigen und in ber Kürze angeben, in wiesern bie gesundenen Jahlen von ihm abweichen ober inicht.

1356 Salten wir und an die Berfuche, die Brunner und ich ansiellten und bie nach ben Grundwertfen von Brunner, Dumas und Bouf- fingault berechnet find, um überhaupt einen Ueberbiid der Bolumen- und Gemiddidvrocente bes Sauerfloffs zu befommen, so eraab fich:

<sup>.)</sup> Bergl. Canatatt und Eisenmann, Jahresbericht für 1846. Bd. I. S. 203.

|                                 | 1       | ,                |                                  | 2 0 0         | rodene            | Musathm |       | ungstuft.        | fuft.                    |          | 1                | 1       |       |
|---------------------------------|---------|------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------|------------------|--------------------------|----------|------------------|---------|-------|
| 3nbint.                         | 4       | Sauerftof        | Sauerftoff bee Musathmungsgafes, | usathmu       | ngsgafe.          | 18      |       | Ber              | Berichludter Sauerfloff. | Saurri   | toff.            | -       | 3abi  |
| mnnq                            | S.      | Befumenprocente. | embe.                            | Š             | Bewichtsprocente. | cate.   | 200   | Bolumenprocente. | ile.                     | <b>9</b> | Bewichtsprocente | mte     | obad, |
|                                 | Mari.   | Mini-            | Mittel.                          | Mari,<br>mum. | Mini,<br>mun      | Mittel. | Mint  | Maris mum.       | Wittef.                  | Mini-    | Marie<br>marie   | Mittel. | 9     |
| Brunner                         | 16,440  | 15,795           | 16,097                           | 17,787        | 17,127            | 17,428  | 4,375 | 5,020            | 4,718                    | 5,237    | 2,887            | 5,586   | 2     |
| ė,                              | 16,778  | 15,066           | 15,895                           | 18,152        | 16,234            | 17,165  | 4,037 | 5,749            | 4,970                    | 4,862    | 6,750            | 5,849   | 7     |
| 34                              | 17,246  | 16,618           | 16,932                           | 18,767        | 18,093            | 18,430  | 3,569 | 4,197            | 3,663                    | 4,247    | 4,921            | 4,584   | 8     |
| 34                              | 16,314  | 14,968           | 15,783                           | 17,630        | 16,200            | 17,090  | 4,501 | 5,847            | 5,032                    | 5,384    | 6,814            | 5,924   | 12    |
| Brunner                         | 16,423, | 16,283           | 16,307                           | 17,851        | 17,814            | (1,735  | 4,392 | 4,532            | 4,508                    | 5,163    | 5,300            | 5,279   | -     |
| Mittel<br>aus allen<br>Anatpfen |         | 1                | 16,033                           | 4             | ŀ                 | 17,373  | . 4   | . 1              | 4,782                    | F        | 1.1              | 5,641   | 34    |
|                                 |         | 2.               |                                  |               |                   |         |       | :                |                          | -        |                  |         |       |

Diefe Berthe beziehen fich auf biefetben Berfuche, Die icon \$. 1350. angeführt worden find.

1357 Radbem wir noch unser Berfabren im Einzelnen verbessert batten, fielten wir Doychandssen der grieferen Sicherbeit wegen an. Gie ile-freiten nicht bloß genauere Berhöltnispwerthe ber Roblensauer und bes Sauerflosses, sondern betehrten auch über bie Geblerqueilen, die unseren Literkungandweise andheiteten. Ge ergab fic alebami?

|                    |          | .Boir             | menpre  | cente.  | Bets                               | Radion bem Diffufi.                             | Unterfcbied ber be                              |
|--------------------|----------|-------------------|---------|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Indivi-            | Nr.      | Roblens<br>faure. | Cauer:  | Stid.   | ichlud:<br>ter<br>Cauer:<br>ftoff. | haltniß<br>berech-<br>nete<br>Roblen-<br>faure. | rechneten und be<br>gefundenen Roblen<br>faure. |
| Brunner            | 1.       | 3,876             | 16,384  | 79,740  | 4,431                              | 3,695                                           | - 0,179 = 1/0-1                                 |
|                    | 2.       | 3,636             | 16,227  | 80,137  | 4,588                              | 3,907                                           | + 0,271 = 1/4-1                                 |
|                    | Mittel   | 3,756             | 16,3055 | 79,9385 | 4,5105                             | 3,501                                           | + 0,045 = 1/45-1                                |
|                    | 3.       | 3,980             | 16.216  | 79,804  | 4,599                              | 3,916                                           | - 0,064 = 1/es-1                                |
|                    | . 4.     | 3,813             | 16,244  | 79,943. | 4,572                              | 3,594                                           | + 0,081 = 1/47-1                                |
|                    | Mittel . | 3,5965            | 16,230  | 79,5735 | 4,5855                             | 3,905                                           | +0,0085=1/4-1                                   |
| 34                 | 5. Enb.  | 3,795             | 17,251  | 79,954  | 4,564                              | 3,887                                           | + 0,092 = 1/4-1                                 |
|                    | 6. End:  | 4,528             | 15,484  | 79,988  | 5,331                              | 4,540                                           | + 0,012 = 1/177                                 |
|                    | 7.       | 4,816             | 14,932  | 80,252  | 5,883                              | 5,010                                           | + 0,194 = 1,1-1                                 |
| **                 | 8        | 4,652             | 15,059  | 80,259  | 5,756                              | 4,902                                           | + 0,350 = 1/.,-1                                |
| Befammt-<br>mittel | 10.      | 4,1399            | 15,8532 | 80,0069 | 4,9618                             | 4,2178                                          | + 0,0779 = 1/53                                 |

1355 Da bie Berbefferung bes Gasbrudes (s. 1349.) in biefen Analpfen unberudsichtigt gebieben wat, fo prüft ich sichter von Reuem ben regelmäßigen Albem von Anberen und mir. 3ch bedient mich jerzy ber Fig. 167. abgebildern Form bes Phosphoreubiometers und bes Fig. 180. gezeichneten, mit Jahren verfebenen Behälters und juchte überhaupt alle möglichen Borifchemagfergein anzuwenhen. ?

"Man fann die Merthe, bie man auf diese Art erhalt, auf zweierlei Begen berechnen. Man bestimmt die Berhaltnisgablen nach der Temperatur, dei der man das Gas treden analysier dat, dere berechnet sie für die Justable, wie sie in den lebenden Umgen Staft finden, d. b. für 370 C., und für die des leisem Mannegade eintretende Bassferfaltugung. Die Unterschiefte, die deide Berfahren geben, liegen noch fängkt innerbald der bei der genegen Wethebe undermeflichen Berdechtungs.

Die Grundwerthe finden fich in Roser und Wunderlich's medicinischer Viertelinbesschrift. Stuttgart, 1643 8. Seite 381 fgg.
 Seite tod Rübert in Canstatt - Eisenmann's Jahresbericht für 1845. Bd, 1.

<sup>&</sup>quot;) Stite bas Rabete in Canstatt - Eisenmann's Johresbericht fur 1845, Bd, ! Seite 205 fgg.

fehler. Die pofitiven Rohlenfaurenbericuffe werben bann etwas fleiner und bie negativen etwas größer.

Die erste Analyse der solgenden Tabelle sam und hierstir als Beissiel bienen. Der Gaderud kernya in ibr 709,42 Mm, bir Eemperatur 20°3 C. die Kodernaldure O.681 Gwn., der Sauersfoff O.246 Gwn. und das abgrogene Schässienen 960, 632 C. Berechniet man dies abgrogene Teickstoffwolumen 960, 632 C. Berechniet man ibrie Merthe für die Analysenwärme 20°3 C., so erdidit man 3,900% kode lensjäure, 16,367% Sauersfoff und 173,733% Schässien. Der verschilduste Sauersfoff giede den an. 4,489% und die bierenad den Dessissationskoffen instend den Dessissation der Schimmte Koblensauer 3,782%. Der Unterschied ist sich mitst mit gemäß bestimmte Koblensauer 3,782%. Der Unterschied ist mitstin = + 0,118 ober 1%, des assumbenen Koblensauersertsbe.

Berechnen wir die Aussatsmungsgofe, wie sie in ben Lungen vorhand 3-6-6-8
ein sind, so haben wir 3,800% Kobsensture, 16,314% Sauersfoss,
4,501%, absorbirten Sauersfoss, 3,827% berechnete Kobsensture und +
0,063 over 1/4, bis 1/6, Unterchieb.
Die soganne Zaelle enthät bie Resultate, die mir 13 an 10 Peter 13,59

sonen angestellte Analysen für bas ensige, weber teudende, noch beindende Athum geliesert haben 9. da gebe bie Barte der Bolhänbigleit wegen boppell berechnet. u bezeichnet die unmittelbaren Bestimmungen nach ber Analysinetwaperatur ber tredenen tuft und 2 bie nach dem Gase von Beitrag. 370 C., wenn es mit Ballerbampf gefätigt ist.

| Nr.    | Indi- | ne Safe | Boiun<br>Aus      | nenproce<br>athinung | nte der<br>geluft. | Bet:<br>fdiud:   | Nach<br>bem<br>Diffuff:<br>eneges         | Unterichieb ber berechneter<br>und ber gefundenen |
|--------|-------|---------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|        | uw,   | ren.    | Rohlen-<br>faure. | Cauer, fteff.        | Stid:              | Cauer-<br>ftoff. | febr be-<br>rechnete<br>Roblen-<br>faure. | Kohlenfaure.                                      |
| 1. u   | 34    | 351/,   | 3,900             | 16,367               | 79,733             | 4,448            | 3,782                                     | + 0,118 = ½,                                      |
| I. t   | -     | -       | 3,890             | 16,314               | 79,796             | 4,501            | 3,827                                     | + 0,063 = 1/01 -: 1/0                             |
| II. u  | begi. | -       | 3,402             | 16,721               | 79,877             | 4,094            | 3,481                                     | - 0,079 = 1/4s                                    |
| II, 1. | -     |         | 3,393             | 16,670               | 79,937             | 4,145            | -3,525                                    | - 0,132 = 1/15 - 1/15                             |
| III. u | begi. | -       | 3,715             | 16,448               | 79,833             | 4,367            | 3,713                                     | - 0,002 = .1/1357 ·                               |
| III. t | -     |         | 3,704             | 16,395               | 79,901             | 4,420            | 3,758                                     | - 0,054 = 1/10 - 1/10                             |
| 4V. n  | 23.   | 47      | 3,962             | 15,955               | 80,083             | 4,860            | 4,133                                     | - 0,171 = ½                                       |
| 1V. 1  | -     |         | 3,951             | 15,904               | 80,145             | 4,911            | 4,176                                     | - 0,225° = 1/17 - 1/11                            |
| V, u   | 23.   | 211/2   | 4,793             | 15,065               | 80,142             | 5,750            | 4,859                                     | - 0,096 = 1/10                                    |
| V. 's  | -     |         | 4,779             | 15,018               | 80,203             | 5,797            | 4,929                                     | - 0,130 = 1/s1 - 1/ss                             |
| VI. u  | m.    | 20      | 4,807             | 15.167               | 80,026             | 5,648            | 4,803                                     | + 0,004 = 1/100                                   |
| Vi. t  |       | -       | 4,720             | 15,143               | 80,137             | 5,672            | 4,823                                     | - 0,103 = 1/47                                    |
| VII. u | 9.    | 20%     | 4,728             | 15,099               | 50,173             | 5,716            | 4,860                                     | - 0,132 = 1/a - 1/a                               |

<sup>&#</sup>x27;) Die Grundwerthe f. in Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht für Biologie. Erlangen, 1846. 4. S. 208.

| Mr.             | 3nbi- | 171           | Belun<br>Aus      | menprisco<br>athmun | nte der<br>getuft. | Ber,<br>ichlud- | onege:                                    | Untericiet ber berechneten<br>und ber gefundenen |
|-----------------|-------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                 | um.   | Jah:<br>reft. | Rohlen-<br>faure. | Cauer-<br>fteff.    | Etid:              | Cauer, fteff.   | febe be-<br>rechnete<br>Roblen-<br>faure. | Rohlenfaure.                                     |
| Vil. 1          | -     | 1-            | 4,705             | 15,051              | >0,234             | 5,764           | 4,901                                     | - 0,186 = ½ - ½                                  |
| VIII. (         | 6.    | 225,          | 4,741             | 15,330              | 79,929             | 5,485           | 4,664                                     | + 0,077 = 1/10                                   |
| VIII.           | 1 -   |               | 4,728             | 15.260              | 79,992             | 5,535           | 4,707                                     | + 0,021 1/23                                     |
| 1X. u           | 3.    | 191/2         | 3,936             | 16,073              | 79,991             | 4,742           | 4,032                                     | - 0,096 = '1/41                                  |
| IX. t           | - [   | -             | 4,104             | 15,991              | 79,905             | 4,824           | 4,102                                     | + 0,002 = 1/2001                                 |
| "X. u           | €.    | 20            | 4,010             | 16,355              | 79,605             | 4.430           | 3,767                                     | + 0,243 = 1/10 - 1/10                            |
| X. t            | -     |               | 3,959             | 16,365              | 79,646             | 4,450           | 3,784                                     | + 0,205 = 1/16 - 1/16                            |
| XI u            | begl- | 20            | 3,429             | 16,976              | 79,595             | 3,639           | 3,265                                     | + 0,164 = 1/81                                   |
| X1, t           | -     | -             | 3,420             | 16,922              | 79,658             | 3,593           | 3;310                                     | + 0,110 = 1/1 - 1/41                             |
| XII. r          | 3.    | 19            | 4.552             | 15,127              | 79,921             | 5,258           | 4,497                                     | + 0,055 = 1/**                                   |
| XII. t          |       | -             | 4,543.            | 15,422              | 60,035             | 5,393           | 4,586                                     | + 0,043 = 1/105 - 1/104                          |
| XIII. (         | b 2.  | 22            | 3,407             | 16,660              | 79,933             | 4,155           | 3,533                                     | - 0,126 = ½                                      |
| NIII.           | - 1   | -             | 3,399             | 16,606              | 79,995             | 4,209           | 3,579                                     | - 0,180 = 1/1, - 1/4                             |
| Mittel<br>von u |       | -             | 4 099 ,           | 15,984              | 79,917             | 4,831           | 4,108                                     | - 0,009 == 1/435 - 1/495                         |
| Mittel<br>von t | -     | -             | 4,103             | 15,928              | 79,969             | 4,887           | 4,155                                     | - 0,052 = 1/2,                                   |

Wan sieht, dog noch alle diest linterishiete in bad Bereich ber unermelblichen Zeblergerungen fallen. Die später annyschreiben Zebatiachen benten aber draumf bin, bad bie pessteren voter negatioen Cchwantungen sicht gang zusäusig find, sondern jum Teiel mit best Albmungsweise zu sammenbagen. Bläß man einem mit Wassfre grüttlen Dehölter aus, so beeilt man sich entwerber unwillsährlich ober brüdt flärter, so wie sichtlich eine sich eine der geringer Waberlande barbeitet. Bus werben bal beson, bas jene Unregelmäßigsteit bes Athmens positive und biese negative, Abmeis dungen erzeites

mangen erzend.

360 36 fugbe bie ermöhnten Rebenftörungen in einer neuen Berfudsrefte zu befeitigen. 3ch bies bie Fig. 180. abgeführte Fleiche burch
möglich tregelmäßiges Albenen aus und abmete bann noch 10 Miniert
lang burch. Die Endhäufe ber Schne waren nur burch eine 3 bis 8 Millimeter bobe Echicht von Saltsssing abgeferert. 2.00 Kerchbern ab en Bortbeil, daß man später gar nicht in Berindung fommt, eräckend zu
adhene. Wan befolennigt nur oft unmillüsfeits feinen Albenetwegungen und erhölt Daber leichter fleine positive, als negative Werchungen
3ch saltse übertig ein Mul ben Behäter mit Atmospher, stürzt ein un fie Sig. 150. abgebiltete Art um und assymet 1/4, Stunke lang burch,
um mich uber bie Greife ber Sochwecksie zu unterflichte. Die unter

Rro. I. verzeichnete Analpfe enthalt bie Resultate biefer Bemuhung. u and t bezeichnen biefelben boppelten Berechnungewerthe, wie in bet un. Riere, mittelbar vorbergehenben Zabelle.

| Nr.             | Be<br>U        | lumenprocent<br>usathmungsl | e der<br>uft. | Bet:<br>folud: | Rach<br>bem<br>Diffufi:<br>onege:         | Unterichieb ber berechneten<br>und ber gefunbenen |
|-----------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>3</i> 1      | Roblen, faure, | Cauerftoff.                 | Stidfteff.    | Cauer.         | fepe be-<br>rechnete<br>Roblen:<br>faure. | Roblenfaure.                                      |
| L u             | 3,341          | 17,039                      | 79,620        | 3,776          | 3,211                                     | $+ 0.130 = \frac{1}{10} - \frac{1}{10}$           |
| L t             | 3,334          | 16,988                      | 79,678        | 3,827          | 3,254                                     | + 0,080 = 1/41 - 1/41                             |
| II. u           | 3,774          | 16,433                      | 79,793        | 4,382          | 3,726                                     | + 0,058 == 1/45                                   |
| II. t           | 3,766          | 16,384                      | 79,850        | 4,431          | 3,768                                     | 0,002 - ½ res                                     |
| III. u          | 4,372          | 15,399                      | 79,829        | 4,816          | 4,095                                     | + 0,277 - 1/1                                     |
| III. t          | 4,369          | 15,959                      | 79,672        | 4,856          | 4,129                                     | + 0,240 = 1/10 - 1/10                             |
| IV. u           | 4,195          | 16,092                      | 79,713        | 4,723          | 4,016                                     | + 0,179 = 1/4, - 1/4                              |
| IV. t           | 4,186          | 16,043                      | 79,771        | 4,772          | 4,058                                     | + 0,128 = 1/10 - 1/10                             |
| V. u            | 3,920          | 16,220                      | 79,860        | 4,595          | 3,907                                     | + 0,013 = 1/001 - 1/000                           |
| V. 1            | 3,911          | 16,171                      | 79,918        | 4,644          | 3,949                                     | - 0,038 = ½,00                                    |
| Mittel<br>bon u | 3,920          | 16,357                      | 79,723        | 4,458          | 3,791                                     | + 0,129 = 1/10 - 1/11                             |
| Mittel pon t    | 3,913          | 16,309                      | 79,778        | 4.506          | 3,822                                     | +_0,081 = 1/4 - 1/4                               |

Aleben wir bas Mittel aus ben für die Lungenluft berechneten 18 1361 Marchine ber elben tegten Tabellen, die nach bem verbesferten Berfafbern angestellt worden sind, so erspalten wir 4,000 % ausgeschiebener Roblensare und 4,781 % aufgenommenen Sanersbesse. Die biernach berechnete Roblensare ist 4,065 % und ber Unterssiede - 4,015 ober 1/200 ber gefundenen Roblensare. Die Abweidung bes Mittels ist bier eben fo flein, als ber Durchssinischer Erbeitunge, auf benen Graham ben Erspalingsbereich bes Diffischonsesses beite Ergiete (s. 158).

Es lag nun nabe, bie regelmibrigen Athembewegungen ju untersuchen. 1362 Bir wollen ber Ueberfichtlicheit wegen brei furze Ausbrude, bie gemiffe

naturliche Gruppen auf biefem Bebiete fonbern, annehmen.

1) Die eingactsmete kuft sam verhältnismößig ju furge Zeit in ben kungen verweilen. Es wird bann bie jur vollfindisgen Diffusion nöbigs Zeit mangeln. Whr fonnen diesen Hall mit bem Namen bes leu chenben Album en bezeichnen. Je erzeugte es für meine Berfusse auf zweierlei Wegen. Ich athente mehr oder minder tief ein und auf der Settle ohne verstärtlen Erspirationserval aus. Die Luft verliss daber wieder rasse die Albumungswertzeuge und ber ungewöhnliche Deud, der settlen den verhand bischfrens in der negatierne Spannung ber Einathmung. Der ich athmete wie gewöhnlich oder rassetz, als sonst und entließ nur Auton. Diese die Albumungswertzeuge und die sonst und ernstellt wie kontrolle beständ bischfrens in der negatierne Spannung ber Einathmung. Der ich athmete wie gewöhnlich oder rassetz, als sonst und entließ nur bie erften Luftblafen burch ben Munt in ben Athmunasbebalter und bas Uebrige burch bie Rafe ine Freie.

2) Die Bauchathmung fuchte ich baburd ju erreichen, bag ich jebes Dal fo tief ale moglich unter ftarfem Erfpirationebrude ausathmete. Da ich aber balb barauf bie Lungen burch eine tiefe Ginathmung fullen mußte und fo bie größere Luftmenge furgere Beit in ben Athmungewerfzengen geblieben mare, fo bielt ich mir furgere ober langere Beit bie Rafentoder au, ebe ich wieber mit moglichft ftarfem Erfpirationebrude ausathmete. Bir baben alfo bier langeren Aufenthalt bee Gafes in ben Lungen und ftarferen Ausathmungerrud. Bir wollen biefen Sall mit bem Ramen bed brudenten Athmene bezeichnen.

3) Das britte Berfahren beftant enblich in ber Bemmung bes Athmene. 3ch athmete wie gewöhnlich ober tief ein, bielt mir bann bie Rafenloder fo fange, bie Athembefdwerben entftanben, ju und trieb enblich bas Bas unter moglichft wenig verftarftem Erfpirationebrude berpor. Die Erftidungeanaft macht es in biefem Ralle faft unmöglich, bag man nur ben gewöhnlichen Muegtbmungebrud anwenbet. Dan prefit un-

willführlich etwas farfer.

1363 Da mein Ausathmungebebalter 5,4 Liter faßte, fo mußte ich von Beit ju Beit ausruben, bevor fein Galgmaffer burch bas funftliche Athmen vollftanbig ausgetrieben war. 3ch batte baber bie Ginrichtung getroffen, baß ich abfegen und mich erbolen fonnte, obne baß auch nur eine Blafe von Atmofpbare einfturate. Das Ginfugungeftud bes Ausgtbmungerobres pafte genau in ben einen Sahn Fig. 180. und fonnte 5 bie 6 Centis meter bod binaufgefcoben werben. 3ch ftellte endlich noch einzelne Doppelanalpfen (a. und b.) beffelben Gafes an, um bie Große ber Reblerquellen bes Gangen ju erfahren. Es ergab fich:

| Nr.    |       | enprocer<br>athmung<br>Sauer:<br>ftoff. | stuft.  | Bets foliads<br>ter Sauers<br>fteff. | perhalt<br>nig be: | Unterfchich<br>bet gefun-<br>benen unb<br>ber berech-<br>neten Reh-<br>lenfaute. | Rebenverhältniffe.                                                |
|--------|-------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |       | , Λ.                                    | Reuc    | h e n b                              | e 6 91             | thmen                                                                            | :                                                                 |
| l. a   | 4,246 | 16,030                                  | 79,724  | 4,785                                | 4,069              | + 0,177                                                                          | Co regelmäßig ale mog.                                            |
| 1. ь   | 4,078 | 16,068                                  | 79,854  | 4,747                                | 4,037              | + 0.041                                                                          | lich, nur etwas ichnell geathmet.                                 |
|        |       |                                         |         |                                      |                    |                                                                                  | Bie Dr. I. Rur murbe                                              |
| II. a  | 3,962 | 16,404                                  | 79,634  | 4,411                                | 3,751              | + 0,212                                                                          | bloß bieerfteshalfte jeber<br>Blusathmung in ben                  |
| П. Ь   | 4,159 | 16,340                                  | 7 :,501 | 4,475                                | 3,905              | + 0,354                                                                          | Behalter geftoßen und<br>bas Uebrige burch bie<br>Rafe entfaffen, |
| III- a | 4,574 | 15,780                                  | 79,646  | 5,035                                | 4,281              | + 0.293                                                                          | Maßig beichleunigtes                                              |
| HI. b  | 4,586 | 15,683                                  | 79,731  | 5,132                                | 4,364              | + 0,222                                                                          | Athmen. Conft mie Dr. II.                                         |

|                                |         |        | r o c m | regerio                      | ittigt | и спршен.                                                                       | 319                                                                                                         |
|--------------------------------|---------|--------|---------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                            | Roblen- |        | Stid:   | Ber:<br>ichinditer<br>Equera | Mitnis | Untericieb<br>ber gefun-<br>benen unb<br>ber berech-<br>neten Reh-<br>lenisure. | Rebenverhattniffe.                                                                                          |
|                                | faure.  | fteff. | fteff.  |                              | jaure. |                                                                                 |                                                                                                             |
| 1V. a                          | 3,058   | 17,945 | 78,997  | 2,870                        | 2,440  | + 0,618                                                                         | Cehr beichteunigtes Uth-<br>men und nur bie er-                                                             |
| 1V. b                          | 3,061   | 17,896 | 79,043  | 2,919                        | 2,452  |                                                                                 | ften Meineren Mengen<br>in ben Athembehatter<br>übergetrieben.                                              |
| v.                             | 4,657   | 15,604 | 79,739  | 5,211                        | 4.431  | + 0,226<br>= ½0 - ½1                                                            | Oft tief eingeathmet und<br>unmittelbar barauf oh-<br>ne irgent erhöhlen<br>Druck ichnell ausge-<br>athmet. |
| VJ.                            | 2,953   | 17,680 |         | 3,135                        | 2,666  | + 0,287                                                                         | Beideleunigtes Gin. und Musathmen.                                                                          |
|                                |         | B. Đ   | r ú đ   | enbe                         | e au   | sath m                                                                          | en:                                                                                                         |
| VII.                           | 5,994   | 13,238 | 80,768  | 7,577                        | 6,443  | - 0,449<br>= ½-½-                                                               | Mund und Nafe, fo fan-<br>ge als möglich (20 bis<br>30 Secunden) fest zu-<br>gehalten, bann mit             |
| VIII.                          | 5,639   | 13,004 | 81,357  | 7,811                        | 6,642  | - 1,003<br>- 1/6 - 1/6                                                          | möglichft ftartem Drus<br>de langfamer ober                                                                 |
| IX.                            | 5,903   | 13,121 | 80,976  | 7,694                        | 6,542  | - 0,639<br>- 1/9- 1/10                                                          | fchneller ausgeathmet;<br>hin und wieber in Gin-<br>gelfällen tief eingeath-<br>met.                        |
| . '                            |         | C.     | Ol e b  | emm!                         | 1 6 8  | ltbmen                                                                          |                                                                                                             |
| x                              | 5,972   | 13,734 | 80,294  |                              | 6,018  | - 0,046<br>- 1/130                                                              | Mund und Rafe fo tan-<br>ge, bis Athemnoth ent-<br>ftant, jugebalten, bann                                  |
| XI.                            | 6,058   | 13,514 | 80,428  | 7,299                        | 6,207  | - 0,149<br>= 1/40 - 1/41                                                        | ausgeathmet. Der - Musathmungsbrud ber-                                                                     |
| XII.                           | 5,986   | 13,700 | 80,314  | 7,115                        | 6,050  | + 0,064<br>= 1/10-1/10                                                          | ftartt fich bann unwill-<br>tubrlich in geringem<br>Grabe.                                                  |
| XIII.                          | 5,292   | 14,497 | 80,211  | 6,318                        | 5,372  | - 0,068<br>= 1/00-1/00                                                          |                                                                                                             |
| XIV.                           | 5,316   | 14,431 | 80,253  | 6,384                        | 5,428  | - 0,112<br>- 1/44                                                               | Bie Dr. X. bis XII.,<br>nur furgere Beit ge-<br>bemmt                                                       |
| XV.                            | 5,498   | 14,217 | 80,285  | 6,598                        | 5,610  | - 0,112<br>= ½                                                                  | ,                                                                                                           |
| Mittelvon<br>Nr. X. bis<br>XV. | 5,687   | 14,016 | 60,297  | 6,799                        | 5,781  | - 0,094<br>= 1/46=1/41                                                          |                                                                                                             |

Stellen wir uns die Refultate aller Analpfen überfichtlich gufammen, 1364 fo ergiebt fich :

1) Die ausgeschiebene Roblensaure und ber aufgenommene Sauerftoff fieben zu einanber in ber regelrechten Ausalfmungsluft in bem Berballniffe, bas burch bas Diffusonsgesch ber Gase gebeten wirt. I Bolumen

Robienfaure entfpricht '1,17602 Bol. verichwundenen Sauerfloffes. 3e regelmößiger man an einem fünftichen Apparate atomet, um fo mehr nabern fich bie Ergebniffe jeber richtigen Einzelanatpfe jenem mathematitigen Berhaftuiffe.

22) Athmen wir feuchend, d. b. so, daß die Luft, che sie vollständig und 22 Athmen wir feuchend, d. b. so, daß die Luft, che sie vollständig und eine Angelender if, der Ungen verfälgt, so sinden die aufeildere Presentitumengen der Rösslend in den der Stellendere Cauchtschaft wir vermannt ver reine Atmosphäre mit vollständiger Aussatzungsluss er senten gebäten. Der ische des des ausgeschiebene Robselnstauer. Wann erhölt deher dann hier positive Abweichungen von dem Diffusionsertsättnisse. Die Annahre Vro. VI. a und d der ergen Zabelle ebert, daß man es durch anhaltendes Reuchen so weit der bei einem fann, daß felbs weniger verschuldter Gauerforf, ab ein deutschieben Robelsslussen. I Bolumen von dieser sollten der Stellendere Stel

Die eben betrachtet Ausatsmungstust fommt dann zu Stande, wenn man tief eingeathmet hat und die mehr als gewöhnliche Luftmenge sogiet, und ohne ungewöhnlichen Drud entläßt, wenn man überdaupt zu schaften, abmet, oder nut die erften davon gebreinen Abhellungen ber Mustdimmungsgafe, die sich noch nicht vollftändig ausgeglichen haben, berucksfichtigt. Der Drud bleibt sier vormal ober verzeigtert sich dochkens für die nagaties Instirationsspannun.

3) Lößt man bie eingeafsmete Atmofphar bie nethige Jeit in ben Bungen verweiten und preif sie dann mit möglichter Kraft und unter verstärtter Thatigkeit der Bauchmusfeln hervor, so fleigen die absoluten Procentwerthe der Kohlensaure und des derschwundenen Sauersoffies. Diese verzigören sich aber mehr, uld siene. Die Abweichungen von dem Diffusonderhältnisse werden daber bier negativ. Wan kann es auch bei biefer regelworigen Athungsweits so weit bringen, do finder, als 18%. Unterschiede nicht ihr der bie Ersteinschweiten der bei der gestellt bei der gelwörige Drud betrifft bier die Ersteitatonsspannung. Es versieht sich übrigens von selbs, daß dies Reselutate voraussiesen, daß die eingezogene Allemssphäre laung genug in den Lungen verweiten muß, um vollfändig durchgeathmet zu werben. Das biese Keuchen wirft natürlich dem brüdenben Athunen entagen.

4) hemmen wir das Afhmen 15 bis 30 Secunden, indem wir Mundund Nafe judglen, und treiben bann bie Guft unter for regelmäßigene Drude, als möglich hervor, fo fehrt das Diffusioneserhälmig von Reuem wieder. Die geringen Bweichungen, die man erhölt, follen immer negativ aus, weil man unwillführlich, so wie die Athemmoth eintritt, gegenbridt.

Mit bir Refutate ibn beine Eracht ebenetifter Borfelumen, sonern aeben aus ber einsiden Berginfung ber erfehrungennaffen filhtimagsandien mit em Diffusions erfaltnis bervor. Ich bennete biefes bestalt, weil de mellen Breider, neche bie Dezielum seb Johitionspecielus unt Eramanufut betampten, die Cade fo aufaltet, als ist das Gange eine biefes willtigetige Befrimmung von Brunner und mir gemein. Bei vergieben aber mar bie John, die von erforden, mit dem Diffusionspecklamift, wir der Befringerie, mit dem Diffusionspecklamift,

und fanden Die fruber ermabnte Uebereinftimmung, Die auch meine neueren Anglofen

beftattigt baben.

Dan bat eingewandt, baf fich nicht bie in bem Blute, ale einer Fluffigfeit enthaltenen Baie mit ber Luft, wie freie Luftarten biffunbiren tonnten. Allein bie Theorie, bie bas Diffusionegefes aus ber Dalton'ichen Borftellung ber Durchbringung ber Bafe Minbang berleitet, zeigt, daß biefe Folgerung nur bann richtig ift, wenn jugleich bie Molecular. Re. 16. thatigfeiten ber auf einander mirtenben Gafe geanbert werben. Bichtiger find bagegen Die Birtungen bes Dructes, auf Die icon Brunner und ich fruber aufmertfam machten. Dus Diffusioneverhaltniß tann nur bei Gleichbeit ber Spannung auf beiben Geiten rein herportreten. Bir muffen es unentichieben laffen, auf welche Urt fich biefe Bebingung in ben Lungen ausgleicht. Es mare moglich, baß hiermit bie negativen Abmeidungen bes brudenben Uthmens quiammenbingen.

Grabam 1) felbit hat übrigens icon bie Unfict ausgefprocen, baß bas Diffusione. gefet eine wefentliche Rolle bei bem Athmen übernimmt. Die neue eingeathmete Luft trete nach biefer Rorm mit ber icon in ben Lungen porbanbenen in Bechfelmirtung.

Bierorbt2) folog fon aus feinen uber bie verschiebene Befdmin. 1365 bigfeit bed Athmend angestellten Untersuchungen, bag bie Menge ber aus bem Blute ausgeschiedenen Roblenfaure in umgefehrtem Berhaltniffe gu unbeng bem Roblenfauregehalte ber Musathmunges ober ber Lungenluft flebt. Athmete er 24 Mal in ber Minute, fo enthielt jebe Musathmung 16,5 Cubifcentimeter Roblenfaure. Dieje Daffe murbe alfo in 2,5 Gecunten . geliefert. Machte er 12 Athemauge, fo ergaben fic 20,5 und nur 28,5 C. C. fur 6 Athemguge. Bir haben aber in jenem Falle 5 und in biefem 10 Gecunten fur eine Athmungebauer. Es ergiebt fich bieraus, bag bie Musicheibung ber Roblenfaure finten muß, je langer fich bie Luft in ben Lungen aufbalt und je mehr Roblenfaure fie icon in fruberen Mugenbliden empfangen bat.

Die oben (s. 1363.) perzeichneten Bertbe beuten an, bag im MIgemeinen bas Bleiche fur ben verichludten Cauerftoff gilt. Er und bie Roblenfaure fteigen abfolut bei bem gebemmten Athmen. Gie finten aber in Berbaltnift gur Beit, Die ber langere Aufenthalt ber Luft in Aufpruch nimmt. Raide und tiefe Atbemauge fubren au abnliden Berbaltniffen.

Die S. 1356, bie 1359. gegebenen Bestimmungen ber regefrechten 1366 Mudathmungeluft, fegen poraus, bag ber Stidftoff unverandert bleibt. Paft man bie Ermarmung und bie Bafferfattigung ber Musathmungeluft bei Geite, fo verminbert fich biernach bas Gaspolumen um fo viel, ale mebr Sauerftoff verichludt, wie Roblenfaure ausgeschieben wirb. Die Stidftoffprecente fleigen baber icheinbar um bie Grofe biefes Unterfdiebes.

Sie erboben fich naturlich noch mehr bei bem brudenben Athmen (S. 1363.), weil bier mehr Gauerftoff fehlt, ale bae Diffusionegefen fobert. 3meierlei Deutungen bleiben bann benfbar. Es wird in ber That mehr Sauerftoff aufgenommen ober biefes felbft ift wieberum nur icheinbar ber Rall, weil eine geringe Stidftoffausicheibung ble Berbattniffe anbert.

b) Graham, in den Trapsactions of the Royal Society of Edinburgh, Vol. VII. Part. I. Edinburgh, 1832. 4, pag. 253. 7. Bicrett, a. a. C. S. 596, 697.

Dem fei, wie ihm wolle, so febren die oben angeführten Anglyfen ber oben dingeftuhrten Ansalthumungsluft so wiet, daß wahrschailig der Stickfieß bei dem gesuben Alhann wollfommen unverährert bielt. Die Schwan-fungen, die er erleidet, müßten höchsten noch in den Feblerquellen des Berfahrend liegen. Eie fonnten biernach noch nicht 0,3% oder 1/20,0 des Griffonfen ub 1/20,0 der assannten Auf erreichen

1367 Abfelute Mengen ber aus ben Lungen bavongebenten Roblenfaure. Sie wechfeln in bebem Grade mit Berichienheit ber Perschildfeit und ber Allande, erbalten fic dere auf zientlig gleicher Stufe, so lange bie Rebenkbingungen fetzte verlentlichen Abweichungen und siehen. Diese erbellt vorziglich aus ben Unterfuchungen von Andrea und Wodverreit bereit werfeld da der ben Unterfuchungen wer verfelat baben.

Bebint man fich bes § 1349, angeführten Berfahrens, fo fann man auch bir abfolute Bofenfahrtenunge biret ber inbiret etholten, wenn man bie Beit, bie gur Fullung ber Flasche mit Ausathmungsgas nothig ift, mit ber Secumbenubr ge-

ilen bat. Andral und Gavarret gebrauchten eine andere Methobe. Sie hatten eine Ra. 182. Maefe, a Fig 182., beren Rautichustrand an bas Gesicht



ift angidat werben tonnte und die in e Glosfernder seles, Die eine Geiterwisse de was is der aber eine die Glosfernder seles, höhrt eine, nicht aber ihrenzellich; die andere e. 60, 50 fin unt zufr ause, nicht aber instructuellen. Das Ene e funte mit einem Gesteme ausgewunder Beliene vertunken. Das ein gandurter Sahn des Eingangsflut deise Zeieles der Appareite erifische, fo formte was leicht we Gester, werden auftren.

Es ftrich auf diese Beise ein anhaltenber Luftstrom von d aus ein und zu f heraus. Ein Thei desiehen murbe von dem Menichen zu ieiner Athmung verwandt. Jeber Berind der Art dauerte B die 31 Minuten. Die Kohlensture der Luft wurde als zu unbedeutend außer Acht gefalsen. Die Ballons fasten 140426 E. C.

Beide Berfuchsmethoben haben ben unverwiedlichen Rachtbeil, bag man in ihnen immer etwas fatter, als gewöhnlich atdmet. Schon ber blobe Umfant, bag man weiß, bag man feine Albemverbaltnife beobachete, zieht biefe Folge nach fich. Die erhaltenen Berttbe find baber eher etwas zu boch, als zu niedria.

Die abfolute Menge ber Roblenfaure, bie bas mannliche Geichsteht unter font gleichen Berbaltnifen innerbald einer bestimmten Jet anebandt, nimmt von früselfter Rinbert ibt gu 20 Jahren fleit gu. Sie bleibt baggen fpater flabjer um fint im beberen Greifenalter. Anden um Mouvarer feinben nacht be 20 Mannern.

Andrai und Gavarret, in den Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome VIII. Paris, 1843, 8. p. 129 — 150.

| Alter ber<br>Männer in<br>Jahren. | Stundliche Menge in Grammen. |              |         |          |          |         |       |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|---------|----------|----------|---------|-------|--|--|
|                                   |                              | Rohlenfaure. |         | - Berbr  | ber In   |         |       |  |  |
|                                   | Marimum.                     | Minimum.     | Mittel. | Warimum. | Minimum. | Mittel. | buen. |  |  |
| 8                                 | -                            | - 1          | 18,333  | -        | - 1      | 5,0     | 1     |  |  |
| 10                                |                              | - 1          | 24,934  | -        | _        | 6,8     | 1     |  |  |
| 11 bis 15"                        | 31,900                       | 27,567       | 29,450  | 8,7      | 7,6      | 8,04    | 5     |  |  |
| 161/s bis 20                      | 41,066                       | 37,400       | 39,527  | 11,2     | 10,2     | 10,78   | 5     |  |  |
| 24 bis 28                         | 51,700                       | 39,600       | 44,550  | 14.1     | 10,8     | 12,15   | 6     |  |  |
| 31 bis 40                         | 44,366                       | 38,133       | 40,333  | 12.Í     | 10,4     | 11,00 * | 5     |  |  |
| 41 bis 50                         | 39,233                       | 31.167       | 34,676  | 10,7     | 8,5      | 9,457   | 4     |  |  |
| 51 bis 60                         | 49,567                       | 36,667       | 31,442  | 13,6     | 10,0     | 8,575   | 4     |  |  |
| 63 bis 68                         | 45,467                       | 31,900       | 37,521  | 12.4     | 8,7      | 10,233  | 3     |  |  |
| 76                                | -                            | -            | 22,000  |          | _        | 6,00    | 1     |  |  |
| 92                                |                              | -            | 32,267  | - 1      | -        | 8,8     | 1     |  |  |
| 102                               | _                            |              | 21,634  | - 1      | -        | 5,9     | 1     |  |  |

Die Berthe, bie Brunner und ich erhielten 1), ftimmen mit biefen Angaben nabe überein. Bir fanben:

| Indivi-   |                        | Stundliche Menge in Grammen. |               |         |                          |               |         |              |
|-----------|------------------------|------------------------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|---------|--------------|
|           | Alter<br>in<br>Jahren. | Kohlenfaure-                 |               |         | Berbrannter Rohlenftoff. |               |         | Ber          |
|           |                        | Mari-                        | Mini-<br>mum. | Mittel. | Maris<br>mum.            | Mini-<br>mum. | Mittel, | tun:<br>gen. |
| Brunner . | 47                     | ·                            | -             | 31,896  | _                        |               | 8,699   | 1            |
| 36        | 33                     | 40,664                       | 37,200        | 39,146  | 11,035                   | 11,146        | 10,665  | 5            |
| Mittel    |                        | -                            | -             | 37,937  | -                        |               | 10,337  | . 6          |

Legt man bie Regnauf'ifen Berthe jum Grunte, so faire name Prunner 18,195 Liter kohlensaure in ber Stunde aus. Die Geren, werthe betragen sie mich 23,150 bis 21,063 und bie Durchschnitts jabl glich 22,290 Liter. Die Procentberthe ber Roblensaure waren für Brunner 3,33 und für mich 4,437 bis 4,41.

Das melbiche Grichtelt liefert im Allgemeinen fleinere Größen, als 1360 ab mainliche. Der Unterfchied scheint fich scho in leiferer Weifer im Rinbesoller auszusprechen. Zerten die Regelt ein, so erdall fich nach 3n der al und Gavarret bie Rogelt mein, so erdallt fich nach 3n der al und Gavarret bie Roblemslaureausscheiderung auf sente nieberen Eufer, die freiberen Jahren eigen mar. Edwinden fie mit vorgrechteren flutter, so bekt fich die absolute koblemslauremenge, bleibt aber immer hinter ber bes Mannes in bedeutnehm Grade zuräch. Die Schonaerschaft ber bes Mannes in bedeutnehm Grade zuräch. Die Schonaerschaft

<sup>1)</sup> Roser und Wunderlich, a. a. O. Seite 304:

vergrößert fie etwas und erhebt fie auf bie Sfufe, bie nicht mehr menftruirten Frauen eigen ift.

1370 . Stellen-wir und bie hauptrefultate von Anbral und Gavarret jufammen, fo erbaften wir:

| Alter ber<br>Frauen in<br>Jahren. | Stür          | blice         | Bemerfungen. | Bahl bei      |               |                         |                                      |       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|
|                                   | Rohlenfaure.  |               |              |               |               | BerbrannterRohlenftoff. |                                      |       |
|                                   | Maris<br>mum. | Mints<br>mum. | Mittel.      | Maris<br>mum. | Mini,<br>mum. | Mittel.                 |                                      | buen. |
| 10 bis 151/4                      | 26,033        | 22,000        | 23,375       | 7,1           | 6,0           | 6,375                   | Roch nicht<br>menstruirt             | 4     |
| 15 bis 45 '                       | 25,666        | 22,000        | 23,416       | 7,0           | 6,0           | 6,386                   | Menftruirt                           | 7     |
| 38 bis 66                         | 36,300        | 24,934        | 28,640       | 9,9           | 6,8           | 7,811                   | Rach bem Auf-<br>hören ber<br>Regein | . 9   |
| 76                                |               | _             | 24,200       | -:            | _             | 6,6                     |                                      | 1     |
| 82                                | _             | -             | 23,416       | - 1           | -             | 6,0                     |                                      | 1     |
| 18 bis 42                         | 30,500        | 27,500        | 29,150       | 8,4           | 7,5           | 7,95                    | 3 bis 81/4<br>Monate                 | 22    |

Die Körpretischaffenheit bestimmt hier in hohem Grade bie Einzelwerthe. Die Marima ber in s. 1369. und s. 1370. gegebenen Tabellen sommen meistenscheile, bod nicht immer auf bie träftigsten und die Minima auf die schmödlichen Personen. Die Entwosfelung ber Mosseln schmidt beiter Beiebund am entstehenden einwareisen.

1372 Die Berdauung, die Körperbewegung und andere aufregende Ursachen erhöben bie Roblensaureurthe. Sie sinten bagegen meist jur Dungergeit, in ber Aube, im Schasse nach bem Genus aestiaar Gertranke.

Die Beobachtungen, Die Scharling, Sannoper, Marcant und Lehmann beibe Robfenfaureausicheibung angeftellt haben, merben und bei ber hautausbunftung beidatiten.

3ch wog entfleidet, als ich 33 Jahr alt war, 54 Kilogr. Da ich abre dann 37,200 ich dho,664 und im Durchschnitt 39,146 Gern. Robtenfäure in der Stunde lieferte, de gied diese 0,69 die 0,75 Gern. str. 1 Ridge, Körpergreicht und 1 Stunde. Das Mittle berrägt (7,25 Gern. Die entsprechenden Kohlenfoffgrößen sind 0,188 die 0,204 und im Durchichnitt 0,198 Gern.

Die von Andel und Ganarret ermittelte Größen gestatten feine ficher Berechnung ber Urt, weil die gleichgeitigen Lörpergruichte unbedannt gebieben find. Man kann bodiften größere Richen ihrem mitteren Abergegewichten entflobeter Menichen und mit ben von Quetelet gegebenn mitteren Köpregewichten entflobeter Menichen verzleichen, um ungefahre Berette guerbeiten. Berichte mas beite, se erzieht fic.

90 a n 1

| Mitter in                      | Jahren.                | Mittlere ftunb-      | Mittleres<br>Rerpergenicht  |                                                        | Grm. ausge-  |  |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                | Dittleres              |                      | bee entfleibeten Deniden in | brudte Menge fur 1 Sungr<br>Korpergewicht und 1 Ctunbe |              |  |
| Grengen.                       | untersuchten Menfchen. | Andral und Gavarret. | Rilegem. nach<br>Quetelet.  | Kohlenfäure                                            | Rohlenftoff. |  |
| 8 bid 15                       | 11,7                   | 27,244               | 29,00                       | 0.940                                                  | 0,256        |  |
| 15 bis 20                      | 18,1                   | 39,527               | 58.17                       | 0,680                                                  | 0,156        |  |
| 20 bis 30                      | 25,83                  | 44,550               | 62,94                       | 0,708                                                  | 0,193        |  |
| 30 bis 40                      | 34,6                   | 40,333               | 63,66                       | 0,634                                                  | 0.173        |  |
| 40 til 50                      | 46                     | 34,676               | 63,65                       | 0,545                                                  | 0,149        |  |
| 50 bis 70                      | 60                     | 39,233               | 61.94                       | 0,633                                                  | 0,173        |  |
| 70 bis 102 90                  |                        | 25,300               | 57,83                       | 0,437                                                  | 0,119        |  |
|                                |                        | ъ г                  | a 11.                       |                                                        |              |  |
| 10 bie 15                      | 12,4                   | 23,375               | 31,07                       | 0,752                                                  | 0,205        |  |
| 15 bis 45                      | 26.5                   | 23,416               | . 53,59                     | 0,437                                                  | 0,119        |  |
| 38 bis 82                      | 55,5                   | 27,633               | 55,14                       | 0,501 -                                                | 0,137        |  |
| 18 bis 42 Jahr<br>alte Schwan- | 28,5                   | 29,150               | 54,01                       | 0,540                                                  | 0,147        |  |

Die Frau batte, wie man flebt, mabrend ihrer Regelgeit benfelben Werth, wie ber Greis. Die Schwangere erreichte taum bie Bahl bes gereiften Mannes. Die Matrone fante biefer um eine geringe Größe nach

Die fpater (§ 1409 fgg.) anguführenben Untersuchungen von Scharling und gann vorr werben und Belegenheit geben, einzelne relative Robtenfauremenigen ficherer pa befimmet.

Leber bas Berhaltnis ber ausgeschiebenen Kohlensaure zu bem Robiensauregebalt ber Lungenluft f. Bierorbt in R. Bagner's handworterbuch Bb. II. G. 896. 897. und §. 1365.

Des Diffusionsversättnis sebert, daß auf 1 Bolumen Robiensure 1374 1,17602 Bolumen Cauersses im Medicitage ritte (3, 15%). Böff man bie Unterschiede ber Ausbehnungstoesseinenten bieser beiben Gase außer Acht unt legt bie vom Regnault gefundenen Eigenschweren ber ielben jum Grunde, so solge, daß 0,8503 Gemichtsbesie Cauersses incm Geneightsbesie Cauersses in Geneightsbesie Cauersses in Geneightsbesie den bei 1373. gegebenen Mitteuerste folgen dann hiernach berechnet werten.

Da Brunner und ich in ben Berfuchen, Die wir über Die absoluten 1375 Roblenfauremengen anftellten, Die verbaltniftmagigen Sauerfloffgablen gu-

gleich bestimmten, so haben wir auf biese Art ein Mittel, die absoluten und relativen Melgen des Sauerspoffs, die wir verzehrten, zu ergründen. Man sigt bierbei nicht bloß auf unmitteldamen Beründen, bosten bat auch noch den Bortheil, daß bei ihm die Berischebeit der Ausbehnungscefficienten der Robeifaure und bed Canerssoffs für die gegebenen Märmearabe berüflichteit ift. Ge eraab sich vir

| Individuum.       | Alter      | Stunbliche ( | Bahl ber Beobachtun       |      |  |
|-------------------|------------|--------------|---------------------------|------|--|
|                   | in Jahren. | Gefunden,    | Theoretifch<br>berechnet. | gen. |  |
| Brunner           | 47         | -29,504      | 27,122                    | 1    |  |
| 36                | 33         | 33,701       | 33,324                    | 5    |  |
| Mittel aus Beiben | -          | 33,002       | 32,290                    | 6    |  |

Diefe Bablen gelten naturlich ebenfalls fur bas in geringem Grabe verlangte Athmen. Gie berudifichtigen auch nicht ben fcmwachen Roblen-faurenebalt ber eingeatbmeten Buft.

1376 Da ich 54 Rifogr. wog, fo haben wir 0,624 Grm. ber Erfahrung und 0,617 Grm. ber Theorie nach für 1 Rifogramm Rörpermoffe und 1 Stunde.

7 Nir paben ichon früher (s. 1365) geisten, baß ber Stiffioff feine wesenlichen Berauberungen bei bem ergelmäßigen Alpmen erleibet. Er steigt nur scheinbar, weil mebr Saueribeff schwinder, als Robsenstüres auch ertiet. Diefer San gilt nur für bie Bedumenverhöltnisse. Die Gewinder geraute bas Umgeschete. Die Gewindeperseute bes Sick hoffen finten, weil bas schweren Kellenfauergab bei Berhältnismengen ber abrigan leichteren Bestandbeite ber Musdhumungsful freudsbrüft und bem Gewichte nach weniger Sauerstoff verloren geht, als Kohlensauer bingu-fommt.

Rohmen wir ben Mittelmerth ber § 1339. angeführten 13 Athemaufgien als Beifpiel. Wir batten bem Bolumen nach 4,099% Rohlenfaure, 15,984% Sauerfieff, 79,917%, Schiffor und 4,831% verichlunkten Sauerfieffes. Segen mir veraus, die Atmosphäre enthält 79,185% Schifflorf (s. 1329.), so erbatten wir O,732% als schinbaren Ueberschus, 0,732 gleicht auch 4,831 — 4,099.

Der mittlere Goderud (s. 1340.) war in dem breigeh angesührten Aualysien 715,149 Mm. und die durchschnittliche Wärme 199,662 C. Berbert, wanteln wir hiernach die obigen Belumenverhältnisse in Gewichterverent, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005,

<sup>1)</sup> Die Grundmerthe fiche in Rofer unt Bunterlich a. a. D ..

5,613% verschwundenen Sauerstoffes. Da aber die Atmosphäre 76,986 Gemichterecente Stickfroff enthält, so baben wir bier 0,553% als negativen Werth. 0,553 sit mieder = 6,166 - 5,613.

Diet vopette Bedimmung tam uns unstrie antienutin maden, wie trieft scheinbeit betwarten Stomeisungen er ausgenietism Werbaltmille burg die Verfichtendiet Franchenungscreikeinten ter Stobeinsture und bes Gauerstelles entlichen. Die faben 4409 Bedimmungscreikeinten zu Steinsture und 4,541%, erfoliatfen Gauersteller Steinsteller Steinsteller

Die Ausdrimungsgafe führen noch febr geringe Wengen erganifiger 1378 Gerief. Der Geruch ertent fie in machen Benichen und Jufanten am leichieften. Gie verrathen fich auch oft baburch, bag fich bie Schwefelfaure, burch welche man langere 3eit abmet, gelbich farbt. Diese Beranberung bleibt jebed auch in manchen Allan aus.

Collard be Martian giett an, bob be equaliden Berfeinungen, bie mit bem Alfen benengen, Oson, beitragen. Da aber bie jest fein Nagari, bate nechte man fie simmtish schwarter feinet, befannt ift, so genaben isige Sabiemertte feine verlebmane Geicheriet. Benett man 1 B., bol ich, besten fliche Sabiemertte feine verlebmarter Ciscisciscis. Benett man 1 B., bol ich, besten fliche niem Gerah ber beitett, mehr als 500 Attempige bard eine Ausleining von lieferträuterm Elberemb im wiechtebern Waten trieb, bote eine Spur inter Verzäherung un erbalten, bei weiter ben von geranichen Etofen, bie in dem Ausathmungsgas enthalten maren, iehr erring gerben fein ber

Die von mir ausgarifmete Luft enthielt feine Spuren von Maffere 1379 fenf, Kochtennych, Kochtennyfielfog der Ummonial. War ch and macht bie gleiche Erfahrung, was die der ihren Gafe betrifft. Spuren von Ammoniaf würden baggen nach ihm um Petreln of jert in dem Athem vorbanden fein. Ich vermochte biefes weder an mir, noch au meilum Gehiffen mir Sicherbeit zu beschaften. Da des Plut folheinnatures Ummoniaf in Zeriequingsframtheiten enthält, so fönnte es bier leicht durch bie Lunca beite funden bei eine der den ber bei eine feicht burch bie Lunca beite funden bei eine feicht burch bie Lunca beitemiest abunden.

<sup>&#</sup>x27;) Scherer, in Canstall-Eisenmann's Jahresbericht. Bd. L. Erlangen, 1845. 4. Seite 94.

1 biett bir Cohlensure und 2 bas Baffer jurud. Das trodene ibrige Ausathmunasgas ftrich bann burd bas giffenen Aup'eroret, bas Sauerftoff abgab. Entbiefe es Bafferfoff, Roblemord ober Roblemofferifoff, fo mußten fich Baffer und Kohlenfaure fig. 183.



erzeugen, 4 an Gewicht gunehmen und 5 getrübt werben. Keines von beiben geschab. 4 wurde ein Mal schwerer. - Es rübrte aber nur baoon her, bab sich Juffigfeit bei bem Erfalten bes Kupferorebs son 5 nach 4 binauf enzogen batte.

Die Robre 2 muß febr viel Schwefelfaure enthalten, bamit fie mo moglich bie organifden Stoffe bes Athmungsgafes nicht weiter bringen faffe ober menigstens großten.

theils perfoble:

3d blies nun burch ben Ausathmungsapparat zwei Dal Cigarrentauch. Es entflaub

auf ber Stelle ein reichlicher weißer Rieberichlag.

Die gesammte Bettachtung ber Beichaffenheit ber Audathmungsluft bat und zu bem Ergabniffe geführt, baß bem Ramm nach mehr Sauerfoff in ben Röferer übergebt, als Roblenfaur ausktitt. Da nur bem Bolumen nach ein Theil Sauerfoff einem Theil: Kohlenfaure entipricht, io muß eine gewiße Menge Cauerfoff einem Theil: Kohlenfaure entfreicht fann, übrig bleiben. Es mare bentbar, baß bie burch andere Bischonkerungen bavon gebe. Wir werben aber später sowe aber ein bat bei bie feigt bebachteten Ernährungserscheinungen gegen biese Bermuthung in bobem Grade sprechen. Man kann vielmehr mit vieler Wahrscheilieft an neinen, baß ber überfeißigs Cauerfolf zu Vrpbaint obe Maffeipfere ber organischen Subbangan und zur Wassferblung, wie bei ben Etementaranslighen verwandt werbt.

1381 - Es lagt fich nicht bestimmen, ob bas auf biefem Bege erzeugte Baffer mit ber Lungenausbunftung ober auf anberem Bege austritt. Wir werben nur in der Folge feben, bag bie Baffermengen, Die wir burch unferen Athem verlieren, Die, welche fich auf Roften bes eingeathmeten

Sauerftoffee erzeugen fonnen, bebeutenb übertreffen.

Binge bie Roblenfaure, Die mir abideiten, aus ber unmittelbaren Berbreunung ber Roble bervor, fo liefe fic aus ber Menge ber frei merbenben Roblenfaure und bes vericbludten Cauerftoffes berechnen, wie viel BBafferftoff in Rolge bee Athmene perbrenut. Gleicht bae Atomaewicht ber Roble 75, fo enthalt ein Theil Roblenfaure 0,27273 Theile Roble . und 0,72727 Cauerftoff. Burben aber 0,8503 Theile Cauerftoff fur einen Gewichtetheil Roblenfaure verichludt, fo blieben noch 0,1330 Theile Cauerftoff jur Bafferbildung ubrig. Diefe entfprechen 0,0166 BBafferftoff und 0,1496 Theilen Baffer. Der orpbirte Bafferfioff betruge biernach 1/10 bie 1/17 bes orvbirten Roblenftoffes und bas unmittelbar erzeugte Baffer beinabe 1/4 ber ausgeschiebenen Roblenfaure.

Diefe Bestimmungemeife ift aber beebalb unftattbaft, weil nicht bie einfachen Rorper ber Roble und bes Bafferftoffes, fondern organifche Berbindungen in unferem Rorper verbrennen. Gie enthalten fcon gewiffe Mengen von Sauerftoff. Die Menge bee überfcuffigen Cauerftoffes wirb bierburch vergrößert. Er fann bann gur Bilbung von Maffer ober gur, boberen Orpbation ber Beftanbtheile ber fluffigen Absonderungen verbraucht

merben.

Gafe und Rarbung bee Blutee. - Die alteren Unterfuchungen 1382 liefen es unbeffimmt, ob fic bie Gafe, bie bei bem Athmen in Betracht fommen, mittelft ber Luftpumpe ober burd anbere elaftifd-fluffige Berbinbungen aus bem Blute abideiben laffen. Die Erfahrungen von van Erfdut 1), Bifcoff 2) und Dagnus 3) lehrten guerft, bag biefes in ber That ber Sall ift. Gpatere Unterfuchungen von Dagenbie 4), Dag: nus 5) und Dardant 6) baben bas Gleiche beftattigt.

Alle biefe Bemitbungen zeigten, bag beibe Blutarten Roblenfaure, Sauerftoff und Stidftoff unter geeigneten Berhaltniffen entlaffen. Gie beftattigten jugleich, bag bas Blut ein weit großeres Abforptionepermogen

für Roblenfaure, ale fur Cauerftoff bat (6. 156.).

Birb bie Roblenfaure bee Blutes burch ein anderes Gas ausgetrieben, fo fann es in zweierlei Buftanben in ibm enthalten gemefen fein. Es war einfach abforbirt ober batte fich mit einem anderen Rorper, bon bem es fich balb wieber trennt, verbunden. Leitet man einen Strom von Atmofphare burch eine lofung von boppeltfoblenfauerem Ratron, fo ents weicht Roblenfaure in reichlichfter Menge. Diefe Gabentwidelung bort

<sup>1)</sup> F. Th. van Enschut, Diss. de respirationis chemismo, Trajecti ad Rhen, 1836.

<sup>8.</sup> pag. 133 fgg.

Th. L. W. Bischoff, De novis quibnsdam experimentis chemico-physiologicis ad

Th. L. W. Bischoff, De novis quibnsdam experimentis chemico-physiologicis ad illustrandam doctrinam de respiratione institutis. Heidelbergae, 1837. 4. p. 17 sqq.

<sup>\*)</sup> Magnus, in Poggendorff's Annalen. Bd. XL. S. 583. ') Gay-Lussac, in den Comptes rendus. Tome XVIII, Paris, 1844. 4. p. 554.
') Magnus, a. e. O. Bd. LXVI.

Marchand, in s. und Erdmann's Jonrael. Bd. XXV. S. 378. und Bd. XXVIH.

mabricheinlich erft auf, wenn fich ein einfaches toblenfaueres Salg gebilbet bat.

Die Urfacen ber Farben unterfoliebe, bie das arterielle und venöfe Blut barbieten, find bis jest noch nicht mit Gedepteit ermittelt worten. Laffen wir Benenblut an ber Luft fleben, so wirt ber April, ber mit ber Atmofphäre in Berubrung sommt, bodrets, der überig baggen unb andere Gosse, wie Asshimmasserieber vollen bei bei bundtel. Sauersschaff röbet das Plut trass, Vollensfauer baggen und andere Gosse, wie Asshimmasseriebs der Schwerfeinsfleiften, machen es buntler erbt bis sommen. Manche leiten beie Farbenveranderungen von demisson Erscheinungen, Andere nur von ber mechanischen Absorption ber Gosse ber.

1384. Einzelne Reggentien andern bie Farbe bes Blutes in beftanbiger Wiffe. Die Wiffung von auberen fangt von ibrem Dichtigkriegrabe ab. Diefe und Schulde Bergaftniffe mogen bie Berichiebenbeit ber Angaben ber Schriftfeller verurfacht haben. Nanche giftige Etoffe, bie bem leben- ben Körper einverleibt bas Blut bunfel machen, laffen es nach bem Tobe unweranbet.

anvetaneen.

Salten wir uns an' Die aussuhrtiche Berfuchtreibe bon Samburger ") und sonbern Die untersuchten Korper, je nachdem fie bas Blut heller ober bunteler (arben, fo erbalten wir.

2) Es firth ich benurch bis (dwar) und; encentritit Wineralduren, verbinnte Gemeichture, Caleterfature, Caleture, Gemeichture, archight Caure, Gingdoren, Generalduren, archight Caure, Gingdoren, Generalduren, archight Caure, Gingdoren, Generalduren, Gene

Sublimat und falpeterfaueres Quedfilberornbul erzeugen fogleich nach Samburger weifie geronnene Maffen (?). Opium, farte Abtochungen von Brechnuß, von Coloquinthen,

J. F. Hetter, Archiv für physiologische und pathologische Chemie. Wien, 1845.
 Seite 474.

L. Hamburger, Experimenta circa sanguinis coagulationem. Specimen primum Berolini, 1839, 8, p. 32 — 46.

Jalappa, Beitlosemmurget, Ippecacuanba und gebrannter Kaffe führten teine wesentliche Beränderung herbet. Die meiften Körper, die das But beitroth farben, machen es auch flüffiger, wöhrend die, die se dundeter werben talffen, seine Bernmung behünftigen.

Gine aussuhrliche Kritif ber bier in Betracht tommenden Buntte giebt Mars . Sand in s. und Erdmann's Journal für praktische Chemie. Bd. XXXVIII. Leipzig; 1846. S. 273-282.

## 3. Medanifde und demifde Athmungshinderniffe.

Da bie Athmung bie übrigen Rörperthatigteiten in hohem Grade be- 1386 fitmut, so wird fich binnen Aurgem jede Störung, die biefe Erfdjeinungen ertifft, ben übrigen Gebilden mittheilen. Die Er fild ung greift balb tiefer ein und tam bas Leben in wenigen Augenbliden vernichten.

Die Roblensaure, die mir ausarbmen, giebt hierzu am teichteften Ber 1387' anlassina, Geit eignet film icht nur nicht, bas fibmen zu untrebletur, ionbern wird and mit vieler. Begierte vom Blute ausgenommen, hindert die Ilms wandlung der Blutmaße und wirft auf biefe Art gistartig. Bestode fich ein Menich oder ein Deire in einem engan, eingeschossenen Namme, so schwängert er ihn bald mit übermäßigen Wengen von Koblensaure. Er veraureningt ble Vult, die er einabemen foll, mit einer Berhuburg, die fich rasse in sienen Butur anhabuft und jede regeltrechte Beränderung biefer Daubriffüsstalet feines Korrers bemmt.

Andritt bie Lut berüchtigter Mengen von Robenstäut, in wird balb bas Utomen beidmettel. Gibbet fie mehr als 4%, niefe Bale, is geren fich gebe bei nachtenigen Gegen binnen Aufrem und der Reben binnen Aufrem und der Ramm abgefichelen, so balt ber Robenstäutzgehaft bende ben Refriedungsberech erfolde mit, die geben bei Bereit nicht angen Beit an Erfteltung zu Grunde. Die naberen Berhaltniffe beier Erfscheinung merten ung in ber Mustipulingseiter befolklichte.

Gabrungs- und Berbernungsprocesse ihwängern, hans, die Utme 1385sphäre mit Rebeinsture und anderen schaftliche Gasauten. Allte Prunnenräume, Gräber, Jimmer, in denn singe Beine oder andere Gertänle
gähren, werden daber leicht dem Erben gsschied. Berweilt ein Mensch
in ihnen, so wird sein Kopf eingenommen, seine Sinne verdausteln sich,
es entsiedt Schwinkel, Ohmmacht und Berweistessgleit. Die Asspmangen
noth zielt sich im Ansinga burch angestrengterer Athenbewagungen und befr
iszes Kopfen der Bauschecken zu erkennen. Ereigeren sich die Beschwerten
spiscussell, die wird der Mensche innen entwisse und fich durch tiefere Einathmungen, durch fresseuler Bewogungen siener gesammten Athenmedcalatur un bessellen. Der innet das leicht wössischer ein, der mangeles

auch jener Sturm. Die Rube ber Schlaffuct folgt rafcher auf ben regel:" rechten Buftanb. Das Blut wird immer bunteler; Die Lippen und andere gartbautige Theile farben fich bunfelblau, Die Benen ftrogen, es fommt Chaum jum Munde bervor. Das Athmen wird rodelnd; es verlangfamt fic, fiebt einige Beit ftill, um burd einen tiefen Gin- ober Ausgthmungeverfud unterbrochen ju merben, und bort enblich ganglich auf. Allgemeine Rrampfe ober leifere Budungen ber Befichtemuefeln fonnen unmittelbar bem Tote porangeben.



Die gefahrvollften Beiden ber Urt beben fich biemeilen, fobalb nur neue aute Utmo. fphare jugeteitet wirb. Dan tann biefes burch einen Berfud anschautich machen. Dan fperrt Maufe ober Meerfcweinchen in einen Behalter, a Fig. 184., ben ein Dedel 6 luftbicht verichtieft. Gine gebogene Buleitunge. robre e d reicht bis faft an ben Boben von a; eine zweite e ftebt mit einer burch ben Sahn f perichtiefbaren Robre a in Berbindung. 3ft ber Sahn f jugemacht und fetbft e offen, fo bauert es nicht lange, bag bie Thiere Bauchathmung und balb barauf Rrampfe befommen und icheintobt binfallen. Dan tann fie noch eine Beit lang in Diefem Buftanbe laffen. Brinat man bann c ober e mit einem Mepirator in Berbindung, öffnet f und leitet einen Luftftrom said burch, fo erhoten fich bie Thierchen innerhalb nicht gar langer Beit fo vollftandig, bag man nicht errathen murbe, mas mit ihnen porgegangen ift. Gie baben im Unfange noch etwas Bauchathmung, verlieren fie aber auch in ber Folge. Ralte Luft icheint bierbei traftiger ale marme ju wirten.

Althmet man reine Roblenfaure ein, fo empfintet man fo-gleich nach Daop einen flechend faueren Geschmad im Munde und bem Colunde und ein beftiges Brennen im Baufden. Datt man nur ben Ropf über eine mit gabrenber Gluffigfeit gefüllte Biermanne, fo verengert fich bieweilen Die Stimmribe auf frampfs bafte Beife, fo baf bas Uthmen bifdwerlich wirb.

3ft bie Luftrobre verichloffen, fo fteht naturlich nur bie in ben Luns. 1389 gen enthaltene Luft jum Athmen ju Gebote. Sie wird in wenigen Mugen. bliden mit großen Roblenfauremengen gefdmangert und fubrt fo bie Erftidung berbei. Das Erbenten, ber mechanifche Berichlug ber Stimmrige, Unmegfamfeit bes Rebifopfes und ber Luftrobre und labmungen ber Atbemmuefeln tobten auf biefe Beife.

1390 Das Beficht und ber Ropf fullen fich bann mit bem immer bunteler werbenden Blute ftrogend an. Runtenfeben, Dhrenfaufen und talte Schweiße folgen binnen Rurgem nad. Der Denfc wirft fic in feiner Athmungenoth ungebulbig bin und ber, flammert fich in feiner Ungft an bie nachften feften Begenftanbe und ftemmt fich gegen fie mit feinen Armen, um Die Moglichfeit ber Ermeiterung bee Bruftfaftene burd eine ausgebebntere Firation ju vergrößern. Der Pule, ber im Unfange befchleunigt ift, wird nach und nach langfamer, fleiner und unterbrudter. Die Bauchathmung verftartt fich immer mehr und allgemeine Rrampfe treten balb bervor. Sie werben nicht felten bei Erbentten fo beftig, daß fich einzelne Glieder verrenten. Das Bewuftfein ichmintet inden, bas ftrogenbe Beficht wird buntelblau, Die Bunge tritt gum Dunbe beraus. Die Mugen rollen mit Beftigfeit in ben Mugenboblen. Roth, Urin und Samen geben bisweilen unwillfubrlich ab. Der Sturm beruhigt fich endlich und einzelne tiefe

Athembewegungen, bie immer fdmader werben und in ftete langeren Paufen eintreten, geben bem Erlofden ber Lebenoflamme voran. Gine leife Ausarbmung befdlieft baufig ben Tobestampf.

Alles Blut ber Leiche ift bunfelblau bie fcmarg gefarbt. Das rechte 1391 Berg ober beibe Rammern, Die größeren Rorpergefage, Die gungen und bas Bebirn find mit ibm ftrogend gefüllt. Die Tobtenftarre tritt baufig binnen Rurrem in auffallenbem Dagfie berbor.

Bill man die Berhattniffe bes Blutbructes, wie fie fich in dem Erfticungetote tundgeben, ermittein, fo offnet man die Luftrobre, bindet in fie eine Sahnrohre und fest ben Blutfraftmeffer in Korpergefaße ein. 3ft Mues vorbereitet, fo ichließt man ben Sabn. Reib ') fant auf biefe Beife, baß fich bie Spannung bes Schlagaberblutes nur menia in ber erften halben Minute, Die nach bem Abichtuß Des Sahnes verfloffen mar, anbert. Befommt bas Thiep Rrampfe gegen Enbe ber erften und im Unfange ber gweiten Dinute, fo vergrößert fie fic. Sie erhobt fich noch mehr, wenn es in Empfindungelofigfeit verfallt. Die Sald. und bie Schenkeiblutaber zeigen aber bann nach Reib ben gleichen Drud, wie mabrend ber regefrechten Athmung. Rabert fich ber Mugenblid bes Tobes, fo fintt bie Breffung in allen Beiafen.

Der Blutfraftmeffer tann auch noch bienen, Die Birfungen ber Athmungenoth, 7ig. 185.

melde bie Erftidung begleitet, ju periptaen. Sat man einen etaftifchen

Ratheter, & Gig. 185., mit bem Unfane af tuftbicht verbunben, fo befeftigt man ibn in ber querburchichnittenen Luftrobre eines Thieres. Steht bas Quedifber bei 00 ber Ctale, fo bleibt nur bie in bafgh befindliche Luft jum Althmen übrig. Die Erftidung finbet fic binnen Rurgem ein und bas Spiel ber Quedifberfaute giebt bas Daaß ber bann thatigen Athmungean. ffrenoungen.

Die Bablenwerthe, Die man auf biefem Bege erhalt, geigen nicht immer eine folde Regetmaßigfeit, baß fie fich auf bestimmte, ftete miebertebrente Beiebe gurudinbren tiefien. Es tommen balb beftigere, bath leifere Athmungeftofe. ereignet fich aber bismeilen, baß bie Mittetwerthe einzetner Beitabidnitte einen bestimmteren Gang ber Uthmungsangft anbeuten. Gin folder Berfuch, ber an einem 1039,6 Gramm ichmeren Raninden angeftellt morben, fann une ale Beifpiel Dienen

Der ju Dienfte ftebenbe Luft. raum betrug bier 17 Eubitcenti-

meter. 3 Minuten und 35 Secunden verftrichen gwifchen ber Ginführung bee Blutfrait. meffere und ber lenten Mueathmung. Es ergab fich:

<sup>1) 3.</sup> Reib, in Arorien's neuen Rollien, August, 1842. 4. Mr 492. C. 185 fag. 38 Balentin, Phofiet. b. Meniden. ate Must. 1:

| Beit.                                     | Athenbrud i                   | pbroftatifcher<br>in Millimeter<br>fülber. | Brit.                                                   | Mittlerer bebroftatifder<br>Uthembrud in Millimeter<br>Quedfilber. |                                         |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                           | Ginathmung                    | Ausathmung.                                |                                                         | Ginathmung.                                                        | Musathmung                              |  |
| Erfte halbe<br>Minute<br>Bweite<br>Dritte | - 33,32<br>- 55,00<br>- 62,32 | + 33,32<br>+ 52,50<br>+ 62,22              | Bierte halbe<br>Minute<br>Funfte<br>Sechfte<br>Siebente | - 50,00<br>- 26,66<br>- 13,32                                      | + 30,00<br>+ 46,66<br>+ 16,66<br>+ 5,00 |  |

Die Althembewegungen verftärten fich allo bier bis jur britten halben Minute und fanten fpater allmablig bis jum Tobe. Die Ausathmung übertraf die Einathmung in ben letten Lebensaugenbliden.

Die abrigen fedalischen Gase hindern bie Althumung auf mechanischen oder chemischem Wege. Er reigen die umgen, erregen Duffen, verfolies fein oder verengern die Etimmrige und henmem äberdieß oft die nöchtige Umwandlung des venösen in arterielles Plut. Chier. Jod- und Brom- damps, Kohenoerpd, kohlemossischen, Seidervhal, Ertstorept, Egan, die Dinnte der schwerfeigen Saure, der Schrederpdal, ertstorept, des den der betreitstare, der Bosspielles der der der betreitstare, der Vonderbertstare, der Vonderbertstare

Digten giebt an, bad Koblenverbags in die Lungerfühliche von Thieren ohne Nachter einerfreint wertern finnen. Ethnet man est ein, de bedaut ein fein fenden 200 Bewaltstein fletzt fich war nieber durch eine Huntenburgen um Scharftein fert fenten fernen der Generale und Scharftein geber aber an der Generale und der gestellt gestellt der gestellt gestellt

Die Luft, die burch verbrennende ober glimmende Roblen erzeugt wird, führt Roblen. für und Kobleuorod ober Roblemmafferstoffigal. Die letzteren Verbindungen haufen fich un fo mehr, je langiamer und unvolffindiger bie Berbernunge vor fich aeft.

Stieffefenbelte bedingt einen luftigen Raufe und Sahen, wie in ber Eruntenbeit ?. Uchmen es Kanitichen ein, fo feiebem fie nach Zimmermann? mebr Robtenfaure aus und verichtueten eine größerer Meinge von Sauerftoff. Gie werben marmer und berfeieren mehr ben ibeim Körpergewicht.

Der Comerfemafferftoff gebort ju ben icabicoften Gasarten, bie es überhaupt giebt. Thenard und Dupupt ein fanten, baf icon Jose inten Luit und Wille einen Bogge beite Gim Piert, bem ein Zuart biefer Uti in ben Mitte gefriet mure, farb nach Chauffier in einer Minute. Da bie Saufnif ber Ercremente und anterer organischer

bleber biefe und andere Gasarten f. B. Dapy, physielegifchemifde Unterfudungen uber bas Albmen, befenbers über bas Albmen ben erpbirtem Stidgas. Aus bem Unglifchen. Ermag, 1814. B. C. 102.

P. Zimmermann, Commentatio inauguralis de respiratione Nitrogenii oxydulati, Marburgi, 1844. 4. pag. 26.

Theile Chwefenselfreißer frei werben läße, fo lied birtin eine Daustgefebt für bas leben est Menfon und ber Teiter. Die fladtlichen Blittmann ber Muttheilung aller Gloten, nauer Gritte und abnücher Vertiebeiten rübet zum Zeiel von Cherchisulfer, bekennte gestellt und der ander von Schenduler, Sofenmanferießt, Immenial und betfeinde perfenten Blittung ber bit an ber wollichen Kölft von Africa ober in den indeinischen Vertreum Blittung ber bit an ber wollichen Kölft von Mitra ober in den indeinischen Warenmen in bem Comerfensichtenfehratt der Mittenfehre (2) mit 200 mit 100 mit

Die icabiliden Wiefungen ber Brobucte ber Boorpborberbrennung, bes Arfenitmasserschiefts und anderer Guse werben uns bei ben Ernabrungerichteinungen beschäftigen. Die nachheltigen Einftüsse ber Suntes und ber Ammoniafgrete bei Rappl schiebe. E. Bames in f. Voyage seientlugue a Nagbes avec Mr. Magendie. Paris, 1844. 8.

Minmet ein Menich ober ein Thier eine ungewöhnliche Luftart ein, so 1393 ambert fist auch natürlich bie Bedfohlfenbit ber aus bem Bute bavon gefenden Gasse einasteme, Enticht an ab, bag Geschöpfe, die reines Bassertieftse einasteme, Entichten Es wäre mazisch, daß icon etwas Achnliches bei einer zu schlenfaurehaltigen Atmosphäre einerträte.

Annales de Chimie et Physique. Troisième Serie. Tome III. Paris, 1841. 8. p. 331.
 Ebendaselbst, p. 344.

## Musbunftung.

(304) Gefammtausbanftung und Dautausbanftung. Der Austrit von Wossferdung und Schlenfture und die Affander von Gauteforf, welche bie Danptthätigfeit ber Athmungswerfzeuge bilbet, wiederbolt fich vohricheinlich an allen freien Derfäden, die mit ber Urt in Verstraus fommen. Die Ersfechnungen bolten sich aber in dem geschlossen Darme rober, dem äußeren Gehörgange und der Schleden in engern Grenzen, weil sier die ju Geber kleinen Gammalien stiener find und in gerin gerem Grade wöchtlich. Die Mund Sachenbolle erfreut sich zwar in biese dinfickt ginftigerer Bedingungen. 33er latten Ersfestlästlichungen und ihre berähltrissmässig geringere Altstmasse vermindern aber auch vermuthlich den Bedest der Guste.

1396 Die Mengen von Bafferdampf ober Baffer, von Roblenfaure und flüchtigen organicom erbenicom bet unfere Daut entfäßt, und bie Gaurefoffunfen, bie bier aufgenommen werben, befimmen bie Saute ausbunftung. Gie ergangt bie Lungenausbunftung. Beibe zustemmen

umfaffen bie Brobucte unferer Muebunftung überbaupt.

Da fic Bafferdimpfe, bie Roftensaure und ber Sauerschiff bem Anblide bes Auge entgieben, so nennt man auch ben burch sie verursachten Berluft bes Körpere bie insenssible an auch den der bie Berspiration. Roth, Urin und andere ben Organismus verlassende Befonderungen bagane beifen bie sens fichen Ausgaben, der

208 Astregamicht eines gefunden Ermodfeinen anvert fic in 24 Studen nur um fo viel, als eine den eingenemmen Wohlteit der eine harfe Keib- ober Sarmentsterung beträgt. Bergleicht man eine Reihe, von Tagen unter einander, so gleicht fic die dehmentung giemlich auch Stift man sich baber an bas tägliche Mittel, so ift man im Stande, die Retremoffe als befahrds anuschen.

1399 - Rennt man bie burdidnittliden Mengen ber eingenommenen Rahrung

und die der sensiblen Musterungen, so muß natürlich der Unterschied biefer beiten Größen bas Gemicht bed Berspirationevertusies geben. Er imfaßt bas Basser, das wir als solches und die Serbrennungskoffe, die wir als Roblenstaure und Wasser und brieftight auch als Selfachpispretinbungen (§ 1372) und bem Wege der Musdunfung versteren. Die Perspiration giebt mitjen die Gummen der davongebenden Roblensaure- und. Bassfermengen minus den eingenommenen Geuertsssiffungler.

Das Blut, bas in ber haut ftrömt, medfelt seiner Menge nach mit 1401 etenfalls nicht unter allen Berhaltniffen gleich. Es scheibt sich ebenfalls nicht unter allen Berhaltniffen gleich. Es scheibt gewöhnlich nur so wirt mäßrige besungen ab, baß ein großer Theil an ber Derehaut werdunfte, biele selbs aber iber ulttreden Beschäffnischeit beibeibit. Mete aber ber eben ermähnten Bechselbeitungungen megen mehr ausgesondert, so tritt ein Theil in ber Form von Tropfen, b. als Schweiß, berver. Wir ichwiegen baber nicht, weil bie uns ungedende Atmelhate marmet is, sondern weil bieser Einfluß eine übermäßig erhöhte Blutiströmung in unteren Sault autreat.

Die nüheren Berbattniffe bes Schweißes werden uns bei den Absonderungen ber Saut und fein Ginfauß auf die Mengen ber Perspication bei den Ernahrungebeifchemungen beichäftigen.

Rebfen faure auebunft ung. - Der größte Theil ber Robien 1402 faure, Die mir veriferen, und bes Cauerfoffes, ben wir einnehmen, ges bet ben Alfbmangowertzugen an. Die hauf bilbet in beier Sinficht ein nur untergerentete Ergangungemittet. Gie entfäßt bagegen mehr Baffer, alo bie bungen.

Dalten wir ums an bie spater anzuführenden Beobachtungen von 1403 Geriffing und hannover ), so verhielt sich bie Roblenfluremenge De artillig und bannover bie ber beite fich bei Roblenfluremenge ben baut ju ber ber Lungen einer 19 jabrigen febe entwickleste Arau, wie 1: 25,22. Das Marimum 1: 51,52 fand fich in einem 16 jabrigen Jüng-linger.

Das Mittel aus 5, an beiben Geschlechtern gemachten Beobachtungen glich 1 : 38,05 für 16,55 Jahre burchschnittlichen Altere.

A. Hannover, De quantitate relativa et absoluta acidi carbonici ab homine sano et aegroto exhalati. Havniae, 1845. S. p. 27, 28.

Meine Perspiration glebt im Mittel 51,6 Grm. für die Stunder). 3ch siede gleichgeitig berech die Alhmung 15,18 Grm. Basser und 38,766 Grm. Asselfensaure aus und nahm baffa 33,013 Grm. Gauersfoff au. Mein gesammter Eungewerfuß tetrug baber 20,533 Grm. um meine Hautausbeichung 30,767 Grm. Schagen wir das Berkstüg ber Hautausbeichnigung 30,767 Grm. Schagen wir das Berkstüg ber Hautausbeitrigung und der Bertrag und der Bertrag der Bertrag und der Bentrag der Bertrag unt der Bentrag und der Bentrag unt der Bentrag der Bertrag mithin saft gerade das Doppelte der Walfertstämse der Eungen.

1405 Der Menich fann willfahrlich bie Erzeugniffe feiner Bungen- von benen feiner hautaudbunftung termenn. 3ft er in einem Anften der inne anderen lufteichten Behalter eingeschossen und sammett bie Producte sower Ausgebruchen in einer besonderen Borrichtung, so wird die Prüfung ber ihn umgebenden Atmosphäre die Ericheinungen seinen Jaurausbünfung fennen lebern. Wie werden aber bald sehen, daß diese Berfahren nur iehr annahernde Wertsbe der Bobenfaure, nicht aber genaue Sauersböfund und Ballfereichinmungen zu liefern im Eratme ist.

Die gefammte Perhitation läßt fich bei Thieren ihren abfoluten mie relativen Berhaltniffen nach verfolgen. Man fann aber bier nicht bie Lungenaueblinfung allein beobachten. 3eber gewaltigume Berfuch wirde bie Behenverbaltniffe fo febr anbern, baß man nur Tranfhafte 3uffant ber beftigfien füt zu unterfuchen im Stanbe wafer.

Las officer und Seguin 9' besienten fich eines gum Thei interecten Bereidwist Sequin jug ein mit Gumni siehrendese Zaffentliche, das werer Unt noch Genthier teit aureiließ und na dem Reyfe fest guscheunen merben tennte, an. Eine an bei im Seguinen der Studiese interficht angeitung Köher muchte er misglich, das der Wenfel un erdinerte albumet und dei Ergenning feiner Lamenausbinfingung enterente. Studie und Sequin unmutherten ande dem langsten und der eine genoffen genoten, fie ab der Unterfiche der Gefreit unm dem Geriche in der den gereiffen Gertraum ert gerichte man den Geriche dei nach der Gertrauf gerichten der der Gertrauf gestellt gestellt der der Gertrauf gestellt gestell

Repertorium, Bd. VIII. Bern, 1843. 8. S. 405.
 Lavoisier und Seguin, Memoires de l'aradémie des sciences. Année 1789. Paris, 1793. 4. p. 566. Année 1790. Paris, 1797. 4. p. 601 fgg. Annales de Chame.

Tome XC. Paris, 1814. S. p. 27, 28.

9 Gine genauere Beidreibung bes Apparates findet fic in ben Annalen der Pharmoeie, 1813, Bd. XLV, S. 28,

lirobre k und bas Raftmaffer t bienen nur jur Probe, ob noch etwas Robienfaure von ben friiheren Theilen ber Borrichtung burchgelaffen morben ift Die Gewichtegunghme Sig. 186.



ber Summe oon e, f. g, h und i giebt bie Menge ber ausgehauchten Robiemaure. Bene graduirte und brebbare Quedfilberrobren ue und Thermometer bienten gur Ermittelung ber gur Bestimmung notbigen Rebenwerthe 1).

Marchand ") bediente fich eines anderen Berfahrens, nach bem bie Robienfaure bis rect und ber Cauerftoff unter gemiffen fpater ju ermabnenben Borausfenungen inbirect bestimmt wirb. Gig. 187. geigt uns ben hiernach eingerichteten Apparat, wie ich ihn mit einigen Beranderungen fur Die Unterfudung ber Perfpiration ber Daufe gebraucht habe. (f. G. 600.)

Ein Gaschlinder a ift an einer Geite burch einen poliftanbigen b und an ber anberen burch einen mit zwei Lodern verfebenen Blechboben e perichloffen. Der Lentere wird por bem Berfuche abgeboben, um bas Thier in ben Behalter einzubringen. Die eine Deffnung enthalt eine Knierobre d, Die mit einer Roblenfaure Bafferrobre (6 1325). e in Berbindung ftebt. Gine Boulf'iche Borrichtung f, Die Del enthalt, fubrt gu ber außeren Atmofphare uber.

Gine mit Lodern veriebene und mit Gicgeliad übergvaene Rortideibemant a trennt ben Eplinder a in eine pordere und eine bintere Rammer. Jene enthalt bas Thier, Diefe bagegen ein mit Waffer gefülltes Glaschen A, in bas bie Fortfegung ber Anierobre d, wie es bie Gigur geigt , bineinragt. Da ber Bapfen, ber a ichlieft, an ber tinten Geite ausgeichnitten ift, fo bilbet auch & eine Urt Boulf'icher Glaiche.

Die zweite Deffnung von e führt zu ber Bafferrobre (6 1302.) i und ber Roblenfaure Bafferrobre (6. 1335.) k. Die Lestere ficht mit bem Mepirator I in Berbinbung. Lauft nun Baffer bon ! nach m ab, fo bringt die Atmofphare con p aus nach f ein. Die Blafen, Die bas in f befindliche Dei burchfenen, belehren baber über Die Starte bes Stromes und ben luftbichten Berichluß bes Bangen.

Tritt Die Atmofphare burch e. fo verliert fie bier ihre Roblenfaure und ihr 2Baf. fer. Rame fie pon bier unmittelbar in bie porbere Rammer Des Behalters a, fo mare

Hannover, s. a. O. p. 37, 38.
 Marchand, in s. und Erdmann's Journale, 1844. S. Bd. XXXIII. S. 120.

bas Thier genothigt, absolut troefene Luit ju athmen. Geine Respiration tonnte auf biefe Beife leicht geftort werben. Die Anierobre d führt baber erft in bie hintere Kam-



mer, die jenfeits 9 gelegen ift. Die Atmosphare ftreicht babei burch bas in a befindliche Baffer, fathigt ich bier für ibren Barmusgrad mit Wafferbampf, und wird bann in biefem Anfande bem Ebiere auf Afmunna barnechten.

Das Gus, bas in a enthalten ift, gefangt bierauf in bas Schwefessaurenbr i und verliert bier fein Wolfen Das Lobensaurenbiometer & halt feine Roblensaure jurit.et. Die Gewichtsjunahme biefes Theutes der Worrichtung giebt baher die in einer bestimmten 3ct ausgeschieben Koblensaure an.

Alle Berbindungen bes Apparates muffen aus ben icon früher (f. 1316.) angeführ. ten Grunden mit bem §. 1325. beichriebenen Ritt und nicht mit Gummirbiren geschlosfen werben. Der Detbebatter f zeigt aber nicht bloft bie Starte bee Stromes an, fonsbern gemabrt noch einen anberen, wesentlicheren Bortheit.

Da bie gefulten Mebren k, i und e einen gemofen Beberstand vernatufen, so ift bie Lut, bie in I eingestrichen, verdunter, als die Atmosphare. Die alles Baffer von i nach m abedaufen und ichtieft man ben Subn o, fo giebt noch Was nach, bie ber Beitogemochengufand eingetreten ift. Die Sauer biefer Berbesferung wird burch / angertat.

Bleibt ber Stieftloff gang und gar unverandert, so vertiert bas Thier Robtensaure und Baffer und nimmt bafür Cauerforf ein. Die Menge bes verzehren Cauersfoffes mus baber ber Cummt ber Kobenfaure- und Baffermerty, minub ehm Groniebereinst bes Korpers, von bem teine fenitbten Austerrungen bavon gegangen find, gleicher

Saben wir ben alleitig gefchloffenen Behalter a mit bem Thiere und ben Insanstücken, die bis e umd i reiden, vor und nach bem Berluche gewogen, so giebt ber Gewichteuterfichte de Ren gefücher Gauerfoffwerth. Dennen wir fin O, die Gewichtsquaren nahme von k dagegen C, und die von i=W' so ift O=C+W-G.

Die Gewichtsvermehrung von i liefert uns nur einen Theil bes ausgehauchten Wafiers. Denn ein anderer Theil ichtaat fich in Tropfen an ben Banten wer Behalters a und bem Minshilde von i an. Der Baltiersparat k tann bei Berthe nicht anbern. Denn wir erhalten bas aus ihm abbunftende Waffer in a, e und i weiere.

Diese Beriebern fest natürtich veraus, soll ber Stickfieß wollfemmen umerabert blecht. Buire auch nur bit littingen Bernet beildern aufgenemmen voren ausseichieren, is würern fich fiese Bertete mit ber fort zu mertlichen Orision haufen auf deiterauften bes Gaunge beitigen. Da aber trickf Ctifchff erfriertn wirt, wenn bie fabrer in anteren Gaten, als in ber Atmosphäre athmen, fo fann man nicht in sichen dallen bie Berriedung für Gauersschießungungen gebrauder.

Die Merhebe endich, deren fich E v. Erlach ) bei feinen Unterindungen beint, giedet im Sechrichten ma gerürden, das gerürden, bas und Pullung ber ausgestimten für bei Menschen beiter (h. 1349). Ein hinreichen weiter Glasbediter b fiz, 1882, i. Erleich ein der gefen Geriff is, method des einzigführer Zigier dem Elektrich frach und Walfer unter fich nach i berahaufen ist. Ein genau eingeraben Walferfein gibt an der gestellt der geriffen gibt an der fiz falle, in der Machkerden der der fiz falle, die Berahaufen ist. Ein genau eingeraben der geriffen gibt der gestellt genauf gestellt g

Man baut nun gurft ben gangen Espearat auf, bet bann ben Decte m in bie Stee, jete bag beir at ein umb feitieft raich ben Dettel m mit Kitt. Die Spaken aum de bieden fie fanne gestletiffen, bis man bie Unapie felbe beginnt. Gie muß bei gutter Beide beginnt bei mit bet bei Beide bei bei bei der Beide bei bei Beide Beide bei Beide Beide bei Beide bei Beide bei Beide Beide bei Beide Beide bei Beide Beide

Sat man bie Sahne n und o geffiet, bas Bbesheberubiometr e ermarmt und ben Sodn g aufgemacht, se wird eine entsprechende Lustmenge aus bem Behalter is angeie gen. Dieles Gus vertiert fein Wallet in p, siene Kohlenbure in f und seinen Sauerloff in e. Der Sticklieft geht nach a über und entspricht seiner Menge nach bem nach ben nach ben nach ben nach ben der Bestellung bei Bert gebe bei der Lustmenge entsprechen Wallet



C. L. von Erfach, Versuche über die Perspiration einiger mit Langen athmender Wirbelthiere. Bern, 1846. 4. S. 1 fgg



Salzwaffer von raus ein. Es einnt bann, wie es die Figur 188. geigt, an ben Banben binab und gelangt nach 11 unterhalb bes Geruftes i. Das bier bleibt baber mit feinen Aufern im Trockenn.

Man erhalt auf bief Urt bie procestie Bulammenfeung der durch bie Ausabie nunngsgafe beränkerten Lift bes Behält ters. Die Berechnung gleicht ber ber Ausabmungsfüll ber Menschen. Die abbeluten Mengen lassi für bernfalls biernach, wie wir später sehen werben, ermitten.

3if bas Ebier in Berbaltniß ju bem in h enthaltenen Raume flein und ichmangert ce ibn nur mit mafte gen Mengen von Reb. lenfaure, fo führt biefee Berfahren ju Refultaten für bas regel. rechte Uthmen. Feblen biefe Bebingungen, fo sieht bas Beichopf früher ober fpater eine gu fohlenfaurereiche Utmofphare ein, leitet balb an Baudathe muna ober felbit an Eritidungsgefahr und giebt Werthe, bie nur für biefe franthaften Berbaltniffe gelten.

1406 Berhaltnismengen ber Roblenfaure und bes Sauerthoffes. Da bie Sauptmaffe ber ausgeschiebenen Roblensaure und bes verschluden Cauersboffes ben Lungen angebotet (g. 1403.), fo latit fob mit Robet erwarten, baß fich biefe beiten Gerefen, so lange bie Perjoiration regefichaßig beibe, bem Diffusonverbaltmife nach gestalten werben. Die Erfokungen von Erfach boten auch biefe Bermutpung sehälften

Common for Carrier

Remmt bas Thier zu beftiger Bandathmung, so wird mehr Sauer-1407 hoff verichfundt, als das Liffwliensgefes verlangt. Weir haben also bier bie gleichen Erscheinungen, wie bei bem brüdenben Abmen bes Menschen (s. 1364). Das feuchende Athmen erzeuget vermuthlich ebenfalls einen verhältnismäßigen Ueberschusse und eine absolute Berminberung ber Rohtenfaure.

Die Berfinde, die Marchand mittell feines indirecten Berfahrens an greichen angeschied des geschen die Berchende un engeliere Beurschlieden und geschen der angeschieden Ungestellt des des der die der Berfinde der

Manche Thiere, wie die Meerschweinden, zeigen noch eine Eigen 1408 thumlichteit, bie leicht zu positiven Abweichungen führt. Die noch warme Wifchung ibred Stothes und Barnes entlägt nämlich Kohlenfaure in nicht unbedeutenber Menge?).

Abfolute Roblen fauremengen ber Perfpiration. Die 1409 Beebachungen von Schafting und von Jannover bilten bir Suppiquellen ber Renntinife, die wir in biefer hinschie von bem menschichen körper bestigen. Eetellen wir und jundigh bie mittleren Berthe, die Schafting für gefunde Personen erhalten bat, wie sie von Dannover 3 für bie Eundb berechnet worden, gufammen, se erbalten wir

<sup>&#</sup>x27;) C. von Erlach, a. s. O. S. 88. Tabelle,

<sup>1)</sup> Erlach, s. a. O. S. S) fgg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. Hannover, De quantitate relativa et absoluta sefti carbonici ab homine sano et negrotó exhalati. Haynine, 1845. 8. p. 17.

| 3ndivi-                | Ulter<br>in | Rörperge-<br>wicht in | Stimblich<br>Menge in |                                 | Stundlich<br>für 1 Rifog<br>gewicht in | Eingen.                 |                       |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| bu en-                 | Jahren.     | Rifogr.               | ber Rohlen:<br>faure. | brannten<br>Kohlenftof-<br>fes. | ber Roblen:<br>faure.                  | des Kohlens<br>ftoffes. | 3ahl ber<br>beobachtu |
| Mann                   | 16          | 57,75                 | 34,192                | 9,3250                          | 0,592                                  | 0,162                   | 8                     |
| Mann                   | 28          | 82                    | 36,622                | 9,9879                          | 0,447                                  | 0,122                   | 11                    |
| Mann                   | 35          | 65,5                  | 33,527                | 9,1438                          | 0,512                                  | 0,140                   | 10                    |
| Mittel ber<br>Manner   | 26,3        | 68,42                 | 34,781                | 9,4556                          | 0,508                                  | 0,139                   | 29                    |
| Knaben .               | 93/4        | 22,5                  | 20,339                | 5,5469                          | 0,904                                  | 0,247                   | 8                     |
| Mädchen                | 10          | 23                    | 19,105                | 5,2104                          | 0,831                                  | 0,227                   | -10                   |
| Mittel der<br>Kinder . | 97/8        | 22,5                  | 19,722                | 5,3787                          | 0,867                                  | 0,237                   | 18                    |
| Frau                   | 19          | 55,75                 | 25,153                | 6,8600                          | 0,451                                  | 0,123                   | 7                     |

Diese Größen fallen durchzehends etwas fleiner aus, als die § 1308. angestübren Jahlen, die and ber Untertungen von Anden und Gavarett, so wie von Brunner und mir sußen. Da wir nur die Lungenausdünftung berührt, so ließe sich eber das Entgegengeigte erwarten. Es sam möglich sien, daß der Roblenfluurgehalt ber in dem Althiumgsfassen a, sig, 1864, puräckleibenden unf die Werte verkleinerte und, wie ha an over 1) bemertt, ber Unterschied der Arzeite verkleinerte und, wie ha no over 1) bemertt, ber Unterschied der Arzeite verkleinerte und, wie ha no over 1) demertt, ber Unterschied der Arzeite gestellt und der Verkleinerte und, wie hat wie bestellt gestellt wie der Verkleiner der Verkleiner

"Artendem mit bir finn 5, 311. angeibtern Werthe, fe ergiet fich, bol 1 Klitcher felterer ansembling Telter med Schenburg, als Kinger, arfehrer filter. Dafflirt bestärtigt fich auch, menn mir bie abfeitern Mennen auf ben von Erlach mitgerbeitern Orffene hertenden. Die wellen ferbe in gente Zeite filt begründen mit ben den filt in noch einigt annere Angerungen gestättet und bie früheren, mittelft ber Durchgussemthobe gefundenn Werte bestättler.

Ne. 1. annahm.

<sup>1)</sup> Hannover, a. a. O. p. 30.

einfacher und ohne febr große Briung jum Biele gelangen, wenn wir bie Salfte bes Salamaffervolumens für alle Berfude, Die im Bangen weniger ale t1/2 Stunden bauerten, in Richnung bringen. Es ergiebt fich bann :

| Thiere.                                  | Mittlere<br>Menge ber für<br>jeben Durch-<br>fcnitteverfuch<br>gebrauchten<br>Thiere. |                                                                     | Mittlere<br>Beriuchszeit in<br>Minuten. | Mittlete ftunbe<br>liche Roblen-<br>fattemenge für<br>I Kilogramm<br>Körpergewicht. | Bahl ber Einzels<br>verfuche. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 69 Fresche                               | t3,8                                                                                  | 484.6<br>(t Fresch im<br>Durch(dnitt<br>= 35.1 Grm.)                | 569,60                                  | 0,084                                                                               | , 5                           |
| Taube                                    | 1                                                                                     | 336,2                                                               | 59,00                                   | . 1,026                                                                             | 5                             |
| 1 bis 11/2 monatliches Subnchen          | 1                                                                                     | 314,7                                                               | 25,75                                   | 2,687                                                                               | 6                             |
| 2 bis 3 monatliches Suhnden              | 1                                                                                     | 515,1                                                               | 53,00                                   | 1,467                                                                               | t                             |
| 2 bis 3 monattides Raphen                | t                                                                                     | 792,5                                                               | 30,30                                   | t,072                                                                               | 3                             |
| 8 bis to tägiges Hundchen                | t                                                                                     | 943,1                                                               | 34,25                                   | 0,854                                                                               | 2                             |
| 2 bis 3 wochentliches<br>Raninden        | 1                                                                                     | 165,6                                                               | 91,25                                   | 1.415                                                                               | 4                             |
| 6 bis 8 modentliches<br>Raninden         | · t                                                                                   | 342,2                                                               | 35,00                                   | 190,0                                                                               | t                             |
| Junge Maus                               | 1 7                                                                                   | t0,6                                                                | 231,75                                  | 12,216                                                                              | 2                             |
| Junges Gidbornden                        | 1 .                                                                                   | 291,7                                                               | 32,20                                   | 3,185                                                                               | 3                             |
| Reugeborne Meers fcmeinchen              | 2                                                                                     | 121,9<br>(1 Meers<br>schweinden im<br>Durchichnitt<br>==60,95(9rm.) | 64,10                                   | 3,094                                                                               | 6.                            |
| Erwachienes manntis ches Meerschweinchen | . t                                                                                   | 565,9                                                               | 57,00                                   | t,085                                                                               | t                             |
| Beibliches trachtiges<br>Deerschweinchen | 1                                                                                     | 480,7                                                               | 55,75                                   | 0,971                                                                               | 4                             |

Die Berthe, melde Die Suhnden und Die ermachfenen Meerschweinchen lieferten, find aus bem fruber (f. 1409.) angeführten Grunde eber ju groß, ale ju flein. Umge-

Pehrt verhalt es fich bei bem Sunbe und ber Rage.

Bebes ber fleineren Caugethiere und Bogel icheibet verhaltnismaßig mehr Roblenfaure, ale ber ermachiene Menich aus. Der nieberfte Berth, ber bes Sundchen (-0,854) ftebt bem großten ber Menichen, bem bes 9 - 10jabrigen Angben (= 0,904.) febr nabe,

Die §. 311. gegebenen Tabellen fuhren ju bemfelben Schluffe. Bergleichen wir bie Berthe bes Gichhornchens mit benen ber Maus, fo feben wir, baß bie Rleinheit bes Thieres einen Sauptuntericieb bebingt. Das Gichbornchen fprang fortmabrend in bem Uthmungebehalter herum und mar minbeftens eben fo lebhaft, als Die Maus. Diefe lieferte nichts befto weniger verhaltnismaßig beinahe bas Bierfache ber, Roblenfaure. 3hr Korpergewicht verhielt fich aber ju bem bes Gichborndens = t:27,5.

Ein fleines und lebhaites Gaugethier giebt relativ eben fo viel ober noch mehr Rob-

tenfaure, wie ein Bogel. Das herumfliegen und bie Ernahrungeweife bee lesteren tonnen biefen verhaltnismäßigen Werth um bas Drei- bie Bierfache und noch mehr erhöben.

- 1410 Die Roblenfaureausscheitung ber Perspiration unterliegt benfelben Einstaffen, wie die ber Lungen. Gie finft absolut um fteigt relativ in jungeren Ossfehofen, if im Mannen geffer, als in ber Roun, immt mit ber Musselentwidelung, ber Lebhaftigfeit ber Rörperbewegung und einer guten Ernabrung zu und fällt im Wachen bebrutenber, als im Schlafe aus.
- 1411 Bergleicht man bie Robfenfaureausscheitung ber Saut mit ber ber Lungen nach ben von Scharling erhaltenen Mittelwertfen, so nimmt jene wie biefe mit bem Alter absolut gu. Die relativen Berhaltniffe laffen fich noch nicht mit Sicherheit festikelten.

Die funf von Scharling 1) vorgenommenen Beflimmungen fubren in biefer hinficht zu, folgenben Sablen:

| Individuum. | Alter      | Mittlere flu: | Berbaltniß ber<br>Roblenfaure |                |  |
|-------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|--|
|             | in Jahren. | ber Saut.     | ber Lungen.                   | ber Saut gu be |  |
| Rnabe       | 9%         | 0;455         | 20,339                        | 1:44,73        |  |
| Mann        | - 16       | 0,664         | 34,192                        | 1:51,52        |  |
| Mann 900    | 28         | 1,368         | 36,622                        | 1:26,78        |  |
| Mabden      | 10         | - 0,457       | 19,105                        | 1:42,02        |  |
| Frau        | 19         | 0,997         | 25,153                        | 1:25,22        |  |

<sup>1)</sup> Hannover, a. a. O. p. 17. u. 28.

<sup>1)</sup> Letellier, in den Annsles de Chimie et Physique Troisième Série. Tome XIII. Paris, 1845. 8. p. 478 — 501.

<sup>\*)</sup> C. G. Lehmann, in den Denkschriften zu Leibnitz's Gedächtnissfeier. Leipzig, 1845. 4. S. 469.

ben Unterschied vergrößern. Denn bie Abweidungen, Die Lebmann angiebt, übertreffen bie Größen, Die jene Ursache allein zu bebingen vermag.

Charling und Sannover haben noch eine mitherolle Berbachtungereihe über bie Sobiendurrausseseiben einzelner Kranten angestellt. Die folgende Zabelle liefert bie Mitterfultate bieter B Beriude.

| Krankheit<br>*               |                      | mittelmerthe.           |                                     |                  |        |                                                                           |                                                           |                         |  |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                              | Individuum.          |                         |                                     | In der           | Minute | In Grm. ausge-<br>bruckte ftundiche<br>Menge                              |                                                           |                         |  |
|                              |                      | Alter<br>in Jah-<br>ren | Rorrers<br>gewicht<br>in<br>Rilogr. | Bule-<br>fcläge. | Athem. | ber Ge:<br>fammt:<br>menge ber<br>ausge:<br>hauchten<br>Kehlen:<br>faure, | ter Koh:<br>lenfaure<br>für IRlgt.<br>Körper-<br>gewicht. | Bahl ber Einzelverfuche |  |
| Bleichsucht                  | 4 Matchen            | 20,25                   | 47,125                              | 75,8             | 25,0   | 26,510                                                                    | 0,563                                                     | 21                      |  |
| Lungen.                      | 3 Wänner             | 38,66                   | 50,5                                | 101,1            | 30,8   | 22,843                                                                    | 0,452                                                     | 16                      |  |
| Degl.                        | 2 Frauen             | 36                      | 47,25                               | 95,1             | 29,2   | 21,743                                                                    | 0,461                                                     | .13                     |  |
| Chronifde Bronditis .        | °2 Manner            | 38                      | 62,25                               | 85,6             | 27,4   | 34,063                                                                    | 0,547                                                     | 9                       |  |
| Gelbsucht                    | 1 Mann und<br>1 Frau | 36                      | 59,25                               | 64,65            | 14,8   | 31,002                                                                    | 0,532                                                     | í                       |  |
| Bergfrantheit                | 1 Mann               | 17                      | 48                                  | 88,8             | 19,6   | 25,003                                                                    | 0,542                                                     | 5                       |  |
| Bright'iches<br>Nierenteiben | 1 Mann               | 49                      | 61,5                                | 54,8             | 23,4   | 32,120                                                                    | 0,522                                                     | 5                       |  |
| Steinleiben                  | 1 Mann               | 49                      | 55.5                                | 68.0             | 18,0   | 19,507                                                                    | 0,398                                                     | 5                       |  |

Die Virdesstädigen einern mithin im Durckschnitt mebr um die Gedenstädigtigen weriger Scholinghart aus. Zum abher fis babet wie Bulande von Festure, die mich mehr ihre Wegeln baben (§ 1368), und diest inferin geringere Kehlenstauremöffen, weit sich die Ausbennis ihrer Mithumgelsiche verfeinert ha. Die dermicht Gernechtig und vielleicht auch die übrigen genannten Krantheiten scheinen in dieser Sinsicht feine, Wery abherrungen nach sich zu gekenn.

Beimifchungen ber hautausbunftung. Die Angabe von 1413 Collard be Martigny, das Bafferfoff und Stidftoff burch bie Daut unter regelrechten Berballmiffen ausgeschieben werde, ift in bobem Grade zweifelbalt. Die frühre bargeschieben Berballmiffe ber Kohlenfuur und bes Cauerhöfes ferreden Bagen. Gen fo bedarfe ber Schättigung, ob wirflich mit ben Bafferdampfen Salmiaf und ein essignitute Salg, wie Anstellung unt bei Bagen ber bei betarfe ber Schättigung,

Drganische flüchtige Stoffe gelangen foll immer in die Atmosphäre, 1414 bie burch die Ungenn und Dautausbesinung einem Benischen oder Thieres verändert worden ist. Der Geruch vertändet diese den deutlichsten. Manche civilistet Benischen, wiele Miller, Joude und andere Thiere merfen dager auf der Stelle, ob sig ein Mansch an einem bestimmten Drite befunden auf der Stelle, ob sig ein Mansch an einem bestimmten Drite befunden abs oder nicht. Der Geruch, den die Ausbellungung verbreitet, verfährlisse

burd allgemeine ober örliche Fuge ober Achtischweife, bei Blattern und in anderen Sautausschlägen. Rebtenbacher') leitet ben fauerlichen Geruch bed Schweifes von Caprillaure ber. Manche Leiden, bie aus ein gen Offingnissnifalten sommen, verdreiten noch bisweilen eine Ausburdium, die menkniche Richmertetung einerhaumlich führen.

1415 Die Absenterungen, bie ein Menich ausscheitet, sonnen tiese Berbaltniffe unterflugen. Der Geruch ber Bochnerunen, alter Aufgerichwure, bosartiger verjaucheuter Geschwulfte und abnitier Leiten ? faltt Acbem auf. Manche Menichen erfennen es balt, ob eine frau, bie fich

in ibrer Rabe befindet, ihre Regeln bat ober nicht.

1416 Dautein faugung. — Rommt bie Saut mit Wasser in Derfibrung, so burchweicht biese nach und nach bie Deerhaut und bringt jum Theil in das Innere ein. Der Bertuly, ben die Deerhaut und bringt jum Theil in das Innere ein. Der Bertuly, ben die Ungenausbünsung und bei Thistigseit ber frei gelassen dauffächen erzugt, gleicht sich biertung jum Theil von. Das Aberpagmieht fann sogar noch in selden gallen gunchmen. Die Bersuche von Geguin, Madben und Bertsbold berhörten biefen, die Kraufe von ich geft den negar nur der beiten beiers beiten biefen, die Kraufe von ich geft der um 17,64 und 17,15 Gen. durch give iverteiligt in ungefähren Werthen ab, so nahm er um 17,64 und 17,15 Gen. durch give iverteiligt warme Bater zu. Ein Dad von 3, Etunden ergab 46,91 und ein seldes von einer Stunde 37,78 Gen. Wir haber nahrt im Durchschuft 1,16 Gen. sie ie Minute.

3ch wog entstehet 33,101 Kitogz, nachem is 34/, Stunden vorber Michts eggessen hatte, ging dann dei 23° C. ein warmes Bad nehmen, erhieft die Zemperalur des Bassers auf 23° G de in warmes Bad nehmen, erhieft die Zemperalur des Bassers in 23° S de 23°, 15° C, hits in ihm genau 20 Minuten, trechtete mich pieraus sog sind, entstehet von Ruem. Ge ergaden ind haus gurdu und wog mich entstehet von Ruem. Ge ergaden isch Perklichten von Ruem. Ge ergaden isch Perklichten von Ruem. Ge ergaden isch Perklichten von Aufman. Der Büd der nach an 100 Grm. unter sonst gleichen Berhältnissen. Der Ueberschuß, ben das Bad veranlaßte, betrug deber ungefähr 23,6 Grm. der 1,173 Grm. für der Ninute. Dieser Werth ist her einka zu stein, als zu groß, weil nachtlich der bedeuernbere Seicht der dausudabändung im Apate ansstend

Eine ausführliche Busammenstellung umd fritische Prüfung der oft nicht volltommen gwertstilligen Ungaben über Hauteinsaugung gabiörmiger und tropfbar ftiffiger Berdinibungen giebt Kraufe in R. Bagar er's Handwörterbuch der Phosiologie. Band II. Braunschung, 1844, 8. Seite 189 – 185.

Redtenbacher, in den Annalen der Pharmacie. Bd. XLIX. Heidelberg, 1846.
 Seite 57.

<sup>5)</sup> Etart, allgemeine Bathologie. Leipzig, 1838. S. 368 und 1126.
5) Kraute, in B. Bagner's handworterbuch ber Physiologie. Bb. II. Braunichweig, 1814. 8. C. 175 - 179.

<sup>&#</sup>x27;) Berthold, in Müller's Archiv. 1838. S. 177 - 181.

#### Abfonberung.

Dad Mitt, bas bie einziehen Rerperfeile burdreift, fest überadt 1417 Etoffe in bie benachtaten Genete al. Der gießere Ornz, unter bem es fich in ben Schlagdern und ben Dadargefüßen befindet, die bebrutendere Dichtigfeit, die ihm eigen ift, und die Beigiaffenfeit ber Wabe, die es von ben abirgen Gebelten tennen, fabren nethymendig einen Schiffausfausschlasse berbei. Wollte man ben Ausfritt ber Berbinungen bes Blutes in Dragantfelle mit bem Amen der Mischerung belegen, so gabe es fein Blut führenbes Bertfgung bes Körpers, in bem fie nicht unnaufhörlich zu Schabe fane.

Die Natur-hat aber besondere Borrichtungen, bie fich vorzüglich gur Ausfeidung bestimmter Butfloffe eignen, hergestell. Man begreift baber nur ihre Thatigeit- unter ber Benenung ber Alfo nder ung. Manche bezeichnen auch mit biesem Worte die Mischung felbft, die auf biesem Worte die Mischung felbft, die auf biesem Bereitet wird. Die legtere wird eben so hauf bas Absonderungsproduct oder bas Gereck genannt.

Biele Absonderungen wandern von bem Orte ihres Entstebens nach 1418 bestimmten entsernt liegenden Stellen, um, hier einen possentern Wirfungstreis zu finden oder ben Körper als undeandere Michagn zu verlaffen. Die Aussson der Der den Korer als undeangher Michagn zu verlaffen.

Bau ber Absonberungswertzeuge. — Eine freie, ben Ber 1419 furtigen gemög ausgebreitete baut bilbet bos einschaftle Mondrungswertzeug. Die hullen bes Oberind und Rudenmartes, ber Derzbeutet, bas Aungenfell, bos Bauchfell, bie Scheibenhaut bes hobens, bie Gelentbaut ben bie Scheimbeutel, gefdren in biefe Anfeir von einem Erithelium befteibete Falerbaut bilbet gleichsam meiftentheils bie Schiebenand. Die Blutgefäße liegen an ber einen und ber Raum, ber bei füßige Absonberung aufnimmt, an ber anderen Seite.

Satte bie Ratur biefe einfache Ginrichtung überall beibebalten, fo 1420 migte fie entweber auf größere Maffen mancher Abforderungen verzichten ober Flächen berfeiden, melde bie bes Keipers an Ausbedonung weit übere treffen. Sie möhlte baber ein zwedmößiges Ausfunftsmittel, um jede biefer beiben Richpen zu vermebte.

Mia 189.

Denfen mir une, mir batten eine Rlache von bestimmter Musbehnung, ab, Fig. 189., fo merben mir fie in einen Raum pon fleinerem Umfange einzwängen, wenn wir fie fugelformig, ale ced einrollen. Bilben mir Gadden fah und hik, fo mirb es eines noch fleineren Bolumene beburfen, um eine große Abfonberungeflache berguftellen. Diefe Gparfamfeiteverbattniffe muffen aber um fo gunftigere Bebingungen finden, je mehr fich bie Ginbuchtungen und Cadden baufen und je fleiner jebes einzelne von ibnen wirb. Berfgenge, bie nach

biefen Grundfagen gebaut find, beifen abfonbernbe Drufen. 1421

Ria. 190. Fig. 191.

Breierlei Bege fonnen bier jum Biele führen. Stellen wir une por, mir batten ein Robr beffen Deffnung ben Durchmeffer ab, Fig. 190., befist, ac und bd bugegen feien bie Querfcnitte ber Dide feiner Banbe und feiner Umbullungegebilbe, fo wirb ber innerfte Rreis bie Broge ber Absonberungeflache bezeichnen. Gie ift naturlich mehr ale brei Dal fo groß, wie ab. Gleichen nun nicht ac und b d biefen Untericieb aus, fo wird bier wieber an Abfonberungeflache gewonnen und an Umfang gefpart. Saufen fich viele folder fleinen Eplinbergebilbe, fo entftebt eine robrige Drufe. Die Sig. 191. vergrößert bargeftellte Sautbrufe fann und biefe Art von Absonberungemerfzeugen anfcaulid maden.

Die zweite Rlaffe umfant bie traubigen Drufen. Ein Sauptagng, a Rig. 192., 1. 23. ber Dbripeidelbrufe theilt fich bier in immer untergeordnete 3meige b und 3ft biefe Sonderung bis ju einer gemiffen Große fortgefdritten, fo ichliegen bie feinften Mefte mit fleinen

abgerundeten Enbforiden d. Der Grundian ber Bladenvermehrung ift bier berfelbe, ben und fahik.

Sig. 189., fchematifc barftellt.

1422

Beibe Arten von Drufenbilbungen ichliegen fich nicht wechfelfeitig aus. Bir finden baufig genug, bag bie Gigenthumlichfeiten ber einen in manden Kormen ber anberen wieberfebren. Die robris gen Drufen theilen fich oft baumformig und bie traubigen ichließen nicht immer mit angeschwollenen .

Endfopfden. Mande Absonderungewerfzeuge zeigen Mittelformen, Die jebe icarfe Conberung erichweren.

Große ber Mbionberungefladen. - Befage man ein Mittel. 1423 fie mit Benauigfeit gu berechnen, fo ließen fich manche zweifelbafte Puntte ber Abfonderungelebre auf bestimmte Bablenwerthe gurudführen. Es wirb aber immer unmöglich bleiben, biefe gude ber Biffenicaft auf eine pollfominen genugenbe Beife auszufullen. Dan fann bodifene bie Abfontes rungeflachen einzelner, biergu befonbere geeigneter Drufengebilbe ungefabr fcagen. Die Rabler, tie man aber auch bier auf ziemlich mubfamem Bege erlangt, geben noch feine genugente Burgicaft und wechseln baufig nad. Berichiebenbeit bes Berfahrens und ber Gegenftanbe, bie man gu feinen Untersuchungen gebraucht.

Dreierfei Bege fteben bier ju Gebote:

1) Rehmen wir an, a, Gig. 193, feien bie Drulen ber Magenichteimhaut, wie fie Big. unter bem Ditroftope an einem mit bem Doppelmeffer bereiteten Durch-

ichnitte ericheinen, fo tonnen wir ben mittleren Durchmeffer eines jeben bie fer Gadden bestimmen, wenn wir mehrere mitrometrifde Deffungen für ber-Schiedene Stellen beffetben entnehmen. Berfahren mir ebenfo an einer großeren Bahl von Dagenbrueden, fo merben mir meniaftene einen annabernben

Durchichnittswerth erhalten. Bieberholen wir bas Gleiche fur Die Lange ber Gadden und tablen enblich ab, wie viel folder Drubden im Mittel auf einen Quaber Carmen und ganten enertig us, wer eine peringen ber gu ber Bestimmung ber abioluten Aubang Re. ni.

und relativen Abfonderungeflache nothig find. 2) Bir bestimmen ben Rauminhalt einer robrigen Drufe, wie bee Sobens ober ber Rieren und bereiten uns bann bunne Querichnitte, um ben Durch-Fig. 194.

meffer ab ber Drufenrobren und bie Diche ihrer Banbe und ber Rebengebilbe ac und bd ju meffen. Saben wir hier wieber bie Durchichnittswerthe gewonnen, fo laft fich bie Grobe ber Abionder unbang rungeflache aus ihnen und bem Bolumen ber Drufe berechnen. Rr er. 3) Die traubigen Drufen bereiten Die großten Schwierigfeiten

Dan tann bier bochftens ju ichwantenben und leicht irre führenben Schapungen gefangen. Gin Berfahren, bas fich noch am menigften von ben bier erreich. baren Grengen gu entfernen icheint, befteht barin, bag man ben Rauminhalt ber Drufe, den mittleren Durchmeffer ber Endtopiden und ben ihrer Bwijdenraume aus moglichft vielen Gingefbeobachtungen bestimmt. Beftanbe bie gange Drufe aus Entfopiden, fo wurde hier bas unter Rr. 2 angegebene Berfahren jum Biele führen. Da aber biele größere Drufengange nebft Gefahen, Rerven und Bellgewoche im Innerh ber Druce vertaufen, fo muß man fich Berbefferungemerthe, Die biefem Rebenverhattniffe entiprechen.

su verichaffen fuchen-

Ce ift nur moalich, biefe Foberung in bochft ungefabrer Weife zu erfullen. Dan bestimmt bas Bolumen eines Studes ber von außen moglichft gereinigten Drufe, ichneis bet fie auf, entfernt, fo weit es angebt, alle frembartigen Gewebtheile, unb ermittelt bas Bolumen von Reuem. Der Unterfchied ber beiben Rauminhaltswerthe aiebt einen Bruchtheil bes ursprunglichen Bolumen, ber ungefahr ben großeren Maffen ber Belafe ber Rerven und bes Bellgewebes entspricht. Die Enbtopichen liefern aber eine ausgebehntere Absonderungeflache, ale bie groferen Drufengange. Bollte man jest noch die Berechnung ohne Beiteres anftellen, fo biefe biefes vorausfenen, bag nur Enbforiden in ber gangen Drufenmaffe vorhanben maren. Dan murbe bann ju große 2Berthe erhale ten. Da es aber unmöglich ift, Die hierbei in Betracht tommenbe Große erfahrungeges maß ju finden; fo bfeibt Richte ubrig, ale fie entweber unbeachtet ju faffen ober burch eine willführliche Menberung ju erfegen. 3ch jog es vor, ben gefundenen Berbefferungs. werth ale Ergangung ju verdoppein und bas fo veranberte Bolumen in Rechnung ju Andang bringen.

Es verfteht fic pon fetbit, bafi alle folde Berechnungen auf einem ichtupferigen Bo-

ben fteben. Dr. 1. und 2. gemabren etwas mehr Giderheit, als Dr. 3.

Shagungen, bie von ben Dberflachen und Umfangebestimmungen, fo 1424 wie von mifrometrifden Meffungen ber feineren Theile ausgeben, lebren, baß bie Ratur, inbem fie bie Drufengebilbe berftellt, in bobem Grabe an Absonderungeflache gewinut. Rebmen wir gunachft ben Dagen eines ermachienen mannliden Ranindene ale Beifpiel.

39 \*

Ne at

Die mittlere gange ber Dagenbruschen glich bier 0,433 und bie burch. fonittliche Breite 0,023 Dm. 263,76 folder Gadden famen im Mittel auf einen Gentimeter. Die Dberflache ber gangen Dagenichleimbaut glich aber 69,615 Quabratcentimeter.

Die mittlere Abfonderungeflache jebes einzelnen Dagenbruechens betrug biernach 0,0317 ober ungefahr 1/30 Quabratmillimeter. Geine Dberflachenvergrößerung flieg auf 77,3, b. b. ber Querichnitt feiner Musgangsmunbung mar 77,3 fleiner. ale feine Abionberungeflache. Der gange Anten Magen enthielt 4843068 Drueden. Die Abfonderungeflache von biefen

" par 22 Dal fo groß, ale bie Dberflache ber Magenichleimbaut. 1425 Die folgente Tabelle giebt uns abnliche Berechnungen fur eine Reibe pon Drufen bes menichlichen Rorbere.

| 1                               |                                       | Bolumen in Eubit-<br>gentimetern. Mittlerer<br>meffer in<br>meter |                                   |                                  |                                      | n Dilli- flache in Qua-      |                        |                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Individuum.                     | Drüfe.                                | Ger<br>funden.                                                    | Ab.<br>guges<br>coeffis<br>cient. | Berechs<br>netes<br>Belus<br>men | ber<br>feinften<br>Drufen-<br>gange. | der Zwis<br>fchens<br>raume. | ber<br>einen<br>Drufe. | bet,<br>beiben<br>paari,<br>gen<br>Drufen, |
| 58jähriger<br>Praffiger<br>Mann | Linte Dhr-<br>fpeichelbrufe           | 19,593                                                            | 1/4                               | 13,957                           | 0,03812                              | 0,01037                      | 0,905                  | 1,810                                      |
| Degl.                           | Linte Unter-<br>tieferbrufe .         | 8,728                                                             | 1/4                               | 6,546                            | 0,0372                               | 0,0074                       | 0,490                  | 0,990                                      |
| Pegl.                           | Linte Unters<br>jungenbrufe           | 2,281                                                             | 1/4                               | 1,711                            | 0,0417                               | 0,0089                       | 0,113                  | 0,226                                      |
| Degl.                           | Sammtliche<br>Mundipeichels<br>brujen | 30,602                                                            | -                                 | _                                | _                                    | _                            |                        | 3,016                                      |
| 53jabriger<br>Mann              | Bauchfpeichele<br>brufe               | 62,684                                                            | y,                                | 52,237                           | 0,0390                               | 0,0050                       | 4,206                  | 4,206                                      |
| 58jähriger<br>- Mann            | Thranendrufe                          | 8,926                                                             | .%                                | 6,6945                           | 6,0424                               | 0,0090                       | 0,430                  | 0,860                                      |
| Deal.                           | Linte Diere                           | 134,39                                                            | -                                 | 134,39                           | 0,03935                              | 0,02391                      | 4,5235                 | 9.047                                      |
| Degl.                           | Linter Sobe<br>ohne Reden-<br>boden   | 15,671                                                            | _                                 | 15,671                           | 0,169                                | 0,053                        | 0,2149                 | 0,4298                                     |
| -(,:                            | Eungen .                              | 545,5<br>(nach<br>Rraufe)                                         | 1/6                               | 409,1                            | 0,251<br>(nach<br>Rraufe)            | 0,009                        | 6,064                  | 12,128                                     |

Die Schagungewerthe ber Rieren und ber Soben find noch im Bangen ficerer, ale bie übrigen. Rraufe 1), ber icon fruber abnliche Beftimmungen perfucte, fant 6,595 Duabratmeter fur jebe Riere und 0,1868 Quabratmeter fur feben Boben.

Ge muß auffallen, baß bas Botumen ber Untertieferbrufe faft gerade bie Salfte pon bem ber Dorfpeichelbrufe und bas ber Untergungenbrufe beinahe genau 1/4 von bem ber

<sup>1)</sup> Krause, in Müller's Archiv. 1837. S. 25.

Unterlieferbrufe betrug. 3ch untersuchte baber noch biefe Berhalfnifft an einem 53jabrigen Mann. Die Obripeichelbrufe verhiet fich bier wieber auf beiben Seiten jur Unterlieferbrufe fast = 2:1, biefe und bie Unterzungenbrufe ergaben bagegen 6,7 und 6,3:1.

Sitt man bie obigen Werthe für annähernd richtie, so matte bie Athenungsfäde ber fungen nabeit je größen, abs de Alleinerungsfäde ber Mirren jein. Die Bauder springeritie wirde in beier Diellicht ber Munthpiedeltraften übertreffen. Schägt man bie mittere Derfade bes Sopres bes ermachenen Munichen zu 1.5 Laubatameter an, so wärbe die Abfonderungsfähre ber Mirren 6 Mal und bie ber Empgen 8 Mal so groß ausfallen.

Dentt man fich alle Sarntandichen ju einem fortlaufenden Robre von bem fruber mitgen angefibrten mittleren Durchmeffer vereinigt, fo wurde biefes 2417,7 Meter lang fein Ross.

Derfetbe Berth betruge 404,9 Meter für ben Soben.

empfangen, ale bie Boben.

Bolten wir die Absenberungsfachen ber einzelnen Drufen gegenseitig vergleichen, fo millen wir berechnen, wie viet von ibren auf je in Gebitentuiseter Malle bommen. Die Bahten, die in ber oben mitgetheilten Tabelle enthalten find, ergeben bann:

| 1 Cubifeentimeter<br>Drufe.        | Abfonbe-<br>rungefläche<br>in Qua-<br>bratcenti-<br>nietern. | Die<br>verhaltnis-<br>maßige<br>Absender<br>rungeftache<br>ber hoben<br>- 1. | 1 Cubifcentimeter Drufe. | Abfonber<br>rungeftache<br>in. Dua-<br>bratcenti-<br>metern. | Die<br>verhaltnis-<br>maßige<br>Abfonde-<br>rungeflache<br>ber hoben |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| , Spode ,                          | 137                                                          | 1                                                                            | Bauchfpeichelbrufe .     | 671,0                                                        | 4,9                                                                  |
| Dhripeichelbrufe                   | 461,9                                                        | 3,4                                                                          | Thranenbrufe             | 481,7                                                        | 3,5                                                                  |
| Unterfieferbrufe                   | 561,4                                                        | 4,1                                                                          | Miere                    | 336,6                                                        | 2,5                                                                  |
| Untergungenbrufe .                 | 495,4                                                        | 3,6                                                                          | Lunge                    | 111,1                                                        | . 0,8                                                                |
| Mittel ber Munde<br>fpeichelbrufen | 506,2                                                        | 3,7                                                                          |                          |                                                              |                                                                      |

Die rohrigen Drufen icheinen hiernach weniger Absonderungefläche, als die traubigen Spriches und Spranendrufen barzubieten. Es verfieht fich von feibit, bag alle biefe Werthe und bet aus ihnen gezogenen Schluffe anf teine volltommene Sicherheit Anfpruch machen fonnen.

Die Lungen befinden fich in diefer Dinficht in noch gunftigeren Berhattmiffen, ale die Mieren. 0,9 Duabratmillimeter Arterienichmitt fommen bier nach ungefabren Schaungen auf I Gubifcentimeter Maffe. Sie übertrafen biernach bis Nieren 5 bis 6 Mal.

Da bie form ber Schlagebern und bie übrigen Rebenverhaltniffe ente 1427 fceiben, ob mehr ober weniger Blut guflieft, fo tonnen nicht bie Quer-

fonitte ber Arterien allein ale ficherer Daafftab bienen. Goll eine Drufe. wie ber boben, wenig und langfam abfonbern, fo merben auch noch folde Rebenverbaltniffe zu Silfe gezogen. Die Camenarterie ift beebalb lang und bunn, mabrend bie Bulfabern ber gungen und ber Rieren eine betradtliche Beite in Berbaltniff au ibrer gange befinen.

Der Ginfluß ber Rebenverhaltniffe gewinnt einen noch größeren Spiel-1428 raum in ben Saargefagen. 3hre Menge, ihre Form, bae Berbaltnif ber Breiten gu ihren langen, ihr gerader ober gefchlangelter Berlauf und ahnliche Begiebungen merben bier eine unenblide Mannichfaltigfeit ber Blutaufubr geftatten (S. 1150.). Die Art, wie fie fic an ben blinben Enben ber Drufenrobren, bem Sauptherbe ber Mbfonberung verhalten, muß in

biefer Sinfict von entideibenber Birfung fein. Bweierlei Bebingungen, Die Menge und Die Beidwindigfeit bes Blu-1429 tee, fonnen fic bier ju einem Biele vereinigen ober fich gegenfeitig beidranfen. Die Befchaffenbeit ber abgefonberten Difdung wird auch bavon abbangen, ob eine größere Blutmenge langere ober furgere Beit in einer Drufe verweilt- und welchen Drud fie auf Die Banbe ber Sagraefafe

audübt.

1430 Rebes Absonberungsmerfzeug enthalt eine freie Dberflache an ber einen und bie Blutgefage an ber anberen Geite. Da bas Blut, bas in biefen ftromt, eine großere Spannung, ale jene freie Flache barbietet, fo muffen Stuffigfeiten nach biefer bin ausschwigen. Gie werben fich fo lange, ale moglich in ten ihnen bargebotenen Raum einbrangen. Die Absonbes rung muß erft bann, wenn fich Drud und Begenbrud ausaleichen, aufboren.

1431 Die ferofen Soblen fübren baber im gefunden Buftanbe eine beidranfte Menge von Aluffigfeit und feinen Dunft (s. 174.). Bergrößert fich aber ber Drud ober finft ber Biberftand franfbafter Beife, fo vermebrt fich auch bie Menge ibres Baffere. Die absonbernben Drufen find an ihrem einen Ende, nach bem Sauptausführungegange gu, offen. Der Biberftand wird bierburch perfleinert und bie Moglichfeit ber fortbauernben Abionbee rung gefichert.

Diefe wenigen Thatfachen faffen fich mit Giderbeit verfolgen. Biele antere Ericeinungen tonnen bodftene ibren allgemeinen Berbaltniffen nach

angebeutet, nicht aber in ibren Gingelnbeiten erlautert merben.

Go vericieben auch bie vielen Absonberungen find, fo febr fich 1432 ber Greidel von bem Sarn und bie Galle von bem Samen unterideibet. fo ftammen fie boch alle aus berfelben Blutmaffe. Die leber erbalt bochs ftene vorberrichend venofes, bie übrigen Drufen aber reines arterielles Blut. Es fann baber nicht bie Ratur ber Mutterfluffigfeit bie Beidaffenbeit ber Abfonderungemifdungen ausichließlich bestimmen.

Die Gleichheit ber Quelle fammtlicher Absonderungen brudt fich nur mit leiferen Beiden burd einzelne übereinftimmenbe Mertmabte aus. Der Garbeftoff Des Sarns ift mabridrintich ber gleiche, wie ber ber Galle. Der eigenthumtichfte Korper bes Urins, ber Sarnftoff, tann unter franthaften Berhattniffen in bem Speichet , ben ferofen Giuf. fiafeiten und bem Ernabrungswaffer auftreten. Ditch ericheint nicht bioß ausnahme. weife in ben mannlichen Bruften, fondern fetbit an anderen Korperfiellen wir am So.

benfacte ober in ber Leiftengegenb. Stoffe, Die nicht burch ben Sarn austreten, bahnen fich biemeilen einen Weg burch ben Schweiß ober burch andere Abfonderungen. Biele Berbindungen ber Balle geben in ber Belbfucht mit bem Sarn bavon.

Reine einseitige Borftellung erflart bie Mannigfaltigfeit ber Absoubes 1433 rungen. Salten wir une auch nur an ben menichlichen Rorver, fo liefern traubige Drufen von abnlicher Befchaffenbeit Speichel und Dild und meniaftene vermandte robrige Absonderungewerfzeuge barn und Camen. Geben wir in Die Thierwelt binab, fo entfteben oft Speichel, Balle und Barn aus ziemlich gleichen Robrenbrufen wirbellofer Beicobfe.

Die Befcaffenbeit ber Drufenmanbe ubt eben fo menig eine aus. 1431 foliegliche herricaft aus. Gie befteben überall aus ber Grunbhaut und bem eigenthumlichen, ihr anliegenden Epithelium. Die Elemente bee Lesteren wedfeln aber baufig in ben gleichen Drufen periciebener Thiere. Die Lebergellen bes Menfchen und ber boberen Gefcopfe weichen bebeutenb von benen ber wirbellofen ab. Babrent fie oft bier nadt bleiben, tragen fie in vielen Mollusten ein Stimmerepithelium.

. Dan muß biernach annehmen, bag fic bie Gigenthumlichfeiten ber Gewebtheile ber Drufen und ber Rreislaufemerfreuge in jeber Drufe auf eine bestimmte berechnete Beift verbinden, um bie bestimmte Absonbes

rungemifdung bervorzubringen.

Betractet man bie Abfonderung ale eine Diffusioneerscheinung, fo 1435 merben por Allem bie phpfitglifden Berbaltniffe und bie demifde Bermanbticaft bie Birfungen enticheiben. Die Saargefage, welche bie bunnften Bante befigen und bie blinden Enden ber Drufen, in benem abnliche Bedingungen wiederfebren, muffen beebalb verbaltnifmagig bie meiften Aliffigleiten liefern. Die demifche Berichiebenheit ber Difdungen, Die icon vorbanden find, und bes Blutes, bas vorüberftromt, wird bie Bechfel wirfung bestimmen. Stodte bas Blut, fo murben fich biefe Gegenfage binnen Rurgem ausgleichen. Da es aber unaufborlich vorübergetrieben wird und bie Abfonderung felbft weiter fdreitet ober fogleich fernere Beranderungen erleibet, fo ift bierburd bie Fortbauer bes gangen Berganges geficert.

Die Grundhaut ber Drufengange wird fich bierbei nicht gleichgultig verhalten. Bir haben früher (§. 135 fag.) gefeben, melden Ginfluß bic Porofitat ber thierifden Saute auf bie Diffusionverideinungen ausubt. Dan fann fic baber vorftellen, bag que biefem Grunde bie Banbe ber Sarns anbere, ale bie ber Camenfanalden ober ber Speidelgange mirfen. Die urfprungliche Ginrichtung vermag bier einen boftanbigen Ginfluß an bebingen.

Bir werben in ber Rervenlehre finden, bag biefelben Saute ibre Bu- 1436 ftanbe nach Berichiebenheit ber Rerveneinfluffe anbern. 3bre Porofitat ift baber auch im Stante, ben Rebenverhaltniffen gemaß zu mechieln. Die Drufen werben fo ju labiten Berfzeugen, Die von ben Thatigfeiten ber Merven abbangen.

Die Epithelialgebilbe, welche bie inneren Dberflachen ber Drufen: 1437 gange betleiben, üben ebenfalls einen Ginfluß auf bie Abfonberungeericheis

nungan aus. Halten wir uns nur an bie Thalfacken, weiche die mitroistopichen Forschungen darbieten, so finden wir nicht schoffe, der Spitchelialzsellen der seinsten Drussenginge eigenschmiliche Elosse, der in den Wischerungen wiederschrene, einschließen. Die Lebergellen des Menschen, als 195. nicht en geliche Konfern, der Verlegen auf Wossen

gig. 1905, jupren geitunge weringen ober parzige geiter Ungene, neben ihrem Kerne und ber nahren Jaholfsgefülten. Alcharliche Erickeinungen febren in ber Leber wieler Mirbelthiere und ber höberen wirefullen Geschöpfe wieber 19, Körnchen von Darnstaure finden sich angestich in ben Jellen ber Urinwertieuze mender nieberan Geschöpfe.

Diese Erscheinungen sehren wenigstens so piel, daß die Jellen, welche Drüsengänge bestlichten, einzelne Stoffe der Missondrung einschließen. Es dieset dagegen unentschließen, ob fie sie erzugen oder nur aufnehmen, od aus ihnen diese Berbindungen auf dem Wege, der Diffusion ausstreten oder die Jellen bersen und durch nue erzigt werden.

Die Bidnigfeit, welche biefe Bellen für bie Absonberung haben , wurde faft von abien mitrographischen Foridern, wie Schwann, Purfinje, Pappe ibeim, Dente, Boobitr, Medel und wielen Anberen bervorzeboen. Man tennt jeboch bis jest noch

nicht bie Gingelnheiten ihres Berhaltens.

Es were miglich, des fich bei in ihren einschlichten Merhadungen merfülligen und buricifonigen, poer ba bie Schefmande piagen oder aufgrifte Morten und fich des Urbige mit ben fälligen Ebrien vermische. Die Innerhaut bes Durmed und maude andere Gestimmbater fichger nicht seiten gefente Gelächen, bei eine ist diener finderin bermische Köpperchen vermische Fidiagkeite entstitzt. Eie blien nem welentlichen Schandbeit ber vermischen und ber Bedern best Bedernsglande. Manche Greicher fichmen an, das auch fie plagen, um ibera Inhalt gleich einem Monnerungsprüblickt in Gereich gereichte geben besteht gestellt bei besteht geber besteht gestellt bei besteht gestellt get

438 Ein anderer Wirtungsfreis der Epithelialgebilde der Drüfen bezieht fic auf die chmischen Folgenerhältnife. Die falgreichen Grüffelien, die aus bem Bute ausgeschieden werben, fleselnen manche Bestanthielle ber Erithelien, auf die fie floßen, aufqulöfen und bierdunch ihre Bethaffenheit zu anbern. Der Scheim geht wahrscheinfein auf die Art aus der Kofung der hornflosse der Erithelien bervor. Die Specialflässeit abt vielleich ähnliche Wirtungen auf die Epithelialabsage der Endfopfden der Speichel

1440 Die Uebergangefloffe find Baffer, Salze und einzelne organische Ber-

Eiche Goodsir, in den Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XV. Park. II. Edinburgh, 1842. 4. p. 296. 96. Th. F. Guil. Schlemm, De hepate ac bile Crustaccorum et Molluscorum quorundam Berolini, 1844. 4. p. 17 fgg. u. Meckel, in Muller's Archiv. 1845. S. 12 fgg.

bindungen, wie Fette, harnftoff und ber Farbeftoff ber Galle und bee harnd. Der Falerthoff bes Blutte bagegen wird in ber Regel guridgewiefen. Das Eiweiß gebt nur felten als foldes über. Die Abfonderungen find baber fast immer wösseriger als bas Blut, gerinnen nicht bei bem Rochen und subren nur aubnahmsweise Liweiß, wie ber Banchspeichel wild ber Gannet.

Manche organische Berbindungen, bie in größeren Mengen in ben 1441 Schenberungen auftreten, sinden fich nur spurweise im Blute. Diese Ericheinung widerlegt aber noch nicht die Annahme, daß sie aus jener Mutterflässistie burchsitriren. Der Sarnstoff tann und biefes am besteu

perfinnlichen.

Ein fraftiger Mann mittlerer Jahre entleret taglich im Durchschnitt nach Lecanu 33,050 Gm. harnftoff in seinem Unin. Diefes giete (0,023) Grm. sie die Minute. Wägen auch nur seine beiden Nieren 160 Grm. mud erhjeiten jede 50 Grm. Blut in der Minute ungeführt — Werthe, bie ungweisschaft ju Klein sind — se brauchte die Minuffen unr (0,04%) Darnftoff zu erzeugen und abzuschan, damit die schieder se bedeutende Menae von darnftoff auseichwert werke.

Bir merben in ber Folge feben, baß bie Anwesenheit bes Einveißes bie erfenntnis geringer Wengen von Barnftoff in hobem Grade hinbert, Das Blut geigt aber bessenungeachtet oft Swuren von Sarnftoff.

Der Austritt ber Sette aus bem Blute verursach bier biefelben Schwie- 1442 rigfeiten, die wir icon für die Einfaugung biefer Bereindungen tennen getent haben (s. 767.). Man fann vorfaufig nur annehmen, bag bie Wannebmen mit Det burchtrantf find und beshalb wösserige befungen gurud-weifen.

Aussuch be be Gerrette. — Erzeugen bie blinden Enden einer 1443 Drüfe neun Absorberungeftliffgetiten, so schieden fie bie alteren, schon vor handenen vor fich her. Diefe behnen bie größeren Gang aus oder briningen nach anderen Aufnahmseorien vor. Die Thätiglieft ber Rachbargebilde fann bann noch bie Kortschaffung ber Bereiten unterbilden. Bieht fich eine nade gelegene Wusteffungse glammen und wirft sie babei auf bie Drüfen sieffle, fo wird betren Impalt weiter gertrieben werben.

Diese beiden Rebeneinstuffe reichen sedoch nicht bin, die Absührung 1444 der Absonderungen mit Panktlicheit zu leiten. Gie seinen fie vorgliche nicht zu einzelnen Zeiten mit der erscheinben Schnelligfeit ihrem neuen Bestimmungsdorte zusühren. Das von den Kreven beherrichte Bestürzungsvermögen ber Mussibrungsdagne sommt in bieser dieser die bie bie in.

Der Gallengang, ber harnleiter, ber Samencanal und mahricheinlich 1445 auch die übeigen hauptaussischungsgänge ber Druffen find im Stande, fich mit wieler Eebgatigteit wurmisering zu bewegen. Die fogen auf diese Att ihren Inden for Griffalffen fie später und hat die Flüssigkeit, die üben ihnen siebt, den geringsten Drudüberichus, so füllen sie sich von Neuem und fenen dann das fübere Sein werberbeite.

. Abfonderungebehalter. - Mande Absonberungen gelangen in 1446 Soblen auberer Organe. Der Speichel tritt auf biefe Beife in bie Mund,

boble und ber Schleim in bie hoftenume bes Rabrungscanals, ber Lungen, ber Cheibe u. bgl. Absonderungen, die fich in größeren Maffen vor ihrer Entletrung anhäusen, gelangen in besondere Behälter, bie fie fur einige Beit bergen. Der Tronnengen, bie Gallenblofe, bie harmblage und bie Samntblagden gebören zu biefeier Relaft von Rebengebiften.

1447 Sie verhalten fich, wie Ermeiterungen ber Sauptausschiprungsgange, bie nur nad Bebarf mit farferen Mustelmaffen verfehen werben. her Mittelbaut erreicht oft eine bebeutenbere Entwiedeung, Gie beburfen auch eines frafigeren Berfürzungsvermögens, wei fie größere Gilffigleitemellen auf ein Mal bemüligen muffen. Der Mibrepalm vorto bier beweilen fo groß, baß felbft Nebenwirtungen, wie die Bauchpreffe bei ber harnentleerung, un biff gazogen merben miffen.

# 1. Abfonderungen ber außeren Saut.

1448 Schweiß. — Das Blut, das die Dautucken durchtrift, läße bier, wie au anberen Dirte, eine trophen fälling Missiang durchfenischen Leberbuck und die lieferen Schöften der Derhaut werden mit diefer Füsikfigfeit durchfreinft. Die Eufs dare, die auferen Körper ungicht, er wirmt fich und lucht jugleich se wiel Wassserdunk als möglich aufgungen. Wie werter verhalt auf die Ert dahaften dem Abenge von Wassserdung (s. 140A). Es wirt gleichtigt ist was Kopfensiare ausgen

fcieben und Cauerftoff aufgenommen.

1419 Erhalt fic Alles in ein gemöhnlichen Berhaltniffen, so verliert bas Alle nur so vie Jistifaftet, als zur Dampferzugung und jur Onnetrantung ber tieferen Sautgebilde nothig ist. Weide dagen die bei gest verdungen generation eine Anglieberich gestellt verdungen bei der gestellt die Schweife um Bertheit alle Berburgung und Salge, de fich mit felle Midgung enthalt organische Berburgung und Salge, de fich mit fammt ihm it eichzielt verflechtigen, aufgelöß. Berburgtet fie fichter, fo schlagen sich jene Eriffe als Körperden von mitrischgiefer Keitwick an ber Detrohunt nicher. Sie beifeht theils aus unregelmäßigen ober regelmäßigen Körnergebilden, theils aus unregelmäßigen der ergenäßigen Körnergebilden, theils aus einschan ehrer der

1450 Die Spiralbrüfen, die in ber menschichen dout in sehr ungleicher Beise vertyeits find, werben von wielen Forschern da die Bertzeuge bes Schweisses betrachtet und beshalb mit dem Annen ber Schweisses betrachtet und beshalb mit dem Annen ber Schweissesign beigen. Die bei der die gestellen, an beren wir nicht seiten schweisses die fich und beren wir nicht seiten schweisen. Betrachtet man dagzgan auch die schlauchser migen einschan der ober gehölten Röbeingseitle, die fich nicht fortsjeberartig breben, als Schweisbrüfen, met rechnet nur zu den Zasprüssen die jenigen Träuchen, welche die Daare umgeden voer übervahrt nicht bist in das Untergelägenede ber Sauf hindsreigen, so da zieder Analbeit eine größere ober geringere Weng jener Whönderungsgebilte. Manch Koriser geber an, das sich ist das dange, wenn die Jauf fied im kirc, mit ber tuge

619 .

beobachten lagt, wie einzelne Auffigfeitetropfen aus beren Dunbungen bervortreten.

Rraufe 1) fand burch feine ausführlichen Deffungen und Berech: 1451 nungen, baf bie Saut bes Ermachfenen, wenn man bie Achfelboblen ausnimmt, 2381248 folder Schweiftbrufen in ausgebebnterem Ginne bee Bortes enthalt. 3hr Gefammtumfang beträgt nach ibm 78,66 Cubifcentimeter, mitbin nur 1/3 bie 1/4 bee Bolumene beiber Rieren. Er fcatt bie mittlere Breite bed Banges ju 0,376 Millimeter. Ge gelang ibm ein Dal?) einen folden Schlauch ju entwideln. Er fant ibn bann 1,69 Millim, Iana.

Legt man 78,66 Gubifcentimeter ale Rauminbalt und 0,376 Millim. 1452 ale burchschnittliche Breite jum Grunde, fo wurden alle Schweißbrufen nebang. 0,209 Quabratmeter Abfonberungeffache befigen. Rimmt man bagegen an, jebes von ihnen mare 1,69 Millim. lang und 0,376 breit, fo famen ibnen 0.2107 Quabratmillimeter ale Abfonderungeflache ju. 2381248 fole Mebang der Gebilbe batten baber im Gangen, 0,502 Quabratmeter Abfonderunge. M. et. flade. Diefer bobere Berth foloffe noch nicht bie Achfelbrufen ein. Sat aber bie außere Saut bes Ermachfenen 1,5 Quabratmeter Dberflache, fo mare fie biernach jebenfalls groffer, ale bie Absonberungeflache ber fammtlichen Schweifibrufen.

Betrachten wir bie gewöhnlichen Berbaltniffe, fo wird bie Saut, bie 1453 im Durchichnitt auf 34 bie 350 C. bat, Die benachbarten Lufticichten fo febr ale moglich ju erwarmen fuchen. Die Bafferverbunftung muß bann um fo mehr gunebmen, je mehr biefes gelingt und je trodener bie Atmofpbare ift. Bedfeln baufig bie Luftmaffen, Die unfere Saut beftreichen, fo fann bierburd eine Erbobung ober eine Erniebrigung bee Bafferverluftes, je nachbem bie Erwarmung und bie Abgabe bes BBafferbampfes pollftanbiger ober unvollftanbiger gelingt, bebingt merben.

Befinden wir uns in einem bermetifchen Berichluffe, fo bag une nur rubenbe 21t. mofpharemaffen umgeben, fo merben biefe nach und nach bie Barme unferer Saut angunehmen und fich mit Bafferbampf ju fattigen fuchen. Da aber in ber Regel bie Banbe eines folden Bebalters, wenn fie irgend von bem Rorper entfernt find, talter, ale bie inneren Luftichichten bleiben, fo ichlagen fic balb an ihnen Baffertrovfen nieber. Satte Geguin eine Beit lang fein luftbichtes Bachstaffentfleib getragen (f. 1405.), fo belegte es fich mit Fluffigteitetropfen. Daffelbe wiederholt fich, wenn man eine Beit lang ben Urm ober einen anderen Rorpertheil in einem Glafe hermetifch eingefchtoffen halt ober wenn ein Thier in einem überall vermahrten Behalter aufbemahrt mirb.

Die Menge ber Munbungen ber Schweifbrufen entfpricht nicht ber 1454 Babl biefer Abfonderungewertzeuge, weil nicht felten zwei von ibnen eine gemeinicaftliche Deffnung befigen. Rraufe3) nimmt an, bag im Gangen 2270000 folder Deffnungen vorbanden feien. Der mietlere Burchmeffer berfelben gleicht nach ibm ungefabr 0,04 Dm. und baber ibre Dberflache

<sup>&#</sup>x27;) Kraufe, in M Bagner's Sandweiterbuch ber Bonfielogie. Bb. U. Brannichweig. 1184 & E. [32]. '9 Rraufe, a a. D. E. [28]. '9 Kraufe, a a. D. E. [50].

0,06283 Quadratmillimeter. Ihre gesammte Ausmundungeflache betruge biernach 0,143 Quadratmeter.

14.56 Die größer Menge bed Waffere, bas wie in Dampficom verfleren, burdbering mitfin bie Dereput Ummitteben Berfuhe feipen auf, bog bie Gpibermis Dinfte von Waffer und anderen füchtigen Berbindungen mit Leichtigfeit durchlöße. Sie geber überhaupt ub ben hypgrestoplichen, Kerpern. Siehe fie auf ber einem Seite mit ber Ernährungsfüssigkeit und auf ber anderen mit einer Atmosfolie, bie noch nicht mit Wafferbampf für ibern Bafmegand gelätigt ift, in Berührung, füm fich ein fort währender Wafferbampfirem erhalten, ohne baß bie Derhaut ihre luftertorden Befahnfighter verfahren, ohne baß bie Deephaut ihre luftertoden Befahnfighter verfahren,

Tropfbare Fississeiten durchsegen sie sehr schwer, so lange nicht die Epidermidalzeilen oder beren Zwischenzaume durchweide worden find. Schwigt mehr Risligsfact aus dem Blate, so das es zur Schweissildung fommt, so wird diese Absonderung leichter durch die Schweisdrussen, als durch die Oberhaut burchteren. Dat aber der Schweis dere ein Bad die letzter erweicht, fo ist auch diese einschweissert Ausbritt denflare.

58 Sollen wir ihmigen, 'fo muß des But mehr gluffigleit, als gleichgeitig pertumifen ober unter ber haut bieben fann, ausönderen Mag und baber auch die aufgree Sige dazu anregen, jo liegt boch immer bie nachte liffage in unferem eigenen Rerper. Berichiebene Menicon fcwigen bechalt auch in ungelechem Berhaltlie in bemielben Naume. Die bloge Berichiebenbeit ber Belleibung und ber anderen Rebenverhaltniffe erflaten nicht immer biefe Mweichgung.

Stantbeitericheimungen berten barunf bin, bab ber bie Merremerchlittlife einen weientliche Entland ausähen. Die tagliede Gefahrung lebet iben, mie eich ettig berücht aus allgrenien Commis nach Gemnithebrmegungent entlichen. Einzelne Augenfelle, wie einfligiauere Munnelmein beideren Die Gedenfelblumg, anderer baggen, mie Gluten, hem men fie. Die oft untleitlich warme haut eine Gedenfelblumg, andere hagen, mie Gluten, bem nicht gum Sewienen. Dast fich augen Wahler in den "Denfelber eines Knnete nicht gum Gewon, beitrartigintum abedeit," fo gutt ein rechtliche Gemels aus der Jant bei der Percentifichte bei Percentifichte ber Gebeite anhere und die fie ist der Jant bei der Percentifichte bei Percentifichte ber Gebeite anhere und die fie bie Durchteit aung der Einfelle feine unzugänglicher machen ober im Gegentstel herri Mustritt er ichteten.

<sup>1)</sup> Rraufe, a. a. C. S. 151. \*
1) Rraufe, a. a. C. E. 160.

Schwist ein Menich, fo vergrößert fich hierburch bie Menge feiner 1459 Peripiration in auffallenbem Daage. Gaf ich rubig 1), fo verlor ich auf biefe Beife in ber Stunde 32,8 Grm. Bing ich banu 1 Stunde in ber Connenbine fpagieren, ichwiste babei in geringem Grabe und batte ich jugleich beftigen Sunger, fo erbobte fic ber ftunbliche Beriviratione. verluft auf 89,3 Grm., mitbin icon um mebr, ale bas Dorpelte. Rabm ich endlich 710.5 Grm. Baffer und Rabrungemittel zu mir, lief bann ftarf bei 2108 C. ber Luft, ging babei mehre Berge auf und ab und ichwigte febr ftart, fo traten in ber Stunde 132,7 Grm. auf bem Bege ber Perfpiration aus meinem Rorper. Comeig, Bewegung und Berbauung erhöhten baber ben Berluft um bas Bierfache. Bergleichenbe Beobachtungen, bie wir bei ben Ernabrungericeinungen fennen lernen werben, weifen nach, bag bier ber Schweiß ftarfer ale bie übrigen Belegenbeiteurfachen einwirfte.

Es ift unmontich, Die Menge bes Schweifes, ber in fotchen Gallen ausgeschieden wird, genau au bestimmen. Wollte man ibn unmittelbar fammeln , fo erhielte man noch Sautichmiere und Oberhautbiattden mit ibm vermifcht. Ein Theil verdampft übrigens-auf ber Stelle von ber Saut ober ben Stoffen, in Die ber Schweiß einbringt. Dan fann ihn aber auch nicht aus bem Peripirationeverlufte mittelbar berechnen, weil fic gleichzeitig die Mengen ber ausgeschiebenen Roblenfaure und bes verschluchten Cauerftof. fes in unbefannter Weife bergroßern.

Schlägt man ben Sautbunft an ben Banben eines fühleren Bebal- 1460 tere nieber, fo enthalten bie Baffertropfen, wie fich von felbft ergiebt, Roblenfaure. Unfelmino fant 0,5 bis 1,125% feften Rudftanbes in ber Rluffigleit, bie fich aus ber Mustunftung bes Armes abfeste. Der Schweiß von Meniden, Die an Gicht ober an gabmung ber Rufe litten, und Baffereuren gebrauchten, enthielt nach Diutti 2) 99,30 bie 99,55 % Baffer. Geine Gigenfdwere glich 1,003 bis 1,004. F. Gimon 3) fand abnliche Berhaltniffe in ber Gluffigfeit, bie fic an bem Befichte eines Befunden im Dampfbabe abfeste.

Sammelt man großere Mengen von Coweiß, fo fest er baufig einen 1461 arquen flodigen Rieberichlag ab. Er besteht großtentheils aus loegefto-Benen Dberbautblattden und geringen Beimifdungen von Rett und anberen Borbinbungen. Lagt man einen Eropfen unter bem Difroffope verbampfen, fo ichlagen fich Arpftallgebilbe von Rochfalg, Galmiaf ober ans beren fower bestimmbaren Galgen nieber. Einzelne getttropfden fommen nicht felten jum Boricein. Bebanbelt man ben Schweiß mit Comefelfaure, fo entbindet fich biemeilen ein Beruch, ber an ben ber Effigfaure ober einer noch nicht genau bestimmten Rettfaure erinnert (g. 1414.). Die Rluffigfeit bat nicht felten urfprunglich eine faure Beichaffenbeit.

Rochfalg, Galmiat, phosphorfauerer Ralf und Gpuren von Gifen bils 1462 ben bie unoraanifden Beftandtheile, Die mit Giderheit im Goweiße nachgemiefen worben find. Die organifden Stoffe, Die in ibm vorfommen,

<sup>1)</sup> Repartorium. Bd. VIII, S. 394 - 95. Arbnlide Beifpiele find gufammengeftellt bei Rraufe a. a. D. G. 148.

F. Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Bd. II. Berlin, 1842. S. S. 332.

<sup>&#</sup>x27;) Simon, ebendaselbat, S. 327.

find fast noch ganglich unbefannt. Man weiß nur, bag fie theils zu ben. gett- und theile zu ben Proteinforpern gehoren 1).

Dir baben sein finder is, 1440) gesten, bab bie Bernuferegant bie feineren Unterstete ber Gewellsten beifer, ab bie demissen Prüsiguma meiget. Die Reinter bie eingelm Greicher über de Eigentsteilmiliteiten frander Geweile erhalten baben, find Bertieben, und Willed und der Bertieben, und wir ein der Bertieben, wir eine Bertieben wir eine Bertieben der Bertieben

Eingeite Berkindungen, pie fond bem Comperie mangeln, binnen im traufhafter Beife vom Butte migstehlt werben. Es bliben ich aus bief fett aussambsmörfe richt ider Schweise bei Faulierber, Eterbut um Verteien und gebe bei Gelbicht. Seie nehmen auch eine Multiche Erner in fellenen Salten an. Dat ein Mensch Schweit, Jos, Joselatium. Ausfer, Chinia, Statafann, Gufran, Inniga und dinider Kirper einennmung, fo Finnen fie verdabret oder murchabert im Chaeselie weitertehen.

Die sie jest-ketrachteten Hautausscheidungen üben einen bedeutenden Einsteg und ben gelammten Jausschl tes Körzers aus. Die organischen Gleichgewichterligdeinungen (s. 410) werden von ihnen theilweise heitigen Weichgewichterligdeinungen (s. 410) werden von ihnen fehrenzig ber hautausbünftung fann wörzige Ausschiedungen im Darme eder an anderen Körzerfellen nach sie gleben. Bedenten wir, has sich hie Beden kann bei den anderen Körzerfellen nach sie gleben. Bedenten wir, has sich hie hauf der ber den anderen Körzerfellen nach sie gleben. Bedenten wir, has sich bie hauten wir has sich hie beden und der bei der beden der beder der beden der beder der beder der beder der beder bedere bedere gedammt Beschiedungen werden, sie erziglich fich von felbst, wie befrig Störungen ber Dautspärigfeit, auf das ander Getriebe bei Geaben Körzere wirfen möffen.

1464 Die vorgäglich von Fourcauft angeftellten Berfude erharten biefes auf umnittelbare Beit. Befteide man bie Derfache eines Annindens ober Pferbes mit einem luftbichten Firniß, so baß bie Sautablunfitum unterbruft wird, so gehen bie Thiere binnen Rurzem zu Grunde.
3bre Eigenwärm finft, wie frühre (2. 286) ihon angefibrt murtin auffallenber Beife. Bährige Erguffe bilben fich leicht in ben berichtebenen.
Rönerböblen.

.....

Die Beründerungen, woche bie fogenannten Erfültungen nach fich gieben, jub bis int noch nicht phistocisis unterfact werben. Was neis übber nicht, im medeme Orabe bann bie Santaussingung verminder ist und wie fig bie übrigen Berfpirationsthaligeten verbeiten. Dasster sit von ausgebennten Sauterbermungen, bei nicht ichten den den binnen Aurgem hetbeilibern. Die verficherenen Sauterbermungen, bei nicht wahrtschaften und eine Nicht Beigebungen auf ungeleich Wolfe.

1465 Saufichmiere. — Sie bilbet bie fetige Maffe, welche bie meiften Stellen unferer außeren Borperfläche einstlt. Die Zettbrufen, bie an febem haare angebracht find, liefern ein Die, bas oft noch, che es hervoerteit, ju einer bichrern gettmafte erflarert. Das haar und bie brnacharten bauttellien benuez biet Vomnabe, bamt it ber bornachte aetimeibiaer

<sup>1)</sup> Bergi. Berzelius, Thierchemie, S. 392 und F. Simon, a. a. O. S., 328. .

und fur Baffer unburdtringlider merten. Die Talgbrufen, bie an cingelnen Santfiellen porquaemeife ausgebilbet fint, leiften biefelben Dienfte.

Die fcmantenben Grengen, melde bie bieberige Angtomie amifden ben Salabrufen ber Saut und ben fogenannten Comeifbrufen giebt (§. 1450.), erfcmeren bier ben Ueberbtid. Manche Sautftellen, wie bie Guge, enthalten größtentheile Spiralbrufen und fontern nichts befto meniger viel Sautichmiere ab. Diefe muß baber unmittelbar ober mit bem Schweiße hervortreten und gleichsam als Can an ber außeren Korperoberflache gurud. bleiben. Die Spiralbrufen icheinen biernach nur veranderte Fettbrufen barquffellen.

Die Talabrufen, Die fich icon an vericbiebenen Orten ber Leberbaut 1466 in ungleichem Grabe entwideln, erlangen an manden verborgenen Stellen einen größeren Umfang. Die ausgezeichneteften von ihnen find Die Dhrenfomalgbrufen, beren Bau bem ber Spiralbrufen nabe fiebt, und bie Deis bomifchen Drufen ber Augenliber. Die Borhautgebitbe bagegen, bie man mit bem Ramen ber Tpfoniden Drufen belegt bat, geboren nicht gu ben Drufenmerfreugen 1).

Das Del ber Rettbriffen erftarrt balb ju einer gelblichen talgartigen 1467 Daffe. Steht fie mit ber Luft in Berührung, fo wird fie nicht felten fowarg. Die Stude von Sautichmiere, Die fich zwijden ben Beben und in anderen Gegenden abfegen, find beebalb oft bunfel gefarbt. Diefe Beranderung feint aus demifden Umfagerfdeinungen und nicht aus einer blogen mecanifden Beimifdung frembartiger Gebilbe bervorzugeben.

Die Menge bee Rettes, bas bie Saut liefert, wechfelt in bobem 1468 Grabe nad Bericiebenbeit ber Racen und ber Berfonlichfeiten. Die eingelnen Sautftellen untericeiben fic auch in biefer Sinfict. Die Mugenliber, ber aufere Beborgang, bie Begend ber Rafe, ber Achfelhoblen, ber Leiftenbuge, ber Gefchlechtemerfzeuge und Die 3mifdenraume ber Beben fceinen in biefer hinficht bie meiften Borguge ju geniegen. Die Abfonberung ber Talgbrufen, bie in ber Rabe ber Rafe angebracht finb, vergreffert fic baufig in Folge von allgemeinen Storungen und vorzuglich pon gefchlechtigen Aufregungen.

Die Miteffer, Die baufig in ber Gefichtshaut portommen, geben aus einer Umfang. permehrung ber Feltbrufen hervor. Das gelbe, in ihnen enthaltene und leicht ausbrud. bare Bettwurftden wird in ber Regel ba, wo es bie Atmofphare berührt, buntel gefarbt. Gin fcmarger Bunft verrath baber meiftentheils bie franthafte Beranberung.

Dan bat icon 1682 bie Bemertung gemacht 1), baß bismeilen eine Dilbe in ben Miteffern bee Menichen portommt. Dieje fpater vergeffene Thatfache murbe wieber in meuerer Beit querft von B. Simon beobactet und von Bente, mir, Diefder, Erbl u. A. beflattigt. Die von Simon abgebifbete Art ") fceint von ber von Erb! ") gefundenen verichieben gu fein. Die Mittheitung von Sentg, mir und Diefcher ") begieben fich auf Die erftere Species. Die Rrabmitbe") bilbet einen anderen quenahmemeije portommenben Schmarober, ber in ber Dberhaut bes Menichen niftet.

G. Simon, in Müller's Archiv. 1844. S. 1 - 8.

<sup>5)</sup> Schoenlein, in R. Remak's diagnostischen und puthogenetischen Untersuchungen. Berlin, 1845. 8. S. 217.

gen. Derini, 1955. S. S. 217.

J. G. Simon, in Willer's Archiv. 1842. Taf. XI. 3. Bogel, Griauterungstofein uir vatheleitigen chifelogie. Eripig, 1843. 4. Taf. XII. Fig. 6.

J. Vogel, Ehrndassibir, Taf XII. Fig. 7.

Propercionum, Bd. VIII. Bern. 1643. S. 246.

J. Vogel, s. s. O. Taf. XII. Fig. 8 — 10.

speen festen am mie vieles Sorieteite.

2470 De faut ab fo uppung. — Die altesten Zellen ber Oberhaut, bie ben äußersten Schicken ber dautkeden angeheren, soßen fich in kleinen mitrossischem Schippen so. Binder man fich einen Kinger mehrere Zage lang zu, so gestlagt es nicht felten, biefe Wasse in geren eines mehrartigen Pulvere zu erhalten. Kommt sie mit ber Sautschle in Berch mehr, so wird sie zu einem größen Theile-von ihr zurückspalten. Wir sinden baher auch gabsteiche vertrochnete Epitheilatblättigen, wenn wir Klumphen von Dautschieden in Wertschuld mitrossischen. Die Schippshen, die von der Dberchläche ber Hauer abgeben, tonnen noch die Salb biefer Gebilde verrarösten.

Diese Maffen bilben Difdungen von gett und Proteinforpern 1). Die einzelnen Analofen, benen Efenbed bas fett eines Miteffer und Stidel bas ber Borbant unterwarf, geben teine naberen Auffcluffe.

Das Hufter, meldes das Ettigaft ber Berte liefer, feitet auf der Oberbautafolipupus, einziehen Daserfundlichen aus wohlschlich der Uelterfleib von der und der Berteile der Schreiber der Schreiber. Ein Hert, bas 428 Klügsenum mes, liefert mir 3,900 Erne, an einem und 4,460 Ern, an einem gestern Zage? Das Grange 22,3 mm 20%, flige. Die nere fam 3,5% Kinteldaure, 3,5% Katt, 0,6% Demerke, pundentliche der der Berteile d

Steinstidungen fesen fich tranthalter Beise in bem Talge ber Borhaut ab Diese Borhautsteine bestehen nach Efen bed aus einer Rifchung von Fett, Simeis und aus tobsenlautern Berbindungen bes Raltes und bes Taits nehlt geringen Mengen matron

### 2. Gerofe Abfonderungen.

1471 Die Flufffgeiten, die ju ben ferofen Absonberungen gerechnet werden, geboren zu ben einsachten Ausschwigungen bes Blutes. Gie bilben farblofe ober hochftens gelbe lofungen, die viel Eineif enthalten, nicht aber von felbit gerinnen.

1472 Findet die Blutmaffe einen Raum, der weniger Wiberftand leiftet, fo fest fie folde Mifchungen ohne Beiteres ab. Die Ernährungefichsfigkeit fiellt daher eine allgemein verbreitete ferofe Absonberung bar. Ergießt fie

<sup>1)</sup> J. Berzelius, Thierchemie, Vierte Auflage, S. 539.
1) R. Bagner's handwertesbuch ber Physiclogis. Bb. 1. Braunfcmeig, 1832. 8.

fich bier nur in bie von ben Genechheiten gebeiten Brifdernaume, for dammelt fie fich ju gefegeren Waglen, fo wie ber neißigen Doblfaume vor banden find. Der Inhalt ber fervien Gade, wie ber Pullen bed Gehirnes umd bes Rüdenmartes, bes Drugbeitels, bes Bungfield, bes Bungfield, bes Gungfield, bes Gungfield, bes Gungfield, bes Gungfield, und bei maffige Aruchigielt ber Augen, bei Gliffisstein bei Gehernlaufte und bei maßtig Aruchigielt ber Augen filten bei Gehoftlabprinte und bei mitgelich Brige Griffen auf beite Weige,

Wir haben icon früher (s. 174. igg.) gefeben, wie die feröfen Ab. 1473 (onderungen ihren Mengen nach durch die außeren Drudverhältnisse bestimmt werden und wetchen Augen sie gemöhren. Ueberichtreitet aber der Drud, der von dem Blute aus wirft, die Gegenwirfung der Ausladmedratume oder gesteltet die Poerflicht ere Geffähigende einen erfoligieren Ausbetritt, so segen sich diese Nicht und der die Bestimmt der Auflichten Ausbetritt, so segen fich die gestellt die Gegen fich diese Auflichten der Bestimmt der Gewebe treten dam auch bäuss necht einer franthalten Bermehrung des Auflichten Bermehrung des Bestimmt des Auflichten Bermehrung der Bestimmt der Gewebe treten dam auch bäuss necht eine State ber Gestimmt der Bestimmt der Gestimmt der Bestimmt der Gestimmt der Ge

Die meifen beier Flaffigfeiten femmen in bem gefunden Köpper in 1474 fo fiparimer Plenge vor, boff man nicht bie gegnefitiging Berchtinffigiver Befandtheile mit Sicherheit ermitteln fann. Die währige Fendstigfeit bed Auges, die wahrscheinlich vorzugedweit vom ben Blutgeführen ber Rigenbognabut geliefert verle, enthalt nach Bergetin 1985, 190%, Buffer, 0.73% organisfer Berkintungen und 1,15% Kochfalz mit venig Beingeführtract. Die fluffigfeit, bie ten Glackforpe burchzieh, verhelt sich auf abnitie Beite Eicht 20,40%, Boffer, 0,16% Gineif, 0,16%, organisfer Berfindungen und 1,42%, Kochfalz mit tenas Beingestiertract. Die Alfenbekandtheile berrichen mithin vor ben feuerflüchtigen Stoffen vor.

Da fich bie Blutforperchen, bie einen nicht unbebrutentben Theil bes 1476 Blutes ausmachen, nicht ummittebaur bei biefen ferdien Afreiberungen betreifigen, do mulfien auch biefe Aussischelungen mehr Woffer, als das Blut im Gangen entschlen. Rimmt man an, do jad Gineis der Blut-fliffigfeit feine vollfammen demnisse elbum bilbet, so weir bet mößrige Absonberung verhöltnismäßig mehr Salze, als erganische Berbindungen enthalten, wenn die Porpflich ber Durfchswigungsbaute eine genrisse fieheit erreicht. 38 biefes nicht der Aussischleimgebinder ine genrisse fiehen beit erreicht oder werden eine burd einen fährteren Durch der wereicht, so

<sup>1)</sup> Berzelius, Thierchemie. S. 564, 565.

muffen fich auch mehr feuerflächtige Stoffe burdbrangen (§. 117.) Die oben ermahnten Ralffgleiten bes Auges geben einen Beleg fur ben erfteren und bie Belentschwiere einen folden fur ben leeteren Ralf

Die folgende Zabele, in ber die Endwerthe einer Reich von Unalpfen tranfhafter Mansfembigungen gimmenngesflefft lind, beam aus die mellen beiere Esperchiert. Die Luckete, deren fie enthemmen find, finder angewanden medienschen Chemie. Bel. II. S. 551—553. Repertorium Bel. II. S. 195. W. S. 325. VI S. 326. Lind auch der angewanden medienischen Chemie. Bel. II. S. 551—526. Repertorium Bel. II. S. 195. V. S. 326. VI S

|      |                                                 | 9       | Procen  | iger I                        | nhait a                  |                                | tniß ber |             |             |
|------|-------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Wro. | · Flüffigkeit.                                  | Baffer. | Giveiß. | organifden Stoffen überhaupt. | Chloraffafeiben und ver- | unorganifden Calgen uberhaupt. |          | dem Giveif. | Beobachter. |
| 1    | Sirnhöhlenmafferfuct                            | 98,53   | 0,166   | 0,424                         | 0,709                    | 0,746                          | 1:0,57   | 1:0,22      | Bergelius   |
| 2    | Desgl                                           | 99,00   | 0,055   | 0,316                         | 0,655                    | 0,684                          | 1:0,46   | 1:0,08      | Mulber.     |
| 3    | Desgl                                           | 98,99   | 0,030   | 0,140                         | 0,544                    | 0,860                          | 1:0,17   | 1:0,03      | Tenant.     |
| 4    | Biermonatticher Baffertopf                      | 99,00   | _       | 0,100                         | 0,845                    | 0,900                          | 1:0,11   | -           | Babington   |
| 5    | Fruffigteit einer ver-<br>größerten Schilbbrufe | 90,51   | 1,356   | 7,831                         | 0,621                    | 1,084                          | 1:7,23   | 1:1,25      | Bright.     |
| 6    | Desgl                                           | 89,64   | 0,792   | 9,558                         | 0,746                    | 1,067                          | 1:8,96   | 1:0,74      |             |
| 7    | Inhalt eines Blafen-<br>Fropfes                 | 92,10   | 6,123   | 7,740                         | _                        | 0,772                          | 1:10,03  | 1:7,93      | Sherer.     |
| 8    | Bruftemppem                                     | 93,55   | 5,278   | 5,634                         | -                        | 0,740                          | 1:7,61   | 1:7,13      |             |
| 9    | Bruftmafferfucht .                              | 92,8    | 5,20    | 6,180                         | 0,750                    | 1,020                          | 1:6,06   | 1:5,09      |             |
| 10   | Bauchwafferfuct .                               | 95,22   | 2,38    | 3,69                          | 0,81                     | 1,08                           | 1:3,41   | 1:2,20      | Mardanb.    |
| 1    | Deegl                                           | 97,80   | 0,84    | 1.26                          | 0,68                     | 0,80                           |          | 1:0,24      |             |
|      | Deegl                                           | 93,72   | 5,51    | 5,91                          | -                        | 0,37                           | 1:16,00  | 1:14,90     | Marquart.   |
|      | Dedgl                                           | 98,67   | 0,361   | 0,540                         | -                        | 0,790                          | 1:0,70   | 1:0,46      | Sherer.     |
| 4    | Desgl                                           | 95,30   | 1,158   | 3,918                         | -                        | 0,722                          | 1:5,43   | 1:1,64      |             |

| -    |                                           |                 | w/11 2                                             |                               |                     | -                          | -                 |             |             |  |
|------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
|      | -                                         |                 | Procentiger Gehalt an Berhaltniß ber unorganischen |                               |                     |                            |                   |             |             |  |
|      |                                           |                 |                                                    | ile.                          | b bets              | Calgen<br>pt.              | Stoffe gu         |             |             |  |
| Mro. | Flüffigeeit.                              | Baffer.         | Gineig.                                            | organifden Stoffen uberhaupt. | Chloraffaloiben unb | unorganiiden Ca überhaupt. | ben organischen.  | bem Gimeiß. | Beobachter. |  |
| 15   | Bauchmafferfuct .                         | 96,34           | 1,252                                              | 2,799                         |                     | 0,858                      | 1:3,26            | 1:1,50      | Scherer.    |  |
| 16   | Gierftod'smafferfucht                     | 92,50           | 6,427                                              | 6,987                         | 1-                  | 0,889                      |                   | 1:7,23      | &. Simon    |  |
| 17   | Desgleichen                               | 95,12           | -                                                  | 4,253                         | 0,400               | 0,527                      | 1:8,15            | -           | Scherer.    |  |
| 18   | Diefelbe brei Bochen                      | 94,09           | -                                                  | 5,353                         | 0,431               | 0,558                      | 1:9,60            | _           |             |  |
| 19   | Desgl. mit bichteren Daffen gemijcht .    | 86,76           | 8,596                                              | 12,462                        | -                   | 0,781                      | 1:15,95           | 1:11,01     |             |  |
| 20   | Desgl                                     | 90,31           |                                                    | 8,846                         | -                   | 0,854                      | 1:10,36           | - 1         |             |  |
| 21   | Desgf                                     | 83,99           | 15,053                                             | 15,209                        | -                   | 0,801                      | 1:18,99           | -           | gerd.       |  |
| 22   | Inhalt einer Gier. ftodbepfte             | 79,99           | _                                                  | 17,20                         | _                   | 1,043                      | 1:16,50           |             | Cherer.     |  |
| 23   | Sporocele-Fluffigfeit                     | 86,00           | 4,830                                              | 6,588                         | -                   | 7,322                      | 1:0,90            | 1:0,66      | 3. Gimon.   |  |
|      | Desgl                                     | 91,92           | 5,80                                               | 7,35                          | -                   | 0,73                       | 1:10,07           | 1:7,94      | Speller.    |  |
|      | Desgl                                     | 93,40           | 5,281                                              | 5,832                         | - 1                 | 0,768                      |                   | 1:6,89      |             |  |
|      | Desgl                                     | 90,64           | 6,00                                               | 8,423                         | -                   | 0,937                      | 1:9,00            | 1:6,40      |             |  |
| 27   | Sphatiben                                 | 98,50           | -                                                  | 0,65                          | - 1                 | 0,85                       | 1:0,77            | - 1         | Griffith.   |  |
|      | Befundes Bfutferum                        | 00.00           | 7.00                                               | 0.200                         | 0.00                | 0.004                      | 4 0 52            | . 0.05      | 0           |  |
| 29   | Befundes Bfut im Bangen                   | 90,60<br>78,015 | 7,80<br>6,509                                      | 8,399<br>20,698               | 0,60<br>0,516       | 0,881<br>1,047             | 1:9,53<br>1:19,77 |             | Lecanu.     |  |
| 30   | Lebenbige Blutfluf. figfeit (berechnet) . | 90,8            | 7,4                                                | 8,3                           |                     | 0,9                        | 1:9,22            | 1:8,22      | S. Raffe.   |  |

Die unter Rr. 8 aufgeführte Ginffigteit gebort ju benen, Die Faserftoff führen- Seine Menge betrug 0,062%.

### 3. Goleimbilbung.

S & leimergeugung. — Die Mifdung, die wie mit der Benennung 1477 bet Schleimes betegen, ift eine graue, after, glasartige Wasse, die fich nur mit dem Wasser wenn, nicht aber in ihm volffandig auflöst, leicht an seine Körzern haften bleibt und beit dem Aberigen gaben biltet, die Dberfachen ber von ihr überzogenen Abeile schiebt, andere Rüssisseligkeiten, mit benen sie sich misch, beider macht und mechanisch beigemengte Luft schaumartig bimbet. Sie bliebt feine reine Lösung, sondern enthält mechanische Gemangteite von mitroflovisisse Keinbett. Genethamische Schoenbeite, die

fogenannten Schleimforperden, Ueberrefte von Spithelien und fleine Rornden verschiebenartiger Beidaffenbeit tommen in ibr am baufigften vor.

Der Schleim erfiefeint nur an freien dußeren ober inneren Derflächen bes Körpers. Die Bindehaut bes Anges, bie Nafenhöhlt mit ihren Aebenhöhlen, bie Gultabigie Trampete, bie Munthöhle, ber weiche Gaumen, ber Schlund, bie Spriftröhre, ber Magen, bie bunnen und bie biden Gebärme, bie Gullenblafe, bie Camenoblafen, bie demenblafen, bie des Athmungswerziegung, bei Danblafe, bie Camenoblafen, bie Geberbe find bie Santhöhler ber Schleimerzugung. Die Jabsortige glasstrige nicht bei geschieben ober vermischt fich sogliche mit anderen Mondenwagskälligheiten.

Die Sheimbilbung bangt nicht nothmentiger Meife von ber Anwefenheit eigente Schleimbrufen ab. Rommen aber biefe vor, so fann auch
ihre Form innerhalb beträcklicher Grengen wechseln. Der mit reichlichem Schleime überzogene weiche Gaumen befigt eine Menge gusammengefeste Drudden. Die in seiner Wahr liegenber Mundeln baggen paben geferer Doblraume, bie beftanbig mit Schleim gefüllt find. Die Magenbrufen bilben feine so tinfahen Gruben ober Gadchen, als bie Liebertühnichen Drufengebilbe beb Darmed.

Dbgleich bie Innenflace ber Gallenblafe mit reichlichem Schleime aberine aber in, fo laffen fich boch nicht an ihrer Schleimhaut besenbere Brufen, welche fene Absenberung liefern, nachweifen. Die Unterfuchung

ber Blafenichleimhaut führt gu einem abnlichen Ergebniffe.

Berfolgen wir bie Art und Beife, wie ber Schleim auftritt und weiche allgemeine Mertmable er barbietet, do gelangen wir zu einer febr vohrschiedenischen Berfelung über bie Kniftschung biefer Michung. Die Schleinig zu rasch vor fich, in bittet sien gemiß Jeit. Geht bie Misotherung zu rasch vor sich, so bittet sich nur ein verhaltnismäßig salzreiches Wasser. Der Ausfuß ber Rale in ber Ralte ober zu manden Jeiten vos Knaturzh giebt und bie nächten Beisge hierlur. Sommt es zur Schleintzgung, so finden wir Kerngebilbe, wie fie sonf in den Gehtlentzgung, fin, als enchanische Gemengheilt. Der Schleintzgung Gengeben der bei Beisch und gestellt wie Gengen der eine ihm eigenschusstlich gerichten geigt endlich noch mande dermische Archnischeit mit bem Dornsch ober ernen ischtet mit bem Dornsch ober eine Kreanis .)

Man fann hiernoch annehmen, bog eine ursprünglich geliesert seröfe Allissiglieit ben son abgelagerten ober jum Absat bereiten hornstoff aufiliss und ben Saleim auf biese Weise erzugt. Die unverschieten ober gerftoten Kerngebilte, die wir in bem sertigen Scheime um din ben Endschund und gelieden wern nur bit leberreite, die sich geft behand in der nur bit leberreite, die sich geft geben ber ber den product between between und bei bederen, bie fich erft

allmablig loften ober überhaupt nicht bemaltigt murben.

1461 We fit bentbar, bag ber Einflug ber Luft ben Borgang begunftigt. Die miffen Schleimbatte fieben mit Gafen ber inneren Rörperhöhlen in Berbindung. Die Gallen und bie Barnblafe beuten jeboch barauf bin, bag biefes Pebenwerhaltnig nicht ausschießlich gefobert wird.

<sup>1)</sup> F. Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Bd. II. S. 303,

Da ber Schleim freinbe Rorper feiner Babigfeit wegen hartnadig jurudfhatt, in finben fich oft in ibm frantbafte Abfape, bie mit freiem Muge ober nur unter bem Mitroftope ertanat merben tonnen.

1) Enthalt die Luft feine mechanische Gemenatheile, wie Staub, tleine Theilden von Sobte und abnitide Malfen, so beieben file leicht in bem Nafenstehem haften und können fileft in bem Lungenauswurfe wiederfeben. Der Schefein ber Mundhobben und bet Radrungskanates vermag auf bie gleiche Weife tteimere ober größere Bruchstude von Speifen

ohne baf man in ihm befondere Bluttorperchen mahrnimmt.

3) Die beiben eigenthimiden Arten von Bebitten, die in Jedge ber Entgindung aufteten, der Eindete und der Geften der Auftrage der Gestellung der Schleinbauf leich der um traufwirte Nachbertweiter mehrer von der Schleinbauf felbs der um traufwirte Nachbertweiter mehrer trauffang der Nach der Gestellung der Schleinbauf der Schleinbauf Auftret Beger mehr vergließe der Wirterlog feinnen bier ziemlich fieder, wenn die Arembystäbe in berücklicher Wenge verbenden fin, beiten. Gibt die besogen nur fenunde beimmilde, is fellen fich der ziehen Geweinstellung der Verglieben der Schleinbauf der Verglieben de

Kinne bei sognannten demischen Elterproken b erfült ihren 3wed. Manche verigen felbl noch, wenn bad Mitrollop sicherer jur Ertenntniß sübrt; andere tönnen höchkend die Ergebnise, weches die Eugenberungsjaller isteien, beträtigen. Lasien und aber dies in Inneile, weil die vochandenen Körperchen eben so gut Schleim als Gitzer birrerchen sein kinnen, so mus herre istere Enliche debigeit babingestlich kirden.

4) Etwas Hehnliches gilt von ben Beftanbtheilen ber Tubertein "), Die fich haufig

mit bem Lungenauswurfe vermifchen.

5) Pigmenttorperchen treten nicht felten auf, wenn melanotiiche Ablagerungen in ben Lungen ober in anderen Theilen auf bem Bege ber Giterung angegriffen werben.

6) Die gleichen Berhaltnife tonnen Arebsgelien, Beftanbtheile von Martichmammen und einzelne Brudflude regelrechter Gewebe, wie Bett, verrottetes Geligewebe, elaftiche oder Muskelafern, Anorpesitudden, Anochentheile bem eiterigen Schleime mifibren.

7) Die ichleimigte Maffe ber Munbfluffigfeiten enthalt bisweiten nach Babt if nann ", Bruchflude von Weinftein und eigene fabenartige Gebilde, bie an ber Oberflace ber Iabne entlieben

5) Diete Kraufbeiten vor Schleinsbatte flören bie rogelerchte Entwicklung per Gpietein, bie song an ibren freien Oberflächen vortrommen. Man findet beshalb ichon baufig in bem totarrhalischen Auswurfe Alepserchen, von benne es zweiteloft beieh, ob ie, vollfandigen voer gerichten krenne ver Ppithelistzeten ober Ettergebüten angehören. Die Gittumerglich ver Macfinschien der Mouvelen der Deckmienschien der Gentlemerglich von der Gen

<sup>1)</sup> J. Vogel, Ueber Biter und Eiterong. Erlangen, 1838. 8. S. 88. und beffen pathologifche Anatomie bes menichlichen Koppers. Erfte Abtheilung, Leipzig, 1845. 8. Seite 122.

H. Lebert, in Maller's Archiv. 1844. S. 190 — 296 umb befonterd S. 288. Besen Physiologic publologique. Tome I. Paris, 1845. 8. p. 351 — 304. umb erfentheré pag. 527. F. Gains burg, die publologische Cowelchere, Bd. I. Leipzig, 1845. 8. S. 100 — 152.
 F. Balh man n, Beitrige zur Kenntniss der Kranken Schleimhaut der Respirations-

<sup>3)</sup> F. Bahlmann, Beitrige zur Kennlniss der kranken Schiembaul der Respirationsorgene und ihrer Producte dorch das Mikroskop, Bern, 1843. S. 66. Gine ausinbridet, auf eigenen Unterfuchungen fußende Gr\u00e4hirutzung aller hier in Betracht femmenten Berb\u00e4linij\u00e4n find f\u00fcr de Lovelagenbles, S. 19 — 67.

thumliche Formveranberungen 1), auf bie wir in ber Lehre von ber Flimmerbewegung

juridifemmen merben.

9) Schimmetiblungen, bie in ber Rabe von Schleimbauten muchern, andere Schmaroberpflanzen und mitroflopifche Thiere finnen fic mit bem Schleime der Mundbobte, ber erbrochenen Magemmaft "), bem Lungesauswurfe, ber Absonberung ber Scheibe (§. 3882.) u. beral, bermichen.

10) Bertrodnet bie Difdung von Schleim und anderen Ubfonberungen, fo

fclagen fich nicht felten Krpftalle und Rornchen ber verschiebenften Urt nieber.

J482 Einzelne Schleimarten. Der Rafenichteim fesige bei bei bem Einstellunger ber Nafriebhet vor ben reigenben Gemiertungen ber Auft, bei bei bem Einathmen burchgezogen wird. Seine Menge wechstel in hobem Grade. Das Deidriftig feiner Entlereung melbet fich in Einzelnen nach furgen Bufchendumen, in Raberen dagen faum ein Mal'im mehreren Zagen. Behält er feine regelrechte Dichtigkeit und wird er nicht in gurger Menge bereitet, om mig er auf findlichem Mege, vorgliche burch bas Schädugen (g. 1272.), entleret werben. Währigere Michungen bagen laufen von felhie d.

1483 Streicht bie kuff bei bem Einathmen durch die Nafe, so erwörmt sie isch bei erkoben und die Schribung mit ben teirficken Obeiken, an benen sie vorübergeht. Sie sucht zugleich so viel Wasser als möglich aufzunehmen. Der Nasmischten erhärtet hierburch nicht selten. Ge erzeugen sich auf beitem Wege Kruschen, die benre, die dam bei andere Weise

entfernt merben.

Die Beziehung bes Rasenscheines zu ben Geruchewertzugen wird uns in ber Lehre vom Richen beichäftigen. 1484 Der gerobsnifige Rasenichleim führt 88 bis 94% Baffer. Schleims ftoff, Giweiß, geringe Mengen von Kett, Kochsalz und andere Alfalisatze

laffen fich in ibm vorzugeweife nachweifen.

Die Lippen »), Angen. " Dadzobn. " Jungen. und Gaumenbrifen bilben mahricheinlich bie Wertgruge, aus benen bie Grundpuffe bes Mundund Gaumenichtemes hervoogselt. Der Speichel macht bier bas Gange flüfiger. Erreicht aber ein anhaltender Luftftrom bei bem Einathmen mit 
öffenen Munde langs der Debrifache er Mundbofte und bes verichen 
Gaumens dahin, so macht die Beibunftung die Chleimmaffe gaber. Kartarpfalische Reingungen ber eingelnen Druffen, vorzugsweife ber bes weichen 
Gaumens, fonnen die gliefen Berührung beidingen.

1486 Die verdunnende Birfung bes Speichels beichrantt fich vorzugeweise auf ben Schleim ber Mundboble. Der bes weichen Gaumens, ber Mandeln, ber Euflachischen Trompete und bes Rachens behalt leichter seine urspringliche 3abigieit. Der Rugen biefer Schlemarten ift soon in ber

Berbauungelebre entwidelt worben.

7 Der Dagenichleim ober ber Magenfaft fammt von ben Druschen,

<sup>1)</sup> Bühlmann, a. a. O. S. 41. 42.

<sup>5)</sup> Schlossberger, Goodsir und Wilson, in Heller's Archiv. 1845. 8. Seite 239.

<sup>3)</sup> A. A. Sebastian. Recherches anatomiques, physiologiques, pathologiques et séméiologiques sur les glandes Inbiales. Groningue, 1842. 4. p. 5 — 10

bie in ber Dagenichleimbaut eingebettet find (s. 606). Die Sauptmaffe bee ichleimigten Ueberguges ber bunnen Gebarme gebt mabre icheinlich von ten Lieberfühniden Drufen und vielleicht von ber Dberflache ber Goleimhaut felbft aus. Die verschiedenen eigenthumlichen Drufen bes Dagens, Die Brunnerichen, Die vereinzelten, Die gufammengefesten und bie Peperfchen Drufen bee Dunnbarme liefern mabriceinlich eigene Rluffiafeiten, bie fich mit bem urfprungliden Schleime vermengen. Das Difroffop und bie Chemie find jeboch nicht im Stanbe, bie naberen Berbaltniffe mit Genauigfeit anzugeben.

Die Absonberung bee Blindbarmes und bee Grimm. barmes bangt von ben gabireichen Drufen, bie in ber Schleimhaut eingebettet find und in vieler Sinfict an bie Magendrafen erinnern, ab. Der Maftbarm icheint wie Die Greiferobre einen Theil bes Goleimes pon

beionberen, tiefer einbringenten Drufen ju erhalten.

Der Soleim ber Athmungemerfzeuge erinnert in mander 1498 Rudficht an ben ber Rafe. Er wird mabriceinlich von ber Schleimbaut felbft in ben feineren Luftrobrenverzweigungen gelftefert. Die Innenhaut ber Luftrobre traat eigene Drufen, beren Ausführungegang nicht felten gefrummt ober gewunden verlauft. Man weiß aber noch nicht, ob biefe Bebifbe Soleim bereiten ober eine antere Rebenabionberung liefern.

Der Lungenschleim erzeugt fich in gesunden Menichen in fo geringer Menge, baf faft nie ber lleberidug burd Suften (6, 1275.) entfernt gu werben braucht. Die Glimmerbewegung führt mabriceinlich nicht felten in vielen Menichen eine nicht bebentenbe Menge Schleims bes Rachts nach bem Reblfopfe. Gin einfaches Rauspern (6. 1272.) reicht bann bin,

fie auszuftofen.

Der gefunde Lungenichleim, ber bes Morgens entleert murbe, entbielt nach S. Raffe 1) 95,55% BBaffer. Schleim, Giweiß, Gett, Rochfalg, anbere Ralis und Ratronfalse und Riefelfaure bilbeten bie porguglichften Beftandtheile biefer Difdung.

Der Gallenblafenichleim fount nicht blog bie Innenflache bee 1489 Ballenbebaltere, fontern macht auch bie Balle felbft bichter und gaber. Bir merben bei ber Gallenabionberung feben, bag vielleicht icon bie Gallengange Rebenwerfzeuge, Die Goleimmaffen mit ber Galle vermifchen. enthalten.

Rragt man bie ichleimigte Daffe ber Innenflache ber Gallenblafe 1490 los, fo entbatt fie immer gabireiche Epithelialcplinder ber Innenhaut ber Galleublafe. Die Elementaranalpfe einer folden von bem Dofen berrübrenten Mifchung ergab im Durchichnit nach Remp 2) 52,45% Roblenftoff, 7,81% Bafferftoff, 14,54% Stidftoff und 25,18% Gauerftoff.

Der Chleim ber barnblafe übergiebt beren Innenbaut, um fie 1491 por ben nachtheiligen Birfungen bee Aufenthaltes bes Barnes ju fougen.

H. Nasse, in F. Simon's Beiträgen zur physiologischen und pathologischen Chemie and Mikroskapie. Bd. I. Berlin, 1643, S. S. 337
 Kemp, in den Annolen der Pharmscie. Bd. XLIII, 1842. S. S. 115. 119.

Es ware auch möglich, daß er zu gleicher Zeit ben Rüdfritt bei wösfigen Urins in bas Blut verzögerte. Die Innenfaute vom Vierentliche, wie Mierenbedens und bes handleiters bestigen feine so reisliche Schleimüber, juge. Ihr Epithelium muß sie baber vor ben Argkraften bes hannebemaßen.

Die nahren Berhaltniffe ber Schleimabsonberung ber Binbehaut werben uns bei ben Thianen, die ber Eustachischen Trompete bei bem Soren und bie ber Beschiechtswertzeuge in ber Beugungssehre beschäftigen.

## 4. Thranen und Abfonderung ber Deibomifden Drufen und ber Thranencaruntel.

Die obere um die untere Tyfnanenkrisse eines sehen Auges bilben bas vorüglichfte Mssonbrungswerfzeug der Tyfnanen. Ihre Aussichte gänge össunge ist, mit 6 vie 7 eber einer noch größeren Jahl seiner der der einer Mustumgen an der hinteren Seite kad oberen Augenitetes in der Alle des die gener Augenitetes. Die Rülisse feit, die auf solche Arte in den Aussiche auch seine der Vermische ish mit der Geuchssiel, werde die Blatzefrisse ber Imbebaut selfst alsesen, wie nicht selten auch mit dem dah zu der Vermische ish die gener der Aussiche der Vermische ist der Vermische in der Vermische ist der Vermische die Vermische ist der Vermische vermische ist der Vermische ist der Vermische ist der Vermische vermische ist der Vermische vermische ist der Vermische vermische ist der Vermische der Vermische verwische vermische verwische vermische vermis

Es unterliegt kaum einem 3meifet, daß die Thränendrüfe eine Sauptrolle bei ber Bereitung ber Thränen spielt. Laffen fich auch die Definungen ihrer Ausführungsbage in dem Menschen ichmeerer als in den Saugethieren nachweifen, so find sie doch auch bei jenem von manchen Forschern geschein worden. Es liegt daher tein Grund vor, die This

tigfeit biefer Bebilbe au beimeifeln-

Martini? gaubte ise ebne ernabgent Befimmung ber Thenarbrise seinen Beiden gemäß in Brebes stellen und ber Jauptonitum ber Biebebaut zusäreiten ju mitfen. Satte er die Abeinnehmie, die Jaurerlike Drüfe und beisengen Tehet ber Weidenmidgen Drüfe erntbien, in Knündern und Gagent net errat, is bederfte sig immer und bie Dierficks der Birbebaut mit einer fohligheitigen eine Beide gemein der bei der bei der beide bei die bei bei der beide bei bei der bei bei bei der bei bei bei bei der bei bei bei bei bei bei der bei bei bei bei der bei der

Diefer lettere Berfuch tann aber nicht gegen bie Thatigteit ber Thranenbrufe gen. Die beftige Berfepung ber Binbebaut muß auch bie Thranengange in Unordnung bringen. Gie entuinbeten fich wahrscheinlich, berifopten fich mit Hussschwungen und

murben auf biefe Beife unmegfam.

<sup>1)</sup> G. Sufdle, in E Th. Commerringe Lebre von ben Gingeweiben und Sinneterganen bes menichtichen Lerpere. Leipig, 1844. B. E. 643. 7) F. Martini, Von dem Linfluse der Serretionflusnigkeiten auf den menschiebes

Körper und in-besondere von dem Einflusse der Thränen auf das menschliche Auge. Ein Beitrag zur Konntnass der animalen Gifte. Thl. II. Constanz, 1843. S. S. 26.

Bertroenet Die Bindehaut, weit fie nicht mehr burd Thranen feucht gehalten wirb, feberdt fie fich haufg mit uppigen Gpithelialmucherungen. Gie truben bie hornhaut und foren bas beutliche Geben.

Die Thranen haben bie Beftimmung, bie Dberfface bes Auges feucht 1494 gu erhalten. Mehrere Rebenverhaltniffe vereinigen fich gur Erreichung biefes 3wedes.

Rur ein ichmaler 3mischencaum bleibt zwischen ben Augenlidern und bem Augapifel übrig. Die von ben Aussibrungsgangen ber Erranenbrufe gelieferte Kussischeit muß fich babewin biefem engen Raume were Wasser, bas zwischen zwei Glasplatten eindringt (s. 98.), verbreiten.

Bir jefen überbie ben Rriemusfel bes Auges (Orbicularis palpbrarum) von Zeit zu Zeit zusammen und blingeln auf biefe Weife. Die Misqung vertheilt fich baber gleichsfruniger zwischen ben Augenbedeln und bem Augopfel und vermischt fich zugleich inniger mit ben übrigen Absonterungen, bie bier zu Geboet feben.

3ft ein fremder Rerper in ben Binbehautsod getangt, fo bag fein 1495 Reig ben Thranenfluß vergrößert, fo brauchen wir nur eine Zeit lang frastrodl qu bingein, bamit er von selbft jum inneren Augenwinfel pervortrete. Diese Ericheinung lebet beutlich, bag bie Jusiammenziefung bed Kreismussells ber Augeniber bei ibr unterworfenn Michangen vor Allem in ber Richtung von bem außeren nach bem inneren Augenwinfel weiter beforbert.

Die Tränen und die übrigen sier in Betrads sommenden Misson 1496 berungen bleiben unter regelrechten Berhältnissen innerhalb des Bindehaussache. Die Ratur hat zu blesem Jweck eine eigene Durchzugsdoorrichtung, die seden überfluß verhältet und nichts besto weniger eine sort wöhrende Erneuerung der Bestachung möglich mach, bergeltellt.

Die Thranen tommen an bem außeren Augenwinfel an, vermischen 1497 fich bier mit ber Misimbreung ber Bintehaut und verbreiten fich möglichst geleichstemig in bem Bintehaufack. Eine geringe Menge von ihnen verdunftet an ber Oberfläche bes Auges. Das liebrige geht auf Abjugs-

wegen nach ber Rafenhöhle fort.

3ebes Augenfib bai nach innen ju einen Thannnunft ober eine 1498 Eingangsmundung, bie in bas Theanenberchen und ben Theanenfad über-führt. Diefer flest durch ben Theanengam mit der Rafe in Berbindung. Der legtere Canal mindet in der Schleinhaut, die unter bem vorderen Theite ver unteren Rafenmuschel ausgebreitet ift.

Mebrere Rebenverbaltniffe begunftigen ben lebergang ber Aluffigfeit.

Sind die Archneumstre erichfolfen, is deb ber Abgus and der Mofendisch unmbulich wire, de unerfin die Archneu gert Musenstübelle berere. Ich der Erdeinungsan verlooft, fo sammet fich eine übermaßige Wenne von Grüffgleit in ben Lebtannische und bethet ibs aus. Driekt er entlich and aufen auf, fo erzeust fich eine Erdainenliche Die schoefen faligen Beiarn abgen die Andbartbeite, die fich hänfig riehten und mit Dorten bebeden, au und pinzen die Sectuag ver timpfische Definung.

1499 Dertiche Meize ber Bindebaut und bes Auges, die Ausdünstung scharfter Stoffe, Latarphälische (füngeiffe und öhniche Unichaen vermehren bir Zbränenabsonderung in hobem Grade. Gemaibseinderüdt, pissische Rerube und vorzäglich Zeuare und Kummer veirfen noch schäftliche auf die Theäenenwerfstage. Sält sich die Vermehrung der Flüssissische untwerfstage. Sält sich die Vermehrung der Flüssissische Auge wied bahre fundt. Geht aber die Gehöbung der Klosderung weierter sort, so säune nied Befreibung der Klosderung weierter sort, so einem Theäenendsche gun Augeniche von eine Klosderung der in felb für Klosderung weier die Verleich der inder Rage die Klosderung der Klosderung von eine Flüssissische für biere der in der Klosderung von eine Flüssissische flüssische ihre Klosderung der Verleiche gegen gestellt der inder Klosder in der Klosderung von der der Verleich der Verleich der die Klosderung und verfahren, so verstellt gegen der der Verleich gestellt der Verleich der Ver

find icon §. 1270. angegeben worden.

Da bie Misnohreungen, wenn fie in größerer Menge jum Borschin fommen, wägriger werben, so läßt fich mit Kecht vermuthen, bad bie Thinnen, die bei dem Beinen austerten, bannftuffiger, als sonft sie worden. Ein bestimmter Berglich fit bier umnfglich, well man nicht bie Bliffigteit unter regelechen Berhaftings in einer gut Unterjudyung bin reichenben Menge sammeln fann. Fourcrop und Bauque lin sach 99%, Baffer in ber in etwas eriglicher Maffenden. Der seit fie palen. Der seit fie Rudfinab enthielt Schleim, andere organische Setoffe und vorzugseber fie Schlein.

1501 Die fettige Afonderung ber Meidomifden Orufen und bas Erzeugnig ber Thrannenaruntel find bis jest noch nich genauer chemisch unterjucht worben. Diefe Secrete vermischen fich mit Epithetialbruchftuden und

J. C. Rosenmüller, Handbuch der Anatomie des menschlichen Körpers. Herausgegeben von E. H. Weber. Leipzig, 1840. S. 5. 548.

<sup>7) 3</sup> Sente, Allgemeine Anatomte Leipzig, 1841. G. 246. S. Pappenheim, the specielle Gewehlehre der Augen mit Rücksicht auf Entwickelung-geschichte und Augenpraxis Brosslur, 1842. 8, 5, 42.

vertrodenen bann leicht ju Borfen, Die fich ohne Beiteres ober nach ber Unwenbung von Baffer entfernen laffen.

Die optischen Bestimmungen ber Thranen werben und in ber Lehre von bem Geben und mande franthafte Beranberung ber Bindehautfülfigteit bei ben Erscheinungen ber Ernabtuma und ber Berenchern bestädition.

#### 5. Gpeidel.

Munbspeichel. Die Obrspeichele, bie Unterfiefere und bie Uns 1502 terzungenbrafen bereiten ben Speichel und entferern ibn in bie Mundsboble auf ben §. 579. angegebenen Begen. Er vermischt fich pier mit bem Munbickeim und wirb so verichludt ober ausgespieren.

Sammeln wir bie Muntflaffgleiten eines Menischen, so haben mir 1503 feinen reinen Speiched. Man fann ibn nur erhalten, wenn man ihn, ebe er zu bem Muntschleinen gelangt, auffangt. Aftein bes Setenouischen Ganged ber Defreichelbrüfe, die hin und wieder bei bem Menischen vorlangen vor men und fünflich in Saugetberen angelegt werten fönnen, geden hierzu bie beite Gelegonbeit. Bermehrt fich bei Ribonberung bee Speichels, so faust er von felft burch bie ungerwöhlische Definung aus.

G. G. Mitfcritig fammelte auf biefe Beife bei einem Manne 1504 (5.581.) 65 bis 95 Grm., also im Mittel 20 Grm. Speichel in 24 Stunden. Nun verhielt fich die Alfonderungsfäge einer Optischeftunge in 2003 (5.1425.). Albemen wir an, das diese Gelichte geleichternig thätig fink, to würden fie 216,45 bis 316,35 Grm. und im Durchschnitt 266,4 Grm. reinen Speich Gelichte geleichte geleichte

Die Menge der Mundfalfigfeiten mißte natürlicher Beije biefen 1505 Berth überschreiten. Nuch und Unie Brig hi schäefen sie im Allgemeinen auf 298 bis 336 Gm. Donné') nimmt 390 Gm. an. Erfohl sich ber Ansfluß auf natürlichem der fänstichem Bege, je kann er bis 500 Gm. steinen, open boß er school in wohren Septicksfuß übersch

Der reine aus einer Siffel ber Setmonischer Ganged erholtene Spei 1506 obei nechfelt feiner Beschaffenbeit nach. C. G. Mitschrisch bestimmte seine Eigenschwere zu 1,0061 bis 1,0058. Ban Setten bagegen giebt 1,021 an. Die Missischeit zeige bier eine wolfige Trübung. Mitsch erreit ich fand fie mehrenb ber Misseri feber am bei bem Effen alstelisch, biefer bagegen übershaupt allassisch. Der erstere Fall ergab 98,37 bis 98,53% und ber tegtere 98,93% Buffer.

100 Theile Spridgele führten nach Mitscherlich 0,180 Chlorafeine, 0,095 mildfaueres Kall, 0,024 mildfaueres Ratren, 0,161 hebergeit mit Schleim verbundenes Katron, 0,017 hebeshoriauere Kallerte und 0,015 kiefelflauer. Die Klifenbefanntheile betrugen hiernach im Gangen 0,485%. Da der bie ergandische Berbindungen 1,47 bis 1,53%, und

<sup>&#</sup>x27;) Donné, in L'Institut. Nro. 158. p. 59.

baher im Mittel 1,55% ausmachten, fo fommen 1,055% auf bie organiiden Stoffe. Diefe verhielten fich baher zu ben unorganiiden = 1,055: 0,495 = 1:0,469, b. f. fie betrugen mehr, ale bae Doppelte ber Alfche.

Der Gveicht bes Piertes social fich siener Beichaffenbeit auch en einfachen, preteinarmen Missesbungen zu aberen, (§ 1473). Lepten bei Wagen ib., Apper und Vagen !) eine Gittle bes Genenichen Ganges an, is reinteten sie eine burefickte, er alteitle Gulinfert, bei So. 36 8 99%, selben Raffelnwes abs. Deirer indere 35 bis 35%. Nicke. Die Minsphilipatien bassen lieferten 199%, Wolfen und 0,45%, ber Greich bei 35% bei der Beiter bei Beiter bei der bei der bei bei 35%, ber Greich bei 35% bei der bei

1507 Da wir icon in ber Berbauungelehre (g. 579-602.) bie wesentlichen Eigenschaften bes mit Munbichleim gemengten Speichels fennen gelernt haben, so bleibt und bier nur übrig, einige Berhaltniffe beffelben, bie fich auf feine Absonberungericheinungen bezieben, darzustellen.

Merveneinfaffe wirten auch bier in wesentlicher Beise ein. Die Erinnerung an angenehme Spelsen, ber Geruch berfelben, anhaltenbes Rauen, bod Effen, ber Cinfluß icharfer Soffe, Rigion bes weichen Oaumens und ahnliche Berhaltniffe find im Stande, die Speichelmenge in auffallenbem Grade zu vermehren. Gemültheilubrade, wie Burcht, Schred, Rummer, sollen sie nach ben Manaden einzelner Schriftseller) vermidren.

15.08 Wir haben icon früher (s. 643.) gefeben, baß ber fogenannte Speideftiffe der bas Physlin noch gied mit sichger Schaffe unterfuhet worben ift, baß fich feine Eigenschaften und Wirfungen mit Sicherheit angeben liefen. Duffelbe gilt bon ben übrigen organischen Bestandhiellen biefer Ubindrung, die Speichtbaffale (s. 600.) nicht ausgenmmen. Man fann baber nur bie Anafgien, die bie jest vorliegen, als ungefähre Befimmungen ansichen.

Die Speichelbiaftafe betragt 0,2 bis 0,3% ber filtrirten Fluffigfeit (\$. 600.).

1510 Man weiß mit Bestimmtheit, bag ber Speichel bem Kauen von weentlichem Rugen ift. Der Umsas, ben er in ben Kohlenhpbraten einleitet, fann möglicher Beise ber Berbauung zu Statten sommen. Es läßt

<sup>1)</sup> Heller's Archiv. 18 6, S. 94, 95.

<sup>7)</sup> Retter a Arraw. 10 (6, 8, 34, 35).
7) S. Wright, Der Speichel in physiologischer, diagnostischer und therapeutischer Beziehung in S. Eckstein's Handbibliothek des Auslandes für die organischenenische hichtung der Heilkunde. II. Wren, 1944. 8, S. 10.

<sup>&</sup>quot;) Wright, Ebendaselbst S. 28.

fich jeboch mit Recht annehmen, bag er noch in biefer Sinfict anbere Bortbeile, Die une aber bis jest unbefannt find, barbietet. Er ift außerbem im Stande, ben Durft ju vermindern, Die Beidmadeempfindung ju erleichtern, Die Abfage ber Dunbichleimhaut fortguführen ober aufgulofen und bas Sprechen und Gingen gu begunftigen.

Der Speichelfluß entfleht burch eine übermafige Absonberung bes Speichels und bes Mundichteimes. Die Menge ber Stuffigfeiten tann bier fo gunebmen, bag bebeutenb mehr als 1 Ritogramm taglich entleert wirb. Die ausgeschiebene Daffe bat baufig eine ichleimigte Beichaffenheit ober enthalt reichtidere Chleimverbinbungen, Die in ber urfprunge. lichen Speichelfluffigfeit vertheilt find. Richt biof bie Speichelbrufen und Die Schleim. hautbrufen ber Mundhoble, fondern auch bas Bahnfleifch feiben in folden Gallen. Das Lentere todert fich leicht auf, blutet bin und wieber und gemabrt nicht mehr ben Babnen ben nothigen Salt. Gingelne von biefen fallen baber baufig aus. Die Abfonderung fetbit tann fie überbieß angreifen und bobt ober misfarbig maden.

Bir haben foon fruber (f. 581.) gefeben, bag nicht immer bie Daffe, bie bei bem Speicheiffuffe entleert mirb, mehr Waffer, ale Die gewöhnliche funftlich entlochte Dund. Affisitette entbalt. Diefes schein domit jusammenzuhangen, daß sich bisweiten die orga-uligen Berbindungen nnerchältnissmäsig vergrößern. Der Specietikus, den der Lucch sistergadenad mit sig sicher, ist dierzu vorgischis geneig. Wright ') fand 3. 30, 0,88%, Schleim in einem Falle und 0,27% Speichelftoff in einem zweiten "). Der uble Beruch,

ben bie Mussonberung verbreitet, icheint biermit jufammengubangen.

Der Speicheffluß erzeugt fich oit von feibil. Er bilbet aber noch baufiger Die Rolge von Metallvergiftungen. 3ob, Kupfer und bor Allem bas Queditber erzeugen ibn bann. Der innere ober außere Gebrauch bes Quedfilbers wird nicht felten von bem Urgte benust, um auf Diefe Beife eine Menge von Stoffen aus bem Rorper abzufuhren, und eine andere Richtung ibrer Thatjafeit ben gefammten Ernabrungeericheinungen au verleiben, Quedfilber laft fich bann biemeilen in ben ausgeschiebenen Munbftuffigteiten nachweifen.") Der pon felbit entftebenbe Speichelfluft ift bin und wieber mit einer bebeutenben Bermehrung ber Gafte verbunben.

Der Speichel tann auch übermagig attalifc ober regelwibrig fauer werben, einen auffallend fußen Beidmad annehmen und mancherfei frembartige mechanische ober chemiiche Bemengtheile erhalten. Blut, Ballenftoffe, Fett und andere ungewöhnliche Berbinbungen tommen in ibm nicht felten vor. Er enthielt bisweiten Barnftoff ') in Baffer. ibdtigen und übermaßige Eiweißmengen. Die naberen Berbattnife biefer Erfdeinungen

find in S. Wright s. a. O. S. 117-211 erfautert.

Die Speichelfteine befteben aus ben gewöhnlichen aftalifden und erbigen Berbindungen, Die auch in anderen Abfagen ber Urt porgutommen pflegen. Stammten fie bon bem Menfchen, fo enthielten fie nach Lecanu und Burger ") 73 bis 95% Raft. false und 27 bis 5%, pragnifcher Stoffe. Bright ") fand in brei Gebilben ber Urt 79,4 bis 81,3% toblenfaueret, 4,1 bis 5% phosphorfauerer Rafterbe, 4,8 bis 6,2 Alftalie falje und 7,1 bis 8,5% thierifder Stoffe. Die Speichelfteine follen in Dannern baufiger ale in Rrauen und in mittleren Jahren am biterften porfommen.

Bort bie Speichelbildung größtentheils auf, fo erhalten fic beffen. 1511 ungeachtet bie übrigen Ernabrungeericeinungen. Bubge 7) entfernte alle juganglichen Speichelbrufen von Sunden und Raninden. Die Thiere

<sup>&#</sup>x27;) Wright, a. s. O. S. 107. Wright, a. a. O. S. 108.

<sup>1)</sup> L. Gmelin, in Poggendorff's Annalen der Physik. Bd. XLL S. 438.

<sup>\*)</sup> Wright, in Hufeland's Journal der praktischen Heilknude, Fortgesetzt von

Busse, Berlin, 1842, 8, Msi. S. 87,
") J. Liebig, J. Poggendorff and F. Wühler, Handwörterbach der reinen

und angewandten Chemie. Bd. II. Brannschweig, 1843. S. S. 34a.

) Wright, a. a. O. S. 37.

) Bud ge, in der Berliner medicinischeu Zeitung. 1842. 4. S. 82.

verriethen fein Rrantheitezeichen irgend einer Urt. Die Munbfluffigfeiten , blieben alfalifc, wie fruber. Diefe ihre Eigenschaft ichien fich bochftene ibrer Ctarte nach zu vermibern.

1512 Baudy je eigelt. Wan fennt bis jest die Absonberung der Baudy.
- peichgebrüse in unwollsommener Weise. Der Saugkgrund diese liebelsande gigte darin, daß man nicht im Eande ist, sie ohne ebeutende Redemerlegungen des Zhieres ju sammeln. Definet man daggen die
Baudhöhle und führt eine Abre in dem Mittingischen Gang ein, is abenen sie der bei der bei der die Bereit der Bereit der die Geben der die in den gewichtigen Mengen austriet, noch immer ibre regeltrecht beschaffenheit barbietet. Der Wasseraushug ber Bauchpeicherbisse sieht die bilt noch fermed Bestandbeite neben bem Bauchpeichet

Es lagt fic naturlich nicht entschen, inwiefern fich biefe Rechnung ber Babrbeit nabert ober nicht. Die ahnlichen Bethattniffe ber Mundfussigieiten führen zu ber Bermuthung, bag auch ber Pantreassist; zur Beit ber Dunnbarmverbauung in reichlicherem Maage, als sonft austreten

merbe.

1514 Der reine Bauchspeichel eines Ertrunfenen, ber vorher Raffe mit Mild und Butterbrob genoffen hatte, verbielt fich nach Arau fe ?) neue tral, war wasserbell und flar, wie eine Eineiflösung und gab mit Effig- faure einen Riederichtag, der vorziglich bei bem Erwärmen bervortrat.

3515 Wir hohen icon in ber Berbuungstehre (s. 699) geleben, wie bie Reactionen bes Bauchfreichel fowanten. Es wurde auch icon bert erfalutert, bag fich blefe Alfonderung burch ihren etwas geringeren Wasfereighalt und vorziglich burch ibren Eineifgreichtigun ausgeichnet und bag fie fich burch Giber orbeit und wahrfelnich auf beie Auf lange des Dinnbarmes bis in die bieden Gebarme binein verfolgen läßt. Der fraftige Unige, ben fie in Koblenhybraten eineitet, fif ficon s. 716. angegeben worben. Man weiß noch nicht, ob ber Bauchfpeichel noch anberen, als ben eben erwähnte Ausgete bied ber nicht.

1516 Die lebhafte wurmförmige Bewegung bes Birfung'ichen Ganges läßt fich bei Säugetisieren in glädlichen Berfucen unmittelbar beobachten. Die Art, wie ber Bauchspeichel in ben 3wölffingerbarm gelangt, ift §. 541. beideriben.

Das Duntet, bas bie regetrechten Berhältniffe ber Baudspeicheftrufe umgiebt, tehrt auch ben Kranteiterfichenungen biefes Theites wieber. Saft tein Brichen, bas air Mertmabl von Bantrasiciben angegeben worben ift, laft fich in allen Ballen beob.

<sup>&#</sup>x27;) Krause, in Müller's Archiv, 1837, S, 17, 18.

achten. Die Erickeinungen, vie fich dam hünfe dund gefen, einnen auch mich nicht pehiologisie erlicht werben. Ein feit klösige Vernerne im Wogerl und der Wieselberrang einer erichtigken Menge einer spiechestlichen Grüfflicht, die hausig durch derengungen beründen die Keitung der die organische Gründer der Vergeberreit des Vergeberreitstellt der Vergeberreit von der Verg

Meltere Bersuche von Brunner (§. 719.) febren, bag hunde bie 1517 Austottung bes größten Theiles ber Bauchfpeichelbrufe ohne Rachtheil vertragen. Manche Thiere leiben bann einige Zeil an Durchfall, andere baceaen nicht.

Unterbindet oder durchichneidet man ben Birfung'ichen Gang, fo ftellt fich nicht felten der Abzugscanal von felbft wieder ber. Diefe Ericheinung ift auch haufig an dem Gallengange beobachtet worben.

## 6. Galle.

Eigenthümtichfeiten ber Leber. — Die Daargefisse ber mei 1518 fen Driften bes menschichen Körpers gebra aus Berzweigungen ber Schlagabern fervor. Das hechrechte Blut, das bie übrigen Theite ernährt, ent ichft bann auch die Steiffe, die der Absonderung bienen. Die Leber, weiche die Gulle liefert, unterischet fich biervon in meientlicher Weife. Die Portaber, die Bulle des Wagens, des Darmes, der Buuchpeichelbrig, der Wilg und spietr eises das Gullenbisse nub der Gullen gaing aufnimmt (§ 1130), tritt in beie Drift ause der ber Eeberschlagaber ein. Die siehen Bulgefische, weich die Gulle liefern, daben daher wenigstens einen gemischen, arterielen und vensigen Urfsprung. Die Leberschlagaber zweigen der Berzeig und der Renscher der Verlaufen, bilbet sogar nach der Anschlag von Tentischeraritz verlaufen, bilbet sogar and der Anschlus von Tentischer ihr gewischen, das verzugsweist der Ernöhrung der Eeste bient. Die Copillaren das gegen, welche die Gulle liefern, sübren nach ihm nur Pfortsaberbul.

Physiologische Berinde find nicht im Stante, diefen Juntt mit Sicher 1519 beit ju entschein. Phangenfrester, wie Anninden, dertragen bestig Berlegungen der Unterleibshöße weit weniger, als Fleisfresser, 3.B. hunde. Dat man die Gulenblase eines Kanindense durch einem Einstid entstert, die Orffnung jugebunden, die Pherader mit einem Faben sestimate unterleibe Band unmittelbar darval gelöß, so finden wir bisweilen die Gulenblase nach dem Zobe des Theres eine und der Zobe festent, wie est scheine gerntalbet. Der Eingriff selbe erzu ab le Geber, wie est scheint, die entgändet. Der Eingriff selbe erzu der bei Gegenwirfung, die über die inschafen federung der Berstude bin undeschel.

Die Beobachtungen, bie man bis jest an Sunben angeftellt bat, 1520

<sup>1)</sup> Theile, in R. Bagner's Sandwörterbuch ber Phyfiologie. Bb. II. Braunfdweig, 1845. 8. Geite 345. 346.

fonnten ebenfalls nicht jum Ziefe fibren. Die Unterbindung ber Leber fichtagaber bebt bier nicht bie Gallenabsemberung auf; bie ber Pfortaberbagegen vermindert fie nur nach Phillips. Da aber erft bie Benen ber Gullenblafe und vorzäglich ber Gallengänge in bie Bergweigungen ber Pfortaber eintreten und fich überbaupt bea absplowente haurgefänge in bem Innern ber Leber vollfante, ausbiltet, so gestattet auch biefes Graebnis feine sichere Rogerung.

Betrachten mir bis Durchmeffer ber guleitenbem Blutgefüße, fo gleicht nach K rau fe ber ber Leberatterie 5,6 und ber ber Pfortaber 13,8 Militumeter. Die Durchfmitte von beiben verhalten sich baber zu einander, wie 31,36: 229,54 = 1: 7,96. Bebenfen wir, baß das Bult ber Pfortaber rasider, als des do anderer Benenssimme fliest (s. 1136.) und baß mahricheinlich die Widerfläher, auf die est bis zu ben Capillaren sicht, wenn der gereichte eine fliegeriege des Machalten folgt, wenniger, als 8 Mac fo gorg, wie bie ber Erbefrigaber find, fo fann und sich etreinflut empfinat, der Bruterflatte wennigen den bei Leber fleet einen Fingerzeig geben, daß bie Leber mehr Benen als Arterinstut empfinat,

Bir haben früher (s. 1146) gefunden, daß 0,058 Quadratmillimeter Duerschnitt einem Cubifcentimeter hoden entsprecen. 1 Eubifcentimeter Riere bagegen batte 0,168 Quadratmillimeter Pulsadbrquerschnitt ober

mitbin ungefahr bas Dreiface bes Teftifele.

Der mittlere Rauminhalt ber Leber gleich nach Kraufe 1745,6 Gubiteentimeter. I Cubiteentimeter berfelben entspricht mithin 0,143 Duabratmillimeter Duerschnitt ber Pfoetaber und 0,018 D. Mm. Duerschnitt ber Eberarferie. Die Pfoetaber allein, beren Blut freitig langsamer friedut, nägert fich schopen beider Diefer binisch bem Berehörting ber Viteren pulsaber gur Riere. I Cubiteentimeter Leber erhalt im Mittel 0,161 Duabramillimeter guligernber Gefaße, mithin saft eben so viet, als ber gefeich Rauminhaft ber Vitere.

Das Sasiagereilut, bas ber Leber gufießt, unteriseitet fich mohricheinich nicht von bem übrigen Blute ber großen Rörperarterien. Es lägt fich bagegen fast mit Bestimmtheit annehmen, bag bie Flüssisseller Potraber eine eigensthümtiche Michaus darbeitet. Da bie Daurzefaße jeben Rörpertfeil ernafpen, jo übt wahrscheilich wie Heichasseller, Gewebe einen bestimmten Einsus auf die Jusammenspung bes gurudfebrenben vonliertoeine Blutes aus. Das But, bas ben Darm vertäßi, wird sich baber von bem Blute, bas aus rothen Musselin ober anderen Zheilen sommt, unteriseiren. Da überbeig ein Zwei ber genossen Rahrungsmittet unmittelbar ib ie Benna übergeit (s. 773.), je muisse ub Bestandbielte bes Pfortaberblutes in böherem Grabe, als bie einer anberen Blutunglie bas Körrers schwanfen.

Dir werben in ber Frnagrungsfehre finden, bag bie bisherige Berfabrungsberie, bas Bult zu analpfirm, wiel zu unguvertäffig fil, ale zog fich felbe bie allgemeineren Berhaltniffe mit Gicherheit ertennen fiefen. Die feinen Unterfeibete, bie das Pfoetaberfiut von bem abeilgen Benenblut sonbern die beilgen Benenblut sonbern, fonnen um so weniger mit Deutlichteit bervortreten. G. D. Coufe's nub & Cim'on. O Johen ben Berfud gemach.

G. D. Coufe, De Berfule mit angeren Bitatern gurafen.

Der Balfragfeldt geigt biernach feine beitimmten Aberethungen. Der feine Rüdfand vergrößer fich unt, wie es scheit, in. ber Bertaumgaber in beständigerer Berfie. Der Johenberfert in beständigerer Berfie. Der Johenberfert in beständigerer Berfie. Der Johenberfert wenge bervor. Schulß giebe nich an, das der Bertaufstelle Berfießer in eine der geben pflege, ein nur gertheiltes Takerfoligerinnssell iefere und weder burch Gauerstoff, nich durch Ealle greiber wereren solle.

Die vergleichenden Anatofen, Die & Simon am Bierbe angestellt hat, mogen bier ate Einzelbelege bienen. Es fant fich hiernach:

| Beftand.<br>theife.                                   | I. Un Malleus humi-<br>dus feibenbes Pferd<br>bis vor feinem Tobe<br>regelmäßig gefüttert. |                                |                     | 11, 20                            | tes abge<br>ofigeeit           | III. Pferd.         |                      |            |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                                       | Arterien-<br>blut ber<br>Caretis.                                                          | Benenblut<br>ber<br>Jugularis. | Pfortaber.<br>blut. | Mrterfen,<br>blut ber<br>Garotis. | Benenblut<br>ber<br>Jugufaris. | Pfortabers<br>blut. | Leberves<br>nenblut. | Bfertaber. | Leberve,<br>nemblut. |
| Baffer                                                | 76,01                                                                                      | 75,74                          | 72,50               | 78,94                             | 78,65                          | 81,50               | 81,40                | 73,90      | 72,50                |
| Fefter Rud.                                           | 23,99                                                                                      | 21,26                          | 27,50               | 21,06                             | 21,35                          | 18,50               | 18,60                | 26,20      | 27,50                |
| Gaferftoff                                            | 1,12                                                                                       | 1,14                           | 0,84                | 0,61                              | 0,51                           | 0,33                | 0,27                 | 0,35       | -0,25                |
| Eimeiß ' .                                            | 7,89                                                                                       | 8,59                           | 9,24                | 11,31                             | 11,34                          | 9,23                | 10,33                | 11,46 .    | 13,00                |
| Fett                                                  | 0,19                                                                                       | 0,23                           | 0,32                | 0,13                              | 0,15                           | 0,18                | 0,14                 | 0,20       | 0,16                 |
| Globufin                                              | 19,61                                                                                      | 12,87                          | 15,26               | 7,64                              | 7,80                           | 7,27                | 5,71                 | 11,64      | 11,20                |
| Samatin                                               | 0,49                                                                                       | 0,52                           | 0,66                | 0,36                              | 0,40                           | 0,39                | 0,30                 | 0,49       | 0,44                 |
| Samaphain .                                           |                                                                                            | -                              | ٠ - د               | - "                               | -                              | -                   | - 1                  | 0,15       | 0,10                 |
| Ertractioftoffe .                                     | 0,10                                                                                       | 0,92                           | 1,19                | .1,00                             | 1,08                           | 1,16                | 1,23                 | 1,62       | 1,72                 |
| Gefammtmenge<br>ber angegebe-<br>nen feften<br>Stoffe | 24,00                                                                                      | 24,27                          | 27,51               | 21,05                             | 21,29                          | 18,56               | 17,98                | 25,91      | 26,87                |

Die Berthe bes Globulin und ber Farbeftoffe bes Blutes wurden nicht bei ber Bergeleichung berudfichigt, weil biefe Stoffe nach fehr unficern Berfahrungsweifen bargeftellt finb.

Das Blut ber lebervene enthalt nach Simon weniger Rett und 1524 gaterfloff und mehr Eineig, als bas ber Pfortaber. Der geringere gettereichtum ertlart fich baraus, bag ein Theil biefer Berbindungen in bie Balle übergebt.

<sup>1)</sup> G. 6. Souls, Das Softem ber Circulation. Stuttgart und Tabingen, 1836. 8.

b) F. Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Berlin, 1841. 8. Bd. II. Seite 11f fgg.

Balentin, Phyfiet-4. Denfchen. wer Muff.

1525. "De da nit ber Galfen bes fon berung. — Unterfach man bie Leber inunger Entrenen, is bietzugt man fich, boff in nach Art ber traubigen Drifen angelegt ift. Diefer Umfand beutet barauf sin, baf bie gleiche Anerbnung in ber Drife bed Ermachfenen wiederstere. Manche Reriger nehmen jedech in neuerur Ziet an, baß biefe nicht ber Fall is. Die Galfenglange beginnen nach ihrn mit Veten, beren Zwischen und eine Den den Daugsfellen unsehne Che seinen Derifern Derifet, un mitertiegen, baß fich bin und wieder einzelne Driffenglange ber Eder, nepfelmig verfuben. Die Enfryfeingan bei mittellichen Unterfuchungen machen es seden wahrschnisch, baß bie Galfengänge riedenartig and bir interfolierischen Unterfu

1526 Weir haben früher (s. 1437.) gefeben, bos bie Lebergellen gelbe Abfage ju enthalten pflegen, daß wir aber noch nicht miffen, ob sie durch das Plagfen riefer Theile fire werten, auf einfachem Beza bruchschwiegen ober, überhaupt nur fernere Rebenerzeugnisse ber Gallenabsonderung bilben. Dem fei nun, wie ihm wolle, fo gefangt bie geste Allississelfeit aus ben fleineren in bie arbeieren Gallenachae, um enthich allest burd ber

Lebergang auszutreten.

1527 Es ware möglich, bog fich schon, her fremte Belmischunger girt Balle gefellen. Die Wände ber Gallengange sind namlich nach Theile ") mit eigenhömlichen Saleimbrufen befegt. Man sam ich verfellen, baß fie Schleimmasien ber Galle zusübren. Sie mußer hiervurch ihon eine gabfalifigere Belhafmedelt, ebe fie noch nie Gallenblich exclanat, erbalten.

1528 3mei Wege feben bem Abflus, ber Balle effen. Gei fann geraben Baggen oder mo Bullengang abertreten und fe unmittelber in ben 3wiftle fingerbarm gelongen. Gie vermag aber anch in ben Gullenthleitenagt und von ba in bie Gullenblafe einzubringen. Dalt fie fich in briefer langere 3et auf, so wird fie bicher und fcheimiger. Det Gallenblafe leiftet alle für bie Gulle baffelbe, mod bie hantblafe für ben lirm ihnt. Beibe unretrichteben fich seech von der benachte, bab er ban unvermeiblicher Weife barnblafe berchfeben muß, bie Gulle bagegen nech einen anderen Mussese, finden som

3hr Abfluß in ben Darm ift fcon 5. 541. gefdittert worben.

530 . Lege man ben Gallengang lebenber ober frifch getobteter Saugethiere bloß, fo gelingt es bieweilen, wurmformige Bewegung burch unmittelbare Reizung beffeiben ober burch ben Anspruch feiner Rerven anzuregen.

1) Iheile, a. a. D. G. 330. 51.

Giebe über biefe perfchiebenen finfichten Houle, in Constatt-Eigenmann's Jahrenberchl. Bd. L. 1843. 4. 8, 34 n. 35. und Bd. l. 1846. S. 80 fgg. Krause, in Müller's Archiv. 1845. S. 524 2. 33.

Die Ballenblafe felbft verhalt fich immer, wie es fceint, rubiger. Sie bleibt entweber unverandert ober verfleinert allmablig ibren Umfang. Da aber ihre Duefelhaut in großeren Gaugethieren, wie bem Rinbe, einfache Rustelfafern zeigt, fo fann man mit Recht foliegen, - baf fie auch ein nicht unbebeutentes Berfurgungevermogen befien wirb.

Die Kalten, Die an ber Innenhaut ber Gallenblafe bervortreten, ichei 1531 nen nicht blog die Abfonderungeflache biefed Bebaltere ju vergroßern. fonbern auch noch eine mechanifde. Bestimmung ju befigen. Gie bilben eine Art unvollfommener Schraubenfalte, nach bem Salfe und bem Bla. fengange in. Diefe Ginrichtung ideint ben Austritt ber Balle ju magigen und ron ben Ginfluffen ber verfdiebenen Rorperfiellungen unabhangig gu

machen. Der größte Theil ber Galle gelangt in ben 3molffingerbarm. Ge ift 1532 ieboch bentbar, bag biejenige Gluffigfeit, bie fich' in ber Ballenblafe anhauft, Stoffe von bier aus an bas Blut abgiebt. Diefe

Mittbeilung murbe bann von ben Bechfelididfalen ber Berbauung unabbangig fein.

Die Menge von Galle, Die ein Menfc ober ein Thier in 24 Ctun. 1533 ben liefert, lagt fic nicht burd Berfuce ermittein. E. S. Couls fucte . biefen Berth baburd ju beftimmen, bag er aufzufinden fic bemubte. mie viel Galle notbig fei, um bie freie Gaure bes Speifebreies gu neutralifiren. Er nabm tiefem gemag an, bag taglid ein Denfc 507 bie 716 Grm. abfondere. Bir baben aber icon in ber Berbauungelebre (6. 714.) gefeben, bag bie Grundlage biefer Beftimmung bem richtigen Gadverhalte miberftreitet.

Der Berfud, Die Abfonderungemenge ber leber burch ben Bergleich 1534 mit anberen Drufen ju ermitteln, führt ebenfalls ju feinem befriedigenben Ergebniffe. Er muß naturlich von ber Borausfegung ausgeben, bag bie Leber gleich große Riuffigfeitomaffen, wie bie gum Grunde gelegten Drufengebilte, in Berbaltnig ju ihrem Rauminhalte abfenbert. Rimmt men aber biefes an, fo gelangt man ju fo großen Werthen, bag man mit Recht bie gefundenen Bablen mit bem größten Diftrauen betrach. ten muß.

1 Cubifcentimeter Dhrfpeidelbrufe liefert im Durchfdnitt taglich 4,092 Grm. Speichel (§. 1425. und §. 1504.) und 1 C. C. Riere, wie wir fpater feben werben, 4,718 Grm barn. bat aber bie leber im Dit. tel 1745,6 C. C. Rauminhalt, fo erhalten mir 7,144 bie 8,234 Rilegramm' Balle. Betenfen mir überbieß, bag bie 3mifdenraume ber Gallengange fleiner, ale bie ber Greichet : und ber Barnfanale find, fo mußten biefe Berthe, theoretifch genommen, eber ju flein, ale ju groß quefallen.

Dan bat bie jest feinen Grund, angunehmen, bag fich taglich mebr, wie bie Salfte ber Blutmaffe (s. 1144.) in Galle verwandelt. 3ft biefes aber nicht ber gall, fo muß auch bie leber langfamer, ale bie anberen Druien absonbern. Die Grundlage, von ber man bei ber Beftimmung ber tagliden Gallenmenge ausgeben fann, fallt unter tiefen Berbaltniffen

von felbft binmeg.

Bouisson ! erbeit tagich 40 bie 50 Grm. von einer fteinen 3. bie sightrigen. Die eine Gallensfiel angelagt hatte. Da bas Körpetgrwicht bes Thier eines angegeben ill, so lät ich nich beurtpeilen, im neiterm Berbistind jene Gallenmenge zu ben übrigen Saften fand. De trägt fich überhanpt, ob Richte auf Mehrmegen reiteren gegangen in.

1535 Phyfifalifie und hemfice Eigenschaften ber Galle.

Sie gebort im Gangen zu ben bigteren Abjenkrungsgeriben, (5. 22. und 54.), reagtive fren eine fichten auch schwach alfalisch und nur in regetwedrigen Zufanten fauer. Ihre getbe ober grunische Karbetann leicht durch beberr Karmegrabe eber burch den Julige von Sauren verändert werden. Salpetersaure macht ben gutten farbestiell gran und ben grunen roth. Bird Schweftsaure unter gewissen Rebenverhaltnisch mit Gule vermisch, for ertuauf ich eine fer ich iden voletter Karbung.

Dan ber Broet ") bemerfte, bag man auch bie violette Farbung obne bie Unweienbeit bes auchers erhatten tannt. Man muß nur Balfer tropienweie ber Mitchung von Galle und Schweiefgluter jufigen und oft bas Bange fart umtipen. Erwas Baffer

ju viel bebt bie Farbung binnen Rurgem auf.

36 Die Galle murbe vorzüglich in neuerer Beit von ben verschiedenften Ebemiltern untersucht. Die Physiologie sonnte just feinen Rugen aus biefern Bemabungen gieben, weil nur Widerprude auf Wibersprude folgen. Beinabe ide Mittheilung verwarf bie früheren Angaben als unrichtig, um

bas gleiche Schidfal von ber natfifolgenten zu erleiten.

1537 Die Galle führt eine wechfelnte Menge von Schleim, Gallenfett, Galeinabeffoff und Galgen. Dies Berbindungen blien, wie es icheint, Rebembestantheite, die aufger gewiffen eigensphämlichen Ereffen verhanden jund. Frreich 63, der weit Mal bie Galle von verunglädten Mannern unterfuhrte, fam 86 um 85,32% MBGfer, 1622 um 9,414% aufferfauere

') Scherer, in Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht. Erlangen, 1846. 4. S. 148.

<sup>1)</sup> Die Galle im gesunden und krankhaften Zustande, nach F. Bowisson besrbeitet von E. A. Platn'er in Eckstein's Handbibliothek. VI. Wien, 1846. S. 123.

Pettenkofer, in den Annalen der Phaemacie. Bd. LII. Heidelberg, 1844. 8.
 Seite 90.
 Van der Broek, in van Deen's. Douders u. Moleschott holländischen

Boitrigen zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften, Bd. I. Utrecht und Düsseldorf, 1846. 8. S. 100 - 102.

') Heller, in s. Archiv. 1844. 8, 95. 96.

Ratron, 0,16 und 0,26% Gallenfett, 0,32 und 0,92 Margarin und Dlein, 2,66 .und 2,98% Soleim, 0,25 und 0,2 .% Chlornatrium, 0,20, und 0,25% breibafifd : phoephorfqueres Ratron, 0.18 und 0,28% Erbpbosphate, 0,02 und 0,04 fdwefelfaueren Ralf und Spuren von Gifenorpo.

Biele altere Belehrte betrachteten bie Balle ale eine Geife ober ale 1538 Die Berbindung einer Bettfaure mit Ratron. Dieje Unficht verlor fic, feitbem Thenart, Bergelius, Prout und 2. Gmelin biefe Abfon berung nach ben Berfabrungearten ber antipblegiftifden Chemie unterfucten .. Man fab tie Galle ale eine Bereinigung ber verfchiebenften Rorper an. Das Bifromel und bas Gallenbarg von Thenard und bas Taurin von Gmelin geboren ju ber Reibe eigenthumlicher' Stoffe, bie porzugeweise von Beteutung ju fein icheinen. Die Physiologie fonnte feine Aufflarung burch biefe Dittbeilungen erhalten. Denn bie Denge ber einzelnen angenommenen Rorper mar fo groß und ibre Begiebungen au einander, ju ber Blutmaffe und ju ben übrigen Abfonterungen fo unbefannt, baf feber Leititern mangelte.

Demarcay, ber bie Galle unter Liebig's Leitung von' Renem 1539 unterfucte, faßte mieterum ben Bebanten, bag bie Balle eine Geifenvet: bindung bes Ratron fei, auf. Gine eigenthumliche Gaure, Die Choleinfaure, Die mit Ratron vereinigt ift, bilbet nach ibm ben Samptbeftanbtheil Diefer Difdang. Gie gebt feicht auf bem Bege ber Berfesung in Cho-Toitinfanre ober Gmelin's Gallenbarg, in Taurin und Ammoniaf, ober in Cholfaure uber. Babrent Dum as und Pelouge tiefe Angaben beftattigten, erhielt fich gwar bei liebig und beffen Coulern bie Unficht, bag bie Galle eine Geifenverbindung barftellt. Die Gaure aber, bie in ibr in frifdem Buftanbe enthalten fei, wechfelte rafch mit ber Berichiebenbeit ter Brobachter. Remp nabm eine anbere, ole Theper und Solof. fer ober Berbeil an.

Die elementaranalotifchen Berthe, Die De marcap und Dumas fue Die Cholein. faure und bas Caurin und Thener und Schloffer fur ihre Gallenfaure und Die Dch. fengalle erhalten haben, find icon oben §. 395. S. 219. angeführt worben.

Bergelius hatte indeg bie Analpfe ber Defengalle von Reuem 1540 aufgenommen. Der frubere Reichthum an organifden Beftanbtheilen trat bier mieberum bervor. Gin eigenthumlicher Rorper, bas Bilin, bitbet biernach ten Sauptbeffanttbeil ber Galle. Rellinfaure, Cholinfaure, Does lifin, Taurin und Ummoniaf, Bilifellinfaure u. bal, erzeugen fich leicht auf tem Wege ber Berfegung-und find jum Theil icon in ber Galle bee lebenben Befcorfee enthalten. Biberfprachen Liebig, Remp, Theper und Soloffer 1) ber Muffaffungeweife ber Bufammenfegung ber Galle, fo erflart Dulber 2) in neuefter Beit, bag nur Bilin und fein gallen-

<sup>1)</sup> Gine ausführliche Bufammenftellung ber alteren und neueren anglotiiden Bemubungen finder fin in: E. A. Platner, Ueber die Nahr und den Natzen der Galle. Eine physiologisch-chemische Abhandlung. Heidelberg, 1845, 8. S. 1 - 24.

<sup>\*)</sup> Mulder, in van Deen's, Donders und Moleschott's hollandischen Beitra-gen. Bd. 1. S. 103. 104.

faueres Ratronsalz in ber frifchen Galle vorhanden fei. Platner !) endtich fiebt fellinfaueres Ratron als ben Sauptbeftauthefil an. Bilin, Gallenfarbeftoff, Gallenfett, Gallenschiem, Salze und Waffer treten als Rebenverfindungen auf:

541 Berbeil D hat die von Platner angegebener fripfalifirte Berbinbung mittelft einer nach bestimmten Borschriften geregtlem Behanblung mit Weingesch und Anther bargefellt und nähre unterlindt. Sie besteht nach ihm aus 50,87%, Robenfioff, 8,91%, Wahrefroff, 4,22%, Erickforff, 3,83%, Gobrecks, 16,18%, Gauerfoff und 6,98%, Nation. Der organische Körper allein führt 64,33%, Koble, 9,59%, Wahfferhoff, 4,53% Stickforff, 4,11%, Gowelessen, Marke, Gauerfoff und

1542 Der vortüglichse Einwand, mit der fich die Gemiller bei biefen ihren Mittsellungen betampfen, fidht fich auf die leichte Zerfesbarfeit der Galle. Liefe Mildung zerfegt fich bald von selbst ober durch den Einflug anderer Köper. Wan arbeitet dober seicht mit Umsayverbindungen und mit felnen natürfichen Seissen.

Die elementenandprifden Berthe, bie men fier erhält, find unsicheren, alse ein oh ihr emften Gemitter annehmen. Die beden schon frühre (s. 2022) gefehen, daß das Natron der Gulle einen Theil der Roblemfall und daß die Boblemfoffprocente zu gering ausfallen. Der Schweite filt biefer Berhoung fann die eutgegengefehe Wirtung ausben. Bermandelt, er ibs in schweitige Sauer, io diet der Koblemfaller pricht in geweite gelied der Abgebalten.

Die Gallenverbindungen fubren viel Schwefel; bas Taurin fogar nach Rebtenbacher 36%. Wefentliche Unrichtigfeiten muffen baber bie Ergebniffe, welche bie iden exlauterten Berhaltniffe aufer Acht laffen, begleiten.

- 1543 Die Physiologie tann unter biefen Berbattniffen feine ber neueren Bemühungen ju ficheren Amwendungen gebrauchen. Gie ift nur im Stande, einzeine, jum Theil fcon burch frühere Beobachtungen erhartete Thatfachen ju Diffe ju gieben.
- 1544 Die Galle enthalt verhaltnismäßig große Mengen von Afce. Die altere Unterjudung von Bergelius giebt 1,26 % und die von Ebenard 1,40 % an. (Bgl. s. 696. und s. 1537.)

Die meiften ber wefentlichen organischen Beftanbibeile zeichnen fich burch ihren berhaltnismaßigen Reichthum an Robienfloff und Wafferftoff aus. Die Selbszerfegung berfelben bagegen läßt nicht felten Ammoniaf frei werben (s. 1539.).

Die frante Galle führt biemeilen austroftallifirte rhombifche Blattchen uon Galleniett (Big. 196., Seite 647.). Sie tonnen fich auch burch Berbichtung ber Galle abfeben.

<sup>)</sup> Plainer, a. a. 0, S. 77 - 108.

Yerdeil, in den Agnalen der Pharmacie. Band LIX. Heidelberg, 1846. 8. Seite 314. 315.



Chebreul fant in ihr weniger Fett . in Lungenichminbluchtigen unb The . narb eine geringere Menge bon Garbeftoff bei Fettleber. Das Bint führt viele gelbe Stoffe in Getbfüchtigen. Die Ernabrungefluffigfeit und felbit bie Bemebe nehmen bann eine getbliche Farbe an. Gie ericheint guerft an' weifen garthautigen Theiten, wie ber Binbebaut bes Muges und tritt bann auch in ben übrigen Gebitten bervot. Die Theite tonnen rein gefb, gruntich ober braunlichgetb merben. Der Sarn .
ift bann bunteigetb bis grunlichbraun; ber Soth bagegen farbios (§. 755.).

Die Gattenfteine, Die balb vereinzett, bath in großen Dengen in ben Gallengangen, ber Ballenblafe und bem Darme liegen und nicht feiten mit bem' Stuble abgehen, bilben oft Kroftalbrufen. Git befigen aber auch haufig unebene Blachen ober haben fich gegenfeitig abgeichliffen und führen vorzuglich Gallenfett, Gallenfarbeitoff. Margarin und margarinfaure Berbindungen. Cherer fand in bem aus ihnen burd Galgfaure bargeftellten Farbeftoff 62,49% Roble, 6,15% Bafferftoff, 8,17% Ctiefftoff unb

Bertoggi and in neuerer Beit an, baf bie gefarbten Ballenfteine Rupfer enthalten. Steller.") und Gorup . Befanes ") theilen ebenfalle biefe Auficht nach ihren eigenen ." Beobachtungen.

Runen ber Galle. - Gie bilbet eine ber wefentlichften Abfonbe- 1545 rungen bee Rorpere. Die S. 1544. angeführten Ericheinungen ber Gelbe fucht lebren am beutlichften, wie bebeutent fic bie übrigen Ernabrunge: auffande veranbern, wenn feine Galle mebr aus ber Leber nach bem Darmfangle abgeführt mirb.

Legte Cowanh 3) Gallengangfifteln in Sunden an, fo baf bie Galle 1546 an ben Bauchmanbungen ausfloß, und gelang es, bie Bieberberfiellung bes Gallenganges ju verbuten (§. 1517.), fo gingen bie Thiere an Er-. icheinungen ber Inanition (S. 466. fag.) ju Grunde. Erflart. fich biefes leicht baraus, bag taglid eine bebeutenbe- Denge von Stoffen unhus vertoren murben, fo bleibt es boch noch ratbielbaft, weebalb in biefen Berfuchen bas Rorpergewicht guerft ab., bann gunahm und fich enblich gufest unaufborlich verfleinerte, nicht aber ftetig fant. Gine genauere Berfolgung ber Rabrungeeinnahmen fonnte vielleicht biefen buntelen Puntt aufbellen.

Bir baben icon in ber Berbauungelebre gefeben, welche Ginfluffe bie 1547 in ben Darm übergetretene Galle ausubt und wie ludenbaft unfer Biffen auf biefem Bebiete ift. Gin Theil ber Gallenftoffe wird bier von Reuem aufgefogen. Es ift aber noch unbefannt, welche Berbinbungen in Die Blutmaffe übergeben und mas ferner aus ibnen wirb, ob ibre organifden Beftanbtbeile theilmeife ober ganglich ju Roblenfaure und Baffer verbrennen ober ob fie ferner ben Rorpergeweben bienen.

Heller, in s. Archiv. 1845. S. 228. 229. Gorup-Besunez, Ebendaselbst. 1846. S

Schwann, in Muller's Archiv. 1844. S. 127 - 159,

## 7. Sarn.

1548 Entfehung bes harnes. — Der Urin, ben bie Rieren liefern, foll nicht feiner Sauptmaffe und im Körper bleiben, sondern als eine nicht mich brauchare Berbindung aus bem Drgamismus ausgeschieben werben. Der brauchaben bei ber bartandbinftung.

1549 Die Stoffe, die vorzugsweise auf biesem Wege abgeben, sind Kasser, uncganische Salze und versichietenartig organische Berkeinbungen. Die Natur ihreit gleichgein die Erzengnisse ber beschäften. Etnematormalyse, die file in ben Körper einkeltet (§ 386, 189, d.) die Kohlensfauer und die Wosser, des die Dompf burch Eungens und Dautausbünftung devongeben fann, wird von beitem Wege bestätigt. Weg der dies nicht ausgureten

vermag, fallt größtentheile bem barne anbeim.

1550 Bir hoben früher is. 1965, und §. 1406, geieben, daß fich ber Stidftoff in feiner weientlichen Beije bei ben Godaussicheibungen bes Körpers betheiligt. Er müßte baber ison einen anderen Austrag inden, wenn er als teiner Stidftoff ober als Ammoniaf in ben Unfaperreinbungen ber Strepter aufricht. Der a der gefentlichte in eigenthünlichen organischen Stoffen, wie bem Sarnftoff, ber Dornsaue und ber Dippursauer enthalten ift, so geleb ihm ber tropfbar fluffige Darn bie beste Gelegenheit, ben Körper zu verlaffen.

1552 Die Salge fonnen natürlich nicht in irgend merflichen-Daffen verbun-

Der Safe einmen finde fing nige in theregen meetingen. Auffen ber obme ben harn ju ihrem Austritt benugen. Der Urin wird doper in jedem halfe Baffer, fidfkoffreiche organische Subfangen und Salze in reichlichem

Mange entleeren.

Die Meindungen, bie bos But aufnimmt, mechfeln mit ber Rahrungs und ber Gebensweife. Der Urin muß baber auch feinen Beftandtheiten nach schwanten. Wanche Körper, bie immer in regelruchten Zuflande aus ber beschäuften Elemenforonolyfe bes Draginstaus bervorgeben, lebten auch in fips wieder. Ihr Renge felt ober ben Rebenungiabengemäß verschieben aus. Berben seinen glieb ober ber Rebenungiaben Producte auf anderen Begen nicht obgeben, ben Körper einverleibt, so forst auch ber han für beren Musterung

1554 Mechanit ber harnabionberung. — Sollen bie Rieren mit Pantitichteit das überfchuffige Baffer und viele löstiche Stoffe abfuhren, fo millen fie leicht arobere fülifigleitsmaffen ausscheiben fonnen. Der Bediel bes Beburfniffes fobert überbief, baf fie balb mebr, balb meniger absonbern. Die gange Ginrichtung biefer Drufen beutet auch auf eine mefentliche Beporquaung.

Das bodrothe Arterienblut ftroimt balb, nachbem es bas linte berg 1555 verlaffen, aus ber Bauchaorta in bie weite Rierenarterie. Die mechanifchen Bortheile, Die fich bieraus ergeben, find fcon . 204. bargeftellt worben. Eben fo baben wir gefeben (§. 1426 ), baß 1 Cubifcentimeter Bote 0,058 Quabratmillimeter Colagaberquericnitt, 1 C. C. Leber 0,161 (6. 1516.), 1 C. G. Riere bagegen 0.168 Dugbratmillimeter Querichnitt

ber auführenben Blatfaule entiprad.

Goll gleichfam ber barn bas Grullbaffer bes Blutes bifben, muß bier binnen Rurgem bie gesammte Blutmaffe von gewiffen übericuffigen Beftanbtheilen gereinigt merben, fo banbelt es fich vorzuglich barum, bag moglichft viel Blut bie Rieren burchfese. Die Große ber Absonberungeflace bagegen wird von bem, mas unter biefen Berbaltniffen austreten und wie raich es abgeführt werben fann, abbangen. Diefes icheint es au erflaren, baf bie Rieren in Berbaltnif au ibrem Umfange ben Goa-Bungen nach meniger Absonberungeflache, ale bie traubigen Drufen barbieten (§. 1425.).

Theilen fic auch ibre Schlagabern, wie gewöhnlich gabelformig, fo 1556 befigen boch ibre feineren Bergmeigungen gemiffe eigenthumliche Gebilbe, bie offenbar in naberer Begiebung mit ber Sarnbereitung fteben. Ber- fertigt man fic einen feinen Conitt einer Diere; beren Colagaber mit Etfolg eingesprist morben, fo bemerft man viele fleine Befagfnauel ober Dalpighi'fde Rorperden, a Fig. 197. (f. Geite 650.), bie wie Beeren an ben feineren Schlagaberafichen b bangen. Gie liegen vorzugeweife gwis fchen ben gewundenen Barnfanalden e und fehlen bagegen an ben geftredten d. Der Puleabergweig loft fic babei in eine Reibe vereinzelter Mefte auf. Der Rnauel entlagt bann meift einen abführenben Stamm, ber erft fpater in haargefage übergete.

Bir baben icon fruber (6. 209.) gefeben, bag bie Banbe ber feis 1557 nen Gefägrobren einen großeren Drud vermoge Diefer Ginrichtung auszuhalten haben 1). Es lagt fich annehmen, bag beebalb eine reichlichere und bichtere Difdung aus bem Blute austreten werbe (6. 144.). Da Die Dalpigbi'iden Rorperden, nad Bommann'e'), von Sprtl bezweifelter Angabe von Erweiterungen ber Barntanalden, Die an ibrer Innenflace flimmern, tapfelartig umichloffen werben, fo murbe biernach bie reichlichere und bichtere Rluffigfeit in fie gelangen und nach ben cplindrifden barntanalden weiter geführt werben. Rommt fie bann mit bem Blute ber Sagraefafe, bas obnebien icon in ben Dalpigbi'iden Ror-

Bergi, auch C. Lud vir J. Beitrige zur Leber vom Mechanismen der Huriscreinen Berbart, 1888 S. S. vom beiten Britid Spiriere. in R. Wagner's dentweitertung ber Bispliediger. St. II. Bezumtenet, 1848 S. S. est. Spiriere von der Philosophical Transactions for the year 1842. London, 1842.
 4, p. (O. Hyyrl ), in der Zeitschrift der Gesellschaft der Aerste zu Wen, Bd. II. Winn, 1846. S. 381—397.

perchen ftoffarmer geworden, in Beruhrung, fo tann fie eher verbaunte Fluffigfeiten aufnehmen. hprtl vermuthet, bag bie Rapfeln mit ben





Saugabern in Berbindung fieben. 3hre Aufnahmsflussiglietet warbe bann in ben Lymphgefagen entfernt. Es ware moglich, bag ber Bafferreich thum bes harnes auf biefe Beife bedingt murbe. Dan fieht aber leicht,

bag und febe nabere fichere Renntnif auf biefem Gebiete mangelt. Dan fann eben fo menig erffaren, meebalb nur Berbinbungen, mie barnftoff, Barnfaure und abnlice Rorper, nicht aber bas Eimeiß in ben regelrechten barn übergeben. Die Annahme, bag es von ben Banben ber barngange gurudgewiesen werbe, ift bie jest nicht mit Beftimmtheit bargethan morben 1).

Die Fortbauer ber Barnabfonberung treibt bie Fluffigfeit aus ben 1558 gewundenen in die gestredten barnfanalden. Gie tritt bann gu ben fei-nen, an ben Rierenwarzen befindlichen Deffnungen beraus und fammelt fich in ben Rierenfelden und bem Rierenbeden. Der Barnleiter nimmt . fie fpater auf und führt fie in bie Blafe. Geine murmformige Bewegung fann bie Regelmäßigfeit bee Abfluffee fichern und beschugen. Rubrt man eine Robre in ben Sarnleiter eines Thieres ein, fo fiebt man oft, wie ber. Urin in ziemlich regelmäßigen Beitabidnitten tropfenweise berabtommt. Meniden, Die an angeborenem Borfall ber umgeftulpten Barnblafe leiben, geben gu abnlichen Erfahrungen Belegenheit.

Diefe Diefe Difbildung befteht barin, bag bie Borbermand ber Blafe und bie por ihr liegenben Theile mangein. Die bintere Band fiegt an ber Deffnung frei ju Tage und bifbet eine ichleimbautige, rothe und naffenbe Stelle. Unbere Abmeidungen, über melde Die Entwickelungegeichichte naberen Mufichluß giebt, gefellen fich noch haufig bingu. Der Rabel fteht oft tiefer, ale gewöhnlich, bie Sarnrobre ift ludenhaft und Die Weichlechte. wertzeuge leiben an einzelnen Gehlern. Da bas Beden vorn offen ift, fo erhalt ber Menich einen eigenthumtiden ichwantenben Bang.

Die Munbungen ber Sarnleiter liegen an ber Dberflache ber umges 1559 ftulpten Barnblafe blog. Laffen fie von Beit ju Beit einen Eropfen berportreten, fo öffnen und ichliegen fie fic babei nach Erichfen 2), wie wenn fie von einem eigenen Schliefmuetel beberricht murben. Die Bluffigleitemaffen treten babei, wenn langere Beit Richte gegeffen murbe, in giemlich regelmäßigen Beitabidmitten bervor. Beibe Barnleiter fint in bie-

und tiefe Athembewegungen begunftigen ben Austritt bes Sarnes, Das Rierenbeden bitbet icon eine Urt von Bebalter, um bie bon ben Rierentelden berabtommenben Sarnmaffen aufgunehmen und bem Sarnleiter ju übergeben, Das Abgefonberte wird babei in foldem Berhaltniffe weiter geführt, baß teine Ueberfullung ber Rieren felbft moglich ift. Ginbet fich bugegen ein bleibenbes Sinbernif an bem Sarnfeiter ober bem Rierenbeden, fo bauft fich Urin oberhalb ber unmegfamen Stelle an Die Theile werben ausgebehnt und veranbert. Organifche Berichließungen, ber Abfan von Steingebilden und andere Urfachen bemirten baber nicht felten, bag ber Sarnleiter ortlich ober feinem gangen Berlaufe nach anschwillt: Leiften fein Berlauf und feine Befeftigunge. weife an einzelnen Stellen Wiberftand, fo beufelt er fich hierbei aus und bilbet ungleiche Bindungen, welche bie verichiebenartigen Stuffigfeitbanbaufungen veranlaffen. Berftopfen Rierensteine Die Musmundung bes Rierenbedens in ben Sarnfeiter, erzeugt eine regelwibrige Schlaggder") ober ein babinlaufenbes Band bas gleiche Sinbernif, fo unterfiegt". Die Diere noch burchgreifenberen Beranberungen." Der in feinem Abfluffe gebemmte Sarn

fer Sinfict zu verichiebenen Augenbliden thatig. Das aufrechte Steben

<sup>1)</sup> Ludwig, a. a. O S. 637.

<sup>&</sup>quot;) Erichsen, in the London medical Gazette, 1845. p. 360 u. 409. \*) C. Rokitansky, Handbuch der pathologischen Anatomie. Wien, 1841, S. Bd. III.

Snite 439.

erneisert jundigd die Miernstriffe und berintstätigt die Genede der Niere. Die Harritranlichen find im Kanage im Udermende angeritäte. Set grüppen fich finder gefeh des lägte Ausbehummen, nicht die registroften Genede verbeitungen um berief abgehörfellen finde eine der auch auch die Kuffingung der Bonisfenmähre zu anseigebenteren Käumen yufammensschen. Wan finder deber dann diemet in teptgroßes, scheinder aus einzufenn Dadutien selfchender Gefehre dar der Wiere.

1560 Die Darublof's bittet einem linkung nach ivechseinben Bepatter. If sie vollfändig entjert, so jorgen ihm ihre eigenm Aussteifassen und vor ungehemmt Drud ber linkeriribetignemebt und der Winsteit
soffenn und vor ungehemmt Drud ber linkeriribetignemebt und der Baube
deden, daß ihre Sünte möglich nach en einander liegen und feinen Jusi
schen, daß weis Beit glieft. Gold Ultin von von Darmeitern aus einsteinen,
jo andert sich leifes Berhelltnis auf die leichzieft Weise. Der Druch, der
bei Wäche ber Darmbleit an einander leigt (s. 174), wirtt auch auf den
Ultin, Erfeut sich dieser der geringten Jugade von Prefinag, die von
der sortbauenten Wiedenung in den Mieren oder der Josemmusschung
bes Darmleiters geilefert werten sam, so muß er in die Darmbleit, wenn
beren Muschlissen untsich bieden der eine geringere Korft entwicklich,
einstehnen. Ih aber die Blief au ihrem Grunde geschlissen, den
die fin der eingetretene gließigfeit zu größeren Wolffen andammen.

61 Die Einrichtung, mittelft welcher ber Rüdtritt.in bie harnleiter unmöglich gemacht wird, gleicht ber Dechanit, die icon § 541. fur bie Galle, ben Bauchipeichel und ben Darm erfautert worben Die harn-



leiter durchbringen nicht geroben Meges bie Mände ber Darnblafe aghb und elmns, Sig. 198., sons bern laufen ungefähr 3 Emtimeter zwischen ihnen soll und münden endlich schissformig Diete hinbert schon dem Weiteres ben Kädritt, trenn bie Blade gefällt ift. Teribt, man Kulf in bie ber Leiche ein, de bringt sie in ber Poster bie Darn befähre ber bei fich der phater bie Darn blade bei ber Utinentserung aus mennen, so fönnen

ihre Duefelfafern enod um fo fraftiger verhuten, bag bie bann unter einem farteren Drude ftebenbe Bluffigfeit in ben harnleiter iklm gurudtritt.

1562 3ft die harnblafe jusammengeggen, so liegt fie hinter der Sombybie ber Schadmeine verborgen. Wird sie'd fie hagegen, wie biefes unter trantbaften Berhältniffen vortemmen fann, möglichft aufgedehnt, so fann sie bis ju bem Rabel und selbft noch bober emportiegen. Das Bauchfell mit ben burd riefe gebilderen Blafenmefbarmbainern ber Mannes und bet Blasengebarmatterkändern der Frau, das mittlere und die feitlichen Blasenschaften ber Analyse und ber Andelsstagebern bete Emburge befrigagis fie dam in fer Boerbeiglist bet Unterleibes.

Sollen fied größere Narmmaffen ein ber Blafe anfammetn. fo muß biefe natürlich all, feitig gifdioffen lieden finnen. Ih bies nicht ver Sall, fo wird die Beilgigfeit tropfenmeile ober in feinem Wiegen wieder den Wiegen ber Wiegelden underfent. Wir bei biefes bei Jahmungen bes Schließmusfels der Blafe, del Blafenfifteln und nach der Einfigtung der Antbeters.

Die Blafenfiftein ber Danner, Die am Damme ober beffen Rachbarichaft und bie

War nan gerübigs, die Befer ines Etraffeitiefe weren von ehm Dumme aus gu höme, sp wäre ber Jara auf ihrem Wege allen won eithel abgeben, is fangt ber Gübliche ver Jarabale in Apitafrie bleit. Die Arbeitiet bei Ums versigerten dam einste bis Seilung der Wane. Wir ihrem bestoht einen Katheter und Volles und ialfen ihn hier formaberen diesen, um jeden ausgeschaligen Sirvan, so febr es annehr, abgitrieten Wildend-dammisselhen derhom auß ein nach mer Ermändiret en migdlichen

Gatten gurud.

36 ber Ausfang in bie Sparzisber bedarrlich perichteifen, fo brieft ber angedammeter. Um immer mehr auf bie Sparnisch vom beswerfen aus auf bie Sparnischert. Der Böhne behren ich möglich aus und werben guterp ibres geringen Wiberflames wegen burch-procen. Der Johan regieft fich ein die Bauchbeite der nach öberer in des Allegmeber ber Botteffung, bes ausberalte bes Bauchfrieffers issg. Er brings in ben festeren Jaule in des Miniscrywiche bes Durch des Speringsche Der Codamieffer um der Mochpert beite ver. Er greiger fich nur fettern in folgen verzweifeten Tallern, bis sich ber embronalte Sparsifferag ben Menn ficher netzweifeten jum Wacht berussteit.

Bermeilt ber Urin in ber Sarnbale, fo wird er bichter, weil nofp. 1563' wendiger Meife bad Blut Genffe aus beiter mcfgingeren Bosung aufnehmen muß. Der Schlein, ber bie Junenfläche ber Blafe beflebet, bient wahr icheinlich, wie bei ber Gallenblafe, biefe Beranberung in maßigen Schrans fen zu balten.

In bie Blafe bis ju einem gewissen Grade gefüllt, so mahnt und 1504 eine eigentibmiche Empindum per fidlte um begnanung an den Bedrüft, niß, ben Sann zu ensteren. Die Schließmusfeln baden unter regelrechten Berichtinissen Renft genung von Dunch für einige zeit zu überewinden. Geschlicht beiefe, follull fich die Blafe immer mehr. Die Burtum bed Billems foll auskammenris so greß sein können, daß bie Blafe ehre beriet, als bah ber Dunn auf dem gewöhnichen Wege austritt. Er brieft aber zu legt unter ben gewöhnichen Begebrich und bem regelrechten Wege burch um fürzt werbe dem Willehm Ber Wenschen zu, darnetöge bereche wird.

Reenverhältnisse fonmen noch bie unwillfahrtlige Soxinentterung be 1565 günftigen. Defin sich bie Gekänmiter wöhrend ber Sodmangeischaft aus, so daß bierdung ber Unterleibseaum berngt wird und sich ein großer harter Körper in der Nachbarischel ber Valle vorfinden, so eright der Duften bin, um einige Toppen von Darn ausguschen, Schwäcke bes Blasseichieser erzugt bas Gleiche. Sie fibrt am eiche teich in delles der bei beitigen Gemiddebruregungen. Archise zihr

chifch Mitel heben fie oft eber, als örtlich Argneten.

Die Entlereung bee darnes erinnert namcher Dinficht an 1566 ben Magna bes Arbre (8, 552 fgg.). Duergestreifte und einsigte Musben telfojern find bei beiben thätig. Die Ausstrhmungsbewegungen werben sie feisigter führengungen un biffe gatogen. Aher Theinhord ball fich unr in ber Regel in einem engeren Kreife, weil ber fälisge darn weniger Wibertand zu leifen pfegal, soll bei beideren Robumssfen. Aur auskrore

bentliche hinderniffe, bie burd Steine, Berbartungen ber Borfteberbrufe, Rrampfe ober organische Entartungen ber Blafe und ber Rachbargebilbe erzueat werben, fobern auch bier zu arbeferer Araftentwicklung auf,

1567 Die harnröhre verbalt fich in beiben Geschliechten jur Darnblafe, wie eine Milgarobre zu einer Greise (s. 217.) Die Museltlüneb ber Blafe bilben eine faftere Entweidelung ber Millestichight, bie an ben größeren Ausführungsgangen ber Drufen vorfommt, und bestehen durchgebends aus einsachen Balern. Eie fint so angeverbnet, bag bie vortheithafteiten Drudwirfungen erreicht werben

Der Stempel, ber in einer Sprife- niebergeht, wirft int einseitiger Art. Eine größere Blafe, die wir mit ben Sannen gulammendrücken, die tet nech gwiscerasime ber, in welche bie geprefte flicificificit ausweichen fann. Der Drud wirft überbieß am ben verschiebenen Stellen mit ungleichen Kriffen und in ungwedmäßiger Beise. Die Muslessigiere der Darmblase backent find be angestenten, boß seldse Ubersfindter werfallen und bie

Sauptwirfung nach ber Sarnrobre bin gerichtet ift.

Der größer Theil von ihnen, ber bie sogenannten Blasenbrüder (Compressores versicae) bibet, gebt, quer und schief und preft baber ben harn von allen Seiten. Die fart entwicklen Längerischen, die hinten und vorn angedracht sin, ber Austreiber bed harnes (Deirusper urinae) verflienern mit vielte Arch ben Optimensen, der den verflienern mit vielte Arch ben Optimensen, der der der der den dem Grunde ber Harnblieb singisch. Je mehr aber ihr Umfang abnimmt, um so mehr verschwinden bis Zwischenname, die in ber ausgebehnten Blase zwischen ben Mustelssiern abeig dieben.

1570 Der Gebrauch ber Areissalern gewährt noch ben Bortheil, baß sich biese nur nach bem Bickengrunde, bin zu verstärten brauchen, um sogleich "einen fraftigen Schliesmussel (Sphinceter vesicae) zu bilden. 3ft er im Rubezustande zusammengezogen, so sonbert er mit vieler Araft bie Soble

ber Sarnrobre von ber ber Blafe.

1572 Bollen wir Urin laffen, fo vergeht in ber Regel eine gemiffe Beit,

<sup>&</sup>quot;) G. Ib. v. Commerring, Lebre von ben Rusteln und Befüßen bes menichlichen Rorpere. Umgearbeitet von g. B. Theile. Leipzig, 1841. 8. G. 117.

ebe ber Barnftrabl bervortritt. Der Ginfluß bee Billene traat fic mabre fceinlich nur mittelbar auf bie einfachen gafern ber Blafe uber. Bir werben in ber Bewegungelebre feben, bag abnliche Ericeinungen an anberen Gebilben, bie glatte Safern befigen, wieberfebren.

Drud, mit bem bie Blafe ben Urin austreibt, ift bis jest noch 1573 nicht manometrifc bestimmt worben. Der Urinftrahl tritt bei tem regelrechten barnen gleichformig que. Er verfleinert fic nur bei bem Schluffe und perfiarft fic bei außerorbentlichen Unftreugungen, wie bem Druden ober Suffen, und unter abuliden Berbaltniffen. Geichlechtige Ausichmeis fungen, Rudenmarfofrantheiten und andere regelwidrige Buftanbe tonnen bewirfen, bag bie legten Mengen bes Barnes in ber Barnrobre gurud. bleiben und fpater in fleinen Stromen unwillführlich abgeben.

Eine erbobte Thatigfeit ber Baudpreffe (§ 562, 563.) mirb nur bann 1574 in Unfpruch genommen, wenn ber Austritt bee Sarnes beidleunigt merben foll ober wenn fich ibm ungewohnte Sinberniffe in ben Bea fiellen. Berfonen, bie an Steinen, an Berengerungen ber harnrobre, an Berbartungen ber Borfteberbrufe und an anberen Entartungen leiten, geigen baufig abnliche Ericeinungen, wie Menfchen, bie fcmer ju Ctuble geben (§. 564.). . Somerg, Soweiß, Angft und Ermattung begleiten bann bie arofteren Un-

ftrengungen.

Kranthafte Berhattniffe ber Sarnrobre meifen bisweiten bem Urin einen anberen Musweg, ale gewöhnlich, an. Reicht fie nicht bie jur Spine ber Gidel, fonbern bort fie icon fruber als geichloffener Bang auf und fest fich bann nur ale Salbrinne fort (Soppofpadie), fo gelangt ein Theil bes Sarnes an Die Saut bes Sobenfactes und ant fie nicht fetten an. Berlauft die Sarnrobre an ber obern Seite bes Gliebes (Epifpabie), fo weift fie ebenfalls bem Urin einen unrechten Weg an. Seitenöffnungen, Die nach manderfei Rrantheiten gurudbieiben tonnen, verurfachen abniiche Storungen.

3ft die Sarnrohre burch ben unpaffenden Gebrauch bes Ratheters ober aus anderen Urfachen gerriffen worden, fo bringt ber Sparn in Die Mafchenraume bes benachbarten Bellgemebes. Ungludefalle ber Art ereignen fich haufig bei Dannern. Der Urin berbreitet fic bann allmabtig in bem Gliebe, bem Sobeniade, bem Damme und ben übrigen Rachbargebilden, bebnt fie aus und reigt fie auch auf chemifchem Wege, fo baß Entgundung, Eiterung und Brant binnen nicht fanger Beit nadfolgen. Dan verhütet wenigftene biefe nachträglichen Uebet, wenn man ber Gluffigfeit einen erhoweg burch Sauteinichnitte bereitet.

Sarnmenge. - Gie medielt nicht blok mit ber Berichiebenbeit 1575 ber Perfonen, fonbern auch mit ber Mannigfaltigfeit ber Buftanbe und ber genoffenen Speifen und Getranfe. Es ift unter biefen Berbaltniffen faft . unmöglich, Die Grengwerthe, Die einem gemiffen Miter gutommen, in annabernber Beife mit Siderbeit festzuftellen. Gie liegen ungefabr nach Becanu zwifden 743 und 2271 Grm für 24 Stunden. Die Mittelagbl betraat biernach 1268 Grm. Diefee nabert fich auch alteren und neueren Ungaben ber Art. 3d fonberte g: B. im Durchichnitt von brei Tagen 1447,7 Grm. aus. Lebinann 1) fam auf 1057,8 Grm. unter geibobnlichen Berbaltniffen und auf 909 bie 1202,5 Grm. bei manchen einseitigen Rabrungemeifen.

Legen wir ben Berth 1268 Grm. jum Grunde und nehmen an, bag 1576

<sup>&#</sup>x27;) Lehmann, in R. Bagner's Sanbworterbuch ber Phpfiologie. Bb. H. Braun- fcmeig, 1844. 8. G. 16 - 18,

beibe Rieren im Durchichnitt 268,78 Cubifcentimeter Rauminbalt befinen (s. 1425.), fo ergiebt fic, bag taglich im Mittel 1 Cubifcentimeter von ibnen 4,718 Grm. Sarn liefert. Betragt ibre Abfonderungeflache 9,047 Quabratmeter, fo murbe 1. Quabratcentimeter nur -0,014 Grm. Ifrin in 24 Stunten erzeugen. Die Musichwigung mare biernach an ben Ingelnen Bunften ber Barnfanalden fo unbebeutenb, bag man fie felbft nicht leicht mit bem bewaffneten Muge verfolgen fonnte.

1577 Bbpfitalifdedemifde Eigenfdaften bes barne. - Der große Baffergehalt bes Urine bebingt es, bag ibm immer eine verbaltnif. maffig geringe Gigenfcmere aufommt. Gie fcmanft im Allgemeinen amifchen 1,004 unt 1,050 und bangt nicht blog von ber Denge bee feften Rudftanbes, fontern auch von ber Mit, wie biefer gufammengefest ift, ab. Becquerel 1) nimmt 1,0189 ale tas gewohnliche Dittel bes Dannes und 1.0151 ale tae ter Frau an-

Mande Forider, wie Sento und Becquerel ') haben verfucht, Tabellen, nach benen aus ber Eigenichmere bes Sarns auf beffen feften Rudftanb geichloffen merben tann, jur entwerfen. Diefe Bemubungen tonnen foon teinen gang ficheren Boben aus bem oben angeführten Brunde beigen. Die Eigenichwere eine und befieben harnes berechtet auch er auch er et einzer einer fange fact fiebt, weil Baffer; Mmoniaf und andere fluchtige Berbindungen davongeben. Es fragt fich aber, ob babei bas abfolute . Bewicht bes feften Rudftanbes in gleichem Daafe abnimmt.

Der frifde gefunde barn' bee Denichen reagirt in ber Regel fauer 1578 - eine Gigenthumlichfeit, beren Urface und fpater (§. 1600.) beicaftigen wirb. Diefe Rorm fioft jetoch nicht felten auf Ausnahmen, weil bie Art ber genoffenen Rabrungemittel wefentliche Beranderungen nach fich giebt. Gin bebeutenter Reichthum an foblenfaueren Alfalien 1. B. macht ibn oft - genug alfalifd. Steht ber fauere Urin langere Beit, fo entbinbet er Ammonfat. Die Abtritte entwideln baber baufig einen beutlichen Gerud nach faufifdem Galmigfaeift.

1579 Schleim, Epithelialzellen und anbere Frembgebifbe find nicht felten bem Urine beigemengt. Gie machen aber im Bangen nur unbebeutenbe Mengen unter regelrechten Drhaltniffen aus. Bas von einzelnen Chemifern ale Coleim aufgeführt ift, befteht oft aus unreinen Abfagen ber verichiebenften Art.

Das Baffer bee Barnes fdmanft ungefahr gwifden 92,8 und 98%. 1580 94,6 % laft fich ale ungefabre Mittelgabl annehmen. Dieje geringe Dichtiafeit und bie bedeutenben abfoluten Dengen baben jur Rolge, baf gemobnlich ber barn eine ber porguglidften Abquadquellen bes Baffere bilbet.

Rebmen wir meinen Rorper ale Beifpiel. Entleerte ich taglich im Durchichnitt 1447,7 Grm. Urin im Mittel von brei Beobachtungetagen (S. 1575.) aud fcreibt man biefem einen Waffergebalt von 94,6 % au, fo

<sup>1)</sup> A. Beequerel, Der Urin im gefunden und franthaften Buftante demifchenftfalifd und femiotifd biagnoftifd" betrachtet. Deutid bearbeitet von G. Reubert. Leipzig. 1842. 8. G. 95.

<sup>&</sup>quot;) Bee Querel, ebenbafelbft G. 12. 14. Bal. g. Gimon's Archiv. Bb. 1. G. 343.

erhalt man 1369,5 Grm. Berlor ich aber ftündlich im Durchschnitt 15,18 Grm. Wasser aus ten Lungen und 29,998 Grm. durch tie hant (\$. 1404.), so' giebt biefes nur 1084,3 Grm. für 24 Stunden.

Starte Schweise und antere Urfachen tounen auch biefes leberge 1581 wicht bes Urins ausbeben, weil er bann auf Kosten ber hautausbunftung fratfamer und bichter wird. Ift aber felift biefes ber Fall, so geben im-

mer noch mit-ibm betrochtliche Baffermengen and bem Rorper.

Die Speifen und verjäglich bie Berrante andern bie Urinmoffe om 1592 sichtlichften. Saben wir viel Wasser, Zber, Kaffe, Bier ober Wein genobien, so einterern wir binnen Rurgem mehr Sarn. Er ist auch in der Regel währigter und bat dann bieweilten die Reigung, größere Salzmengen absylichten. Beite Allessinge und manche organische Abrer vermebren ebenfalls die Darmenge Erbeit fich die Babitzeit bei gesammten Draganiemus, ohne daß es jur Schweisbiltung femmt, so giebt sich des Gleiche fund. Durchfalle, Berechestäffe und abnische Berefatungen anderer Ribenterungswertzunge können gleich bem Schweiße bem Urin entsergemeiten.

Ge läßt fic unter diefn Berbaltniffen ichwer bestimmen, wie die 1583 Geinfliffe bei Geschlechtes, tes Alters, ber Jabres und ber Tageszeit auf ben Wassergebalt bei Urink wirten. Leca nu erbielt 90,699, Wasser als Durchfchnitezabl bes Harnes wirten. Vecanu erbielt 90,699, Wasser als Durchfchnitezabl bes harnes von 4 Mönnern und Virbe, first 4 fixunen. Vecanuter 1, Jane, de gim Wittel ein Mann 1227,8 Gun, und ein Frau 1337,5 Grm. Wasser in 24 Stunden absübert. Das weibliche Geschliche schwerzeit wir im Mügmenien ben procentigen, wie ben abschiten Mengen nach ververzugt zu sein.

Die Berschiedenheit bes Alters zeigte bis jest noch feine fichern Unterschiede. Lecanu fand 3, B. 96,1%, für einem 3ibtrigen, 94,0%, für einen Sibbnigen Anaben und 95,3 bis 95,9 für Greife. Ein Ihhbriges Madden ergab 94,1 bis 95,3% und eine 2Sibbrige Frau 92,8 bis 93,0%.

Der Mergenharn ift im Allgemeinen bichter, ale ber, ber im faufe 1584 bet Tages gelaffen wirb, weil feine nace Bollferguinber mabernb bes Schlafte eingreift und er fich auch langere Zeit in ber Blafe angelammelt bat. Seine absoluten Mengen fallette meift bebeultend aus. Da bie Sommerbige ben Moglerverligt ber haut verflärft, so barnen wir auch bann oft weniger, als im Binter. Die reichsfichere Einnahme von Getranten son in ber ber ber in tmit Echibatheit verrichten.

<sup>1)</sup> Becquerel, a. a. D. G. G. Batentin, Phoffel b. Menfchen. ser Muß. 1.

nicht vergeffen, bag bie feften Speifen im gunftigften galle lufttroden find und baber immer noch bedeutende Waffermengen juführen.

. 3,6 nehm im Durchfenirt mahrend breier Zage 2924 Örm Speie ume Arant innerhald 24 Ernnert ju mir an bereir 1084,3 Orm Maffer bruch die Mannerhald weiter 1084,3 Orm, burch bein Saut aus die Gestellt weiter Maffermengen aerecht werben, die mustlern mire, Abramashnirte Alleyn, Wasffer im Outschieftit führen. Bereiten mir, daß die gewöhnlichen Speien, wie trodense Owe 48 bis 43%, und die Arteffelt und des Almbefinist 49 der der Orthalten führen einstellt, die ergielte fich om feltzt, daß die Anschen eingeführte Wasffer der Ortrante, der Gerichen. des Kaffes und des Beines jenn mitteren geforetren (Pochat mit Erchfelter terzuger kanttern (Pochat mit Erchfelter terzuger kanttern (Pochat mit Erchfeltern (Pochat mi

1586 Der Sarn foff bilbet ben vorziglichsen organischen Bestandtbeil beb Ulrich Zemn-et beifet, wie mir jahen, ben größen Gebalt in Bildfich floff und ninmt in ber Regel die bedeutenbsten Mengen von den regeleren Bestandtbeilen des seine Aururchsstandtsen an Knispruch. Er zeichnet sich noch vom ehmissen ertandbuntse dabutch-aus, baß er zu ehn wenigen organischen Berbindungen, die sich auf fünftlichem Wege erzeugen lassen, gehört!).

1587 Der Berinch, ben harnftoff abuldeiben und feinen Mengen nach ju beftimmen, ficht auf große Schwierigteiten. Die altreen Methoden, ihn als fleclaucen ober falteterfqueren harnftoff ju fallen, geben teine gang genauen Werthe. Bestreten ich gich, vollfommen reine Richerischage zu beereiten, fo finbet man eher zu wenig, als zu wie harnftoff. Wiegt man unreine Berbindungen, so versällt man in ben ungefebrten gehter. Da aber ber gehte Liebt ber darnftoffechimmungen, weich der Willeften dach in neuerer Zeit erhalten bat, auf biefen und abnlichen Scheidungsversaus fleren beruhl, so erzische sich bei hab bei bestehen bie gablen, bie aus folgen Benthung bervorgegangen find, eine geriffe allgemeine Gittigfeit haben, nicht aber im Eingelnen mit Sicherheit gebraucht werden finnte.

<sup>1)</sup> J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Vierte Anfinge. Bd. IX. Dresden und Leipzig, 1840. 8. S. 441.

9 Heintz, in Poggendorff's Annalen. Bd. LXVI. und in Heller's Archiv.

<sup>1846.</sup> S. 151 — 161.

9 Ragaky, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LVI. und in Heller's Archiv. 1846. S. 161 — 163.

verdienen jedenfalls die vollftandigfte Beachtung. Die Phyfiologie ift aber vorläufig noch aus Mangel an Thatfachen genothigt, fich an bie alteren Angaben zu halten

Biebt man bas Mittel aus ben von Bergelius, Lecanu, & Gis 1589 mon und Lebman m mitgetbeitten Analogien bes gefunden Darnes, so ergiebt fich, bag er im Durchfonitt 2,219, Darniffe auf 2,416% feben Mudfaubres führt. 3ener macht unter biefen Berbaltniffen 3, ber ge- sammten bichten Stoffe aus. Die gewöhnlichen Schwantungen liegen zwischen 1,4 mab 1/2.

Entleret dann ber Menich im Durchichnitt 1268 Grm. Utrin in 24 1590 Stunden, so fübrt er in ihm 25,023 Grm. darnhoff aust. Da biefer 46,73% Schifthoff, enthält (s. 385.), so ergiebt sich, daß die mittlere tagliche Menge biefes Körpers 13,093 Grm: beträgt: Sie gleicht mithin 1/6, bis 1/6, bes ackommetre schen Madshander.

Rahm Lehmann 9) 12 Tage lang rein thierische Roft und genoß er 1501 bie legten vier Tage nur robe ober gesottene Cier, so entierete er 33,108 Grm. Sarnifoff. Diese entsietete 24,66 Grm. Stuffloff, bie eingenommenen Gier bagegen 30,16 Grm. Der harnstoff allein führte baber 1/3, beies Körprech

Die Nahrungsweife, Die Thaigieiten und mande andere Bergalmiffe 1592 ainbern bie procentigei und bie albeiten Mengen bes Sangloffes Daber Umfag ber eigenen Körpergebilde bei Berhungernden fortbauert und hierete ficksteffreiche Ubertreite zu Stande fommen (g. 461.), so enthält noch ber Utri vom Menschen, die längere Zeit Richts gemoffen haben, Dartfloff. Die Ersahrungen von Laffaigne haben biefen Schluß befättigt.

Bereibren wir lickfoffreide Nobrungsmittel, so vergeögert sich auch 1593 ber erlative und die abslaue Sarnhöffmenge des Unins. Die vergleichen, der Bedsächungen von Leb mann ') tönnen diese auch sond heheringste Ersteung anschaulich machen. Er beschänfte sich 14 Zage sang fol die nöbiglich genobliche Nadrung, mochte sich eicht zwei eine Etunde lang Bewegung im Freien um hützte sich vor diesen Getränten und gestiger Kultergung. Er verschet ein einer weiten Berüchereite rein einer britten 12 Zage sang bließ Pflangsmiessen zu der erfelt sich einer britten 12 Zage sang bließ Pflangsmiessen zu der berücht bei einer vierten 3 Zage sang ') von stießenschen wie der bestellt sich einer vierten 3 Zage sang ') von stießenschen wie konten und wieder und Wischausten. Ge tand sich dann:

<sup>1)</sup> Lehmann. in R Bagner's Sanbworterbuch ber Mhpfiologie. Bb. II. Braun- fcmeig, 1844, 8. G. 17.

<sup>\*)</sup> lehmann, Gbenbafelbft. G. 16 - 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) C. G. Lehmann. Lehrbuch der physiologischen Chemie, Bd. I. S. 335 - 337.

|                              | ige                     | Mittlere Berthe ber .             |                                      |                     |                    |                                                                        |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                              | Dauer ber Berfuchereibe | precenti-                         | Abfolute 24ftundige Menge in Grammen |                     |                    |                                                                        |  |  |  |
| Rabrungeweife.               |                         | gen Menge<br>des Parn-<br>Koffes. | bes har-<br>nes.                     | bes feften Rudftan- | bee Sarne ftoffee. | Berhalinifi<br>bes harn-<br>ftoffes gu<br>bem feden<br>Rud-<br>ftanbe. |  |  |  |
| (Bemijchte Roft              | 14                      | 2,886                             | 1125,620                             | 67,820              | 32,498             | 1:2,09                                                                 |  |  |  |
| Rein thierifche Rab-<br>rung | 12                      | 4,124<br>2,322                    | 1289,940<br>968,235                  | 87,440<br>59,235    | 53,199<br>22,481   | 1:1,64                                                                 |  |  |  |
| Stieftoffireie -Rabe         | 3                       | 1,108 am Mergen bes               |                                      | 41,650              | 15,409             | 1:2,71                                                                 |  |  |  |

Diefe Unterschiede fehrten fogar in ben Grengwerthen ber absoluten Darinsoffmengen wieber. Die Minima und bie Marima fielen immer noch größer bei ein theirischer, als bei gewöhnlicher gemischer und bioß pflanglicher Nahrung aus.

- 1594 Die Rorperbewegung, bie ben Umfag ber Mustelgebilte erbobt, vergrößert auch bie Darnfoffmenge. Entleerte Lehmann im Durchichnitt 32,498 60m. in 24 Stunden unter gewohulichen Berbattniffen, fo fanden fich 33,248 bis 45,314 6mm. nach anftrengenden Bewegungen.
- 1595 Manche Arzneien icheinen in abnitder Beise zu wirten. Maperboser?) giebt an, bag fein Sarn 7,26%, Sarnstoff unter gewöhnlichen Berhaltussigen entbielt. Nahm er bagegen langere Zeit Brechweinftein, so stieg beier Werth auf 10,42%
- Bolte man bestimmen, wie bie Cinftiffe bes Alters und bes Geichtechtes auf bie Bilbung bes harnhoffes wirfen, so wären bierzu ausgebehnte flatifische lutersiuchungerigben netwendig. Die Wiffenschaft
  befigt aber noch feine Mittbellungen, welche biefen geberungen genügten.
  Lecan und Becquerer! baben in biefer binficht Bebochaftungen veröffentlicht, bie nur fleine Reihen von Untersinchungen umsaffen, Es ergab
  ich bierbe.

<sup>&#</sup>x27;) Mayerhofer, in Heller's Archiv, 1846. S. 342

| Verfonen.    |     | Mittlere ti | lgtiche Harn<br>in Grm. | Roffmenge | Bahl ber-<br>Benbach | Bahl ber<br>Indivis | Berbach. |         |
|--------------|-----|-------------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------|---------|
|              |     | Marimum.    | Minimum. Mittel.        |           | tungetage.           | buen.               | ter.     |         |
| Männer       |     |             | 33,050                  | 23,155    | 28,0525              | 12                  | 5        | Lecanu. |
| Frauen       |     |             | 28,307                  | 9,526     | 19,1165              | 12                  | 2        |         |
| Männer       |     |             | -                       | -         | 17,537               | 1                   | 4        | Becque, |
| Frauen .     |     |             |                         | -         | 15,582               |                     | 4        | LCP.    |
| Greife .     |     |             | 12,264                  | 3,956     | 8,1105               | _                   | 2        | Lecanu. |
| Sjähriges !  | Rin | D .         | 16,464                  | 10,478    | 13,471               | _                   | 1 .      |         |
| 4 jähriges . | Rin | ð .         | 5,300                   | 3,710     | 4,505                |                     | 1        |         |

Manner liefern biernach mehr harnftoff, ale Frauen, und Greife geringere Mengen, ale Perfonen mittleren Altere.

| 3ndioiduum         | Mittleres 'Al- | Mittleres<br>Körpergewicht | 24 ftundige r<br>ftoffi | r bebbach.                      |                       |
|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                    | ter in Jahren- | Duetelet.                  | im' Gangen<br>in Grm.   | für 1 Rilogt.<br>Kerpergrwichl. | Jahl ber<br>teren 3nt |
| Mann               | 35,2           | 68,853                     | 28,217                  | 0,41                            | 5                     |
| Frau               | 22,0           | 54,708                     | 17,292                  | 0,32                            | 2                     |
| Greis              | 85,5           | 61,220                     | 8,1105                  | 0,13                            | 2                     |
| Sjähriger Anabe .  | 8,0            | 22,260                     | 13,471 .                | 0;61                            | 1                     |
| 4 jabriger Rnabe . | 4,0            | 15,670                     | 4,505                   | . 0,30                          | 1                     |

Der Sartfolf verbeite fis dei der Tabirigm Knaden, den ermadefente Mendigen dem Ortfolfen im der Merkel, der der Schoffender, z. b. jeine Mengen ablauer mit ern Jahren als Die Frau lieferte in beier Smithet meniger, als der Mann. Der Abstrige Knade kanger maddet eine Mussandure vom bericht Derum. Diese mitter mit den generatie der Mingade vom Eccasie, daß der Sartfolfen in dem Urtum fernert Kinder manget, der Mingade vom Eccasie, daß der Sartfolfen in dem Urtum fernert Kinder manget, der Geffelten.

Die Beebachtungen von Marcant, & Simen und Lehmann 1597 lebrten, bag fich Spuren von Sangloff in bem gefunden Blute finden. Rettert aus, fo fitig die Wenge Belfelben fo febr, bag fie dieff geescher in procentigen Werthen, wenigs flens nach den damade übligfen Berfebrungsveisen, angeben zu fonnen

glaubten. Sie ethielten 1,042 % für bie Rape und mehr ale 0,833 % für ben hund. Ge ertlart fich hierand leicht, weebgalb nicht felten harnftoff unter regelwidrigen Berhaltniffen in ben einzelnen Mbsonberungen ober in frantbaften Ausschweigungen angertoffen wirt.

Die Dann faure bilbet einem verhöltnismäßig fteinem Bestandtheil bes gefunden Urins. Das Berfahren, sie durch Mineralsauren abzuschet, den, sießt auf manche Schwierigsteten, weil sie sis aum Theil in Wassfer und Säuren 168 3. Man kann im Allgemeinen annehmen, daß sie den vösserziehen untersuchungen nach von (Ozie dei 1,121%) schwantt. Das Mittel beträge (0,966%, ober ½, der burdschmittlichen Darnstoffmenge. Ein Wensch, der in 24 Stunden, 1268 Gem. Urin eutleret, wärde biernach 1,217 Gem. Sarnssuch absihren. Da beise aber 34,30%, Schächfer enthält (s. 395.), so geben mit ihr 0,421 Gem ober ½,1 bessen, was der Darnstoff im Durchschwitz untertren täck fort.

1599 Man weiß noch nicht mit Bestimmtheit, wie die augerem Berklatusse auf die Bildung der Hattgare wiefen. Betrachten mir die procentigen und die absoluten Mengen, die sich au Leb und eine die bet de täglichen Werthe angestütten Berkachtungen ergeben, so erdalten wir 0,105% und 1,183 Germ. für ein stierische, 0,167%, und 1,478 Germ. für ein bierische, 0,107% und 1,021 Germ für bloße Pflangensoft und 0,735 Germ. für den ausschließlichen Genuß von Juder. Künstigs Erfahrungen mußen noch seistlichen, do immer die Jantalieurenge mit der Einste von die stierische Mörzern fleigt und wie in dieser Hinsche die Kebenverhältnisse imwische.

<sup>1)</sup> Rees, in Guy's Hospital Reports. Vol. V. London, 1840, 8. p. 162 — 166. 2) Scherer, in den Annaten der Pharmacie. Bd. XLII. 1842, 8. S. 195.

b) Scherer, in Canstatt-Eisenmann's Johresbericht über Biologie. Erlangen,

<sup>1844. 4.</sup> Seite 158. Heintz, in Müller's Archiv. 1846. S. 383.

') Liebig, in den Annalen der Pharmacie. Bd. L. Heidelberg, 1844. S. 177.

erzengen neue Rallungen in bem Riltrate. Da nun biefe Eigenfchaften in bem Barne wieberfebren und phoephorfquere Alfalien in ibm porfommen, fo laft fic nach Liebig annehmen, bag and bier abnliche Berbaltniffe eingreifen-

Die fünftiche gofung ber Sarnfaure in gewobnlichem phosphorfqueren 1601 Ratron gelingt leicht bei bem Rochen." Die Fallung, Die bann bei bem Grfalten jum Boridein fommt, zeigt mir biemeilen unter bem Difroffore runde Bebilbe, Die von Rreidringen umgeben maren. Being 1) fuchte auch auf biefem Bege eine Reibe von Gebimentbilbungen bes Barnes burd Berfuche ju erlautern.

Die Sippurfaure tritt in reichlicher Menge in bem Urin von 1602 Bflangenfreffern, z. B. von Pferben, auf. . 3bre Bilbung wird vermuth. lich burd eine ftidftoffreidere Rabrung und lebbafte Rorvertbatigfeit begunftigt. Liebig glaubte annehmen gu fonnen, bag Pfeibe, bie arbeiten, bes Umfases ber ftidftofflofen Rorpergebilbe megen, Sippurfaure, fonft bagegen eber bie flidftofflofe Bengorfaure figtt ibrer bereiteten. Die Erfabrungen von Bibra ftellen biefe Anficht in 3meifel.

Dan mußte icon fruber 2), bag fich hirpurfaure in bem Urin flei 1603 ner Rinder findet. Liebig 3) fließ in bem Menichenbarne auf eine Berbinbung, Die 59,47% Roblenftoff und 5,15% Wafferftoff entbiett. - 2Bir baben aber gefeben (6. 395.), bag bie froftallifirte Sippurfaure 59,91%. Wohlenftoff und 4.96%, Bafferfioff fubrt. Rimmt ein Dienfc Bengoefaure, Bimmetfaure ober Bimmetol4), fo tritt Sippurfaure in feinem Urin auf.

Der Sarnftoff, Die Sarnfaure und Die Sippurfaure bifben brei Ber. 1604 bindungen, in benen ber Stidftoffgebatt in ber aufgegabtten Reibenfolge finft (6. 395.). Die hippurfaure führt nur. 7,82 % Diefes Rorpere. Die Bengoefaure ideint fatt ibrer aufzutreten, wenn noch Roblenftoff und Bafferftoff und fein Stidftoff übrig bleibt.

Biele Forider betrachteten bie Dildfaure ale einen regelmäßigen 1605 Beftandtheil bes gefunden Barnes. Liebig 5) bagegen fuchte fie vergeb. lich in bem frifden, wie in bem fautenben Urin. Es unterliegt aber feis nem 3weifel, bag bier ein Rorper vorbanten ift, ber ein froftallinifches Gala mit Binforpb bifbet.

Babrent nun einzelne Chemifer biefe Berbindung fur milchfaueres 1606 Binforpd bielten und auch aus ben Reactionemeifen auf Dildfaure foloffen, bemubten fich Bettenfofer ") und Being 7), biefen Rorper naber au prufen. Er mare nach ihnen eine eigentbumliche ftidftoffbaltige Gaure.

<sup>)</sup> Heintz, in Müller's Archiv: 1845, S. 230 - 261.

Seins fonnte nur 0,5 Grm. aus 50 Rilogramm frifden Sarnes, mitbin 3) Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie. Bd. I. Leipzig, 1842. 8. Seite 368.

<sup>&</sup>quot;) Liebig, a. n. O. S. 171.

") R. Marchand, Lehrbuch der physiologischen Chemie. Berlin, 1844. S. S. 313.

b) Liebig, a. a. O. S. 165. -

<sup>&</sup>quot;) Pettenknfer, in Heller's Archiv. 1845. S. 124 - 126. 7) Heintz, ebendaselbst. 1844. S. 264 - 266.

0,002% gewinnen. Die Forscher, welche bie Iintverbindung für Milch-saure ausaben, tamen zu weit größeren Bertifen. Pettenkofer 1) glaubt in ber Tach, baf fie ungefabr 0,5% in bem Moraenbarne ausmacht

53lf man fich 3. A. an bie Angaben von Lebmann, so entleerte er täglich 2,625 Gem. Mitchfaure bei gemischer, 2,167 Gem. bei eriner Attischaubrung und 2,531 Gem. nach bem bloßen Genuste von Pflanzenspeisten. Die mitsteren procentigen Verthe glichen in biefen bert fällen (2,233, o.165 und 0,261). Die achter Ensscheidung er gangen Frage

muß ber Jatunft überlaffen bleiben.

Diefeite Indestimmtheit haftet noch bem Farbeftoffe, bem Omidymoloopb und ben fogenannten Ertractivsfoffen bes harnes an. Die legteren wechseln nach Scherer in ihrer Jusammenfegung in weifentlicher Weife und bilben vermuthlich Gemenge verschiebenartiger Verbindungen. Bad ben Karbeftoff betrifft, so wird er filo wabsischeinlich ummittelbar aus bem Blute durftelten laffen. Rochte ich Buttefrum bes Kalbes ober bes Schaafte zwei Wal, fittriete es beite Wal und less es dann ben Gerecheune.

bringen, fo trat eine Fluffigfeit bervor, tie an einen etwas buntler gefarbten barn erinnerte.

Die feuerbestandigen Galze bilben einen bebentenben, jedoch in bobem Grabe mechfelnben Theit bet feien Mudfiamebe. Bem an n'? erfiett 1,616 %, unt 1,514 Gem. ale Mittel für 24 etumben unter ben gewöhnlichen Berbaltniffen. Ehambert?), ber im Durchichnit: täglich 1034,375 Grm. Darn entferte, fand in ihm 14,854 und mithin 1,436%, Miche. Die Mittelweithe von Lecanu find 16,88 Grm. für Rinber.

14,38 Grm. für Frauen, 8,05 Grm. für Greife und 10,05 Grm. für Rinber.

1610 - Enthält die Andrung richtiche Mengen von Salgen, die in das Blatt aufgennmen werben, fo firtigt auch die Molfe der feurefffen Belandbethielte bes harnes. hieraus ertlätt fich, weshalb im Durchschnitt Ehamber 10,000%, mpt. 4,201 Cmm. Acht für den Worgenharn und 1,607%, und 4,640 Cmm. für den nach dem Genuffe von Sprien entleterten Urin

erbielt.

1611 Die einzelnen Bestandtheile ber Alchemverbindungen wechseln ebensatig mit Berfchiebenheit ber Radeunghweise. Man beise zwar in beier himsicht eine nicht unbedeutende Riebe von einzelbeochatungen. Da aber bausig bie Unteruchungen unvollfländiger; als nan beise von Analysen uneganischer Mischungen unvollfländiger; als nan beise von Analysen uneganischer Mischungen verlangen fann, angesellt sind und bei Bertheilung ber Säugen an bie Basen von ber Willfabe ber gorifder abbing, fe hat man bier nur einige sicherere, sonft aber nur zweiselbaste Erzebnisse gewonnen.

1612 Der barn ber Fleischfreffer, ber meift fauer ift, fubrt in ber Regel bedeutenbere Mengen phosphorfauerer Berbinbungen, ale bet ber Bflangen.

<sup>&#</sup>x27;) Scherer, in Canstatt-Eisenmann's Jähreibericht, 1845. S. 129.

<sup>1)</sup> Lehmann, in R. Bagnet's Sanbworterbuch ber Phyficlogie. Bb. II. 1844. 8. Geite 16.

<sup>9)</sup> Chambert, in Heller's Archiv. 1846. S. 362. 363.

freifer, ber affalifig ju reagiren pflegt. Diese Berbindungen fehten aber auch nicht immer, wie von einzelnen Chemifern behauptet worben, ben Dieren, bie fich von Gerachfen erhalten. Der Menischenbarn bessel fie, wie es scheint, immer. Sie schwanten aber in ihm in nicht unbebeutenben Grenzen.

Bence Jones I), ber biefe Salge nach einem Annaherungsverfahren 1813 zu bestimmen suchte, giebt an, baß die phosphorsaueren Erben turz nach ber Effendseit von 0,491% und 0,007%, später bagegen von 0,075 bis 0,021%, wechselne Die alfalischen Phosphate bagegen liegen zwischen 0,810 und 0,650%, wenn ber Wentig kingere Seit Nichts genoffen, sich aber befür furz verber Körperbenezung gemacht bat. Fand bas Letter nicht Statt, bei bie 0,600% bis der bei bei 0,600%, bie 0,600% bis der bei bei 0,600%, bis 0,600% bis 0,600%, b

Die phoehporfaueren Erdverkinkungen verfleinem fich fiernach mit bem hungern bedeutenb. Ihre Mengen bangern aber nicht in fichtlicher Weife bavon- ab, ob ber Menich Brob ober Afeife genicht. Rimmt er bloß Baffer und Brob ju fich, so finten fie unter bas gewöhnliche Mittel.

Brodnahrung erbobt nach Bence Jones bie phosphorsaueren Alfalien am meiften. Fleischipeifen vermindern fie eber. Gie fallen in noch hoberem Grabe, wenn Fleisch und Brod gleichzeitig verzehrt werben.

Die Körperbewegung vergrößert nach ihm bie Menge ber phosphorfaueren Alfalien, nicht aber bie ber phosphorfaueren Erben. Doch greift in biefer hinficht die Rahtungsweise fraftiger, als die eben erwähnte Ilrfache ein.

Diese Angaben fitimmen nur theilweise mit ben Ergebnisen, der Cep. 1614 mann? mitgetheit hat. Er fand 0,326%, und 3,673 Grm. phosphoriaueres Natron als durchschniftigte tägliche Wenge, wenn er die ger möhnliche Lebensweise einhieft. Unausgeseigte Accisibat dagegen führte au, 0,420%, und 5,421 Grm. Die Erzhoposphar betrugen 0,037%, und 1,007 Grm. in dem ersteren und. 0,276%, und 3,562 Grm. in dem serberen kalle. Bedeutende Körperanstrengungen ergaben 0,425%, und 4,568 Grm. für die phosphoriaueren Affalien und 0,103 und 1,103 Grm. für die phosphoriaueren Affalien und 0,103 und 1,103 Grm. für die phosphoriaueren Affalien und 0,103 und b. 1,036 Grm. für die phosphoriaueren Affalien und 0,103 und b. 1,056 Grm. für die phosphoriaueren Affalien und 0,103 und b. 1,056 Grm.

Gin Theil ber phochhoriauren Breindungen, die mit bem Sarne ibl5 bavongesen, wird icon in diefer Form ober als Phochhate überhaupt mit den Rahyungsmitteln eingeführt. Es ist aber möglich, daß sich erft eine gewisse Werigle Menge berieben in dem Organismus erzugt. Die Proteinsforer sisten Phochpor und Sommels der einen bestantbeil. Diese geben leicht in höhere Orpationsstuuen die Rechen bestantbeil. Diese geben leicht in höhere Orpationsstuuen dei der Elementaranalisse über. Es tann sch auf beisem Weg. Phochhorium Schwerfeldurer erzugen und mit allassischen von den Bosen verfrühren.

<sup>1)</sup> Bence Jones, in den Philosophical Transactions for the year 1845. London,

<sup>1845. 4.</sup> p. 335 - 343. \*) Lehmann, a. a. D. S. 16. 17.

1616 Robtensauere Berbinbungen fonnen in abntider Weife in bem Sarne jum Berschein tommen. Murten enganischlauere Gatte eingesübrt, so verbrennen fie in ber Regel zu fohlensaueren. Die Elementarnaushie and berer organischen Berbindungen erzengt immer Aphlensauer. Ann biese nich mit der Lungen und Dautauebunfung entfernt werden, so biete ber Sarn bein natürlichken Ausenge. Die Musingune der Robsenfauer fann noch und die Mundelt bet beilich pohophopfenaren Galze begünftigt werben, benn biese binden große Mengen von Roblensauer, die ihnen dargeboten werben.

18 Der frische barn mander Thiere und wahrscheinlich auch bes Menichen entbindet nicht selten Kobsensaure (s. 157.). Roblensaure Salze tommen überdieß in ihm bisweilen vor. Jere Mengen sind jedoch noch nicht bis jegt in dem Menschenurine behartlich untersuch worden.

Die Chlorverbindungen scheinen unter ben gewöhnlichen Berhaltniffen innerhalb nicht undebentender Geragen ju schwanten. Die Rahrung greift wohrscheinsch auch in bieler dienfal am fraftissen wurch. Das Mittel ber früher (s. 1584) erwähnten Analysen führt ju 0,461% und 5,546 Grm. Rochfalz und 0,095% und 1,205 Grm. Salmial. Lehman giebt sur beibe Berbindungen jusammen 0,313% und 3,518 Grm. an. Becquerel') hat nur 0,050% und 0,659 Grm. Edine wenn man es als Kochfals berechnet. 0,083% und 1,028 Grm.

Die übrigen unorganitisen Stoffe des harnes sind bie seet noch febr unvolltommen untersiach worden. Da nicht seine des Trinfwasser Salpeter enthölt, so ift es mehr als mahrschankt, daß häufig salpeterfrauete Berbindungen in dem Urine vorsommen werden. Dasselbe gilt von der Riefeldungen in dem Urine vorsommen werden. Dasselbe gilt von der Riefeldung Gebt geber größer Delle von ihr, menn sie in deträcht icher Weige eingesührt worden ist, mit dem Kothe ab, so loss sich doch eine gewisse Wenge auf, um sich in dem darne und selbst in den bleis deuden Kerpergeweben abzulegen. Betzelstung der Wenge betrüge sternach 0,038 Grun. Die übrigen Gewisselbung der Weinge betrüge sternach 0,038 Grun. Die übrigen Gewisselbung der Verfügen geberichung weiter.

<sup>1)</sup> lebmann, a. a. D. G. 21 ..

<sup>4)</sup> Becquerel, a. a. D. G. 52.

<sup>&#</sup>x27;) J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Bd. IX. Vierte Auslage. S. 459.

niger. Gie findet fich aber mabriceinlich nicht felten in bebeutenberen Mengen, ale oben angeführt morben ift.

Gifen und Mangan faffen fich icon in geringen Grufren unter ben 1621 gewöhnlichen Berhaltniffen nachweifen. Quantitative Bestimmungen man-

geln' aber noch ganglid.

Uebergang ber Berbinbungen ber genoffenen Rab: 1622 rungemittel in ben barn. - Die Gonelligfeit, mit ber einzelne in bas Blut übergetretene unbrauchbare Berbindungen in bem Sarne abs . gefest merben, ift fo groß, baf nicht felten altere Forfder befonbere gebeime Satumege, Die von bem Dagen nach ben Rieren überführen follten, annahmen ober biefe Rolle ben Gangabern gufdrieben. Die Anatomie weift beibe Bermuthungen gurud und bie Phyfiologie giebt eine Erflarung bee Gangen an bie Sand. Bebenft man namlich, wie fonell bie Ginfauaung pon Rluffigfeiten ju Stanbe fommt (6. 144.) und wie menig Beit bie Dauer eines Rreislaufes fobert (§. 1173.), fo lagt fich einfeben, mesbalb viele Beibindungen binnen Rurgem im Sarne auftreten.

Da fich ber Urin unter regefrechten Berbaltniffen in ber Blafe fam- 1623 melt und erft fpater in grofferen Mengen entfeert wirb, fo muß man gu große Beitwertbe erbalten, wenn man bie Ginnabme ber Rabrungemittel mit ben Beftanbibeilen bes in ber Folge entleerten Barnes vergleicht. Menfchen, Die an Borfall ber umgeftulpten Barnblafe (f. 1558.) leiben, eigenen fich fcon eber ju folden Untersuchungen. Dan fann bier ben barn tropfenweife, wie er an ben Munbungen ber Barnleiter bervortritt, auffangen. Es gebt baber nur bie Beit, bie er ju feiner Banberung von ben Barnfanalden nach ber Blafe notbig bat, verloren.

Stebberger') und Erich fen?) benunten zu biefem 3mede Rnaben, 1624 Die an ber ermabnten Digbilbung litten. Es verftebt fich von felbft, bag Die perfonlichen Berhaltniffe, ber Buftant ber Berbauungemerfzeuge und andere Rebeneinfluffe bie Beitbauer bes Uebergange in ben barn anbern werben. Die in ber nachfolgenben Tabelle enthaltenen Berthe fonnen baber überbaupt nur einen ungefabren Begriff von biefen Ericeinungen

liefern. Es fant fic namlich :

| Berbindung                 | Uebergangszei<br>ne | Stunden, die feit ber letten Mahlgeit per- foffen find |           |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|                            | Stehberger.         | Grichfen.                                              | Grichfen. |
| Indigo                     | 15                  | - "                                                    |           |
| Mufguß ber Garberrothe     | 15                  | 16                                                     | 31/4      |
| Aufguß des Rhabarber       | 20                  | 22 -                                                   | 2*/4      |
| Ubtodung bes Rhabarber . : | 20 .                | 31                                                     | 21/9      |

Stehberger, in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie. Bd. II. S. 47-61.

Erichsen, in the London medical Gazette, 1845. 8. p. 363 u. 411.

| Berbindung.                            | Uebergangezeit<br>na |           | Stunden, bie<br>feit ber letter<br>Mablgeit ver<br>floffen finb |
|----------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|                                        | Stehherger.          | Grichfen. | Grichfen '                                                      |
| Gallutfaure                            | 20                   |           | -                                                               |
| Gaftapfettinctur                       | - 1                  | 30 bis 36 | 11/2 bis 21/4                                                   |
| Abtodung von Campeidenholg             | 25                   | 19        | . 41/4                                                          |
| Farbeftoff ber Beibeibeeren            | 25                   | 19        | 41/4                                                            |
| Farbeftoff ber ichwargen Ririden       | 45                   |           | -                                                               |
| Mufguß ber Barenflaue                  | - 1                  | 35        | 11/4                                                            |
| Bufammengiehender Stoff der Barenflaue | 45                   |           |                                                                 |
| Caffiapulpe                            | 55                   | x ÷ .     | _                                                               |
| Gifentaliumenanur                      | . 60 .               |           |                                                                 |
| Collumberrook                          | 75 .                 | · _ ·     | l '                                                             |

1625 Erich fen giebt übervieß an, baß zu einem großen Theile bie Uebergangszeit bes Bluflaugensalzes um so rascher erfolgt, je langere Beit feit ber Ginnahme ber legten Mahlzeit verfitigen ift. Es sanb fic. z. B.

|      | Grites Gricheinen im<br>. harne in Minuten. | Minuten, bie feit ber<br>letten Mahlgeit ver-<br>floffen finb. |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 20   | 1                                           | 660                                                            |
| 40   | 2                                           | 690 °                                                          |
| 40   | 2                                           | 240                                                            |
| 40   | 21/4                                        | 270                                                            |
| 40   | 61/2                                        | . 90                                                           |
| 20   | 12                                          | 120                                                            |
| 40   | 14                                          | 60                                                             |
| . 30 | *. 16                                       | - 24                                                           |
| 40   | 27                                          | · · · 2                                                        |
| . 40 | . 39                                        | 2                                                              |
|      |                                             |                                                                |

Citronenfaure und weinsteinsauere Salze tommen nach ibm erft inner, balb 28 bis 40 Minuten und fpater, als tobiensauere jum Boridein. Diefe Angabe bebarf noch, wie wir, balb feben werben, einer naberen Broftma.

Die Zeit, mabrend welcher bie burd ben harn vermittelte Ausschei bung anhalt, richtet fich naturich nach ben eingeführten Mengen, ben gererzuffanben und manchen anderen Rebenverhaltniffen. Setebberger fant 34, Stunden für Blutlaugenfalt, 44/2 für Indiago, 64/2, für Rhabar-

ber, 71/3 für Barentlaue, 83/4 für bie Abfocung ber Seibelbeeren, 9 für Rarberrothe, 11 für Gallusfaure und 24 für Caffiapulpe

Die meiffen ber oben gemannten Berdindungen find bem regelrechten 1627 Darme fremb, weil sie feine Besandtheile ber gemöhnlichen Raftrung ausst machen. Richt alle Rörper aber, die in ben Radrungsdanal eingesübrt werben, treten mit bem harne berwer. Die unlessischen vertselsen untim lich im Robet, Richtige, wie Beingeis, Gampber und dinisch elles, bunften zum Theil in ben Lungen und ber haut ab. Gubbangen bagegen, die leicht von bem Beffer bes Blutek aufgenommen werben, treten auch bald, menigsiens in größeren Mengen, mit bem Urine aus. Die löstichen Salze, die Jarbestoffe, die Richhoffe und ahnliche organische Berbindungen zichnen sich betrutuch besondere aus.

Manche Berbindungen werden hierbei reduciet. Eisenfaliumepanib 1629 gebt 3. B. in Elienfaliumepanit über. Ein größere Theil daggen verwandelt fich in höbere Orphationsfuffen. Die estigsfaueren, meinsaueren, eitronensaueren und öpfelsaueren Salze erscheinen als tobiensauere, das Schwestellaueren kall wieder. Der Schwestellam fich in Schwestellauer der in Schwestellauer ber in Schwestellauer bei ber in Schwestellauer bei bei baggen ber in Schwestellauer bestimmt bei baggen ber in Schwestellauer bei baggen bei bagg

gu Jobmafferftoff:

Orifere Mengen freier erganischer Sauren fonnen jum Theil unger. 1630 fest ausgeschieben werben. Daffelbe gilt vom manden Alfaloben, wie bem Ghin, im mich zert nach ? et mann ?) von organischen Berbindungen, wie bem Caffein, Debetromin, Meparagin, Ampgbalin und Phoferbin, Califein-erscheint nach ihm ale Galiceftungsfreiheff. Datte er Phoferbigin genommen, so enthickt ber Darn hippursaure und fitesauere Rafterbe (vol. 8. 1603.)

Die Rebenverhaltniffe bestimmen es in bobem Grabe, ob einzelne 1631

7) Berzelius, Lehrbuch der Che

Wöhler, in Tiedemann: und Treviranus Zeitschrift für Physiologie Bd. 1. Seite 125 u. 290.

Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Bd. IX. Vierte Auflage, S. 433.

Berbitungen im Urine vorfemmen oder nicht. Eifen, bas mande Ebemilter vermigten, erichein zach Bezqueret bei Bleichfichtigen, wenn sie aus biesem Metall bereitete Arpacin genommen paben. hatte Driffia Libere mit Gob, Sieler, Arfeinf, Spiessglang, Jian, Piet ober Wissmuth vergiftet, so sand er beier Körper im harne wieder. Duedsider foll nicht in ibs iberachen 3.

1632 Mancherlei, jum Theil noch nicht erfannte Rebenerscheinungen bestimmen es, ob einzelne Salze, die man innerlich verabericht bat, wie doppelt weinsqueres Vadron-Kall mehr burch den Zarm dere bie Daruntege ente leter werben ?). Das Job scheint nach heller ?) fast ganglich im Urine ausgutreten. Dat ein Mensch bestimmtereite Getränfte genommen, so enthält sein darn das de Donne und. bei dem ann filtescharer Kallerbe.

Die Gefammtmenge bes hannes ergebert fic in allen guten, in bereit meir felligsgleit in dem Köper einenfehrt eber div vorglicht er Arrengenete auf eine uns noch nicht abher bekannte Weife gednert wird. Mie Geben, die mit gefägen Zuffer terkunde nich, um die nema micht gleichgeite Gebensfe, Dardesfile um andere Wheitungen des Gegengemicht batten, werden reehalt von ermyfetre Urinaussickeitung begietet. Eie istat und häufig auf befrig Krumpfalle ere, daret Rerenerichtert, pungen. Bulferlichtige pflegen werig Urin zu entlerern, wenn fie sehn der freier und benfiede

Storungen begunftigen im Gangen ebenfalls nicht bie Sarmubionberung.

Die Jarnrube ober ber Diabetes gebor zu ein Krantheiten, in meden bir größten Maffen von Urin abgeführt merben. Bo uch ar bat nimmt an, baß Endembe ber Urt. 5 bis 8 Kitogramm täglich von fich geben. Erreichen auch Manche biele Bablen nicht, o fleat bafür bet Wertein einstenn leftenen fallen auf 16 Kitogr. umb mehr.

Der Baffergehalt medfett nicht bioß nach ben Bedingungen, bie auch fur ben gefunden körper eingerien, sondern kinterliegt auch manden Schwantungen, die von bem Leiben felbst berrühren. Rimmt der harn mehr feste Stoffe des tranthaften Buftandes wegen auf, geben in ihn Eineiß und andere organisch Berkindungen oder feuerbeftlan.

bige Galge über, fo wird er auch hierburch bichter.

Ome Riche som Böhjeten, die mit Becauter (\* 6.) Unterfindungen anthodien, teher am Anfahmidfen, im sederem Oreale die Aldnissige Wolfermange deb Jaren mit ter transbaiten Uerhöltnisse wechste. Das Wittel, das son if vier gefunden Verfohen, berrichter, glid 1227,779 Orm. für Wanner um 1334,490 für Faren. Ein 333hris ger am Glighterie letkender frakliger Mann dagen datte 763,100 Gem., ein 33hrisger Wann pitt auter Vernechtig 60/3/11 Orm., ein 33hrisge fram mit Geführeren.

<sup>&#</sup>x27;) Lehmann, a. a. D. E. 13.
') Millon und Laveyran, in Heller's Archiv, 1844. S. 163.

<sup>9)</sup> Heller, ebendaselbst 1844. S. 30. 4) Lehmann, a. a. D. G. 12.

<sup>&</sup>quot; Becquerel, a. a. D. G. 17 - 19.

und Fieber 512,710 Grm., ein 17jähfiges Madden, bei dem die Warioloiden unter fleberhaften Erscheinungen ausbracken, 430,565 Grm. und eine 22jährige Frau, die an Michfieber ist, 437,688 Grm. Die absolute Walfermene scheint biernach in vielen fle-

berbaiten Buffanben abiunebmen

Der procentige Behalt an Waller fteigt im Allgemeinen mit der absoluten Menge bes Harnes. Glid er bei gefunden Arzunen im Durchschnitt 97,51%, fiv betrug er be ber mit Polobbipte 199,24%. Gun Pleichschichtige haten 198,13 bis 199,03%. Ihr Mit-

tel und bas bfutleerer Derfonen erbob fic auf 98,28%.

Mimme man 96,19% ats Durchichniteswerth beiber Beichtechter mit Becquerel an, fo fant er bei Frieder bewegungen, Lungenemphofem und Spriftrantbeiten. Denn bie Mitteljablen lagen bier zwifchen 95,50 und 95,84%. Eine an Milchieber leibenbe Frau bot nur 94,89% bar.

Mile Untersuchungen, Die bie jest uber ben Sarnftoffgehatt franter Urine borliegen,

in ben Gallen, mo der in fparfamerer Menge vorbandene Urin mehr fefte Bestandbeile führt, fpecific fowerer, bunteler und febr fauer ift, ein Die folgende Tabelle tann uns

biefes anichautider machen.

| Indivi-                                | Buftant.                          | Pro-                | Sarnftoff in<br>100 Theilen |                           | In Grammen ausgebrückte<br>24 ftunbige Menge von |          |        |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|
| duum                                   | Juliune.                          | 2Baffer:<br>gehalt. | frifcen<br>Urine.           | feften<br>Rud,<br>ftanbes | Urin.                                            | Waffer.  | Sarn.  |
| Mittel für beis<br>be Befclechter      | Gefund                            | 97,194              | 1,210                       | 42,96                     | 1319,500                                         | 1282,634 | 16,560 |
| Frau                                   | Mitchfleber                       | 95,280              | 1,881                       | 39,92                     | 459,368                                          | 437,688  | 8,647  |
| Mann                                   | Ucuter Rheumatism.                | 97,010              | 0,896                       | 29,97                     | 884,571                                          | 858,124  | 7,940  |
| Mann                                   | Fieber u. Barioloiben             | 96,664              | 1,175                       | 35,22                     | 857,129                                          | 828,553  | 10,032 |
| Mann                                   | Befichterofe                      | 96,535              | 1,259                       | 36,34                     | 790,500                                          | 763,109  | 9,925  |
| Mann                                   | Befichterofe                      | 96,189              | 1,277                       | 33,51                     | 890,635                                          | 856,693  | 11,373 |
| Mann                                   | Meuter Gelent Rheus<br>matiemus , | 97,159              | 1,225                       | 43,12                     | 1007,066                                         | 978,453  | 12,356 |
| Mann                                   | Maute Bronditis .                 | 96,189              | 1,049                       | 27,26                     | 583,011                                          | 560,740  | 6,122  |
| Frau                                   | Gefichterofe.                     | 96,189              | 1,172                       | 30,75                     | 533,074                                          | 512,710  | 6,260  |
| Mittel ber ge-<br>nannten Kran-<br>ten | -                                 | 96,402              | 1,242                       | 34,51                     | 750,669                                          | 724,509  | 9,084  |

Bebenft man, bas fich bie Babt ber Bulbichlage und ber Athemguge in Fiebertran. ten vergrößert, und bag nicht feiten biefer Sturm burch Aberlaffe befanftigt wirb, fo taft fich vermuthen, bag fich auch bierbei bie Darnftoffmenge perringern merbe. &. Gi. mon ') führt an, bag ein Dann, ber an Bergbeutelentgunbung litt, einen Urin lie ferte, ber 93,73% Baffer und 2,93% Sarnftoff enthielt. Diefer betrug mithin bann 46,88% bee feften Rucfftanbes. Datte man aber ben entgunblichen Cturm burch 4 Abertaffe befeitigt, fo gab ber etwas bunteler gefarbte Sarn 96,01% BBaffer und 1,75 Sarnftoff. Diefer nahm baber nur 43,86 ber bichten Stoffe in Unfpruch.

Geine verhaltnifmaßige Menge taun in manchen Gallen von Entjundungen ober abntiden Leiden Die gewöhnliche Sobe erreichen ober unter fie finten. Stellen wir a B. mehrere hierher gehorenbe Angaben bon Becqueret und &. Gimon ") gufammen, fo geigen fich an Sarnftoff 37,2% bis 39% bes feften Rudffanbes fur brei Ralle von gun. genentjundung, 29,6% bis 42,2% fur brei bon Leberentjundung und 42,7% fur einen

von Rindbettfieber.

Becquerel ") peufte ben Sarn von 11 Rranten, Die alle an fogenanntem Blut. mangel litten. Cede von ihnen maren bleichfuchtig, zwei, batten eine Dierenentgunbung, einer ein Nervenfieber und eine ein Rindbettfieber überftanben, eine einlich war eine Bodnerin. Die folgenbe aus biefen Erfahrungen berechnete haupttabelle lehrt bann, baß unter biefen Berhaltniffen bie relative und bie abfolute harnftoffmenge abgenommen hatten. Es ernab fich :

| Perionen.                                     | Rrantheit.                                       | Oro-<br>centiger  | Sarnftoffmenge<br>in 100 Theilen |                          | In Grammen ausgebrudte<br>tägliche Menge von |          |                 |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|--|
|                                               | Stunt pett.                                      | Baffer-<br>gehalt | frischen<br>Urine                | feften<br>Rud.<br>fanbes | Sarn.                                        | Baffer.  | harns<br>fteff. |  |
| Frauen                                        | Bleichsucht                                      | 97,64             | 0,84                             | 35,56                    | 696,999                                      | 1680,577 | 5,840           |  |
| Frauen                                        | Wiederberftellung<br>nach Rierenentzun-<br>bung- | 98,96             | 0,31                             | 29,72                    | 2627,299                                     | 2599,989 | 8,125           |  |
| Mittel aus al-<br>len 11 Beob-<br>achtungen . | _                                                | 95,32             | 0,62                             | 13,23                    | 1218,330                                     | 1161,309 | T,001           |  |

Simon ') fant auch ben Sarnftoff in Epphen verminbert. Er machte bier in 9 Gallen 22 bis 23,3% und im Durchichnitt 27,1% bee feften Rudftanbes aus. 3mei Ralle von Gelbfucht lieferten ibm 27 bis 29% 5). Gin 3cterifcher ergab Becquerel 1,729% Sarnftoff und 12,637 Grm. ale tagliche Menae

Gine Reihe von Sarnuntersuchungen von Gingetiglien , Die im Bangen Die Sarnftoffverminderung in vielen Krantheiten beftattigen und von Seller, Gorup. Befa. nei und Bogel berrubren, finden fich in Heller's Archiv. 1845. S. 329. 346. 352. 1846. S. 183. Beral. auch J Scherer, chemische und mikroskopische Untersuchungen zur Pathologie. Würzburg, 1843. 8. S. 55 u. 62 fgg.

Das Rochen und Die Gelbfterfebung bes fangere Beit flebenben Sarnes tonnen bie Darnitoffmenge vermindern, weil fich bann leicht toblenfaueres Ummoniat erzeugt. . Es ift moglich, daß icon abntiche Storungen int Leben in manchen Rrantbeiten einareifen.

Die Sarnfaure ichlaat fic oft bei bem Erfalten bon felbft nieber und bilbet fo nicht felten einen mefentlichen Theil bee Bobenfapes bes Urins. Gie gieht baufig einen Rarbeftoff bes Sarnes mit fic und bedinat auf biefe Bei'e ein rothes Pracipitat. Berfest fic ber Sarn, erzeugen fich Mildfaure ober Ammoniat, fo mirb bie Ausicheibfing

F. Simon, a. a. O. S. 401.

<sup>9)</sup> F. Simon, a. a. O. S. 407. 411. 413 9 Becquerel, a a. D. G. 26. 27.

<sup>)</sup> F. Sinron, a. a. O. S. 429. 5 F. Simon, a. a O. S. 467. 468.

ber reinen Sarnfaure ober bes barnfaueren Ummoniats begunftigt Danche Schleimarten, Die dem franten Urin beigemifcht find, erleichtern nach Scherer ') - Die Bilbung von Mithfaure ober von anderen Berbindungen, Die ben Mbiap ber Sarnfaure be-

Ficher und Entgundungen vergrößern baufig nab Becqueret" tie tagliche Menge ber Sarnfaure, mabrend ber Sarnftoff abnimmt. Diefer Forfcher erbiett namlich 0,526 Grm. ale Mittel bes gefunden Meniden, mittin einen bebeutend fleineren Werth, ale fic aus ben Analpfen unberer Chemeter ergiebt (= 1,217 Grm ). Die burchichnittliche 24ftunbige Daffe glich aber 1,600 Grm. in 11 Gallen acuter Leiben, Die ichon oben jum Theil bei Belegenheit bes Sarnftoffes angeführt morben find. Der fogenannte Pris niche Sarn führt nach Lehmann 1,983 bis 4,762% Sarniaure.

Die Gicht ift nach ben übereinstimmenden Angaben vieler Chemiter eine Rrantbeit, in ber fich die Sarnfaurebilbung bebeutent ethobe. Gin Theil ber reinen Sarnfaure wird icon leicht burch andere Cauren in fefter Form ausgeschieben. Die alfalifden barnfaueren Calge find im Migemeinen in Baffer und maffrigen Fiftffigfeiten fcmer tostich. Die barnfauere Berbindung bes Kali fobert 480, Die bes Ratron 1100 und Die bee 21m. monials ungefahr 500 Ebrite taiten BBaffers. Das barnfauere Ratron icheitet fich oft in ben Gichtfirbten feiner Edmerloslichfeit, megen ab Darniquere Berbindungen finden fich nicht fetten in Sarnfteinen aus benjeiben Grunten.

Roften behauptet, bag ber Urin von Bichtifden, wenn er fart fauer ift, verhalte nikmaßig viel Sarnfaure führt. Daffelbe ift nach & Gimon's Angabe bei Gelbfuch. tigen ber Fall. Bleichluchtige, febr ichmache Berfonen und Leute, Die bebeutenbere Krant. beiten überftanden haben, liefern cher geringere Mengen Diefer Berbindung. Greifen aber Fieberbewegungen, geiftige Murregungen und abnliche Berbattniffe forent ein, fo fann fie fich hierburch relatio ober abfolut vergrößern.

Die Untersuchungen, Die bis jest uber bas Bortominen von Sippurfaure im Menidenbarn angestellt murben, find ju fparfam, ale bag fich irgend ein ficherer Schluß über ihre Biteung unter franthaften Berhaltniffen machen ließe. Det tentofer ") theilt mit, bag er ein Dar bebeutenbe Mengen aus bem Darn eines an Beitetang leibenben Dabdens bargeftellt habe-

Da bie Unmefenheit ber Ditchfaure in bem gefunden Sarn ju vielen Bmeifeln Beranlaffung gegeben bat (6. 1605.), fo muffen bie in Diefer Sinnicht aus franten Urinen erbaltenen Ergebniffe ber Butunft überlaffen merben. Lehmann himmt an, baf fic Die Mitchfaure in ben fritifden Beiten geuter Leiben neben ber Sarnfaure pergroftert. Biete fieberhaite Leiben geigen eher geringere, als großere Dengen biejer Berbinbung. Cap und Denre wollen fie in fparjamen Berhaltniffen in bem viscofen Sarne gefunben baben.

Daffelbe Duntel un:built die bis jest über bie Farbeftoffe bes Sarne gewonne. nen Erfahrungen. Dan hat nicht fetten Die Beobachtung gemacht, baß fich violette, grune und blaue Garbungen bei Sarnunterfuchungen einftellten. Es ließ fich bermuthen, baß bier Umfaperideinungen eingreifen - eine Unficht, ju der auch Seiter ") bei auf. führlicher Prufung bes Wegenstandes gelangte. Es mare moglich , baf manche frante Urine, wie bei Bright'ich en Rierenleiben ober bei Rervenfiebern, folde abmeichenbe Farbenverbaltniffe leichter barbieten. Dod ift ber gange Begenftanb noch nicht reif genug, um ein genügendes Urtheil ju fallen.

Becauerel ') bat auch ben Berfuch gemacht, Die Befamintmenge ber pragnifchen Berbindungen in ten verichiebenften Rrantheiten gu ermittein. Geine Gingejangaben ftimmen jepoch nicht in Diefer Begiebung unter einander. Dan tann nur fo viel ente nehmen, bag mabriceinlich ber procentige, nicht aber beshalb ber abfolute Inbalt an feuerflüchtigen Beftandtheilen in vielen Fiebern und Entzündungen erhöbt ift.

Der Urin mancher Kranten enthalt nicht feiten großere Mengen einzelner pragnie

<sup>&#</sup>x27;) Seherer, in den Annalen der Phurmacie. Bd. XLII, Heidelberg, 1842. 8 Seite 173 fgg.

<sup>7)</sup> Berguerel, a. a. D. S. 37.
7) Pettenkofer, in Heller's Archiv. 1845. S. 121 - 123. 1) Heller, in s. Archiv. 1845. S. 161 fgg.

icher Stoffe, die dem gefunden Jarn fekten derr in ihm nur in geringieren Mengen oorfommen. Sie find als mechanische Gemengtbeile ober in chemischer Austöung vorhanden. Enthält der Karn größere Mengen von Schleim, Bug, Eiter ober Del, so reicht

of Berlind fer balm gibbert werigen des Cagtem, foug, Gifte der Det, jo erigt be Bestehtung mit freim Muse fin, um fie gu ertenam Benetatiere Molien finisgen Gerte erteilen im der dem Schaften inn einsiler Beschändere, Wie Molien faisigen Gerte Gerteilen im bei dem Schaften im einsiler Beschändere, wie der gestellt auf beschrift und Schaften auf Schaften und Schaften mit Schaften und Schaften und Schaften und Schaften bei der gegen gege

Das Ei meiß bilbet bie vorzüglichste fliestfinstatien Berdindung, die nicht felten in geföreren Muffer mie Agarne gum Borickin bommt. Die Albuminurte oder das Briefer Riesenlichen foll die Krankfeit, is der die Erdberdung in eigentschäusiere Weife bervortritt, bezichnen. Bill man fich mich felbe thuicken, so muß man jedoch mehrere Prekenreifekrungen ins Ause falfen.

Der Jarn bes volltommen gefunden Menichen führt tein Eineis. Man findet es bagtern bisweiten in bem Urine fonft gefunder Versoure, die febr mager und ichwachtlich oder der Onanie engeben find. Der Genuß von Sprifen begunftigt das Ericheinen des Eineifes.

Untervieleng ber Saufaubbinftung olf noch Foureauf? Mitsminute in sonl orfunden Alleren bebingen. Eie repugst fille noch zim in bauten, nicht oder in Saninden, wenn beren Sauf mit einem luftigiern Fürmi belfrieden worden von Anferent er der Saufscheit, de finn finn er nan, menn de Wauerfielden mit den Frieif übergene worden wert, jum Westerfeide. Ergülft an überfeit Dirten und Uberfeltung ver Geführ Wan lann fich am Kanafester bei bierrungen, do der Gemönsfestelt bed Umre.

Nan iann jug all verniegegate des dezejagen, das der Einvisgegat de terine hausg genug andere Leiben, wie Balleriuchten, begleitet. Die Altern ünd nicht felten in eigenthämlicher Weise natzet. Die Werdlitnist beuten aber im Gangen firn an, bast man es bier mehr mit einem allegemeinn Leoden, als mit einer Bloß britichen

Storung ber Sarnwerfzeuge ju thun babe.

Organ, Die Stattmarter Communger, weiger wur Arter seinen. Durinberfinding vor Weiger zu stehen der Stattmarter Ernstellung vor der Gewößtindungen. Durinberfinding vor Weiger zu stehen der Stattmarter Stattmarter unter der Stattmarter der stattmarter

Hospital Reports, Vol. I. London, 1536, 8 p. 382 - 93.

Die Menar von Cimod, die auf loide Belief aberührt merken, mediefen in hoben lengte. Die einem überschie über derenseln, dab die aumantatiene Beliemungen, die man vorgenommen dat, mi gindlusten ödle nur als ammärend megfent merben fin nen. Silt man ihd da mie Ergentungt von J. Seigen und Betrauerle, je ergeben fic 6001 und 3,36%, als Orusportike. Die elafie entfertet Gewößmaße allen nach Deceauerel (O200 cm... dei einem in Gereinen penfinnen Kanaten und Prilo Germ.

") Wunderlich, in Heller's Archiv. 1845. S. 150.

") Scherer, a n. O. S. 190.

<sup>1)</sup> Feureault, in Froriepe neuen Rotigen. Rro. 682 Beimar, 1844. 4. G. 349.

Henle und I feuffer, Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. II. Zur.ch, 1842. S. 5. 67 — 69.

bei einem, ber jugleich fieberte. Sie machte in bem erfteren Falle 9,861% und in bem letteren 33,94%, ber feften Stoffe aus.

Manche Chemiter geben an, bag ber eineifhaltige Sarn wenig Sarnftoff und Sarn. faure und biemeifen auch eine geringere Menge von Galgen fithet. Ge laft fich aber bis ient icon bebaupten , bafi Diefer Can feine allaemeine Buftigteit bat. Es tann ein Urin eimeifreich fein und nichts befto meniger beträchtliche Mengen von Sarnftoff befinen.

Bir baben oben gefeben, bag bisweilen ber eineifreiche Darn Gaierftoffgerinfet fuhrt. Es tommit auch in ieternen Gallen vor, bag er, gleich bem Blute, bei bem Erfalten

erstarrt.

Undere fremdartige flichfoilbaltige Rorper find zwar icon bin und wieder, ale ausnat momeife Beftandtieife bee Sarnes angegeben worben Befriedigendere Unterfudungen feblen jeboch nich auf Diefem Gebiete. Der fogenannte Mildurin foll biemeilen Ra. ieftoff enthalten. Der Urin ber Comangern bat in Defer Dinficht ju manden Berband. lungen, Die jeboch noch ju feinem ficheren Ergebniffe führten, Beranfaffung gegeben.

Rauche ermabnte eine eigenthumliche Berbindung, Die in bem Urin von Frauen, Die fich in vorgerudfer Comangericaft befinden, angutreffen ift Man bezeichnet fie im Allgemeinen mit bem Ramen bes Micitein. Golbing Birt rechnet fie ju ben cafeinabnitchen Stoffen. Gie foll auch oft einen taleartigen Geruch verbreiten. Go viel icheint gewiß, bag biefe Berbindung , wenn fie uberhaupt eine eigenthumliche ift, nicht in allen Urinen Edwangerer bemerft merben tann. Die viden Wiberfpruche in ben Ungaben ber einzelnen Gorider beweiten am beften, wie menig ficher Die gange Cache feftgestellt ift. Bergl. E. Cohen, de urinn gravitarum Heidelbergne, 1843. 8. p. 15. E. K. Kane, Experiments on hiestenne, with remarks on it- application to the diagnosis of pregnancy Philadelphia, 1842, 8. Oppenheim's Zeit-chrift für die gesummte Medien. Bd. 24. Hamburg, 1843. 8. S. 72. Lehmann, in R. 28agner's Dandmorterbud. Bo. II. G. 23 und Scherer, in Canstatt - Eisenmann's Johresbericht für Biologie. Erfangen. 1846. 4, S. 160.

Bir haben icon fruber (6, 663 ) gefeben, baß noch andere flidftoffreiche Rorper une

ter funftiden Berhaltniffen in ben Sagn gelangen fonnen.

Der Buder, ber nicht felten in bem Urin gefunden wird, gebort ju ber Urt, Die man mit bem Ramen bes Traubengudere untericheibet 2Bir baben friber- (6 590.) Die verichiebenen Methoben, Diefen Korper aufzufinden, tennen gefernt. Der fife Beidmad, Die Bat rungerideinungen '), Die Erommer'iche ") und Seller'ide Brobe, Die Berhaltniffe ber Lichtpolarifation und Die Conberung bes Budere mittelft bes Weingeiftes eigenen fich am Beften , feine Unmefenheit nachjumeifen. (Beral. 6. 1535.) Da er meift in nicht unbebeutenben Mengen in bem etwas eingebampften Darne enthalten ift, jo fommt man bier feichter, ale bei ben Buderproben anderer Abjonderungen jum Biele.

Gind geringe Mengen von Bucter genoffen worben, jo taft er fich nicht in bem Darne nach ben bis jest gemachten Beobachtungen nachweifen. Rerfting b) fant bas Gleiche, wenn er ein Budertipftier genommen hatte. 2Burbe aber Robrauder ober Milduder in bas Blut ober in die Bauchhohle von Sunden eingespript, fo tehrte er im

Urine mieter (Bergt. 5. 663.)

Es greifen bier mabrideinlich abntiche Berbaltniffe, wie bei bem Gimeis ein Ge ift bentbar, baf geringe Mengen obne weientlichen Rachtheil fur Die Befundheit entleert merben. Eritt bagegen ber Buder in großeren Daffen und anhaltender aus, jo bilbet fich Die guderige harnruhr ober ber guderige Diabetes. Die abfolute Menge bes Urins vergroßert fich'in ber Regel gleichzeitig in bebeutenbem Daage.

Mande Chemiter geben an, baß fich bangr auch ber Sarnftoff fichtlich vermin. bert. Er machte 3. B. in einem Galle, ben Boucharbat unterfuchte, 0,827% ber frifden Abionberung und 5,091% ber bichten Stoffe aus, mabrend ber Buder 13,442% Des friichen Sarnes und 81,529% bes feften Rudfanbes betrug. Duffer fand in ei-

<sup>1)</sup> C. Budge, in Boser u. Wunderlich's Archiv. Bd. III. Stuttgart, 1844. 8.

<sup>\*)</sup> Bergl. Falk, in Heller's Archiv. 1845. S. 307 - 311. 4) C. F. Kersting, Saccharum sanguine receptum usinam transire probatur experi-

mentis Missenne, 1845. 8. p. 12.

nem zweiten Talle 0,006% bes Sarnes ober 0,096%, ber feften Berbindungen Sarnftoff. Der Buder bagegen girch 78,601% bee Rudifanbee. Lebmann tam felbit in biefer Sinnicht auf 93,714%. Wahrend Boudarbat mittheilt, baß bismeden ber Sarnftoff ganglich fehle, behauptet Dac. Gregor, bas fich feine abfolute Denge -in manchen Ralleg pon guderiger Sarnruhr verarofert.

Lebmann fant noch 0,187 und 0,31% Sippurfaure in zwei von ibin unterfuchten Rallen. Das Berbaltnif ber Calge gu bem foften Rindflande anbert fic nicht nach

Bergelius in melentlicher Beife

Ce unterliegt toum einem Bweifel, bag bie guderige harnrubr gu ben allgemeinen Ernahrungefrantheiten gebort. Dan lennt jeboch bie jent noch nicht bie naberen Berbateniffe, aus benen fie bervorgeht Danche nehmen an, bag nicht bloß bie flicftofflofen, fonbern auch die flidfoffreiden Rahrungemittel in Buder übergeben ') Dialbe ?) will die Urfache ber Bucferbiliung in bem Mangel ber nothwendigen freien und tobien-faueren Alkalien des Blutes finden Die gleichzeitige Unterbrudung ber faueren Sautabionberung foll biefes Digberhaltniß berbeitubren, eine Unficht, Die noch naberer demifder und argtiicher Beweife in bobem Grabe bebarf,

Das Gett. bas biemeifen in bem Barn ausgeschieben wirb, biibet nicht felten bei Mustehrenben großere Daffen, Die fogar ju einer poliftanbigen Ochichist aufammentreten. 3ft noch außerbem Gimeiß im Sarne porhanden, fo tann es felbit bei bem Steben emulfondartig pertheilt bleiben. Bus ") giebt an, baft in einem Falle, in bem bebeutente Fettmaffen burd ben Darm und bie Barnwertzeuge, abgeichieben wurden, Margarin ne

ben Glain im Sarne porbanben mar.

Die procentigen Mengen ber fenerbeftanbigen Salge icheinen im Allgemeinen nach Becqueret in Giebern und Entjundungen que und bei Leiben, Die mit fogenanntem Blutmanael verbunden find, abjunehmen. Es perftebt fich jeboch - nach bem friber (6. 1609 fag.) Ermahnten von feibit, bag bier Die Diatetifden Berhaltniffe auf bad Ereifte

Die abfolute Menge ber Michenbestandtheile fintt nad Becquerel in ben meiften Rrantbeiten. Betragt ibr tagliches Mittel 9,080 Grm, unter gefunden Berhaltniffen, fo ergaben Berg. und Leberfelben und Gehirnblutungent 1,515 bie 7,225 (9rm, Bleich fucht und Blutmangelfrantheiten 2,341 bis 6,460 Grm., abntide Leiben, Die mit Bie berbeichmerben verbunden maren, 3,261 bis 5,545 (Brm. und leichte Fieber, Luftrobren und Lungenentzundung und Lungenemphofem 1,584 bis 6,185 Grm. Darchand 9 fant bie Mengen ber phoophorfaueren Erbfalge in bem Sarne eines rhachtifchen Kindes betrachtlich vermehrt. Une folde Ungaben bleiben jeboch unvollftanbig, fo lange auch nicht die Rahrungeeinnahmen bes Rranten auf bas Errengfte verglichen find.

Dan bat oft angenommen, bag im Allgeme nen mehr Galte austreten, wenn bir harn reichiiche Walfermengen abinbrt. Diefer Gas bestättigt fich in manchen gallen Gine Frau, Die an Bolodipfie und Bluftnangel litt, verlor 3. B. nach Berquere 2589,969 Orm. Waffer und 9,233 Orm. feuerbeftanbiger Clemente in 24 Stunden Das gewöhnliche Mittel ber Frau gleicht aber 8, 26 Grm. Gin Mann mit Lungen . emphofem batte in befer Symficht 1484.552 Grm. 28affer und 17.122 Grm. 26de. Dan tann aber auch baufig genug auf Urine flogen, in benen fich teine folde Darallele

nachweif n läßt.

Die Thatiachen, Die über Die emgelnen Galgoerbindungen portiegen, geflatten noch

feine allgemeinen Coluffe.

Sarnnieberichtage und Sarnfteine. - 3ft auch ber gefunde Sarn im Unfange flar, fo trubt er fich boch fpater und bilbet einen Bobenfan, fo wie er in Betfer nung übergebt. Urine pon Rranten geigen oft icon bie gleichen Ericheinungen turg nachdem fie entleert morben Die Rorper, Die auf folde Urt in fefter Form auftreten, find porgnatich Sarnfaure, barnfauere Galge "), Meefauer:r und foblenfauerer Ralt, phob-

') R. F. Marchand. Lehrbuch der physiologischen Chemie. S. 103 u. 338

<sup>1)</sup> Bergl bieiuber Bubge, a. a. D. S 408 fgg 2) Mialhe, in Froriep's neuen Rotigen. 1814. Rro. 650 G. 192. C. F. Luz, Urber krankhafte Fettentleerung durch Darmeanns und Nieren. Tübingen, 1841. S. S. 10 fgg.

<sup>&#</sup>x27;) Giche Heintz, in Muller's Archiv. 1815 S. 230 - 261. u. Scherer, in . Canstatt - Eisenmann's Jahresbericht. 1846. 4. S. 155 fgg.

Sarnfteine. 67

pheriaure Ammonial. Manetia und organische Körper, wie Scheim, Gefül u. del. Der Fieberurin sehr am hämfalten harnsaueres Ammonial und geringe Mengen der dernigueren Werdinkungen des Natron und bes Kaltes, dismeilen auch eine Azumsaures ab Die Alfatestenz des Unies dealinfligt im Algemenann jokebe Niederschäuse etwe eine der siese der erfolgten. Auf Farnsauer wird dernich beite sieselte abschäuseren.

Der harn tann an allen Orten, mo er einige Beit verweilt, in ben Nieren, ben Samtleitern ober ber Blufe Rieberichtage erzeugen. Dringt auch nicht blefe Berbittnift, in reglerachten Buffanden burch, fo greift es boch ein, fobalo Krantbeitsguftande bie Abschaft bei beafunftigen. Bufervorfing Maffen und fleinere ober aröftere Greute entiteben auf

biefe Beife.

Die Eigenichmere ber Sarnfteine wechielt unnerbalb maßiger Grengen. Fourcrop giebt 1,213 und Och arfing ) als Marimum 2,014 an. Gie find mirft weiß, gelbid, buntefreth ober braun. Die weißen und bunteferben fibren ort oorberrichenbe Mengen von toblemigueren ober phosphorisueren Galgen, bie gelbiden vol fleejauere Kalterb

und bie buntefen Sarnfaure und harnfauere Berbinbungen.

Riefflüure, Sarndure, banisieres Rafi, Natem und Mmmoniat, ftedaurere und bnesschauere Mamminat, Obenschausen und meinnist, bedeschauser, fedebarte und densangere Saffere, fedbarte und densangere Saffere, fedbarte und densangere Saffere, fedbarte und densangere Raffere, fedbarte und densangere Saffere, fedbarte und der Saffere Saffe

Der Kern enthalt bisweilen andere Beftanbtheile, als bie Rinde. Jener tann 3. B. Sarpffager nebft barnbauerem und Riefgauerem Kalle, biefe bagegen nur hartifatre ober phosphorfaueren Kalle und Tall barbieren. Dan untericheibet auch oft bie harnfleine nach ibren vorbetrichenben Beftanbtbeilen und fpricht bemacmaß von Urate, Dralate und

Erbphosphatfteinen.

Biedie harmineres Minmonial, mutrale ober holifie phosphofiquere Kalterdy, edylimaturer Kalt, Proteinforme, scholl mun Kantide berfichen uns in Minandmaffig in den Effenat vor. Das Cyplin intet nach Edwalfen eine nagarthimitike organische Krindunge, die sich beinderes bund dies großen Schoolfagbatt ausgehart. Zas Kauten, Kantborph voer die harrings Sture, die auch nach Magnus und Unger ? im Onano 5 proteinmen, erteklir um and Liefely und Bodder 11 Arm Guntrill weniger, als ber Samfaure. Under das Eisel und Bodder in Armen franken Harring miger, als ber Samfaure. Under das Eisel und Den der der die der die mart, als ber Samfaure.

Fiftet icon ber geinnbe Sarn einen Garbeftoff, ber an ben ber Galle erinnert, und ichiber er einen großen Theil ber Gallenverbindungen in ber Gelblacht aus, fo tann es meniger befremben, wenn man in feltenen Jallen Sarnfteine findet, bie an Gallenfeine etimeers.

 <sup>1)</sup> E. A. Scharling, de chemicis ralculorum vesicariorum rationibus, Hanniae, 1839. 4. p. 8.

Magnus uod Unger, L'institut Nro. 358. Paris, 1844. 4. p. 301. 302. unb Heller's Archiv. 1844. S. 200.

a) Ueber beffen Urfprung fiebe 3. 3. v. Ifdubi. Beru, Banb. I. St. Gallen, 1945. b Geite 329.

Dabeie Aufichtuffe über bie demifde Beichaffenbeit ber Sarnfteine finden fich in : E. A. Scharling, de chemicis calculorum vesicariorum rationibus Hannine, 1839, 4. F. Simon, n. n. O. S. 540 - 562. II. Hoffmann. Grundlinien der physiologischen und pathologischen Chemie, Heidelberg, 1845, S. S. 281 fgg.

Die Steinbildung bangt großtentheils von den Speifen und Betranten, fo wie pon bem Ernabrungejuftanbe ab. Die verichiebenen Aufenthalteorte untericheiben fich aber . auch in Diefer Sinfict in mefentlicher Beife. Das Steinleiben tommt gar nicht in gangen Canbftrichen, wie j. B. bem Canton Bern bor, und ift baffir in manchen anderen Gegenben befte baufiger angutreffen ').

Manche Steinarten berricben in biefen und andere in jenen Sammlungen vor. Die Lebenoweife und Die örtlichen Berhaltniffe icheinen baber balb Die Urats, balb Die Drafatober Die Erdphoephatabfane ju begunftigen. Bal. bieruber Scharling, n. n. O. p. 31. Hoffmann, a. a. O. S. 283. Es fommt nur felten por, baß grofere Sarnfteine von felbft abgeben ober in ber

Bigfe gu einer Malle teinerer Bruichflude gerbrechen "). Da aber ber Steinichnitt und bie Steingertrummerung beitigere Gingriffe vorausseben, fo bat man biefe Abiabe auf demiichem Wege angugreifen gefucht. Dan empfahl Borar und faueres toblenfaueres Ratron jur ortlichen Unwendung gegen Sarnfaure und verbijnnte Salge ober Gafpeterfaure und milbere Bravarate prognifder Sauren ') gegen Phoeptatfteine. Manche ber allgemeinen Urjachen ber Steinerzeugung werben uns noch in ber Ernabrungelebre beicaftigen.

1633 Unterbrudung ber Sarnabsonberung: -- Entfernt man bie eine Riere eines Caugethieres, fo ftellen fich oft balb mefentliche Beranberungen in ber anberen, gurudgelaffenen ein. Gie entruntet fich nicht felten, porguglich in Pflangenfreffern, und nimmt eine buntelere Farbe an. 3bre Befage bebnen fich aus und entbalten eine braunichwarze Blutmaffe. " Die Abfonberung felbft fodt ober wird fparfamer, medfelt ibre Beftand. theile, nimmt Gimeift und Blutfarbeftoff auf ober ift felbft mit Blutftreifen vermifcht. Storen aber nicht folde Rebenverbaltniffe ben rubigen Bang bes Bangen, fo fucht bie übrig gebliebene Riere bie notbige Menge Barnes ju liefern. 3bre Thatigfeit erhobt fich baber; bie mittleren Durch. meffer ber Sarnfaualden nebmen mabriceinlich mit bem Gewichte ber gangen Riere gu Der Urin fann unter tiefen Berbattniffen feine gelbe Rarbe und feine übrigen regelrechten Gigenichaften bewahren 4). Unterbindung ber Dierenvene macht ibn in ber Regel einreifbaltig. Er ift bann auch nicht felten mit gefarbten Blutftoffen verunreinigt.

'An bem Meniden gemachte Erfahrungen bestättigen bas Gleiche. Die eine Riere faun ganglich mangeln ober nur einen fleinen bobnenartigen Rorper bilten, obne bag bierunter bie Befunbbeit mefeutlich leibet. Die Korm ber Rieren bat auch in biefer Sinficht feinen Ginfluß. Dens ichen, in benen beibe Rieren bufeifenartig verichmolgen ober, wie im Embroo und in vielen Gaugethieren, 3. B. bein Baren, in viele einzelne Pappen gerfallen find, bereiten bie fur ihren Rorper nothwendigen barn. mengen.

<sup>1)</sup> Gine febr gute Arbeit bierüber ift F. E. Windemuth, de Lithiasi endemien. Mar-

K. Textor, Versuch über das Vorkommen der Harnsteine in Ostfranken, Würz-burg, 1843. 4. S. 68 fgg. 3) Hoskins, in den Philosophical Transactions for the Year 1843, London, 1843.

<sup>1)</sup> De functionibus Nervorum cerebralium et N. sympathici. Bernae, 1839. 4. p. 148.

Sat man bie eine Niere eines Kanindens ausgerottet, so sommt es sabiweiten vor, das die zweite umd bie übrigen körperthätigfeiten die unerläßtichen Basserausscheidungen nicht beden. Das Blut führt daher verrbältnissmäßig weniger seite Etosse und währige Ergisse erfüllen die Bauchböble oder anbere Sohischum, 3ft aber die Janusholmsterung, durch die
Kustortung beider Nieren vollffändig unterträdt worden, so gerisen die
Kofrungen frostvoller ein. Die überschäfigen Basseraussen bassen sich
erfügungen frostvoller ein. Die überschäfigen Basseraussen bassen sich
Blute und in den Körperböhlen an. Klussige Ergüsse erfüllen die
Bruste, die Bauchbösse und andere Januschaume. Durchfälle und wässerie
ges Erberden leiten einen Dieil des Uberschausses auf Rhionderungen
und vorzäglich die Galle geden steiner procentige Rüchfähne. Das Blut
eichb verstert dieweilen einen Gerinnabarfeit.

Diefe Storungen gieben balb eine andere Reibe von Leiten nach fich. Das Thier fiebert, sondert mehr an feinen Schleimbauten ab, albmet unrubiaer, verfallt enblich in Stumpfbeit und firbt au Baffereaugt im Go.

birn ober an Erftidung.

Bir baben frühr (s. 1597.) gefeben, bag ber Sarnfoff nicht erft in ben Rieren, sondern schon im Blute erztugt mirb und bag biefed nicht umbertächtliche Mengen biefen Berbindung nach ber Auberetung ber Rieren siptet. Es erflätet fich bieraus, weshalb fich gleichzeitig Sarnfloff in ber entleerten und ergoffenen fluffigfeiten nachweifen lagt. Diese verbritten auch bunfig einen unangenehmen barnartigen Geruch.

Die meifen Bafferluchten bitben abnifche Golgen ber verminderten Sarnausicheibung. Wir finden bier ebenfalls baufg Ergülfe, die Sarnftoff führen. Die Seitung ber Bafferluchten folge oft genug bem wieverheragstellten erichtlicheren Jarnabgange.

Die ju ben Gefdiechtem ertzengen geborenben Absonberungen und bie Berbattniffe ber Dild merben und in ber Beugungelebre beichattigen.

## Thatigfeit ber Blutgefagbrufen.

Die Mitz, bie Rebennieren, bie Schitebrufe und die Thymus simmen 1636 barin überein, daß sie gahteride Gefäße aufrebmeu und entfalsen und eigenthömtige Gebilbe in ibrem Innern abfreen, nicht aber burch bisonbere Aussubardungsgange absiberen. Die Anatomie umfast sie mit ber gemeissamen Bernnung ber Bulgefäßerin. Es fragt sich jedoch noch
lebr, ob diese Jusammenkellung ber Ratur ber Sache entspricht ober ob
micht die Mitz und die Rebennieren, die Schittbrufe mit ber Thymus
amei verschiebenen Gruppen von Bertzeugen angehören.

Man weiß bis jest fast pon keinem Theile bes Körpers so wenig, 1637 ale von biefen Gebilben. Die quatomischen Renntniffe find bier noch in mancher Beziebung ludenhaft. Jebes sichere physiologische Wissen manacte aber noch ganglich. Rur-einzelne untergeordnete Puntte laffen sich

bestimmter angeben.

Milg und vorzüglich bie Anwefenheit ber benofen Mafchenraume berfelben

an bie Berhaltniffe ber cavernojen Rorper bes mannlichen Gliebes erinnert. Diefes Organ ichwillt auch nach ben Angaben einzelner Foricher jur Berbauungsgeit an (s. 845.). Es ift noch unbefannt, ob fich biefe Beranberung unter anderen Berbaltniffen wieberhoft.

Es wurde auch icon friber angegeben (§. 835.), daß uicht felten bie Saugadern der Mitz einen rölblichen Inhalt zur Berdauungsgeit fübren, daß Manche die Bildung der Butkerperchen in biefes Organ vereigten und baß man es überhaupt mit der Ephubereitung in Berbindung

brachte.

Da bie Mil, nicht bieß Blutgefüße, Suggabern und Rerven, sondern auch eigenthümfiche Gebilte, vorziglich die Miltsforperchen 19 enthält, so ergiebt sich von ielbs, dass in ibram Jameen verwidseltere Precesse, als den Sangabern vor sich geben missen. Man tennt aber bis jeet noch teine Abalache, bie ireande rema Abbereis in biefer diniste andeutet.

leine Thatfache, die irgend etwas Raberes in biefer hinficht andeutete. Die Borftellung, baft bie Mils bem Unterleibefreistaufe biene, bat

im Gangen wenig Babriceinlichfeit.

1640 Actirer und neuere Erfabrungen I baben gefebrt, baß Edingelbiere, vorzüglich Dunde, pie Antoetung ber Mill, obw Anchtelie ertragen. Das Organ erzeugt fich nicht wieder. Manche Forscher glaubten bemerft zu baben, baß die auf die erwähnte Weise verstämmtelten Diere an einer besonderem Gerfäsigkeit, an Monagerung ober an Störungen bes Gefäsischeiteke litten. Diese Zeichen find aber auch häufig gänzlich ausgestieben.

. Einzelne Menichen boten abuliche Ericheinungen bar. Wurde ihnen bie Mila, bie in Kolge von Bauchwunden ausgetreten mar, losgeschuitten.

fo lebten fie ohne Befcmerben fort.

41 Arbeiten fie vont Seignbeten fottigen ben bei bei bei bei bei meiften dypothesien, die man über die Späliglieft ber Butgefähre das, die Arbeinieren ju umgeben füchen Gengelicht das, die Arbeinieren ju umgeben füchen. Eingelin Gereicher haben in früherer und neuerer Zeif angenommen, die hie einstellen flichen gleichen Gebilde, die in iben vorfommen, mit ein Revenstöperen übereinstimmen. Eine genauere Prafung ber mifresspilien Berbältniffe priech aber gegen biefe Unnahme. Die Doraussfeung der parbossgische Mnatomen 31, daß die Allenden. Die Boraussfeung der parbossgischen Unter Unvollfenmenheit der Genischtaun bei Gehörten und ihre Bergrößerung mit der Berkimmerung der Lungenthältigfeit zu sammenfallt, debaff nach der näheren Präfung. Eder? softwie inne einen ähnlichen Augen, wie den, der s. 1642. für die Schildbetüle anges geben sich zu der

<sup>1)</sup> Eh. von heffling, Untersuchungen über bie weißen Rorperchen ber Dilg. Regensburg, 1842. 8. G. 8-20.

outg, 1942. S. S. 5 – 20's J. Bgl. 5 M. P. Deisch, Diss, de splene conibus exciso et ab his experimentis capiendo fruetu Halse, 1734. 4. B. S. 2 nn, Shpfielogiide Acquitate ber Globfetienen neuerer 3ett. Repenhagen, 1852. S. S. 75 fag. Bardeleben, in den Compter rendus. Tome AVIII. Paris, 1844. 4. p. 485. 86.

<sup>3)</sup> J. F. Meckel, Handbuch der pathologischen Anatomie. Bd. 1. Leipzig, 1812. 8. Seite 644 — 648.

<sup>1)</sup> A. Ecker, Der feinere Bau der Nebennieren. Braunschweig, 1846. 4. S. 47.

Shilbbrufe. - Gie empfangt nicht bloß eine verbaltnigmagig 1642 bebeutenbe Blutmenge, fonbern zeichnet fich auch burch ihren Bau por ben übrigen Blutgefägbrufen aus. Gie enthalt eigenthumliche Rorperchen, bie mit einer Gluffigfeit vermifdt innerbalb befonberer Doblraume porfommen 1). Diefe-Rullung ideint nach einigen Forfdern mit ber Berichiebenbeit ber Berbaltniffe zu mechieln. Es mare baber moglich, bag bie Schifdbrufe manche Bestandtheile ber Blutmaffe fur einige Beit aufnimmt und in eigenthumlicher, freilich noch ganglich unbefannter Beife

Der Rropf bilbet eine frantbafte Bergroßerung und Entartung biefes 1643 Theiles unferes Rorpers. Er findet fich zwar baufig in fonft gefunden . und geifteefraftigen Menichen, tritt aber auch oft ale Begleiter bee Cretinismus und bee Blodfinnes auf. Diefes, Die Lage ber Schilbbrufe und . bie Berbindung ibrer Blutgefage mit benen bes Ropfes, führte gu ber Unnabme, bag fie eine Urt Giderbeiteporrichtung fur bas Bebirn fei. Gie nehme Blut, bas fonft bie Birnmaffe belaftigen murbe, auf. Die Entfernung ober Die Berftorung biefer Drufe wirft aber nicht nothwendig auf bas Bebirn gurud. Es gelang auch nicht bie jest nachzuweifen, bag Die Entwidelung von biefem in irgend einem Berbaltniß gur Ausbifbung ber Schifbbrufe ftebt.

Sunde pertragen nicht blog bie Musrottung ber Schildbrufe ?), fonbern auch bie gleichzeitige Entfernung ber Dila 3) obne fictlichen Rachtbeil,

Thomus. - Die alteren Rorider nabmen im Allgemeinen an, bag 1644 biefes Bebilbe feine grifte Entwidelung jur Beit bes Fruchtlebene erreicht. Gie glaubten baber, bag es bann feine wichtigften Beftimmungen erfullt und fpater nur ale ber lleberreft eines gotalorgane mirft. Saug. fted wies zuerft in neuerer Beit nach, bag bie Ebomus erft nach ber Be." burt ibre verbaltuigmagig großte Muebilbung erlangt. Die Beobachtungen von Gimon 4) baben biefe Angabe pollfommen befraftigt. Der lege tere nimmt an, baß fic bier ein Rabrungegbias, ber nach Beburfniß gebraucht werben fann, bilbet. Er wird fur bie unerläßlichen Rorperaus. gaben in Aufprud genommen, fobalb bie übrigen Bewebe bie möglichfte Schonung verlangen. Die Sauptrolle ber Ebomus fallt besmegen auch in bas garte Rinbedalter.

Roftelli 5) verfucte bie Thymus an 72 Schaafen, 23 Sunten und 3 Ralbern auszurotten. Das Bemuben gelang aber an ben wenigften Thieren, und nur ein Sund, vier Schaafe und ein Ralb überlebten bie vollftanbige Entfernung biefes Theiles. Gie magerten auffallend ab.

umanbert.

<sup>1)</sup> J. Simon, a physiological essay on the Thymus gland, London, 1845, 4, p. 78

<sup>1)</sup> C. A. F. Bopp, praes. Rapp, Ueber die Schilddrüse, Tübingen, 1840. 8. Scite 14 - 16.

<sup>&</sup>quot;) Bardeleben, a. a. 0. p. 486.

") Simou, a. a. 0. p. 28 fgg.

") A. Rostelli, De Thymo disque cini regii, 1845. p. 27 — 35. quisitiones anatomico-physiologico-pathologicae. Ti-

zeigten eine nicht gemöbnliche Gefrößigfeit und griffen oft nach Speifen, bie fie fonft gurückzweisen pflegen. Der bund lichte 3. B., edgleich ergut genabert. wurde, thierische Blasen und bas Ralb sogar fleisch auf. Die Guttaftung nahm immer mehr zu, bie ber Leb auf biesem Wege ober aus anderen aufällicen Urfachen eintra.

Saftente Thiere, bie jum Bergleiche beobachtet murben, zeigten nicht jene regelwidrige Schwlicht nach ungewöhnlichen Speifen. Burben ibnen eben so große Bunden, als bie Entfernung ber Thumb verlangte, beigebracht, so magerten fie nicht fo fonell ab.

## Ernábrung.

Gine fortlaufende Reibe von Beranberungen begleitet bas leben von 1645 feinem erften Unfange bie gu feinem Enbe. Cheint fich auch bie Daffe ber Organe eine Beit lang ibren anatomifden und demifden Begiebungen nach gleich ju bleiben, fo greifen boch auch bier leifere Umfanericheinungen ein. Bebe Ebatigfeit vergebrt mabrideinlich eine gemiffe Menge von Stoffen. Die aus bem Blute ausgeschiebene Ernabrungefluffiafeit erfest fie aber von Reuem. Die Speifen fubren bafur brauchbare Berbindungen gu. Bas jur Erhaltung und Bergrößerung ber Drgane nothig wirb, bleibt' im Rorper. Die verarbeiteten Ueberrefte bagegen treten in ben fenfiblen und ben infenfiblen Entleerungen (§. 1397.) aus.

Erbalt nur ber Rorper feinen Beftanb, fo perfiebt fener Bechiel feine Ernabrung. Rehmen aber babei feine Theile, wie es ber Plan bes Gangen perlanat, au, fo ruft er Die Ericheinungen bes 2Bachet bume und im entaegengefesten Salle bie ber Abmagerung bervor. 2Biber-Areitet endlich bie Bergrößerung ober Berfleinerung eines Gebilbes ber Ginrichtung bee Organismus, fo baben mir Sppertropbie ober atropbie.

Der Entwidelungegang fobert ee, bag fich jebes organifche Befen 1646 pon feinem erften Unfange bis ju einem gemiffen Grabe ber Musbilbung vergrößert. 3ft biefer erreicht, fo ftebt bas Bange eine Beit lana fill ober balt fich vielmehr auf einer Mittelftufe, Die nur untergeordneten Somanfungen ausgesest ift. Reigt fic bas Leben feinem naturlichen Ende gu, fo fann nur ber Organismus feinen Beftand mit größter Dube erbalten. Biele ber einzelnen Theile und mithin auch Die Gesammtmaffe perlieren fruber ober frater an Gubftang, wenn nicht bie lebeneffamme aus anderen ungewöhnlichen Ilriaden erliicht.

Das Badetbum gebort baber ju ben regelrechten Ericheinungen ber 1647 erften und bie Abmagerung gu benen ber legten Zeitraume bee Lebens. Die einface Ernabrung macht fic vorzuglich in ben reiferen Mittelphas fen geltenb. Diefe allein foll une bier porgugemeife beidaftigen. Die beiben übrigen Arten ber Daffenveranberung bagegen merben, fo meit fie bie Phofiologie angeben, in ber lebre von ber Entwidelung ihren Plas

finben. Soll fich ber Rorper auf ber Stufe, bie er ein Dal erreicht bat, 1648 erhalten, fo muß er im Gangen eben fo viel einnehmen, ale ausgeben. Die Speifen und ber vergebrte Cauerftoff beden auch unter ben gemobn. lichen Berbaltniffen bie Berlufte, bie ber Stuhl, ber Barn, Die Perfpiration und andere Musleerungen berbeiführen.

1649 Blut und Ernabrungeffüsssigfeit. — Das Blut bilbet ben Mittelpunft aller Ernabrungericheinungen. Ge nimmt bie gefchen Stoffe ber Roberngmittel auf mub fdeirbet be Grubbungsglisssigteit und bie Ab-sonberungen and. Dat es fic burch ben Einstellug ber Körperergane buntel gefahet, fo burchete to balt wieber bie Unigen, mm Saueriboff zu empfangen, fich felbt zu erfrischen und zur Belebung ber Gewebe tauglich zu werben.

1650 Wie nur fluffige Berbindungen in das Blut übergeben, so tönnen auch wiederum bleß fluffige Michungen burd bir gefchlossenen Wähnde der Obargeickse auferten. Die Blutforerchen find auf biese Art augere Stande, fich unmittetbar an den Ernäbrungserscheiningen zu betheiligen. Die Ernäbrungskälisselte sam nicht im Augenblick ihren Luserities Körperchen irande einer Art als mechanische Gemenabeile fübern.

Die Ernähmungefinsisset, die von bem Blute geliefert wird, bilbet nur bie allgemeine Mutterlange, aus ber fich die einzelnen Gereche abe fegen. Man fann jam mit vieler Wahrscheinlichgelt annehmen, daß ibre 3usammentegung in ben einzelnen Korpertheilen ungleich ausstallen wird, viel bie einchausigen Serbeilnisse ber haanzesschie manischafe Eigenthumische fein und wielen Orten barbieten. Die anatomischen Berhaltnisse tehen an wielen Orten barbieten. Die anatomischen Berhaltnisse teher en aber zugleich, bag auch bierbei die Gewebtheile selbst wesentlich ein geriesen.

1652 Bir boben icon freiber (s. 406.) geisen, wie biefelte Ernöhrungsguffigfeit einer gewiffen Wenge von Elementartheilen bient und jedes von ibnen die ihm nicklichen Seloffe aufnimmt, die übrigen daggen zurückneise. Eine gewiffe gefeindartige Angiedung fam auf biefe Weile guLeande. Se eigentdimich auch biefe Verpältnig zu fein scheint, se erlärte co sich bed aus ben im Anfange triefe Werten (s. 29 fgh) einreidelen Werfellungen ber Erbentbildigten. Die Vantur braucht nich werden wendiger Weife die allgemeinen physifolische Gemischen Vermen zu überfchreiten, mu biefes wunderbare zielt un erreichen.

1653 Bacht ein Organ, jo muffen fich fiestgebilte aus feiner Ernabrungefluffigfeit niederschiagen. Berlangert fich ein Daar ober ein Nagel bed erwachtenen Benfchen fortmöbreuth, for unterliegt es feinem Zweifel, bas fich bier bas Gleiche wiederbolt. Der größte Tbeil ber Gewebe aber bebaupter fich in bem vollendeten Rörper in barnadigerer Beife. Das Rerveneipstem, bie Mosteln, die Angehen und voite andere Tbeife nehmen nicht fo fichtlich wie fene hornbefleibungen gu. Die Rolle, bie in ibnen bie Ernabrungefluffafeit frielt, bleibt baber zweifelbafter.

Dalt man die Ansign fen, baß jede Zbatigfeit mit einem entsprechen 1654 ben Glessperkvande verfnight ift, so sind pweiertel Borstellungen möglich. Die Ermadungsgestissfleit feit soll ann, pa beiem Joned beinen. Gie geriest sich, vie der Weingesis, der den Treit fen fich, vie der Weingesis, die bei Mal in Tebel te weinfamen Gewerdes an anden auch auf jede Mal ein Tebel te weinfamen Gewerdes und eine Franglist aus der Ernähungsflissfligteit auchgeschieden wird. Wir beitem einen anausschieden Weisen der Gewerde Beständige feit und in diesem einen anaussprichten Wedigt der Gewede Die fichte ren Untersudungen der Ernähungserfeitungen der Verschiedungen der Geräden Zeile werden und noch au beiter Krauftungserfeitungen der verschieden Abeile werden und noch au beiter Krauf zu unschäftlich auch eine gestellt werden und noch auch eine Geräden und der Verschieden Zeile werden und noch au beiter Krauf zu unschäftlich und der Verschlich und der Verschlich und der Verschlieden Zeile werden und noch auch eine Leite werden und noch auch eine Auflich und der Verschlich und der Verschlieden der Verschlich und der V

Biele Eigenschaften der Ernabrungestäfisgteit laffen sich nicht mit Sei 1655 der tegrinden, meil man nicht im Fante: ift, ser bellommer nicht barzustellen. Wellte man es versichen, sie burch Basfleraussige oder burch absische Wittel absischeiten, so würden sich bol isstische Stoffe der fefter achifte ber michen und bas Gange berungeringen. Wit muffen nub bas Gange berungeringen. Wit muffen baber bier

meift auf Umwegen gu einzelnen Folgerungen gelangen.

Becenten wir. daß die Ernabrungefläsigsfeit eine Ausschweigungstmaffe 1656 bed Mutes ift und meniger Fglereffe, als beiefe und gar teine fiegebilde entbält, so ergiedt sich von sieht, als sie mösfriger als das Mut und selbs mobricheintich als das Mutwalfer ift. Vösen sich auch in die Beschweise in Benatheile ber Gwerch auf, fonnte beiese bechenes ihre Dicksisteit sie den Muganblich vergrößern. Das Blur und die Lymphe würden balb den frücheren Ausgand berfelten.

Die Julifigiei, weiche bie meiten Geneche bes Röpere burchtantt, 1657 if farties ober höchten ischmad geltich gefart. Da bie Dauptmaffe bes Blutfarbeftoffes ben Blutferperchen angehört, bas Ulebrige bagegen gar feine ober eine geringe gelbliche Barbe bat, so erfliaft fich biese von ielbf. Werfen aber frantbalte efforungen ein, so andere hobeite Berbaltmiffe, Faulfieber, Petechien, Storbut und ahnliche teiben sieben nicht selten un vollen falligen Ausgehöngungen, in benne Musfarbeftoff aufgefoß ift ober bie Blutförperchen in Folge ber Berhung von haargefähen entbalten.

Gineig, gett und Salze und vielleicht auch umgefester Falerftoff find 1638 mahrscheinlich in ber regelrechten Ernabrungeftlifigetit aufgeisse. Die fich ber Falerftoffgescht ber Blutech in entjindichen Juffahren vergreßert, so bilben fich auch bann nicht selten Ausschweisungen, die von selbst gerinnen (s. 1476.)

Blutmenge ber einzelnen Theile. — Die blofe Betrachtung 1659 bed Baues ber verschiebenen Drgane febrt foon, bag nicht alle big gleiche Blutmenge in Berhaltnig zu ihrem Rauminhalte aufnehmen. Dreierlei Umfanbe fonnen bier von entscheibenbem Einflusse fein.

1) Sat ein Gebilde bie Bestimmung, Die Blutmaffe felbst wesentlich zu verandern, so erhalt es auch große Mengen Diefer Guffigteit. Bir haben icon fruber (\$. 1149.) gesehen, wie febr in biefer Binficht Die

Lungen, bie Leber und bie Nieren begünftigt find. Diejemigen Theite, bie, wie bie Milg ober bie cavetnöfen Körper ber Geschiechteitele, farte venife Massenwerbe bessen, reiben sich bier zumäch an. Ihre Doble räume soffen schon vorn vern berein beträchtliche Butmengen. Bestimmte Rebewerchaltnisse begünstigen es, daß mebr einstremt und baß ihr Juhalt für sangere Zeit gurudgebalten wird (g. 1156).

2) Bebarf ein Theil feines engeren Umfongs wegen mehr Ernabrungsflüssgiet, so gebt auch eine keichlichere Butmenge burch ibn beinburch. Der Mussel erhalt aus biesem Grunde zahlreichere haargessige, als bie mit ihm verkundene Sehne. Die graue Masse best Geseines und bes. Indenmartes bat wohrscheislich besohd eine aröster- abat von Ca-

pillaren, ale bie meiße.

3) Finden fich die Betbindungen, die ein Gewede nöthig bat, nur in geringen Mengen im Butte vor, so muß fich die Waffe belfen, wos durchfiest, verarößern. Das Butt entbalt z. B. im Durchschulte, freihalte und Gesende die finden der fich fich gene fie fich eine Abselfen und Folgenfich. Der knochen und bie Ihne bedürfen aber vor Allem inner Erderfrihungen. 3ögen sie fie fee ehen seicht, ob bie ermöhnten Proteintörprer an, so tenne boch die 40 sach geleich bei geriche Menge siefern. Der wachfeite knochen ung fich ichen aus biefen Grunde durch einer Geligkreichhum anvezichnen. Dat er seine Ausbildung erreicht, so wechste isten Gemachte in geringerem Grade. Seine Waartbeite deptalten aber uchst der bei wei nie ver aber der bei der bei Die der eine Gemachte wir in den Zadniachen autresse, etc. Die derente Geschippres der wie wir in den Zadniachen autressen, ertlätt sich aus benseiben Boraussesungen.

Der Biutreichthum eines Theiles hangt nicht bioß von ber Weite feiner Gefaße, sonbern auch von ber Beichominbgfeit ber burchftromenben Stuffigfeit ab. Die Einfluffe, bie in biefer Sinficht bie Formen ber Capillaren audüben, find fcon \$. 1068. ertautert worben.

Gebobt fic beite Batigkeit eines Organes, fo vergrößert fic auch feine Maffe und feine Blutmenga. Ein Mustel, ber baufig geübt wirt, ift in bieler hinficht einem rubenkem gegenüber im Bortheil. Oppertro-phische Ebeite bieten nicht felten einem abnlichen Ueberfluß an Blut bar.

1661 Berhaltniß ber Blufftröme gu ben Gemeberlementen.— Die Capillaren sonten eine beppelte Erdling au ben Gebilben, bie fie ernähren, einnehmen. Ein umssimmen bie Gewebe allistig ober verbreiten fich nur in ibrer Rabe, ohne in ibr Inneres einzubringen. Dieses Berholtniß finder fich in den sogrannten blutgefählosen, jenes bar gegen in ben blutgefähreichen Ebeilen.

1662 Der Ragel, bas haar und bie Oberhaut nehmen feine Blutgefage

in ihr "nneres auf. Das Blut, bas sie erzeugt und erhält, strömt erft unter seinen horingebilen in ber Leberhaut, die so ihren Mutterdoben oder ihre Matrie barfellt. Die singsten Gwoedhelte geringen an sie unmittelbar, während die ättesten am weitesten von ihr entsernt sind.

1663 Die Arpftallinfe befindet fich in abnlichen Berbaltniffen. Die Blutgefäße, aus benen fie ibre Ernabrungefluffgfeit fcopft; verbreiten

fich bochftens an einzelnen Stellen ber Liusentapfel. Gie burchsegen aber ju feiner Zeit bes Lebens bas Innere ber Liusenmasse. Die jungeren Schichten liegen auch bei ihr mahricheinlich immer an ber Dberfläche.

Salten wir und nur en Die allgemeinen Ernahrungeverhaltniffe, fo 1664 untericeiten fic blog bie blutgefäßlofen und bie blutgefägreichen Bemebe bem Grabe nach. Gine fcarfe Grenge trennt fie nicht von einander. Die Ernabrungefluffigfeit, Die bas Blut ber Ragelmatrir g. B. liefert, fommt querft mit ben fungften, junachft gelegenen borniciten in Bernbrung. Rur baefenige, mas biefe burchlaffen ober ausicheiben, fann pon ben als teren Gemeben benugt merben. Die gleichen Berbaltniffe febren nicht bloft in ben anderen horngebilben, in ber Rroftalllinfe und in ben 3abnen, Tonbern auch in ben Anochen wieber. Berlauft ein Gefag in einem Martfanalden, fo merben fic bie Anochenblatter, Die es unmittelbar begrengen, ber abgefenten Ernabrungefluffigfeit guerft erfreuen. Die übris gen bangen gleichsam von ihrer Gnabe ab. Durchtranft auch bie Difoung, Die ein haargefag ber Dusfeln ausscheibet, Die Mustel- und Rervenfafern jugleich, fo baben bod wieber bie Umbullungegewebe und bie oberflachlichen Gebilde ber einzelnen Fafern por ben in ihrer Mitte befindlichen Theilen ben Borgug. Bas fich in ben blutgefäglofen Geweben auf größere Raumftreden ausbebnt, vertheilt fich in ben blutgefägreichen auf gablreiche fleinere Begirfe.

Berichiedene Seiten ber Ernahrungsericheinungen. - f665 Der Bechiel, ben bie Ernahrungericheinungen in ben eingenen Pheilen unieres Körpere und in bem Organiemus im Gangte einleiten, bezieht fich unt bie gem ber Gebifte, bie Gemicht ber Einachmen und ber Ausgaben und ben Umsag, bem bie ingessübrten Stoffe und bie Dragane felbft unterworfen find. Merphologische, faufhische und demnische Unter-

fudungen fommen baber bier in Betracht.

## 1. Formverbaltniffe ber Ernabrungeericheinungen.

Man weiß bis jest noch nicht, wie biefes geschiebt und ob fich bie Blutforperchen an allen Stellen bes Rorpers ober nur in einzelnen Organen auflösen. Die gabtreichen Ansichten, bie man in biefer hinficht

vorgetragen hat, beruhen auf bloßen Bermuthungen, die sich häufig fogar nur auf unvollständigen Beobachtnugen ftügen.

Demfort ") schried ben Lomphbrüsen und ber Thomas die Rolle ju, die Kerne der Bluttörperchen zu errugen. Bere Stütten sollten vorzugsweise in der Mitz entstehen. Achnliche Ansichen wurden hausg in neuerer 3eit wiederhofte, ohne daß es hierüber zu

einem Abichtuffe getommen ift.

Piccoft und Dumas faben, idon die Leber bes Embro als ben Tobel, in bem bie Puttlebrerden ertredt verben, an Reichert wieberbeite figheit beite Annabam. Die Unterindemagen vom Abliller 1, da hrner und E. D. Babber 3 führen zu verleichen Bermubung. Tobelse Köptreck merken nach ihnen in bem Butte ber Eber som Embronen ber Sangethiere und ber Bogel mehr, als in dem anderer Körper-theile ver.

Erinarın mir uns, dis der Kern der Austüspereden der Menichen uns der Säugehiere ess einen Gröffen fenne Kristiniet wessen debritten wird, uns des man hier nichter der Sichen Gröffen fenne Kristiniet wessen der der der der mößlichen mitratteijen dien Teicklung einer der jungenden, die des des der die gesche die gesche die gesche die gesche die gefingen wird, put ficheren Erardwiffen ju gefangen. Die Begef, Amphilien und Siche deskon junger geschen Mitterverken. Die Verentauerigen fen der junk in und Siche deskon junger geschen gente geschen der sich die auch das die Verentauerigen der despitate fire, der junk 1600 auch auf die Verentauerigen der ermidelen.

Beobachtungen, Die man an Froichen anftellt, führen nur gu unbestimmten Ergebniffen. Enthauptete Thiere tonnen nicht gu folden Bwecken benutt werben, weil bie

<sup>1)</sup> Bergl. Die Zusammenkellung von D. Maffe, in B. Bagnere Sandwörterbuch ber Bhilologie, Bb. 1. Braunichmeig, 1843 8 S. 243 und von Henle, is Cnostutt-Einenmann's Jafreibericht für Biologie, Erfangen, 1846, 4. S. 64 - 69.

R. Remak, Diagnostische und pathogenetische Untersuchungen. Berlin, 1845. 8.
 S. 24 u. S. 105 [gg.]
 Guid, Hewsoni. Opus posthumum sive rubrorum sangulais particulorum et fa-

briese Bellsque gfandularum lymphaticarum, thymi et lieois descriptio Lugd Batav. 1785. S. p. 94 fag. ') Köllt-ker, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. IV.

Heidelberg, 1844. S. S. 142 fgg.

5) E. H. Weber, Ebendaselbst. S. 160.

<sup>9 6. 6.</sup> Schule, bas Syftem ber Circulation. Stuttgart und Tubingen. 1836. 8.

<sup>7)</sup> Benle, Allgemeine Anatomie. Leipzig, 1841. 8. G. 458.

Die Freifer konn ein große Gemicht baruel, weder Gefalten bie fartisfen Kerprefen harbiere, o. fie einen dere mettere Kerne beiten und de die in ber Mitte eber feistich gefagert find. Bekenft man aber, mie Wiefes bier ben fen Busfüllzfeiren ber Ernabrumssyllunder, von der Podanblumsserie und von nacht auf einem die Stellen ernamen abkängt, is muß man juneten, soft man sich bier auf einem iefer schilipterigen Geitete feinfere, man bas persindisch Knitchen und sichinktur Erfahrungsebenzie indieren

find, ale Die Ermittelung uderer bleibenber That achen.

Borberricend unorganifche Abfage., - Man weiß bie jest 1667 noch nicht, ob bie mifroftopifchen Arpftalle toftenfaueren Raltes (Fig. 199.),

Big. 199: bie in tem Borbofe bed Gehörorganes vorfommen und bier bie Gehörhteine nieberer Thiere vertreten, mit ben Ernabrungeverhaltniffen mechfeln ober nicht. Die Ralf-

Ernahrungeverhaltniffen wechfeln ober nicht. Die Rattfadden ber Felofen, bie an ben Jwischenwirbellochen liegen, hoben haufig einem verschiebene Umfang. Gie find in manchen Thieren febr flein, in anderen bagegen so groß, baß je zwei benachbarte Anfhufungeri an einzelnen Erelfen ulsommenschofen. Dies beben Gesenschas

tonnen im Frühjahre in frofchen, beren Eierflode ftregend gefüllt find, bebbachtet werben. Die Entwidelung ber Kalifacon bangt baber wahre cheinlich nicht mit ber Thatigleit ber Geschlechtswerfzeuge, sondern mit ber Rabrungsweife gusammen.

Die froftallinifden Rugeln, Die ben hirnfand bes Menichen 1668



bilben, zeigen bentliche Gpuren eines allmähligen Bachetkumes. Die figur 2000. abgebilteten hormen, bie man fich am leichte fiem burch bie Einwirkung einer fauftlichen Ralifolung auf bie Jirchleftige ober die Abergeflechte zur Anichauung bringt, führen au biefem Soluffe. Eine all biefem Soluffe.

ber einschieften Gefalten a. Big. 200., besteht in einer Rugel, die ennenteisch geschichtet ist. Die einzelten Lagen segen sieh betr wahrlicheinig almähig ab. Nicht seiten vereinigen sich guerft mebrere Augelgebilte b.
Big. 200. Sie werben tann von treisförmigen Absgen geneinschaftlich umgeben. Zerbridt man biese Körper, so springen sie, wie e zeigt, stradlig. 3her einzelten Schichten lösen sich von einanber

1669 Es fommt im Gangen feltener vor, baß fich frater nur bunne Blatt-Bia 201. hen, e Fig. 201., an bie



den, e Fig. 201, an bie schon gebildeten Massen aulegen. Umiensommen Uniensommen Ubidee, die das Ausselchen haben, als beständen sie aus zusammengeschmolzenen Aropfen, verbinden vörweilen solgen geswertet Augelmassen (f Big. 201). Alle biefe Gebilde beste ben aus vorberrischenten

Mengen von Erbfalgen. Scherer 1) fant 22,46% organischer Berbir tungen, 17,22% fohlensqueren und 60,32% phoesborjaueren Ralfes in tem Beinfande bes Menichen. Die Concremente bes Pfeterbarnes ent balten iehe geofe Mengen fohlensquerer und nur geringe von phoephorjauerer Ralferbarnes.

Dir baben icon friber (f. 1632) geichen, baf vide Sarnfteine ihre Schichten in geicher Beife abiegen. Die abrigen Erdmalfen, bie in bem Norper vortommen, gigen nur in Eingefallen abniche Bitbungen.

Bettgemebe. — Seine Menge wechselt am auffallendfen nach Madhade, ber Erndyrungsyuffande. Loffen wir bie auffalfent fette und bie Delmassin, die einem Driffen aussicherten (f. 1463) die Geite, siebet des übrige fett, bas in unkerem Körper vortemmt, Bläden, in dig 202 benen eine garte Proteinhülte a, Big. 202., einen Deltropfen beng mussellt. Diefe Artteglien häufen sieh bann zu größern. Träubden, die von Gefähen, Nerven und Zellgewebe burchzogen werben.

1671 Das gut ben bei gu mechanischen ober anderen 3weden nothig ift (s. 80.), wird gleich ben übrigen Geweden in allen Bulen bergeftellt. Sonst baggen iegen sich wortungsweiel bei Bettziellen an Deten, die bei ibre Redemverhälmisse beganisigt find, ab. Wir finden sie doch ibre Redemverhälmisse beganisigt find, ab. Wir finden sie doch etware baufig in ber Abbe größerer Bultgeftige, pwischen ben Sändelt bei ihrem Innenn ohnotieß mit einer fettigen Masse gefüllten Recpensafern und in ber Kadbarfighet ber bormmässen.

1672 Richtt die Andrungsweife zu einer größeren Anhäufung bes gettes, so laget es sich zu, abg. an den Arten was den die gelten, fo laget es sich zu, abg. der im ergefreige unter ber Joul liegt, vergrößert sich Joun und vermehrt die Fülle und Rundung des Körpers. Das Gefröse und die Repe, die Umgebungen der Leber, der Füreren, des Gefröse und die Repe, die Umgebungen der Leber, der Miecken der Bericken der Bericken der Bericken der Bericken der Bericken und der Arten das Entstehen der Bericken eint zolleiche Rettiglein.

Scherer, chemische und mikroscopische Untersuchungen zur Pathologie. Heidelberg, 1843. S. S. 198.

Sat ber Körper flidftoffiese Berbindungen für feinen Bedarf und 1673 vorzäglich für feine unmertlichen Ausgaben ter Langen und Dautausbun- finng nötig und fann er fie nicht aus ben eingesiprten Rahrungsmitteln bereiten, so wird fein fett angegriffen. Es schwienen zuerst die Wassen, bie fich ungewobslicher Bestie in einzisten inneren Organne angedustibaben. Das Saufert sommt bann an die Reiße. Die Lederhaut wird bierdung gleichsen zu weit und bildet falten und Bungeln. Fettmaffen, bie einzelne Thatigeiten unertäglich machen, erhalten sich auch bei ber größen Ihmagerung. Wir finden sie baber immer in der Augenhöble und an den Bangerung. Wir finden sie daber immer in ber Augenhöble und an den Banger in der Ungebung der Kaumwelesn.

Die einselnen Kettzellen ichwinten in biefen fallen, ohne beutliche 1674 - Sputen ihres früheren Dafeins zu binterlaffen. Es fann jedoch auch bierbei eine eigenthimitige Art von Gebilten auftreten. Wan findet namlich bisweilen unter ber Leberhaut febr abgemagerter Leichen rumbliche bis erlich Allen, bie einen Kern und in beiten Umfreite einten errftreute

ober gufammengefloffene Deltropfen enthalten.



Die Tettylfen ber gembinisien Arttes femülte von femme geisch enne des dientem Arttes. Kraftalinisische felle Tette som die der auch diusig unter trankbatten Verbätnissen ab. Nadelen, wie sie Jis. 2013 der feltt, voer Zaften und Blatter bichter Tette thommen nicht setten im Geschwissen, im brandig abgelerbenen Theien und unter anderen regewiesigen Berhaltnissen.

Rorniges Pigment. - Die Körperchen, burch bie es erzeugt 1675 Big. 204 wirb, liegen gewöhnlich in Bellen, bie runb,

mirb, fiegen gewöhnlich in Bellen, ber rund, wieldig, vorziglich schoeffig (a figur 204.) ober zadig (b) find. Sie gebern zu ben In-ballsgebilben, die neben bem Arten vortommen. Gle iegen sich zureit um briefen ab, halten fich aber oft in selder Wenng- baß sie ben gangen inneren Bellenraum einnehmen, ben Rern völlig verbeden und eine sortlaufende, schwarz, gefärbte Riche erreuten.

Das Huge bat feine Pigmenthaute zu optiscen Ameden nöbig. Ge 1676 mer möglich, daß es eben so, wenn es in ber außeren Daut abgelagert ist, bie Warmefrahlungsverplatinise berielben andert. Ge erlangt daher in biesen Fällen bie Veteatung vom weisetlichen Organitseilen. Die vie ein zeffreuten Figmentablige bagsan, bie in bem Körper vorfommen, und die hause ihrem Berhalten nach wechseln, scheinen gleich dem Artte gewise Nebenerzugunsste der Ernahrungsverbaltinise zu bieben. Wie finden servise Nebenerzugunsste der Ernahrungsverbaltinise zu bieben. Wie finden feb eine beshalb off an ben Wandend ber Butgefäße und als Begleiter ber hoengewebe. Bermebren sich die Kingenienstelle in einem erfranken Erzeite, so baben wir die Melanole. Diese gehört aber nicht zu ben vollfommen selchspankigen Geben herver. Man bemerkt sie baher in gutartigen und bödartigen Geschwichten werden dann

oft nach Gunther 1) vorzüglich in ben buntelen gleden bee Darmes von

feinen Bellen umgeben.

1677 Die übrigen garbefoffe, bie wir in bem körper antreffen, rubren entweber von rein physifaliscen Berbaltniffen ber Interferenz bes lichtes ober von demischen Gentlichmischeften ber. Die Zapete bes Auged ber Süngelbiere sam uns ein Beispiel bes erfteren und bie rethe fabrum ber Musteln ein folges bes legteren Ralos liefern. Der Rarbefoff bes Blutes fieft wahrlich mit ben demischen fabrungen in inniger Besiebung. Die Fäulatig fann einselne Augelen ber Fische, bie im frischen Jufanet belag find, borderb fabren.

578 Dberhaut. - Gie lebrt am beutlichften, wie geschichtete blutgegig. 205. faglofe Bemebe, bie nur bon einer Geite ber ihre

30 0

Mafrung ethalten, sortimabsen. It fip. Gewede vollfommen entmiddet, so bessehe et aug edigen Gelenblätigen, wie fie fig. 205. barftellt. Ein röhlicher oder grauer Kern o wird vom intem Gellensaume a umgeben. Ih bie Zelle sehr binn, so treibt er sie an seiner Bagrungsflätte, seiner größeren Dide wegen, bauchig aus.

1650 Diefe Beränderungen beufen barauf bin, baß fic allmähig ber vollendete hornifoff, den wir in ben alteren Derpautschiechen finden, aus 
allgemiener verbreitten Proteitsmaffen entwickelt. Das But; ba in 
bem Inneren ber Geberhaut frömt, liefert die möhiga Emdrungsfälisgefeit. Sie sein wir Aufrag bis 1640 elektion, b. b. bie funglen kerne 
in finden ber bestehn in bestehn bei bei bei gingfin kerne in

aus dellen al. Die Reubittung geft unausgefest fort, weil sich bei ditesten Derhautzellen an
ber entgegengefesten Seite lossischen Dente wir uns, die gange Dberhaut bestämbe im Anfange aus ben brei Lagen. 1. 2. 3, von benen 1 bei altses und 3 bie jüngels

A. F. Güniher, Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Für Aerzte und Studrende. Bd. I. Leipzig, 1645, 6. S. 270.

is, fo fallt allmabiti, 1 in ber Form vor mitrofivolischen Watteben, ab. Das Bafchen, bie Reibung und ahnliche Zusalbebeingungen entfernen sie (8. 1470.). Eine neue Lage 4 erzeugt sich inde in ber Teiele, während 3 und 2 sufrendiese in ihrer Entwickleitung fortigeriten. Es erstätt sich daber unter biefen Bergaftinissen eine Derhaut von der gleichen Dick. Ibre einzelnen Bestauthbeite wechseln aber von Zeit zu Zeit. Andere ersegen binnen Aurzem die frühreren. Diese Gang dauert bas gange Eden bindurch. Seich ber humaerten beit im nicht auf.

Biete aufgebentere Saufentsindungen werben am Schuffe von einer eigenthimmichen und verftarten Sautabssupyng begietet. Bir seien ichen hausg, daß fich feine Lappen brifeten nach ber Heitung nicht sein ausgebehnter Bunden ober in der Umgebung von Orichwiren lossfoßen. Dat aber ein Menich bem Schartach, bie Master undhanische Sautauschloss übertaben, so serb ist Derfaut Lapermeier ab. Die eines

Bingere ober ber gangen Sant toft fich nicht fetten auf ein Dal los.

Bibrein ich fenft bie Oberbathatteiten, ebe fie abiaten, von einander tremen, beiber fie bier ziemtich fest verhatten und bitten eine fortlaufende Lage. Dirie Erificheitung hangt vermutlich dumit zusammen, baß bie Leeftbang zu frühzeiftig ober zu ftürmilde eingeriet. Denn ble ihngeren Sporngetten haften auch unter regetrechten Berbattuffen inniger ein einnere, ab bie tieteren.

Eind bie fteinen Schuppen, bie fich in ber Rabe einer Rarbe ober eines Beldmittes erugen, abgegangen, fo ift meift bie hierburch frei gelegte Dbeihaut glatter als font. Die innigere Berbinbung ber jüngeren Porngellen verantaft vermuthlich auch tiefe Erichenung.

Die Berhornung felbit fann unter regelwibrigen Berbaltniffen eine Sobe, Die fie

fenft nie erreicht, erlangen. Die Etephantiafis (§. 827.) und bie Schuppenfrantheit geberen ju ben Leden, wedch biefe Entartung am weiteften tommen laffen.
Die Schimmelbiftungen ber Oberhalt und' ber übrigen Horngewebe find ichon §. 388 angegeben worben.

Da haus, das Pigment als Nebenbildung ber Hornmasse auftritt, 1681 findene mir auch nicht seiten, buß die Eberhaut verschieberd beisende Arbungen barbietet. Die dese der danstie hautfarbe ber laufassischen Mace hängt schon biernit zusammen. Das Pigment ist die mir sette nie der Form beidenderere Körnchen abgelagert. Die Dermmisse schol hat wie der mehr einen Etrich ind Dunktet. Dies Magarung kaun wie das gett mit der Berschiedenseit der Ernkprungsgusänte wechseln. Die Dautge bilbe der Benstwage umd der Immessing derfelben werden in Schautgebilde der Verliedung der betrauftigeren bei der Grant und der im beigen, glostenssien und einem längeren bräunlicher. Der Teint änder isch nicht siehen, glostenssien und einem länger ern Musautbale in beigen, glostenssien der

Die ichwarze Dberhaut bee Regere führt zwar einzelne Pigment 1682 gellen. Die handturfache ber bunfeleren Korbung liegt aber nach

Rraufe 9) in eigenthimfliche buntelbraumen Rernen, bie balich noch buntelere Rernforperchen führen. Sie verbreiten fich langs ber Spiten ber hautwaren und liegen nesterweife wilchen ihnen. Die Zillen ber itieferen Derchaufschichten sind zwar ebenfalls braun, aber schon um vieles beiter, als siene Rerne. Die mittleren Erbernballagen entwalten beiter Rerne und Zillen. Einzelne Pigmentzellen finden sich in ihr und in der außeren Dornschielb ber Derchaut. Die leetere sit zwar siehe blaß, doch immer, noch buntelter, als bie von meissen Menichen.

Da man annehmen fann, bag bie Regerhaut bem gleichen Bechfel ber horngebilte, wie bie ber weißen Menion unterliegt; fo ergiebt fich von felbft, bag hierbei bie Bigmentmaffen wesentlie Beranberungen erleiben. Der Entwidelungsang ber bichten horngebilbe mancher Ebiere

bietet abnliche Ericeinungen bar.

Die Sommersproffen rubren ebenfalls nach Kraufe ") von gefarben Beiten und Sernen und eigentichen Digmetratien ber. Da fie haufig mit ber Beit schwinden, so millen auch bie Ernsprungsbedingungen bas Mutrem ibrer Jarbeftoffe bestimmen.



Spithelien. — Biefe ber inneren Epithelien verbalten fich Spittige, ber inneren Epithelien verbalten fich Spittige, iber einander liegende Edighen, von benn bie oberfen und diefen fegelhen werben. Immge Tagen entfehen belür in ber ziefe von Neuem Der Spetigle anthölt auf biefe Weife inter bebeutende Mengy beifer fortubörnen dagbenben Blitthen (Gig. 2072). Brudhilde anberer Christein finden fig nicht felten in bem Magen- und Darmisfte, ber Galle ber Galeinfablen mib nem Christeine ber ber seinelbefe mit bei met Spitchen ber ber seine Linden und der Spitchen und der seine Linden und der sei

Gingefur biefer Geithoften hoben um er regelrechten Berhalmiffen eine Reihe vorratbiger singerer Schieben, die fich nach ber Lossenberger gelteren fleig entwickfin. Ein folgter Borards maggit bagegen in anderen. Die Geitheftlachfinder vor Wagenbrichen ber Schweimes 4. 38. (Sig 208.) sieden umtietelbar auf ber bas Gange umfcliespende gegenzumgebaut ober werben von ibr nur burch eine Dituma einschafter und renten. Mehn-Dituma einschafter und retern. Mehn-

<sup>1)</sup> Rraufe, in R. Bagner's Sanbworterbuch ber Bonfiologie. Bb. I. Braunfcweig, 1844.

<sup>8,</sup> S 121, 122

<sup>)</sup> Rraufe, Gbenbafelbft. G. 123.

liche Berhaltniffe febren in ben Lieberfühnichen Drufen bes Darmes bes Menichen wieber. Stofen fich biefe Epithelien los, so muß ihre Bieberherftellung einen langeren Entwidelungsgang burchmachen.

perpetung einen inngeren genroiteunggang euromaupen.
Da höufig bei Pfflicher, die Gefindere und bie Mimmerepibelien um 1685 ter gefunden und frankoften Berhöltniffen absalten und hötere durch neue erfest werden, fo muffen die regeltechten Ernährungsterscheiderungen alle Bedingungen, die jur Erzugung beiere Berebtheite erforbertlich find, mit Lechtigistell liefern. Die nährern Berbältniffe biefes Derganges find noch admitsch underdant.

Die Ericheinungen, welche die Flimmerepithelien barbieten, werben uns in ber Bewegungelehre aussubruich beichaftigen.

Ragel. Die Ragel und bie Saare medfeln von Beit ju Beit 1896 bein in burchgreifend, als bie Derbaut. Die vorgeichobenen alteren Zbeile merben in ber Regel von bem Bebilbeteren auf funflichen Wege entfernt. Gefchiebt beifed nicht, fo imdat fich zwar fer Wieberberftellung. Gie feltet aber nie ber Ratur ber Sach nach ganglich aus.

Die Leberhaut, die unter bem Ragel liegt, bildet eine Reife von 1657 Stangefreibungen, benen die benachbarte Ragelmaffe folgt. Die Streifen, die biese nicht letten an ihrer Dberfässe barbietet, verbanten ihren Ursprung beier Einrüchung. Das Blut, das unter bem Ragel in gabierich dem Glefählichungen freint, liefert bir Mutterfähligkeit, aus der bei neuen Dorngeneche hetvoorgeben. Die Art, wie biefes geschieht, ift bis jest noch nicht mit Gwoßeibeit erforsich werben.

Berfolgt man die weißen Filede, die find hauf an dem sognamn 1688 ten Monde des Nagels trennen, is sied man, daß sie almäblig von hinten nach von weiter rüden, die sie dem abschweidbaten Teile des Nagels verfallen. Man san die gleiche Ersabrung an Sieden, die von Salpeter- ober Gedweiffsiene berrübten, machen. Schaidbet man ein Stüden von der Scheffsiede des Nagels aus, so füllt sich die fück nicht ondern geht immer mehr der Nagels aus, so füllt sich die fück nicht sich einer necht des Nagels aus, so füllt sich die fück nicht nach von Ziese Aufläcken leiben, daß die Nagelmasse von der Wurzel nach dem freien Rande nandert und daß, sich der schriftlichten Schötzen nicht wieserbetellellen, sohern bis zu diere Voeternung unverfahret leiben.

Man weiß bis fest nicht, mie fich bie einzidenn Theile ber Matrix 1680 bei ber Wildung beb Nagelis betheiligen. Manche Gericher nehmen an, daß bie Wurgt allein bie neur Nagelmaffe foofff und bie allere vor fic schiebe. Ge ließe fich aber dann schwer erflären, weshald nich ber Nagel an bet Wurgt flätter, als an seinem wirigen Theile fil. Denn bir Nagelselm platten sich etwisals bei nich between platten sich etweigen der nich der fich verhennen und durch einen Ritt ju einer bigten Angfle verbwahen merken. Die Zesstenung der hoforn Wurzelsbeite müßte dann auch die Nagelsilbung bemmen, was nicht ber fäll ift. Krentspielen der fälche der Nagelsilbung bemmen, was nicht ber fäll ift. Krentspielen der fälche der Nagelsilbung bemmen, was nicht ber fäll ift. Krentspielen der fälche der Nagelsilbung beimen, was nicht ber halt ihr na hoteren Beiself. Diese Berhälmisse machen und schappig oder anderen ihn in anderer Beiself. Diese Berhälmisse mehr den kondern der pachpficheinlicher, daß die Warter in ihrer ganzen Ausbedung au dem Wendern der Wendern werden werden.

1690 Die freie Glace fann bierbei eine boppelte Rolle übernehmen. Gie liefert nur eben fo ihre Ragelgellen, wie bie Burgel, ober begunftigt gugleich, bağ fich bie bober gelegenen Ragelgellen in folder Ordnung verbinben, bag eine ebeue Dberflache bes Gangen berausfommt. Die ermabnten regelwibrigen Ragelformen beuten barauf, bag eber bas lettere, ale bas Effiere allein ber Rall ift.

1691 Richt geschnittene Ragel machien verbaltnifmagia langfamer. Ge ift jeboch noch unbefannt, ob ihre Bergroßerung bei einer gemiffen Grenge

anfbort ober nicht.

Gingeine Rrantheiten ber Athmung anbern bie Form ber Ragel. Stromt tein vollfommen bodrothes Bint in ben Schlagabern von Blaufuchtigen , ift ber Rreistauf bon Euberfuloien ober Schwindfüchtigen bernat, fo biegt fich bie Dberflache ber Dagel auf eigenthuntiche Beife. Die Urfache ber Erideinung ift noch ganglich unbefannt.

Erbatten Die Raget Die Rejaung, in Die benachbarten Beichgebilbe einzumachfen, fo wird meift ein ichmershaftes dirurgifches Berfahren au ibrer Entfernung nothig. Das

bioge Abichneiben ber porftebenben Theile führt bier nicht gum Biete.

Saare. - Reines ber bichteren Borngewebe bes Menichen liefert 1692 einen fo beutlichen Beleg eines einfeitigen Bachetbume, ale bas Sagr. Die Matrir fest ibre Ernabrungefinifiafeit an ber Burgel ab. Reue Rerne und hornzellen entfteben bier und ichieben bie afteren Gebilbe por fich. Die Beranberungen befchranten fich aber nicht blog auf bie unmittelbare Rachbarichaft ber Blutgefage, fonbern fprechen fich noch, wenn auch in immer leiferem Grabe, bober oben aud. Gie muffen baber burd bie Difdungen, welche bie jungeren Bebilbe meiter porbringen laffen, erzeugt. merten.

Bier Sautgewebe, bie in bem bornigen ausgebilbeten Theile bes 1693 Sagres porfommen, Die Dberbautiduppdeu, Die Bellen, Die mittelft ibrer linienartiaen Aufreibung Die Rinbenfafern gufammenfegen, bie gwifchen biefen nicht felten mechanisch abgelagerten Pigmente und bie Bigmentgel. fen bee fogenannten Darffanale entfteben auf bicfe Beife. Eritt bierbei bas eine Rebenproduct bes horns, bas Pigment bervor , fo mangelt auch nicht bas anbere, bas Rett. Die fleinen Drufen, welche ben Burgeltheil bes haares begleiten, fonbern eine dligte Daffe ab. Gie finten fic aud in bem Raume, ben bie innere Burgelicheibe einschließt, und burdbringen felbft nicht felten ben bornigen Sagricaft.

Es ift noch nicht flar, wie jene mannigfaden Gewebtheile bee Saa-1694 red entfteben 1). Die Pigmeutzellen ber Rinbe und bes Marfes bilben bierbei nur einen Rebenabian. Denn bie Sauptfarbe bes Sagres ift in ben bornblattden ber Rinte allgemein verbreitet. Die tagliche Erfab. rung lebrt icon, bag biefe Farbungen mit bem Alter und ben Rebenverbaltniffen mechfeln. Das Graumerten ber haare beginnt gmar in ber Regel' an ber Spipe. Es fann jetoch auch nach Benle 2) in Ausnahmefale

fen an ber Burgel anfangen.

<sup>1)</sup> Bergt, Senle, allgemeine Anatomie, Beippig, 1841, 8, S. 308. Rraufe, in R. Bagner's Sandwerterbuch ber Phofiologie Bb. II. Braunfdweig, 1844. 8. E. 124 - 126. Gunther, a a. O. S. 304.

<sup>1)</sup> Henle, in Canstatt - Eisenmann's Jahresbericht für Biologie, Erlangen. 1845, 4, S, 14.

Die furzen Woldbaare, Die den gröften Theil der Saut bebeden, fie 1605 ben bald in iberem Bachethum fill. Sie fallen dafür nacht einige felten aus erzeugen fich leicht wieder. Die Länge der Harre des Schannberges und ber Ichtelbelle findet frühzeitig ihre Gerenze Die Geschütes und Ropfhaare dagegen wochfen fleiger fort, blieden aber endlig derhalbs auf einer gewissen Stuffe feben. Schoelbet man sie öfter, so wird ihre Eutswicklich auf finder Willanderung geförert. Ein flutderer Blutanderung zur Martie keglunftig fie in schältliche Buffe, als im Schoelbet man fie Stuffen Benacht gestieft, als fin

Die Ausbildung mancher haare, wie ber Schaamhaare und bes Bartes bes Mannes febt mit ber Geschlechtsentwidelung in inniger Begiehung. Gine abntlich Bedefeswirfung mieberholt fich auch an einzelnen Stellen für bie Talgabinuberung ber Saut.

Ueber bie Bithelbunaen, bie in tem Beichsetzepfe beschrieben worden, f. Gunsburg, in Malter's Arch. 1815, S. 35 - 42. Bergt. auch Wulther, Ebendaselbst. 1844. Seite 411 - 418. und § 3-8.

Rrpftalllinfe. - Gie beftebt nicht burchgebents aus ihren eigen, 1696 Big 209. thumlichen Jafern, fontern enthalt an ihrer Dber-

Sia 209

Binter.

fläche Zellenbiltungen, bie ber Morgagni'iden Zendbigfeit angebern. Da abnitche Geweitheile ber Guitafeit angebern. Da abnitche Geweitheile ber Guitafeit im Embryo vorangeben, fo bat man angeuemmen, baß bie linfe in fortmadbernehm und begreichte beraffen fil mub baß it Worzagni'ide Zendbigfeit neue Zaifern ergengt, wahrend bie afteren in bem Innenn bed Drgand vorfülliffet werben. Reine Zhafiache erbärtet näher biefe Berfeldung. Man fann bie fept mit bemisfeba Rebeit annehmen, baß bie felinfennagle bed Erwachfenen ibre einmal gebilteten Geweitheile beitebilt.

Um hüllungsg. wobe. — Jiebt man frifce 1607 Mocklisiern aus einander, so geingt es nicht setten, sich eine Anschauung, wie sie Jig. 2009. giebt, zu verschaffen. Wan bemertt belle mit Kernen beseite hällen d'hos Myve eber Earrocleuma), ie siede Nastessand werden von der der der der der der die bies Gebilde gesontert wahrzenommen, so erkeinst man sie leicht au Ver uwerscheten Macklisser wies

ber. Treten ibre Rerne nicht tentlich bervor, fo be-

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Eschricht, in Muller's Arch v. 1837. S. 47.

1699

1700

barf es nur eines Tropfens Effiglaure, um fie anicaulich ju machen. Die Rervenfafern und manche andere Theile befigen abnliche Scheiben, bie immer aus einer gladartigen burchsichtigen Daut und biebveilen noch aus Kern-bilbungen, bie fich auf verfchiebenen Stufen ber Chtwiedelung befinden, besteben.

1695 Die Umbullungsfafern, Fig. 210., welche bie Bunbel bes Zellgewebes,

Big. 210.

umgeben, bilben eine andere Art hierher geborenber Gewebtheile. Sie zeigen ebenfalls bie Eigenthumlichfeit, bag ibre Rerne verschiebene llebergangsgrabe ibrer Ausbilbung barbieten.

Diefer Umftand hat die Annahme, daß unan hier dem Ausbruf kleig vor sich gespender Ernahbungsbereinderungen wer sich habe, veranlaßt. Es läße sich nicht entspelben, ob die Umhülfungsgewebe leicht in fortwahrenber Umbildungsbereit eicht für der wenighten sind oder nicht. Man sann aber wenighten mit großer Wahricknischkeit behaupen, daß sie nicht in die Einenate der Musteln, bar glie nicht in die Einenate der Musteln, der glie nicht in der Geinente der Musteln, der glie nicht in der Geinelisten, die sie einstellisten. Aber Bereven und ber Zellgewebsfalern, die sie einstellisten. Aber Bereaben.

Saferge mes. De feinften gaben bes Safigmebes, ber Gehnen, ber Babrer und öhnlicher Sabereufindergemebe find fo bann, bag man nicht entficiene faun, ob fich ibre Janen-gebilde von ibren außeren Theilen unterscheiben der nicht. Die Mustels um bie Alterenfasten eigenen fich eber au, folden Besbachungen. Untersuch man bie quergefreisten Mustelssermen, ein nacer, fo finder man nicht eiten, bag biefenigen

ihrer Saben, die weiter im Umtreife liegen, fcarfer gesonbert und ungleider, als bie, welche bie Mitte bes Gangen einnehmen, ericheinen. Jene erinnern an fraftigere und biese an veraltete in Auflöjung begriffene Gebilbe.

Dowof bie Musteln teine Thatfachen barbieten, bie mit Sicherheit auf einen Nechsfel ibrer Maffe ichtiegen lassen, so beutet boch eine Erscheinen Nechsfel ihrer Masse ich eine Zeit burchgeriessen Veranderung erteiben feinnen. Der mittlere Durchmesser ber Mustelssiern einen kräftigen Muntes durchfeichet fich micht werknicht won dem ber fössten eines sich sieden Mustelmassen baben aber einen sehr ungsteichen Umfang in beiben Källen. Es muß baher bie Jahl ber Mustelssiern ben Unterschieb bedingen. Da nun ein Mustel burch Ukbung größer und durch ilchung größer und durch für der best auch between der einen best auch den bei Benge der Fögleren wechstel.

Die Rervenfafern zeigen haufig einen noch auffallenderen Unterschied

<sup>&#</sup>x27;) G. Ih. v. Commerring, Mervenlehre. Reue Ausgabe. Leipzig, 1841. 8. G. 41. 42.

von Mitte und Umfreie. 3ft auch ihr frifder Inhalt vollfommen aleichformia, fo reicht boch oft icon bie bloge Ginwirfung bee Baffere. Ria 211.

bin, um ibn in verfcbiebenartige Theile gu gerlegen. Die olige Daffe erftarrt g. B. ungleichartig. Gie bilbet ba, mo fie mit bem Baffer in Berührung fommt, fleine Rabeln, a Big. 211. Gin gestreiftes Stud, bas Primitivband b, tritt burd Drud aus ber Mitte bervor, mabrent ber Umfreis c beller bleibt ober auf bie gewöhnliche Beife gerinnt. Greis fen andere Beranberungen ein, fo fallen ibre Birfungen an ben periciebenen Stellen ungleich aus.

Bollte man einen unausgefesten Daffenumfas fur bie 1703 Mustele und Rervenfafern annehmen, fo fonnte man biefe Berichiebenbeit ale eine Anbeutung innerer Beranterungen ñig. 212.

betrachten. Reine Thatfache meift aber bis ient

genquer barauf bin.

Rnorpel. -Das Gleide wieberbolt 1704 fich fur bie Anorpel. Die Anorpelforper, bie nabe bei einander liegen, geigen baufig (f. Rigur 212) periciebene Stufen ber Muebilbung. -Rleinere und ichmalere Bebilbe finden fich nicht felten an bem Umfreife g. B. ber Rippenfnorvel. Dan tonnte fic biernach vorftellen, baß bier bie jungeren Bilbungen abgefest merben.

Bebenft man aber, wie trage ber Anorvel in allen feinen Ernabrungeverbaltniffen ift, fo vermag gerabe biefes Bemebe ale Babrideinlichfeitobeweis benugt gu merben, bag nicht nothwendig bas gleichzeitige Borfommen jungerer und alterer ober einfacherer und verwidelterer Bebilbe mit einem fortbauernben Ernabrungeumfage verbunten ift,

Rnoden. - Der Queridliff eines ausgebilbeten Anochene zeigt und 1705 eine Reibe regelmäßiger Bilbungen.

Die Marffanalden, a Sig. 213. merben von freieformigen Anochenblattern b umgeben. Die Anochenforperchen c liegen an ihren Grenglinien. Mefichen, Die nach allen Geiten anege. ben, bilben ein Regmert, bas alle Theile burdfest. Jungere und altere Entwidelungeftufen laffen fic bier

nicht mit Bestimmtheit nachweifen. Einzelne Forfcher baben nichts besto . weniger einen unaufborlichen Ernabrungeumfas vertheibigt und fich bierbei auf phyfiologifche Berfuche geftust.

Rutterte Choffat') Subner mit Getreibefornern, benen feine Steine 1706 beigemengt maren, fo verbunnten fich bie Anochen nach und nach in foldem

<sup>1)</sup> Chossat, in den Archives du Muséum d'histoire naturelle, publiées par les professeurs administrateurs de cet établissement. Tome II. Lavr. III, Paris, 1841. 4. pag. 438 - 440.

Magie, daß bie ber Ertremitaten bei ber geringften Gelegenheit brachen und ber Bruftbeinfamm eine Biegjamfeit, als wenn er fnorrelig ware, erlangte. Burbe bagegen bie Rabrung mit etwas fohlenfauerer Kalferbe verfett, so boben fich jene tranthaften Erfcheinungen.

17 Die Anachen bes Dufins enthalten nach Barros 88,9% phoepborfautere Kalferde und 10,4% fohlenfauten Kalfes. Diejenigen Gorider, bie einen Astigen Ernstrungsbumfag. ber Annchen behauften, muliften deber annehmen, daß bie übrigen Nahrungsmittel eine gewisse Menge von Phosphor liefern und daß sich dieser in die nächige Menge von Phosphorfaure vermandet/, mit de mochenmasse berginfellen.

Biele dieter und neuer Beobachter glaubten einen Beweid bes und hier beschäftigenden Sages in den Berainderungen, nelche die Fütterung mit färberreibe nach sich jier, finden au fennen. Ernahrt man junge Säugethiere oder Bögel mit Speisen, die Teichtiche Mengen von Krapp enthalten, so röhren sich abei die Ruechen. Bechest um aber mit sol chen Mischungen und gewöhnlichen Nabrungsmitteln ab, so findet man, ab die Köberrainsohen abendessichten beise und robe Etreisten oder Schieten darbeiten. Man glaubte taher annehmen zu fönnen, daß dies Knoden einer fortrüchteruben Beränderung sterre Bestandstel unterworfen sind. Schiebt man frembe unsöhliche Körper zwissen ber Beinhaut und bem Rochen ein, so maderne sie weiter in das Janere von biesen.

Man barf junacht nicht überichen, baß alle biele Berfude nur in singeren Deiten bet gelingen. Aben auch ein flüger Ernsherungenunfas ber Steichtbeile Statt, so mußte er sehr langsam in Erwachteren na Stande lomenne. Eine genaucer Prügung ber Deinfachen macht es überbeig noch sehr jurischlicht, ab er bier überbaupt rafcher, ale in tigend einem blutgessprichen Gemebe durchgreist. Wäre biese ber Fall, so ließe sich erwarten, baß ber dann berchaftlicher Angenge von podepborfauerer Kallerbe abführe. Diese Berbann gift aber in bem Ultiv ber geößeren Pfannspriesser, wie bes Pfreche, in so geringer Wenge ente balten, baß bierburch eine rigend schnelze Beränderung ber Anochenmasse

Du hamet findle ichne im verienn Infetunbert ben ununterbrochene Ibmign bei feltetete bend Sprinde, ber mit all abrevreite-Spienum mitcht, ub mennen im fein der nacht gelen bei in neuern Ger jabertieb Bendadungen zu dem geines Iwede angefelte fie fachert ble Beharing junger Edugsteire. Eie enkthet eine fielt ang Krapp, mit ein anberes Mac mich. Die gure burichfindirennen Randen, 3. Bei ber Gritemtischen, jagen bann absechänden vorte wie weiter Geichten gere einer Bendadung der Geichten ber der Gestelle Geschlichen Bedrung. Die Mitgarine und nach beiter ber füller Kauppeigen ibt feige am beiten.

Flouren's glaubte nun, wie Duhamel, bemertt ju haben; du bietern Schichten von ber Beinbaut aus' nich bem Marte vorriden und endlich an biefem verichwinben. Er betrachtet baber jene als bie Matrit ber neuen Anodenbilbungen und ertheit ber Mattbaut bie Befimmung, die alteften Schichten aufgulaugen. Seine neueren Dite

Flourens, in den Annales des sciences naturelles. Tome XIII, p. 104 fgg. unb in den Archives de Muséum d'histoire naturelle. Tome II, pag. 316 — 436.

theilungen 1) geben jeboch ju, bag auch bie Beinhaut auffaugen und bie Marthaut neue

. Knechenmafte bifben fonne. Bene Unichauungemeife freitet gegen ben mitroftopifchen Bau ber Anochen 1). Beftante ihre Rinbenmaffe aus einfachen, in einander geschachtelten Blattern, fo liefe fic ein folder Borgang benten. Die bigte Gubftang bes Anodens wird aber von gabirei-den Marttanalden burchzogen. Det großte Theil, mo nicht jebes von ihnen ichlieft Blutgefaße ein. Die Chemie lehrt, baf fic ber Garbeftoff bes Krapps mit großer Leich. tialeit mit Ralffalgen verbindet und bie Pholiologie meift nach , bag er nach ber Ernabrung mit Garberrothe in reichlichfter Menge von bem Blute aufgenommen wird. Es ließe fich hiernach ermarten, baß feine fortlaufenben biden rothen Schichten in ber Rinbenmaffe gebilbet, fondern baß nur bie mitroftopijden Knochenblattden, bie jebes Dart. tanalden unmittelbar umgeben, Die Garbe am eheften barbieten murben. Das freie Muge tonnte bann nur eine gleichformige fcmach rofenrothe Barbung ober einzelne rothe und jum Theil vermaidene Flede mabrnebmen Gerres und Dopere 3) glauben bie-

im Unfange von ber Garbung verfcont bleibt. Dan fieht hieraus, bag nur febr genaue mitroftopiiche Untersuchungen bas Duntel, bas bis jest noch auf biefem Gebiete berricht, aufbelien fonnen. Brutte und Suguens ') glauben ihren Fitterungeperfuchen nach annehmen gu tonnen, baß fich bie neue Daffe an ber außeren, wie an ber inneren Oberflache bes Knochens abfent. Die Ablagerung foll aber nach ihnen nie langs ber gangen Ausbet. nung bes Unochens gu Stante tommen. Die Muffaugung greife ba ein , mo ber Ubfas mangelt.

fes in ber That bemerft ju haben. Die Beobachtungen bon Bibra fprechen ebenfalls bafur. Muffallent biribt bagegen bie Erfahrung von Glourens, baß bie Dartmaffe

Flourens') icob noch Platinfaten zwifden Die Beinhaut und bas Schienbein von Raningen. Gie murben allmablig mit neuer Anochenmaffe betedt, manberten fo in bas Innere und gefangten enblich in ben Martfangt. Diefer batte aber bann benfeiben Umfang, ben ber Anochen am Anfange befaß. Dubamet batte icon fruber abnliche Beobachtungen gemacht. Gie tonnen nicht ju ficheren Bemeifen benunt werben, weil es Dabin geftellt bleiben muß, ob nicht frantbatte Beranberungen bes Anochens überbaupt ben gangen Borgang in eigenthumlicher Beife anbern,

Sint bie Anochen jungerer Thiere gemiffen Ernahrungeeinfluffen gu- 1710 ganglider, ale bie von ermadjenen, fo faun bod ein allmabliger Bed. fel in jebem Lebenealter eingreifen. Geiler ") glaubt bemerft gu baben, baf bie Martmaffe in febr bejabrten Berfonen im Berbaltnig gut Rinbe bebeutend gunimmt. Diefe Ericeinung laft fich in Rotalfnochen, Die in ihrer Auebildung begriffen find, bestimmt nachweifen. 3bre Grunbe merten une in ber Folge flar merben.

3abne. - Obgleich fie eine großere Bestandigfeit in allen ihren 1711 Berbaltniffen verrathen, fo bat man auch biefelben Schluffe, wie bei ben Anochen, aus ben mit garberrothe angestellten gutterungeversuchen gegogen. Die Ginmenbungen, Die fcon & 1710. angeführt murben, baben aber bier noch ein großeres Bewicht, ale bei ben mabren Rnochenges. bilben.

Bergl. auch J. Hyrtl , Lehrbuch der Anntomie des Menschen. Mit Rücksicht auf physiologische Begründung und praktische Anwendung, Prag, 1846, 8, S. 151.

s) Flourens, in den Comptes rendus de l'Academie. Tome XXI. Paris, 1845. 4. pag. 1234.

pag. 1234.

9 Serres und Boyère, in den Annalis des sciences naturelles. Zoologic. Tome
XVIII. Pars., 1842. 8. pag. 157. ') Brulle u. Ilugueny, in den Comptes rendus de l'Aradémie des sciences. Tome

XXI. Paris, 1845. 4. p. ff61-1066.

b) Flourens, Ehendsselbst. Tome XIX. Paris, 1844. 4. p. 621 - 625.

<sup>9</sup> Benle, Allgemeine Anatomie. Leipzig, 1841. 8. C. 842.

Flourene glaubt gefunden gu haben, baß bie rothen Schichten in ber Dabe bee Bahnfaddens juerft auftreten und bann meiter nach außen ruden. Rur bas Bahnbein und bas aus fnochenabnlichen Daffen beftebenbe Cament, nicht aber ber Schniels neb. men nach ihm an ben Garbungen Theil.

Betrachten wir bie eben erlauterten Erichelnungen, fo ergiebt fic, 1712 baß viele an freien Dberflachen befindliche Borngebilbe, wie bie Dberhaut, bie Ragel, ein Theil ber Sagre und ber Eritbelien in einem fortmabrenben Umfage begriffen find und ihre gange Maffe von Beit gu Beit wechfelt. Die Berbaltniffe ber inneren Gemebe bagegen icheinen im Bangen eber barauf bingubeuten, bag ibre Theile unter regelrechten Berbaltniffen beftanbiger bleiben. Durchgreifenbere Umfagericheinungen fommen nur febr allmablig und bodftene unter franthaften Bebingungen rafder an Stanbe.

Blutuberfullung ober Congeftion. - Errothet ein Theil ber außeren Saut, fo nimmt er fur ben Mugenblid mehr Btut auf. Erblaft er bagegen , fo mirb eine ortliche Blutteere Die Ericeinung bedingen. Es laft fich mit Recht ichlieben, baß bin und wieber ein abnlicher Wechfel ber Blutfullung in ben inneren Rorpergebilben eintritt. Die Bathologie ichlieft baufig auf eine Blutuberfullung einzelner Theile nach ge. miffen außeren Mertmahlen und fucht oft ihre Borausfenungen burch ben Leichenbefund ju bemeifen. Bemubungen ber Urt fonnen felbit im gunfligften Falle auf teine naturmiffenichaftliche Guttigteit Unfpruch machen. Wir miffen nicht, wie viel Blut im Durch-ichnitt jeder einzelne Theil bee Rorpere führt. 3ft bas Drgan, bas an einer icheinbaren Blutuberfullung leidet, unpaarig , fo fleht une nicht einmal ein ungefahrer Daafflab.

wie ibn paarige Organe, von benen bas eine leibet, barbieten, ju Gebote. Die aberma-Rige Rothung und Die Rullung einzelner Capillaren tonnen eben fo baufig irre fubren, ale auf Die fichere Spur leiten. Bewegt fich auch bas Berg rafder ober vergrößert fich bie Menge bes Blutes, fo ift bierburd noch teine bindende Beranfaffung gur Entftebung einer Congeftion nach einem einzelnen Organe gegeben. Menbern bagegen Die Befage beffetben ihre Durchmeffer, fo

werben hierdurch die Berhaltniffe ber ortlichen Blutvertheilung nothwendiger Beife gefort. Da bie Sauptmenge bes Blutes in ben Capillaren enthalten ift, fo uben fie bierbei ben größten Ginfluß aus. .

Man unterschebet eine active und eine passioe Btutuberfullung, je nachbem eine größere Blutmenge innerhalb berfelben Beit burch ein Körpergebibe firom ober eine bedutenbere Blutmaffe in bleibenberre Beife in ihm verbart. Briefen alle Wiberfante, bie oon ben Banden ausgehen, binmeg, fo mitfte bie Berengerung ber Capillaren mit einer Bergrößerung und die Erweiterung mit Berlangfamung ber Beichwindigfeit bes Blutlaufe verbunden fein . Bir haben aber fruher (5. 110.) gefeben, baß gerade bie Sinberniffe ber Reibung und ber Abbaffon ihren gunftigften Boben in ben fleineren Befaften finden. Der Blutfauf tann fich baber auch in ben verengerten Capillaren , fobalb nur biefe Rebenverhaltniffe bas Uebergewicht erhalten, verlangfamen und in erweiterten beichleunigen. Es wird nur bavon abhangen, ob bie Reibungewiberftanbe ober bie Beranberungen bes Stußbettes traftiger einmirten.

Es unterliegt feinem 3meifel, baß bie Blutmenge burch franthafte Rebenguftanbe vermindert werden tann. Regelwidrige Berhaltniffe find mahrideinlich auch im Stande, ju ihrer Bermehrung beigutragen. Die Unnahme einer allgemeinen Blutteere ober Una. mie und einer ausgebehnten Blutuberfullung ober Diethora wiberftreiten baber nicht ben phofiologifden Begriffen. Da mir aber nicht miffen, wie viel Blut ein einzelner Denich unter gemiffen franthaften Berbattniffen fubrt, fo bleiben auch bier meift bie Unnahmen ber Pathologie bem willführlichen Urtheil bes Gingelnen überlaffen. Wir tonnen nur eine allgemeinere Blutleere ober richtiger, wie mir fpater feben merben, eine burchgreifen. bere Urmuth an ben geborigen Blutbeftandtheilen mit Giderheit annehmen, wenn Bemand fury porber große Daffen Blutes auf einem regelwibrigen Wege verloren bat. Es ift bagegen noch nicht einmal gewiß, ob nothwendiger Weife ber vollfaftialle Menich mehr Blut ale fonft, in Berbaltniß ju feinem Korpergewicht fubrt. Biele Beiden.

welche bie Pathologie fur Die allgemeine Blutfulle angiebt, begieben fich nur auf Er.

icheinungen bes Blutanbranges nach einzelnen Organen.

Sondt bas But in einem Begirte von Saargefaben, 'o bitbet fic nich nur ein Engeftingsjuffand in von frandsbarten Copificare aus, fondern eine Manbe von biefen baben auch einem arbiteren Drud ausguhalten. Eine bedruttnbere Menge bichterer Stoffe ichwist leicht burch fie hindurch. Werbeiten fich bie entgandlichen Ebrungen mit bieren dern ermöhnten Medmultfungen auf ausgeschaften Befliet, in flopfen die Geschaspten

ftarter. Die Congestion bedingt eine bobere Warme bes ergriffenen Theiles. Die Bluttorperchen, Die in ben ergriffenen Saargefagen ftoden, andern nach einiger

Sat felbit icon bie Stockung tief um fich gegriffen , fo fann fie fich boch noch nach und nach gertheilen. Die Urt, wie bie rubenben Blutidulen bem übrigen Rreistaufe

einoerleibt merben, ift icon §. 1069. bargeftellt morben.

Hörr bir mitroffspiffen Crideriungen ber. Cnttinbung banden vorgheife. 
Henf e, puthologische Unservandungen Berlin, 1810. S. 133 fgg. and in seiner und Pfeuffer's Zeitschnft für ratiocelle Medicin. Bd. II. Zurich, 1842. S. 53 fg. C. E magri, Bestrige zur Falbodge und Therspis, Heft. J. Een, 1842. S. 5. 30 gg. Budge, allgemeine Pashodge als Egiharungriviseruchaft. Bonn, 1843. N. 5. 102. 3. 30 gegt, in S. 20 agt er? Sambodirrichagh er Wohlfeigeir. Do. J. C. 311. H. 3. 30 gegt, in G. 20 gegt, in S. 30 gegt, in G. 20 gegt, in S. 30 gegt, in G. 20 gegt, in G. 30 gegt, in G

Die Fluffigfeit, Die auf folche Urt bervortritt, brangt fich in alle Swiidenraume, Die

Hasse und Kölliker, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Mediein. Bd. 1V. 1845 S. 1 — 16.

ihr gu Gebote fleben. Die ferofen Sohien und nachft ihr bie Maichen bee Beligewebes bieten ihr biergu bie befte Gelegenbeit bar. Grofere Maffen fluffiger Ausschwinungen

und Infiltrationen entfteben auf biefe 2Beife.

Die Midmun, bie fie barbiertet und bie mahricheinlich von ben Berhaltniffen bes Blutes, ber Borofitat ber Gefässadnet und bem auf ihnem fallenden Druck abhang, bestimmt es, ob fie failig beiteb oder fest Gebeite abient. Die Genschaften ber Musistungungen, bie vorsperrichend aus fluffigen Körpern bestehen, find ichen § 1476. anger achen worden.

bebo geben ju abnlichen Erfahrungen Beranlaffung.

Bilbet fich bie Musichminung weiter aus, fo findet man Fafergellen mit Rernen, Die

nach Berichiebenheit ber Berhaltniffe in Gaben ober anbere Bebitbe übergeben.

Wiet biefer tranfhaften Erzengniffe, auf bir man in menfatieden Erichen fiblit, zein ein Gemierre en firmigen vor ernischen Ornzahneffen, feinen, der Füglant vor dem Etterfürperschen abnicht Zwiete, die balt beställnisse, abs geräufen filbt, gröbere Beit eine uns Körnergeblichen, bem am auch mit bem Ramen ber Mägeragte vor Geftpefferiere, den, der Affrajandungslugein ober der Körnekrefen unterficheten hat, fehr feine Westerlich, Orthröfende um seicht Irnschlussie Erbisse, der zusterliche hat, fehr feine Westerlich, Orthröfende um seicht Irnschlussie Erbisse, der gesterlich, Orthröfende um seicht Irnschlussie Erbisse, der gesterlich, Orthröfende unterficheren, was natureit, am was ert in finge der Innschluss und mander nach dem Zeie unterfacheren, was natureit, am was der für fin den gester gesterlich gesterlichen. Her der gesterlich ge

Gine Bunbe beitt burch bie eifte Bereinigung, wenn bie Entwidelung ber erften

Nachsmitung fleig fertifertett und teine Muft burch bir Ausfäufung von Eiter verfern gelt. Die Ernbitungsmeife tam die erfeifeneuntziglien Spiele vertiffen. Bistet man 1 B. eine kindliche Wale, de beite man so nicht seiner ein Stielt der Arme vor ber Nachsmit mit dem angeirichen Nachspungspres jausmen. Mit gingen, der fras perfer abgebauen wurde, kann auf bieft Welfe angefent mehren. Imm verschieden, Verfenen würden die sustimmenkeine, wenn man iber Jausmunden in fermissierene geonstielter Beriffung erkeltet. Spaare lassen ich mit Mid nach Dieffenbach und Jupiel auf einen frenten Köpres derpastung.

Bir haben icon früher (5. 963 igg.) gefeben, mit weicher Jahigteit folche Aussigmi, pungen und andere biede Abagerungen ber Auflangung wiereschen können. Greift aber biefe siegreich burch, so gerfallen und ichwinden nach und nach die bichten Bebite. Das Gante ober einzelne Ertilen erweichen, merben gallertig und vergeben aufest voll-

fommen.

Eiter. — Er verbantt ywar ebenfalls feinen Urfprung einer Musichwisung, unterkeinde fin der bedurch, die er fich nicht fletig in fernere örflachtie vermabette. Eine Muße fettl vieltwirt eine für den Mugenfall undrauchder Wichtung, die in yaglanglioch Musichertungen absechart der nach außen einetter zier, der Gell hoftung und Etande hommen, im muß fich feine Bechäftendeit weientlick andern. Eine einsachere Musichwisung eiter an die Eelte der voorspraagsangen fürstreugung.

von ihnen find aber nur grauweiß bis gelblich meiß-

Der bochfte Grad ber Ausbildung wird nur bann erreicht, wenn bie aus bem Blute ausschwisenbe Masse ihren Reichthum an festen Berindungen fortradhrend befrehalt ausschwise nicht ber Fall, so erhalten wir eine dinnnflusse Michaung flatt bes wahren Etters. Der Inhalt ber Baien, medde bie spansiften Fliegen gegogen baben, bie, welche

Berbrennungen nachfolgen, die Bodenpuftetn b und bergleichen fönnen am deutlichsten bie verschiebenen Grade, die bier vorfommen, anschaufig machen. Die Grundfülfgleich entfahlt kann erschiebenarige Scherrechen, bie ihren Ulrfrung der unvellfommennen Entwicklung aber ber Irightung der vor Irightung der vor Irightung der Werterfarung ber Eurstriegerichen verbandern. Eigenthämische Bilbungen, wie bie frührer erwähntern Berännern auch unter bier neründerten Beführen gehaberten Beführen.

gungen ju Stanbe fommen-

Die Eigenschwere bes guten Giters, ber neutral ober altalich reagirt, schwankt ungefält zwischen 1,027 und 1,041. Golbing Bird sand ben letzeren Berth in bem Eiter eines Ploas und ich ben ersteren bei 22° C. in bem eines großen Schenktablecefes. Man kann als gewöhnlichen Mittelwerth 1,03 annehmen. Er bleibt als jeden

falle binter ber burchichnittlichen Gigenichmere bee Blutes (6. 54.) jurud

Serricht die Brunsftuffigfeit im Uebermasse vor, so fintt auch in der Regel das specifiche Gemicht. If fie theitwofie auf dem Weger der Auflaugung vertoren gegangen oder von dorn herein veringert, so laft fich eine größere Eigenschwere erwarten. Die Angabe von Martius, daß ber den ihm unterfucte Eiter eines Emperms 1,112 der:

bot, Degiebt fich mahricheintich auf einen folden Sall.

Der gute Giter enthält hiernach im Affgemeinen 11 bis 15%, ber reichlichere 216.

fat ber Gitertorperden bagegen 22 bis 24% bichter Stoffe.

Die emiffen Maufein bes Etter ledge an eben je greien Mangen, mie bie bes Buttes. Ferben auch die fermebrigen Bemichquaren, mie But, Gebiem, Spitheim und andere Geneckteite, is biedt es bod unmöglich, die Exertiverechen von ber Etterefüligefet zu schiefen. Das Bereichner der Gemichen During ist übrigen fe unbeite topmen, bos faum einige Saupfgruppen von Berbindungen mit ziemlicher Genaussetzt editumt werben fönnen.

Die Proteinforper gerrichen im Allgemeinen über ben Fetten vor. Jene betragen meilt 40 bis 70% und biefe 9 bis 24% bes festen Richtanbes. Gallenfett ober Choeistarin falls fich sein hindig im Siter nachweisen. Seine Menge ichwantte in den bis-

herigen Untersuchungen gwifden 1,10% bis 8,77% ber feften Stoffe.

Legt man ben gesammten Siter ju Grunde, jo fand Bibra in 18 Anatofen 1,84%, Bett auf 10,74%, Proteintorper. Die bei Giteratten, die vorherichende Mblapmengen von Gitertorpeden enthieiten, lieferten nur 1,10 bis 2,80%, Bett auf 16,90 bis 18,60%, Proteinmuffan. Man tann hieraus mit Wahrscheinlichteit foliefen, duf die Bette ehr

<sup>1)</sup> G. Simon, in Müller's Archiv. 1846. S. 178.

in ber Giterfluffigfeit, als in ben Gitertorperchen enthalten find ober leichter aufgefogen werben.

Man nahm früher am, baft ein eigener Stoff, bas Byin, in dem Citer oorhanden ift. Ich find in nicht in volltommen guten Citerarten. Diefelde Erfahrung murde hister von vielen anderen Ferickern gemacht. Die Berbindung, die überbist weder in reinem Buljande durgeftlt, noch ibern Stgenickelten nach genaugerforiste ist, fehlt also bulg dem Eiter und zieft ich dasgeren git im anderen frankbullern Bilbungen.

Die Aichenmengen bes Eiters liegen in ber Regel zwischen 1 und 2% und betragen ungefahr 5 bis 9% der festen Stoffe. Gie wachsen nicht in gleichem Werbaltniffe mit em Werthe bes festen Aufflandes. Diese erflart fic bearaus, bas ein Their don ihnen-

in ber Giterfüffigfeit aufgeloft ift.

Der Eiter ist immer malffierr, als das Blat im Gannen. Er überreift aber oft in biefe hinfalle, feiner felne Gemengtebte wegen, das Bullerum umb felft wohrt bei Bluthüffgeit ber lebenden Arper. Sein Gebalt an Broteinsbrern flett ihr Regel ben der Begel bem der Rugel ben der Begel ben der Begle bei Gestlichtigistig iettrecher, als biefes. Die Eiterablige weichen oon biefer Rorm ber oben angeführten Grinde wegen der

Man tann mit Recht annehmen, bas bie Busammeniehung bes Giters nicht bioft mit ber Berichteknheit ber Bersonen und ber Juffande, sondern auch mit der ber Bilbungsberte, von denen er ausgebt, wechselt. Der Knockeneiter wird dechald mehr Kalfsatze enthalten. Genauer durchgesüberte Unterfuchungen, wechge die Erfefeinungen berücksje.

tigen, fehlen noch ganglich.

Die mödigörn neueren Witterlausen über ben Erter Sinten fich im: C. Güterbock, de pure et grannlatione. Berofin, 1837. 4. H. Wood, de puris natura stagus
fermainen, Berolini, 1837. 4. J. Heule, in Hufeland-und Ouann's Journal for
handlich Heitlande Berfin, 1858. 8. S. Reperforman. Bd. II. S. 202.
L. Vogel, pathologische Unternechungen über Eiter, Eiterung und damit verwandte
stragenerien und spreiche Pathologische Halt. 1. H. Moden und leas, 1859. 1851.
B. Grah y. ohervasionen mierotopiene all merphologisch publischen. Winden
stagenerien und spreiche Pathologische Halt. 1. H. Moden und leas, 1859. 1851.
B. B. Grah y. ohervasionen mierotopiene all merphologisch publischen. Winden
schaftlich ist standarfen der Schmidt's Energebende der gesammen Medicinleiptig, 1841. 4. Bd. 1. S. 152. E. Bilars, chemische Untermuchungen verncheidener
med Heuerzschmidt, im Roser und Wonderlich's Archive. Steigert, 1852. 8.
S. 205 for. J. D. Degel, pothologisch Watermier ber unschlichten Schresse.
B. Nielweitens. Erzigisch Schreiben und der eine Geschlichten.
B. Nielweitens. Erzigische Schreiben und erzichten Schreiben.
B. Nielweitens. Erzigische Schreiben und Physiologie.
Hermangegeben vom Trans be. Heit II. Berfin, 1854. 8. S. 154. 228.

gludlichen Giterproben Berantaffung.

Töhnt er nicht so sie Bute. der Etrettsprechen der andere fremdentige Geidigbei ma die Abrechings auf dern Michael Bed anter Mikrollege dernett, so gefen der Spate fein ficheren Mitterf, um aus ihnen ein denfyndes Lungsneichen zu erkennt, Duttsprechen, Geseim um Etterbierechen, feine Gerninal um Weischen abs unde himmer Natur, Tettrisfofen, gefunde der kandbalte Fidiksistlistuchfliche, Zuberfettern, er Weischliche, Gesammerkilt, werfente Geneber ert Munuspasertguse um feink Anglate, Schimmerkildungen umb Ukberreite ber genoffenen Spielen, wie Erärmschiften Art. Zeichgleinen und betreifene können ber all wiedeniche Gemengheit auftreren.

Dergl. F. Bühlmann, Beitrige zur Kenntniss der kranken Schleimhant der Rospirationsorgane nut ihrer Producte durch das Mikroskop. Bern, 1843. 4. F. C. Leonhardi, De morphologie et chemica spettorum natura. Lipsiac, 1844. 8. S. Wright, in Heller's Archiv. 1846. S. 49 - 72 u. S. 143 - 149. Lebert, a. a. O. Tome 1. pag. 66 - 77.

Jauche. - Die Grundfluffigerit berricht in ibr por ben bichten Gebilben, Die bieweilen fast ganglich fehlen, por. Gie ift nicht felten mit Blut vermifcht vber mit Blutfarbeftoff verfeben, fie fubrt baufig reichlichere Salamengen und befint anenbe Eigenichaften. Die Giterforperchen und andere Gebilbe merben burch fie gertfüftet ober gerftort. Gie frifit baufig bie benachbarten Gemebtheile an und führt einzelne Bruchflude berfetben fort. Salt man einen mit Galgiaure befeuchteten Glabftopiel über ibr. fo entbinden fich Salmiatbampie. Biebt fich nicht ohne Weiteres Ummoniat ju erten. nen, fo wird es bieweifen nach einem Bufabe von Rati frei. Rleine Bibrionen ') mobnen nicht felten in ber Jauche ober in unreinem Giter.

Brand. - Er gebort ju benjenigen Borgangen, Die noch am wenigften in einer ben gegenmartigen Silfemitteln entiprechenben Beife unterfucht worben find. Dumien. artiges Gintrodnen ober verfchiebene Richtungen ber fauligen Berfebung bilben bie außeren Mertmable, nach benen man ben Brand eines Theiles beurtheilt. Ermeichungen ober Berichmarungen gefunder ober franthafter Gemebe, Bluterguffe und abntiche Beranderungen gefellen fich vorzüglich in bem lepteren Falle bingu. Die buntelen Garbungen, Die in vielen Urten bes Branbes entfleben, tonnen von febr verichiebenen Urfachen berrühren. Musgetretenes Blut, ber Ergus winer braunrolben Bluffigfeit, eine buntelrothe braune bis braunichmarge Farbung ber Gemebtheile feibft und eigenthumliche buntete Rornden, Die man mit bem Ramen ber Brandtorperchen belegen tounte und Die in neues rer Beit auch von 3. Bogel mahrgenommen worben find, bilben bie baufigften Berantaffungen Diefer Franthaften Garbenveranderungen. Kroftalle g. B. von phosphoriaue. rer Ummoniat-Magnefia ichlagen fich oit in reichlichfter Menge nieber.

Ueber Brand f. 3. Bagel, iu R. Bagner's Sandwörterbuch ber Phofiologie. Bo. I. Braunfcweig, 1843. 8. G. 849 - 852. C. Emmert, Beitrage zur Putbologie und Therspie, mit besonderer Berücksichtigung der Chirurgie. Heft II. Bern, 1846. 8.

Seite 99 - 213.

70%

Bleibenbe tranhafte Ablagerungen. - Bebilbe ber vericbirdenften Urt tonnen fich an und swifden ben Gemeben ablagern Dieje regetwidrigen Daffen befter ben entweber aus Clementen, Die auch in bem gefunden Rorper erzeugt werben, ober aus Theilen, Die nur unter franthaften Berhaltniffen gu Stanbe fommen.

Baft jebes Organ bes Rorpers ift in Gingefallen im Stanbe, fich bebeutend gu vergroßern, fo bag bie Babt feiner regetrechten Gewebtheile unverhaltnismaßig guninmt, Die Knochen, Die Mustein, Die Saut, Die Befage, Die Rervenfnoten und beral bieten

Beifpiele ber Urt bar.

Bie fic bas Fett burch paffenbe Ernahrungeperhaltniffe mit Leichtigteit erzeugt, fo fest es fich auch baufig tranthafter Beife in bebeutenber Menge an einzelnen Stellen ab. Die Gettgefchwutfte enthalten gewohnliche Bettzellen. Dele und fefte Gette finben fich oft in großter Denge in einzelnen Organen, wie in ber Leber bei ber fogenannten Eirrhofe berfetben, in den Rieren bei manden Formen Bright'ider Krantheit (6.1632.)

und in Musteln, Die lange gelahmt und vollig unthatig find. Saare erzeugen fich nicht felten in bem Innern folder Feltgeichwulfte ober in an. beren franthaften Ablagerungen. Die Gierftode geichnen fich in Diefer Sinficht baburch aus, baß ihre Entartungen nicht bloß Spaare, fonbern auch Bahne und Knochenftude ober tnochenahnliche Maffen enthalten tonnen. Schrober van ber Rolt und van gaer ") geben an, bag baufig bie Saare, Die in folden Gefcwulften vortommen. teine unteren Anschwellungen befigen. Diefes gilt jeboch mahricheinlich nur von benen, bie abgeriffen find und bie baber frei in ber Gettmaffe liegen. Diefder und ich fanben nicht nur bie bornige Burgel, fondern auch vollftanbige Burgeficeiben in einem frifc unterfuchten Galle. Robi raufch ") fab fogar, baß fie in einer volltommenen Oberbaut faßen und Gettorufen neben fich batten, baß alio bier eine weit vorgeschrittene bautabn.

<sup>1)</sup> Lebert, Allas zu seiner Physiologiae pathologique. Taf. II Fig. 7. 1) J. F. J. van Laer. Diss. de structura capillorum humanorum, observationibus

microscopicis illustrata. Trajecti ad Rhen. 1841, 8. p. 22. 5) Kohlrausch, in Müller's Archiv. 1843. 8. S. 365 - 366.

lide Bifbung vortommen tann. Golde Saare finen nicht fetten in Fettgefdmutiffen, Die unter ber Saut liegen, fo feit, bag man fie nach Entiernung bee Gettes ausreißen muß.

Gie erzeugen fich bann auch feicht auf ber Bunbflache wieber.

Finben fich Bahne in Beichwilften bes Gierftodes, fo gleichen fie ihrer außeren Forni nach volltommenen ober verfruppeiten Gebiten ber Urt. Robl raufd fant in feinem Galle, baß fie fich, wie gewöhnlich, aus Bahnfadden entwidelten. 3ch fließ in bem oben ermabnten Praparate auf ein Babnfadden, bas von febr gabireichen Saargefaß. negen burchjogen mar, nicht aber eine fo große Daffe von Reroengeflechten, wie fond. bargubieten fcbien. Rauftifches Rati machte nur einzelne Rervenprimitivfafern beutlich. Gin Babnichtiff tehrte, baß bie achte Babniubftang mit ihren Robrchen ober Rafern und ber Comely mit feinen eigenthumliden Gafergeweben vorhanden mar. Die Babnrobrchen verzweigten fich wie gewöhnlich in ber Rabe bes Schmelges. 3ch tonnie bagegen tein Cament mit Knochentorperchen finben. Der Grund hieroon lag vielleicht barin, bag ber Babn nicht in einer volltommenen Anochenmaffe, fonbern in einem bichten faferigen (Bewebe gefeffen hatte.' Die Dberflache ber Burgel beftant aus einer giemlich harten Gub. ftana, Die breite gangen. und icbiefe Gafern enthielt. Ram fie mit Salpeterfaure in Berührung, fo entband fie Luftblafen.

Bir werben fpater feben, bag fich achte und unachte Anochen in vielen Rrantheits. fallen in großeren Daffen gwifden fremben Gewebtheilen abfeben. Die Gubitang eines Knochens felbit treibt nicht felten regelmibrige Fortiane und bilbet auf Diefe Beife Hus. wuchfe ober Eroftofen, Die ben inneren Bau ber gewöhnlichen Knochen barbicten. Die Anorpet tonnen in folden Gallen ebenfalls jum Boricein tommen. Biele Gebilbe, welche bie pathologiiche Unatomie und bie Chirurgie fur Knorpel anfieht, find gwar nichts weniger, ale biefes, fondern bichte gafergewebe ober felbft nur Unbaufungen eine facherer Musichmigungen. Dan ftoft aber haufig genug auf Daffen, Die alle Gemeb. theile bes achten Knorpele (Gig. 212.) enthalten. 3ch fant fie g. B. in einer Daffe, Die frei im Kniegelente eines Dannes lag und mit Erfolg ausgeschnitten worben mar. Die Grundfubitang und Die Anorpettorper glichen in hobem Grabe benen ber benachbarten Befentenorpel. Gingeine hartere Stellen enthielten fogar achte nenformige Anochenmaffe. Die Frage, ob folde Stude burch Berlegungen ber benachbarten Anorpel entfleben ober nicht, ift noch nicht entschieben. Das Enchonbrom giebt bas beutlichfte Beifpiel, in wie reichlichem Daafe achte

Rnorpelmaffe in einzeinen Geichwulften auftreten tann. Ge findet fich meift an ber Sand ober bem Bufe, fettener in anderen Theilen und behnt bie Rinbe ber Knochen, in beren Innerem es portomint, fo febr aus, bag fie papierbunn mirb und fetbit an einzele nen Stellen volltommen verichwindet. Das Gewebe, bas biefe großen Anollengeichwulfte erzeugt, enthalt bie gewöhnliche Grundmaffe bes Knorpels mit achten Anorpelforpern.

Bir haben icon fruber gefunden, bag bie Rarbenbilbung Jafern, Die mit benen . bes Bellgewebes übereinstimmen, erzeugt. Golde Fabencolinder tebren auch baufig in vieten tranthaften Abfagen wieber. Umbullungefafern, Die fich oft nicht von eiaftifchen Fafern untericheiden laffen, und platte Fafern, Die an einfache Dustetfafern ihren Formen nach erinnern, begleiten fie haufig. Die Grage, ob auch quergeftreifte Dustetfafern unter franthaften Berhaltniffen an unrechten Orten auftreten tonnen, muß ber Enticheis

bung ber Butunft übertaffen bleiben.

· Die Blutgefaße tonnen fich bedeutend erweitern ober vermehren. Ge unterliegt feis nem 3meifel, baß fie febr baufig in regelwibrigen Musichwinungen entiteben und au beren Bergroßerung burch bie Bufuhr frijder Abfanftoffe beitragen. Die gebrauchliche Ginfprinungsmeife (6, 830.) tann auch nad Corober ban ber Rott.1) Caugabern fictbar machen. Proteinmaffen, horngewebe, Bett und Digment ichlagen fic bann baufig nieber. Die Digmentmolecule und bie Digmentgellen treten faft eben fo oft ale ihr Begenfluck, bas Gett (5. 1679.) auf. Die pathologifche Unatomie, Die nur nach bem Beugniß bes freien Muges urtheilt , glaubt eine eigene Urt ber Entartung, Die Delanofe bann ju finden, wenn ein franter Theil fcmary gefarbt ift. Rubrt aber auch bas buntete Musfeben von Digmentmoleculen ber, fo bestimmt erft bas Muttergewebe, in bem fie

<sup>1)</sup> A. H. F. de Lespinasse, Specimen de vasis novis pseudomembranarum tam arteriosis et venosis, qu'un lymphaticis. Trajecti a. R. 1842, 8. Fig. 1 - 10.

vortommen, die mahren Mertmable bes Leidens. Denn fie lagern fich eben fo gut in . gutartigen, als in den bosartigften Ausschwihungen ab.

Die meifen ber großen Geidmülfe, die man mit bem Ramm bed Kreife, bes Martifgammen um dhuider undehimnter Bennannagen beigt, perten bisweilet ob Rerensifern durchfest. Dies gedern aber meißt urfprünglig den gefunden Grucken, die in der Gerensterlen, aus Est filt filg jedoch nicht talagen, die fig aus Merensisfern in manchen trantbriten Misjann erzusen tönnen. Die oben angeführten Weschadtungen, die an den Abanden der Vernschäszischung ermacht wurden, siefern sichen Steinfell seinfall gemacht wurden, siefern siehen Beispiel bierfür. Ginsch hopertrophische Fürger ober Iehen siehern mahrschnisch zu dem

Biele ber Gewebetemente, bie fich franthafter Beife abieben, befteben burchgebenbe aus Theilen , Die bem gefunden Rorper fremd find ober enthalten fie menigftene in bebeutenber Denge. Es ift für jent noch unmonlich , fic auf biefem vielfeitigen Bebiete mit volltommener Rtarbeit, wie es jebe Raturmiffenicaft fobert, gurecht gu finben. Die frubere pathologiiche Unatomie, bie Pathologie und Chirurgie, bie fich nur auf bas Urtheil bes freien Muges beidrantten, unterichieben viele Krantheitserzeugniffe, wie Stropheimaffe, Epphusabiane, Tubertein, Rrebe, Marticmamm, Blutidmamm u. bgl. nach febr unbestimmten Beariffen. Die Mertmabte fint fo ichwantenb , baß es oft pon ber Billführ bes Beobachtere abhangt, ob er ein Gebilbe fur einen Zubertel balt ober nicht, ob eine Entartung, Die enblich jum Tobe führt, ein Rrebe, ein Mart. ober ein Blutichmamm ift. Das Bemuben, aute und bosartige Beidmutfte gu unterideiben , erbobte noch bie Bermirrung. Die mitroftopifden Untersuchungen tonnten fie nicht beben, weil nicht bioß die Form ber Gewebe, fonbern bie Difchung und ber Berlauf bee gangen Krantheiteproceffes bas Gange bestimmt. Bebenten mir aber , bag. bier unfere Renntniffe noch nicht einen ersprieflichen Boben gefunden haben, fo tann es nicht befremben, menn biefes gange Gebiet fur ben, ber an naturmiffenicaftliche Scharfe gewohnt ift, ju ben troftlofeften gebort. .

Ucher Tubertein f. Lebert, in Froriep's Reigin, Mr. 648: Weimar, 1844, 4.

6. 133, Maller's Archiv. 1844. 8. 190—226. mir Physiology subtologycov. F. 1.

p. 330—394. F. Gaobarg, Die pathologische Geweilcher, Bd. I. Leipzig, 1845.

8. 100—132. U. 3. U. 3. U. 3. U. 4. Archivesjieß Manneir des mentfelighen Afterst. Grift Uthgeitum, Leipzig, 1845. 8. C. 242—258. J. J. Scherer, chemische nod mikrotkopische Unterstendungen nor Pathologische Heidelberg, 1823. 8. S. 206. 212. 218. 292.

<sup>1)</sup> A. Kooblaush, De Neuronate et Gangliis accessoriis veris, adjecto cujusvis ge-

neris casu novo atque insigni. Francofurti ad Moennm. 1843. 4. p. 30. 31.

1) F. Güosbarg, die pathologische Geweblehre. Bd. I. Leipzig, 1845. 8. S. 44.

Der Rrebs, ber Martidmamm und abnliche Entartungen führen baufig Bellen und Fafergebilde eigenthumlicher Urt. Die Bellen find nicht immer einfach, fondern enthalten oft jungere eingeschachtett. 3hre Banbe tonnen fich in Gingeffallen verbiden. 3hr Inhalt nimmt biemeifen Romden oan Digment, Gett ober anberen Proteintorpern auf. Gingelne Schriftfteller ') haben auch hier Spuren von Theilungen ber Bellen mahrgenommen. Diefe Bebitbe zeigen noch baufiger Formen, Die man ale fernere Entwidelungeftufen betrachten muß. Dan findet flatt einfacher Belien gefcmanite Rorperchen ober Bellenfafern.

Gallertige Grundmaffen und vollftanbige Fafern tommen bier eben fo haufig por. Beibe entgegengefeste Gewebtheile tonnen felbftftanbige fortlaufenbe Daffen ober nur bas Reft einzelner anderer Etemente buben. Die Fafern gleichen meift benen bes Bellgewebes ober bes elastischen Gemebes. Gie erinnern im Gangen nur settener an einfache Mustelfasern ihrer platten Form und ihrer Blaffe wegen, ftimmen aber sonft nicht mit ihnen überein. Berade Die harteften Rrebefnoten, Die Fafergeichmulfte ber Bebarmutter und abnliche Berhartungen bestehen aus einem bichten Gemebe von Eplinderfafern , Die an die feinsten Glemente ber Cebnen erinnern. Gie find nur meift barter und fprober und bisweilen auch ftarter als biefe.

· Sig. 214.





Das Fafergewebe umfrangt nicht feiten Sohlraume, Die andere Formelemente enthalten. Gelingt es baufig nicht, Diefes Berbaltniß mit ben gewöhnlichen Untersuchungsarten nachgumeifen, fo leiftet oft ber Bebrauch bes Doppelmefe fere mefentliche Dienfte. Dan fieht bann an bunnen Schnitten, Die man fich auf folde Urt bereitet hat, wie bie Gafern bie Soblungen umtrangen ober eigene Raume gwiichen ihrem Dengewebe übrig laffen (Gig. 214.). Die Dafchen tonnen von einer reinen durchfichtigen Gallerte , von verichiedenartis gen Rorperchen, von Bellen ober einem Gemenge Diefer Beftanbtheile ausgefüllt fein.

Blutgefaße burchfenen baufig bie frembartigen Bilbungen und geben oft ju neuen Abfanen ober ju Blutungen Beraniaffung. Mue Glemente bes Gitere, ber Jauche und abnlicher Gluffigteiten vermengen fich mit ihr, fo wie bie Berichmarung beginnt. Blattermaffen troftallinifder Gette ober anderer noch nicht naber geprufter Korper, Deitropfen, Gpithelialbilbungen, Gafern und Rroftalle gefellen fich oft icon fruber bingu.

Die Maunigfaltigfeit ber Gemebe, Die man in vielen Beichwulften antrifft und bie haufig genug bie Bermirrung vergroßert, tann von verschiebenen Urfachen berruhren. Genen fich bie franthaften Theile swifden ben gefunden Geweben ab, fo burchlaufen fie fernere Entwickelungeftufen. Dan bat baber verichiebene Grabe ber Musbifbung neben einander. Bermenden bas Blut und Die Ernahrungefluffigfeit einen Theil ihrer Berbindungen fur bestimmte 3mede, fo erzeugen jich Rebentorper, Die fich baufig ausichei. ben. Die oiefen Fettbifdungen, bas Bigment, Die Rroftalle, Die man oft antrifft, entfteben mabrideinlich auf Diefem Bege. Sat fich endlich ein Abian ber Urt eine Beit fang in einem Theile aufgehalten, fo beginnt er gu erweichen und gu vereitern ober au verjauchen. Er' mirb babei nicht blog con einer Gluffigteit burchtrungen, fonbern nimmt oft noch neue Clemente, Die fich aus ber Berichmarungemaffe ausscheiben, auf. Die icon oorhandenen gefunden und tranten Gewebtheile merben gleichzeitig angeagt und seritort.

Ueber bie vericiebenartigen Beichmutfte f. Joh, Muller, Ueber den feineren Bou und die Formen der krunken Geschwülste, Erste Lieferung. Berlin, 1838. Fol. 3. 200. gel, in R 2Bagner's Sandmorterbuch ber Phofiologie. Bb. I. Braunichmelg, 1843. 8. 6. 798 fag. Deffen Ertauterungstafeln gur pathologifden Siftologie mit vorguglider Rudficht auf fein Sandbuch ber pathologifchen Unatomie. Leipzig, 1843. 4. und beffen pathologifche Unatomie. Abtheilung 1. S. 170 fag. S. Gluge, Allas der pathologie

<sup>1) 3.</sup> Bogel, a. a. D. C. 260.

schen Anstomie oder bildliche Derstellung und Erläuterung der vorzüglichsten krankhaften Veränderungen der Organe und Gewebe des menschlichen Korpers, Lieferung I – Vilt. Jens, (543–1846 und in s. erwähnten Untersuchungen zur Pathologie. Lebert und Günnburg, in den Irüber angeführten Werken.

Die Erbabtagerungen, die hadfig an den herzftappen und den Schtagadern bortomme, gigen nicht ben vollendeten Anochenbau, sondern beidehen im Anfange aus falfigen Körnern und fpatter aus judammenhangenden einfachen erbigen Macfin.

Mande Theile, Die lange Seit nunbis im Körper verbaren, von es aufgefogen zu werben, vererben nach und aus den den vernachen fich is ein Euseriennen, best in, die vie nam weis, die Gemeldelie der ächten Anndemmils derfeitet. Tatbetfein, Ballge von Officuulifen, für Musicheniumannallen verfichenen Art und hinter verfallen bliede mit der Seiter der Verfallen bei der Seiter der der Verfallen bei der bei Die Gemeldelie der der Verfallen bei der der Verfallen bei der Triummen ungehölten bei, unterficien zufral beim Gelichtlich, der wehnnehmt Gingemeite

Die Berhaltniffe ber gichtifden und anderer Abfabe fo wie ber verschiedenen Steinbilbungen find fon in der Berbauungs. und ber Absonderungsiehre behandelt worden.

Ucher Contremente f. F. Miescher, de inflammatione ossium corumque anatome generali. Berolini, 1836. 4. p. 43. Repertorium. Bd. 1. Berlin, 1836. 8. S. 317 fgg. Remsk, in Rust's Magazin. Bd. 59. Berlin, 1842. 8. S. 95. J. Vogef, in dem Handwörterbuch der Chemie. Bd. 11. Braunschweig, 1843. 8. S. 337 — 334.

Berfierung gefunder Gewoche burch franthafte Beraberungen. — Se gefingt ums i weiten Billen nicht, ben Bung ber riedfeinteinen Beinderungen, bem bei ju Ernube gebenden Eftennete unterliegen, ju erriedgen. Die meiften Erfeinungen aber, bie man unter feiden Berfilding und wahrnimm, gleichn ben Mittugen, bie wir auch fünftlich burch Sauren ober Mitalien hervorrufen tonnen. Mur wenige machen eine Musachung beitrend.

Gelangen Blutberperchen in eiterige ober jauchigte Jufffgetet und können fie fich nicht feirn unverschrt erhalten , so versieren fie fiber regelrechte Form, werben zachig, ichwellen auf, entallen einem Theil ihres Farbenbiffe ober löfen fich gänzigh. Alle biefe verschiebenen Eingriffe bommen oft neben einander an verschiebenen Gebiben vor.

Die Balem bed Belgewebe finnen fich frenne und auflodern ober gellerig mer.
Die mberfieden im Allgemeinem mit geringert Reit, als bei vernwähnen Orblibe ber Schien und ber Balent. Die gereglerinden Mustfeldern merben vol heller und unterfichigen. Die Megenfindigkeit ihrer Luerfteiner generir fich nach und auch Jove erfeit, wie ber Geschmitzeit und der Luerfiedern generir fich nach und bei Stanfeldern und der Bei Luerfteirfe erfeit, wie fere Geschmitzeit unterfindig geweren find. Bei kennt auch geschweite von bei bei Enngeleite unterfullig geweren find. Bei kennt auch geschweite von, bei bei erweichten Wiedern unterfindig geweren find. Bei den bei den bem hellen Garco- veher Moseimma unwährt merken, greifelte.

Die gallertige Erweichung biefer Gemede ift baufig mit einer Rieberichlagebildung verbunden. Riene Körnden fegen fich neben und zwischen ihnen ab.

Die Anorpet widerstehen mit vieler hartnädigfeit den Eingriffen bee Eiters und ber Jaude. Ihre mitrellopischen Bestandtseile erholten fich oft unverschet, wenn icon ihre Rachbargebilde unterlegen find. Berben fie losgeloft, to erweichen sie zwar auch haufig gallertig. Die Anorpetibrorechen vertieren hierbei juerft nach Bruns und Calzmann ) ihren hof, erhalten bann einen tornigen Rern, verlieren ipater ihre Bante und ichwinen gutest aanglid. Die Kerne beieben als fornige Saufen gurind und gerallen gutest ganglid. Es tommt aber auch oft vor, daß fich einzelne Grudchen unverfebrten Anorpels erhalten und mit ben übrigen Ruffen davongeben.

Die Annehrmaffe ist dem Mirtmagen bes Etters, mie der Anschenfraß fehrt, guahnlicher. Edf ist die auf, fehreimen die Anställe auf mit ihr die höhrte der ergriffenne Zehelt. Man finder häufig lerer Annehriberrerden, son denne menigt burge
oder auf eine mittele Ertenben ausgebern. Danne Annehribertage, ihr man mitte erlig gi fehrlich brauch, befehren birribber am beiten. Ift man gerichtigt, ist oorder danneperfehe made ber Erkabefer mitterben mit Salufmanne beraulieffen.

Untertiegt aber auch ber Anochen ber Giterung, sie anbert er fich nur, wie es scheint, an ben einzigten ergriffenen Stellen. Seine Nachangebilde brauchen nicht neich wendig bie gleichen Erigdenungen batzubieren. Man finder nicht seiten in der Eiterberben Anochensistere, die ihren regierchten Bau beibehalten baben. Die Sequester betragen bas Gitche im Greffen (5. 1566).

Die Berflörungsberblittlife ber übrigen Genebtheile find im Gungen noch menig unterfiedt werber. Benkabetungen, bit mir in ber bether em Merceichten tennen ternen merben, beuten darum bin, bah fich ber Inhalt ber Mercenflören früher als bie Legrenungshaut eranbert. Er schwinert attmakig und wire bisweiten infenhalt. Gebliebt nur noch gulest eine mattgrause Tafer, die mahricheinlich fiebter felbft zu Grunde ert, übrig.

Biebererzeugung ber Gemebe - Eingelne niebere Geicopfe 1713 fonnen ben Berülft von Theilen, bie aus ben verschieben, Gebilben befteben, vollftanbig ergangen. Der Brebe erfest auf biefe Beije eine verloren gegangene Scherer und bie Eibecht ben abgehauten Schwang. Schneiber nan biefen zur Juffte ein, D machft foln nich felten ein zweiter Schwang zur Bunte beraus. Gefaße, Nerven, Musten, Schma, Banber, Knochen und haut werben in biefem Zalle von Neuem erzeinal.

Diese Greife ber Bieberherftellung fommt nur eingefinen Geicopien 1714 gu und mangelt anderen, die in bie gleiche glein geberne Zerionen, Salamander und Erbeifen haben ein bedeutenbes, Broiche, Schlangen und Schliebtein gagen ein beschantles Biebertzugugungebermögen. Der Menich ibe Engetzte und ber Sögel erfesen böchlene einzelne Gewebe, nicht aber gange Gleichflück, welche bie mannigsachten Gebilbe entbalten.

Mir haben früher (s. 1681. bis 1696) gefeben, bag bie Derhaut, 1715 ist Ragel und bie Saare ihre Befandtheile fortwährend mechfeln und bag fiets neue Gebilte an der Setale der alteren geliefert werden. Die Ratur erzeugt auch nicht selten dies Gewebe an ungewohnten Orten unter franfhieften Berbätnigten. Wir finden Derhautzellen oder ihnen wenigsten der einen Gebilte in dem Janern mancher regelwöriger Balas (s. 1712.), dat ein Mensch das leigt kingerglieb verforen, fo

<sup>1)</sup> Salamann, über den Ban und die Krankheiten der Gelenkknorpel. Tübingen, 1845. S. Seite 16 fgg.

fann fich ausnahmsmeife ein nagelartiger Theil an bem Enbe bes Stumpfes erzeugen. Sagre treten biemeilen in Gefdmulften auf.

Die Ratur erfest auch baufig Stude ber Dberhaut, ber Ragel und ber Sagre, fo lange bie Matrir thatig bleibt. Entfernt man aber Theile ber icon fertigen bornmaffe, ichneibet man eine Parthie ber oberflächlich. ften Epidermidaliciten, bes Ragele ober bes Saaricaftes aus. fo bleibt bie gude. Gie rudt fo meit pormarte, bie ibre Umgebungen ale bie alteften Gebifte ben Rorper von felbft ober auf funftlichem Bege verlaffen.

Rur ein Theil ber Gemebe, in benen bie unausgeseste Erneuerung 1716 nicht bestimmt nachgemiefen werben tann, bat bas Bermogen fich wieber ju erzeugen. Die Formelemente ber Rroftalllinfe, ber Anochen und bee peris pherifden Rervenfpfteme erfreuen fich biefes Borguges. Bunben, melde bie übrigen Bestandtheile bes Rorpers treffen, beilen auf bem Bege ber . Marbenbilbung.

Rroftalllinfe. - Entfernte ich bie Rroftallfinfe von Raninden, ließ aber bie Rapfet gurud, fo fant ich in biefer nach einiger Beit eine Daffe, Die fich icon bem freien Muge ale Linfenfubstang verrieth, burch BBaffer wenig getrübt murbe, in Weingeift bagegen ihre Durchfichtigfeit auf ber Stelle versor und eine freideweife Farbe annahm. Die mitroftopiiche Unterfuchung zeigte die gewöhnlichen Gewebtheile ber Arpflalllinfe. leinenzellen, wie fie im Erwachfenen in ber Morgaganischen Freuchtigkrit allein vortrommen, waren an ber Oberflache und in ber Tiefe ber neuen Daffe porhanden. Ginmen, warn an ver Derpasse unt or eine eer neuen Dugie vorgeneren. Ein gine Bruchflide bibeten geronnene Atumpen, lieben teinen ficher nachmeisbaren Bau ertennen ober enthietten febt eine Safern. Breitere Safern, wie fie ben fribeften Ente wordetungsguftanben eigen find, tamen felbt' in bem Innern ber wiederbergefteilten Linfe vor. Sie war im Gungen mit vider Freuchigheit burgtränte und an einzelner Getelen swiedelartig gefdichtet, an anderen, aus unregelmäßigeren, baswiften gelegten Brud. fluden gufammengefest.

Die Linfentapfel ichien einen nicht unbebeutenben Ginfluß auf Die Wieberherftellung bee Rroffalltorpere auszuuben. Gie fiel naturlich nach ber Entfernung ber gefunden Linie aufammen, verflachte fich in ber Richtung pon porn nach hinten und perffeinerte fich auch mabriceinlich in ihren übrigen Durchmeffern. Die neue Daffe fant fo einen befcrantteren Sobiraum por. Debnte fie auch Die Rapfel aus, fo blieb biefe boch fleiner, ale in bem unverfehrten Muge.

Gine Lude ber neuen Linfe entfprach ber Stelle, an welcher Die Rapfel bei ber Dperation aufgeschlint, morben mar. Wir tonnen vermuthen, baß fo in gewiffem Dagge bie Bilbung ber neuen Rroftalltorper von ber Bollftanbigteit jener Sulle abhangt.

Sat man bie verbuntette Linfe eines Menichen bei ber Operation bes grauen Staares ausgezogen ober nach einer anberen Stelle bee Muges beforbert, fo finbet man fpater bieweilen eine teine Linfe in ber fruher verlepten Rapfel. Diefe und Die Berhaltniffe ber ernahrenden Blutgefaße icheinen auch hier mit ber Form und Große bes neuen Gebitbes in Begiehung ju fteben. Bergl. W. Soemmerring, Beobachtungen über die organischen Vernenderungen im Ange nach Stauroperationen. Frankfurt a. M., 1828. 8. K. Textor. Ueber die Wiedererzeugung der Krystelllinge. Würzburg, 1842. 8. und Honle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. II, S. 321.

Dan fennt noch nicht ben Grund, weehalb bie Linfe bee Borguges ber Bieberergeugung genieft. Die embrydnaten Berhaltnille find aber wenigstens im Stande, die Urface in einer freitich febe unbestimmten Beife anzubeuten. Man weiß, daß die Linfern Applet nach Duichte's diesich bestätzigter Entbedung aus einer finftufung abr auberen Saut hervorgeht. Die Linfengellen, welche bie Grunblage ber ipateren Fafern bilben, find baber aemiffermaßen ale Oberhautzellen gu betrachten. Gie werben fich, fobalb bie Matrir in voller Thatigfeit bleibt, von Reuem erzeugen fonnen.

R no den. — Ihr Gemebe ergangt fich feicht und uppig. Brude merben bald mit Knochemmafie berfittet und verform gegangene Stude burch neue erfest. Die wiederergeugten Theile beichranten fich nicht bies qui die Ausfüllung ber Lücke, sondern nehmen leicht einen größeren Umflung, als bas ju Grunde gegangene regefrechte Stud ein.

Die Beilung ber Knochenbruche beruht auf Diefem feichten Biebererzeugungebermo. gen. Salten mir uns an Die Erfahrungen, Die Diefder hieruber gewonnen bat, fo gerreift ber vollftanbige Bruch die Blutgefäße bes Knochens und ber Beinhaut und ftreift Diefe eine Strecte weit tod. Die beftig gereigten Dustein, Die nicht mehr von bem 2Biberftanbe bes Knochens gehalten merben, gieben fich übermaßig gufammen, verichieben bie Bruchenden bes Anochens und verlegen fic an beffen Baden. Das Blut, bas auf biefe Art in reichticherem Daage bervorquillt, bringt in bie Dartmaffe und in bie 3mifchenraume ber Weichgebilde ber Nachbarichaft ein, gerinnt nach und nach und burchziebt fo bas Gange als rothe und gabe Berbindung. Gine heftige Entzündung, die bald nachfolgt, icheidet eine fluffigere ober feftere Musichmigung ab. Die rothe Garbe bes urfprung. lichen Erguffes wird hierburch blaffer und bie Weichgebilde fleben inniger gufammen. Die Beinhaut ichwillt unterbef an. Gine gallertige Bwifchenbilbung brangt fic unter fie und uber ben Knochen. Das Dart verbidt fic, wird weißer und haftet inniger an bem Rnochen. Gine rothlichweiße halbourdfichtige Daffe fproft aus ibm bervor, pereinigt fich mit ber auferen Ausichwigung, Die swiften ber Beinhaut und bem Knochen entftanden war, und bilbet fo eine oorlaufige Berbindung. Gie beichrantt fich nicht bloß auf die Ausfullung ber entitanbenen Lude, fonbern befigt icon einen großeren Umfang. ale biefe batte.

Eine neur Anorpetbildung, die ebenfalls bate in Anochen übergeft, ein secundarer Callus, entliebt in übes in ihrem Umfreit. Ift er auch hart geworben, so erlangt er boch tange Beit nicht die Dichtigkeit der Innengebilde.

Die größeren Martidifen entiefen aus ben fleineren, bie von Ansing an in bem Cedus enthalten find. Die, weiche von ben Ingenehen am weichen einer liegen, erweitern fich immer mehr und machen ben Anochen in feiner Mitte loederer. Diefe Aufläugung ichreitet bann nach ben gelmben Anochenfludern fort, verichomt felbft micht größere Geschensabe und felter notich so einer fortraum bet.

Sat ber Cattus feine achtrige Kuskildung erfange, fo verlinder er bie Rundemilder, eiter, auf de, frieber in gefulner Obeite erfahm behen. Der Winde früst eindere in ben bünneren gefulnen, als in den bieferen neuen Tebetien. Der Wangel am ertäjüntlicher Schiefert im allegarieme Entwissigungstruchterien bienern aber nicht feiner, bas er beier bir nur wenig ober gur frein Kunchenfeldung erfahler, freien an feiner Briefe, der Schiefen gegend ber Annechen beiter im geden bieber in spennammet fe ha nicht ged Verlen f.

Bird ein Menich fpater bon einer Entmischungetrantheit befallen, fo tann ein Callus, ber Jahre lang gebient hat, feine Anochenmaffe verlieren und untauglich werben.

Diefe Ericheinung gleicht bem Mufbruche atter Rarben, ber baufig genug in folden Fallen vortommt.

Die Callustaufe bat im meientlichen benieben Bau und biefthe demissie Jusumnerseinun, mie ber gefunde Anochen. Ich fie bichter, so enthält ise nur meniger Wartfandiden. Die Alle beihet aus phosphoriaueren und bebteniaueren Kalt, aus Taltreb und alfalischen Satzen. Die procentigen Menann ber Befandbeile weichen nach Berischiebenbeit ber Entwicklungs- und ber Teinsligistische Dei

- Leffeiger famt 40%, organister Bertinbungen in dem gefunden Knocken, 48,3%, in den inner im 50%, in dem außeren Eduke Die oeiffenmenen Schingefelle der gebruchenen Riege eines Pferdes gab mir 32,3%, der darungeragente gefunde Knocken Sp. 7%, mitjin i neit als sant feinem Allarfeiche. Der frieße tredem Eduks finder dann in 3/8, bolig phosphoriauerer Kafferte meniger und 1,2%, fohenfaueren, Kafferden, inder, als der geginne Knocken. De dannta der in 1,2% fohenfaueren, Kafferden ist, je pann er auch eine größerer Alchemmenge enthaften. Ser bastian famb 3. W. 60%, in der Knocken des Edukste und 66,8%, in dem Eduks berfeiche.

Ueber die Callucbitbung und andere Anodenleiden f. F. Miescher, De inflammatione ossium corumque anatome generali. Berolini, 1836. 4. H. Lebert Physiologie pathologique. Tome II. p. 110 fgg.

Gewebe bes peripherifden Reroeninftems. — Durchichnittene Rerven nicht jetten gusammen. Die Berbinbung febr vieler Primitiosafern ftellt fich bierbei vollfanbig ber

Beginnt bie Entwickenun von biefen, fo geringt es in Eingelüffen, ich eine für bie Mindfunnt des gangen, Sernagen wieder Mindbung ge erfelighten. Ein feiner mit bem Oppehmefter bereiterte Eüngeschnitt zieft namich, abg oben nie unten bie erfolkte mindlig am fichelffen begruppen. Seich eber neuen, Berenseiner von der Durchfontter fanteren ber alletern Johern ausgeben, nach der Witte zu einneter entgegernischen und ber in findschafe volle aus unternation werden, bis bie alteren wach verbaubenen gefünder Greekfelrie ern erhen finnen beim Mindbungen, bis bie alteren wach verbaubenen gefünder Greekfelrie ern erhen finnen beim Mindbungen, bis bie alteren wach verbaubenen gefünder Greekfelrie ern erhen finnen beim Ausgeber beim gefünden, bie Mindbungen nach Wafelr wa. Die nach er dernicht ein, die sich geben in der Grieß alle Mertmaßte der Mervenlafern, mit berm sie gegen der der Greekfelriern, mit

Der Theit ber Ausschwinung, ber meber gur Erzeugung ber Rervenelemente verwante, noch aufgefegen wird, verwaudelt fich allmätig in weiße geligemobige Gufern. Gine große Barthie bes Anollens, ber bie frühere Bertepungeftelle bezeichnet, befteht aus ihnen.

Die Berhaltmiss biere Berbelmus erimern in manche Beigibung an die Ersteiungen bes Annehentung. Ein belder mitig ihre unseicht Wolfe, die einsich ober der Einschnitungen in Unterhaltmagen getremt ist. Mehenkinder beiten fin nicht ieften an benachterte Drapane. Die anzu Konleinstitung lann aber auch nach jangerer zielt ischwieden. Datte ich die Bungenischundbespieren eines Huntes fanger, als der Jahre vorder brufschieden, se fanden für die Werbildungen an dem Berennfamme ver. Die Berfepungeftelle verrieth fich faft nur noch burch bie Bermachfung bes Nerven mit ben Rachbargebilben.

Sat fic auch der Bere wiederergungt, so find wahrscheinlich nur ein großer Sheil Drimitivischern, nicht aber alle zu ihren früheren Berhaltmiffen zurückgelehrt. Diefenigen, voll eunterbroßen bliebet, ischwinden vermutrlich nach und nach, sie werden platter und kaller, vertieren ihren bligten Indalt, vollten zusch nur blasse Schrichen ber Begrenzungsbaut und verziehen, wie sich annehmen lächt, zulendamalten.

38 bir Lade, medde bir Betrlemun ergenzt, su groß, dere haben fich fermartige merbet in fie einschangt, de birtist in Beibertierftellung bed Meren abe Zweig man bachter Ende ben der Bereit mit man bachter Ende ber ber Bereit gestellt geit eine eine unspaffenste auf, so erstellt uns ab Merkeit. Die Sabelfgerich, blie habelfgerich blie habelfgericht der einkaft, so erstellt mit ab Bereit der Bereit bei der Bereit der Bereit bei der Bereit der der Bereit gestellt gest

Wir werben in ber Retventehre finden, daß ber Chirurg in den Fall kommen tann, bie Bifderferfiellung gerichnittener Piervenflamme ju verhüten. Die Drebung bes einen Durchschnitteenbes und die unpaffende Befefligung beffetben tann ihn hier noch am ficherften zum Biele führen.

Erquaf fich ber burdichnitten Perer nicht wieber, so umgeben fich seine Amben mit mischiembungsmillen. Diese erwannbetn fich gie in Knollen, bie bad an dem oberen, bald an dem unteren Eriche bes bereitsen Stammes und nicht seten an beiben Oberen vorfommen. Sie seisen auch feit abgid. Die Rebne ter Prorregitunglich. Die Amben ber Prorregitunglich beiten siegar sein ausfallen und sich mit einem feinen Gaben an ben Nachbargeilten andeben.

Biete Areneinsern eines seichen verleten Rerem gehen auf bie oben gefauberte Beie ju Grunde. Der gange Stamm wird baber weicher und erhalt ein mattgraues fauschen. Der peripheritige Theil bes Nerrenflammes untertigg biefer Entartung am meiften. Die fellt jedog auch nicht ganglich in bem Theile, ber noch mit bem Gebirn ober bem Richtumarte in Berbintung fiebt.

Die peripherischen Nerventorper scheinen fich ebenfalts unter gludlichen Berhaltniffen wieder zu erzugen. Satte ich ben zweiten Salsknoten bes berumschweisenben Nerven bes Kaninchens ausgerottet, so enthielt später bie Ausschweizungsmaffe Beitengebilde, die an Nerventörger erinnerten.

Heter his Bilerterfenflung ber Pieren f. O. Steinräck, De regenerations nervann. Beredigi, 1858. B. H. Narses, in Maller's Archiv. 1839. S. 40. Günther und Schoen, ebendaselbst. 1840. S. 240. B. Klencke, Physiologie der Entzindung und Regeneration in den organischen Geweben. Leipzig, 1842. B. S. 120. C. Langer, Ucber den Bau den Nerven. Wien, 1842. B. S. 52 und A. F. Günther, Lehrbech der Physiologie der Menschen. Bel. L. Leipzig, 1845. B. S. 44).

Gwebe, die fich nicht wiedererzugen. — Entfent man bie Arpfalltinfe, for ereignet es fich bisweilen, daß der größte Theil des Glasbörgers nachstagt. Galtu auf die Welle das Glasborgers nachstagt. Galtu auf die Welle das Glasborgers wieder guergagen. Rünking Eradbungen millen aber noch febru, ob fich der eindere, wenn nur fleinere Erdate von ihm erborren gegangen flund, von Neuem ergangt.

Die Primitivsafern und die Nerventorper bes Behirns und bes Rudenmartes ftellen fich mahricheinlich nicht wieder ber. Bunben biefer Theile helten gewöhnlich im gunftig-

ften Falle burch Rarbenfafern jusammen. Diefe Thatface ift um fo merkwurbiger, ale fich bie peripherischen Fafern mit Leichtigkeit erfeben.

Durchichneibet man die Mustein eines ledenden Menichen ober Thieres, so gieben sich bei beidem Stude gurück. Die Lude vergrübert fich baber, auf biefe Weife. In fie nicht zu bedeutend, so fatt fie sich solder mit einer röchtlichen Auslichwisungsmaffe, die in ber Fotge in zellgewebige Narbenssiern übergebt Sie bat im Anfange einen größern

Big. 215.



Daffeibe mieberhott fich in ben Sehnen. Sind fie burchichnitten worden, fo vergrößert fich bie Lude, fobald fich ber Mustet, bem fie angehoren, im Uebermaaße verfürgt. Die Musichmipungemaffe aber, Die fpater entftebt, vermanbelt fich nur in gellgewebige Safern, Die freitich ben achten Gebnenfafern nabe fteben. Die Rarbe ift auch bier baufig bunner, obgleich febr feft, und bat nicht bas ichillernbe Musfeben, bas bie gefunben Gehnen barbieten. Bal. F. A. ab Ammon, de physiologin tenotomine experimentis illustrata, Dresdue, 1837, 4.

Eind achte Anorpelmaffen anacidmitten worben, so intern fie fich nicht mit waher Anorpelichsfang aus. Gie deieben entweber unverandert, ober erhalten nur eine Ausichten uns der der der die die in zelligenedige Seifern übergeltder Anorpelfäden in Folge einer hirurgischen Operation blosiorten, so kollen fie dass die Griefe von orden, so kollen da baffa Griefe von

Manche Chriftstere, gebra junt an, bol fich bie Schtimbatte, 3. 9. bed Dinusbarmes wiederzegene. Bereit man, bob ber Jauptmaft Perifehn aus felgenebigen Falerne beidet, das fich ihre Phitheinläderzige bladig von Menn bilten, um bad folgiemigter Michnerungen an eine erfeichenften Ebreichen un Charle mieren, fo kann ein mist Michnerungen au fen erfeichenften Ebreichen ju Stadte wennen, fo kann ein möglich fin, bab bas Urteil bet freien Auges umd ielbst einer nicht tiefer achenden mir ertofbreichen Unterfachung zur Minnature einer vollständigen Wiecherheilung ereiten nan. Es silt jebes nicht wahrscheinlich, bab fich eine vollkemmene Schrimbaut mit allen nötzigen Driften erzugt.

Die absinderinden Drügen, die Butgefählerüsen, die Bunder und Bundschlein und überbund de übrien, die ist mist gesannten Genethe beiten beruf Partenblung. Die öbrem der Marten bung, Die öbrem der Marten mehrliet häufe nach der Arte der Bereitung (§ 324.) und der Sprittung. Big. B. Breuer (et F. Ganburg), Meltetmat icher evolutionen met formas cientricum. Editis alten Vrzitilawise, 1544. 4 und F. B. Ficinus, Nonnulla des cientrisations. Berlisis Bereit.

Bieberber bei fell ung von Conalen. Wir boben früher (8.1517.) 1717 gefeben, baß fich ber burchschnittene Gallen- ober Bauchpericherbilengang wenigitens so meit wiederherbellen fann, baß ber gewöhnliche Abflug möglich wird. Die Blugestige geben une ein anderes Beifpiel, bas auf verwidfteren Erpfellmiffen beruht.

Die Ausschwigungsmassen finnen nicht bloß Saargeisse, sondern auch 1718 Schlage und Butabew von fleineren Umfange enthalten. Es unterliegt daher feinem Jweisel, dweinigkens dimmere Butgeissporten unter frankfassen Febilinssen en entstehen. Man weiß dagegen noch nicht, of sich die Wähne der archer Dulle und Butabern wedertretzugen.

Bollte man ein Stud einer Arterie ofne weiteres ausschneiben, so mußte man ben bem Sergen naher liegenden Theil unterbinden, um bas Thier am Leben zu erhalten. Ein solcher Berfuch bonnte baber nicht bie Frage, die uns hier beichältigt, idfen. Soll biefes möglich werden, so muß bas verlegte Belgich ver Reislauf unterhalten.

3ft eine Schlagaber verengt ober ganglich verschloffen, so bort beehalb nicht ber Blutzuffuß zu ben sonft von ihr verforgeten Theilen auf,



fonbern es bilbet fich ein Geiten : ober Collateralfreislauf, ber bie Abichlufiftelle umgebt und ben Fortgang ber Fluffigfeit möglich macht. Denfen wir une, bie Echlagaber fei bei a unterbunten worben und e bange mit bem Bergen d aber mit ben peris pberifchen Theilen jufammen, fo geben ftarfe Rebenafte bb, bie oberhalb a entfpringen, in mannigfachen Binbungen binab, um in d einzumunben. Das Blut findet fo feine Debenbache. auf benen es ju feinem Biele gelangt. Die Berengerung bes Mortenbogens bes Menichen fann felbft auf biefe Beife unichablich gemacht merben. Große Rege von Blutabern befeitigen nicht felten in abulicher Art bie Rach.

theile, die sonft ben Berichlug ober bie Berftopfung großer und wichtiger Benenzweige nach fich gieben murbe.

Orten wir um, bas eine Schagaber an einer Etelle umweglem ift, fie findet ber Drutt ver Mutter einen Wierfame. Ge nicht eine Albertam Der aber die gestellt gestellt der Gename der Gestellt ges

Die Gewebe, aus benen bie Gefäsmande bes Rebentreislaufes besteben, find bis jest noch nicht genauer unterfucht worden. Sie weichen jedoch wahrscheintich nicht wefentlich von ben ber der gefünden Schlagabern ab.

Bergi. auch Fr. Tiedemann, Ucher die krankhafte Verschliessung grosserer

Venenstämme und Verengung der Pulsadern. Heidelberg, 1843. 4 Ueber die Folgen der natürliche und fünstlichen Berkopiung der Geräße, vorzäulich der Emgenarterie f. Virehow, in den Bestraegen zur experimentellen Physiologie und Pathologie, hersusgegeben von Traudon III. 2. Berlin, 1846. 8. 8. 1—30.

Ernahrungeverhaltniffe verftümmelter Theile. - Sat 1721 ein Menich ein Glieb verforen, so bleibt ber Stumpf magerer, ale bas entiprechente Seitle ber och vollsandigen ertremität. Er wird weniger ober einsteiliger gebraucht und fain icon beehalb nicht bie volle graft eilanget. Die größeren Blutgefäße, die einen bleiebenden Biberfand an ihren blinden Enthilden niehen, vernageren sich allmablig, leiten wodrischeiden beriger Blut zu und ernahren auf biese Beise unwollfommen, went geren bei den auf biese Beise unwollfommen.

Die Stumpfe geigen eine Reibe anatomider Gigenthamlichteiten, von benen wir und bie meiften an ber Gia. 217. gegebenen Abbildung des Oberarmflumpfes eines brei Jahre ver feinem Tobe operitten Mannes verfünflichen fonnen.



Der Varte a., ing. 217., bilbet in glinfligen Silen eine (finden Eine. Music bosgen ihr Suut mit Minie ihre dem Knoden gulammenge agen merken der figtern Knodenverleitungen, gegen merken der figtern Knodenverleitung, in eine State bei der S

Die Saut, die an bie Narbe grengt, hat bieweiten bie Reigung, Derhauficuppen, beren Belten inniger an einander haften, abzusepen. Biete Stumpfe bieten aber nichts ber Urt bat.

Da ber größte Theit der Mustein des Stumpte balte, beite, je bedaten fie auch ihre rothe Karbe. Sie nehmen nur meift an Umfang ab. es finden fich aber nicht eiten einigene Gelten, die kinferer Wustelfalferin bestiehen. Sie liegen meife beraugsschreite, ind der Albeb der Auste. 3der Luerstreien erficheinen oft unter dem Mitfollope unter beraufte.

und nicht feiten mit Körnden bedeft. Fettfugeln liegen bann baufig in und gwi ichen ihnen. Bandartige Mallen, e Aig, 217., heften die durchschaftleren Musten und Schnen bis an die Saut und die Narbenmasse des Grumpfes. Sie bestehen aus bichen gellgewebeahntichen Faben.

Die Rerven de, Fig. 218., fcblangetn fic nicht felten in einzeinen Stumpfen in auffallender Beife, ichwellen an ihren Enben ju ftarten Knollen f und g an ober laufen auch einfacher aus. Gie merben' in beiben Gallen Ria 218.



burch faferige Musichwinungemaffen mit ben benachbarten Eheilen verbunden. Gine Knollenmaffe nimmt baufig nicht bieß bie benachbarten Rer ben, fonbern bie banbartigen Enben von Befafe fammen auf.

Der Anollen befteht jum großten Theil aus gellgewebigen Gafern, Die bunbeimeife gufammen. liegen und gabireiche meift fpindetiormige Rerne nach ber Behandlung mit Effigfaure erfennen faffen. Berfertigt man fich einen feinen Schnitt mittelft bee Doppelmeffere, fo fiebt man oit acfonberte Gaferbunbel, bie quer burchichnitten find und ale einzelne Unbaufungen bunteler Rreife ericheinen. Undere Buntel gieben fic bann um fie freifiermig berum. Ce merben mithin Gruppen bon Gaben, Die nach einer Richtung verlaufen, bon anberen, Die eine abmeidenbe Bahn perfolgen, uniftridt. Gingelne Rerpenbunbel treten in ben Anollen. 3bre Gafern geigen oft noch bier einen beutlichen bligten Rereeninhalt. 36 fab, baf mande von ihnen an ihren Enben fpig gutiefen und bier noch Mart führten. Die untere Gegenb bes Anollens bagegen zeigte mir nie mit Beftimmtbeit achte bolltommene Rervenfafern. Die bon Barren vertheidigte Unficht, baß fie bis in ben unterften Theil bee Stumpfee ober bie in Die Rarbe reichen, entipricht baber vermuthlich nicht ber Babrheit. Gingelne Rervenfafern fcbienen mir bie gemobnliche Breite baraubieten, anbere bagegen etwas ichntaler ju fein.

Die großeren, Meineren und mittleren Schlagabern. & i Ria 218. ichlangeln fich biemeilen in fürgeren Stumpfen, 3. B. bes Dberarmes, in bebentenbem Grabe. Die Sauptflamme find cher enger, als meiter. Gingelne untergeordnete 3meige, porgualid bie, welche fic an bem Knochenftumpfe

und an beffen Berichtiebungetheiten bingieben, machen bieweilen eine Ausnahme biervon.

Drobft giebt noch an, bag bie Banbe einzelner Benen verbidt fint.

Die Durchichnitteftellen ber großeren Befaße beiten fich in ber Regel an bie Rarbe, bie Knollen, Die Saut ober andere Beichgebilbe mit'iaferigen Rebenmaffen an. Geitengweige geben noch bier nicht fetten pon ben Chlagabern ab. Dan ftoft auch bisweilen auf fleine, offene Streden bes Arterienrobres, obne bag noch tiefer Rebenafte austreten. Das unterfte Ende plattet fich ab und fteht fo mit feinem Unbeftungebande in Berbin-

bung. Diefes ift burd und burch mit Bellgemebefaben verfeben.

Die bloggelegte Marthoble bes Unochens ichließt fich allmablig mit neuer Daffe. Sie bilbet oft ein einfaches Stud, bas teine farten Unebenbeiten ober nur unbebeutenbe Bertiefungen barbietet, und balb bunn und nachgiebig, balb bid und feft ift. Gingeine Rnochensplitter liegen noch bisweilen, porguglich in jungen Stumpfen, in ber Ausichmis nungemaffe gerftreut. Der untere Theil bee Knochene tragt aber auch nicht felten Anodengaden ober andere Bucherungen Es entfteht fo eine knolligte Daffe, Die man icon burch bie Saut burchfuhlt. Berben bann bie Beichgebilbe gegen fie angebruett, fo erregen fie nicht unbebeutenbe Schmergen. Gine ober mehrere ftart entwickeite Krangichlage abern finden fich nicht felten in ber Rabe. Duften gwei Knochen, wie an bem Barberarme ober bem Unterfchentel burchfagt werben, fo find fie baufig burch eine fnocherne 3wifdenmaffe gu'ammengefittet.

Die Narbenmaffe besteht vorzugemeise aus zellgewebigen Fafern. Sie wird nicht feiten an einzelnen Stellen von feinen Befagen und mitrolpopiiden Bettablagerungen burchvoen.

Abgemagerte Theile bieten haufig regelrechte Genecke bar. Sind 1722 aber ihre Musteln unthätig, so werben fie blag, weich und felbig gulerts artig. Ein Theil ihrer Safern nimmt eine graus Farbe an; die Duter streifen werfieren fich an eingelnen Getlefen; die Engeschen treten oft beutischer berein. Jahreiche Settstellen lagern fich zwischen ihren ober verbrängen selbst einen Theil ihrer Muste. Diese Settentaatung ber Mustelle fann in dem Orade um fich gereifen, daß man j. B. nur mit Muhre eingelne Wissessischen wirdeligen ihren manchen Wissessunch zu ertennen im Stande ist.

## 2. Mengenverhaltniffe ber Ernahrungeericheinungen.

Be chfel ber Körpermaffe. — Bir haben schapen früher (§. 1393) 1723 gerichen, wie die sichstaren und unschübtaren Einnahmen und Ausgaben des Körpers das Gemicht des Erwachstenne feinmahren eine bereicht bestellt der Gehanftung unterweifen. Die Berbauung, die Albuma, die Jahumab finden und die Köpfenteungen haften sich hierbeit gegenseitig in Schad. Das Uhrenert bes gangen Deganismus gebt javan nicht vollkommen gleichformig. Die Unterschiede find aber so litelin, daß sie durch einen Redeneingriff, wie er zeben Augentic vorlennen fann, von einer etwas erschüsteren Einnahme von Sprise der Tranf, einen Auftren darn ohre nechtstellten und der gestellt der Verlen freien für kürkern darn ohr necht erkensterung ausgezalischen wirt.

3 mog j. B. nichtern und entfliedet an vier auf finander folgenden Worgen um 61/, die 7 libr 52009, 53286, 53373 und 53184 Grin. Der größte Unterschied gisch daher nur 464 Grin. Der Genuß von zwei Taffen Kasse mit etwas Butterbrod erhöhte aber schon mein Körpergewicht um 4905. Grin. Er bectte mitbin weder, als seine archite Mweickuns

betrug.

Es verfteft fic von selbs, daß ich nicht bie Einnahmen und Ausga 1724 ben in bem dauf von 24 Euunden genau ausgleichen. Es blieft immer ein positiver voten negativer Rudhand für bie kolegzeit übrig. Er ist aber wiederum in leiten, bog ihn ber gewöhnlichen Redenunffnah aufpiegt. Der Uckerschuß meiner Einnahmen glich 3. 3.12 Grm., 76,5 Grm. und 271,5 Grm. in brei auf einander folganden Berlugdstagen. Eine reichfiche Obarnentierrung wiegt foft bas Doppelle bes höchsten angeführten Retrete.

Einnahmen und Ausgaben bes Kerpers. — Biele Forifoet 1725 verfoffener Ispfrumberte, mie Sanctorium, Dobart, Reilf, Rpe, Lining, 2B. Starf u. A., fuchten bie Schwanfungeberhaltuffe, benen bas Körpergewicht unterliegt, burd Bagungen, bie oft Monate und felbit Jahre lang fortgefest murten, ju ermitteln. Der größte Pheif ihrer Einzelangeben fann aber nicht zu sicheren Schliffen benugt werben, wast bas birebe ibeobachte Berichperu meintliche Seiferguellen einsiches. Biefe

wogen fich mit beit Rieftern. Gie waren baber mit Rerpern, weche bei Reuchigkeit ver full un der Jautanschünftung gaufenfem an bir Gedwere verändern, umgeben. Das Gewicht wurde haufig nur nach Ungen, b. b. bis gu einer Gerenz von ungefahr 30 Grammen, um bich zwei And bes Zages bestimmt. hinreichen schuste Bereite fennten nicht auf biefem Wege erzielt werben. Leiteten aber noch neuer Fericher Schlütz über bei Einfluffe bes Wecksteungen ber, jo fehlte bie Grundlage, bie solche Angegener ber, jo fehlte bie Grundlage, bie solche Tolgenerungen allen 3weifeln enthebet.

236 juder menigiens einige allgemeinere Gage baburd ju gewinnen, baf ich mig entliebet nub unter allen niebigen Worfcheinagergeln ungefahr 15 Mal töglich abmögen ließ. Die Bersuchereite umsafte brei Lage. Gie fonnte venigstens ben Einflug ber gewöhnlichen Wechselericheinungen beleuchen.

Uber feicht atter Engaben f. verjüglich Snectorii, Snectorii, De sneiten medicine uphorismorum sectionibus septem dininforum englichanis (bysico-medic)e. Cei statica medicjna tum Gillica (I. Dodart, tum Britanica Cl. Keill notis aucti. Auctore P. Noquez, Prainis, 1723. S. Tora I. a. Il. 2004; and Snactori, De attice medicjna tum Gillica (I. Sora I. a. Il. 2004; and Snactori, De attice medical action of the static section of the static s

Ich beiente mich beirug einer genaum Ela rben ficen Wag, auf ber ich ven einem Cacherfladingen abenwagen wurde wib bie nech /, Orm. bei einer Wol ben 100 Kilgramm mit Bicherheit angab f. Man bat gwar nech in neuere Geit Genichte-beitmungen ber 4ft ibs auf weiher auf s/. Gen. nagegeben. Bedentt man aber, bak wei man mehr als /, Orm. burd bie Perfpiation in ber Munte berfiert umb abs bie Bagen nicht auf per Ertiet einspiliet, fe erabet fich wen tiefen, bas forde Mittbetimung.

burd ibre ju große Genauigfeit an Sicherheit nicht gewinnen.

"Be entfleitet mich vor jeber Wagung veilständig, um ein fo eine Beit Inne im Simmer berum, is min fie ber vollig treden war. Die Menge bee anteterten Urins murbe burch Meling best Beitumes um Ermittelung ber Eigenfahmer bestummt; vie best Kethe und ber eingenfungeren Wahrung dagen baburch einschlich, das is mit mittelter vor umd nacher magen fieß und die nachber Wertellerungen, welch bie Europea um Dautschaftlichtung bereit, ernighter. De zie in vernig Wertellerungen, welch bie Europea um Dautschaftlichtung in der eine Bereitschaftlichtung der die Verliebeitschaftlichtung der einflichte der verliebeitschaftlichtung der eine Bereitschaftlichtung der der die Verliebeitschaftlichtung der eine Der Verliebeitschaftlichtung der eine Der Wagung, die Zemperatur der Lut, der lägliche Buremertrant, die Nebrungsweit und die einzelnen Verliebtigung unterhant.

T226 Es verflese fich von feltse, das bie Wengen ber vergebrene Spacien, und Gertante, so wie der merflichen und unmerflichen Entfereungen, mit der Berfichtengieit der Personen und ber Infaben in hohem Grade ichvone fen. Wolfen wir und ein ungeführed Bild biefes Auchfeld verschaffen, so muffen wir der Mittelangaben der einzelnen Ferfen; so weit en möglich ift, ausammenstellen. Die folgende Tabelle enthält einen Berfuch der Art. Die alteren Jahfen sind aber nur mit Borficht aus ben foon \$. 1725. angeschierten Grunden; un gebrauchen.

<sup>1)</sup> Ciebe bas Rabere Repertorium: Bd. VIII, Bern, 1843. 8. S. 388 - 407.

|                      |        | 9       | Rittle                                                    | re 246 | dûnbig              | e Men                               | ge.                                                               |                                                           |                                                                                    |            |
|----------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 216101               | ute in | Grat    | nmen ¹).                                                  | 20     | erhåltni<br>ahrungs | śmáßige,<br>mittel =                | bie<br>1.                                                         | gu ben<br>n Ents                                          | Rebenver,                                                                          | Beob.      |
| Rahrungs,<br>mittel. | Roth.  | · Sarn. | Unmert-<br>lice<br>Ausgaben.                              | Roth.  | Sarn.               | Rerfliche<br>Ruegaben<br>uberhaupt. | Unmert.<br>lide<br>Audgaben.                                      | Berhaltnig<br>merflichen zu<br>unmerflichen<br>Leerungen. | hältniffe.                                                                         | achter.    |
| 4000                 | 1500   | 1500    | 2500                                                      |        | -                   | 0,375                               | 0,625                                                             | 1:1,66                                                    | -                                                                                  | Sanctorius |
| -                    | -      | -       | -                                                         |        | -                   | 0,400                               | 0,600                                                             | 1:1,50                                                    | 33 jáhriger<br>lebhafter                                                           | Dobart in  |
| -                    |        | -       | -                                                         | -      | -                   | 0,444                               | 0,556                                                             | 1:1,25                                                    | niagerer u.<br>geiunber<br>Mann.                                                   | Dobart im  |
| 2252                 | 149    | 1179    | 924                                                       | 0,066  | 0,524               | 0,580                               | 0,410                                                             | 1:0,70                                                    |                                                                                    | Reitt.     |
| 2714                 | 149    | 1446    | 1119                                                      | 0,055  | 0,533               | 0,598                               | 0,412                                                             | 1:0,70                                                    | 3m Marg.                                                                           | Dalton.    |
| 2877                 | 30     | 1535    | 1312                                                      | 0,010  | 0,534               | 0,544                               | 0,456                                                             | 1:0,84                                                    | 3m Juni.                                                                           |            |
| -                    | -      | -,,     | -                                                         | -      |                     | -                                   | -                                                                 | 1:1,00                                                    | 3m Gep:<br>tember.                                                                 |            |
| -                    | -      | -       |                                                           | -      | -                   | -                                   |                                                                   | 1:0,85                                                    | Gefammt.                                                                           |            |
| 2924                 | 191    | 1448    | 1247<br>u. Ruch<br>Rand<br>full bie<br>Joiges<br>tage 38, | 0,065  | 0,495               | 0,560                               | 0,427<br>u. Rud<br>ftanbfur<br>bie fel-<br>genbe<br>Beit<br>0,013 | 1:0,76                                                    | 3m Sep-<br>tember<br>33 1/4, Jahr<br>alt u. 52,6<br>bis 54,2<br>Kilogr.<br>ichwer. | Ìф.        |

Die Mittelwerthe, bie Keill gesunden, und die, welche Dalton im vonat Maig erhalten bal, flehen beuen, auf die ich im September sam, am nächften. Die ummerstliegen Ausgaden betrugen hiernach ungefähr 3/3, bes harnes und des Kothes. Wir werden bald sehen, daß einzelne Rebenumädied beise Verfallen aberen sonne

Da ber Menich feine große Masse von Korh entiennt, so flote biefer feinem Genicken ach hinter vom des gleichgeitig entieretem Harnes bet purüst. Thiere, beren Darment ierumgen reichtigten umd fluiger sind umd wodrssseinisch auch Wenselsen, wie an heitigen Durchällese leiben, sinderen zu anderen Ergebnissen. Die gegenstätigen Bejedwanen vorrsseichenen Musakaben hängen von der Werschlechmeit ter Anghung, der Ausbün

fung und der Bernsumg ach ... Weile machen, fo tonnen wir uns nur an die flatissten Wollen wir und diese anchanischer machen, so tonnen wir und nur an die flatissten einerfundeningen, die einigente örtiffer über Elügethiere anstellunt, hatten. Die Bedachumgen, die von Burgling aus tu um Abrern an Mögelin gemach unwebe, einem isch nicht zu diesem Nochten Bedacht und Winder an Abgedin gemach unwerte, einem isch nicht zu die eine Bedachten Bedac

<sup>3)</sup> Da vis alteren Bedeadtungen in Flunden und Ungen bestimmt werten, und eit nicht anngageben ift, auf worde Obersiche fich biefe Mittheilungen begieben, is fand wahre scheiden Genellich ein eine Jahren in einem bie Unge 29-21 Orna. gleichgefest wurde, jum Theil unredbig. Da es aber verzigälich auf bie gegenseitigen Berhältmiffe aufemant, de leitet bietwarde bie daupfliche nicht.

## 726 Mertliche und unmertliche Musgaben ber Gaugethiere.

Stellen mir und die Endwerthe ber an Saugethieren gewonnenen Ergebniffe gue fammen, fo erhalten wir:

|                                                   |                      | Biet                | unban   | anzi  | gftün    | dige             | M e n                                  | ge.                                                                        |                            | - 1                   |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------|-------|----------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                   | Abfotute in Ritogrm- |                     |         | . 2   | Berhältn | ißmāßi,<br>ung — |                                        | Nah-                                                                       | Bers<br>fuches             |                       |
| Thier.                                            | Erinf:<br>waffer.    | Fefte Speiz<br>fen. |         | Roth. | harn.    | Wild.            | Un:<br>merf,<br>liche<br>Lue,<br>gaben | Berhaltniß<br>ber merflis<br>den zu ben<br>unmerflis<br>den Aus-<br>gaben. | bauer<br>in<br>Eas<br>gen. | Beob:<br>achter.      |
| Vierb                                             | 16,0                 | 9,77                | 25,77   | 0,553 | 0,052    | -                | 0,395                                  | 1:0.65                                                                     | 3                          | Bouffin-              |
| Debal.                                            | 30,0                 | 12,0                | 42,0    | 0,393 | 0,143    | _                | 0,464                                  | 1:0,87                                                                     | 3                          | 36 %.                 |
| Ruh<br>Schweine                                   | 20,0                 | 7,5                 | 27,5    | 0,344 | 0,099    | 0,104            | 0,453                                  | 1:0,97                                                                     | 3                          | Bouffins<br>gault "). |
| bei Rars<br>toffels<br>nahrung                    | _                    | _                   | 6,525   | 0,199 | 0,468    | -                | 0,333                                  | ι:0,50                                                                     | 3                          | Ders<br>felbe 4).     |
| Desgl. bei<br>Rartoffels<br>und Fett:<br>nahrung. | _                    | _                   | 6,05    | 0,3   | 178      | _                | 0,622                                  | 1:1,65                                                                     | 3                          | Ders feibe 3).        |
| . Maus                                            | -                    | -                   | 0,00736 | 0,090 | 0,054    | -                | 0,856                                  | 1:5,95<br>(bis 1:6,44)                                                     | 8 Ber. fuche.              | Phi-                  |

Bir feben bieraus, bag ber Sarn bes Pferbes verhattnifmaßig eben fo wenig, ale ber Roth bee Denichen und umgefehrt in Unfpruch nimmt. Die unmerflichen Musgaben fteigen mit ber Fettnahrung bee Comeines und erreichen in ber Daus eine folde Sobe. wie in teinem anberen Beicopfe.

Schlieft man bie Rechnung nach fe 24 Stunden ab, fo findet man, baß bie verhaltnigmäßigen Gingelwerthe von Tag gu Tag in bobem Grate mechfeln. Die Rebenverbaltniffe ber Rabrung, ber Stublentleerung, ber Rube ober Bewegung, ber Trodenheit ober ber genchtigfeit ber Saut bebingen bierbei bie betrachtlichften Unterfcbiebe.

Rebmen wir bie Berfuchsreibe, bie ich an mir anstellte, ale Beifviel, fo erbalten wir:

<sup>1)</sup> Boussingault, in den Annales de Chimie et Physique. Tome LX1, Paris, 1839.

S. P. 1227—130.

9. Wagnerr, dambwerterbad ber Whyliclesit. Sb. 1. Braunfabn. 1842. 8. S. 381.

9 Boussing ault, a. a. O. Tome LXXI. p. 127.

10 Boussing ault, Ebendachtelt. Nouvelle Serie. Tome XIV. Paris, 1845. 8. p. 441.

10 Bousbing ault, Ebendachtelt. Tome XIV. p. 450.

1 Ann. F. Palit, Ebendachtelt. Tome XIV. p. 450.

1 Ann. F. Palit, Ebendachtelt.

<sup>1845. 4.</sup> p. 23.

| ,       |                      | B         | irrun  | d z wan                  | gigft ü | nbige         | me n                                | ge.                            |                                  | 24 ·                              |
|---------|----------------------|-----------|--------|--------------------------|---------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| ~       | 216                  | folute it | Gram   | nen.                     | Ber     | hāttnißn<br>n | iäßige, d                           | ie Nahr<br>1.                  | ungs.                            | ber mer<br>unmer<br>usgaber       |
| Tag.    | Rafrunges<br>mittel. | Roth.     | Sam.   | Unmerfliche<br>Ausgaben. | Roth.   | фаги.         | Derfliche<br>Ausgaben<br>überhaupt. | Unmertlie<br>de Ausga-<br>ben. | Rüdftanb<br>für ben<br>Folgetag. | Berhaltniß<br>Gen zu ben<br>den R |
| Erfter  | 3199,1               | 214,5     | 1941,8 | 1630,8                   | 0,067   | 0,326         | 0,393                               | 0,510                          | 0,097                            | 1:1,29                            |
| 3meiter | 2778,7               | 153       | 1387,8 | 1161,7                   | 0,055   | 0,499         | 0,554                               | 0,418                          | 0,028                            | 1:0,75                            |
| Dritter | 2794,3               | 204,7     | 1913,5 | 948,3                    | 0,073   | 0,683         | 0,756                               | 0,339                          | +0,095                           | 1:0,45                            |

Der Koth betrug mithin 1/2, bis 1/2, des Jarns und biefer mehr als ie Alfie bis das Doppette ber Perfpiration. 1/4, bis 1/4, der genefenen Rahrung ging in bem Kothe, 1/5, bis 1/2, in bem Harrs und 1/3, bis 1/4, in ber Perfpiration davon. Der Ridfhand für die Högletag übertraf in feinem höchhen Werthe eine einmaligs Kothentferung. Er gich sich aber schon so sehr der mit Lagen aus, daß seine Masse mit eine Melle mur einen fleinen Bruchtheil der Menge, die mit einem Stuchthal dawage davongeht, ausmachte.

Bollen wir die Berhaltniffe, in benen bie Einnahmen und Ausgaben 1728 jum Körpergewicht fteben, vergleichen, so musen vir bie Worgens und Benbradgungen in Betracht zieben, weil sich biernach die Einzelgabten in untergeordneter Weise unterscheiben. Es ergiebt sich bann:

|         | · Körpergewicht<br>in Ritogram. |                                      | 246                            | 24 fündige Menge ber Einnahmen und<br>Ausgaben, das Körpergewicht - 1. |                    |                               |                        |                 |                                |                       |  |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| I ag.   | men.                            |                                      | Nahrung.                       |                                                                        | Roth.              |                               | Sarn-                  |                 | Unmertliche<br>Musgaben.       |                       |  |
|         | bes Dor.<br>gens nuch,<br>tern. | Abends vor<br>bem Chlas<br>fengeben. | bas Mor.<br>gengewicht<br>= 1. | gewicht<br>gewicht                                                     | gengewicht<br>= 1. | bas Abend.<br>gewicht<br>= 1. | bas Mer-<br>gengewicht | gewicht gewicht | bas Der:<br>gengewicht<br>= 1. | das Abende<br>gewicht |  |
| Brfter  | 52,909                          | 53,7595                              | 0,0603                         | 0,0395                                                                 | 0,0041             | 0,0039                        | 0,0197                 | 0,0194          | 0,0305                         | 0,030                 |  |
| Eweiter | 53,286                          | 54,153                               | 0,0521                         | 0,0513                                                                 | 0,0029             | 0,0028                        | 0,0260                 | 0,0256          | 0,0218                         | 0,0215                |  |
| Dritter | 53,6925                         | 54,0595                              | 0,0520                         | 0,0517                                                                 | 0,0038             | 0,0038                        | 0,0356                 | 0,0354          | 0,0177                         | 0,017                 |  |
| Rittel  | 53,296                          | 52,991                               | 0,0549                         | 0,542                                                                  | 0,0036             | 0,0035                        | 0,0271                 | 0,0268          | 0,0234                         | 0,023                 |  |

Ich nahm hiernach täglich  $^{\prime}_{16}$  bis  $^{\prime}_{20}$  meines Körpergewichts an Nahrung zu mir und schied dafür  $^{\prime}_{244}$  bis  $^{\prime}_{300}$  an Noth,  $^{\prime}_{28}$  bis  $^{\prime}_{32}$  an Haru und  $^{\prime}_{38}$  bis  $^{\prime}_{37}$  an unmerklichen Ausgaben ab.

Gehen wir von ben Morgenmögungen, als ben befladigeren, aus, 1729 fo vergebre im Durchschnitt ein Kliogramm meines Kervergewiedes 54,9 Gem. Heile und Tenal in 24 Stunden. Es lieferte basia 3,6 Gem. Tercemente, 27,1 Gem. Darn und 23,4 Gem. Perspiration und behielt 0,8 Gem. für die Solgegiet gunud.

1730 Die §. 1726., §. 1727. und § 1728. gegebenen Tabellen fehren beutlich, baß die Menge ber ummerflichen Ausberrungen in hohem Grade
schwandt fund bie verhälmignissignen Werthe ber übrignen Gnitecrungen wefentlich beftimmt. Die Berfuche, die ich an mir anstellte, hatten vorzüglich jum Jweck, bie Rebenumfande, die hierauf ben größten Ginfung ausüben, zu ermitteln.

Die findliche Wosse ber umerklichen Ausgaben fann nach ben verfchiebenn außenverhältnissen in solchem Waage wechseln, das ihr größter Werth 4/5, Wal so viet als der Reinse beträgt · Seie gich 3. B. nur 30 Grn. vor Tiche, mabrend ich pungerte und ihreiben soß, fürg dagegen auf 1827, wenn ich andeltend auf feiten. Wegen auf und dahig, umb

babei beftig fdmigte.

1732 Sie erreicht nie bie gulest erwöhnte Größe unter gewönlichen Berhöltmissen, entfernt fich aber auch gewöhntich an Zage von bem angeführten Minimum. Berüdsschiegen wir ihr bie Taget und nicht die Rachigeiten, so glich meine mittlere finnbliche Perspiration 72,2 Gem. am ersten Zage, an ben ich mir farte und anftengende Bewegung gemacht batte. Sie betrag nur 37,5 Gem. am zweiten, an bem ich auch bin und bie Vlachtzeit bing, so verminderen sich meist beier Berthe. Er war bann 07,1 Gem. sir ber erfen, 85,4 Em., sir ben pweifen und 35,6 Gem. sir britten 21ftindigen Ichasschiebfnitt. Das Wittel aller brei Tage ergas 51,6 Gem. für bie Etunde.

Der Schweise erhölte fegleich bie ummertlichen Anseaben in auffallender Preife (S. 1459.). Weine Saut wurde am erfent Zage nach dem Genuffe von june Taffen Raffe in gefindem Grade frugt. Die ftündliche Perspiration fites baun auf der Etelle auf 78,3 Germ. Ging ich vor Tiffe rafe um schweise babet, is erebol fie fid auf 190,5 Germ. Macht ich mir gegen Mend in der Sonet, is erebol fie fid auf 190,5 Germ. Macht ich mir gegen Mend in der Sonetnopies Beregung, fo hatte ich, obgleich ich sehr pungig war, 89,3 Germ. Lief ich endlich nach dem Rachteffen auf anftegendem Wegen, fo erhielt ich die frührer ermöhnten 132,7 Germ.

Cag ich bagegen am Bormittag rubig fcreiben, fo verlor ich nur 47,4 Grm. Der Rachmittag ergab bann 53,2 Grm. mabrent ber Ber-

bauungegeit und fpater nur 32,8 @rm.

Schrieb ich ben zweiten Zag am Morgen, ohne zu schwiegen, so batte ich 39,75 Grm, für die Etunde. Ging ich fraier rasch dei 22° C. der Luft und schwige dadei, so verlor ich 198,8 Grm. in derfeldem Zeit. Setzte ich mich rubig bin, während ich ziemlich debeutend bungerte, so sied berwieder auf 37.60 Srm. Ging ich nach Tiche frauferen und schwiese dassie unt an den Außen, so glich der ftünkliche ummerstliche Mogang 81,2 Grm. Ger sant aben außen, so glich der ftünkliche ummerstliche Mogang 81,2 Grm. venn ich mit Bewegung machte und badei die Aufle dur in gefindem Grade feucht wurden. Rube führte ibn dann wieder auf 42,5 Grm. merfid.

Daffelbe wiederholte fich am britten Tage. Bar meine Saut troden, fo fomantte Die ftundliche Perfeiration zwifchen 30 nub 44,4 Grm. Be-

wegung, bie mit gelinder Schweißbilbung verbunden mar, vergrößerte fie auf 78,1 Grm.

Bieht man bie übrigen Rebeneinfuffe in Betracht, fo findet man, bag 1734 feiner bie unmertichen Ausgaben fo febr, ale ber Schweiß begunftigt 1).

Er getift frastwoller, als der Wechst der Koblensaureausscheidung ein.
Wir haben früher gesehen, daß die Körperbewegung die Alhmung 1735
(s. 1372.) und die Hautaubanfung (s. 1410.) vergrößert. Die ummerficitieren Ausgaben werben daßer durch fie gewinnen. Saß ich am zweiten Beriudsbage nach Ticken daße, so verster ich 42,9 Gern. in der Stunde. Ging ich dann in's Freie, so stiere fründliche Perspiration auf 5.1 Gern.

Greift schon bie Bewegung nicht so tief ein, als die Schweißbildung, 1736 so taun ihr Einfluß gänglich gurudtreten, wenn man bei ihr alle Anstreungung serundert. Der sindliche Freseinaliensberfuß bermag bann selbst lleiner, als unter anberen Berdolimissen in ber Rube auszuschlen. 3ch saß am britten Tage 2 Stunden 35 Minnten rubsg schreiben und ging dann nur 10 Minnten auf und ab. Mein ständlicher ummersticher Bere suffe betrug birrbei 37.8 Gem. Gling ich dann eine Etunde sehr aus much faß Schrift sit vollen, seines ich nur 34.4 Gem.

Wirten Dunger und Körperrube gleichzeitig, so erhölt man nur vor 1737 bernfinglig niedere Perspirationsmerthe. 30 bei 47,4 Gern. waren bis finitiliden Mengen, bie ich "inter tiesen Bebingungen son. Bewegung und Schweiß verwischen aber oft die Einflüsse, bie ber Junger allein ausselbt.

Die Perspirationsmengen vergrößern sich im Migemeinen einige Zeit, 1738 nachem man eine ericifiche Wabigeit zu sich genommen bat. Berbalt sich ber Mensch and bem Essen volls, so giete fich diese am Fraulichsen zu ertennen. Meine finnelichen unmertlichen Enterungen glichen z. B. 474. Grm. vor ber Mittagsmahlzeit. Legte ich mich nach ihr auf dos Copha, so hatte ich 53,4 Grm. Schrieb ich bann, so sant der Werth auf 31,2 Grm. 2 bis 3 Etunden nach bem Effen und ging auf 32,6 Grm. 3 bis 4 Etunden späte bend. Der reichigte Genuß von Gerkant tann schon von Verfreicht and bei Verfpiration unter gewösnichen Berhältnisen erhößen. Er wirtl iebed am faltlichen, wenn er zugleich Schweiß bervoruss.

Die Racht verbindet gewöhnlich bie Bortbeile ber Rube mit benen 1740

<sup>1)</sup> Repertorium Bd. VIII. Bern, 1843. 8. S. 392 - 404.

ber Berer bes Magens. 3pre Perspirationswerse fieben baber auch im Durchschnitt ben mindesen 3ablen, die man hier überhaupt erhält, am nächsten, es sei den nichten, baß ber Schweiß fieberad eingerist. Weine fantlich Perspirationsmenge sag in 6 Radeen zwischen 31,9 und 41,1 Gern. 3br Mittel glich 37,6 Gern. 3wei Adete unter ben breine ber oben ermöhre ten Bersuchster 37,8 Gern. 3wei Adete unter ben breine ber oben ermöhre ten Gersuchsche 3,5 und 35,9 Gern, bie britte bagegen, in ber ich swische 5,3,1 Gern.

(1741) (1971), in inneste, 33,1 Grm.

(1741) Da die Einnahmen auf. den Tag fallen, so muß der Körper des Morgens nach dem Aufstehen leichter, als Anneh fein. Dieser Unterschied wird den noch den die Gentlerung best Worgenurind vorzeigsgert. Jiebe ist aus num Rachten das Mittel, so wog ih im Durchsschift der Bentlerung des Worgensen, nachdem ich Ulrin entleret hatte, 53,257 Kiloger. Der Unterschied betrug mithin 0,903 Grm. oder ungefähr /3,6 16 //, meinen Körpergewichts, d. b. s. ob viel, als eine reichliche Aushgeit in den Körper einfährt. Der Mittelwerth des Morgensank glich 353 Grm. und der der gesammten nächtlichen Perspiration 390 Grm.

1742 Stellen wir endlich bie ftundlichen Durchichnittegablen, Die fich far bie Tag- und Die Rachtzeit ergeben, jufammen, fo erhalten wir:

|                                                                                | Mittlere ftunbliche Menge ber Musgaben in Grammen. |       |                                     |                                     |                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Beitverhaltniffe.                                                              | Roth.                                              | Garn. | Merfliche<br>Ausgaben<br>überhaupt. | Unmert,<br>liche Ents<br>leerungen. | Berhaltniß<br>ber merflis<br>den zu ben<br>unmerflis<br>den Aus:<br>gaben. |  |  |  |
| 3 Mal 24 Stunden überhaupt<br>bei 121,50 Grm. mittlerer<br>ftunblicher Rahrung | 7,9                                                | 60,3  | 68,2                                | . 51,6                              | 1:0,76                                                                     |  |  |  |
| Drei Tageszeiten mahrend bes 2Bachens                                          | 13,16                                              | 65,87 | 79,03                               | 50,56                               | 1 -0,64                                                                    |  |  |  |
| Die brei entfprechenben Rachte                                                 | -                                                  | 54,14 | 54,14                               | 41,13                               | 1:0,76                                                                     |  |  |  |
| Meun Rachte                                                                    | -                                                  | 54,77 | 54,77                               | 38,92                               | 1:0,71                                                                     |  |  |  |

36 fcieb baber nur im Mittel im Schlafe 1/3 bes harnes, ben ich im Baden bereitete, aus. Die Rebenverhaltniffe, melde bie Beschäftigungen bes Tages mit fich führten, erhöhten auch bie numerflichen Ausgaben um ungefahr 1/-

1743 Da ber Roth in ben nachtlichen Entleerungen wegfault, so tann es nicht befrenden, wenn die merflichen Ausgaben im Bachen bas llebergewicht erhalten. Lätt man bie Gerremente für die Zageszien bei Seite, so verbalten fich jene zur mittleren fündlichen Perspiration = 1: 0,77.

1744 Der Unifag, ben wir in bem menichliden Rörper antreffen, balt fich verbaltnigmaßig in febr maßigen Grengen. Mange Diere baggen er reichen in biefer hinfict viel bebeutenbere Werthe Die Pflangenfresser nehmen weit mehr Raftrung auf und scheiben auch dufür größere Mengen vorzüglich in ihren merklichen Aussterungen, ab. Die Maus bietet aber bie merkwirdigften Brchältniffe unter allen bis jest untersuchten Geschöpfen dar. Sie verzehrt nicht nur die größten Mengen von sehre Septien in Berglinfig zu ihrem Körpergewicht, sondern entäßt auch den größten Theil von ihnen als Rohlensaure und Wassen. Da die Stattmehllörper in ihrer Nadprung vorbrechten, lo kann biese Ergebniß teichter, als in vielen anderen Geschöpfen zu Stande kommen.

Minmt taglid 1 Ringer, meines Körrers 543,0 Gem. Speit und Tenet zu fich, (7.1723), fo treyber ich in 18.2 Zangt end 19 febt, at sich wiege, Das Vierte, Meine Gradbrungserschättnisse in aller unterfuder, wog 427,5 Kilger, und erstött in 24 Etunbern 42 Kilger, Den, Seier und Ertimbolffer (3, 1738). Die Ermandemen erröckten baher bier schon den Stürzergewickt in 10,2 Zagen. Eine midgetende Such frist taglich (4, iberr Glennmannsasse und Deutschung den Zagent. Ben die Angelen der Stadischen glich (4, bei Gungen. Er betrug dagegen nur 14, bis 14, int einer Kanpt, deren Wagen mit haberbauten Teiligke grüßt und zu und 14, in einem hungernebe

Thiere ber 2(rt 1). .

Die Maus erreicht in siefer Dintigle fall unglandische Werthe. Ein Thier der Arte von den im Durchfeint ilt. 30 dem. me, errepter nach Philippi 7, 3,60 cm. Brob in Darchfeint ilt. 30 dem. me, errepter nach Philippi 7, 3,60 cm. Brob in 24 Etunera. 28,50 dem., mitch beinabe /, ies Kärpergaruchtete, ging mit der Verfreistation den Darchfeint 2,50 cm. 200 dem. 200

Gegenfeitiges Berbaltniß ber eingelnen Körperorgane. 1745 - Die Proge, meden Bruchteit ber Rörpemenfig febet eingefine Organ im Durchichnite einemmit, ift für bie Physiologie eben so wichtig, als für bie Patylologie. Die Nergte urthollen faglich über bie fraithofit Berröfferung ober Bertleinerung eingelner Denne. Gollen solch Beftinmungan, bie fich hauf ganug auf unpaare Theile, wie bad berg, bie Lebet, bie Ribt baieben, irgand eine Giderpeit aben, so muy man wis.

fen, wie fich ber Theil jur Rorpermaffe im gefunden und wie er fich ju

bem porliegenben franfen Buftanbe verbalt.

Einzelne Anatomen, mie Wedel, sinchten schon einige bierber gehötrobe Thatsachen zu ermitteln. Die Bemihungen von Ductelet, alle Schwanfungberhältnisse ber lebenden Natur ihren Jahlenwerthen nach zu ersprissen, dass des jun ann bewogen, die Körpergemichte, die Körpers lagen und die Schweren der Daupsgungen der Dezona zu bestimmen. Rro. 84. bes Anhanges enthält die bierbei gesundenen Gingewerthe, so weit sie Wenschen, die dund lungsässellet der Bulde bierer Gesunderte umsamen, ketreffen. Die nachfolgende Tabelle giede eine bieraus berechnete lleberssche der Mittelwerthe. Da manche Dagane nur in eingelnen Leichen gewogen wurden, so mußten natürssch die wechselne die Aufres und der Leichen gewogen wurden, so mußten natürssch die wechselne die Durchschnitteablen der Alters und der Körpergemichte wechseln.

<sup>&#</sup>x27;) Canstatt Eisen mann's Jahresbericht für Biologie. Erlangen, 1845. 4. Seite 169 - 172.

Philippi, a. a. O. p. 23.
 Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht für Biologie. Erlaugen, 1846. 4. Soite 225 u. 226.

| Theil.                                            | 9N it              | tlere6                             | des Rorp          | verhältniße<br>Berth, der<br>ergewichtes | Zahl ber<br>Brobach |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                                                   | Alter<br>in Zahren | Rerperge,<br>wicht in<br>Rilogram. | Genauer<br>Bruch. | Ungefährer Bruch.                        | tungen.             |
| Sien und Ruckenmart                               | 27,8               | 50,125                             | 0,028             | 1/15-1/10                                | 4                   |
| Großes und fleines Gebirn<br>nebft bem Mittelbirn | 27,8               | 50,125                             | 0.027             |                                          | . 4                 |
| nebft bem Mittelbirn                              | 27,8               | 50,125                             | 0,027             | 1/10-1/17                                |                     |
|                                                   | 33,4               | 52,60                              | 0,001             | 1/200 1/200                              | 5                   |
| Herz                                              | 33,4               |                                    |                   |                                          | . 5                 |
|                                                   |                    | 52,60                              | 0,0195            | 1/61-1/64                                | 5                   |
|                                                   | 33,4               | 52,60                              | 0,0253            | 1/10-1/40                                | a<br>A              |
| Bauchspeichelbruse                                | 36,0<br>33,4       | 52,50 -                            | 0,0013            | 1/705                                    | - 5                 |
|                                                   | 30,4               | 52,60                              | 0,0031            | 1/000-1/000                              |                     |
| Schilddruse                                       |                    | 54,33                              | 0,00026           | 1/0700                                   | 3                   |
| Thomus                                            |                    |                                    |                   |                                          | -                   |
| Rebennieren                                       | 33,4               | 52,60                              | 0,00014           | 1/7100                                   | 5                   |
|                                                   | 33,4               | 52,60                              | 0,0057            | 1/175-1/174                              | - 5                 |
| Soben                                             | 33,4               | 52,60                              | 0,00077           | 3/1000                                   | 5                   |
| Mustelfostem                                      | _                  |                                    |                   | -                                        | Lee                 |
| genates Craen                                     | ~                  | _                                  |                   |                                          | -                   |
|                                                   | . 8                | a u.                               |                   |                                          |                     |
| hirn und Rudenmart                                | . 53               | 50,0                               | 0,0214            | 1/47-1/40                                | 1                   |
| nebft dem Mittethirn                              | - 53               | . 50,0                             | - 0,0210          | 1/47 - 1/40                              | 1                   |
| Rudenmart                                         | . 53               | 50,0                               | 0,0004            | . 1/2200 -                               | 1                   |
| Sperg                                             | . 37               | 52,5                               | 0,0047            | 1/112                                    | 2                   |
| Bungen                                            | 37                 | 52,5                               | 0,0103            | 1/07                                     | . 2                 |
| Beber                                             | 37                 | 52,5                               | 0,024             | 1/10                                     | . 2                 |
| Bauchfpeichelbrufe                                | 37                 | 52,5                               | 0,0016            | 4/010                                    | 2                   |
| 907ilg                                            | 37                 | 52,5                               | 0,0023            | 1/100 -                                  | 2                   |
| Schildbrufe                                       | 37                 | 52,5                               | 0,00043           | 1/100                                    | 2                   |
| Ehomus                                            | 21                 | 55                                 | 0,00015           | 1/0700                                   | 1                   |
|                                                   |                    |                                    |                   |                                          |                     |
| Rebennieren                                       | 37                 | 52,5                               | 0,00017           | 1/2000                                   | 2                   |
|                                                   | 37                 | 52,5<br>52,5                       | 0,00017           | 1/200                                    | 2                   |
| Mieren                                            | 1                  | 100                                | .,                | 1/220                                    |                     |
| Rebennieren                                       | 37                 | 52,5                               | 0,0044            |                                          | 2                   |

Das Sfelett und bie Dusfeln maden biernach beinabe bie Salfte bes gangen Rorpers aus. 3bre Daffe übertraf in ber einen vollftanbiger unterfucten Frau bie Gubftang bes centralen Rervenfpfteme um bas 22 bis : 23 face.

Bedfel bes Rorpergemidte bei mangelnber ober unges 1747 nugenber Greifegufubr. - Choffat 1) bat eine ausgebebnte Beobs achtungereibe über biefen Gegenstand angestellt. Bollen mir feine Graebniffe perfteben, fo muffen wir und erft mebrere Musbrude, beren er fich baufig bebient, flar machen.

Stirbt ein Thier am Sungertobe, fo ift fein Rorper um eine gemiffe Große leichter, ale er ju Unfange mar. Diefer Unterfcied bifbet ben gefammten ober abfoluten integralen Berluft. Rubren wir ibn auf einen Bruchtheil bes urfprungliden Rorpergewichte gurud, fo haben wir ben verbaltnifmafigen gejammten ober integralen Berluft. Beibe Berthe vertheilen fic aber auf eine Reibe von Tagen, Die feit ber Entziehung ber Rabrung bis ju bem Gintritt bes Cobes verfioffen . find. Berechnen wir bie Durchichnittemerthe fur einen Tag, fo erhalten wir zwei Bablen, von benen bie eine bem abfoluten und bie andere bem verbaltnifmafigen tagliden Berluft angebort.

Choffat fant t. B., bag febr junge Tauben, Die im Durchichnitt . im Unfange 110,42 Grm. mogen, im Mittel in 3,07 Tagen verbungerfen und julest nur 82,84 Grm. fcmer maren. 3br abfoluter integraler ober Befammtverluft glich baber 27,58 Grm., ibr verbaltnigmäßiger Gefammts verluft 0,25, ibr abfoluter taglicher Berluft 8,98 Grm. und ibr verbaltnigmäßiger taglider Berluft 0,081.

fprunglichen Rorvergewichts verloren bat.

Bill man bie Abnahme bes Rorpergewichts, Die fich in verschiebenen 1748 Thieren einftellt, vergleichen, fo geben nur Die verhaltnigmäßigen Berthe paffende Anhaltpunfte. Choffat 2) fant, bag gwar biefe Grogen in ben eintelnen Beidopfen ichmaufen, ban feboch ber Bedief fleiner ausfällt. ale fich auf ben erften Blid erwarten liege. Gin Gaugethier ober ein. Bogel unterliegt im Allgemeinen bem Sungertobe, wenn es 2/, feines ur-

Die einzelnen Durchichnittemerthe, Die Choffat erhielt, find;

| . Thiere.       | berfeiben. Berhaltnißma-<br>Biger Gefammt-<br>berfuft. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Eurteitauben    | 15 0,379                                               |
| Tauben :        | 20 0,416                                               |
| Subner          | 2 0,527                                                |
| Rrahe f         | 1 0,311                                                |
| Meerschweinchen | 5 - 0,330                                              |
| Raninchen       | - 5 . 0,374                                            |

<sup>1)</sup> Ch. Chossat, Recherches expérimentales sur ') Chossat, p. 20.

38 Boget gaben biernach im Durchichnitt 0.404 und 10 Saugethiere 0.352. Das Mittel von 48 Thieren überhaupt mar 0,394 ober in runber 3abl 0,4.

Junge Thiere verbungern rafder, ale altere. Dagenbie beobach. 1749 tete 3. B., bag viertagige Sunbe icon nach 2 Tagen erlagen, 6 3abre alte bagegen noch am 30ften Tage lebten. Der Befammtverluft fallt naturlich in jungen Geschopfen ibres geringeren Rorpergemichts megen fleiner aus. Daffelbe Befeg wiederholt fich auch fur ihren verhaltnigmaßigen Integralverluft. Da aber ber Tob fruber eintritt, fo febrt fich bie Rorm um, fo wie mir bie burdidnittlide taglide Abnabite berechnen.

Choffat ') erhielt 1. 9.:

|                  | Rorper<br>in   | gewicht *<br>Brm. | -                    | Gewicht                                      | sverfuft. *          |                                            | Sunger, geit bis |
|------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Turteitauben.    | am<br>Anfange. | am Enbe.          | abfoluter<br>in Grm. | verhalte<br>nişmaşti-<br>ger ger<br>fammter. | täglicher<br>in Grm. | verhalt.<br>nißmäßi-<br>ger tägli-<br>der. |                  |
| Junge            | 110,42         | 82,84             | 27,58                | 0,250                                        | . 8,98               | 0,051                                      | 3,07             |
| Mittleren Alters | 143,62         | 91,60             | 52,02                | 0,362                                        | 8,66                 | 0,059                                      | 6,12             |
| Mite             | 189,36         | 101,61            | 87,75                | 0,463                                        | 6,57                 | 0,035                                      | 13,36            |

Die Sungerzeiten vergrößern fich faft, wie man fieht, nach einer geometrifchen Pro. greffion mit bem Erponenten 2 in ben brei angenommenen Alteregruppen.

Der verhaltnifmaßige Gefammtverluft von Grofden glich im Mittel 0,414, mitbin

ungefahr bemfelben Berthe, wie bei ben Caugethieren. Es bauerte aber im Durchichnitt 9 Monate, che fle um fo viel abnahmen. 3hr verhaltnifmäßiger taglicher Bertuft faut beshalb weit tieiner, ale ber ber boberen Befcopie aus. Gie führen in biefer Sinfiche 3u 0,0015, warmblittige Thiere bagegen ju 0,042 b. b. ju einer 28 Mal fo großen Jabl. Wir haben auch früher (5. 311. und 5. 1409.) gesehen, daß ein Kiloge. Frosch bedeutend weniger Roblenfaure, ale ein Rilogr. eines marmblutigen Gefcopfes ausbaucht.

1750 Die tagliche Gewichtsabnahme eines Thieres fann fo febr ichmanten. baf ber nieberfte Grengwerth 6 Dal fo flein, ale ber bochfte ausfallt. Gine Taube, Die verbungerte, verfor g. B. an einem Tage 5,14 Grammen und an einem anderen 32,02 Grm. Die Entleerung ber noch von fruber porhandenen Speiferefte bebingt es, baß baufig bie Darima in ben erften Tagen ber hungerzeit auftreten. Gie febren fpater gegen Enbe bee lebens wieber, zeigen fich aber nach Choffat ?) nie in ber Mitte bes Raftens. Diefe nimmt vielmehr eber bie nieberften Berthe in Anfprud.

Die einzelnen Gewebe magern bierbei in ungleichem Grate ab. 1751 Choffat 3) bemubte fich, ben verbaltnigmäßigen Berluft auf bem Bege bes Bergleiche ju finden. Er vericaffte fich tebn Baar Tauben, von benen ft amei, fo febr es anging, bas gleiche Alter und baffelbe Rorper-

¹) Chossat, a. s. O. p. 39. ¹) Chossat, s. s. O. p. 16, 17.

<sup>&</sup>quot;) Chossal, s. a. O. p. 67.

gewicht hatten. Das eine von ihnen wurde burd Erftidung, bas andere burd Entziehung ber Rahrungemittel getobtet. Das Gewicht ber beiberfeitigen frifden Theile gab bann bie Bergleichungegroßen.

Es verfteht fich von fetbit, baß man bierbei nur ungefahre Babten ber Ratur ber Sache nach erhalten tann. Will man ben verhaltnismäßigen Gefammtverluft eines Dr. gans bes bungernben Thieres finden, fo muß man Die Schwere Des gleichen Theiles eines . anderen Beicopies als Ginbeit jum Grunde legen. Thiere bon gleichem Alter und gleichem Rorpergewicht tonnen fich aber in ihren einzelnen Studen in mertlicher Beife untericeiben. Gine Begend vermag blutreicher und ichwerer, eine andere leichter gu fein-Der Rahrungecanal führt überbieß oft ungleiche Daffen von Speifereften,

Das Blut murbe mit gewogenen Schmammen aufgejogen und hiernach bestimmt. Dan erbatt aber bann nur einen Theil ber Btutmenge und ift überbieß auf bie Bufattig-

teit ber Rebenverhaltniffe angewiefen.

Die meiften Diefer Schwierigfeiten werben fich nie vermeiben laffen. Choffat hatte auch ben Bortheil, baß er bie Mittel von je gebn Beobachtungen benugen fonnte. Debrere ber batb ju ermahnenben Sauptunterichiebe tonnen nicht von ben ermabnten Rebenverbattniffen abhangen, fonbern muffen in ber Ratur ber Sache felbit begrundet fein.

Bir baben fruber (6. 1748.) gefeben, bag im Durchiconitt ein marm: 1752 blutiges Beicopf bem Sungertobe unterliegt, wenn es % feines Rorpergewichte in ben unerläglichen Musgaben verloren bat. Choffat 1) ordnete baber Die Durchichnittogablen feiner Bemubungen in zwei Reiben. Die eine umfaßte bie Theile, beren Gewicht fic um mebr, ale 0,4 in Berbaltniß ju ihrer Daffe verminberte, und bie anbere Diejenigen Dragne, in benen bas Begentheil eintrat. Es ergab fich alebann fur jene 10 Taubenpaare:

| Theil.             | Berbattnig-<br>maßiger Ge-<br>fammtverfunt<br>bee Organie-<br>fein uribrung-<br>liches Gewicht — 1, über<br>0,4 gelegen, | Theil.                    | Berhaltniß-<br>mäßiger Ge-<br>fammiverluft<br>des Organs,<br>fein urfbrungt<br>iches Gemicht<br>— 1, unter<br>0,4 gelegen. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fett               | . 0,933                                                                                                                  | Magen                     | 0,397                                                                                                                      |
| Biut               | . 0,750                                                                                                                  | Schlund und Speiferobre . | 0,342                                                                                                                      |
| Milj               | . 0,714                                                                                                                  | Spaut                     | 0,333                                                                                                                      |
| Bauchfpeicheldrufe | . θ,641                                                                                                                  | Rieren                    | 0,319                                                                                                                      |
| · Leber            | . θ,52θ                                                                                                                  | Athmungewertzeuge         | 0,222                                                                                                                      |
| Sperg              | 0,448                                                                                                                    | Knochen                   | 0,167                                                                                                                      |
| Gedarme            | . θ,424                                                                                                                  | Hugen                     | 0,100                                                                                                                      |
| Mustein            | . θ,423                                                                                                                  | Bebirn und Rudenmart .    | 0,019                                                                                                                      |

Die icon fruber (s. 1673.) erwahnten Berbaltniffe machen es erflarlich, weshalb bas gett bie erfte Stelle in biefer Reibe einninmt. Der geringe Berluft, ben bas Bebirn und bas Rudenmarf erleibet, ift um fo mertwurdiger. Lagt fich auch phyfiologifch einfeben, weshalb bie Ratur

<sup>1)</sup> Chossat, a. a. 0. p. 92.

biefen ebeiften Leiter bes Gangen mehr, als alle übrigen Theile icont, fo wird boch noch in Jufunft bie Chemie ersautern muffen, woebhalb bie Bette, bie bem Inhalt ber Nervenfasern angehören, von ben übrigen Fette verkindungen bes Körpers abweichen (g. 1863.).

Die Gefaunstmaße ebest einzelnen Gewebes blibet einen bestimmten Bruchteil bes gangen Körpers, der von der Menge der vorjandenen Elemente abhangs. Da aber die Wenge für be verschiedenen Gebild wechseln gestellt gestellt

|            | Theil.                             | gefam        | Gewicht bes<br>gefammten |         | Bruchtheil, wenn 142,17 Grm |                |                     |  |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-----------------------------|----------------|---------------------|--|
|            |                                    | Berluftes in |                          | Genaue  | rer Brud.                   | Ungefährer Bru |                     |  |
| Blut .     |                                    | .7,86        |                          | 0,0553  |                             | 1/10           | 1-1                 |  |
|            | Meußere Mustein                    | 66,32        | n' l                     | .0,4665 | )                           | 1/2-1/4        | )                   |  |
| Musteln    | Derg                               | 1,87         | 74,63                    | 0,0132  | 0.5250                      | 1/20           | \/- "/ <sub>0</sub> |  |
| Materia    | Rustein bes Rah-<br>rungscanals .  | 6,44         | 1.4,00                   | 0,0453  | 0,0230                      | 1/20           | \\ \( \).           |  |
| Drüfen     | Drufen bes Un-                     | 7,46         | .                        | 0,0525  | )                           | 1/10           | )                   |  |
| und andere | Lungen                             | 0,86         | 15,87                    | 0,0060  | 0.1116                      | 1/100          | 1/4                 |  |
| 2Beich.    | Meuffere Saut .                    | 5,64         | 1                        | 0,0397  | ( '.                        | 1/23           | ( "                 |  |
|            | Unbere Theile .                    | 1,91         | '                        | 0,0134  | )                           | 1/75           | )                   |  |
| Rnochen    |                                    |              | 5,34                     |         | 0,0376                      | 3/47           |                     |  |
| Fett       |                                    |              | 38,47                    |         | 0,2706                      | 3/11           |                     |  |
| Darme      | bes gefüllten<br>bes erflieten und | ),           | 1                        | ٠       |                             |                |                     |  |
| gerten 2   | en bes berhun-                     |              | 4,98                     |         | 0,0350                      | 1/20           |                     |  |
|            | burd Beobach.                      |              | 2,88                     |         | 0.0202                      | 1/20           |                     |  |

1764 Die rothen Musteln ter außeren Bewegungsbertfeuge, bas herz und die Saute bes Andrungskanales, die zu einem großen Theile aus einsagen Mustelssiene beiteben, beden soft, die b. halfte bes Gesammtvertuftes. Das gett fommt nach ihnen mit etwas weniger, als 1/3 bes Gangen (10gl. §. 445.). Das Erlett baggen hat troß seiner Wasse nur ben verhältniftmäßig sehr geringen Werty von 1/2.

Ungureichende Rahrung wirft in mancher hinficht, wie die vollige Enthaltfamfeit von Speifen. Choffat") futterte 8 Turteltauben mit

<sup>1)</sup> Chossat, a. a. 0. p. 93. 2) Chossat, a. a. 0. p. 47 fgg.

vem nötigen Bedarf. Jede von ihnn verşebite dann idaşlich im Durchchnitt 14,24 Gem. Könner und 18,26 Gem. Wägler. Jedes von 8 anderen Thieren der Art erhielt nur 5,93 Gem. Könner und 10,66 Gem. Wägler in 24 Etunden. Sie magerten isrbeit als und karben endick am Hunger tode. Jed verschlichtigen Gefammtverluft glich (3,244, der von ähnlichn Thieren daussen, bie aus feine Abdrum erballen datien. 3414.

Binbet hiernad tein wesentlicher Unterschied für die Gesammiwerthe 1755 Beinbet siernad tein wesen bei Allen, wenn der Köpper verluss eine ersobertliche Sobe erreich bat, so muß die fägliche Berminiberung der Köpperminiberung der Köpperminis berung der Köpperminis fleiner ausstallen, wenn noch einige Rahrung von außen augestührt wirt. Die mittlere Kebendbauer siner ungenfägend ernährten Lauben betrug 10,68 und die von vollsemmen verhungerten gleichen Geschöpfer 5,33 Tage. Inn balten 0,034, biet daggen 0,064, mithin beinahe das Zweisand als Werth des verfällnissmäßigen täglichen Berlipke. Ungefähr 3,3 Tage. gewöhnlichen Köpernafaung und etwas mehr, als die Sälfte des genügenden Wassers der verdoppelte beinahe die durchssimtliche Ebenbauer.

## 3. Chemifde Ernabrungeericheinungen.

Grab ber Gewißbeit in Diefen Unterfudungen. - Db- 1756 gieich fich nicht mit Bestimmtheit bedaupten laßt, das nicht ber eine ober ber andere Rotper, ben bie Chemie als ungeriegden betrachtet, in ber Bu- funft in entfernte Bestandtheite aufgelöß werben wirt, so lehren boch wer nighens bie bis jest angestellten Unterschungen, daß bie einsagen Gub- flangen, bei in bem Menschen und ben böberen Ibieren vorsommen, in binreichenben Wengen von aufen ber einreiten. Meltere und neuere Angaben, baß ber Drganismus Robfensch, Schweifel, Ralf und andere folde Rörper treuen, oben fich der jennueren Prinfungen nicht bestätigt.

Die Betrachtung ber chmischen Berbaltnisse ber Ernahrungserischei 1757 nungen flost bebalt auf viele Schwierigleiten, weil ein sehr großer Theil ber Betweit ber Stemet ber vollfommenen Sicherheit vor einer schaften will erne fahrleren Rritis berüter. Die Begriffe, bie voir mit ben Worten Ginesse, Baltrifost und Kalfschs erbeiden, sind bie schwanten, daß sie sign bei Berbaltnissen gestellt bei Berbaltnissen, fatten und gefalzenen Berbindungen verfossene Jahrbunderte. Schw ber Fackersbei bei Blutes i ift nicht seiten, wie bas Mitrostep lebrt, ein Gemenge von bieben geromenen Wassen wie bei bei firt und gerbinden geben bei Berbaltnissen. Bestellt wie Berbindungen der Berbindungen bei ber Wasselfen, so berugt biese nur auf ber Bortschung, das her und sie der Ennessen bei bei Butte sprannen sein, um die Wusselfinfern bergustellt und zu erfolten. Das Berarbschungskass febrt daer, das siehen berapskellte und zu erfolten. Das Berarbschungskass febrt daer, das siehen bei gebe bei eine Wasselfingen berapskellte und zu erfolten. Das Berarbschungskass febrt daer, das siehen bei schware bei den bei eine Wasselfingen berapskellte und zu erfolten. Das Berarbschungskass febrt daer, das siehen bei siehe Bartschen und zu

<sup>1)</sup> Bergi. Virchow, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. IV. Heidelberg, 1846. S. S. 262 fgg.

parat ber Art ein Gemenge von Dusfelfafern und beren Gullen, von Rett. Bellaemebe und anderen Gebilben enthalt.

1758 Gin großer Theil ber Schwierigfeiten, bie bier entgegentreten, werben vielleiche nie überwunden werben. Gollte es nicht in Jufunft gefingen, genauere mitrodemifich Analpfen maden zu fönnen, jo wirb man nie babin gelangen, alle Gemebe bes Körpers in reinem Jufiande prüfen zu finnen. Manche andere Berhaltniffe bagegen find eher ber Berbefferum fisch

1759 Wir haben früher (8. 1363) gefeben, mit weicher Schafre bie Robtensaure und ber Sauerstoff in Godunterjudungen gefunden werden. Entstätt bie Lut 23 Genichtsbevorente Sauerstoff, so betrug die Größe ber Beoduchungsfehler (1. 1 bis 0,3% Obgleich die Ausdachungsfaufe nur 2 bis 7% Roblenführer führen, so gleicht doch nur bei burdschutte.

liche Abweichung 0,1 bis 0,2%.

Die Elementarandsfen find noch weit dovon entfernt, diesen Grad von Schärfe zu erreichen. Man flößt bier immer trop der größeren Roblenstäutemengen auf Unterschiede von 0,5% Roblenstön als gemöhnichen Erschienungen. Wer joden schon früher (s. 394.) bemertt, welche Unicherebie beit dessal alse, selfs bie schende beihnmutzten Koment durchgielt. Die s. 1542. ermöhnte gebierquelle, die der Schwerftgehalt und vielleicht auch der Phosophor wieler organischer Berbinungen bedingt, vergrößert noch das Misverhaltnis. Man fann sohn aus beierem Grunde behaupten, daß sich gerechte Bedennten gegen alle Analysen der Proteinsörper erheben salfen.

Ge hantell fich jest nicht fewost barum, bie 3cht ber Analgien ber thierifchen Bereinbungen nach ben gebräuchlichen Berfahrungsweisen zu verzeißern, sendern die Methoden ber Gerfahung zu verbeiffern und ficher felguftelen, damit sie die Schäfte ber rubionetrischen Unterluchungen erreichen. Die anabemischen Renntuffie milden übertief noch leiten und bestimmen, welche Arten von Michungen mit Ausen ber Berbrennung zu unterweiren inn der nicht geben in der bereitung zu unterweiren inn der nicht

Die Ermittleung ber Aldemverbaltnife bal ebenfalls ihre Schwierige feiten. Ein Theil berfelben wurde icon 372, angegeben Rüchtige Geffe geben bier oft verloren. Mande unerganische Salg, bie, wie der Salgeter, mit dem Terinkvasser ihren Röchert eingeführt werden, erfreuen fich nicht der Allenfaller in den Röcher eingeführt werden, erfreuen sich mit der Allenfaller ben ungen zu Theil wirt. Wan fann nur mit vollsmmente Sicherheit wissen, wie wie Este gle, wellensatze, Schwiedifaler, Schwöhoffaler, Kass, Zalf u. bgl. in einer Alde vorlommt. Die gegenseinigen Beröndungen biefer Stoffe find fast immer ber willführtlichen Benrtheilung bes Forscher uberfaller.

27cauchbare Einnahmen. — Betrachten, wir bie erganifigeit Rorrungs mittel. 3ene bilbeten met ficifiofflofe und ficifioffloglauf und findenfladige Nahrungsmittel. 3ene bilbeten wei Sauptreifen, bie Kohlendybrate und bie Fette. Die Profeinverbitungen geichneten fich baggen unter biefen vor Allem aus (18. 373.). Bergleichen wir die E. 216. bis 219. gegebene Sauptlabelle, fo finben 1763 wir, daß die Koblenhpbrate und einzelne verwandte Bereindungen, wie die Michigiare, etwas mehr, als %, ihrer Mafie Koblenfloff führent. Der Bafferfoff baggen beträgt annähernb //m und ber Sauerstoff ungefähr bie Säffte. Bein die Körer erin durgeftelt, so festi ihnen die Michiganische Getärfmehlteiche Rahrungsmittel 1), wie Brod, Rattoffeln, Erbern, Hirfen und Bohnen, bieten abnilde Bergänfich dar. Gie sühren iebed, nicht underbeutende Mengan fuurfelter Berbindungen (8. 447)?).

Die Fette unterscheiden sich durch ihren reichen Kohlenstoffgehalt. Er 1764 beträgt mehr, als 3/, bes Gangen. Der Basserienf gleicht 3/6 bis 3/10 und gewöhnlich ungefahr 3/6. Der Sauerstoff fintt baber unter diesen Berhaltenissen bei alle die fehlt auch bier in dem vollsommen reinen niffen beduenden Die Alde fehlt auch bier in dem vollsommen reinen

Rorpern (6. 395.).

Alfie man ben Phosophor, den Schwefel und die feurcheständigen Salge 1705 bei Seite und hölf sig ohn Weiteres an bei bei fest vorliegenden elementaranalptischen Werthe, so fübren das Protein und die siem vernanden Vertindungen des Einweiges, des Facterfordes und Kalischoffes mehr, als die Hille bei Kaliste ihrer Wasse an Robiensboff. 3dr Wasserhoff siehe der der Koliensborden auf die Sälfte und noch weniger, weil 1/6, die 1/2, des Gangen an Stickfoff hinzufommt (c. 395.).

Es versteht sich von seiße, das die gemischen Aabrungsmittel, die 1766 wir genichen, in ihrem Roblen. Bollersofe und Scildongsbedite in hofem Grade wechsteln werken. Die s. 44.7 gegeben Tadelle liefert uns eine Uberfischt von Schwanzungsmaßen, sofern sich der Gegenstam für jest deur theiten lägt. Die eigenstümnigen Vorrallie der Gegenstam für jest deur theiten lägt. Die eigenstümnigen Vorrölling der Vorglenzigen der Vorglensten der Vorglenstam die Karrolfeln, die Erfen, die Enfen, die Tohnen und das Det und die Vorglensten der Vorglens der Vorglensten vor Vorglensten vor vorglensten vor vorglensten der Vorglensten vorglensten

Die spater (s. 1772.) ju prufende Annahme, daß ber Schifdingehalt 1767 einer Speife die Ernahrungsschigfeit berleben bestimmt, hat mehrere Chesmitte, wie Bouffing auft, Schlogberger, Remp und horesfort, veranlagt, die procentigen Schifdingwerthe vieler Rahrungsmittel ju prüfen. Stellen wir und biede Jadhen, wie fie von Schlosberger und

<sup>1)</sup> Bergl, Krocker, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LVIII. Heidelberg, 1846. S. Saite 226

Seite 220.

9 Bergl, auch Horsford, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LVIII. Heidelberg, 1846. B. S. 208.

Remp 1) nach fremben und eigenen Forfchungen mitgetheilt worben finb 2), aufammen, fo erhalten wir:

| м  | Nahrungsmaffe.                   | Procentiger Stid.<br>floffgehalt ber vollig<br>trodenen Daffe. | Derhaltnigmäßiger<br>Berig, ber bes Pro-<br>tein (= 16,01%) | .Ni | Nahrungsmaffe.                             | Procentiger Stid.<br>floffgehalf ber vellig<br>trodenen Daffe. | Berthiffnigmäßiger Berth, ber bes Frestein (= 16,01%) |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | Reis                             | 1,39                                                           | 1/11 bis 1/11                                               | 28  |                                            | 5.27                                                           | ١.,                                                   |
| 2  | Rartoffeln                       | 1,5                                                            | 1/10 bis 1/11                                               | 29  | ftertafe                                   | 5,21                                                           | 1/3                                                   |
| 3  | Rüben                            | 1,7                                                            | 1/4 bis 1/40                                                | 129 | Beibe bes Suhner-                          | 4,86                                                           | 1/2 bis 1/                                            |
| 4  | Möhren                           | 2,4                                                            | 1/0 bid 1/7                                                 | 30  | Muftern                                    | 5,07bie                                                        | 1/4                                                   |
| 5  | Roggen                           | 1,7                                                            | 1/0 bis 1/10                                                | Ι.  | ,                                          | 5,25                                                           |                                                       |
| 6  | Mais                             | 2,0                                                            | 1/6                                                         | 31  | Leber ber Rrabbe                           | 7,52                                                           | 19/10                                                 |
| 7  | Gerfte                           | 2,0                                                            | 1/4                                                         | 32  | Betrocinete Dieß.                          | 8.41                                                           | beinabe 1/4                                           |
| 8  | Frangofifcher Baigen             | 2,2                                                            | 1/2 bi6 1/4                                                 | 33  | Gefottene Diefi-                           | 0,41                                                           | beittune /2                                           |
| 9  | Englischer Baigen                | 1,9 bis                                                        | 1/4 bis 1/4                                                 |     | muschel                                    | 10,51                                                          | % bis 1/10                                            |
| 10 | Spafer                           | 2,2                                                            | 1/2 bid 1/4                                                 | 34  | Defenteber                                 | 10,66                                                          | % bis 7/12                                            |
| 11 | Erbien.                          | 3,8                                                            | 1/4 bis 1/4                                                 | 35  | Zaubenfeber                                | 11,80                                                          | 7/10                                                  |
| 12 | Linfen                           | 4,4                                                            | 1/6 bis 1/4                                                 | 36  | Bouittontafein .                           | 12,16                                                          | 7/10 bis 1/3                                          |
| 13 | Bohnen                           | 5,1                                                            | 1/2 bis 1/4                                                 | 37  | Robes Malfleifch                           | 6.91                                                           | % bis 1/4                                             |
| 14 | Schoten                          | 4,5                                                            | 1/2 bis 1/4                                                 | 38  | Orientation conduction                     | 6,82                                                           | 1/2 bi6 -1/2                                          |
| 15 | Beißes Brob                      | 2,27                                                           | 1/2 bis 1/0                                                 | 39  | Bereinigte Fafere<br>maffe bee Maffeifches | 14,45                                                          | %10                                                   |
| 16 | Cowarzes Brob                    | 2,63                                                           | 1/a bi6 1/7                                                 | 40  | . Robes Lachefleifch                       | 12,35                                                          | beinahe 1/2                                           |
| 17 | Effer . Mehl                     | 2,17                                                           | 1/2 816 1/4                                                 | 41  | Befottenes Lachefleifc                     | 9,70                                                           | . %                                                   |
| 18 | Canada . Mehl                    | 2,21                                                           | 1/2 bis 1/4                                                 | 42  | Bereinigte Fafer bee                       |                                                                |                                                       |
| 19 | Reigter                          | 4,6 .                                                          | 1/4 bis 1/4                                                 |     | Lacheffeifches                             | 15,62                                                          | 47/50                                                 |
| 20 | Roftschwamm                      | 4,2                                                            | 1/6 bis 1/4                                                 |     | Robes Saringfeifch                         | 14,48                                                          | %10                                                   |
| 21 | Morchei                          | 3,2                                                            | 3/4                                                         | 44  | Befottenes Saring.                         | 12.85                                                          | 1/10 bis 1/1                                          |
| 22 | Frifde Ruhmitch                  | 3,78                                                           | 1/4 bis 1/5                                                 | 45  | Gereinigte Fafer bes                       | 12,00                                                          | /10 010 /1                                            |
| 23 | Frauenmild)                      | 1,59                                                           | 1/10 bis 1/11                                               |     | Saringfleifches                            | 14,54                                                          | 2/10                                                  |
| 24 | Duntopfafe                       | 6,03                                                           | %                                                           | 46  | Häringsmild                                | 14,69                                                          | 2/10                                                  |
| 25 | Spollander Rafe<br>Cheshire Rafe | 7,11                                                           | 11/25                                                       | 47  | Robes Bleifc bes                           |                                                                |                                                       |
| 26 | Double Gloftertafe               | 6,75                                                           | 11/50                                                       |     | Schellfiches                               | 14,64                                                          | %10                                                   |
| 21 | Donote Gioltettale               | 0,95                                                           | ·/es                                                        | 48  | Gefottenes Fleifch bes<br>Schellfiides     | 12.98                                                          | - 1/4                                                 |

<sup>&#</sup>x27;) Schlossberger und Kemp, in Roser u. Wunderlich's Zeitschrift. Bd. V.

<sup>1946,</sup> S. 17 - 28.

9 Die Jahlen Rr. 1 bis 8 und Rr. 9 bis 14 rubren von Bouffingault, Rr. 9 von Brown, Res und Charp, Rr. 15 bis 18 ren Thompon, Rr. 19 bis 21 von Schlogberger und Depping und Rr. 22 bie 71 ven Gologberger und Remp ber.

| .H | Nahrungsmaffe.                          | Procentiger Stid.<br>foffgebalt ber vollig-<br>trodenen Daffe. | Berhaltnißmäßiger<br>Berth, der des Pro-<br>fein (= 16,01%) | .H | Nahrungsmäße                              | Brecentiger Stid.<br>floffgebalt ber völlig<br>trodenen Daffe. | Berbaltnismäßiger<br>Berth, der des Pro-<br>tein (= 16,01%) |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 49 | Gereinigte Fafer bes                    | 15,72                                                          | w/so                                                        | 60 | Gereinigte Fafer<br>beffelben             | 14,56                                                          | %.                                                          |
| 50 | Robed Fleifch ber<br>Thorbutte          | 14,18                                                          | 2 10                                                        |    | Robes Sammelfleifch<br>Gefottenes Sammel- | 11,30                                                          | 7/10                                                        |
| 51 | Befottenes Fleifch                      | 15,18                                                          | 14/10                                                       |    | Bereiniate Faler bes                      | 13,55                                                          | 17/ <sub>20</sub>                                           |
| 52 | Gereinigte Fleifch-                     | 15,71                                                          | 49/30                                                       | 64 | Spammelfleifches                          | 14,76<br>13,73b.                                               | % bis %,                                                    |
| 53 | Robes Fleisch bes<br>Roben              | 13.66                                                          | 17/19                                                       |    |                                           | 14,00                                                          | 75 Ptb 714                                                  |
| 54 | Gereinigte Fafer bes                    | 15,22                                                          | 11/                                                         | 65 | - fleisch                                 | 14,98                                                          | 17/60                                                       |
| 55 | Gleifch aus ber Scheere<br>ber Rrabbe   | 13.66                                                          | 17/20                                                       |    | Gereinigte Fafer bes<br>. Rinbfleifches   | 14,88                                                          | 47/20                                                       |
| 56 | Robes Taubenfleifch                     | 12,10                                                          |                                                             | 67 | Ochienlunge                               | 14.81                                                          | 477                                                         |
| 57 | Gefottenes Tauben:                      | 12,10                                                          | 7/10 bt6 1/5                                                | 68 | oregin organism                           | 8,57                                                           | 1/. 616 1/2                                                 |
| 31 | Reifd                                   | 12.33                                                          | 1/1. bid 1/1                                                | 69 |                                           | 12.51                                                          | 1/5                                                         |
| 58 | Gereinigte Fafer bes<br>Zaubenfleifches | 13,15                                                          | 41/10                                                       |    | Gereinigte Fafer bes Schinfens            | 14,21                                                          | V10                                                         |
| 59 | Robes Lammfleifc                        | 13.26                                                          | 41/20                                                       | 71 | Suhnereiweiß                              | 13,44                                                          | 21/ss                                                       |

Bemerkensverst ift, bag nach biefen Erfabrungen ber Stidflossehalt bei bem Rocen balb fleigt, balb sinft. Diefes bangt wahricheinlich bavon ab, ob mehr sidfofilose ober flidflossatlige Mebnischer von bein Bafter ausgenommen werben und welche Beränberungen bie festen Speifen gleicheitig erfeiben.

Der Schwefelgehalt vieler organischer Gebilbe, vorzüglich ber Pro. 1768 teinlörper, ift bedeutenber, als man früher glaubte. Runftige Erfahrungen muffen noch enticheiben, ob biefes auch für ben Phosophor gilt ober nicht und ob andere Revper, die wir jest noch jur Afche rechnen, als wefent-

liche Glieber ber organifden Berbindungen auftreten.

Die Alfgemungen ber Rabrungsmittel mechten nöcht bem Fruchtig 1720 feitigsfalte am meiften. Wie beben icon a Art bie Quantitäten, welche bie Rartoffeln, bie Erbjen, die Linfen, die Bohnen, das Brod, das Blut, das Fielich und die Mitig führen, tennen geternt. Dere Werthe lagen zwischen 1,670 eter 3,20 und der, Die Erteftuben führen nach do uif in gault 7,6 und die geben Erbfen 3,1%. Da alle dies Werthe in verschieden von der bei bei bei geben berfelden Geheit magfeid aufglen, je fonnen fie nur als ungefähre Jahlen, in beren Rabe sich die Alben heiten betrachtet werben.

Chlor, Bhodphorfaure, Rali, Ratron, Ralf, Zalf und Gifen finben 1770

- In Cargo

fich faft immer in ben feuerfeften Beftanbtheilen aller organischen Rorper, bie nicht ganglich ale fluchtige Berbindungen bei bem Berbrennen bavongeben. Riefelfaure, Robtenfaure, Schwefelfaure, Mangan und feltener Rupfer und anbere Metalle treten noch in manchen fallen bingu.

Da meift die Bertheitung biefer Sauren und Alfalien ju Salzverbindungen von der Willfahr bet Beobachters abbangt, fo verfahrt man am ficherften, wenn man eben nur die Mengen jenet einzelnen Körper, wie sie unmittelbar in ben Niederschägen gefunden worden, in Betracht zieht. Die von Ton ungesschierten Analysen eigenen fich 3. Bin biefer hinsich, die Berhaltniffe der Bohnen und Erhsen, wenigstens größtentstells, anschaulich zu machen. Es fant fich bierbei in Procenten ber Afche:

| Theil.                 | Riefel. | Bhospher. | Comefel. | Raft. | Natron. | Raff. | Laff. | Chlor,<br>natrium. | Bhosphor-<br>faures<br>Gifen. | · Berluft. |
|------------------------|---------|-----------|----------|-------|---------|-------|-------|--------------------|-------------------------------|------------|
| Stoderbfen             | 0,56    | 38,34     | 2,63     | 27,12 | 17,43   | 2,96  | 7,75  | 1,88               | 0,68                          | 0,65       |
| Gelbe Roch.            | 0,29    | 34,01     | 4,28     | 35,20 | 10,32   | 2,70  | 6,91  | 2,56               | 1,94                          | 1,79       |
| Rleine Felds<br>bohnen | 1,48    | 35,33     | 2,28     | 21,71 | 21,07   | 5,38  | 7,35  | 3,32               | 0,34                          | 1,74       |

Alle biefe Berbindungen finden fic auch in bem Blute, ber Mich und mahrideinlich in ben meiften thierlichen Theilen. 3bre gegenseitigen Dengenverfaltniffe unterliegen jedoch auch hier nicht unbebeutenben Schmanfungen.

Da ber thierifde Rorper ben Stidftoff eben fo febr, ale ben Rob. 1772 lenftoff, Bafferftoff und Sauerftoff notbig bat und in allen Rallen fid. ftoffbaltige Bewindungen mit ber Sautabiduppung, bem Rothe und porauglich bem Sarne bavongeben, fo ergiebt fich von felbft, bag bie ausichliefliche Ginfubr von Roblenbobraten ober Retten ben Dragnismus nicht erhalten fann. Biele Forider betrachten aber ben Stidftoff ale bie hauptface und beurtheilen bie Rabrungefabigfeit einer Greife nach ihrem Stidftoffgehalte. Manche Thatfachen, Die wir theile fcon in ber Berbauungelebre fennen gelernt baben, theile in bem Berlaufe biefes Abfonittes berühren werben, ftreiten gegen biefe Borftellung. Der Grab ber Ernabrungefabigfeit einer Daffe bangt gunachft auf bas innigfte mit ber lödlichfeit berfelben in ben thierifden Gaften aufammen. Diefe Gigenfcaft fann einem Rorper, ber eine bestimmte Denge Stidftoff führt, gufommen und einem andern, ber ibm in biefer Sinficht gleichftebt, feblen. Die Berbindungen, bie in bas Blut übergetreten find, werben entweber au Draantbeilen ober geben in ben Musicheibungen fort. Es bebarf biergu nicht blof einer Daffe, Die reich an Stidftoff ift und nebenbei eine beliebige Menge von Roblenftoff, Bafferftoff und Squerftoff entbalt, fonbern alle biefe Rorper muffen gegenseitig fo perbunben fein, baf fie leicht bie

Gemebe erzeugen ober bie beftimmten Stoffe bes Sarnes und ber anberen Entleerungen nach Abaabe ber fur bie Roblenfaure und bie Berbrennunge.

maffen notbigen Mengen liefern fonnen.

Die Rabrungefabigfeit einer Speife wird fich erft bann ficher beur- 1773 theilen laffen, wenn bie Grundlagen aller biergu nothigen Berechnungen befannt fein werben. Genaue und vollftanbige elementaranalptifche Beftimmungen ber Speifen und ber Bewebe und fichere Mittelmerthe ber Musgaben bes Rorpers tonnen bier allein auf bem Bege giemlich verwidelter Rechnungen jum Biele führen.

Die Aiden, Die neben ben organifden Berbindungen porfommen, ba: 1774 ben mabriceinlich ebenfalle ihre wichtigen Rollen. Bechfeln fie auch ihren Mengen nach in bobem Grate, fo bleibt es boch immer unbenommen, bag nur ber Rorper feinen Bebarf gurudbebalt und bas lebrige mit ben

merflichen Entleerungen fortführt.

Befiebt eine einfeitige Rabrung aus flidftofflofen ober flidftoffreichen 1775 Berbindungen, fo fann fich nicht ber Rorper burch fie erbalten. Der Sungertod tritt bier eben fo gut, wie nach ungureichenben Speifemengen (6, 1754.) ein. Die Roblenbubrate liefern nicht ben notbigen Stidftoff; Er wird baber aus ben Rorpergebifben entnommen und zu einem großen Theile von ben babinfdwindenben Dusfeln bargeboten. Die gette fübren nicht blog biefelben Uebelftanbe mit fich, fonbern fonnen fogar nicht einmal ganglich, wie mir fpater feben merben, verbrennen, wenn fie felbft fo viel Roblenftoff enthalten, ale ber ausgeschiebenen Roblenfaure entfpricht. Berben aber nur Proteinforper eingeführt, fo fehlt entweber eine Denge pon Roblenftoff fur bie unmerflichen Musagben ober es ift fo viel notbig. bag bas Gange nicht vollftanbig verarbeitet merben fann 1).

Sunde, Die Dagenbie nur mit Buder, Gummi, Dlivenol ober 1776 Butter futtern lief, vertrugen bie Roft Die erfte Boche febr gut. Gie magerten aber fpater auffallend ab, murben immer ichmacher, fo bag ibnen gulent faft febe Bewegung unmöglich wurde, und ftarben endlich am Sungertobe. Er trat in ber Regel in ber fünften bie fechiten Boche ein. Gine reichliche ichleimigte Absonberung, Die in ber Rolge in Giter überging, bilbete fich in manden Thieren, bie mit Buder allein erbalten murben, an ber Dberflache bes Muges. Die Mitte ber hornhaut murbe ges fowurig. Gine trichterformige Bertiefung brang immer weiter por und gelangte enblich bis in bie vorbere Rammer, fo bag bas Muge aus. Die Berftorung fiebt feboch in ber Regel viel fruber ftill. Die frantbafte Absonderung vermindert fich nach und nach. Erubungen ber hornhaut blieben feboch auch leicht, felbft in gunftigeren gallen, jurud.

Der Roth von Sunden, Die nur Buder befommen, zeichnet fich nach 1777 Chevreul burd feine Stidftoffarmuth und angeblich bie Galle burch ibren reichlichen Bieromelgebalt aus. Chevreul fand bann noch, ibren Barn alfalifc und nicht, wie gewöhnlich, fauer und vermißte bie barn-

<sup>1)</sup> Bgl. auch Boussingault, in den Comptes rendus de l'Académie. Tomo XXIII. 1846. 4. p. 569 - 594.

faure und bie phosphorfaueren Berbindungen. Marcanb 1) fonnte gwar harnfaure auffinden, ihre Menge batte aber merflich abgenommen. Der Sarnftoff fant von 3% auf 1.8% in 10 Tagen ber Buderernabrung. Das gett mangelt größtentheils in ben Leichen folder Thiere. Die -

1778 Musteln find überdieg nach Magen bie 2) gefdwunden und ber Magen und die Gingeweibe verfleinert und gufammengezogen.

Erhalt fic ber Denich mit vorherrichend flidftofftofen Berbindungen, fo geht er ebenfalls nach einiger Beit gu Grunde. Der englifche Urgt Start ") verlor angeblich fein Leben, weil er nur Buder und Brob des Berfuches megen gu fich nahm.

1779 Einige Beobachtungen, Die Macaire, Marcet, Tiebemann und melin 4) angeftellt baben, enthalten bie notbigen Bablenwerthe, um bie Rolgen ber ausschließlichen Erbaltung mit Buder, Starte ober Gummi mit ben Ericeinungen, Die ber vollige Mangel an Speifen nach fich giebt, ju vergleichen. Diefe Untersuchungen ergaben:

|  | Thier. |                                                    | um Eintritt<br>in Tagen.      | Gewicht bes<br>Thieres in<br>Kilogr. |          | Bertuft an<br>Körpergewicht<br>in Ritogr. |                         | Berhalt-<br>nifmaßiger<br>Bertuft. |            |             |
|--|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------|-------------|
|  |        | Futterftoff.                                       | Dauer bis gur<br>bes Tobes is | gu Anfang.                           | gu Enbe. | gefammter.                                | mittlerer<br>täglicher. | gefammter.                         | taglicher. | Beobachter. |
|  | Sammel | Zägtich 180 bis<br>300 (9rm. Bu-<br>der in 2Baffer | 20                            | 26                                   | 15,5     | 10,5                                      | 0,525                   | 0,40                               |            | martet.     |
|  | Gans   | Bucker                                             | 22                            | 3,03                                 | 2,239    | 0,791                                     | 0,036                   | 0,26                               | 0,01       | Tiebemann   |
|  | Degt.  | Startmehl                                          | 27                            | 4,25                                 | 3,125    | 1,125                                     | 0,042                   | 0,26                               | 0,01       | > uno       |
|  | Degl.  | Gummi                                              | 16                            | 2,858                                | 2,358    | 0,500                                     | 0,031                   | 0,17                               | 0,01       | Gmetin.     |

Die Angabe von Macaire und Marcet ftimmt jum Theil mit ben fruber (6: 1748.) ermabnten Graebniffen von Choffat überein. Das Thier farb, ale wenn es gar feine Rahrungemittel erhielte, nachbem es 2/3 feiner Rorpermaffe verloren batte. Die Beit bee Tobes murbe aber burch ben Budergenuß langer binausgeschoben. Die Banfe bagegen, an benen Tiebemann und Gmelin ibre Berfuce machten, unterlagen icon bei geringerer Abmagerung, ale Choffat fur andere Bogel gefunben bat.

Futtert man einen Sund mit bem gette, bas man unmittelbar aus 1780 ben Thieren erhalt, fo giebt man ibm ichon eine gemifchte Rahrung. Denn ieber Deltropfen ift bier von einer proteinreiden Gulle umgeben. Bellgewebefafern, Blutgefage und Rerven burchgieben überbieg bas Gange. Es erffart fich bieraus, weshalb fich nad Dagenbie Sunbe mit blogem

Marchand, in Müller's Archiv. 1839. S. 91.
 Mag andie, in den Annales de Chimic. 1816. p. 26.
 Tiedemann, Physiologie des Menschen. Band III. Darmstadt, 1836. S. S. 112.
 Tiedemann und Gmelin, Die Verduumg. Bd. II. S. 184 fgg. und Tiedemann, Physiologie Bd. III. S. 111. 112.

Rinbefett lange erhalten fonnen, nach bem ausschlieglichen Genuffe von

Del ober Butter bagegen am Sungertobe fterben.

Da bas Thier mehr Delmaffen aufnimmt, ale es mittelft feines ein- 1781 gegtbmeten Squerftoffes verbrennen fann, fo lagert fich ein Theil bes Rettes in feinem Rorper ab. Es wird baber bider und verbreitet jugleich nach Dagenbie 1) einen unangenehmen rangigen Geruch, weil fluchtige Bettfauren mit feiner Muebunftung bavongeben. Die Fettnahrung fann aber nicht die flidftoffbaltigen unerläßlichen Musgaben beden. Die Dustelmaffe muß biefe Geite ber Entleerungen vorzugeweise beden; fie fcwinbet baber auch ju einem großen Theile. Das Thier wird allmablia ichmader, wenn fich auch fein Rorperumfang vergrößert.

Didleibigfeit und Rustelfraft find auch nicht nothwendig im Menfchen 1782 verbunden. Die von vielem gett burchjogenen Dusteln geftopfter Ganfe befinen nach Bover?) einen geringeren Grab von Reigbarfeit, ale bie

von gefunden Thieren.

Der ausschliegliche Genug von Proteinforpern führt eben fo aut zum 1783 Sungertobe, ale bie bloge Ginfubr ftidftofflofer Berbinbungen. Ernabrten Diebemann und Gmelin 3) eine Gane, bie 4,03 Rilogr. mog, mit reichlichen Mengen von Gimeiß und Quargfand, fo ftarb bas Thier nach 46 Tagen. Gein Rorpergemicht batte babei um 1.875 Rilogr. ober um 24 bis bie Balfte, faft mie in Choffat's Berfuchen, abgenommen. Es verlor taglich im Durchichnitt 40 bis 41 Grm. ober 1/400 feiner Rorpermaffe.

Sunde, bie nur mit reinem Blutfaferftoff, mit ibm und Galle ober 1784 Suppe, mit Leim ober gereinigter Anorpelmaffe ernabrt murben, geben nad Dagenbie ') fruber ober fpater ju Grunde. Der von feinen Raft. falgen befreite Rnochenfnorpel erbalt fie nur bann, wenn er qualeich viel Bett in feinen Darfhoblen einschließt. (Bgl. §. 468, 469.). Die Gallerte allein ernabrt nicht. Gie bilbet bagegen ein gutes Bufagmittel ju anberen Speifen.

Der Korper bebarf nicht minber ber Bufubr paffenber unorganifder, 1785 ale organifder Berbindungen. Die ublen Rolgen ericeinen nur fpater. wenn bie nothigen Afchenbestandtheile ausbleiben. Zauben, benen Chof. fat 3) fanblofes Betraibe verabreichte, wurden im Anfange fetter und tranfen mehr, ale fruber. Gie litten in ber Folge an Durchfall, verloren an Rorpergewicht und ftarben enblich im fiebenten ober achten Monate ber Rutterungezeit. 3bre Rnochen maren fo bunn geworben, bag fie bei bem geringften Gingriffe brachen. Gingelne Stellen bes Bruftbeinfammes batten fich in Anorpel vermanbelt. Erhielten bie Thiere foblenfqueren

Magendie, in den Annales des sciences naturelles. Zoologie. Tome XVI. Paris, 1841. 8. p. 73 fgg.
 Boyer, Unstitut Neo. 564. Paris, 1844. 4. p. 346.
 Tiedemson und Gmellin, Die Verdauung Bd. H. S. 197. 198.

<sup>4)</sup> Magendie, in den Annales des sciences naturelles. Tome XVI. Paris, 1841. 8.

p. 73 - 109.

Description of the control of the con 4. p. 438 - 440.

Ralf neben quarglofem Getraibe, fo blieben ber Durchfall und bie Anodenverbunnung aus (8. 1706.).

Es ware indgifch, bag bie Unwerdauficheit ber unwollsommenen Rabeing einig einem geben Aufbeil an ben frantheiten Ernöhenungeriegeinungen ber Tauben hatte. Bebenten wir aber, daß häufig die Durchfälle, an benen tpachtifche Rinder feiben, bem Gebrauche ber fohjtenfaueren Raifzete weichen, io fonnen wir vermuthen, daß wir es hier mit keiner untergordneten Eingletischeinung, sondern mit einem burchgreischeren Ernährungserhöltnist zu thum baben (vol. 8. 1632.).

1786 Unbrauchbare Einnahmen und Gifte. Bie bie nahrhaften Speifen, bie nicht für ben Röper gebrucht werben, verähvert ober unnerverähvert außerten, de reitebm viele ber eingeschierten Stoffe, bie nicht bienen tonnen, bas gleiche Schiffal. Der Weingeift und bie meifen Befandtheile ber geiffigen Getrant, bie Dauptfoffe bes Affe, bes Zhee u. bgl. burchwandern auf biefe Beite ben Körper. Der Beingeift bunftet bald wieder in den Lungen ab ober verbrent au Robfenfauer und Wafter. Die bemertenswertschem Berbindungen bes Kaffe und bed Tee fonnen leicht, wie wir später sehen werben, in harnfoff umgewandelt und mit bem Urine ausschieben werben

Wiele ber unbrauchderen Berbindungen hemmen die Lebenstistigfeiten und werben so ju Gisten. Dar nur ber Erfolg das Entscheldungsmertmaßt beistimmt, beiefes aber von ben Berhältnissen des Cingetweisen und ben Rebenumfähnen abhängt, so bleibt es inmare ungewiß, was zu ben Giften zu rechnen sei ober nicht.) Die nahrhaftesse Speife sann unter gewissen Bebingungen, wenn sie im Uebermagig genoffen wird, töbten und ein Körper, ber sonst das Leben vernichtet, in gewissen Fällen unschälblich

1788 Der Arfenit giebt ein deutliches Beispiel der letzteren Art. Während er sonft zu den herfügften Giften gebot und son das wiederholte Einsahmen mit femitimalierind bie Geschwicht von Menschen und Theire nuttergadbt, giebt es nach Bunfen und Rürch aben in Allegen und Abgeren untergadbt, giebt es nach Bunfen umd Rürch are einzelm Allegen. Die Kalodyflure (C, Ha, As, O, + Pt., - II, O,) und das schweftsture Kalogiatyle ordy (C, Ha, As, O, + Pt., - II, O,) und das schweftsture Kalogiatyle ordy (C, Ha, As, O, + Pt., - II, O,) son Kalodyflure in die verdaunte wäßrige Liftung an Kalodyflure in die Luftröhre gespriet wurde, zigte in den schgenden sieden Tagen kein Krantheitsmertmaßl und fard am zheinte an Eugenentigiatungu. Burben 0,433 Genn. dem Magen eines zweiten Thieres einverleibt, so die die den dachteilige Wirkland und Seldfin te Einsprügung berieben Magen in der John falle blitadder eines britten date keiner giener Gesola. Es ist modified, das bier der Kreint eine aröstere Ansiehun zu den organischen Bertindungen

Fr. Tiedemann, Physiologie. Bd. III. S. 87. Hertwig, in J. F. Sobernheim und F. Simon, Handbuch der praktischen Toxicologie. Berlin, 1838. S. S. 169 und 189. Danger und Flandin, in den Comptes sendus de l'Académie des sciences. Tome XVI. Paris, 1843. 4. p. 53 u. 489.

ber Rafobplfaure, ale gu benen bee lebenben Rorpere bat und beobalb feinen Ginflug auf bie Lebenbericheinungen verliert.

Das Biperngift, das sonft so trasproll wirtt, soll ohne Schaben in 1789 ben Nahrungscanal, aufgenommen werden können. Einzelne Pflangenfresser, weie das Pferd der das Schade, vertragen isdweisten greipe Mengen von Blausaure, Arfenst oder Aupfer. Iwei Berhöltnisse sin Glicker und Blausaure, Arfenst oder Aupfer. Iwei Berhöltnisse sin die hier den Blausaure, der auf führen est nie eine Glicke aufgubeben. Die thierischen Sätze zu eine unschädliche Berbindung über oder sie erzeugen mit ihm unauffeligie Riederschläge, die sich nicht allgemeinter verbreiten können (d. 766.)

Wir haben icon früher is. 1392.) einen Theil ber giftigen Wirtungen verschiebener Gefe tennen gefernt und gefunden, daß fich bir Diffusioneberhaltniffe mit bem Bechfel ber jum Athmen bargebotenen Lufarten anbern muffen. Nann auf biefe Weife ber Körper bie nothige Mena vom Saueroff nicht emplannen, fo wird fichen bir Erfichtung.

fein Leben aufheben (Bgl. §. 1393.).

inganette, wenn treip inter eine zult eingefannt vor.
Dies vermerdetten Bedingungen find de Urlage, weshald die Menge eines Geleg, die gur Tedeung nichtig eine Verlägene des die gestellt der Verlägene der die Gelegene der Gelegene der Gelegene Gelegene Gelegene der Gelegene der

fuchen erft in 11/2 Stunden und zwei Raninden in 21/2 und 23/4 Stunden.

Athmet ein Menich die Dampie von Schwefelather, in wird er binnen Aurgem betätlich bei Wittung in mußigen Grengen, so gerath er in einen eigenschwischen Fraumynfand, der wieder nach einiger Glei berfchwinder. Geißt schwerzeit Schwefte Gingriffe werben gar nicht ober nur unbestimmt wahrgenommen. Die Jere bes Tobes vermicht sich auf mit der dumpien Gefischen, woches Versichen errecen.

Diefe Thatfache wurde in neuefter Beit von Jadfon benunt, um die fcmerg. haften Ginbrude dirurgifder Operationen gu befeitigen. Die von Unberen

Leblan c, in den Annales de Chemie. Troisième Série. Vol. VI. p. 223 — 268.
 S. Davy, demifche und physiologische Unterfudungen über bas orthitete Stidgas und bas Milmen besieben. Semac. 1814. 8. E. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. Ph. Zimmermann, Commentatio de respiratione Nitrogenii oxydulati. Marburgi, 1844. 4. p. 10 — 13.

angestellten Berfuche fprechen ebenfalle fur ben Ruben, ben biefes Berfahren gu gemabren im Stande ift Ge tam 3. B. vor, baß ein Rranter nicht eber, ale bie man ihm einen Spiegel vorhielt, glauben wollte, baf ihm ein Lippentrebe ausgeschnitten worten fei. Die Entfernung von Weichwülften, Die Unwendung bes Glubeifens erregten weit geringtre und perbaltnifmaffig unbedeutende Schmergendempfindungen. Die 2Birtung bes Ergumes führte ju ben eigenthumtichften Borftellungen. Es verftebt fich von fetbit, baß man hierdurch nicht blog ben Bortheil gewinnt, baß die Operation felbft fcmerglofer ausfallt, fonbern baß auch manche Storungen bee fpateren Seilungsproceffes, welche Die frubere Rervenericutterung erzeugt, ausbleiben.

Die apenden Gifte, wie Die Mineralfauren und die farteren organifchen Gauren, Die Altalien und viele Metallfalge gerftoren bie Bewebe auf chemifchem 2Bege und tonnen baber bie Theile gleich mechanischen Eingriffen ju Grunde richten. Diefe Birtung geht ihren allgemeineten Ginfiuffen voran und erreicht oft ihre vorzuglichfte Bebeutung burch

ibre Husbehnung.

Danche einfache Rorper vereinigen noch befonbere Rachtheile mit ihren Mentraften. 15 Milligramm Phosphor erregen j. B. fcon beftige Befcwerben. Doeffenbach, ber Berfuche hieruber anftellen wollte, fiet ale Opfer berfetben, weit er 0,373 Grm in brei Tagen genommen batte. Arbeiter, Die fich viel mit Phosphor in Bunbholachen. und anberen Fabriten beichaftigen, merben leicht vergiftet und leiben befonbere an Berftorungen ber Knochen, s. B. ber oberen Rinntabe. Rleine Gaben von 3ob, Die langere Beit bindurch fortgefent merben, tonnen Die Beichtechtemertzeuge und Die Brufte gum Schwinden bringen und Musiehrung und Bafferfucht berbeiführen. Die meiften Metalle und beren Berbindungen fint ebenfalls bem lebenben Rorper feindlich.

Faulende organifche Korper übernehmen nicht felten Die Stelle ber beitigften Bifte. Gleifch, bas in Selbftgerfenung begriffen ift, alter Rafe, übetriechenbe Gier und abnliche Speifen mirten baufig genug icablic. Die nachtheiligften Berbindungen aber finden fich in fetten Burften, Die in Getbftgerfepung itbergeben. Die rangigen Gette und Die fautenben Proteintorper icheinen bier eines ber gefährlichften Bitte ju erzeugen-

Das Mertmahl eines betaubenden ober nartotifden Giftes begiebt fich nur auf Die Birtung, nicht aber auf Die Bufammenfepung einer fcablichen Daffe. Gauren, wie Blaufaure und Alfaloibe, wie Strochnin tonnen Die Thatigfeiten bes Rervenfoftems ftoren.

Dan tennt bis jest noch nicht bie Urfachen, weehalb ein Korper giftig wirft ober nicht. Die Bermuthungen, Die man in Diefer Sinficht aufgeftellt bat, wiberfteben fogar meift nicht einer icharfen Drufung. Reine Unficht aber ift bier ungweifethaft bewiefen,

Liebig ') nahm an, baß fic bas Cpan, Die Blaufaure und ber Schwefetmafferftoff mit dem Gifen bee Blutes verbindet. Die Bluttorperchen verloren hierburch die Fabiatrit. Sauerftoff aufzunehmen, fo bag bie Belebung bes Deroenfpfteme aufhorte. Die Blaufaure tobtet aber ju rafc, ate baß jene Urfache allein eingreifen tonnte. Gie liefe fic eber fur bas Schweielmafferftoffgas annehmen, weit bier allerdings bie Erflidung bas Leben beidtieft und bas Chior, bas Die Schwefelmetalle in gewöhnlicher ober hoberer Barme gerfest, eines ber beften Begengifte bilbet. Runitige Untersuchungen muffen jeboch

auch bier bas Rabere feititellen.

.. Dan bat ben Grund, meebalb die Metalle in fleinen Dengen icobilid mirten, barin gefucht, baß fie fich mit vieler Begierbe mit ben organifchen Proteintorpern verbinden und Die hohen Atomgewichte von Diefen nur geringe Daffen bes Detalles forbern "). Dieje Unnahme mußte ju ber Folgerung fuhren, baß alle Metalle ohne Husnahme icon in fleinen Gaben icablich find und bag in Diefer Sinficht g. B. bas Gifen ben Arfenit übertrafe. Die Atomaewichte ber Proteintorper find gwar nicht mit Sicherheit befannt. Salt man fich aber j. B. an die von Mulber angenommene Babt 7447, fo murbe fich 100 Brm. Gimeiß mit 8,326 Brm. arfenigter Gaure verbinden. Fubrt Die Blutmaffe 6,7% Cimeiß, fo entfprechen 100 Grm, 1492,5 Blut. Gine Gabe Arfenit. Die einen Menfchen vergiften tann, mare nur im Stanbe einen geringen Theil bes Giweißes bes Blutes in Unfpruch ju nehmen. Bestimmte man bas Atomgewicht bes Drotein gu 6637 (6. 395.), fo fallt naturlich bie Rechnung noch ungunftiger aus.



<sup>1) 3.</sup> Liebig, Die organifche Chemie in ihrer Anwendung auf Bhpfiologie und Bathelogie. 3weite Auflage. Braunfdweig, 1843. 8. G. 249.

Die Edution, voll die narbeiligen Gilter Gliedheif führen 3, siede noch feinem Fünserig gur Erfarung ihrer Blirtung. Die Bergen des Gelfelffelgeliste find bei erie britt und wir den dem generalen der Anzeite gliede eine Ausstellungen, die ehn in viel vor betweiten mehr auf Fanzeite gliede, was Ermein mach gelfelfel erfactlichen. Dass Erferten hat auf Fanzeite gliede, was Ermein nach auf gestellt gestellt

Bir werben in bet Verrentiebre finden, daß einzelne nartwische Gifte in Ausnahmefatte, ielst ohne dem Fortrebgand ber Kreistaufer wirten fonnen. Diese fann jedoch nur, wenn arroße Körperverteipungen vorfregsgangen find. Statt finden. Die Bermitte lung des Buttes ist daher in allen gemöhnlichen Bergiftungsfällen nothienendig. Wir bindern file, wenn wir den Körper in eine untelfieden Berbindung aberführen. Die weiten

Gegengitte verbanten ihren Ginfuß biefem Umftanbe.

Sineid und Busientlieber mirten auf biefe Weife gegen Gublimat umb falterfeiturres Juerdifferreyndt, Ginnordboberta gegen arfnight Gaure, prefinisaturer Gaju eigen Kapfer, erebante Chweifeldure, Butter der Ghaebrish gegen Uriererbindungen, errbewicklich gegen Sinderfeit und Bargundlierra gegen Mittelle und Greichte der Berneite Wilch gegen Sinderfeit und Bargundlierra gegen Mittelle und Prefinier, der der Gebrefei in ber Spittung langsmer Metalleersgiftungen barbiert, stept einleicht auch hiermit in Uperhabung.

Blut. — Da bas Blut ben Mittelpunft aller Ernöfrungserigiei 1790 nungen bilbet, so hat man sich vorzugeweise bemüßt, die Wechselreibilt, misse, die der betretet, zu versosgen. Rein Teel bes Körpres is sie habusg mittossepichen, physikalichen und chemischen Untersuognangen, als die Blute masse under unterworfen worden. Eine genauer Prüsung ergiebt aber, daß es auch hier zuwellnäsiger ware, frengere Joderungen zu machen und die Berschwungsgatten ber Analyse zu verbessern, als neun Angaben zu ben früsberen unschere binnungsfast.

Bebenft man 1. B., melde michtige Rolle bie Barme bei ber Gerine 1791 nung bes Blutes fpielt und wie febr von ihr bie Bilbung einer Spedhaut felbft in gefunden Blutmaffen abbangt, fo wird man por Allem bie thermifchen Rebenverbaltniffe auf bas genauefte in jebem Gingelfalle prufen muffen, ebe man fich weitere Schluffe erlaubt. Die demifden Unterfudungen ber Blutbeftanbtbeile fufen meift auf noch unficererem Boben. Gine irgend icarfe Beftimmung ber Blutforberden, bie man gefonbert erhalten will, gebort faft ju ben Unmöglichfeiten. Erodnet man fie unmittelbar ein, fo bat man Blutferum in ben 3mifdenraumen. Bafct man fie felbft mit paffenben Salglofungen aus, fo ift man nicht ficher, welche Stoffe mit bem Riltrate bavongeben. Dan fann baber in jenem Ralle ju viel und in biefem ju wenig erhalten. Derfelbe llebelftanb mieberbolt fich fur ben Raferftoff. Er giebt ebenfalls Rorber an bas Baffer ab und entbalt überbien noch baufig mechanische frembartige Gemenge, bie erft bas Difroffon erfennt, und Rett, bas nicht immer burch Beingeift ober Mether entfernt wirb. Biebt man biefes que, fo weiß man nicht, ob

<sup>1)</sup> Liebig, a. a. D. G. 467.

man nicht auch andere wesentliche Berkindungen himsegnimmt. Die Rebenversätlnisse der Gerinnung üben einen wesentlichen Einstuß auf die Menge des Butluchens. Die hieraus abgeseitete Jahl der Blutsöperchen kann daher theilweise von zusätligen Schwandungen abhängen. Källt man die bedeutenden Einseissengen, die das Alustreum sührt, so werben osien nach andere Stoffe, die sich nicht immer, wie das Blutroth, durch die Jante verrathen, niedergerissen. Berbrenat man die Kohle des Blutes, so veräscht sie sich einer so großen dies, daß sich in Theil der Ehler verbindungen nicht selten versächtigt. Die meisten der sohn §. 1761. aneckfahren liedesskände werden sich die kannen der Rossen

Läßt man frische Blut, das eben aus der Aber eines lebenden Thieres gestoffen fis, auf der Baage steben, so sicht man, das sich sein der Gerinnung merflich vermindert. Die Untersuchung ver geschiedung der Berbindungen vor der Gewischsehren von fehren Erlie, weil sich nüchtige Berbindungen vor der Gewischsehren ung davongegangen sind. Wil man den Ruchen im Gangen trocknen, so gelangt man sein stein was Niche, weil sichen Staden im Gangen trocknen, for gelangt man sein ist jum Niche, weil sichen Innententiel Kabistag Korpen mit Harthaftigfeit jumidbebalten. Pulvert man ihn, so ziech gelt geuchtigleit aus der Luft an. Man san dahe sie feir bald zu dode Ashen sind den. Die einsachsen Beltimmungen sobern mithin eine Borscht, wie sie der den siehen Beltimmungen sobern mithin eine Borscht, wie sie der den siehen Beltimstein Muntenteilungen anneuwerbe wieb.

1792 Bebent man, daß jich noch is Chymiter wiesiged fireiten, ob das But fohlensauers Altalien enthält ober ob das Eigen einem wessenstiellen unt einem wesenstielen und den Antheil an dem Multgebesche hat ober nicht, so kann man hierin nur einen neuen Beleg sinden, wie sehr die Jarpfellungsmethoden der einzelen Behandtheilte die Antwordern auf mache schrieben eine Fragert abnern Erwägt man, daß die Wengen der Butverbindungen, die sich der mößigen Badmegraden verstlächtigen, noch nicht genna ermittle sind, so beiten tieble die Werten, weiselbadt.

1793 Biele Widersprüche, ju benen die Analysen bes gesunden und franken Butes gesight haben, liegen gewiß nicht in der Natur der gerviffete, Massen, sondern in dem angewendeten Berschren und in der Genuisseit, mit der größere Riederschagagkzuppen bestimmt worden sied. Dur sehr bebeutende quantitative Alberschungen, die dei sogsätligen Prüfungen perwortreten und außersalb der nicht seinen Gerngen der Besdachungssichte

liegen, fonnen ficerere Schluffe geftatten.

1794 Mehfel bes Blufes — Wiege ich 54 Kilogr., so sam man meine Blatmenge au 124 Rilogr. ansihdagen (s. 1143). Ich nehme aber im Durchschnitt 2,9 Kilogr. Speise und Trauf in 24 Stunden zu mir. Mein Körper empfängt also in 4 bie 5 Tagen eben so viel neue Berbinsbungen, als bie gesammte Butmaffe ausmacht.

1795 Wollte man auch voraussegen, daß alles neu Eingesührte in Blut übergeht und bag biefes bafür eine enthrechende Menge von Stoffen für bie Ernahrung und bie Aussonverungen verwendet, so folgte noch nicht, bag biefer Rechief schon in 4 bis 5 Tagen vollenbet fein much. Denn ber

Durchichnittswerth bes feften Rudftandes, ben bie Gesammtmaffe ber Speifen und Getrafte giebt, ift fleiner, als ber bes Blutes. Die feiten Körber muffen baber ihren Umichwung in langerer und bas Baffer ben feinigen in fürzerer Zeit vollenben.

Da bie nethigen Untersuchungen über die Mengen ber sesten Rich 1796 sinde ber Rahrungsmittel sehen, so muffen wir und begundigen, die Grenzen, innerhalb berrer in socher den geschen, zu bestimmen. Wir daben eine gleichen, daß er mehr, als 4 bis 5 Tage bedarf. Die Betrachtung beb darns fährt zu dem Wahrseinischeinischeinischeinisch zu der weiniger, als

26 Tage nothig bat.

Der Stidfoff, ben wir in ber Robrung einführen, geft jum größten Ibid in ben Darn, außerbem aber neb mit eingelnen anteren Mhondberungen, ber Sautabichuppung und bem Rothe, bavon. Guffen wir diese Ausgaden bei Seite und berüdfichtigten nur bem Darnhoff und bie Darnisure, nich aber die äbtigen liftenffpulligen Berbindungen web Ultins, fo mulfen wir zu wenig Stidfoff für bie Abgange erholten. Der Gridfoff bestäten wir au wenig Stidfoff für die Abgange erholten. Der Gridfoff bes Buttes, gerbt und aber bie Zeit bes Untaugles. Gie wird hiernach viel größer, als fie in ber Buftischeft ift, ausfallen.

güpt ber Sam im Durchfamit 2,21% harnftoff und 0,096% dorin durt (s. 1586 fgs.) und entferre ich täglich 1448 Grm. Urin (s. 1727) von 5,4% mittleren spien Radfandes, so geden hiermit (s. 395.) 15,434 Grm. Gidhoff ab. Rechart man die Alfe pieus, so beträgt der Stichfossgehalt er Blutet 15,04% der richten Bereindungen (s. 477.). Enthält mein Auf und Durchfohnit 21,7% fester Stoffe, so sübern 12,4 Kilogt. 404,7 Grm. Schiffor der 26.2 Was (s viel., als 15,434 Gr.)

chapter cost 20/2 2tat to still all 10/104 Cial

Befandtheile best gefunden Blutes — Die frühre (s. 1720, 1797 is s. 1730, trudinten liebessind bilen den hauptgrund, meshalt die Angaben ber verichienen gericher, wenn man von den hauptgreren, wie imm Eineig, dem Geferbeff und dhulighen Bestandbellen, absieh, bedeutend abmiden. An fann woh nicht einmad mit Gliechtebt beurschlen, welche Berthinungen überhaupt in dem Bute vorsommen. Es sie der völlig ummöslich, die Mennenrendfällich ber unteracondvermen Stoffe seinatieflen.

magnity, ver Zeingenersynninge ein auergevonenze ohner eingeheutet.
Wafter, Jaferbeff, Eineiff, Walfartschoff, verschieben gefätet, Cylor, 1798
Photopher und Schwelcläure, Kali, Naten, Kalf, Zalf, Eifen und
vohl auch Spuren von Mangann fommen mit ellichfehit im Vallet vor.
Die Velfpumpe entgiebt ihm noch Kohenfaure, Sawerfoff und Sickforfi
K. 1382. Das Elser ift aum Teiel mit Naten un Kohefa, theils
K. 1382. Das Elser ift aum Teiel mit Naten un Kohefa, theils

aber auch mit anderen Bafen verbunden. Die Phosphorfaure icheint mit Ratron, Ralf und Talf vereinigt gu fein.

Da bie Roblenfaure eine fo große Rolle bei bem Athmen fpielt und 1799 in bem leeren Raume in nicht unbebeutenber Menge aus bem Blute gewonnen wird, fo fann man annehmen, bag biefes auch foblenfquere Berbinbungen enthalten wirb. Braufen auch manche Blutaiden mit Gauren auf und andere nicht, fo laft fic bieraus fein ficerer Entideibungegrund ber 5. 372 angegebenen Urfachen wegen entnehmen. Dan bat fich baber in neuerer Beit an bie frifche Blutmaffe gewandt. Liebig 1) - glaubte auch bier bie Abmefenheit ber foblenfaueren Berbinbungen nachweifen gu tonnen. Dardand und lebmann ?) vertheibigten jebech bier ihr Borfommen, wie ce icheint, mit größerem Rechte.

1800 Es unterliegt feinem 3meifel, bag Gallenfett ober Choleftearin in ben Rettverbindungen bes Blutes gefunden wirb. Es ift aber noch nicht fefts gefest, welcher Ratur bie übrigen gettmaffen finb. Delfaure, Margarinfaure und eigenthumliche Rorper, wie bas Gerolin und phosphorbaltige

Rette werben am baufigften angegeben.

1801 Die Untersuchungen von Beequerel und Robier 3) fonnen une ein Beifpiel geben, wie ungefahr bas Blut feinen Sauptmaffen nach jus fammengefest ift. Es fammte pon gefunden Berfonen ober menigkens von Meniden, bie an feinen bebeutenben Rranfbeiten litten. 11 Danner von 35 und 7 Frauen von 36 Jahren mittleren Altere bienten bierbei ale Grunblage.

|                     | Procentige Mengen. |          |         |          |          |         |  |
|---------------------|--------------------|----------|---------|----------|----------|---------|--|
| Beftanbtheite.      |                    | Mann-    |         | Frau.    |          |         |  |
|                     | Marimum.           | Minimum. | Mittel. | Marimum. | Mininum. | Mittel. |  |
| Baffer              | 76,0               | 80,0     | 77,9    | 77,3     | 81,3     | 79,11   |  |
| Fefter Rudftanb .   | 24,0               | 20,0     | 22,1    | 22,7     | 18,7     | 20,89   |  |
| Bluttorperchen      | 15,2               | . 13,1   | 13,11   | 13,75 *  | - 11,3   | 12,72   |  |
| Eimeiß              | 7,3                | 6,2      | 6.94    | 7,55     | 6,5      | 7,05    |  |
| Faferftoff          | 0,35               | 0,15     | 0,22    | 0,25     | 0,18     | 0,22    |  |
| Fette               | 0,33               | .0,10    | 0,16    | 0,286    | 0,10     | 0,162   |  |
| Ertractivftoffe und | 0,80               | 0,50     | 0,68    | 0,85     | 0,62     | 0,74    |  |

Die Michenmenge betrug 0.65% bei bem Manne und 7.67% bei ber Frau. Gie enthielt in jenem im Mittel 0,31 % Rochfalg, 0,03 Phosphate

<sup>1)</sup> Liebig, in den Annalen der Pharmacie. Bd, LVII. Heidelberg, 1846. S. S. 126.

Lichig, in den Annate der Frankleich Bd. 1711. Hendelberg, 1340. S. 129.
 Lehmann, in Göschen's Jahresbericht für 1845. S. 24. 25.
 A. Beequerel mah. Rodier, Untersuchungen über die Zusammensetzung des Blotes im gesunden und Aranken Zustunde. Uebersetzt von Eisen mann. Erlangen, 1845. S. S. 22 u. 27.

und 0,06 Gifen. Diefe Berthe glichen 0,39; 0,04 und 0,05% in bem Frauenblute (val. \$. 447.).

Bir baben icon fruber (s. 773.) gefeben, wie fic ber Baffergebalt 1802 bes Blutes nach ber Ginnabme von Getranfen vergrößert. Die Speifen fonnen andere Bechfelericheinungen nach fich gieben. Das Blutferum führt bismeilen fo viel gett nach ber Dablgeit und befonbere nach bem Genuffe von fettreichen Speifen, bag es felbft weißlich erfcheint ober bag Dels maffen an bem Papier, burd bie man es filtrirt, bangen bleiben.

Die Biberfpruche, welche bie meiften Berbaltniffe bes Blutes unficher 1803 machen, febren auch fur bie Unterfchiebe bee bodrothen und bee bunfelrothen Blutes wieder. Prevoft und Dumas, Lecanu und jum Theil Betellier fanben bas Benenblut magriger, ale bas grierielle. Denis tam auf biefelben Baffermerthe fur beibe und Bering, Gimon und 5. Raffe erhielten wieber weniger feften Rudftand in bem bodrotben, ale in bem bunfelrothen Blute 1). Die Gigenfdwere bee Arterienblutes ift nach Raffe immer geringer, ale bie bes Benenblutes. Der Ueberfduß bes Baffergehaltes gleicht nach ibm ungefahr 0,5 %.

Ein Theil biefer wiberftreitenben Ergebniffe fann von ben icon 1804 6. 1791. angeführten Befahren ber Blutuntersuchungen berrühren. Es ift ieboch beutbar, bag bier in ber That ein Bechiel bes Baffergebaltes unter periciebenen Berbaltniffen eingreift.

Das Blut verliert in ben Lungen Bafferbampf und Roblenfaure. Da ber einaefogene Sauerftoff bem Gewichte nach weniger, ale bie Roblenfaure betragt (§. 1364.), fo muß jebenfalle bie Befammtmaffe bee Blutes, bie in bas linte Berg tritt, mafferarmer und leichter, ale gur Beit, mo es in bie gungenfclagaber ftromte, fein (s. 1165.). Belangt es aber in bie Rorpercapillaren , fo liefert es bie Ernahrungefluffigfeit und bie Abfonde. rungen. Es verliert babei in ber Regel verhaltnigmagig mehr Baffer und meniger fefte Stoffe. Es ift baber bentbar, bag bas Benenblut, bas ein Draan verlagt, bichter, ale bas Colagaberblut, bas eingetreten ift, ausfällt. Erinnern wir une aber, bag febr magrige Bluffigfeiten von ben Blutabern mit größter Begierbe aufgenommen werben (§. 773.), fo fann auch bie Ginfaugung bas Berhaltnig umfebren.

Goll baber bie Frage mit ber geborigen Scharfe entichieben werben. fo barf man nicht bie beiben Blutarten im Allgemeinen vergleichen, fonbern muß mo moglich bie Arterien und bie Benen ber einzelnen Theile, beren Emabrungezuftanbe man fennt, jufammenftellen. Das Blut barf auch nur unmittelbar bem lebenben Thiere entnommen werben.

Balt man fich vorläufig an bie vergleichenben Angaben von Denie 1805 und Simon, fo murbe bas Benenblut etwas mehr Gimeiß, Rett und Salge, bas Arterienblut bagegen eine großere Menge von Faferftoff unb

b) Le Can u, Etudes aur le sang humain. Paris, 1837. 4. p. 77 — 79. 6. Raffe, in B. Bagner's handwortetbuch ber Bhyficlogie: Bb. l. Braunichneig, 1842. 8. C. 171. Du mas, Traité de Chimie applique aux arts. Tome VIII. Paris, 1846.

<sup>· 8.</sup> p. 504.

Blutforperden führen 1). Biberipredente Erfahrungen finden fich jedoch auch bier für jeden ber genannten Röper ?) Die buntelere garbe bes Benenbluted beutet barun fin, bad bie. Menge bes Blutarbeignes in ben Daargefägen ber Rörperorgane junimmt. Gim on erhielt auch 1/11 bie 1/11 mehr für bas Blut ber Droffetbene, als für bas ber Paleichlagaber bes Pferbes.

Die Berhaltniffe bes Pfortaberbintes find icon §. 1523, berührt worben.

1806 Reugeborene haben nach De nie bichteres Blut, ale altere Geschöpfe.
Der hauphunterschieb faut auf bie Blutforperchen. Setellen wir une bie von biefem Foricher gefundenen Bertbe julammen, fo erbolten wir.

|                               | Mittlere procentige Mengen.                            |                                                               |                    |            |        |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|--|
| Beftandtheile.                | Fran im<br>neunten<br>Schwan:<br>gericatts-<br>monate. | Biut (bes<br>Piacentars<br>ftudes) bes<br>Nabels<br>ftranges. | Dreimo             | Fünf neu   |        |  |
|                               |                                                        |                                                               | Arterien:<br>blut. | Benenblut. | Sunde. |  |
| Baffet                        | 78,10                                                  | 70,15                                                         | 83,00              | 83,00      | 78,00  |  |
| Fefter Rudftanb               | 21,90                                                  | 29,85                                                         | 17,00              | 17,00      | 22,00  |  |
| Faferftoff                    | 0,24                                                   | 0,22                                                          | 0,25               | 0,24       | 0,20   |  |
| Ciweiß                        | 5,00                                                   | 5,00                                                          | 5,70               | 5,86       | 4,60   |  |
| Bluttorperden                 | 14,07                                                  | 22,40                                                         | 9,95               | 9,70       | 16,50  |  |
| Ertractivftoffe, Galge u. bgl | 2.59                                                   | 2.23                                                          | 1.10               | 1.20       | 0,70   |  |

Die angeführten Beispiele können lehren, wie wenig Sicheres man noch über bie Berhöltnisse bes glunden Butet trop ber fast untberfehbaren Einzelangsben weiß. Es ist im Ganzen genommen nicht unwohrsseinlich, daß sich bie Wasse ber festen Körrerchen im Schlagaberklute vergößert. Der fortwährerde Justus ber Geliebe des Saugabertinsstete unterhigt sich von biese Bermuthung. Die Rolle bes Halerbrieße ist im Ganzen noch sehr festen Liber gestellt der Bermuthung. Die Rolle bes Halerbrieße ist im Ganzen noch sehr fußer (6. 1737.) sahn, auf einer unwollsommenn Keinstskeit ber Listlich und und hat noch das gagen sich, daß die Kendbrungsfälssisstet und verzäglich der Ahnalt ber seirfen Säde nicht von selbt gerinnt, dasseich die Volleckeit und verzäglich der Ahnalt der seirfen Säde nicht von seink gerinnt, dasseich die Volleckeit und von gehr genant die Kendbrungstellt und dasseich sonnen, das den, was man als Galerhoss gestenden zu einer der gewöhnlichen Proteinsförer ist, ber unter gewissen Verdenbergungung enfart. Bestänzig ich biefe Vermuthung, so binge die Wenge von Galerhoff, die man in einer Bultmassentist von den Kenden Karben den

antrifft, son ben nebenbei versandenen Bepfallniffen in hobem Grabe ab.

1808 Der geronnene Kaferstoff bes Benenblutes lößtich neb Arn old in Salmidg und nach Denis und Scheren bi, in einer Michana von Sale

F. Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Bd. II. Berlin, 1841. 8. S. 103. Dumns, n. z. O. p. 592.

<sup>9)</sup> Raffe, a. a. D. C. 171. 172.
9) Scherer. in den Annalen der Pharmacie. Bd. XL, S. 11 fgg.

peter mit fauftischem Rafi und Natron. Der bes Arterienblutes bagegen wiberschif hartnädiger. Diete Zbraiche schein augubeuten, baß bie Bereihtungen, bie ihm jum Grunde liegen, eine nicht unbebeutenbe Beränebrung in ben Saargefäßen bes Körpers erfeiben. Er giebt nach Birdown') an Aether 0,9%, an ihn und Weingeist bagegen 2,5 bie 2,8%, Bett ab.

Beranberung bee Blutes burd Aberlaffe. Die Beob- 1809 adtungen, bie Freve um Dumas, Lecau, Andrea um Gavarrett, D. Raffe, Becquerel und Robier, so wie Zimmermann und Everth an Sugethieren und Menichen angestellt haben, führten zu bem überenspimmenden Chalfe, bag Aretaffer, bei furger zeit wiederfolt werben, ben Waffereichthum bes Blutes vergrößern. Finden bald farfe Bafferentleerungen auf anderen Begen Statt, so fann sich auch beiefes Berhaltniß andern.

Die Angaben von Prevoft und Dumas wurden nachweisen, bag 1810 biefes Ginten bes festen Rudftanbes icon nach wenigen Minuten eintreten fann. Gie erhielten fur eine ftarfe gefunde Rape 2):

|                                                                | Procentige Menge.              |                             |            |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------|--|--|
| Debenverhaltniffe,                                             |                                | Blut im Gangen.             |            |         |  |  |
|                                                                | Baffergehalt<br>bee Blutjerum. | Anbere fefte Beftandtheile. | Blutfuden. | Baffer. |  |  |
| Starter Aberial aus be                                         | 90,0                           | 8,78                        | 11,84      | 79,38   |  |  |
| 3mei Minuten fpater Ub-<br>lag aus ber außeren Sa<br>blutaber. | 91,6                           | 7,45                        | 11,63      | 80,92   |  |  |
| Funf Minuten fpater au<br>ber Saleblutaber.                    | 91,5                           | 7,72                        | 9,35       | 82,93   |  |  |

Wollen wir uns die Berhaltniffe nach Erfahrungen, die am Menichen 1811 geronnen worden find, versinnlichen, so geben uns die Werthe, die Anbral und Gavarret 2) erhalten haben, eine Reife von Beispielen: Es fand fich den Procentmengen nach:

Virchow, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. IV. Heidelberg, 1846. 8. S. 266 fgg.

<sup>\*)</sup> Dumas, a. a. O. p. 500.

P) Andral und Gavarret, in den Annales de Chimie et Physique. Tome LXXV. Paris, 1842. 8. p. 225—322.

|                                         |                  | Aberlaß. |         |          |          |          |          |  |
|-----------------------------------------|------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|--|
| Rrantheit.                              | Beftandtheil.    | Grfter.  | Bweiter | Dritter: | Bierter. | Fünfter. | Sedfter  |  |
| (                                       | Baffer           | 77,88    | 78,09   | 78,80    | 79,90    | 81,39    | 82,62    |  |
| Diniger Rheu- )                         | Gaferftoff       | 0,61     | 0,72    | 0,78     | 1,02     | 0,90     | 0,70     |  |
| matismus.                               | Bluttorperden .  | 12,31    | 12,07   | 11,28    | 10,10    | 8,92     | 8,38     |  |
| (                                       | Gerumrudftanb    | 9,20     | 9,12    | 9,14     | 8,98     | 8,79     | 8,30     |  |
| 7                                       | 2Baffer          | 79,71    | 80,09   | 81,25    | 82,06    | 78,97    | _        |  |
| 1                                       | Faferftoff       | 0,89     | 0,98    | 0,85     | 0,64     | 0,28     | -        |  |
| bedgi. <                                | Bluttorperden .  | 10,93    | 10,75   | 9,54     | 9,35     | 11,79    | _        |  |
| - 1                                     | Serumrüdftanb    | 8,47     | 8,18.   | 8,36     | 7,95     | 8,96     |          |  |
| }                                       | Baffer           | 81,30    | 81,85   | 82,09    | 83,44    | - 1      |          |  |
|                                         | Faferftoff       | 0,40     | 0,55    | 0,65     | 0,90     | -        | -        |  |
| . Lungenents aundung.                   | Bluttorperden ?  | 11,13    | 10,77   | 10,11    | 8,32     |          | -        |  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Serumruditand .  | 6,67     | 6,83    | 7,15     | 7,34     | -        |          |  |
| 1                                       | Baffer           | 77,30    | 78,23   | 79,50    | 79,99    | - 1      | Ξ.       |  |
| bregl.                                  | Faferftoff       | 0.52     | 0,73    | 0,69     | 0,80.    | _        | _        |  |
|                                         | Bluttorperchen . | 13.78    | 12,55   | 11,74    | 11,15    | - 1      | _        |  |
| . (                                     | Gerumrudftanb    | 8.40     | 8,49    | 8,07     | 8,06     | · -      | -        |  |
|                                         | Baffer           | 82,29    | 83,16   | 85,10    |          |          | <u> </u> |  |
| Bauchfellents )                         | Faferitoff       | 0.54     | 0,33    | . 0,36   | _        | - 1      | _        |  |
| jundung.                                | Blutterperden .  | 8,83     | 7,36    | 6,05     | _ ·      | _        | -        |  |
|                                         | Serumruditanb    | 8,34     | 8,95    | 8,49     |          | - 1      | _        |  |
| . }                                     | 2Baffer          | 78,94    | 80,27   | 81,35    | -        | _        | -        |  |
| )                                       | Faferitoff       | 0,38     | 0,47    | 0,61     | l –      |          | _        |  |
| bregt                                   | Bluttorperden .  | 12,00    | 10,95   | 10,03    | 1 –      | - 1      | -        |  |
| . (                                     | Gerumrudftanb    | 8,68     | 8,31    | 8,01     | l –      | _        | -        |  |
| (                                       | Baffer           | 75.63    | 76,97   | 78,52    | 79,86    | 82.74    | -        |  |
| Rervenfieber.                           | Faferftoff       | 0.23     | 0,21    | 0,18     | 0,13     | 0,10     | _        |  |
| Hervennever.                            | Btuttorperden .  | 14,53    | 13,58   | 12,62    | 11,62    | 9,17     | -        |  |
| (                                       | Serumrudftanb    | 9,61     | 9,24    | 8,68     | 1,39     | 7,99     | -        |  |
| (                                       | Baffer           | 76,95    | 78,47   | 80,43    | 83,11    | 84,55    | -        |  |
|                                         | Faferitoff       | ●0,36    | 0,29    | 0,23     | 0,19     | 0,37     | -        |  |
| beegl.                                  | Bluttorperchen . | 14,96    | 12,53   | 12,37    | 10,30    | 7,96     | -        |  |
| - (                                     | Gerumrudftanb    | 7,73     | . 8,71  | 6,97     |          | 7,12     | _        |  |
| . 1                                     | Baffer           | 81,03    | 81,17   | 82,56    | 83,68    | 84,73    | _        |  |
|                                         | Faferftoff       | 0,34     | 0,35    | 0,23     | 0,17     | 0,21     | _        |  |
| bedgl.                                  | Blutforperchen . | 10,24    | 10,50   | 9,39     | 8,63     | 7,60     | _        |  |
|                                         | Geruntrudffanb   | 8,39     | 7,98    | 7,82     | 7,52     | 7,46     |          |  |

Der Baffergehalt nahm aud bier fietig ju und ber fefte Rudftand ab. hiermit hangt bann gufammen, bag fich bie auf negativem Bege bestimmten Mengen, bie ale Blutforperden betrachtet wurden, verminberten Die Berthe, Die bem Fajerftoff und bem Serumrudftanbe angeboren, geftatten feine bestimmten Schluffe (vgl. auch § 1791.).

"Rehnlich Unterfindung liefern: Zimmermann, in Roser und Wunderlich's medicinischer Vierteijnbrschrift. Bd. IV. Stattgart, 1845. 8. 5. 65. und S. 165. b. Popp. Unterschungen über die Beschalfenbeiten des menschlieben Blates in verschiedenen Krankbeiten. Leipzig, 1843. 8. S. 89. G. Everth, Experimenta quaedund evenneteitione. Berolini, 1843. 8. p. 9–37.

Ditt in Krantbeiten. - Auf lebeifainde, medde bie bie jest aciderten Une errüdungen be glunder Butes barieten, miererbesten ills auf bier. Die Ergebniffe fallen aber meift noch unsiderer aus, weil die Eigendumichteit ber Krantheit, die ungeudhnidige Lebensweife und ber Gebrauch der Erzufein die Weichtlumie erwickten. Man fann baber, nur fele flader alsgefervechnet, Murchijste, bie auf ziemlich ficheren Unterbun baber, nur fele flader alsgefervechnet, Murchijste, bie auf ziemlich ficheren Unter-

fudungemethoden beruben, ju ferneren Schluffen benugen-

"Das Balfer ichmanft- natürlig in hohem Grade nach Masskasbe ber Alekmenklittiff. Die frührer Manahum, boß ein die Geber nun berfeigen Eutglubungen ber
immetr fei, bestätigt fich im Allsgemeinen nicht. Wir innen hier vielmehr haus gerung,
des gembnichens Berthe. Ern de meng ishe ich debauten, abs immer ber Balferie
mange bed Bluted bei Cattjuntungen, bei mit reichtigen Auslichigungen eerkanden inh,
abs all befongen wir Gragen ber regetrecker Zichauntungen überfachten wirden,
ab all befongen wir Gragen ber regetrecker Zichauntungen überfachten wirden,
ab all befongen wir Gragen ber regetrecker Zichauntungen überfachten wirden. Man
mit beine verhauben inhe, ich ere Wahngiumer am in Konstellen, abergeliche, abs
unt beine returnen inhe, ich ere Wahngiumer am in Konstellen, abergelich ich
blutterer (5.1712.) jum Granube leigt, an fehre Ziesfen ahmet ich, ober fich menighens in
börer Schinde ber merkeln Waterfen nichter. Die Startungen und mach Grahiphungen,
mit blie ber übermertgenig, scheinen ehenfalls bie Weigung zu haben, im Gangist ferinere
fich Butterfehrabe zu bekingen.

Die Bestimmung ber organifden Sauptftoffe, wie bes Gaferftoffes, bes Gimeifes, bes Rudftanbes bes Gerum, ber. Gette und bes Blutfarbeftoffes ruht in ben meiften Ungipfen, Die man mit bem franten Blute porgenommen bat, auf fo ichmantenbem Boben, baß man leicht trop ber fprechenbiten Babienbelege irren tann. Da ber Faferftoff,. indem er Die meiften Geftgebitbe bes Blutes mechanisch einschließt, ben Bluttuchen bitbet, fo fucht man ihn burch Schlagen bes Blutes ju trennen und in einer zweiten Menge Blutes ben Ruchen' im Gangen gu beftimmen. Der Untericieb, ben beibe Ropper im getrocineten Buftanbe geben, wird in vielen Unalpfen als Biutforperchen aufgeführt. Lift man auch alle Bebenten, Die biefes Berighren erregt, bei Seite, fo erhalt man bier nur ben Werth ber bichten Stoffe ber urfprunglichen mechanifden Gemengtheile bes Blutes, nicht aber ber Blutkörperchen überhaupt ober biefer allein. Der Blutkuchen wird aber überdieß im frifchen Bustande von Gerum burchbrungen. Trocknet man ihn ohne Weiteres, fo erhatt man einen ju großen Berth, weit jugleich eine gemiffe Menge von Gerumrudffant gewogen wirb. Bafcht man bas Bange aus, fo entfernt man einen Theil ber lostiden Berbindungen ber mechanifden Gemenatheile bes Blutes. Da aber manche Rrantheiten fo große Untericbiebe barbieten, baß fie biefe Gehlerquellen überichreiten und auch nicht von ben feften Beftandtheilen bes Segum ausgeglichen werben, fo fußt man ber auf etwas fichereren allgemeinen Grundlagen.

gefeben, bağ bas gefunde Blut meniger, als 1% Miche fuhrt. Scherer 1) fant aber in einem , Falle oon fauligem Epphus. Die großere- Salfte beftanb aus Roch. fals. Roblenfaures Ummoniat mar nebenbei in bem frifchen Blute enthalten. Es ere Plart fich fcon hieraus, weshalb eine folche Blutmaffe fcmieriger und fluffiger bleibt.

Sent bas Blut menig ober gar teinen Faferftoff ab, fo fcmist es auch leichter burch bie Befage burch. Der Storbut, bie Berthoffice Blutftedentrantheit, Die Faulfieber und abnlice Leiden erharten biefen San. Es mare baber moalich, bag ber Faferftoff, ben bie Blutfluffigfeit in bem gefunden Buftande enthalt, Die Birtung befage, ben Farbeftoff ber Blutforperden von ber Blutfiuffigfeit moglichft abzuhalten und ben Mustritt

einer faft farblofen Ernabrungeftuffigteit au vermitteln.

Die Baferftoffmengen, Die man burch bas Schlagen bes frifden, aus ber Uber flie-Benben Blutes erhalt, fallen faft immer in entgundlichen Leiben großer, ale in gefundem Buffanbe aus. Berlegt man bie gewöhnlichen Grengmerthe auf 0,2 bis 0,4%, fo batte 1. B. nach Undral und Gavarret ber hipige Belenfrheumatismus 0,41 bie 1,02; ber dronifde 0,40 bis 0,50; Die Bronchialentgundung 0,57 bis 0,93; Die Lungenentgunbung 0,34 bis 1,05; bie Bruffellentjundung 0,35 bis 0,59; die Entaundung ber Danbein 0,38 bie 0,72; Die bas Bauchielle 0,36 bie 0,72; Die ber Blafe 0,54 und Die ber Bebarmutter im Wochenbett 0,44 bis 0,76. Die fpateren Beobachtungen con Becque. ret, Robier und Dopp führen im Befentlichen ju bem gleichen Schluffe.

Die Fieber tonnen fich in einzelnen Gallen, wie Die Entgundungen, Die mabriceinlich bann mit ihnen verbunden find, verhalten. Dan barf biefes aber nicht ale fellftebenbe Regel betrachten. Denn man ftost bier febr haufig auf Die gewöhnlichen und felbit auf ju niebere Werthe. Daffelbe gilt von manden nicht hipigen Krantheiten, wie ber Bleich.

fuct, ber indifden Bredrubt, ber Allbuminurie und ber guderigen Sarnrubt.

3ft bas Blut außer Stande, feine Musgaben burch paffenbe Ginnahmen auf ber Stelle ju erfegen, fo fintt Die Daffe bes feften Rudftanbes, ben man ale Bluttor. perchen in folden Bestimmungen aufführt. Gie find baber in ichlecht genahrten Den. ichen, in Frauen, beren Schmangerichaft bebeutend porgerudt ift, in bem Unfange ber bipigen Rruntheiten (Becquerel und Robier), in ber Muamie, ber Bleichfucht und in manchen Fallen oon Bleivergiftung (Dopp) berminbert. Die Marimalmerthe, bie man in ben vericbiebenften Krantheiten erhalt, überfleigen faft nie bie Grengen, Die bas gefunde Blut liefern tann. Die bochften Bablen, Die Bleichfüchtige liefern, liegen faft immer gwifden ben fleinften Großen und bem Mittel ber gewöhnlichen Blutmaffe.

Da fich bie aufgetoften Beftanbtheile nach Blutverluften leichter erfepen, ale bie mechanischen Gemenagebilbe, Die immer eine gemiffe Beit zu ihrer Entwidelung forbern. fo ertiart fich bieraus, weshalb Abertaffe Die Menge ber rothen Bluttorperden auffallenb vertleinern (f. 1811.). 36r Entwidelungegang ideint aber auch in bielen fogenannten

anamifden Krantheiten auf Comierigteiten gu ftoBen-

Becquerel und Robier ") glauben fich übergeugt ju baben, baf ungefahr bie Menge bee Gifene, Die bas Blut enthalt, ber Daffe ber Bluttorperchen entipricht. Beibe finten bann auch nach ihnen in ben ermabnten Leiben. Es giebt jeboch auch Salle ausgefprocener Bleichfucht, in benen fich teine Berminderung ber Bluttorperchen au ertennen giebt 3).

Das Gifen biftet eines ber vorfiglichften Deilmittel ber Bleichlucht. 3ft es bier mit Rupen gebraucht worben, fo vergrößert fich ber fefte Ruefftand bee Blutes. Dab-rend bie Mengen ber Blutforperden nach Unbral und Gaparret, F. Simon und Berberger junehmen, fintt bie Daffe bes von felbft gerinnenben Saferftoffes. Es ergab fich j. B .:

<sup>1)</sup> J. J. Scherer, Chemische und mikroskopische Untersuchungen zur Pathologie. Heidelberg, 1843. 8. S. 69.

<sup>1)</sup> Becquerel und Rodier, a. a. O. p. 15. 1) Becquerel u. Rodier, a. a. O. p. 103.

| Procentige Menge.    |                      |                      |                                   |                      |                                |                      |                     |                     |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| Baffer Ri            |                      | Rud                  | ffer Biuttorpere                  |                      | гретфеп.                       | erchen. Falerftoff.  |                     | Berbachter.         |  |
| Gifenger<br>brauche. | Gifenge.<br>brauche. | Gifenger<br>brauche. | nach bem<br>utifenges<br>brauche. | Effenger<br>brauche. | nad bem<br>Gifenge-<br>braude. | Gifenger<br>branche. | Gifenge.<br>Frauche | Dessagter.          |  |
| 86,65                | 81,85                | 13,35                | 18.15                             | 4,66                 | 9,57                           | 0.30                 | 0,25                | Anbral u. Gaparret. |  |
| 85,28                | 83,15                | 14,72                | 16,85                             | 4,97                 | 6,43                           | 0,35                 | 0,33                | antim a. Oavaire.   |  |
| 87,15                | 80,65                | 12,85                | 19,35                             | _                    | -                              | 0,21                 | 0,12                | F. Simon.           |  |
| 86,83                | 80,71                | 13,17                | 19,29                             | 3,81                 | 9,83                           | 0,36                 | 0,20                |                     |  |

Das Gimeiß bes Gerum vergrößert fich ebenfalls nicht felten. Berberger 1) fanb auch, bag ber Bebalt an Sarnftoff und an Sarnfaure im Urine gunahm. Bir fonnen hieraus noch feinen ficheren Cotus entnehmen, weil Bleichfüchtige wenig effen und ihr Appetit mit bem Berichwinden bes Leibens bebeutend gunimmt-

Die Mengen bes Cimeifes zeigen großtentheits teine fo icarfen Untericbiebe, ale bie ber Bluttorperden. Salt man fich an bie Mittelmerthe, fo fleigen fie bieweilen in entjundlichen Krantheiten, in ber Lungenfemindjucht und in ber Belbfucht und finten in Bergfrantbeiten, Die mit Bafferjucht verbunden find, und in bem Bright'ichen Rierenleiben. Danche Entgundungen liefern jeboch auch geringe Gimeißmengen. Das Berfabren, nach bem ber Gimeifinieberichtag bargeitellt mirb, und bie Rebentorper, Die er mit fich nieberreift, tonnen übrigens bier bas Ergebniß in mertlicher Weife anbern-

Salt man fich an Die Angaben von F. Gimpn, fo wurde fich ber Blutfarbe. foff in vieten Rrantheiten vermindern. Diefer Foricher fand 0,62% fur bas gefunde Blut. Der Thophus gab ihm im Durchichnitt 0,47; ber acute Rheumatismus 0,30; bie Lungenent gund ung 0,26; Die Gebarmutterent funbung ber Wochnerinnen 0,28; Die Lungenidminofucht 0,29; Die Beeidfucht 0,14; Die Albuminurie 0,46: Die guderige Sarnruhr 0.47 und Die Gelbfucht 0,48. Inr bie Brondialentzundung hatte 0,60.

Die Grengen, nach benen bie Befammtmaffe ber Fette in bem gefunden Blute nach ben Ungaben ber verichiebenen Chemiter fcmanten follen, find fo groß, baß fie teine fichere Grundtage für ben Bergleich mit bem franten Blute abgeben tonnen. Die meiften Leben fcheinen jedoch eher mit einer Berminderung, ale einer Bermehrung ber fammtlie , den Fettiorper verbunden gu fein. Berneffichtigen wir aber nur einzelne Fette, fo gelangen wir oft ju bem entgegengefenten Refultate. Da Die Stoffe ber Galle in bem Blute pon Belbfuchtigen in reichticherer Daffe portommen, fo erftart es fich, weshalb man bier mehr Gattenfett findet. Diefes und bie phosphorbaltigen Gette vergroßern fich auch nach Becqueret und Robier in bem Unfange ber meiften fdwereren Leiben, in Entunbungen und bei bartnadigen Berftopfungen.

Es tommt nicht felten por, bag fich ein mitchiges Gerum aus bem Blute ab. ideibet. Gine übermaßige Denge pon Gett, bas emutfionsartig vertheitt ift, icheint bann in ben meiften Gallen jum Grunde ju liegen. Ge ift aber möglich, baf man auch an-bere regetwidrige Abfape hierber gerechnet bat. 3ch erhielt j. B. ein Mal bie Blutmaffe einer Frau, Die nur aus Bewohnheit gur Mber lieft. Gin weißer Rabm, ber aber feine Dettropfen, fondern eine feintornige Daffe unter bem Ditroftope zeigte, batte fich an ber Oberflache angefammeit und übergog fie in ber Form einer ununterbrochenen aber siemlich toeferen Saut. Grubere Abertaffe follten icon biefelbe Gigenthumlichfeit bargeboten haben.

Bir haben S. 688 gefeben, baß fich nach einigen Forfchern bie farblofen Bluttorperden in Folge von Blutverluften vermehren. Das Blut wird bann im Gangen blaffer, geigt aber nicht einzelne gelbtiche weiße Streifen, Die fur beigemengten Giter gehalten

<sup>1)</sup> Herberger, in Simon's Archiv für physiologische Chemie. Bd. I. Berlin, 1843, 8. Seite 366.

werben tonnten. Gine folde Bermedfelung ift nach Birdom') 'moglich, wenn fic übermäßige Mengen bon farblofen Bluttorperden in manchen tiefen Ernahrungsleif ben anbaufen

Es murbe endlich icon (§. 1597.) bemerft, baf bie Unterbruckung ber Urinabionberung ben Sarnftoffgehalt bes Blutes erhoht.

Der größte Theil ber neueren Untersuchungen, Die über bas frante Blut angestellt worben find, findet fich in : Stannius, in Hufeland's Journal für praktische Heilkunde. Berlin, 1838. S. Nov. S. 3-31. Andral und Gavarret, Annales de Chimie et Physique. Tome LXXV. p. 225 fgg. n. Ebendaselhst, Troisième Série. Tome V. p. 185-F. Simon, Handbuch der angewandten medieinischen Chemie. \*Bd. I. S. 147-200. Becquerel und Robier, fo wie Popp, in ben fcon früher angeführten Berten. G. Zimmermann, Die Analysis und Synthesis der pseudoplastischen Processe. Berlin, 1844. S. und in Roser und Wunderlich's Viertelighreschrift a. a. O. Boudet, in den Annales de Chimie. Tome LIL. 337. Dumas, a. a. O. p. 509 ffg. Heller's Archiv 1844. S. 113. 140. 170. 191. 301. 1845. S. 27. 104. 118. 244. 316. 383. 1846. S. 173 fgg. u. 21. Becquerel and A. Rodier, Neue Untersuchungen über die Zusommensetzung des Blutes im gesunden und kranken Zustande. Uehersetzt von Eisenmann. Erlangen, 1846. 8. Rritifche Bufammenftellungen ber neueren Leiftungen finden fic in C, A. Wunderlich, Pathologische Physiologie des Blutes. Stuttgart, 1845. 8. und H. Haeser, Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der pathologischen Chemie des Blutes. Jone , 1846. 8. Glementar-analptifche Beftimmungen ber Beftanbtheile franter Blutarten geben Scharlau, in Roser und Wunderlieh's medicinischer Viertelinhrsschrift. Bd. H. Suttgart, 1843. 8. S. 566-605 und Hoffmann, in den Annalen der Pharmacie, 1844.

Birfungen ber funftliden Beranberung ber Blutmaffe. 1812 - Baft man ein Thier an Berblutung fterben, fo erlifcht fein Leben viel fruber, ale bie gefammte Blutmenge beffelben ausgefioffen ift Der Tob tritt icon baufig ein, wenn man mur ein Drittbeil ober bie Balfte berfelben (S. 1139.) entfernt bat.

1813

Rimmt auch bieweilen ber Bergidlag an Saufigfeit gu, fo mirb er bod immer ichmader und unvollfommener. Der Bule ericeint flein, weich und ichnell. Debrere Schlage verichwimmen nicht felten mit einanber. Die Saut bes Meniden, ber an Berblutung gu Grunde gebt, wird blag und fubl und ber Ausbrud leidenabnlid. Gubjective Befichte: und Bebordempfindungen, Gabnen, lebelfeiten und felbft Unfalle von Erbrechen, Schwindel, Donmachten, Budungen und Bewuftlofigfeit folgen balb nach. Die Gowache vergrößert fic, mabrent bie Eigenwarme finft. Der Menfc folaft enblich rubig fur immer ein ober ftirbt unter Rrampfen.

Dan bat biefen Buftanb baburd, bag man frifdes Blut in bie Abern 1814 einsprigte, gu beseitigen gesucht 2) .. Da leicht bie Berinnung bie Buleis tungerobre verftopft, fo empfahl man, bas Blut vorber von feinem Saferftoff burch Schlagen ju befreien 3). Denichenblut ift in biefer Binficht

gwedmagiger, ale Blut von Sausfaugethieren.

<sup>1)</sup> Virchow, in der Berliner medicinischen Vereins-Zeitung. 1846. Nro. 34 - 36. S. 157 - 169.

<sup>\*)</sup> Bergl. B. Lower, in D. le Clerk u. J. Mangetus Bibliotheca anatomica,

Tom. II. Genevae, 1685. Fol. p. 108 — 111.

9 J. Müller, Handbuch der Physiologie, Vierte Auflage, Coblenz, 1841. 8. S. 124.

Bischoff, jm Müller's Archiv, 1835. S. 347 fgg. Bergl. auch Dieffenbach, Die Transfusion des Blutes. Berlin, 1828. 8.

Biele Berfuch baben gelebet, dog man bas leben vernichten fann, 1815 wenn man Blut einer Thierlage in die Benn einer anderen einfprist. Die Berfhiebenheit der Geige ber Blutferperden vermag nicht biele Ersibeitung zu bedingen. Denn Freifice, bie febr große Blutferperchen bei spien, fereba nabt, fo wie man ihnen menhiglides Blut eitgbrigt. Es mulfen baber bier andere Urfachen, als bei bm Cufteintritt in die Benen (s. 1196), eingerten. Benefise, nicht aber arterielle Bogethut idbet nach Bisch oft ib Gaugethiere auf der Stelle. Die Einsprigung von blosfem Gerum ift nach Prevoß, Dumas und Diessenburg von fich im Stande, verbintethe Thiere von Reuen zu beleben. Alle dies zhafachen beuten darauf bin, daß die Butschrechen eine wesentliche Rolle übernehmen.

Entgiebt man nach und nach einem Dunde so veiel Blut, als möglich, 1816 befreit es durch Schlagen von seinem Falersteff und sprift es dann von Neuem ein, so wird das Pier mat und traurig. Seine Alfenguge verwehren sich und seine Körpersulle nimmt bisweilen ab. Reigung zum Brechen gestlich sich sich sich von bag die Blut der bei bat bag der bei den das, daß die Blut geben bes Auges rold wird und auf bei blutige Stipfe absgeben. Budge ? bermifte dies Merkmaste in zwei dunden, die er dem Bresache unterwarf. Die Lungen sind in der Leiche mit Blut siersstüllt. Das Blut gerinnt nicht. Allüssigs Ausschwigungen sinden sich an einzelnen Settlen (s. 1810.).

Mandre Forifier kmertten, die fich ein typhöre Suffand, der Buttegiffe und Erreferede in der Ungen-ersyngten 'n, wenn man Etier dem Butte (einnetzielt der Laufe ein der Aufte der Aufte der Aufte Aufte der Aufte der Aufte Aufte der Aufte

Bertheilung ber Beftanbteile ber Einnahmen auf bie 1817 einzelne nu auf bie 1817 einzelne in und anden. De Collen bie Beodhaftungen, bie man hierübe anftellt, auf Jahlenbtegen lugen, so ift es nur möglich, fich biefe auf haiftiichem Bege ju verschaffen. Man ernahrt ein elejchöff eine Zeit lang mit gewogenen Mengen einer Rahrung, beren Beftanbtheile bestimmt worben, und unterlucht in gleicher Beieb bie Mengen bes Rothele, ber Dannes und anderer rechigherer Albenberungen, wie ber Mich. Der täge liche Durchschnittsverft giebt bann die Bergleichsgehen. Bouffingautt bat auf biefe Beife ein Reiche von Unterlagungen an bem Pereb, ber Ruh, bem Schweine und ber Taube, ich am Pferbe und Sacc an Subnern anneftlich.

<sup>1)</sup> Bishoff, in Müller's Archiv. 1838. S. 352.

J. B. udge, Aligeneine Pathologie als Erfahrungswissenschaft basirt auf Physiologie, Bonn, 1843. 8. S. 444.
§ E. Budge, a. a. O. S. 607.

<sup>9 3.</sup> Bogel, pathologliche Anatomie bes menichlichen Rorpers. Leipzig, 1845. - 8. Seite 276.

1818 Es liegt in ber Ratur ber Sache, bag man nur ungefahre Größen felbft bei ber größten Gorgfalt erhalt. Berabreicht man auch biefelbe Rabrung, fo ift man boch nicht ficher, bag bie Berbaltnigmengen bes Bangen mit benen ber analpfirten Proben genau übereinftimmen. Daffelbe gilt von ben merflichen Entfeerungen, porguglich bem Rothe. Beobachtet man nicht bas Thier fortmabrent, fo fammelt man im gunftigften Falle Ercremente, bie icon Baffer an bie Luft abgegeben haben. 3ch fuchte ben Berluft bes Sarnes in meiner Erfahrungereihe baburch ju verfleis nern, bag bae Pferd mabrent ber Berfuchszeit im Stalle blieb und von einem mit ben notbigen Beratbicaften verfebenen Danne bewacht murbe. Bouffingault ließ ben Rufiboben bes Stalles mafchen, um bie feften Daffen ber baneben gegangenen merflichen Ausleerungen gu erhalten. Es verfieht fich von felbft, bag man bier frembartige Beftanbtheile beigemengt hat.

Die Reblerquellen, welche bie Elementaranalpfen (6. 1759.) und bas Brennen ber Miche (§. 176t.) mit fich fubren, febren bier in vergrößertem Daagftabe wieber. Dan fann nur fleine Proben ber Rahrungemittel und ber merflichen Musgaben unterfuchen und muß bie Werthe, bie man fo er-. balt, bebeutend vervielfaltigen, um fie auf bie unmittelbar gewogenen abfoluten Mengen gu übertragen. Beber Beobachtungefebler vermehrt fich wher auf biefe Beife in bobem Grabe. Bebenft man noch, bag viele Rabrungemittel ben Schwefel ale folden Anführen, bag er in vielen Glementaranalyfen gar nicht berudfichtigt worben ift und bag baufig ein Theil beffelben ale Comefelfaure in ber Miche bee Sarne austritt, fo ergiebt fich bieraus eine neue, nicht unbebeutente Quelle ber Unficherbeit.

Ein anderer Uebelftand liegt in ben Berhaltniffen bee Rabrungecanale. Der Roth fubrt febr ungleiche Mengen ab. Es bleiben oft bebeutenbe Refte in ben Berbauungewerfzeugen jurud. Das von mir unterfuchte Pferd 3. B. nahm taglid 30 Rilogr. Trinfmaffer und 12 Rilogr. beu und Safer gu fic. Der Darm eines folden Thieres fubrt aber mehr, ale 50 Rilogr. Inhalt bei maßiger Fullung 1). Gine fcmachere ober ftarfere Rothentleerung fann icon ftorent eingreifen. Die Aidenbestandtbeile ber Ausgaben fallen oft bedwegen, wie wir balb feben merben, auffallend fleis ner, ale fie follten, aus.

Es ergiebt fich bieraus, bag alle folde ftatiftifde Durchichnittemerthe, bie febr genau ftimmen, weniger Bertrauen, ale bie, welche ihre Ehrlich-

feit in einzelnen offenbaren Fehlerquellen verrathen, verbienen.

Bir haben fcon fruber (S. 1726.) gefeben, bag ber Sarn bes Den-1819 fchen mehr Baffer, ale ber Roth abführt, bag fich aber icon biefes Berhaltniß in bem Pferbe umfebrt. Die Ercremente enthielten in Bouf. fingault's Berfuchen 61,8 und in ben meinigen 45% ber Feuchtigfeit, bet Bouffingault 6% und bei mir 14,7%. Es bleiben baper 32,2%

<sup>&#</sup>x27;) R Bagner's Sanbworterbud 'ter Bhofiologie. Bb. I. Braunidweig', 1842. 8.

in fenem und 40,3% in biefem Ralle fur bie übrigen Abfonderungeverlufte, bie Lungen- und Sautauebunftung.

Die mildaebenbe Rub, Die Bouffingault unterfucte, fubrte au 33,9% für ben Roth , 10,1% fur ben Sarn , 10,3% fur bie Dild und Rem 35,7% für bie unmerflichen Musgaben.

Sind feine farferen ungewöhnlichen Abfonberungen vorbanben, fo 1820 ideint ber größte Theil ber feuerfluchtigen Berbindungen mit ber Perfpiration bavonzugeben. Gest man wieber bie, bie in ber Rab. rung eingeführt merben, = 100, fo fommen bei bem Pferbe nach Bouf. Intens fingault 38,2 %, nach mir 28,7 % auf ben Roth und nach jenem 2,5%, nach mir 2,1% auf ben barn. Die unmerflichen Musgaben bagegen baben 59,3% in bem erfteren und 69,2% in bem letteren galle.

Die Dild abionbernbe Rub fubrt auch bier zu anberen Berbaltniffen. 1821 36,5% entfprachen ihrem Rothe, 6% ihrem Barn, 11,3% ihrer Dild und 46,2% ihrer Perfpiration. Dan fieht aber, bag bie Ercremente aller bies fer Thiere weit mehr organifche Berbindungen abführen, ale ber Sarn. Die vielen unverbaulichen Rorper ber Bflangennabrung bilben mabricein-

lich eine Saupturfache biefer Erideinung.

Die Bestimmungen, Die fur Die Besammtmengen ber Miden vorlie- 1822 gen, liefern bie ungenugenbften Berthe. Die Bablen, bie Bouffingault ve für ein Pfert, eine Dild gebenbe Rub und ein Schwein erhalten bat, fub. Rr. to ren ju bem unmöglichen Ergebniffe, bag bie merflichen Entleerungen mehr Miche enthalten, ale in ber Rabrung gefunden murben. Die feften Berbinbungen bes Trinfmaffere blieben amar bier außer Acht. Allein ber Unterfchied ift ju groß, ale bag er nur aus tiefem limftande bervorgeben tonnte. Diefes bestättigt fic auch in ber Beobachtung eines anderen 200 Schweines. Dbgleich bier bas Rettwaffer, bas bas Thier erhielt, in Rech. " nung gezogen murbe, fo enthielten bod ber Roth und ber barn 103,87 Theile Miche auf 100 Theile ber Rabrung. Rleine Irrungen bei bem Berbrennen ber organifden Berbinbungen ober Unreinigfeiten ber Rutterftoffe lagen bier mabricheinlich jum Grunde.

Die Erfahrungen, Die ich am Pferte und Die Gacc an Subnern anftellte, fubrten zu bem entgegengefesten Berbaltniffe. Es ergab fich mehr Miche fur bie Berfpiration, ale fich ben Ericeinungen nach barftellen follte. Die Berfiachtigung von Berbindungen bei bem icharfen Gluben (§. 372.) und bie oben (s. 1818.) ermabnten llebelftante, melde bie Gullung bes Darmes mit fich fubrt, erzeugen vermuthlich biefes Enbergebnig.

Dem fei, wie ibm wolle, fo ift fo viel gewiß, bag bad Pferb, bie Nobene Dild gebenbe Rub und bie Comeine weit mehr Miche in ihrem Rothe, 20.00 ale in ibrem Sarne abführen. Es verftebt fich übrigens von felbft, baf bei Beitem ber größte Theil berfelben in ben merflichen Entleerungen

bavongebt.

Alle untersuchten Thiere, mit Ausnahme ber Dild gebenben Rub, 1823 entlaffen mehr, ale bie Galfte bes in ben Speifen eingeführten Roblens unbene ftoffe und Bafferftoffe auf bem Bege ber Berfbiration. Die Berthe liegen amifchen 62 und 93% fur ben Bafferftoff. Die Tauben und bie

Subner übertreffen in biefer Sinfict bas Pferb. Die (jungen) Schweine

bagegen erreichen bie bodften bier vortommenben Bablen.

Der Roblenftoff und ber Bafferftoff ber Mild icheinen porzugemeife auf Roften ber Berfpiration bergeftellt gu merben. Der Roth ber Rub geigt in Diefer Binficht feinen febr bebeutenben Unterfchied von bem bes Pferbes. Der harn führt fogar perbaltnifmagia mehr que. Der Roblenftoffs und ber Bafferftoffwerth ber Perfpiration allein finft bebeutent. Rechnet man bie Berthe ber Dild bingu, fo erbalt man Bablen, bie benen ber unmerflichen Entleerungen bes Pferbes nabe fteben.

1825 . Bir haben fruber (s. 1590.) gefeben, bag bie Muefonberung fid. ftoffreider Rorper ju ben Sauptbeftimmungen bes Sarne gebort. Die größten absoluten Stidftoffmengen geben mabriceinlich immer auf Diefem Bege im Menfchen bavon. Diefer Schluß gilt nicht nothwendiger Beife fur Thiere, Die reichliche Maffen von Roth und viel fleinere von Anteng Urin entleeren. Das Pferd führte g. B. 56% mit bem Rothe und 27% mit bem Sarne aus. Der Stidftoff ber Dild fcheint auf Roften beiber

Entleerungen geliefert ju merben.

1826 Bir baben fruber (S. 1366.) gefumen, bag bie Lungen . und Sautausbunftung nur fo viel Stidftoff entlaffen fann, bag bie bierburch bebingten Untericiebe innerbalb ber unvermeibliden Beobachtungefebler ber eudiometrifden Unterfudung liegen. Es bleibt aber bentbar, bag fic biefe fleinen Mengen in 24 Ctunben ber Baufigfeit ber Athemguge megen ju merflichen Daffen vergrößern. Bouffingault ichließt in ber That aus feinen Berfuchen, bag biefes ber Sall fei. Denn alle feine Beftime

Rr. 15. mungen, fo wie bie Beobachtung von Gace, fubren au bem Ergebnig, bag ber Stidftoffgehalt ber merflichen Aneleerungen ben ber Ginnahmen

nicht vollftanbig bedt. .Gin Theil biefes Stidftoffes geht mit ber Sautabiduppung, ben Saa-1827

ren ober gebern, bie abfallen, und mit abnlichen Gebilben, bie in fleinen Mengen ben Rorper verlaffen, bavon. Der gange Stidftoffuberichug fann aber hierburch nicht gebedt werben. Er gleicht taglich nach Bouffine Maling gault 24 Grin. bet bem Pferde. Die gefammte taglide Sautabiduppung

erreicht aber noch nicht biefe Große (s. 1470.).

1828 Debrere andere Berbaltniffe machen bie Gaden zweifelbaft. Dit Blabungen und Ercremente enthalten ammoniafalifche Berbindungen, Die von felbft ober bei bem Erodenen bes feften Rotbes verloren geben. Rlude tige organifche Stoffe, bie baffelbe Schidfal erleiben, ber Speichel, ber Schleim und andere Abgangeforper, die nicht beachtet werben, fonnen noch biefen Berluft vergrößern. Die Rachtheile, welche bie unvollfommene Ents leerung bee Darmes mit fich fubrt, muffen fich auch in biefen Stidftoffe verbaltniffen zu erfennen geben. Rechnet man noch bazu, bag ber Stidftoff in, faft allen tiefen elementaranglytifden Untersudungen ale Gas beftimmt murbe (§. 371.), fo mird man jugeben, bag bie Ausbauchung jener Dinis malmengen von Stidftoff, auf feine unzweifelhafte Beife bewiefen ift.

1829 . Bir haben fruber (g. 1381.) gefeben , bag es bie Athmungeunterfudungen unentidieben laffen muffen, wie viel Bafferftoff verbrennt. Die uns bier beschäftigenben ftatiftischen Beobachtungen fonnen eber bierfür einen Fingerzeig liefern. Denn ber Bafferfloff, ber ber Perspiration anheimfallt, bilbet mahricheinlich bie gesuchte Große.

Die absoluten Werthe biefes Rörpere find in bem Anhange Rro. 85. bis 91. angegeben. Gie betragen 1/4, bis 1/4, bes gleichzeitig vorhandenen Roblenftoffes in bem Pferbe, ber Ruh, ben Schweinen, ben Tauben und ben Subnern.

Die organischen Bestanktseile jeder Einnahme oder Ausgabe fönnen 1830 als ein Gangeb letrachtet werden. Man ist hierand im Stande, ihre entligter eine frechenen Precentmengen des Kehlenspiele, des Basserhösse, des Sichtliches, des Basserhösse, des Sichtliches, des Basserhösse, des Sichtliches der Basserhössen geberen, be föhlt und wirde bierbei auf manche Achnisoften in dem Phangungsderchätnissen. Der Kohnstoft und manche Achnisoften zwissen, Varbrings und den Arten der Kohnstoften der Viellengen und den Viellengen werden der Viellengen werden der Viellengen der Viellen der Viellengen der Viellengen der Viellengen der Viellengen der Viellengen der Viellengen der Viellen der Viellengen der Viellen der Viellen

Man fam fich ben Reft von erganischen Stoffen, der hierbei für bie 1831 umerflichen Entfereungen übrig bleibt, als einen jur volffändigen Berbernung größtentheils bestimmten Stoff vorstellen. Nehmen wir die Rehlenhöff-, Wasserbeiten eines dem bei der beifer Perf pir at ie nos mat er e. lagine die angelichen Schmellen bei gehoffen bei fich für eine ergeben, so erhalten wir Größen, die sich nur der den der den der den der den vernigen Seumen der den der von wenigen Seumen bei den Mangel von einem oder von wenigen Seumer siest, die für den ver der von wenigen Seumer sies, die nur Verfahren. Die meis find der Werthe fallen sich sog der burd untergervente Formelveränderungen mit Michfalter in Beiebung der vinnen.

Bir haben auf Diefe Beife:

|                    | 9            | Grganzunge,   |             |                                                 |               |  |
|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
| Thier-             | Procen       | tige Busammer | Berechnete  | Cauerftoff für                                  |               |  |
|                    | Roblenfloff. | Bafferfloff.  | Cauerftoff. | Formein.                                        | Rohlenhybrat. |  |
| Oferd              | 53,70        | 5,56          | 40,22       | C10 1111 O10                                    | · 0, -        |  |
| Mildgebende<br>Rub | 49,66        | 5,94          | 43,80       | C., II, O.,                                     | 0,            |  |
| Schwein -          | 46,26        | 6,06          | 47,05       | C41 H49 O47                                     | 0,            |  |
| Degl.              | 46,11        | 6,16          | 46,67       | C <sub>61</sub> H <sub>49</sub> O <sub>47</sub> | 0,            |  |
| . Taube            | 47,93 -      | 6,64          | 43,90       | C24 H20 O11                                     | 0,            |  |
| Degl.              | 47,79        | 6,70          | 44,03       | C16 H10 O11                                     | 0,            |  |
| Suhner             | 48,48        | 7,06          | 42,56       | C16 H14 O11                                     | 0,            |  |

Soll bie Rahrung alle Beburfniffe ber Entleerungen befriedigen ton- 1832 nen, fo muß fie nicht blog flidftofflose und flidftoffbaltige Rorper fubren,

fonbern beibe in folden Dengenverhaltniffen einschließen, bag bie Foberungen ber Perfpirationsmaterie und bes Barnes vollftanbig erfullt merben. Die ftidftofflofen Berbindungen muffen bann bebeutend über bie Proteinforper vorherrichen. Dan fann g. B. berechnen, bag erft ungefabr 1 Theil Protein, 11/2 Theile Bett und 4 Theile Starfmehl bie nothigen Maffen liefern murben, um bie Musgaben eines Denfchen vollfommen gu befrie bigen.

. Da bie organifchen Beftanbtheile, bie ale Reft fur bie Perfpiration 1833 bleiben, eine ben Robleubybraten abnliche Bufammenfegung in pflangenfreffenben Gaugethieren und Bogeln baben, fo wird bie bloge Starfenab. rung nur ben Rachtbeil baben, bag bie Stidftoffverbindungen fur ben barn mangeln. Erhielte aber ein foldes Gefcopf bloges Del, fo fame nod ber lebelftanb bingu, bag ber Sauerftoff, wenn er in bem gemobnlichen Diffufioneverhaltnig eingeführt wird (s. 1364.), außer Stanbe ift, allen Roblenftoff und Bafferftoff vollftanbig ju verbrennen. Es mußte baber ein Theil biefer Rorper unverandert ober wenigftens unvollfommen gerfest übrig bleiben. Diefes ift mabriceinlich ber Grund, medbalb fic bann felbft in Sunden trog ber Abmagerung reichliche Fettmaffen erzeugen und Fetifauren entwideln (§. 1781.).

Berfolgt man bie einzelnen Midenbeftanbtbeile, bie in ber Rab. 1834 rung eingeführt werben, fo finbet man, bag fie fich in ungleichen Mengen auf bie Ausgaben vertheilen. Die Riefelfaure, Die ein Pferd mit feinem Safer und feinem beu nimmt, tritt ju ihrem größten Theile in bem Rothe aus. Gine geringe Meuge geht in ben Rorper über und erfcheint in bem Sarn und in ber Sautabiduppung wieber. Die bes Urine betrug in meinen Berfuchen ') ungefabr 1/20 und bie ber Sautabiduppung 1/3 ber Riefelfaure bes Rothes 2). Die Rebern ber Bogel führen ebenfalls nicht unbetrachtliche Mengen biefes Rorpers 3).

1835 Die Schwefelfaure und bie Phospborfaure fommen biemeilen in ben merflichen Entleerungen in großeren Daffen, ale in ben Rabrungemitteln por. Dan tann biefe Ericeinung baburd erflaren, bag bie organifden Berbindungen ber Speifen Schwefel, und Phoephor enthalten und bag fich biefe Stoffe in Schwefelfaure und Phosphorfaure bei ihrem Umlauf burd ben Rorper umfegen. Die Schwefelfaure tritt bann in bem Bferbe in großerer Menge burch ben Urin aus. Die phosphorfaueren Alfalien manbern zu einem bebeutenben Theile in ben Sarn. Die phosphorfaueren Erben bagegen fommen eber mit bem Stuble berpor.

1836 Die Chloralfaloibe werben leicht in bas Blut ihrer Loelichfeit wegen aufgenommen. Der Urin fubrt bann eine erbebliche Daffe von ihnen ab. Der Roth, ber Schweiß und Die Sautabichuppung enthalten ebenfalls nicht unbeträchtliche Mengen.

1837 Der Bechfel ber Ralf- und ber Talferbe führt ju einem eigenthum-

<sup>1)</sup> R. Bagner's Sandworterbuch ber Bhpfiologie, Bb. I. G. 421. ") @benbafelbft, G. 432.

<sup>7)</sup> Gorup-Besancz, in den Annalen der Pharmacie, Bd. LXI. Heidelberg, 1847. 8, S. 43 - 48.

ichen Ergebnisse. Beite werben mit ber pfanssichen und ber thierischen Aphrung in verhältnissischig zeichigen Anglen eingesighet. Es geht aber währigkeinlich mehr Kalf, als Zalf in das Auf ihrt. Der Koth wied aber größere relative Mengen von Talferde und ber Darn bebeutendere von Kalferde enthalten. Da die Dickarmerbauung Ammonial entwidelt, so finden wir haufig phosphoriauere Ammonial-Magnessia in den Erretemeten. Sie ertscheint die im Menschenfehre in der Grome von mitroffen einfehre nach ertscheint die im Menschenfehre in der Grome von mitroffen Arphalten und bilbet nicht seiten größere Steinmassen in dem Verete und in anderen Pflanganfrissen.

Das Schieffal ber Alfalien läßt fic am schweirighen verfolgen, weil 1838 bie Ergebnisse nach ben Graden ihrer Lösslichteit und Brauchbarteit in behem Maaße wechseln. Genügend burchgesührte Unterlüchungen seisten noch in bieser Sinschie gänzlich. Die geringen Mengen von Kluor, Eisten wed Mannan, die man in bem berieften Körner antiesit, fünnen seisch

von ben Ginnahmen gebedt merben.

'Es verfleft fic von felbf, daß nicht blog bie Alice ber Speifen, son 1839 bern auch bie ber Getante für bie Bedufnisse ber Ausgaben und bes Bachsthum verwandt wirt. Das Trinfvosffer bes von mir untersuchten Pfertes!) führte ungefabr 1/4, ber Alcenunge, bie ber gesammten Rahrung gutam, ein. Boufing aut?) fuchte sogar nach freilich sehr ungeführen Schummen zu zigen, daß bie Bergrößerung bet Seletites suns ger Schweine ohne bie Beipilfe bes Kallgehaltes bes Trinfwassers uns medila wäre.

Die Anogen und die 3ahne find die einzigen Theile, die beträchtliche 1840 Michael von Alfen enthalten. Da sie und die Beichgebilte überhandt nur langsam wachsen, so sieben einmer die Wengen ber Alfen hinter benen ber organischen Bestantbeile bekeutend jurid. Sie nahmen 3. B. nur 1/11 bis 1/12 in dem von Boussingantst und 1/12 bis 1/12 ber organischen Bestantbungen ber Andrungsmitzte in dem von mir beodochteten Ben.

Pferbe in Unfpruch.

Um wandlung ber aufgenommenen organischen Bething. 1841 bungen. Die son fon finder (§ 1759), erwöhnen Ubeffänden, wedche bie Etementorandife ber gusammengefehren Gebilte bes Köpere mit fich führt, bilben ben Sauptgrund, wechalb wir bohftene bie allgemein fen Berhälmise ber bier zu befandenten Gegenfantes mit Sicherbeit burchstauen finnen, die meilen Einzelnbeiten bagegen blofen Wildipproverfellungen überlaffen milfen. Soll beies Duntel aufgebelt werben, so weirellungen überlaffen milfen. Soll beies Duntel aufgebelt werben, so ware bie erfte Bedingung, die feinen Unterfchete, mede bei einzelnen verwandten Befandbielte be Zognatimub barbeiten, mit Bestimmtheit zu lennen. Die gegenwärige Epenie ift aber noch nicht im Stande, biefer Borausseung zu entherechen.

Bir haben gefeben (6. 375.), baß fie biefelben Mengenverhaltniffe 1842

R. Bagner's handwörterbuch ber Bhyfiologie, Bb. I. S. 390.
 Boussin gault, in den Annales do Chimie et Physique. Troisième Série. Tomo XYI. Paris, 1846. 8, p. 486 — 493.

ber organischen Befantheile vielen Proteinmaffen bes Pflangen und Thierreich guschreib, Datten wir uns nur an diese leber, so lägt fich ber größte Beil ber Umscherschienungen, ben die Ernährungsverhöltnisse barbieten, nicht erflären. Die anatomischen Berbaltnisse zeigen eine Menge von wesentlichen formwerschiebenheiten ber nahe verwanden Proteinmassen; bie Gebendersbaltnisse bestättigen biesen Sahe ihm achere Lösung bes Mitterbrundes bilder baber ein unabweisberes Bedafrisse.

Sollten biefe Feuerproben, was unwahrscheinlich ift, in Jufunft zeigen, bag wahrhaft bie Berbaltniffmengen ber einsachen Stoffe in verschieben gesormten Gebilden und Rörpern gleich sind, so ware zu erforschen, in wiefern ber gegenseitige Ausmmenbang ber Atome bie anatomischen

und physiologischen Unterfchiebe bervorruft.

1843 Bertrachtungen, wie sie und hier beschäftigen, führen bisweilen gu Bergleichungen wie sie und hier beschäftigen frühren bisweilen gu Bergleichungen ber elementaranalptischen Formbungen maßtich sie. Der Beweis sam nur auf staliftischem Wege, durch die wechselsteilig Merchanung der Bestandteile gelisert werden. Eine Formeberrgleichung ist ein Wurf, der glüdlich der ungludtlich ausfallen kann. Er befraftigt aber nicht selten nachen Wahrschaftlich ausfallen kann. Er befraftigt aber nicht selten nachen Wahrschaftlich gluß und beutet eben so häufig ben Weg, auf bem man vorwärft bringen kann, an. Es sann aber bei ihm von nichts mehr, als von einer persönlichen Vorstellung die Redelein.

Eingefen Frifder jehren fich gegen Berfiede ber Ett aus Gründen, die auf Misserfaldnissen beruch, ausgefergeden. Mande galuchen bie Ungladteriet bes Gangton andeweisen zu feine für der Angeben der Verlauffen gestellt, der Verlauffen fein galummenschliert, das Blaufaure alle Alle freuenkam. Eine Gemetrerbindung kann aber un andeweise. das beier ober inner Körper aus gegebenen Verpfällnissen berrorugsgeben bermag. Es versichet fich von siehen ab der Verlauffen der Angebenen der Verlauffen der Angebenen der Verlauffen wirt, allerbings Water etwack.

Ein anderer Ginmand tam von Chemiftern, die fonft ben freiesten Spielraum ben Formelvergleichungen geflatten. Ge follte unmöglich fein, bie verschiebenen Werthe ber

Tabertein ver Etropkeit gusammenuschlier. Dies Ansicht fann nur darauf kreiden, beb bie Bennemmen fallichten mit deb finn an alatett, obs ein Stimutherfet etwo einstillig anderes, als ein Baudclubertei (zi. Die webern Bekenten liegen bier nicht in ver Patter ter Schafe, fenten in ber Umpolffenmenbeit ber einenfannastischen Bestimmung, die fich bier, wie bei, vielen übrigen Vrüfungen ber organischen Gebilde

Betrachten wir junadoft ben hungernben Körper, ber gar teine Eine 1845 nahmen empfangt, so finden wir, daß nichts besto weiger bie metilichen und ummerflichen Ausgaden ihre vorziglichfen eigenthimitiene Stoffe entshalten und biefe nur in geringeren Mengen ausstötern. Die Löbligkeit ber Körpenverkragen muß dorbe tiefe Erscheinung veransfellen.

Da bie Berdaungebertjeuge bei bem Bungern Richts empfongen, 1846 bie unmerflichen Gntferemgen fichter, ats bie unmerflichen Entferemgen fichter, ats bie unmerflichen abnehmen werben. Bouffing auft!) fant, bag eine Zaube in ihren merflicher Entferenngen 1/10 bis 1/11 bes Kobsenfioffes, James 1/26-bis 1/26-bis

Die Athmungeerscheimungen baben gelehrt (s. 1375.), bag bie Ratur 1847 mit fleine Mengen von Sauerftoff mit einem Athemyage einsuber, bag aber die Saligfeit, mit der fic biefes im Laufe eines Tages wiederhoft, große Bufrangen veranlaßt. Bebenfen wir, daß ein gewisfer Teil ber Einachmen nur mit biffe bes aufgenommenen Sauerfofes zwecknößig verwendet wird, so wird est erlästlich, weehalb bas But eingelne Berbindungen, die ihm ohne. Weitere in großen Maffen einverleibt wereten, mit dem hanne abscheidet. Wir haben 3. B. friber. (s. 1603. und s. 1632.) gieben, bag biefes mit bem Jaure abscheides bem Jaure ein gene bei ben barne abscheider.

Der Abfag bes gettes berubt wohrischeinich auf einem abnichen Bere 1848 bittniffe. Wir bemertten (con (s. 1833.), baß ber eingeathmett Saueriftoff nicht alle zu reichlich eingeführten gette verbernuen fann. Ein Theil biefer Berbindung ichwigt bann aus ben Blutzeifäger burch und lagert ich als Gereche ab. Alithige Forifoungen werben noch bie Granbe,

b) Bonssingault, in den Annales de Chimie et Physique, Troisième Série, Tome XI. Paris, 1844. 8. p. 453.

wesbalb fich nicht bierbei ber barn in boberem Grabe betheiligt, barlegen muffen.

Die Erfahrung lebrt, baß fein Organ bes Rorpers Roblenbybrate. 1849 wie Starte und ftarfmeblartige Rorper ober Buder, entbalt. Der Lestere gebt in Muenabmefallen mit bem barne ab. Die Startmeblaebilbe erfreuen fic nicht einmal biefes Rebenverhaltniffes. Berben fie nicht unverfebrt mit bem Stuble entleert, fo muffen fie wenigstene in Buder bei ihrem Umlaufe burd ben Rorper verwandelt werben. Gind fie aber felbit in bebeutenben Mengen in ben Dagen eingeführt worben, fo febit boch in ber. Regel bie Buderbilbung im barne. Sieraus folgt, bag bie ftarfmeble artigen Rorper ju Roblenfaure und Baffer verbrannt ober in andere Berbindungen umgewandelt ju werben pflegen.

Gin Pflangenfreffer, ber betrachtliche Mengen von Starfmeblverbinbungen vergebrt, fommt boch nach einer Reibe von Tagen gu feinem fruberen Rorpergemichte jurud. Der grofte Theil ber Starte muß baber wieber in ben Musgaben entfernt werben. Diefes folieft jeboch nicht

aus, bag nicht eine fleine Menge in ber form anberer Berbinbungen verbleibt.

"Brout 1) ftellte icon ben Gas auf, bag bie brei Sauptaruppen ber 1851 Rabrungemittel, bie farfmebl - ober juderartigen Rorper, bie Rette und bie Broteinftoffe, in bem lebenben Rorper in einander übergeben fonnen. Liebig 2) vertheibigte bie Unficht, baß fich' Rett aus Roblenbubraten bilbet. Er ftuste fich bierbei auf Schapungen ber Ernabrungeperbaltniffe gemafteter Schweine und Dild gebenber Rube und bob jugleich bie von Suber und Gunblach gemachte Erfahrung, baß Bienen, bie mit blogem Buder erhalten werben, nichts befto weniger Bache liefern, berpor. Dumas, Bouffingault und Papen 3) bemubten fich bagegen, burd demifde und flatiftifde Untersuchungen nachzuweisen, bag bas Rett, bas in ber Dild ber Rube enthalten ift, von außen jugeführt wirb. 7 Thiere ber Art erhielten fabrlich nach ihnen 689 bie 766 Rilogr. Rett in ihrer Rabrung und lieferten 673 Rilogr. Butter. Dumas ") gab aber fpa ter nach feinen mit Dilne Ebwarbs angeftellten Untersuchungen ju, bağ bie Bienen Bache aus Buder bereiten.

1852 Der Streit murbe baburd verwidelt, bag bie Nabrungebeftanbtbeile. bie man gur Daftang gebraucht, wechfelnbe Delmengen enthalten. Die verschiebenen Chemifer legten beebalb abmeichenbe Ginfubremertbe jum Grunde. Der junge Mais liefert 3. B. nach Perfos 5) nur 3,4%, ber

<sup>9)</sup> W. Prout Chimistry, Meteorology and the function of Digestion considered with reference to Natural Theology London, 1834, 8, p. 480, 93. 8, i.e., by Experiment in there Munerahum auf Physsologie und Bathologie. Bueilt Ausgae. Brannichreig, 1843, 8, S. 306.

Dumas, Boussingasit und Payen, Annales de Chimie. Troissème Série. Tone VIII. Paris, 1943. 8, p. 63 — 115.
 Dumas, Tinstitut. 1843. Nro. 509. 8, 330 unb Ebendaselbst, Tome XIV. Paris,

<sup>1844. 8.</sup> p. 400 - 408. 3) Persoz, in den Anuales de Chimie et Physique, Troisième Série, Tome XIV.

pag. 408 - 419.

alte bagegen, ber auch gefchatter ift, 7,85%. Diefer Chemiter fant aber jugleich, bag Banfe, bie mit Daie geftopft werben, mehr gett, ale fie in ihrer Rabrung erhalten, aufegen.

Die ausführlichen Untersuchungen von Bouffingault 1) beftättigten 1853 bie Thatfache, bag geftopfte Bogel aus fremben Rorpern ber Rabrungsmittel Rett bilben. Die Beranberung erfolgt am leichteften, wenn Rett neben ben Roblenbybraten eingeführt und biefe Rabrungsmittel in reich. licher Menge verabreicht werben. Daffelbe wieberholt fich in Schweinen, ie nachbem man fie mit Rartoffeln ober mit biefen und Rett erbalt.

Die Rolle, welche bierbei bie ftidftoffreiden Theile fpielen, ift bis 1854 iest noch nicht ficher ermittelt. Bouffingault 2) fant, bag nicht blos bas gett, fonbern auch bie Dustelmaffe in geftopften Ganfen gunimmt. Perfox 3) bagegen bemertte, bag fic bas Rorpergewicht bes Thieres weniger, ale bae gett beffelben vergrößert. Das Blut enthalt jugleich weniger Giweiß und mebr Rett. Es fdeint bieraus ju folgen, baff ein Theil ber Stidftoffforper verloren geht, um bie unerläßlichen Sarnausgaben zu beden und felbit noch mit feinen ftidftofffofen Beftanbtbeilen gur Rettbilbung beigutragen (S. 1780.).

Entfteht gett aus Roblenbybraten, fo muß eine gemiffe Sauerftoff: 1855 menge auf irgent eine Beife bavongeben (6. 382.). Gollten g. B. 100 Grm. Starfe ju 52,70 Grm. Fett werben, fo bleiben noch 12,44 Grm. Rob-lenfaure und 34,86 Gru. Sauerftoff übrig. Man fann aber bis fent nicht enticheiben, ob bie une bier beichaftigenbe Rettbilbung auf einfachem ober, wie mabriceinlicher ift, auf vermidelterem Bege ju Ctanbe fommt.

Bir merben in ber Rolae feben, bag bie Broteinforper bes Blutes 1856 ben Sarnftoff bes Urine liefern. Es ift bentbar, bag auch bierbei Rett unter gemiffen regelrechten ober frantbaften Bebingungen entfieht. Rebe men mir beifpielemeife an, bag ber Stidftoff ber Broteinverbinbungen, mas ftreng gefommen nicht richtig ift, nur ju Sarnftoff verwandt murbe, fo tonnten bann g. B., wenn man Dulber's Berthe jum Grunde legt, 100 Grm. Giweiß mit 15,72 Grm. Sauerftoff 34,07 Grm. Saruftoff. 41,92 Grm. Rett und 39,73 Grm. Roblenfaure bilben.

Die in neuerer Beit beobachteten Ericeinungen ber Rettgabrung 1857 (8. 382, und 708.) unterftugen in bobem Grabe bie ftatiftifden Coanungen ber Rettbilbung bes lebenben Rorpers. 2Burg +) giebt überbief an. baß fich auch Butterfaute neben Gimeiß, Roblenfaure, Effigfaure und Immoniat bei ber Saulnig bes Saferftoffes vorfindet. Die Bufunft muß lebren, ob bierbei bas gett, bas oft bartnadig von bem gaferftoffe eingefoloffen wirb, eine Rolle fpielt ober nicht.

Es bangt, wie man fiebt, von Rebenverbaltniffen ab, .ob man bie 1858 Reftbilbung auf funftlichem Bege erreicht ober nicht. Enthalt bie Rab. rung porberrichenbe Mengen von Starfmebl und nur bie fleinen Rett-

<sup>1)</sup> Ebendaselbst. p. 419 — 482. 2) Boussingault, a. a. O. pag. 466. 3) Persoz, a. a. O. p. 418.

<sup>&</sup>quot;) Burg, in Froriep's neuen Rotigen. 1844. Rr. 645. G. 106.

maffen, die ihr urspringlich beigentischt find, so tommt die Fetterzeugung spariamer zu Stante ober bleibt ganglich aus. Gie findet aber ihren ganrigfen Mutterboden, wenn man voch neue Fettmaffen den bedeutenden Mengen von Kobleitbobraten zufest.

ernigen von Asspringspraten justes.

1839 Cagert fich gett in gemößten Thieren ab, so vertheilt es sich in ungleicher Weife und bie verschiebenen Organe (s. 1672.). Da se sich an vieten Orten in ber germ mitrosspringer eftstießten einbedigt, so ift ed unmöglich, bie verhöltnispmässigen Werthe burd unmitresbare Wägungen ober sless mittelh von der felben mittelh ber deskinmung ber Arteforaussige mit Sichrebtig un finden. Die genausse unterstuding der Art fann bediffens zu sehren gestöhere.

Bouffing aut't) nabm 11 einisdrige Enten verfelben Brut, töbtete 5 davon, nachem fie 12 etunben feine Nabrung erbalten hotten, und machitete die anderen 31 Tagle. Er entfernte das Fett, das die Eingereiche und die Geffel einhöltte, in keiben Diesen, fugte bas Fett durch Kochen des Aeissche zu finden und bestimmte das Gewisch von diesem aus dem Unterflösiede der ursprünglichen Wosse, dass der Machie gewonnenen Kettek und der duspertiel abgeteich abgetreckneten Knochen. Man sieht, daß diese Bemührungen noch undestimmter Jahlen, als man durch seiner Verlüger krangen sonnt, ergeben maßen. Die Werthe, zu dem Boutfing auf is dam, sind:

|                                        | Durchichnittemerth . |                                                   |                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Theil.                                 | Abfolutes Ger        | Berhaltniß bes<br>Theiles bes ma-<br>geren ju bem |                        |  |  |  |  |
|                                        | Magete Enle.         | Telte Ente.                                       | bes fellen<br>Thieres. |  |  |  |  |
| Gingeweibefett                         | 28                   | 282                                               | 1:10,4                 |  |  |  |  |
| Newfett                                | 37                   | 381                                               | 1:10,3 •               |  |  |  |  |
| Durch bas Rochen er-                   | 227                  | 1006                                              | 1:44, 4                |  |  |  |  |
| Knochen                                | 318                  | 288                                               | 1:0,9                  |  |  |  |  |
| Steifd und Saut ohne<br>Fett           | 1561                 | 2149                                              | 1:1,4                  |  |  |  |  |
| Bei bem Schlachten ausgefloffenes Blut | 229                  | 218                                               | 1:0,9                  |  |  |  |  |
| Leber (ohne. Fett)                     | 88                   | 223                                               | 1:2,5                  |  |  |  |  |
| Spera                                  | 26                   | . 33                                              | 1:1,3                  |  |  |  |  |
| Gehirn                                 | 11 _ ]               | 11                                                | 1:1,0                  |  |  |  |  |
| Rropf                                  | 138                  | 96                                                | 1:0,7                  |  |  |  |  |
| Galle                                  | 7                    | - 6                                               | ° 1:0,9                |  |  |  |  |
| Mila                                   | 11                   | 9                                                 | 1:0,8                  |  |  |  |  |
| Luftrohre                              | 9                    | 9                                                 | 1:1,0                  |  |  |  |  |
| Lungen                                 | 23                   | 31                                                | - 1:1,3                |  |  |  |  |
| · Darmcanal                            | 176                  | 162                                               | 1:0,9                  |  |  |  |  |
| Febern                                 | 318                  | 298                                               | 1:0.9                  |  |  |  |  |
| Ercremente und Berfuft                 | 174                  | 120                                               | 1:0,7                  |  |  |  |  |
| Summe bes Mangen                       | 3381                 | 5322                                              | 1 - 1 6                |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Boussingault, a. a. O, p. 461 fgg.

- Wir finden hiernach .- dog das freie Kett der Bauchhöhle um bas gehnsach und bas durch Rochen erhaltene um bas Bierfach junahm. Die hiernaffe dagegen betheiligte fich nicht bei biefen Werinberungen in mertlicher Weife. Wir haben ichon friber (s. 1782) gesehen, bag sie auch fiere Erlöffindischieft bei bem Dungertobe bewährt.

Es ift befannt, bag bie Leber wesentliche Beranberungen burch bas Stopfen erfeibet. 3br Gewicht fiel noch 2 bis 3 Mal so groß, als sonft aus, nachdem sie schon einen Theil ibres gettes burch bas Kochen verloren hatte. Die Summe ber einzelnen geprüften Theile hatte sich aber

noch nicht um bas 3meiface vergrößert.

Grhatt fich ein Menich mit reichlichen Mengen von gett und Pro- 1861 teinforpern, so lagern fich bald Bettmaffen in seinen Geweben ab. Minmat aber bad Gange eine frantsoftet Richtung an, so finden wir hausg, daß bie Leber und nacht ihr die Nieren viel freied gett einschliegen. Die logenannten Cirrbofen biefer Duifen beruben haufig auf biefem gettreich betwen, ber fich sebo eft unter bem Mittoffice mit Edichertit verrath.

Oluge und Thierneffe i bemertten abniche Erscheinungen, wenn 1862 fie reichtige Micfie von Dei ober Leberthran Junden, Jiegen und Raunden veraberichten ober in bie halblichbert einsprigten. Der bunftel Eberthran wirfte in diesen Beriuchen schalblicher, als der hellgelbe. Athembeschwerben und Lungennntgludungen bilderen bie Jungstigen biefer Eingriffe. Das fett feste fich in ben genantten Driffen theils in ben Drü-

fengangen, theile gwifden ihnen ab.

Mantje Krantheitserichenungen isonen ben getigebalt einzelner 1863 Peile fcheindar oder mahrhaft erhöhen. 349' fowohl als Bibra 3) sanden 3. B., daß von Anochenfraß gerförtet Anochen mebr fiett, als ger lunde enthalten. Die Auffdjung der Erdmassen ist im Stande, einen großen Theit biefes Unterligiebes zu bedingen. Almftig Erdherungen miffen aber noch febren, oh sich bier noch neues Fett, wie zwischen den unthärigen Muskelsgierte (§. 1722.) abstell.

Geben wir ju den filissposspalien Einsubrmitteln über, so mussen vor Allem die Proteinscrper unsere Ausmerssamteli in Anskruch nehmen. Derzes lius deb schon von Abern die Arbeituscheit, die des Eineig im Pflangen und Thierreiche darbietet, hervor. Mulber suche bei Gleicheit beiter Areibeitung, wie kie in den beiherlie Atten organischen Westen vorsommt, nachzuweisen und Liebig behnte die Jentität auf den von ihm auch in den Pflangen angenommenen Haleshoff und Kasepoli aus. Es bildet sich auf dies der beite der beite beite beite beitersche Kodepolische der die beite bei Ubergraum, daß der hierische Körper seine vorziglichsen Proteinmassen nicht nur zu erzeugen brandt, sondern mit der Pflangenacheung einsche Liefes schiefe hautzisch natürlich nicht

<sup>4)</sup> G. Gluge u. A. Thiernesse, Recherches expérimentales relatives à l'action des huiles grasses sur l'economie animale. Bruxelles, 1845. 8. p. 1 — 52. Bgl. auch Knapp, in des Annaign der Pharmacie. Bd. LVIII. Heidelberg, 1846. 8. Seite 84 – 89.

<sup>1)</sup> Repertorium, Bd. III. S. 298.

<sup>3)</sup> Bibru, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LVII. Heidelberg, 1846. S. 364.

Die Möglichfeit aus, bag auch folde Berbindungen aus anderen Stoffen im lebenben Organismus bervorgeben.

O'reut sinderte juerk die Stoffe der Motungsfeinachtene in der öhnstolische die meinich perfeitsvorfe Gruppen, die Gemistiere, die einertratigen Berichungen der die gegenwährigen Sahlendpauset und die Sette (s. 373). Der Gedauft, der die feite Einfelt zu und der die die gegenwährigen Sahlendpauset und die Sette (s. 373). Der Gedauft, der die die meiter erfederist verfolgen. Beccar is frach som ist frührt (s. 1881), allen fich noch weiter erfederist verfolgen. Beccar is frach som ist den 182 aus, die die Gemistelle betweiten im Motten, in dem man fer frühr aufstiet, nud die Einfeltsche der Felter auf der Einfelten, perfentlich gleich fein und das feit anderer Zeini der Epiergweite eine gemilft Geglindrich mit der Schätzschaffen der Gemöckhe karkeite.

Bir baben icon früher (s. 1842.) gefeben, doß die elementaranalbtischen Unterschüdungen noch nicht metande find, die seineren Unterschützt, welche bie Körvergebile verrühen, mit Scherptig use erfalteren. Blede ber wichtigken Beile ber Thiere zigen in dieser hinfab nur untergerbentet Kwerchungen. Die Natur der Sach beingt die fish, doß man oft nicht ihre Formelwerthe mit Sicherheit barftellen fann. Hat man sich von allen nicht vollig bewiesenw Berftellungen frei, so fann man nur fagen, das eine Grupper von Gwerben zur Kluffe ber Preteinforger geboter. Die Art, wie sie in einander übergeben, läßt sich noch nicht aus nunweisscher Ext erfaltante

866 Es unterliegt feinem Zweifel, doß man verschiebenen Breindungen, bie nur mit wenigen Atomen von Kohlenfure, Basffer und Sourchfip von ber Mulber ihen Proteinfeinerl abmeighen, darfellen könne. Das Proteinsiorph von Mulber, die Bandungen ber Schigadern, das Putt im Gangen und das Audelsfleisch (s. 393.) belegen diese abweitigsten. Es ift eben is geröß, daß sich ab Kohlen das Kohlen und andere Metegeordnete einstäuffe Unterschiede der art erzeugen. Die Unlickerheit, die aber sur jest noch der genauen Formelbestimmung abpliete, beischaft die Schiffle, die sich gierenus siehen lassen, wie von Grade. Ann darf zugleich nicht vergellen, daß sich nicht keinkalte der für linkeren fehren nach sich giere kann der zu netreighen Sech fann. Der niese Berührtung der inken gestellt der Schiffle und gestellt der bestellt gestellt der fehren fehren fehren lebenfalls eint wichte Rolle in der Entschrungen der einsgeschiedung nach fich giere fann. Der niege Berührtungen der einsgeschiedung nach fich giere fann.

867 Wir wiffen, dag eine Reiße von Berkindungen aus dem Körper fort während austritt. Die Achnlichfeit, welche die Befandheile der Nadrungswillel mit denen der Gewebe darbieten, macht es möglich, daß ma fich bleien Borgang so vorzustellen vermag, als würden die vorzustlichen Gloffder Gepiefen oder ter Organe unwolffommen einematenandheftir (4. 388).

<sup>1)</sup> Dumus, in den Armales de Chimie et Physique. Troisième Serie. Tome XVII., 1846. 8, p. 460.

Bediel ber Musicheibungen mit Berichiebenheit ber Ginnahmen. 775

Die organifchen Refte, bie hierbei ju Stanbe fommen, gehören vorzuges weise ben mertlichen Austerungen und bie Roblenfaure und mahricheinlich auch bas Baffer (c. 1381.) ber Lungene und Sautausbunftung an.

Die hungernden Thiere verlieren immer noch Roblensaure und Baffer 1868 burch bie Perspiration, und Baffer, barnftoff und andere Berbindungen burch ben Urin. 3bre Sautabschuppung dauert fort und ihr Roth enthalt manche Stoffe, die nicht früher in biefer Form mit ber Radrung einge-

führt worben finb.

Wir fannen hieraus schließen, dag ber Gaswechfel und bie Körperjedigleine innen uwollsommen einematoranahpischen Umba, eless wenn bie nothwendige Rahrung sehlt, unterhalten. Die Gewebe missen selbs ben Berluh, den bleie Wirtlung mit sich sichet, beden. Der ausgenommente Sauerhoff sidrt in seiner Berbennungswirtung sort. Die Thätigfeit der Organe macht eine Reihe von Berbindungen, die in ihnen ober in der Arahrungsställigiet enthalten find 26. 163.4.), unterauchen. Sie fannen dann am leichteften gänglich ober theilweise für die unerläßtichen Aussachen verwendet werden.

Wir haben geschen (S. 1612), daß der Sarn von Pflangenfrester, bei ergelrecht ernäbet werben, allassisch im nicht seiten seine Reis Gemengtörper sibrt, während der der Reischresse ja geicht dam sien 18 fanganterster andletten haben, ja geicht dam sein Ultin ad Berred wis 1 der der Leist gerein der er beie Beschaffenheit in einem Kaninden, das dreit Tage teine Nahrung embsnagen, angenommen, so warde er balt wieder allasisch der trüb, so wie Wagen eine Pflanger in der But beiter allsisch der trüb, so wie Wagen eine Pflangeriester einersteilt, so wie Darn die Butunssse eines Pflangeriester einverseilt, so wird das eines Brangeriester einverseilt, so wird das innen Aurgem bell und lauer. Reighisch Darnstofflangen reten geschoglich bervor. Dunde dagegen, die nur mit Elastmessischer und Elastmessischer der einen Englich aben, der nach Wagen die einen Darnsch führen sollt. Das Blut tann nach deiem Greisper beritten darnsche für fehren führ. Das Blut fann nach deiem Greisper beritin und Traubenguder enthalten, dne daß sich der Judergehalt bes Darnen mit Bestimmtgeit nadweilen säst.

Die Umfagfioffe, melde ber Baftigfeitswechfel ber Körpergebilbe er 1869 zugat, fönnen bei gewönlicher Ernchjeung burch Befandtheite ber Gweifen erfest ober nur mit biffe von biefen ihrer früheren Wirffamteit von Reuem angeführt werden. Der Reft ber Rochungsmittel, ber hierzu nicht bient wan feiner Solithfeit wegen in bad Blut übergagangen ih, wird, so weit es ber eingaathmete Sauerfelf gestattet, umvollfandig elementaranalyset und mit ben Emillerungen entfern bereben.

Die Berbindungen, welche die Speifen enthalten, durchtaufen baber 1870 nicht ohne Beiteres ben Rorper, damit sie den Birtungen bes Blutes, bee eingeathmeten Sauerfloffes und ber Ausscheidungswertzeuge unterliegen

<sup>1)</sup> Bernard und Barreswil, in den Comptes rendus de l'Academic. Tome XXII.

pag. 535.

\*) Magendie, in der Gazette médicale de Paris. 1846. Nra., 38, Sept. p. 784-786.

Es wart aber eben so unrichtig, wenn man behaupten wollte, daß fie fich sammtlich im bleibende Zheite bes Körpers verwandeln und daß dafür entsprechente Menaen ber Gewebe ben Ausgaben ausschließlich bienen.

Bir werden balb feben, daß fich unter gewiffen Nebenverhaltniffen Darnftoff mit hilfe einer geringen Sauerfoffgulpt aus Proteinforpern erzugen fann. Diefes ift wahrickenlich ber Grund, weshalb fich ber, Darufoffgehalt bes Urins nach reichlicher Fleischnahrung vergrößert. Ein burchgeriender Auskanlich mit Körperbeftandbreilen läßt fich hieraus nicht mit Befinmtbeit einkomen.

1873 Betrachten wir bie merklich en Endausgaben, so tehren gemiffe Stoffe, wie der Sarnfteff, bie Sarnfture und zum Diel die Dippursaum ber Sarnfturen in der Leine gestellt bie Spipursaum und der Sarnfturen mieber. Der Koth fil in biefer Beziehung unwolffandlugen untersuch. Da der feine Farbe und sein Gruch von den Gallessungen abhangt (s. 7822), so wiederholen sich bier wahrscheinlich abnießen Berhaltniffe. Die Sauptsalbsgung aussten und geit der immer eine Wenge von Dornftoff, zu bem fich nicht selfen Pfigment um gett bingugelellt. Alle dies Berbüldungen treten eben so wohl in seinem gewie in gut ent ber bei fen bof in sehen den wie in gut ernabeten Thieren auf.

Bir fonnen pieraus schiefen, bos bie Einrichtung bes gangen Röpers eine gewisse Aripe eigenthömidier Berbinungen in allen fallen ergeugt. Es ift für beren allgemeine Bildung gleichgaltig, ob bie hierzu nöbigiem Stoffe von Nahrungsmitteln ober vom Rörpertpitlen genommen werben miffen. Die zugemesfene Winge von Cauersfoll siefert oder mohre schieftlich einen Dauptgrund, weshalb wenigstens ein Theil biefer Substangen und einen aberen entlichen.

S74 Es ift den Chemitern noch nicht geglückt, Darnstoff, Darnslaure und öhpeliche eigentssimilishe Edoffe der Endauskgaben aus Proteinforeren oder aus Mischungen von deien um Koblenspbraten oder Stetten fünstlich zu erzugen. Es lägt sich aber vorausleigen, daß die Missenschaft auch diese Küde ausfüllen wird. Die Darstellung des Hannloffs aus eponkaueren Mamonial ist sitt langer Zeit bekannt. Wan erhölt nach Liebig V eine sauere Wissenschung von dem jurchfbarzien Errementalgeruch, wenn man 1 Theil Eineig und 3 Theile Kalispbrat schmiftl, siemit fortisptrt, die die

<sup>1)</sup> Scherer, in den Annalen der Pflarmacie. Bd. LVII. Heidelberg, 1846. 8.

<sup>9</sup> Liebig, a. a. D. G. 137.

moniafentwidelung nachläßt, bas Gange nach bem Erfalten mit verbunnter Schwefelfaure überfattigt und ber Deftillation unterwirft.

Sollten fic 3. B. 100 Grm. Eineig in Sarnsieff verwandeln, so baß iber sammtider Sidfiss in beiefem Körper entholten ware, so misten 152,22 Grm. Sauerstoff bingutommen, um 34,07 Grm. Darnsioff, 174,03 Grm. Roblensaute und 34,10 Grm. Wasser zu bieben. Wie paden aber son fieder (8. 1856) gelten, baß möglicher Weile 100 Grm. Church int 15,72 Grm. Sauerstoff 34,07 Grm. Darnstoff, 41,92 Grm. Kett und 39,73 Grm. Roblensaute istern.

Diefes Beispiel tann anschaulich machen, wie sehr fich ber von außen innuterente Sauerstoff vertingert, wenn andere softens ober wolfteringireiche Körper neben bem Darnifor auftreten. Die zleichzistige Erzugung von Darnsfarbeftoff, von Gullenbeftandtheiten und ähnlichen Berbindungen geht eben wohrscheinlich aus ben beschänften Nengen von Sauerstoff, die But Bute zu Gebote feben, hervor.

Bir hoben früher (s. 1604) fennen gelternt, die ber hannfolf, bie 1876 bantsaure, die Dippursaure und die Bengesaure in eine Statenerie der Jamessenkaufter, die Jehrburfaure und die Bengesaure in Statenerie der Magife auskreten, so bient der Hann bei den Besten. Der Robienkoff und der Wassen gewinnen ischen mehr in der Jamessen Geben der über der Magifer der mehr, als die halte des Gangen in der Dippursaure. Der Stidfolf füllt endisch in der Bengesaure gänglich aus (s. 385.). Diese einzelnen Bestandstelle des Darens erfolgeinen in vernengebren oder vermidsberten Mengen, se nach der vermidsberten der vermidsberten Mengen, se nach der vermidsberten der vermidsberten

Denten wir uns die Berjalinisse am Cinschaften, so hätten 100 Gem. 1877 gerninjten Ruhsteisses 146,37 Gem. Sauerschöft nötzig, um sich in 34,39 Gem. hannios, 44,37 Gem. Wasser und 167,6 Gem. Robiensauer zu verwandeln. Sollte aber ihr samtscher eitstsche in harnschen und 182,66 Gem. Sauerschoff spinquatreten, damit 48,08 Gem. Hannissen, 54,63 Gem. Basser und 192,95 Gem. Solsens faure entfänden. Man hätte dam troß des geringeren Gauerschsspurigiet. 3/2 Darnslauer mehr, als Hannschen Gem. Der Grund liegt darin, daß der Dannsch ist der Berjalinis zum Stidenschaften und 182,96 Gem. Basser mehren best Gemein ist der hannissen der Berjalinis zum Stidenschaften und 182 der führt.

Wir haben §. 1632. gefehen, daß sich schwert löstliche Darnstaurener 1878 bindungen in der Gide in den Gefenten und an anderen Stellen ablagern. Det tägliche Erhapung sehrt, daß beise Erheben durch eine siehende Erhensweise und eine üppige Fleispaabrung, d. h. durch Berminberung der Generfoligung und Bernschwenne des Vereitungsbeites der Sehtsen, des Generfoligung und Bernschwenne des Vereitungsbeites der Sehtsen, des

gunftigt wirb. Dan bat baber bie Geneigtheit jur barnfaurebilbung aus bem eben erlauterten Berbaltnig bergeleitet 1). Ure fucte bie Bengoe faure ale Beilmittel ju empfehlen, um fo Sippurfaure flatt ber Sarnfaure au erzeugen (§. 1603.).

Die Dippurfaure fann nicht aus einem reinen Proteinforper entfleben, ohne bag noch ftidftoffhaltige Berbindungen übrig bleiben ober bie Baffergerfepung gu bilfe gezogen wirb. Gollten j. B. 100 Grm. Rubfleifd vollftanbig umgefest werben, fo verlangte ber Stidftoffgebalt 204,4 Grm. Diefe forbern aber 10.26 Grm. Bafferftoff, mabrent 100 Grm. gereinigten Rubfleifches 5,02 Grm. fubren. Es mußten baber im gunftigften galle Atome bes BBaffere, bie neben bem Sauerftoff in Unipruch genommen werben, bie Berfegung einleiten. Rommen Roblenbubrate bingu, fo wird naturlich biefes Beburfnig ebenfalls befriedigt merben. Die Sippurfaure felbft fann fic nad Deffaianes und Liebia2) in Bengoefaure und Leimzuder trennen.

Manche Alfaloibe, wie bas Thein, bas Caffein und bas in bem Spar-1879 gel, ber Gibifdwurgel und felbft nach Bauquelin in ben Rartoffeln porfommenbe Asparagin, fonnen burch einen einfachen Butritt von Sauerftoff Sarnftoff, Roblenfaure und Baffer erzeugen, weil ibre Stidftoffatome benen bes Barnftoffes gleichen ober gerabe bie balfte von ihnen ausmachen. Dan vermag fic baber leicht porguftellen, baf fie gur Bergroßerung bes

Sarnftoffgebaltes aufmeinfachftem Wege beitragen.

Die Reefaure erzeugt fich icon baufig aus harnfaure in funftlichen Berfuchen burch bie Bufuhr von Sauerftoff. Man erhalt bann je nach 1880 ber Menge bes legteren Rleefaure und harnftoff, Rleefaure und Parabanfaure ober Roblenfaure und Barnftoff 3). Dande nehmen baber an, bag bie Rleefaure, bie in bem barn vorfommt, aus abnlichen Grunben entfleht. Sie fann auch mit einzelnen pflanglichen Rabrungemitteln, wie bem Squerampfer, eingeführt werben. Es ift noch nicht nachaemiefen, bag fie fic bann unter allen Berbaltniffen in Roblenfaure vermanbeit.

1881 . Being ") fand in neuefter Beit, bag ber von ihm und Bettentofer aus bem Sarn bargeftellte Rorper (6. 1606.) bas pon Chepreul in ber

<sup>5.</sup> Bence: Jones, Ueber Gries, Bicht und Stein. Bundoft eine Anwendung von Liebig 's Bierdennie auf die Berhatung und Behandlung biefer Krantfeiten. Ueberfieht von ... do finan ... Beaunichmeig. 1843. C. 6 fgs.
5. Liebig, in den Annelen der Phermacie. Bd. LVII. Heidelberg, 1846. S. 333.

Liebig, a. a. D. G. 125.

<sup>1)</sup> Heintz, in Poggendorff's Annales der Physik. Bd. 70. S. 466 - 480.

Fleischbrühe entbedte Areatin ift. Es tommt nach Liebig in bem roben Rieische, nicht aber in ben Lungen, ber Leber ober bem Gebirn vor. Aufritige Erschrungen muffen lehren, ob es durch die Thatigfeit der Musseln erzeuet und bann als unbrauchbare Rerbindung in bem farn abaefchieben wird.

Die Gulle fiebt in threm Stidfiofigefalte bem Sarnfoff, ber Darn 1882 [dure und ber Dippurfaire bedattend nach. Sie erreicht nicht einmal in biefer Dinfigd ibe Julie ber Geffe, weche die Dippurfaire darfeitet. Ihre Sohlenhoff, und Bufferloffmenge dat bafür ein flutferes libergewich; do baß sie bierin nicht bled bir Proteintopre, sobern felft jum Theil das sie der Bertalle bei Dippurfaire, bei ferter auch bei Dipurfaire das bei Diffic nicht von gegenerie Gilfoffi auchgeiten, so liefert bie Galle verhältnismäßig reichtigere Mengen von Robtenhoff und Bufferhoff. Man bat ids jegt nicht untrieder, ob bie Gullenniereichjäse, bie mauffalenblen Wertmaßten bes Kotpes zum Grunde liegen, biefe Eigenthümlich-feit tyeiten.

. Diefe Schuffe ftuben fich auf die bis jest vorliegenden elementaranafptischen Werthe-Da aber bie Bullenfoffe fehr bedautende Schweifumengen, die bis jest außer Acht gelaffen worben find, enhalten (5. 1542.), fo fonnten fich leicht alte Angaben, die man bisher uber biefe Michaung gemach bat, weientlich andern.

Die Gulle nahert fich ben fetten burch ibren großen Inhalt au Rob. 1883 lenfioff und Bafferfoff. Biele Chemiter betrachten ihre Sauptmaffe ads eine Seifenwerbindung bes Natron (s. 1599). Salpeterfaure fann nach Red ben bacher i fette Gauren, wie Caprine und Capiffaure, aus Eholobinfaur erzeugen. Die Berwandlicht mit ben Fetten icheint fich auch in ber Reibe ber Zeirfepungefforper ber Galle angabeuten ?)

Erinnett man fich daß wahrischeilisch verbeutende Wengen von Golle 1884 fortrückhernde breiteit werben (s. 1533.), do vermag man fich vorzie ftellen, daß beife Absolverung mit den Umsaperischinungen, die für den Darn umd die Peripiration notigis find, die Beithouge ficht. Der Dauptstepre von Umsach der Angelich finn nur verüg Kohlenfof finden. Der im mößigen Wengen eingeführte Gauerisch ist auch nicht im Stande, die überschäftigen Archommassen und den Gewerfeld ber Rahrungsdmittel auf der Editte gänzlich zu verbrennen. Es vermag sich so is Galle benkbarer Weife als eine folgenofferieb Krehrungsdag ausguschen.

Gelangt sie in den Darm und hat sie der Berdauung gedient, so 1885 wir de nicht ganglich mit dem Kolpe ensfernt. Destandhörtle von ihr febren auf dem Bege der Enssaugung in des Blut zurüch (s. 759.). Das fohleniquere Natron, das ihrer Asche eigenthimitig ist, seht nach der Angabe von Lieb ig 3 in der des Arches der Fleischerfagnlich. Dieser Bordfort stullt sie vor, daß die aufgenommenen Gallensofie der Alles und auf der Berlickfeit.

<sup>&#</sup>x27;) Redtenbacher, in den Annalen der Phermacie. Band LVII. Heidelberg, 1846. Seite 166.

<sup>9)</sup> Gorup - Bezan ex., Ebendaselbst. Bd. LIX. Heidelberg, 1846. S. 5. 158. 159.
9) 3. Liebig, die Thierchemie in ihrer Annendung auf Bhoffologie und Pathologie.
Tritte Auflage. Beaundhopieg. 1848. S. 6. 70.

1887

mit ben Retten barbietet, geftust merben. Diefe fdwinden bei bem bungern, um bie Berfpirationsausgaben moglich ju machen. Die Galle fann. eben fo einen Theil ibres Roblenftoffes und Bafferftoffes ju gleichem 3mede bergeben. Es verftebt fich aber von felbft, baß jene Muffaffunge. weife nur in biefem Ginne verftanden ju werben vermag. Es muffen immer flidftoffreiche Rebenverbindungen fur ben barn ober andere Mbfagorte übrig bleiben. Gine audichliefliche Berwendung ber Balle fur bie Derfpirationeprobucte ift, wie fich von felbft ergiebt, eine Unmonlichfeit.

Das Bechfelfpiel ber Berbaltnigmengen ber Berbinbungen, bie un-1886 polltommen elementgrangipfirt merben, und bes Sanerftoffes, ber bierfur ju Gebote febt, wird bald foblen, und mafferftoffreichere, balb bagegen mit mebr Stidftoff verbundene Rorper bervortreten laffen. Alle Die Atb. mung erhöbenben Ginfluffe und Die gleichzeitige Bufuhr ftidftoffreicher verarbeitbarer Rabrungemittel begunftigen auf Diefe Art Die Barnftoffbilbung. Ein farferer Gebrauch von Roblenbybraten und verringerte Athmung fleigern eber bie Mengen ber Barn- und ber Sippurfaure und mabriceinlic auch ber Gallenbeftandtheile. Die fogenannten Extractivftoffe bes Barns icheinen nach Scherer 1) von abnlichen Rormen bestimmt zu merben. Die Sippurfaure vertritt beebalb in vielen Pflangenfreffern einen großen Theil ber Barnfaure, Die bafur in reichlicherer Menge in ben Rleifchfreffern porfommt.

Sinft bie gungen- und Sautquebunftung, mabrent fic ber Umfas ber Roblenbybrate und ber gette nicht in gleichem Daage vermindert, fo merben fich leichter foblen. und mafferftoffreichere Berbindungen erzeugen. Die Leber fann auf biefe Urt ihre Thatiafeit erhoben, mabrent bie ber Lungen abnimmt 2). Die fohlenftoffreichen Producte bed Rothes, bes Sarns ber-

größern fich mabriceinlich gleichzeitig.

Dan fiebt, bag viele biefer Ericheinungen von bem lebergange bes 1888 Sauerftoffes in bas Blut abhangen. Der größte Theit von ihm wirb mabrideinlich von ben Blutforperden in Beichlag genommen. Die Galge, bie nebenbei porbanben finb, icheinen bierauf nach Dumas 3) einen me fentlichen Ginfluß auszuuben. Berfucht man gefclagenes Blut obne Beiteres ju filtriren, fo geht balb eine rothe Fluffigfeit burd. Difcht man es bagegen, fo lange es frift ift, mit einer lofung von fomefelfauerem Ratron nach ber Borfdrift von Bergelius und Duller, fo bringt eine farblofe Rluffigfeit in bas Mufnahmeglas ein. Streicht gleichzeitig ein Luftftrom burd bie Difdung, fo bleiben bie Blutforperden ba, mo fie mit ibm in Berührung tommen, bellroth. Gie farben fic bagegen fonft bunfelroth. Phosphorfaueres Ratron ober Seignettfalg fann ebenfalle in' größeren Diengen bem Blute jugefest werben, obne bag es bie Rabigfeit verliert, fich in Berührung mit Sauerftoff beller gu farben. Chlorfalium,

b) Scherer, s. s. O. S. 195.
b) Stergt. Fr. Tiedemann u. L. Gmelin, Die Verdauung nach Versuchen. Bd.H.
Zweite Auflage. Heidelberg, 1831. 4. S. 52 fgg.
Tent VIII.

<sup>\*)</sup> Dumas, in den Annales de Chimie et Physique, Troisième Série, Tome XVII. Paris, 1846. 8. p. 456 — 459.

Chlornatrium und Chlorammonium bagegen nehmen ibm biefe Eigenschaft. Ratronfalze wirfen im Milgemeinen nach Dumas 1) gunftiger, ale Ralie falze.

Dan tann fich biernach vorftellen, bag bie Ginfubr bestimmter Galg. verbindungen bie Blutforperchen binbert, ibre bodrothe Karbe angunehmen. Die Giftlebre und Die Leichenöffnungen beweisen baufia, baf bas Blut nach icatlicen Ginwirfungen ber verfchiebenften Art feine gewöhnlichen Rarbenuntericiebe nicht barbietet 2).

Der barn und ber Roth fubren zwar viele Galge ab. 3bre Denge 1889 und Befchaffenbeit wechfelt aber nach Berichiebenbeit ber eingeführten Rab. rungemittel. Die Galle geichnet fic burd ein beftanbigeres Derfmabl, burd ihren verhaltnigmäßig bebeutenberen Ratrongehalt, aus. Prout 3) ftellte fich por, bag biermit ber reichliche Genug bes Rochfalges, ju bem wir inftinftmäßig geführt werben, jufammenbangt. Die Galgfaure follte für bie freie Gaure bee Dagenfaftes verwandt werben, bas Ratron bagegen theile jur Alfalesceng bee Blutes, porgugemeife aber gur Bereitung ber Galle bienen. Liebig ') wieberbolte biefe Unficht in neuerer Beit. Da wir aber gefeben baben, baf mabriceinlich bie freie Gaure bes Magenfaftes nicht von Salgfaure berrührt (§. 612.), fo fann auch nicht ber ber gang auf bie eben gefchilberte Beife ju Stanbe fommen. Die Galle bemachtigt fich vermutblich eines Theiles bes Ratron, bas von ben Gpeifen aus in bas Blut übergebt. Es lagt fich aber nicht mit Gicherbeit enticheiben, ob eine außerorbentliche Bufubr von Rochfalg biergu notbig ift, weil wir bie jest nicht bie Befammtmenge ber taglich gelieferten Galle annaberungemeife icagen fonnen (s. 1534.).

Das Starfmehl, ber Buder, Die Milchfaure, Die wir in ber Rabrung 1890 nebmen . führen an und fur fich weber Miche . noch frembartige einfache Rorper, Die mefentlich ju ihrer Difdung geboren. Biele bichtere Pflangenftoffe enthalten gwar betrachtlichere Mengen feuerfefter Berbindungen. Ein groffer Theil von ihnen gebt aber nicht in bas Blut über. fonbern bleibt in bem Darm und wird mit ben Ercrementen entleert. Die bebeutenben Afdenmaffen, bie ber Roth ber Bflangenfreffer abführt, rubren meift bierpon ber (6, 1822.). Die Broteinforper bagegen befigen gemiffe Dengen von Schwefel und Phosphor, bie ber eingeathmete Sauerftoff in Schwefelfaure und Phosphorfaure umfegen fann (s. 1835.). Die Art ber Rabrung und bie Thatigfeit ber Rorperorgane wird biefe Erfcheinung in bobem Grabe beftimmen. Die phosphorfaueren Alfalien und Erben feblen nicht nothwendiger Beife, wie angenommen murbe, in bem Barn ber Bflangenfreffer. Denn bie Proteinforper ibrer Rabrung fubren ebenfalle jene Rebenbeftanbtbeile und ibr Squerftoff fann auch moglicher Beife Gauren

<sup>1)</sup> Dumas, Ebendaselbst. p. 458.

<sup>7)</sup> Bum ns, popenansenst, p. 436.
7) Bergl. auch Dujardin, Didiot Paris, 1846, p. 600, 601.
7) Prout, n. a. O. p. 500.
1) Liebig, a. a. D. S. 165. Bonchardat, in der Gezette medicale

aus ibnen bilben. Sie fommen aber in geringeren Dengen, ale in bem barne ber Aleifdfreffer por.

Die Beranberungen, bie bas Bachethum ber Rorpergebilbe 1891 nach fich giebt, entgeben leichter ber unmittelbaren Beobachtung, ale ber Bechfel, ben bie unabweislichen Musgaben bedingen. Diefer brudt fic fon in turgen Beitraumen, ja oft unmittelbar aus. Jene bagegen geben erft aus einer langeren Reibe von Umfagericheinungen bervor. Die Rotur baut ibre Bebilbe nur allmablig auf. Sie liefert wenigftene bie gewohnliden Musgaben in bem felbfiffanbig geworbenen Befen in reichlicher Menge und bewahrt nur fleine leberrefte ju zwedmäßigem bleibenben Gebrauche. Es ift auf biefe Beife faft unmöglich, auf flatiftifdem Bege gum Biele gu gelangen. Der unmittelbare Bergleich ber Anglpfen alterer und jungerer ober vericbieben geformter Gewebtheile fann bier allein einige Bunfte beleuchten.

Die Fettbilbung fest nicht blog voraus, bag fich Rorper, wie Glain, 1892 Stearin und Margarin, abfegen, fonbern bag fie auch von Sullen von Proteinforpern umfchloffen werben. Es lagt fic noch nicht enticeiben, ob biefe gleichzeitig neu erzeugt werben ober aus einer Umwandlung bes Bellgemebes, bas ben Rettabias aufnimmt, entfleben.

1893 Die Difdung bee Rettes medfelt nad Rulber 1) an ben verfcbiebenen Stellen. Das, welches bie Rieren ber Rub umgiebt, fubrt nach ibm mehr Stearin, ale bas Unterhautfett beffelben Thieres. Das Glain berricht bagegen in bem Darffette vor. Gine Fettart geht übrigene im Rorper baufig in eine anbere uber. Margarin und Glain tonnen fon funftlid, burd Deforpbation in Stearin umgewandelt werben 2) baben baber bier einen abnlichen Borgang, wie wenn Roblenbybrate gu Rett werben (S. 1851.). Die Deforpbation balt fic nur in magigeren Schranfen. Dan fann fich auch vorftellen (s. 376.), bag Gallenfett in abulider Beife aus gewöhnlichem Denfdenfette bervorgebt.

1894 Das Ilmgefebrte findet fich mabriceinlich eben fo baufig. Die foge nannte Delfaure giebt Sauerftoff begierig an. Die verfchiebenen Analyfen, Die frubere Chemifer mit ibr anftellten, find baber vorzugeweife ans biefem Grunde unrichtig ausgefallen 3). Das gett zweier Banfe giebt icon nach Gottlieb.4) ungleiche Berbindungen ber Art. Es tonnen baber auch leicht bie gette bes lebenben Rorpere auf. und abgebenben Schwanfungen unterliegen und mit Leichtigfeit verfchiebene Berbinbungen berftellen.

1895 Die Art, wie fich bie Rette, Die in bem Rervenipfteme portommen, bilben, fann bis jest noch nicht angegeben werben, weil bie Chemifer, bie fich mit ben Untersuchungen bes Bebirne beschäftigten, Dijdungen von Eiweiß und Bett untersuchten. Es fann baber nicht befremben, wenn bierbei ftidftoffbaltige gettfauren, wie bie Gerebrinfaure, gefunden murben

G. J. Mulder, Versuch einer allgemeinen physiologischen Chemie. Uebersetst von Moleschott, Heidelberg, 1946.
 S. S. 603. 604.
 Mulder, Rhendaselbat.
 S. 27 u. 606.
 Gottlieb, in den Annalen der Pharmacie.
 Bd. LVII. Heidelberg, 1946.
 S. S. 39.
 Gottlieb, Ebendaselbat.
 S. A. G. Bendaselbat.

(s. 371.). Das Dlein bes Gebirns fimmt mit bem gewöhnlichen Densidenfette überein (§ 373.).

Ragt man ben Schwefel und bie Afche bei Seite, fo fahrt nach Sches 1896 rer bie hornmaffe ber Dberbaut ber Ruffoble bes Denichen weniger Roblenftoff und mehr Stidftoff, ale bas Gimeiß und bie ibm gunachft liegenben Berbindungen (S. 395.). Diefes allgemeine Derfmabl febrt auch nach Mulber 1) fur bie Menfchennagel, Die Saare, Die Sufe von Pferben und Ruben und jum Theil fur bie Rinberborner wieber, wenn auch biefe Bebilde in ben Gingelnheiten ihrer Bufammenfegung abweichen. Bir baben aber gefeben, bag fich bas Rett burch feinen Reichthum an Roblenftoff und feinen Mangel an Stidftoff auszeichnet. Das Pigment foliegt ebenfalls bebeutenbe Daffen von Roblenftoff ein und fubrt menigftene in bem nicht gang reinen Buftanbe, in bem es que bem Muge erhalten merben tann, betrachtliche Mengen von Stidftoff (§. 395.). Dan fann fic baber vorftellen, bag gett und Pigment ale Rebenverbindungen erzeugt merben, wenn fich Broteinmaffen in born verwandeln. Die Anatomie lehrt aber, bag beibe faft beftanbige Begleitet ber bichteren Dorngebilbe finb (§. 1465 unb §. 1681.).

Wir haben icon fraher (s. 1480), gefeben, in welchem Berhaltniffe 1897 ber Ghiem zu ben horngeweben fieht. Die demischen Angaben vertoffen und bier, weil bie meisten bisberigen Unterludungen bet angeblichen Schleimes Gemenge frembartiger Berbinbungen betrafen. Der Robe innhossigebalt wärbe nach Schrer und Gorup Befance ?) bem ber horngebilde näher fichen, als bem bes Eiweizies, ber Ghisfinff dagegen

geringer ausfallen.

Die § 305. vergeichneten Werthe lebren, das die Jusammensepung 1898 best Saufenblaseineimes von der der Ausgenblase und die Benefet in untergeordnetem Grade abweicht. Die Jusamskolfe, die Schnen und die hate haut des Auges abjern fich fren Bestandthelle in ach dem gewöhnichen, die Kippenstonelu und die Jonn- das den gewöhnichen, die Kippenstonelu und die Jonn- das den gewöhnichen, die Kippenstonelu und die Jonn- das des gegen dem Anoptelleim. Der Robsensschaft aller dieser Theile fich dem die Hone fich der Geschlichen der die ficht fied der die bei dem Rochen gewöhnlichen, und fürt in denne, die unter diesen Berghfunsschand novoglichen gewöhnlichen, und fürt in denne, die unter diesen Berghfunsschand novoglichen geden.

Was ber Chemifte als Mustel analysier, ift ein Gemenge von Mus- 1809 lesseigen, Zelkgenebesseiern, Aerven, Geschen, But und vieleicht auch gett. Es enthält deer Gebilte, von denen die einen dem Einself aber, stehen, die anderen dagegen sedeutender von ihm adweichen. Es läßt sich hier nach erwarten, das ein verbesseitertes elementaranalpsische Berfahren, das machten bas ein verbesseicher gehatter, leine beständige Archeins Erzebnisse

liefern wirb.

Diefelbe Betrachtung finbet auch ihre Anwendung auf bas Blut im 1900

Mulder, a. a. O. S. 535. 536. 540 u. 553.
 Gorup-Besanez, in den Annalen der Pharmacie. Bd. LIX. Heidelberg, 1846.
 S. 5. 156.

1904

Bangen. Die wechselnben Mengen ber Blutfluffigfeit und ber Blutforperchen und vorzuglich ber aufgenommenen Speifetheile und ber Umfaggebilbe bee Rorpere merben auch bier ju Schwanfungen führen.

1901 . Die elementaranalytifchen Untersuchungen, Die bie fest angeftellt worben find, lebren, bag bie Bufammenfegung ber gefammten Dustelmaffe mit allen ihren Gemengtheilen ber bee Blutes im Gangen in bobem Grabe vermandt fein fann. Bir haben aber foon fruber (s. 376.) gefeben, bag bie gegenwartig vorliegenben Bablen nicht mit Sicherheit foliegen laffen,

bağ fie vollfommen gleich feien.

Diefe Thatfache fann übrigens noch nicht bie Ernabrungemeife ber Musteln und ibrer Rebengemebe aufhellen, weil fich nicht bierbei bas Blut im Gangen, fonbern nur bie Blutfluffigfeit unmittelbar betbeiligt Gie zeigt nur, bag bie Ratur biejenigen Beftanbtheile bee Rorpere, bie bem Gewichte nach bie übrigen übertreffen (s. 1143, und S. 1746.), aus nabe verwandten Befammtverbinbungen aufbaut.

1903 Der Knorpelleim unterfcheibet fich von bem gewöhnlichen Leim burd einen geringeren Gebalt an Stidftoff. Diefe Eigenthumlichfeit wieberholt fic, wenn wir bie Gebnen und bie barte Saut bes Muges mit ben Rippenfnorpeln und ber hornhaut vergleichen (S. 395.). Die Leim gebenben Daffen bes ermachfenen Rorpers bilben baber zwei verschiebene Gruppen, von benen bie eine ben Stidftoffgebalt bes Eimeifies überichreitet, Die ans

bere bagegen ibn nicht erreicht. Biele gaferfnorpel befteben aus einem bichten Fafergewebe, in beffen

Bwifdenraumen Anorpelforper liegen. Jene geben mabriceinlich bei bem Rochen gewöhnlichen Leim und Diefe Knorpelleim ober Chonbrin. baben fo beibe Gruppen neben einander. Gie fommen in Theilen ver, bie wenig ober gar feine Blutgefage befigen und in benen jebenfalls biefe vericbiebengrtigen Abfase von einer und berfelben Ernabrungeftuffigfeit berrübren muffen. 1905

Die Berfnocherung liefert ein Beifpiel, bag fich beibe zeitlich ablofen tonnen. Denn ber urfprungliche Rnorpel giebt nach Duller Chonbrin, " ber Rnochenfnorpel bagegen, ben verbunnte Galgfaure aus bem Anochen

barftellt, gemobnlichen Leim.

Die Ralffalge bilben bie Sauptmaffe ber unorganifden Stoffe, bie in 1906 ibrer Bereinigung mit bem Rnochenfnorpel bie Rnochenfubftang erzeugen. Dan fann noch nicht angeben, ob ber phosphorfquere Ralf in bestimmten demifden Berbaltniffen mit bem Anorpel verbunden ift 1) ober nicht. Leibet ein Theil an Anochenfrag, fo werben guerft bie Michenbeftandtheile veraugeweife aufgefogen. Der Knorpel icheint wenigftene im Unfange feine mefentliche Beranterungen feiner Bufammenfegung nach Bibra 2) ju tre leiben.

1907 Die foblenfauere Ralferbe nimmt immer nur einen verhaltnigmaßig fleinen Theil ber phosphorfaueren gegenüber ein. Beibe vergrößern fic

<sup>&#</sup>x27;) Mulder, a. a. O. S. 600.

<sup>&</sup>quot;) Bibra, in den Annalen der Pharmacie, Bd. LVII. Heidelberg, 1846. 8. S. 366.

im Lanfe bes forischrienben Altere. Der fohlensauer Kalf ichwantt babei zwischen 1/3 ble 1/4, der phosphorsaueren Kalferbe. Teist finden sich im Allgemeinen in ber dichten Knochemmasse in etwad reichtscheren Angeneinen in der hohen migten. Die Beobachungen von mir I und Bibra I stepra auf überrinfimmante Besse, de hie fohlengauere Kalferde-um einen verhältnismäßig größeren Bruchtheil ihred ursprünglichen Wertheel, als der phosphoriauere Kall bei den Ubergang bes Kindese und Ingslingsdalters in die mittleren Jahre vergrößeret.

Mehnliche Berhaltniffe wiederhoten fich bieweiten in franthaften Anochenuncherungen. Manche Anochenausbuchte enthatten verhaltnibmaftig mehr tobtenfaueren als phosphorefaueren Auf, wie ber gefunde Anochen.

Die Gefammtmenge ber Rattfalze fteht ungefahr im ungetehrten Berhaltniffe gur

Dichtigteit und Sarte bes regelwibrigen Anochengewebes.

Diese Boderspräche, bie ich in den angeitem Analoien ber Anachen und Sadmychtleorfinder, richer mahricheitig oon dem Unterfindungserfolgen fen. Gatt mus der phosphorfaueren Katt mit Ummoniet, je tann man ich lecht thuisen, wenn das Faltungsmitten inder dann ren ich, je denhert mod bestemlauere Ummoniet iffert. Ich der and biefes luch ber Gatt, jo vermag ich nach in gewifen Salten tobleridaerer und bespeholsauerer Satt nach Urzefulus neuera untertubungen ungeich niebergung bespehorfauer, den Katt and ben Tall besonders bestemmt und die stegniseitige Wertheitung fester vornimum.

Die Jähne im Gangen enthalten, wie wir faben (8, 372.), bebeutenb 1908 mehr Alfen, alb bie Angeben. Der Schmeil, und bie algen bei abgen unterideriben sich in biefer binsicht vereintlich von einander. Ließ ich mensch liche Badzübne fein radpeln, so gaben sie im Durchschnitt 78,789, Alfge nach bem vollfandigen Menterodnen (8, 372.). Die ähre Jahnfulblang menichtidere Badzübne führt nach Bibra 71,3 bis 79,0%, und ber Schmeil 94,08 bis 96,419. Bebenten wir, bah biefer seiner Maffe nach bebeutend weniger, als sen. Bed ber einer Maffe nach betweitend weniger, als sen. Jahnes ber ber ährten Jahnsubstan näher fiebt.

Roblenfauerer und phosphorfauerer Raff nehmen auch bier bie größten 1909 Berthe in Anspruc. Jener betragt nach Bibra in bem Schmelge 1/4 bie

1/m von biefem. Die achte Babnfubftang ergiebt 1/8 bis 1/00.

Das Stelett führt natürlich die größten Mengen feursfelter Beftand 1910 theilt. Die Roveret, die ihm am nichsten fleben, enthalten ungeführ nur beide in die Beiden bestellt ber frijden Rocent bei gleichen Geschöhefes. Die meisten übrigen Beichgebilte erreichen in biefer hinsch noch nicht be balfte und geben oft nur ungefähr 1/2 von bem, was die Knorpel siefern.) Uur die bliefen herugewebe, die auch häufig in der Thiereriche nicht in fallfreiche Seflettifheile übergehen, liefern nicht unbedeutende Aschmerreibe in fallfreiche Seflettifheile übergehen, liefern nicht unbedeutende Afchenwertbe.

<sup>1)</sup> Repertorium. Bd, III. S., 300.

<sup>5)</sup> v. Bibra. Chemische Untersuchungen über die Knochen und Z\u00e4hne der Menschen und der Wirbelthiere mit R\u00e4cksichtsunhme auf ihre physiologischen und pathologischen Verh\u00e4ltnisse. Schweinfarth, 1844. 8.

gischen Verhaltunse. Schwemmerin, 1044. U. 9) M. Baguer's hand ferunfdweig, 1842. 8. Seite 334.

Die verhältnismäßige Maffe feuerschere Bestandtheile nimmt in manden Theilen von der Geburt bis zu bem Eriefinalter zu. Solft man fich
en an die Angaben von Oya nie offen, io würde ihre procentige Wenge in
den Muskein brei Mal io groß im Erwachsenn, als im Kinde fein. Das
Gehinn, die Daut und die Leber daggen, lieferten keine beutliche Bergeföferung der Afchemassen. Die Knochen führen verhältnissinäsig mehr Erfalge in Greissen der werben bestahb fyredber und der brüchiger (8-8). Die Natur spart allmählig in fysieren Zielen die Erben und giebt verdältnissinässen werden bestahnnan aus.

Diefelbe Abatigeiteiseigung wiederholt fich haufig unter frantbaften Beibältniffen. Die Gweebe, bie ohnetieb viel Alde fübern, bemachtign fich bann leicht größertr Mengen von unorganischen Berbindungen. Die Rehlfopffnorpel fonnen auf biefe Art in alten Leuten vertnöchern. Schwie-lige Oberhautmaffen nehmen nicht felten inder Aufbertschaugen auf. Diefeiegen ich aber eben so fit in den Geweben innerer Geführe ab. Die Berigierungsie ber Theilt, dernn fie angehören, schwie ter Verglieb, benre fie angehören, schwie ter Verglieben, benre fie angeboren, schwie the Vergugsweife gu bestimmen, ob sie mit ben achten Anoden übereinstimmen ober nicht (s. 1712.).

# Muhang.

Formein, Grundwerthe und Berechnungen.



Dr. 1. Beite 28 und 604.

Grundwerthe ber fecififden Gemichtebeftimmungen lebender in ber Begattungsumarmung begriffener Frofche.

| Nro.  | In Grm. au wicht je e | Eigenschwere  |          |
|-------|-----------------------|---------------|----------|
|       | in ber Luft.          | unter Baffer. |          |
| 1.    | 126,1                 | 120,7         | 1,0447   |
| 2     | 121,9                 | 116,2         | 1,0490   |
| 3     | 128,2                 | 124,8         | 1,0273   |
| - 4   | 124,2                 | 120,7         | 1,0290   |
| Summe | 500,4                 | 482,4         | Mittel = |

Die Shiere wurden vor bem Berfinde an ihrer außeren Saut troden gewicht. Pire. 1. und Piro. 2. find Bestimmungen, bie an einem und beniedten Vaare, aber an verschiedenen Tagen vorzenommen morben find. Man fiety, baß die Gustenershätmiffe und bas Mbrodnen bas absolute Gewicht bebeutend, bas spreifiche bagegen fast gar nicht anberten.

#### Rr. 2. Zeite 29.

Berechnung bee fpecifichen Gewichte in Berhaltniß jum Baffer aus Abmaaungen, die unter Del gemacht worben finb.

3st das Lutgemicht bes Körpers = a, das Origewicht = b und die Eigenichmere bes Oris = s, so erhält man für das nach der Wassereinbeit bestimmte speissche Berwicht bes Körpers  $x = \frac{sa}{L}$  oder, da das durchichnittliche Gewicht des Körpers  $x = \frac{sa}{L}$  oder, da das durchichnittliche Gewicht des reinen Olivenbis

15 ° E. ju 0,915 angeichlagen merben fann, x = 0,915 #

#### Dr. 3. Zeite 30.

Formet fur die Ausgleichung eines specific schweren Rorpers mit ber Eigenschwere bes Baffers burch ben mechanischen Bufag einer leich, teren Maffe.

Rennen wir das absolute Gewicht bes schwereren Körpers a und feine Eigenschwere m, das absolute der Busamasse b und das specifische versethen n, so ist das Botumen der gesammten nuchanischen Rischung  $v=\frac{a}{n}+\frac{b}{n}$ . Coll diese aber die Eigenschwere

bes Baffere haben, fo muß ihr Bolumen ihrem abfoluten Gewichte gleichen. Wir bar baber:

$$\frac{a}{m} + \frac{b}{n} = a + b.$$

Dieraus folat:

$$b = a \frac{n}{1-n} \cdot \frac{m-1}{m}$$

3ft bas mitttere specifiche Gewicht bes Menichen m = 1,066 und bas bes Fettes beffelben n = 0,932, fo wird fur jeden beliebigen Berth von a

Per Numerus bes Coefficienten ift bann = 0,84859.
Die odige Formet tann teine Unwendung auf demifche Berbindungen finden , weit fich oft ber Rauminhalt burch die chemische Wahlanusbung anbert.

Bestimmung ber Rraft, mit ber ein mit einer Rorfichunge betleibeter Menich im Baffer in bie Bobe gehoben wird.

Die Gewalt, mit ber bas Baffer einen in ihm taudenden Körper in die hobe gutreiben fucht ober ber !u ftrieb ber Wechaniter gleicht dem Gewichte bes durch den Körper verbrängten Baffere. Gie fligt baber, fobald bas specifice Gewicht unter 1 und wird übermunden, wenn es über 1 flech.

3ft nun bas Korpergewicht bes Menichen a, fein fpecififces Gewicht m, bas abfolute Gewicht ber Rorticutge b und bie Gigenschwere n, fo ift ber Auftrieb p

$$p = \frac{a}{m} + \frac{b}{n}.$$

Die Kraft 6, mit weicher ber Menich über bem Baffer bleiben muß, wird ber bes Muftriebes minus bem absoluten Gewicht bes Menichen und ber Kortichurge gleichen. Daber

$$\beta = \frac{a}{m} + \frac{b}{n} - (a+b) \text{ ober}$$

$$\beta = a \left(\frac{1}{m} - 1\right) + b \left(\frac{1}{n} - 1\right).$$

3ft aber m > 1, fo wirb  $\frac{1}{m}$  - 1 negativ. Daber

$$\beta = b \left(\frac{1}{n} - 1\right) - a \left(1 - \frac{1}{m}\right).$$

Sest man wieder m = 1,066 und nimmt ale fperififches Bewicht bee Rortes 0,24 an, fo erbalt man

$$\beta = 3,1666 \ b - 0,0619 \ a.$$

#### Dr. 5. Ceite 38 unb 35.

# Berechnung bes Festigfeitemobulus.

Da bie meiften iberichen Beichgebilter rundiche Formen haben, so wird man nicht berführt, neuen man ihre Lurcfinittet als Kritle bernfeich, berem Dumbunfelr bie Sollte ber Bumme ibere größen Beritte und Diet beträgt. Mennen mir nun bas Marmum ber Britte bes Briftungsftranges d und bas feiner Diet e, so erhalten, wir als Flackerraum seines Querichaitres (4-4):n. Der Zestigteitsmodules fit aber bie Gebie bes Risgemichte in Berhaltnis zu einer gum Grunde getegten Querschiniteingeit. Ihr nu das Risgemicht, weiches bem gertüften theirlichen Zhol entspricht, r., fo haben wir fit von Geligkriechundus f, ber auf eine gebrauche Greichteinbeit und eine Zuadracteinhoft Querfcfmitt, in-ber b und diene Ansenschie nach ausgehreich find, benum f. en Wertsb

 $f = \frac{16 \cdot r}{(b+d)^2 \pi} = 5.093 \frac{r}{(b+d)^2} \text{ obtr genaurr}$ I.  $\log f = 0.7069701 + \log r - 2 \log \cdot (b+d)$ .

2Birb der b = d,  $f \circ \text{ bat man}$ II.  $\log f = 0.109101 + \log r - 2 \cdot \log \cdot \delta$ .

Man gebraucht am bequemften ben Quadratmillimeter als Kladeninhalt und bas Rüggramm als Gemichtswerth, weit man so fteine überfichtliche Baben fur die Festigeitssmobuli erhalt. Die beutschen und englischen Mechaniter bagtgen wählen größtentbeils bie in ihren Ednbern annabaren Quadratyolle und Plumbe.

Saben wir eine Reihe von Korpern, beren Mobuli f; f', f' und i. f. find, fo legt man ben größten ober ben teinften zu gegenfeitigem Bergleiche gu Grunde.

Die folgende Zabelle enthalt bie Grundwerthe einer Werfugeriebe, Die ich mit De umb Sen ja mer adte Zage ather Erder einer Albistigen Freu ampfellt babe. Die gefundenen absoluten Besligteitsmodul tonnen nicht volltommen richtig fein, ba bie Ehrlie icon burch die Wirtung wer Satund gritten baber mußten. Dagegen getten bie proportionellen Wobeni, wenn man voraufelte, bab ber ermablier Redemunfland bas Spupper trüttate, nicht werdentlich anderer. Gine grüne seibene Schnur wurde noch jum Bergleich errielt.

|     |                                                        | 3n 90  | Lillimete:<br>gebrückt |              | Gefunde.<br>nes Rif:<br>gewicht in | Fest   | Feftigkeitemodulus = f.                              |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--|--|
| Ro. | Theil.                                                 | Bange. | Breite<br>= b.         | Dide<br>= d, | Rilo:<br>grammen<br>= r.           | abjo:  | proportioneller.<br>Der absolute ber<br>Mustels = 1. |  |  |
| 1   | Stud bee Schneis bermustele .                          | 36,0   | 11,1                   | 3,6          | 5,5                                | 0,1296 | 1,00                                                 |  |  |
| 2   | Schentelvene                                           | 180    | 7,2                    | 0,8          | 4,5                                | 0,3581 | 2,76                                                 |  |  |
| 3   | Mft bes inneren Saut-<br>neroen bes Ober-<br>ichentels | 240    | 1,2                    | 1,2          | 0,9125                             | 0,8068 | 6,22 Mittet                                          |  |  |
| 4   | Mittlerer Sautner-<br>be bes Dberichen-<br>tels        | 180    | 1,2                    | 1,2          | 1,4375                             | 1,2710 | 9,81                                                 |  |  |
| 5   | Sehne bes Palma-                                       | 123    | 3,3                    | 3,0          | 11,5                               | 1,476  | 11,38   Mittel                                       |  |  |
| 6   | Sehne Des Plan-                                        | 201,6  | 3,6                    | 0,9          | 9                                  | 2,261  | 17,46 14,42                                          |  |  |
| 7 - | Grunfeibene Schnur                                     | 288    | 3,5                    | 11)          | 42,5                               | 4,413  | 34,04 -                                              |  |  |

Bahrend diefe Berfuche mit dem Fig. 6. abgebildeten Apparate angestellt.wurden, gebrauchte ich die Borrichtung Fig. 5. ju ben noch folgenden Beobachtungen.

<sup>1)</sup> Dittel aus 6 Durchmefferbeftimmungen.

|      |                                                   |        | er ausgebruckte<br>ungliche       | . Rifgewicht<br>in Rilo: | Festigleits:<br>modulus<br>— f. |  |
|------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Mrc. | Theil                                             | Bänge. | mittlere<br>Dice ')<br>6 Nro. II. | grammen                  |                                 |  |
| 1    | Ein Kopfhaar von                                  | 50     | 0,085                             | 0,056                    | 9,87                            |  |
| 2    | Bufammengefenter<br>Faben gelber ro-<br>her Geibe | 234    | 0,040                             | 0,036                    | 28,65                           |  |
| 3    | Desgl.                                            | 255    | 0,044                             | 0,044                    | 28,94                           |  |
| 4    | Desgl.                                            | 280    | 0,044                             | . 0,032                  | 26,56                           |  |

Mittet = 28.05

Rimmt man jum Bergleich Die an bunnen Gifenbrabten von Dufour angeftellten Berfuche, fo erhalt man in ben Beobachtungen, welche die gerinaften Durchmeffer betreffen :

|      | Gifen                               | brath                             | -                       |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Nro. | Durchmeffer<br>in Milli-<br>metern. | Miggewicht<br>in Rilo:<br>grammen | Beftigfeite<br>mobulus. |
| 1    | 0,85                                | 48                                | 84,59                   |
| 2 .  | 0,85                                | 38,5                              | 67,85                   |
|      |                                     | Mitte                             | = 76,22                 |

Fur Rupferbrath ift f = 27,46 und fur Bleibrath f = 2,69. Reducirt man Die Ungaben von Baumgartner ") auf Die obigen Daage und Bewichteinheiten, fo erbatt man fur einzollige Sanffeile f = 1,016. Bebraucht man bagegen ben Berth, ben Beinbach ") fur Strice, Die weniger ale 1. 3oll bicf find, in feiner Ueberfichtetabelle anführt, und berechnet feibil' f nach ber Decimaltheilung bee Rufes, fo ift f = 5.44.

#### Dr. 6. Seite 40.

# Grundwerthe ber Berlangerung meines Ropfbaares bei verschiebenen Belaftungen.

Die mittlere Breite beffetben betrug 0,108 und die burchichnittliche Dice 0,062 DRm .: feine urfprungliche gange 80 Dm. und bas Bewicht, bei bem es rift, 56 Grm. Es ergab fich aber fur bie Debnungen :

<sup>&#</sup>x27;) Da bas menichliche haar breiter ale bid ift, fo wurben biefe beiben Dimenfionen un-ter bem Mifroffope mit bem Schraubenmifrometer besonbere gemeffen. Die obige Babi ftellt bas Mittel aus 6 Beitimmungen beiber bar. Die burchicomittliche Breite betrug 0,108 Mm., Die mittlere Dide 0,062 Dm. Die roben Ceibenfaben enthielten, vertug viole 3mm, ofer mittere Date vivole 2mm. Der ropen Geringene entsparen, wie bas Mitreffied patigt, e. D eingelne feinere Jaben — ein Umftanb, ber fich aus bem Zusammenspinnen ber Geornfaben nach bem Kochen erflatt. 3ebe ange gebene Breite in bas Mittel aus 5 Mitrometrebestimmungen ber Gellen, wo bas Gange einen biden Faben ausmachte.

wunge einen bieten gaben ausmadbt. 9 aum gatten, Banbbuch ber Statif fe-fter Rerper. Bb. II. Bertin, 1832. 8. S. 210. 3. Beighe ach Bebrach : Bb. II. Braun-fmeig. 1845 8. S. 197.

| Belaftung  |                            | länge<br>illimetern-                 | Berhaltnismaßiger Berth |                |                                     |  |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|
| in<br>Grm. | mahrenb<br>bes -<br>Buges. | nach bem Muf-<br>boren bes<br>Buges. | ber Be<br>belaftet.     | unbelaftet.    | ber Belaftung gu<br>bem Rifgewicht. |  |  |
| 39<br>49   | 90<br>95                   | 88<br>93                             | 0,125<br>0,188          | 0,100<br>0,163 | 0,7<br>0,875                        |  |  |

Dr. 2. Zeite 52.

# Berechnung bes Durchmeffere eines Saarrohrchens aus bem Gewichte ber Quedfilberfullung.

Mennen wir die gemessene Lange bes freien Theileis des Nöhrchens I, das Gewicht in utterfultern Bustande d und das der Queedsilberfulung a, das specifiche Gemicht bes Queedsilbers g und den gefuchten Queedsilbers g und den gefuchten Queedsilbers den wir, wenn a und b in Grammen und d und d in Centimetern ausgebrickt worden sind,

$$d = \sqrt{\frac{4, (a - b.)}{g. l. \pi}}$$
ober, ba  $g = 13,596$ ,
$$d = \sqrt{\frac{0.09363 (a - b.)}{l}}$$

log.  $d = .0.4857175 - 1 + \frac{1}{2} \log. (a - b.) - \frac{1}{2} \log. l.$ 

Die Einstäffe ber Emperatur und ber bei der Tarandsgung in dem Röherfen nich geichtiener und in im beiter Efficieumus aufer leide grafeller, meil fie feire in die Brengen der Bredachtungsfeher fallen. Will man diese Cerrectionen derückfichtigen, so dam man einem ahmiden Gung zu verfosgen, wie in Mr. 83 für die Verrechungs des Ammidistelbe der Klugssfächen eine einkomertischen Unterständungen angegeden worden ik. Mur muß natürlich des specifiche Genocht und die Warmeausbehnung des Durckflikres eingertragen merben.

#### Dr. 8. Ceite 58.

Ausflußmengen bunner Gladrohren, Die eine gewiffe mit ihrem Durchmeffer in Beziehung ftebenbe Lange überschreiten.

Re bie Druchfobe, welche bas Baffer treibt und zwar in Queckfilber, auf 0° C, reducit, bestimmt, i bie Lang, d ber Durchmeffer, k ein von ber Temperatur bes Baffers abhängiger Goefficient und 9 bie Auskubmenge für eine bestümmte Beit, so bat man nach Boifeuilte

$$q = \frac{kh}{l} \cdot d.$$

Bechfelt nur die Warme gwifchen 0° und 45° E., fo taut fich, wenn e den Marmegrad bezeichnet, ale empirifche Formel nach Boiseuitle annehmen:

 $q = 1836,724 (1 + 0.0336793 t + 0.0002209936 t^2) \frac{h}{l} d.^4$ 

#### Rr. 9. Zeite 54. 56 unb 504.

# Gefcwindigfeiteverhaltniffe bes Bafferburchfluffes burch weitere ober engere Gladrobren.

Ein Sauptwerth, ber in allen Grifdminisheftintsbestimmungen ber Mcchanit wieber tehrt, ibt der wir bei Schwerthat beingte Bestlensigung pes finterforth Täuller eines Säpret im institeren Naume. Wan bezichnet ibm mit 32 er beträgt für Varie, we hir Länge bes Campbeprubede – 9,9384 Pytert ih, 9,000 Wieter – 0,9384 a. Vin Anton kann vielen Werth in allen mechanischen Musaken ehne erkelischen Reiter eintragen. Da er aber von der Indige bei Centumpmenke, mitte von der gegenzeichisch Wirter bes Bredachtungsertes und der Schweiter der mit Verechtigen abhängt, se mitte man frens genommen bei für Pavis daltige Salin alab von eingelnen ber erreffern 19. Dei Unterfaleise find siede für der gemäßigten Bonen und diesen erreiten 19. Dei Unterfaleise sind siede für der gemäßigten Bonen und diesen er gering, daß man jede Gerrection in den gemößigtien Allen aufer Migt einfen kann.

Flieft Baffer aus ber Deffnung eines Behalters unter einer Drudfobe & ab, fo ift feine Ausflugeicominbigfeit v, wenn man von ber Buflufichnelligfeit und allen Reben- wiberfahnen abiect,

$$v = \sqrt{2gh}$$
 und baher  $h = \frac{v^2}{2g}$  (Bergi. Rr. 21.)

Geit et dasgent durch eine Richte, fo mird ein Zielt seiner unfrünglichen Druck öde purch die Woschfalten, die sie dann finnen, ausgegetet. Mennen mir der Teiel beischen, der herrburch vertoren wird, m. so much sie die Geschwindigkeit der Wasseran der Ausstämmindung einer borgentalen Richte so dereit, aus feit die Ornstände a.m., De Größe m bacht in geradem Architentise der Länge, im umperforten wes Durchmeires und wie des Lundruck der Geschwindigkeit, oder da die leiterer mit den Lundratungstal der Druckfeden in Wosperton siehe, wie die Bruckfede für

Die Bierflade, welche die innere Oberflade einer Weber ber burchfeischenen Alleige eine gegenete, fin wurder die fein eine Feste die Bereitsteht und von der Einstellung der Greitsteht und and von der Greitsteht und der Schafflichen der Greitsteht und der bei bei beite Weinerte gest erflicheren Erzigschragmisselfsichent werausallen. Man brieft was die erflicheren Erzigschragmisselfsichent werausallen. Man brieft was der Schafflichen der Greitsteht und der die erflicht der Greitsteht aus die Leitze der Greitsteht der Greitsteh

Der Befchleunigungemoment & einer Fluffigfeit, Die burch eine horigontale Robre flieft, ift

$$b = g. h. \frac{d^2\pi}{4} = g. h. l. \frac{d.^2\pi}{4l}$$

Soll fie nun an ber Enboffnung ber Rohre gleichförmig abfließen, fo muß b = w werben ober

g. h. l. 
$$\frac{d^2\pi}{A_L} = \pi$$
. d. l.  $(a \circ + b \circ \frac{1}{2})$ .

Die Berfuche oon Girard \*) lehrteu aber, daß, wenn bie Roper ein gewifie Berhaltniß ber Lang gu ihrem Durchmeffer erreicht, ber Berth g hat deflanbig wirb. Die-

<sup>1)</sup> Die Anteitung hierzu f. g. B. in 3. g. D'Aubniffon be Boifins Sanbbuch ber Bobraulif. Deutich bearbeitet und mit einigen Jufipen verfeben oon G. T. b. Fiefer. etrafag, 1833. 6 S. 5.

<sup>2)</sup> Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut de France. Année 1813, 1814, 1815. Paris, 1818. 4. p. 306 — 310.

fes wird nur möglich, wenn b = 0 ift. Der Fall trift in engen Rohren bei turgerer gange, als in weiteren ein. Wir haben also bann

g. h. l. 
$$\frac{d^2\pi}{4l} = \pi$$
. d. l. a. c. unb

1.  $v = g$ .  $\frac{h}{4}$ .  $\frac{l}{4}$ .

Das Bergogerungsmoment hangt bann allem von ber Abhaffon ber Fluffigfeit an ber Innenflache ber Robrenwand und nicht zugleich von ben Unebenheiten von biefer ab.

Die Ausfuhmenge q ber Bluffigteit wird von bem Querichnitt ber Munbing a und ber bier Statt finbenben Ausfuhgeichwindigteit o bestimmt. Es ift mithin fur eine gesegebene Beiteinheit q = v. a und v = q ober für ben Durchmeffer d,

$$v = \frac{4q}{d^4 n}$$

Run mar nach Poifeuille's Berfuchen (Rr. 8.)

$$q = \frac{k.h.d^4}{l}$$

Laffen wir ben Barmecoefficienten & bei Seite, fo haben mir

$$H. v = \frac{4. h. d^{\frac{n}{2}}}{l \pi}$$

Man fieht leicht, daß hier ein Untericieted zwifden der theoretichen Formel Rr. 1. und ber gefundenen Rr. II. Statt findet. Denn mabrend in beiden A und I ale einfache Batovern vortommen, tritt d in Rr. I. ale einsacher und in Rr. II, ale quabraticher Werth auf.

Die Bineidung liest nahrscheinig, mie be Commiliair der Parfer Mademie benetten, in einer Woraussensung, welch die theerelider Bornel zum Grunde test. Sie nimmt namich an, das alle Pautre bed Durschnitzte der Pfülligiert die gliche Ge-feminische der bei Bundung, so mullen die preipherischen Theile langenere dassignere, als die erntaten. Diefet Umphar wir is unmertheren Merhalten nich der Zumbarden wird ist der der die eine die eine

Einige vorläufige von Boiseuille mit Quedfilber angestellte Bersuche lehrten and, bob in bielem gatte, wo bie Benegung größtentheils ausgehoben ift, die Einftullie ber Berbannung ber Richer ben einfachen Broportionen ber Durchmesser näher fleben, als ber ausderatiften.

#### Dr. 10. Beite 67.

Berfuche über ben Ginfluß ber Schwefelfaure und bee Schwefelmafferftoffes auf die Diffusion von Waster und Rochfalglofung.

Der Appareit A entheit im Anfange 1,544 Chrm. Rodfelgibling von 5,68%, felfen Affachnet ein innere und 7,580 Omm. bestütter Baffer als aufer Gilligheit; B. 1,565 Orm. Gatziffung und 7,720 Orm. bestüttere Wasser, bem noch 0,316 Orm. Cateriffung von 1,6 spec. Gemeit jugestigt unteren se das Gange 5,056 Orm. Grings of Christian eine Steine Gemeit 1,558 Orm. Gatziffung und 7,666 Orm. Wasser, ber nicht eine weiter eine Steine nom Schweichunsferfend 1½ Cauntum gestücken ner und bad in och nicht unlicht gestübt hater. Die Fällung einer Twebe batte displanter Wirf rags, das de dem Gemeiten auch 0,042%, und dem Wassern 1,566 Orm. 2,545 Orm. Gilligheit einer fan 0,066 Orm. Gemeitsche Christian der Gemeiten auch 0,042%, und dem Wassern 0,566 Orm. Gemeiten dem Gemeiten auch 0,042%, und dem Wassern 0,566 Orm. Gemeiten dem Gemeiten auch 0,042%, und dem Wassern 0,566 Orm. Gemeiten dem Gemeiten auch 0,042%, und dem Wassern 0,566 Orm. Gemeiten dem Gemeiten auch 0,042%, und dem Wassern 0,566 Orm. Gemeiten dem Gemeiten dem

#### I. Steighoben ber Rochfalglofung. In Millimetern.

| ,                | ١.          |                  | В.         | C.               |           |  |
|------------------|-------------|------------------|------------|------------------|-----------|--|
| Beit in Dinuten. | Steifthobe. | Beit in Minuten. | Steighobe. | Beit in Minuten. | Steighobe |  |
| 97               | 2           | 89               | 2          | 14               | 1         |  |
| 1026             | 9,5         | t024             | 13         | 943              | 15        |  |
| 1363             | 10          | 1354             | 131/4      | 1338             | 17        |  |
| 2670             | 11          | 2660             | 17         | 2648             | 24        |  |
| 4008             | 101/4       | 4000             | 181/,      | 3981             | 271/,     |  |
|                  |             | 5440             | 191/4      | 5420             | 29        |  |
|                  |             | 7116             | 20         | 7100             | 30        |  |

# II. Gemichteberhaltniffe der inneren und ber auferen gofung vor und nach ber Diffufion.

|                    |       | Α.        |                                 |       | В.     |                                 | C.    |             |                                |
|--------------------|-------|-----------|---------------------------------|-------|--------|---------------------------------|-------|-------------|--------------------------------|
|                    |       | dußere b. | Berhält:<br>niß von<br>a zu. b. |       | außere | Berhalts-<br>niß von<br>a 3u b. |       | außere = b. | Berhalte<br>nig von<br>a gu b. |
| Bor ber Diffusion  | 1,544 | 7,630     | 1:4,94                          | 1,565 | 8,036  | 1:5,14                          | 1,633 | 7,666       | 1:4,70                         |
| Nach ber Diffusion | 1,664 | 7,490     | 1:4,50                          | 1,858 | 7,743  | 1:4,17                          | 2,066 | 7,233       | 1:3,50                         |

Der Durchmeffer ber fineren Robre betrug 5 Millimeter und bie Sobie bis jum Geiftriche 100 Millimeter. Die Enbodgungen wurden nach ben in Rr. I. gutest er wähnten Beitbestimmungen worgenommen.

## Dr. 11. Ceite 29 unb 68.

Reduction ber Grabe bes Beaume'ichen und Cartier'ichen Araometere auf Ausbrude bes specificen Gewichtes, bas bes Baffere = 1, bei 12°5 C. ber Rufffafeit.

Rennt man bie Grabe bes Inftrumentes g und bie gesuchte Eigenschwere e, fo hat man ) für bas Araometer von Beaums 121,572,

$$s = \frac{121,572 - 0,842 g}{121,572 - 0,842 g}$$

und für bas von Cartier

$$=\frac{21,5437.}{0,164g+29,9037.}$$

<sup>1)</sup> Siebe bie Grunbformel von Darogeau in G. 26. geconer, Repertorium ber Erverimentalphyfif. Bb. I. Leitzig, 1832. 8. S. 224.

#### 27r. 19. Zeite 68.

Bergleichenbe Berfuche über bie Diffusion von Rochfalglofung und Baffer burch bie nach verschiebenen Seiten gerichtete Froschbaut.

Die Saute, welche ju biefen Berfuden bienten, wurden immer von bem Dberichentet anmittelfar vorfre gerbeitet Brifche genommen. Man begeichnt ber Aller wogen mit bem übberted Briton von innen inach aus ehre fall, in welchem bie Innenfalch ber Saut segen bie auberte verbinntere Bing, und mit bem Strom bon aufen nach innen, wo fie mit berr Muttenfalch coom inne erridett war.

# Erfte Beobachtungereibe.

Mis innere Tiuffigerit biente eine Rochfaltiblung, bie 20,10 %, als aufere eine folde, bie 5,36 % vorber ausernstallistren und getrodneten Rochfalge enthieit. Temperatur 10 bis 14 . C.

1. Steighoben ber inneren Fluffigteit. In Millimetern

| Stro              | m von in | ten nach au      | Ben.            | Strom von außen nach innen. |                 |                  |                 |  |
|-------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Beit in Et unben. | Steige   | Beit in Stunben. | Steige<br>hobe. | Beit in Stunben.            | Steigs<br>hohe. | Beit in Stunben. | Steige<br>hobe. |  |
| 17                | ,18      | 95,25            | 61              | 16,75                       | 17,25           | 95               | 34,5            |  |
| 41                | 36       | 112              | 66              | 40,75                       | 29              | 111,75           | 33              |  |
| 45,75             | 38       | 117,25           | 67              | 45,5                        | 30              |                  |                 |  |
| 47,5              | 40       | 136,75           | 70              | 47,25                       | 30,75           |                  |                 |  |
| 65                | 48       | 143,75           | 72              | 64,75                       | 33              |                  |                 |  |
| 71,5              | 52       | 161              | 75              | 71,25                       | 34              |                  | ,               |  |
| 88,25             | 58       | 185              | 75              | 88                          | 34,5            |                  |                 |  |
| 93                | 59,3     | 189              | 75              | 92,75                       | 34.5            |                  |                 |  |

#### M. Gemichteberhaltniffe ber inneren und ber außeren Fluffigeeit vor und nach ber Diffufion-

|               |                                                   |                | Strome                        | 6 richtu                                                         | ng                    |                     |                     |         |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|
|               | bon innen nach außen.                             |                |                               | bon a                                                            | bon außen nach innen. |                     |                     |         |
|               | Abfolntes Ger<br>wicht in Grm.<br>bet ine ber au- |                | Berhält:<br>niß von<br>a ; b. | Abfolutes Ge-<br>wicht in Grm.<br>ber in: ber au-<br>neren geren |                       | Berhalt:<br>niğ von | Berhältniß .<br>von |         |
|               | Lofung<br>— a.                                    | Lofung<br>- b. | a: b.                         | Bofung Bofung                                                    |                       | a: 0.               | a : a'.             | b : b'. |
| Bor ter Dife  | 0,650                                             | 9,045          | 1: 13,92                      | 0,665                                                            | 8,195                 | 1 : 12,32           | 1:0,97              | 1:0,91  |
| Rach ber Dif- | 1,069                                             | 8,626          | 1:8,07                        | 0,841                                                            | 8,019                 | 1:9,54              | t : 0,79            | 1:0,93  |

Es verhalt fic aber 13,92 : 8,07 = 12,32 : 7,15. Der Unterfchied des berechneten und bei gefundenen Werthes beträgt alle 2,39. Es hatte also die Innenseite der Froschhaut bie Strömung der dunneren Billiffigfeit nach der bichteren ungefähr um 1/4 — 1/4 mehr verfläftt, als die Aufkanklade.

#### 3meite Beobachtungereibe.

Alls innere Ftuffigfeit Rochfalgtofung mit 20,10 % feften Ruckfanbes, als außere bestillirtes Baffer: Temperatur 1295 bis 1495 E,

#### I. Steighohe ber inneren Fluffigteit. In Millimetern.

| Stro             | m von in        | nen nach an      | Ben.         | Strom von außen nach innen. |                 |                  |                 |  |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Beit in Stunden. | Steige<br>bobe. | Beit in Stunden. | Steige bobe. | Beit in Stunden.            | Steig:<br>hohe. | Beit in Stunben. | Steig:<br>bobe. |  |
| 18               | 17              | 96               | 57           | 17,5                        | 11              | 95,5             | 35              |  |
| 22,75            | 30,75           | 114,5            | 60           | 22,25                       | 15-             | 114              | 36,5            |  |
| 42,5             | 35,5            | 120              | 60           | 42                          | 22,5            | 119,5            | 36,5            |  |
| 49,25            | 41              | 138,5            | 59,3         | 48,75                       | 25,5            | 138              | 37              |  |
| 66,5             | 48              |                  |              | 66                          | 30              | - 1              |                 |  |
| 90,5             | 55              |                  |              | 90                          | 34,5            | -                |                 |  |

#### 11. Gewichteverhaltniffe ber inneren und ber außeren Ftuffigteit vor und nach ber Diffufion.

|               | von innen nach wifen.                                             |           |          | von a                                                            | ußen na |                               |                   |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|--------|
|               | Abfolutes Be:<br>wicht in Grm.<br>ber in- ber au-<br>neren fieren |           | Berhalt: | Abfolutes Ge-<br>wicht in Grm.<br>ber ine ber aus<br>neren feren |         | Berhalte<br>niß von<br>a ; b, | Berhältniß<br>von |        |
|               | Lefung<br>a.                                                      | gojung b. | a : b    | Lofung Lofung - a' b'.                                           | = .     | a ; a'.                       | b : b.            |        |
| Bor ber Dif.  | 0,405                                                             | 11,177    | 1: 27,60 | 0,353                                                            | 9,678   | 1:27,42                       | 1:0,87            | 1:0,87 |
| Rach ber Dif- | 0,817                                                             | 10,765    | 1:13,18  | 0 557                                                            | 9,474   | 1:17,01                       | 1:0,68            | 1:0,58 |

. Es verhatt fich 27,60 : 13,18 — 27,42 : 13,09. Alfo Differeng 3,92. Die Innen-baut begünftigte alfo bier bie Stromung ber bunneren nach ber bichteren Fiuffigkeit um ungefahr %, mehr, als bie Angenkade.

## Dritte Beobachtungereibe.

Mis innere Fluffigfeit Rochfatglofung, Die 12,50% fefter Stoffe führte, ate außere bestillirtes Baffer. Temperatur 10,05 bis 160 G.

#### I. Steighohe ber inneren Fluffigteit. In Millimetern.

| Stre             | m von in        | nen nach au     | gen.         | Strom bon außen nach innen- |                 |                  |              |  |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------|--|
| Beit in Stunben. | Steig:<br>bebe. | Beit in Stunben | Cteige bobe. | Beit in Stunben.            | Steig:<br>bobe. | Beit in Stunben. | Steige bobe. |  |
| 23,5             | 10              | 138             | 33,5         | 21,75                       | 8               | 136,25           | 17,5         |  |
| 43,25            | 15              | 162             | 37           | 41,5                        | 11,5            |                  | -            |  |
| 67               | 20,5            | 168,5           | 38           | 65,25                       | 14,5            | -                |              |  |
| 74               | 22              | 185,75          | 39,3         | 72,25                       | 15,5            | _                | -            |  |
| 91               | 26              | 209,75          | 41,75        | 89,25 -                     | 17              |                  | _            |  |
| 95,5             | 27              | 233,75          | 43,5         | 93,75                       | 17 .            | - 1              | _            |  |
| 113,5            | 30              | 258,25          | 453          | 111,75                      | 18              | _                | _            |  |
| 119              | 31              | _               | _            | 117,25                      | 18              |                  | _            |  |

II. \*Gewichteverhaltniffe ber inneren und ber außeren Fluffigeeit vor und nach ber Diffufion.

|                                         | von i   | nnen na                             | d außen.                      | bon a   | bon außen nach innen.                        |                                 |        |                       |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|
|                                         | wicht i | ber au-<br>Beren<br>Beren<br>Bofung | Berhält-<br>niß von<br>a : b. | wicht i | ber au-<br>geren<br>Beren<br>Bofung<br>= b'. | Berhalt-<br>niß ton<br>a' : b'. |        | dltniß<br>on<br>b:b'. |
| Bor ber Dif-<br>fufion<br>Rach ber Dif- | 0,577   | 10,635                              | 1:18,43                       | 0,524   | 9,371                                        | 1:17,88                         | 1:0,91 | 1:0,88                |
| fusion                                  | 0,897   | 10,315                              | 1:11,50                       | 0,629   | 9,266                                        | 1:14,73                         | 1:0,70 | 1:0,90                |

"Wir haben aber 18,43: 11,50 = 17,88: 11,16. Mithin Differeng 3,67. Die Innerhaut beguntigte alio bie Stromung ber bunneren Fluffigfeit jur bichteren um 1/10, bit 1/10, metr, ale bie Augenface.

#### Dr. 13. Grite 71.

Beftimmung ber bybrofiatifchen Drudgröße, welche eine in bem langeren Stude einer zweischenfeligen ungleichfbrmigen Röhre aufgeichichtete Ruffigleit auf die Berichtiegungefläche bes fürgeren Schenfels bei fentrechter Stellung bes Gangen ausübt, aus bem Gewichte ber Ruffigfeiten.

Rennen wir das Gewicht der Ftuffigfeit, welche bis zu berfelben Sobie des langeren Schnetels, wie die Definung bes furgeren, reicht, g und bas Gesammtgewicht ber thatigen fluffigfeit g', se fabe nur ju mb g' in

Grm. und der Durchmeffer d in Centimetern gegeben, fo haben wir, wenn a bas specifice Gewicht ber Fluffigleit begeichnet, für bie brudenbe Bafferfalle  $\frac{d * \pi \ h}{4} =$ 

$$h=\frac{4\cdot(g'-g)}{d^3\pi s.}=\frac{1,2733\cdot(g'-g)}{d^3\cdot s.}$$
 Für Queckliber ift  $s'=13,598$ . Daber die Queckliber Druckhobe h'

Für Quedfilber ift s'=13,598. Daher die Quedfilber Drudhobe h  $h'=\frac{0,093635~(g'-g)}{d^3s}~\text{und}$ 

log. h' = 0, 9714351 - 2 + log. (g'-g) - (2 log. d + log. s.)

Dr. 14. Geite 78.

Theoretifcher Ausbrud fur bie Abforption eines Gasgemenges butch eine Fluffigfeit, bei im Bergaltnis gu ber wirtsamen Pustart ein so fleines Bolumen hat, baß hierburch bas Drudverpaltnis ber beiben Gase burch bie Absorption selbft nicht geftert wirb.

Da bie Datton ifche Theerie auf bem 3.144. angeführten Gefen von henne futbe, feinnen alle Bestimmungen ber Ett nur bann gelten, wann nicht ber Gefdaftscheibt eine Gulen Glubt eine Aufmahme von ber Grundbarem bedingt. Jenes Theerem fest aber vor aus, baß ein Gas für ein zweites, das sich fich neben ihm in bem giefgen Ramme bestimte, wie eine Kulterer wirt und ich zwischen nicht wie ein fin einem der beiem werbeitet, ohne von ihm einem der beimen verbeitet, ohne und marchtet.

Ochst nun, die Entart, werche ber Elsbergtion ausgestebt fil, bestehe aus ber ber Gesmickung p. p. und p. 'n die wirde ber geschmut von insent bei einem Danch de einen nemmente Naum p+p'+p'' sein. Deuten wir uns, p. wafer allein verhanden, fo würde es einem Darut de non p berbeten. Da est nun abert in dem Weitummen p+p'+p'' wertet; theilt, mit se viel verdsünnt ist, als p+p'+p'' > p, so wire frim Einzelbruch d=

$$\frac{p}{p+p'+p''}$$
 fein. Bir haben auf gleiche Beife d' =  $\frac{p'}{p+p'+p''}$  und d" =

+p'+p"

Nach Henry alferdir nun 1 Bol. einer Aftiffigteit des gleiche Bosiumen eines Gales unter jedem Drucke. Nennen wir aber die Abberptionsgrößen, welche fisch übe bei veil Bestundtheite der Gasmischung in diese Hindlich ergeben a, a " und a", do daden wir für die Pherrytionsbolumina  $e = a \cdot \frac{p}{p+p'} + \frac{p'}{p'} \cdot \frac{p'}{p} + \frac{p'}{p'} + \frac{p''}{p'} + \frac{p''}{p'} + \frac{p''}{p'} + \frac{p''}{p'}$  und e''

nenn wie eine eine der Petut mit der er et alweiten wertern ne, wie im Anfange. Das Lestere ist beise dann möglich, wenn die erfchienken. Hille und eine Berhaftnis zu dem wirtenden Luttpolumen verschwinken. Asstration wir von dem Wolftscheiden der Erfchwinken. Anfangen wir ein ihr den Wittels werthen nach Sauerstoff = p = 20,815%, Gickfielf = p' = 79,135 und Kohlensaure

werthen nach Sauerfloff = p=20,915%, Seicfloff = p'=79,135 und Köbiensaur = p''=0,080, Id aet p' edifflierts Wolffer, die mirt nach § 1.35 de 118 °C. a. = 0,085,  $\alpha''=0,042$  und  $\alpha'''=1,08$ . 1 28,1 biefes Wolffres muß beher 0,0133 O, 0,0324 N und 0,0003 C, mirtin im Saugne 0,04730 aufrehen. Saufffre fam 0,050, C ie abforbirt Luft würde hiernach der Theorie gemäß 28,61%, O, 70,27%, N und 1,12%, C enthylation

#### Rr. 15. Zeite 79 unb 80.

Theoretifde Befimmung ber Ausfluggeschwindigfeit eines Gafes in ben leeren Raum und herfeitung bes Graham'ichen Diffusionegefeges aus bem Theorem von Dalton.

Nehmen wir an, der in atmosphatischen Einheiten gegehene Deuch, unter bem bas Gos steht, fei — und ber Naum, in ben est frümen fell, bolltommen lufterer, die Dichtigkeit bes Erstern — 4, so wirb ½ die Druchöhd von Gulfe in Einheiten bes fird, wennen Gulfe ausbrücken. Läßt man aber ihr Wilkenflähre aufer Acht, so das man bie, eite Geschwindsteileberme für auffälliche, wie für trophyskar Thisflighenen (Art. 9, 1). Daher

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2g \cdot \frac{b}{2}}$$

Für ein zweites Bas von ber Dichtigfeit d' und bem gleichen Druce b hatten wir  $e'=\sqrt{-2\,g^{-\frac{1}{b'}}}$  hieraus folgt bann

 $v:v'=\sqrt{d'}:\sqrt{d}$ 

D. b. die Gefcominbigkeiten und bie Ausfußmerngen zweier Gafe, die unter gleichem Drude in ben tuftleeren Raum übergeben, verhalten fich umgekehrt, wie die Quabrat, wurzeln ihrer Dichtigkeiten.

Stefen aber wei Goft, die sich unter vemieben Druck effenten, durch eine persife Scheinwand ber fenft in Werbindung, de versichten sich sich und und eine Abrem (Nr. 14.), wie agenseitigt sere Näume. Das eine Gos erreiteit sich in bem anberen, wie in einem Lufteren Spatium. Ein diffen fich aber erheitel in unspektirten Berhaltwisse von Spatium. Ein millie fing die ber erhalts im unspektirten Berhaltwisse der Spatium. Ein millie fing die der berhalts im unspektirten Berhaltwisse der Berhaltwisse der Berhaltwisse der Dicklissesseich auskaussein, abban fie nicht ermich aufeinander wirfen. )

Satten aber beibe Gafe ungteiche Dructwerthe b und b', fo erhielten mir  $v:v'=\sqrt{b\ d'}:\sqrt{b'\ d_*}$ 

Tritt ein Gas mit ber atmofpharischen Luft in Wechselmirtung, so wird d'=1, mithin  $v:v'=1:\sqrt{-d}$ . Die verhältnismäßig: Austauschmenge bes Gajes für 1 Bolux men Luft  $\frac{v}{v'}$ , ware baher bann  $-\sqrt{-1\over d'}$ .

Rennen wir a bas Bolumen, welches die Ftuffigteit, bei einer bestimmten Temperatur absorbirt, so wird hiernach die Wenge des ausgeschiebenen Gases a' für gleiche Oruckstößen  $a' = a \cdot \frac{d_d}{d^2}$ , und für ungleiche  $a' = a \cdot \frac{b'_d}{b_d} \cdot \frac{d_d}{d}$ .

Ueber bie Erfahrungen von Graham, welche bas Ausftrömen von Gafen in ben letten Raum betreffen, f. Thomson, in Poggendorff's Annolen. Bd. XXXIV. Leipzig, 1833. 8, S. 622 – 636.

Balentin, Geofiet. t. Menfchen. ste Huff. I.

#### Dr. 16. Seite 81 unb 91.

Berechnung bee absoluten Luftbrudes, ben ein Quabratcentimeter Dberflache bei einem bestimmten Barometerftanbe auszuhalten bat.

Dentt man fich die Luft volltommen troden, so sei de ber auf 0° E. reducirte Baromelland. in Erntimetern Durckflister ausgebrücht. Ihn nun von seinerfichte Gernicht
des Durckflisters die 1° E. s. do dem wir bei 0° E. ab de brücken? Wählerfalle von 1 Daus
dertagenimmete Fichge des "Dun ertagag des Wohlfer leint größer Dichgefelt bei + 4° E.
mun ziefe fich vom 0° big 44° E. um (Dostoleut) aufmann. Es wird mitte die Schreiben
siegen, weld der 4° E. 0°, 99989176. d. s. Eublitentimeter betragen und eben so beite Grammen
wiegen, weld der 4° E. 1° E. E. Wähler 1 dem Gerofie entspiecht. Da nun sie Ducker
über se — 13,598 sie, for dreitern wir sie den ju Grm. ausgebrückten Druck, G. der ein
Daubartentimmeter Deberfäche triffe.

G = 13,5965.b unb $\log G = 1,1334279 + \log b$ 

Die Drudgroße d in Grm. ift baber für eine in p Centimeter gegebene Dberflaches d = 13,5965. b. p. und

 $\log b = 0.8665721 - 2 + \log d - \log p$  unb  $\log p = 0.8665721 - 2 + \log d - \log b$ 

Die Grundwerthe find bier ju Gunften ber Requilibertrung und zwar das Gewicht bet Beimes fo groß und ber Durchmeffer ber frifchen Getentstade, fo flein, als möglich angenvonmen worben. Sicherere Ersabrungsbestimmungen ber Art finden fic dagegen 3b. II. Anhang Ptr. 103.

#### Dr. 17. Zeite 93 unb 534.

Reduction ber Bolumina von Luft, bie mit Bafferdampf gefattigt find, auf trodene Atmolobare.

3ft ber Druct, unter bem bie tredene Luft ficht, 6, vie Temperatur z umb bie Oppantraft be Wafterbungte bie biefer Waften e., fo wie biefe, fobot des die mit Busferdungt graftigt ift, bem Bufterude entgegenwieten. Das Wutumen wird ich betre unt o viet vergiöfern, ab betrigt ber Dummerten und baber bab tredene Butumen umb bab Buftumen, welche nach ber Stittigung mit Bufterbungt vonstaben ift, e., e. im miffen ich beiten and bem Arzichte fichen Geleg umgefeber, wie bie Dructfuste, bie auf ihmen faglen, verbalten. Mitchn

$$v' = v \cdot \frac{b}{b-s}$$
 und  $v = v' \cdot \frac{b-s}{b}$ .

Sattigt fich berfetbe Luftraum fur eine Temperatur t'. mit Bafferbunft und beträgt bie Spannfraft o', fo erhalten wir fur bas bann Statt finbenbe Bolumen."

$$e^{\prime\prime} = e \cdot \frac{b}{b-s^{\prime}}$$
 Spieraus folgt:  
 $e^{\prime\prime} : e^{\prime} = b-s : b-s^{\prime}$ .

D. b. fattigt fich ein und baffelbe Luftvolumen bei verfchiebenen Temperaturen und gleichem Drude mit vericbiebenen Mengen von Bafferdampf, fo verhalten fich bie Botuming umgefehrt, wie die um Die Spannfrafte verminderten Barometerftande.

3ft eine Luftmaffe nicht volltommen mit Bafferbunft gefättigt, fo muß ihre Dampfmenge s ber Gattigung bei einem nieberen Temperaturgrabe to entiprechen. 3ft aber bie Spanntraft für e' gleich s", fo'wird bas Bbiumen " =  $\frac{b}{b-s'}$  fein.

#### Dr. 19. Geite 93, 174 unb 534.

Theoretifde Bergleidung ber Gewichtemengen von Bafferbampf, melde bas gleiche Bolumen trodener Luft in verfchiebenen Temperaturen im Buftanbe ber Gattigung aufnimmt.

Sent man nach Ban . Luffac poraus, baß fich bie Dampfe gleich ben bleibenben Bafen ausbebnen und nennt ben Musbehnungscoefficienten für einen Grad -a. Die Tem . peratur aber t und t', fo erhalten wir fur bie Barmevolumina 1 + at und 1 + at'. Bleibt bas Botumen conftant und find bie Spanntrafte bei e und t' = s und s', fo muffen fic bie Dichtigfeiten d und d', wie bie Spanntrafte ber Dampfe und umgetehrt, wie bie Barmevolumina verhatten. 21fo:

d: 
$$d' = s$$
 (1 ±  $a(t)$ ;  $s'$  (1 ±  $a(s)$ ). Within:
$$d = d' \cdot \frac{s}{s'} \cdot \frac{1 \pm at'}{1 \pm at} \text{ unb}$$

$$d' = d \cdot \frac{s'}{s'} \cdot \frac{1 \pm at'}{1 \pm at}.$$

Run verhalten fic auch bie Baffergewichte g und g', Die gur Gattigung nothig find, wie Die Dichtigfeiten. Daber

$$g: g' = s \cdot (1 + \alpha t') : s' (1 + \alpha t \cdot)$$
 und  $\frac{g'}{g} = \frac{s'}{s} \cdot \frac{1 + \alpha t}{1 + \alpha t'}$ 

3ft bie Luft nicht vollftanbig mit Bafferdampf gefattigt, fondern enthalt fie nur ben Bruchtheil - ber Gattigungemenge g, fo ergiebt fich:

$$\frac{g'\;g}{a}=\frac{t'}{t}\cdot\left(\frac{1\pm\alpha\,t}{1\pm\alpha\,t'}\right).$$

Mile biefe Formetn find nur in fofern volltommen richtig, ale bas Mariottefche Befes gultig bleibt, ber Musbehnungecoefficient ein und berfelbe für ben Dampf und bas Bas ift und fic bei e und e' nicht anbert. Diefe Borausfenungen, Die icon in ber Dabe bee Rochpunttes und bei Druden von meniger ale einer ober pon mehreren Atmofpharen ju Abmeidungen fuhren, tonnen ohne Brrung ben meiften phofiologifden Berechnungen jum Grunbe gelegt werben.

Dr. 19. Geite 94, 174, 543, 545, 559, 557 unb 569.

Berechnung ber Boluming ber mit Bafferbampf gefattigten Luft aus bem

Baffergewichte und bes Baffergewichtes aus bem Bolumen. Der Bafferbampf bat bei 100° E. 760 Dm. Spanntraft. 1 E. C. trodener Luft

wiegt bei 0° C. und 760 Mm. 0,001299075 Grm.; wird er von 0° bis 100° C. auf 1,3665 C. C. ausgebehnt, fo beträgt bann 1 Grm. Luft 1,3665 = 1051,9 C. C.

Die Dichtigteit bes Bafferdampies berhalt fic bann nach Regnault zu ber ber Utmofphare = 0,622:1. 1 Grn. Bafferbampi bat baber bet 760 Mm. und 100° C. ein Belumen, e, ben  $\overline{0.622}$  = 1691,2 C.C. (log. = 3,2281849). Da aber bie Dichtigteit

$$d_{\bullet} = \frac{1}{2}$$
 ift, fo mirb  $d = 0$ , 00059131. (log. = 0,7718151 - 4).

Eragen wir biefen Werth in Die Rr. 18 gegebene Formel von conftantem Botumen,

$$d' = 0,00059131 \cdot \frac{s'}{760} \cdot \frac{1,3665}{1 \pm \alpha t'} \text{ unb } e' = \frac{760}{0,00059131 >: 1,3665} \cdot \frac{1 \pm \alpha t'}{s'}.$$

p' giebt alfo bas conftante Bolumen von 1 Grm. Bafferdampf bei ber Temperatur t' und 760 Dm. Barometer,

Rehmen wir aber an, ber Barometerstand fei & und ein Gefaß, bas überall ge- fohnften ift, habe gerabe ben Rauminhalt, baß es bas Bolumen o'' einnimmt, fo wird e'' = v. 760

Der Danpf wird aber mit feiner Spanntraft s' auf die Bande bes Gefäßes brüden. Wird nun bas Gefäß gebfinet, so wird fic bas Luftvolumen zu v''' = v''  $\frac{\delta}{\delta - s}$  aussehenn. Wir erhalten baber v''' = v'.  $\frac{760}{\delta - s}$ . Within

$$e''' = \frac{(760)^2}{0,00059131 \times 1,3665} \cdot \frac{(1 \pm \alpha t')}{s'(b-s')}$$
 ober

log.  $v''' = 8,8542025 + \log. (1 + at') - [\log. s' + \log. (b - s')].$ 

Rennen wir bas Bolumen V, bas einer bestimmten Gewichtsmenge M Baffers ent- fpricht, fo haben wir fur bas nicht eingeschloffene Gas.

 $\log V = 8,8542025 + \log M + \log (1 + \alpha t') - [\log s' + \log (b - s')]$  unb  $\log M = \log V + \log s' + \log (b - \overline{s'}) - [8,8542025 + \log (1 + \alpha t')].$ 

# Dr. 20. Ceite 92, 93, 94, 174 unb 546.

Spannfrafte ber Wasserbampse nach Regnault für biejenigen Temperaturen, welche bei physiologischen Bestimmungen am' meisten gebraucht werben, in Millimetern.

|       |        | t    | 8      | ı    |        | - 1   |         |       |         |
|-------|--------|------|--------|------|--------|-------|---------|-------|---------|
| — 30° | 0,310  | + 20 | 17,391 | + 35 | 41,827 | + 42  | 61,055  | + 80  | 354,643 |
| - 20  | 0,841  | + 25 | 23,550 | + 36 | 44,201 | + 43  | 64,346  | + 90  | 525,450 |
| - 10  | 1,963  |      |        | + 37 |        |       |         | + 100 | 760     |
| 0     | 4,600  | + 31 | 33,406 | + 38 | 49,302 | + 45  | 71,391  |       |         |
| + 5   | 6,534  | + 32 | 35,359 | + 39 | 52,039 | + 50  | 91,982  |       |         |
| + 10  | 9,165  | + 33 | 37,411 | + 40 | 54,906 | + 60. | 148,791 | 4.25  |         |
| + 15  | 12,699 | + 34 | 39,565 | + 41 | 57,910 | + 70  | 233,093 |       |         |

#### Dr. 21. Zeite 100.

Gegenseitige Bezeichnungen ber Drudhoben, ber Ausflufgefdwindigfeit und ber Ausflugmengen von Riuffiafeiten.

Eine Flüffigfteit, die aus ber Deffnung eines Behälters bervorftrömt, flieft nach bem Zoricell'i fichen Shoreren mit einer Welfdmindigftelt, die ber eines Kärpers glicht fil, der von dem Shopmuntefficher des Wallerfriegteit mit Behälter und der Mittle ber Aller flußfilmung ober der Drudfoffe berabfallt. Rennen wir nun dies leistere 4, die Beforeningung der Gewertauf zu nab bei Erfchminkfalter i, so haben mit

 $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$  und für h' und v'

$$v' = \sqrt{\frac{2 g h'}{h}} \cdot \mathfrak{D}aher$$

$$v : v' = \sqrt{h} \cdot \sqrt{h'}.$$

D. h. Die Ausflußgeschwindigkeiten verhalten fich, wie die Quadratwurzeln ber Dructboben.

Die Musftummenge & gleicht einer Gluffigfeitsfaule, Die o gur Sobe und ben Quericonitt ber Ausflugoffnung von dem Durchmeffer d gur Grundfache bat. Daber

$$q = \frac{d^2}{4} \cdot \pi \cdot \sqrt{2g k} u \cdot q' = \frac{d'^2}{4} \pi \sqrt{2g k'}$$
. Daher  $q : q' = d^2 \sqrt{k} : d'^2 \sqrt{k'}$ .

D. h. bie Ausflusmengen oerhalten fich wie bie Producte der Quabrate ber Durchmeffer in die Quabratwurzein ber Druchboben.

Sind zwei ber brei Grofen q, d und A befannt, fo laft fich bie britte burch Rechnung finden: Tragen wir in bie obigen Formein fur g ben Berth 9,8087 Meter (Bgl.

Rr. 9.) und für # 0,785398 (log. ... 0,8950899 -- 1) ein, fo erhalten wir

$$v = 4,429154 \sqrt{k} = 1,27324 \cdot \frac{q}{d^4}$$

$$h = 0,0509752 \cdot e^{d} = 0,0826378 \cdot \frac{q^{d}}{d^{d}} \text{ unb}$$
  
 $d = 1,12838 \cdot \sqrt{\frac{q}{a}} = 0,53616 \cdot \sqrt{\frac{q^{d}}{k}}$ 

. Die genaueren Logarithmen Diefer Coefficienten finb:

log. 4,429154 = 0,6463207. · (og. 0,0826378 = 0,9171787 - 2

log. 1,27324 = 0,1049101. log. 1,12838 = 0,0524550 (og. 0.0509752 = 0.7073586 - 2. log. 0.53616 = 0.7292947 - 1.

Diefe Formeln geben zugleich, Die gegenseitigen Berbaltniffe von v:v', h : h' u. d : d'.

Die wirtlichen Ausfubericheinungen weichen ber Nebenwiderstände wegen von biefen theoretichen Werthen ab. Bezichnen wir ben Gorfflichten, welcher bie Gesammlimmer ber Mebenveranderungen rudlichtlich der Geschwindsteit ausbruck, mit 4, 60 baben wir v = 4,429154 4  $\sqrt{\lambda}$ . Die übrigen Gommlin find dann bengemäß zu berechnen.

#### Dr. 98. Zeite 101.

Reduction bes Gewichtsbrudes und bes hybroftatifden Manometerbrudes auf bie Drudhobe ber ausftromenben Stuffigfeit.

1 Grm. Gemidiebend entfriede einer Drucksise von. 1 Eentimeter Baffer für 1 Quadracentimeter Querichnite. 3ft nun die Größe des Gemidiebendes in Grm. -k und die Eigenschwere der Fälliftsteit im Berhaltnis jum Baffer -i , so wird für 1 Quadracentimeter Querichnite  $h = \frac{k}{4}$ . 3ft aber die gedrückte Oberfäche  $\frac{d_{in}}{d_{in}}$ , so wird

$$h = 0,785398 \cdot d^{\pm} \frac{k}{-}$$

Druft man die Druchhofe am Manometer und ist das spec. Gewicht der Manometerstülligsteit — s' und das des wirtenden Fluidum —  $s_i$  so erhälten wir, wenn der Manometerwerth h' gleicht, h=h'  $\frac{s'}{s}$ . Daher für Quecksither h=13,598  $\frac{h'}{s}$  und für

Baffer A = h'.

#### Dr. 93. Ceite 109.

Formeln für bie Biberftanbehobe und bie wirfliche Drudhobe von Riuffigfeiten, welche burch fefte Robren fliegen.

Der Siehniberftabn birirbung bir Unefenfeiten ber Innenface ergang. Er ist abfiebe, mas bir Reibung bei ihren Körpern. Die beitende Oberfläche ist hier bei geiche, d. l. n. Alien die Geschmidigheit wirth hier in beypeiter hinisch. Ih fit nach ein Mul [s groß, so mullen die Fällissprietsbeite in beypeit so großer Wenge und in bei beiten Zeit logenfilm werben. Der Könflüge der Geschwickzieft ist benefen in ausbrüt sehre für der Reinnen wir ben Cesificiarten b, so haben wir b. d. l. n. a. Es ergicht sich vohre für ben Mosterfant vo

 $w = d.l.\pi.(av + bv^*).$ 

Totalt viele Wöserfand, so misst die Feifissteit am Ende ver Köser mit der vollen Geschwicklich zu der von der vollen Druckbeit er einfriedt, ausstliefen. Gie friend aber ves Kösermwireflandeb wegen mit einer feineren Grefwinisspielt e" aus. Menan wir der hier köser der Schwinisspielt e" aus. Menan wir die hierie volleiften Geschwinisspielt e" aus. Feifische Ausschlichen Geschwinisspielt e" aus. Henn wir der hierie der Schwinisspielt er einfrechen der Luckbeit k. sp. dasen mit nach Ri. 31. k. = 0,0309731 , er". Die Druckhöfe, nedet durch ern Wierefland der Alleiten der Geschwinisspielt wir, der der die Wiereflandebeit g. vijf a. k. – A. k.

Rennt man die ursprungliche Drudhofe A und Die Biberftanbehobe w', fo ift nach Rr. 21. Die Ausfluggeschwindigkeit am Ende ber Rohre e = 4,429154 V (A - w')

in Metern.

Heber bie Berthe ber in der Gleichung w = d.π.1.(a+be) vortemmenden Größen für Metale und Glasebbren, siehe D'Audouiffen de Boifiné, Anadoud ber Systematif. Bearbeitet von G. 2b, Bifchet. Zabigl, 1835. 8. €5. 170.171. und J. V. Gersiner, Handbuch der Mechanik. Zweite Außige. Bd. II. Prag. 1832. 4. S. 180.

Sat man bie wirftiche Ausftußmenge g' am Ende der Robre, die ursprungliche Druckfobe a und ben Durchmeffer der runden Robrenoffnung, so erhalt man nach Rr. 21, und Rr. 23,

 $q' = 4,429154 \cdot d^4 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \sqrt{h - w'}$ 

Sieraus folgt:

 $w' = h - 0.082638 \cdot \frac{q^{12}}{d^4}$ 

Diefer Werth ber Wiberstandshöße giebt ben Gefammtausbruch ber Abhistions: und Stoff: ober Richungswiberstande, die von ber kintigung ber Ribpre an ben Druckesbilter bis ju ihrer Russfuhöffnung Statt finden. Der genauere Logarithmus für 0,082638 ift 0,9171787 — 2.

# Unhang Pr. 24 und 25."

# Rr. 24. Zeite 107.

## Mittlere Dynamometerwerthe bes Drudes ber Sanbe nach Duetelet.

| É          | Mittle              | re Kör       | pergemi           | dte und     | Sanbe               | hrudgr       | ößen in           | Rilogi | ammen.                      |
|------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|
| in Jahren. |                     | 9000         | inner.            |             |                     | 31           | auen.             |        | Berth<br>für bie<br>Danner, |
| Miter i    | Rerper.<br>gewicht. | Beibe Sanbe. | Rechte<br>. Sanb. | Binfe Sanb. | Rotter,<br>gewicht. | Beibe Sanbe. | Rechte .<br>Sanb. | Linfe  | ber ber grauen              |
| 6          | 17,24               | 10,3         | 4,0               | 2,0         | 16,00               | -            | -                 | -      |                             |
| 7          | 19,10               | 14,0         | 7,0 ·             | 4,0         | 17,54               | -            | l –               | l –    | -                           |
| 8          | 20,76 -             |              | -                 | ·-          | 19,08               | 11,8         | 3,6               | 2,8    | -                           |
| 9          | 22,65               | 20,0         | 8,5               | 5,0         | 21,36               | 15,5         | 4,7               | 4,0    | 1,3                         |
| 10         | 24,52               | 26,0         | 9,8               | 8,4         | 23,52               | 16,2         | 5,6               | 4,8    | 1,6                         |
| 11         | 27,10               | 29,2         | 10,7              | 9,2         | 25,65               | 19,5         | 8,2               | 6.7    | 1,5                         |
| 12         | 29,82               | 33,6         | 13,9              | 11,7        | 29,82               | 23,0         | 10,1              | 7,0    | 1,5                         |
| 13         | 34,38               | 39,8         | 16,6              | 15,0        | 32,94               | 26,7         | 11,0              | 8,1    | 1,5                         |
| 14         | 38,76               | 47,9         | 21,4              | 18,8        | 36,70               | *33,4        | 13,6              | 11,3   | 1,4                         |
| 15         | 43,62               | 57,1         | 27,8              | 22,6        | 40,37               | 35,6         | 15,0              | 14,1   | 1,6 -                       |
| 16         | 49,67               | 63,9         | 32,3              | 26,8        | 43,57               | 37,7         | 17,3              | 16,6   | 1,7                         |
| 17         | 52,85               | 71,0         | 36,2              | 31,9        | 47,31               | 40,9         | 20,7 -            | 18,2   | 1,7                         |
| 18         | 57,85               | .79,2        | 38,6              | 35,0        | 51,03 -             | 43,6         | 20,7              | 19,0   | 1,8                         |
| 19         | -                   | 79,4         | 35,4              | 35,0        |                     | 44,9         | 21,6              | 19,7   | 1,8 -                       |
| -20        | 60,06               | 84,3         | .39,3             | 37,2        | 52,58               | 45,2         | 22,0              | 19,4   | 1,9                         |
| 21         | -                   | 86,4         | 43,0              | 38,0        | - 1                 | 47,0         | 23,5              | 20,5   | 1,8                         |
| 25         | 62,93               | 88,7         | 44,1              | 40,0        | 53,28               | 50,0         | 24,5              | 21,6   | 1,8                         |
| 30         | 63,65               | 89,0         | 44,7              | 41,3 .      | 54,33               | -            | -                 | -      |                             |
| 40         | 63,67               | 87,0         | 41,2              | 38,3        | 55,23               | -            | -                 | - "    | -                           |
| 50         | 63,46               | 74,0         | 36,4              | 33,0        | 56,16               | 47,0         | 23,2              | 20,0   | 1,6                         |
| 60         | 61,94               | 56,0         | 30,5              | 26,0        | 54,30               | -            | -                 | -      | -                           |
|            |                     |              |                   |             |                     |              |                   |        |                             |

# Rr. 25. Geite 109.

# Mittlere Dynamometerwerthe bes Buges mit beiben Sanben nach Quetelet und Forbes.

| 29.3                |         | Quetel  | rt.                                                | Forbes. Manner. |          |           |  |
|---------------------|---------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|--|
| Alter<br>in Jahren. | Ranner. | Frauen. | Berth für bie<br>Ranner, ber<br>ber Frauen<br>= 1. | Englanber.      | Shotten. | 3rlanber. |  |
| 6                   | . 20    |         | -                                                  | -               | -        | 127       |  |
| 7                   | 27      | -       | -                                                  | -               | - '      | -         |  |
| 8                   |         | 24      | _                                                  | - ".            | _        | . =       |  |

|                     |         | Quetet  | et.                                         | Forbes. Manner. |           |          |  |  |
|---------------------|---------|---------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|--|--|
| Alter<br>in Jahren. | Manner. | Frauen. | Berth fur bie Manner, ber ber Frauen . = 1. | Englanber.      | Schotten. | Brianber |  |  |
| 9                   | 40      | 30      | 1,3                                         | a -             | - :       |          |  |  |
| 10                  | 46      | 31      | -1,5                                        |                 |           | -        |  |  |
| - 11                | 48 ·    | 37      | 1,3                                         | _               | -         |          |  |  |
| - 12                | 51      | 40      | 1,3                                         | - 1             |           | -        |  |  |
| 13                  | 69      | 44      | 1,6                                         | '-'             | ·         |          |  |  |
| 14                  | 81      | 50      | 1,6                                         | -               | -         | _        |  |  |
| - 15                | 88      | 53      | 1,7                                         | . –             | 121       | -        |  |  |
| 16                  | 102     | 59      | 1.7                                         | 145             | 135,5     |          |  |  |
| 17                  | 126     | 64      | 1,9                                         | 152             | 147       | 159      |  |  |
| 18                  | 130     | 67      | 1,9                                         | 157             | 155 ·     | 168      |  |  |
| 19                  | 132     | 64      | . 2,0                                       | 163             | 163       | 174      |  |  |
| 20                  | 138     | 68      | 2,0                                         | 166             | 169       | 179,5    |  |  |
| 21                  | 146     | 72      | 2,0                                         | 169             | 173       | 182,5    |  |  |
| - 22                |         | -       | -1:                                         | 171             | 177       | 184      |  |  |
| 23                  |         | '       |                                             | 173             | 180 .     | 185,5    |  |  |
| 24                  | -       | _       |                                             | 173;5           | 181,6     | 186      |  |  |
| . 25                | 155     | 77 -    | 2,0                                         | 174             | 182,5     | . 186,5  |  |  |
| 30                  | 154 .   | — .     | · -                                         | .—              | -         |          |  |  |
| 40                  | 122     | "       | - 1                                         |                 | -         | _ `      |  |  |
| 50                  | 101     | 59      | 1,7                                         | -               | -         |          |  |  |
| 60                  | 93      | -       | -                                           |                 | - '       | -        |  |  |

Rr. 26. Cette 108.

Lafigroßen, welche junge fraftige Turner bei verschiedenen Stellungen ber Urme aufheben fonnten.

|                     | Rörpergewicht               | in Kitogrm:             | Mufgehobene Laft in Ritogrammen. |           |                                                      |  |  |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|--|
| Atter<br>in Jahren. | bes befleibeten . Denfchen. | bes nadien<br>Menfchen. | Mit geftrecktem<br>Urme.         | Dit einem | Dit beiben<br>Armen unge-<br>fahr 0,6 Deter<br>hoch. |  |  |
| 211/4               | 74                          | 69,9                    | 22,5—25                          | 137,5-150 | 175—200                                              |  |  |
| 21                  | 61,5                        | 58,1                    | 20                               | 100       | 150                                                  |  |  |
| 197/10              | 76                          | 71,8                    | 22,5-25                          | 150       | 175-200                                              |  |  |
| 201/2               | 66,5                        | 62,8                    | 20                               | 100       | 150                                                  |  |  |
| 237/12              | *70                         | 66,1                    | 20                               | 100       | . 150                                                |  |  |
| Wittel - 21,3       |                             | 65.74                   | 21.5                             | 118.75    | 165                                                  |  |  |

#### Dr. 27. Zeite 108 unb 109.

Formet für die Bestimmung der Tragtraft eines Brettes ober Baltens, auf beffen Mitte ein Menich fleht, aus bem Berthe ber relativen ober respectiven Festigkeit.

Ling das Brett der ber Balten an sinne beiten Enten aus, mabrend ber übsigkein frei hängt, so verthalt sich die End bes in ber Mitte stehenen Menichen nach beiben Seiten in gleicher Beite. Zweiten bei uns dehr, ein rechtwartstig-paralkeispiede ihrer Balten sin an einem bestelligt, an hem anderen baugen mit ber Marimalt erthaltung beschwart, in Sebeut siene Sange, de Berteit, d. de ihr Sebe und de dem Montales ber erfalten Kriftigerit, so hat hat man nach einem leicht zu beweisenden mechanischen Erkeiten ?

$$Q = k \cdot \frac{h^a \cdot b}{l}.$$

Siegt ber Balten an beiden Enden auf und ift er in ber Mitte belaftet, fo ftellen Gene gleichen Berhaltniffe für jede Salfte feiner Lange und bie halbe Laft ein. Ge ift mitfin Q' - V, Q und b - V, I. Daber

$$Q' = 2 \cdot k \cdot \frac{h^{2} \cdot b}{l} \quad \text{unb}$$

$$Q = 4 \cdot k \cdot \frac{h^{2} \cdot b}{l}.$$

Die größe Lul vermehrt fic deher für diem Jall um das Migfräge. Dief gere mit ihren pasielich de einer redinstriels peractifeitspiellen Edire um mehr etzig, ir türge, höhre und dereiter ein. Der Singdu der Lung umd verte gick fich in eine hieche, der er die hebe baggen in wardeligen Wortelen inde. die auf der fläche zule diefen, der er die hebe baggen in wardeligen Wortelen inde. die auf der fläche zule die flügen, der eine Halten von gleicher Daren gehören Daren die flüger. Dass ginnigen Werfallen die Vortele zu die flüger. Dass ginnigen Werfallen die Vortele zu die die flüger die eine Vortele zu die die freiherungsgenöhr für Schlere – 5-7 3. Wan tegt deshalb auch in der Archnit die Bullen mit der schmaleren Gelte auf.

Abftrabirt man von der Schwere der Unterlage, fo tann man bas Korpergewicht eines Menichen = G ale Laft Q betrachten. Man hat baber

$$G = 4 \cdot k \cdot \frac{h^{a} \cdot b}{l}, \qquad b = \frac{1}{4} G \cdot \frac{l}{h^{a} k},$$

$$h = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{l}{h \cdot b} \cdot G}, \quad l = 4 k \cdot \frac{h^{a} b}{G}.$$

Bill man die Schwere der Unterlage S, die felbst als Grwicht wirtt, in Rechnung from g-Q-S geset werden. Sind aber b, A und I in Wetern und Q und G in Kilogrammen ausgedrückt und bezeichnet d die Dichtigkeit des Materials in Werskiltnis jum Waster, der fich in Q genicht in Q genicht Q genicht

$$S = \frac{1}{1000 \cdot d} \cdot b \cdot h \cdot L$$

Daher

$$G = b \cdot h \cdot \left(4 \cdot k \cdot \frac{h}{l} - \frac{1}{1000 \ d} \cdot l\right)$$

Ift Die Laft gleichformig auf ben Balten vertheilt, fo bleibt die Wirtung biefelbe, wie wenn jebe ihrer Salften auf ber Mitte jeber Baltenhalfte arbeitete. Daber

$$G' = 8 \cdot k \cdot \frac{h^2 \cdot b}{l}$$

<sup>&#</sup>x27;) Giebe 3. B. B. p. Can goborff, Lehrbuch ber Clementarmechanif. Stultgart, 1845. 8. S. 148. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. Morin, Aide-Memoire de mecanique pratique. Deuxième édition, Metz et Paris, 1838. 8. p. 248.

#### Rr. 38. Seite 109 unb 110.

Berechnung ber Laftgroßen, welche rechtwinfelig parallelipipebifche und unten feftgeflemmte ober nur aufgefente Stabe gerbruden ober gerfniden.

Mennt man die Breite bes rechtwintlig parallelipipebifchen Stabes b, feine Dice b, ben Mobutus ber ruemirtenben Teftigtelt m und bie größte Laft Q, fo ift

wenn b = h  $Q = m \cdot b^2.$ 

Bezeichnet d ben Durchmeffer ber colindrifchen Unterlage, fo wird  $Q = m \cdot d^a \cdot \frac{\pi}{4} \quad \text{und}$ 

$$d = 1,1284 \cdot \sqrt{\frac{Q}{2}}$$

3ft 1 48 Mai fo groß ale d, fo nimmt man in ber Technit ftatt m nur 1/4 m. Für 24 d = 1, wird m auf 1/4 und für 12 d = 1 auf 1/4 gurudgeführt.

Bahrend biefe Berthe für bas Berbruden gelten, feitet bie Dechanit ') andere Formetn für bas Gerfnifen aus ben Biegungserchiltniffen ber. Ift e ber Elafticitatemebutus ber Gubflang und ber Staa einem Ende fefteffemmt, fo hat man für recht-wintleigeparalteliopierbifde State ober Gauten

$$Q = \frac{\pi^2}{48} \cdot e \cdot \frac{h^3 \cdot b}{l^4} = 0.20582 \cdot e \cdot \frac{h^3 \cdot b}{l^3}$$

Daber

$$e = 1,8634 \cdot Q \cdot \frac{P}{h^2 \cdot b} \cdot b = 4,8634 \cdot Q \cdot \frac{P}{h^2 \cdot e} \cdot b = 1,6943 \cdot \sqrt{\frac{P}{Q} \cdot \frac{P}{h^2}} \cdot b = 0,45345 \cdot \sqrt{\frac{e}{Q} \cdot h^2 \cdot b} \cdot b$$

Die genaueren Logarithmen ber conftanten Coefficienten find bann: | log. 0,20562 = 0,3130586 - 1, | log. 1,6943 = 0,2289804:

log. 4,8634 = 0,6869414, log. 0,45345 = 0,6565293 1.

3ft ber Stab ein Eplinder von bem Durchmeffer d, fo erhatt man

$$Q' = \frac{\pi^4}{(16)^2} \cdot \frac{d^4}{l^4} \cdot e = 0,12112 \cdot e \cdot \frac{d^4}{l^4}$$

Mithin

$$e = 8,2564 \cdot Q^{r} \cdot \frac{l^{3}}{d^{4}}, \quad d = 1,6951 \cdot \sum_{e}^{4} \cdot \frac{Q^{r}}{e} \cdot l^{3}$$
 und   
 $l = 0,34802 \cdot d^{3} \cdot \sqrt{\frac{e}{Q^{r}}}.$ 

Die Logarithmen ber conftanten Coefficienten find bier :

log. 0,12112 -- 0,0832097 -- 1. log. 1,6951 -- 0,2291976.

• log. 8,2564 = 0,9167903. log. 0,34802 = 0,5416048 - 1.

Bergleichen wir nun einen rechtivinteligiparallelipipebilden Stab mit einem cplinderifen von gleicher Lange und gleichem Gtafticitatemobntus, fo ergiebt fich aus ben angei führten Borneta:

Saben aber beibe ben gleichen Querichnitt, fo baß b .  $b=d^{a}\cdot \frac{\pi}{4}$  wird, fo erhalt man burch Etimination von  $a^{a}$ 

$$Q: Q' = h: 0,95493 \ b = h: \frac{3}{2} \ b_*$$

<sup>1)</sup> Siebe g. B. 3. Beigbad, Lehrbuch ber Ingenieur- und Rafdinenmedanif. Bb.l. Braunidmeig, 1845. 8 C. 234.

D. b. fellen jumt fielde Elleb von gleichem Daurschnitt, von benen ber eine rechte ben benen ber eine rechte bei ben benen ber eine rechte beiten. De abmittige parallelispsperlich, ber andere chnimitriel fie, biefelbet Dauft, for muß fich bie Dicht bes parallelispspelichen ju feiner Breite – 1:035 vern batten. 3ft aber eine Daufchfelte und warbeitlige, die bed bann h = h wirt, fo trägt fort, be 0:0 – 1:0,55493 ift, nagefähr V., mehr, als ber ceinbrifice, che er erriedt.

gerentet.  $\cdot$  Soll endlich ein quabratischer Stab eben so viel als ein cylindrischer aushalten, so daß Q = Q' wird, so erhalten wir aus den obigen Formeln:

$$\frac{n^3}{48} \cdot e \cdot \frac{h^4}{l^4} = \frac{n^3}{(16)^4} \cdot e \cdot \frac{d^4}{l^4}$$
 und daher  $d = 1.1415 \cdot h$ .

Satte aber ein treisförmiger Querichnitt von dem Durchmeffer d' den gleichen Glacheninhalt mit dem quabratifcen Querichnitt  $A^a$ , so mußte  $A^a = d^{aa} \cdot \frac{\pi}{4}$ . Daber

D. b. will man einen runden Rrudenftod ber Bequemtigteit des Unfassen wegen fatt eines quadpatifichen möhlen, so braucht man nur bei Gleicheit der Länge und bes Matterials den Durchmesser bestehen um 1/100 gu bergrößern, wenn die Lasgeribe für das Jertaiden die gleiche bleiben soll.

Da die Lange in ben Formein für Q und Q' in quabratischem Berhaltniß als Divider ericheint, fo ergiedt fich von feibft, bag bie Laftgrößen bei paralleispierdischen wie bei runben Staben um bas Bierfache wachfen, wenn bie Halfte ber Lange genommen wird.

3ft bie Gute ober ber Etab an bem unteren Enbe nicht esteffenmut, fo muß man ber boppetern Biegung megen 3 fatt i fepen. Die Berteb von Q und D' ober bie von e' muffen bann um bas Bierfach erhöht werten. Giebt man, mie biefes fin Kriften finrricht, bie boppeter Gicherbeit, so nimmt man bann im Gangen 1/2 bes Eissfieitittemobutes.

Rr. 29. Ceite 109 unb 110.

Seftigleitemoduli fur bas Berbrechen und bas Berfniden und Elafticitatemoduli einiger bei physiologifc-mechanischen Berechnungen am haufiaften in Betracht fommender Rorver 1).

|             | Mittlerer Mobulus           |                                           |             |               | Mittlerer Mobulus                        |                                             |                           |  |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--|
| Subftanz.   | ber refatie<br>ven Biuffige | ber rückvire<br>lenbenglüfe<br>figleit m. | ber Claffir | Substanz.     | ber relatis<br>ven Blüffig.<br>feit - k. | ber rudtwir-<br>fenben Bluf-<br>figfeit,-m. | ber Glafite<br>cität = e. |  |
| Tannenholy  | 10500                       | 2000                                      | )           | Gußeisen      | 40000                                    | 146000                                      | 17000000                  |  |
| Fichtenhol3 | 10500                       | 7400                                      |             | Schmiebeeifen |                                          | 72000                                       | 27500000                  |  |
| Rieferholz  | 12000                       |                                           | 1800000     | Rattftein     | 1200                                     | 3750                                        |                           |  |
| Cichenhol3  | 16000                       | 4800                                      |             | Sanbftein     | 700                                      | 7200                                        | -                         |  |
| Buchenhols  | 17000                       | -                                         |             | Stahl         |                                          |                                             | 30000000                  |  |

<sup>1)</sup> Siebe Beigbach; a. a. D. Bb. I. G. 197. 213 und 219.

Diefe Berthe beziehen fich auf ben preußischen Boll (= 0,02615 Meter) und bae preußische Blund (= 0,4675 Rilogramm).

#### Dr. 30. Zeite 115.

# -Bestimmung ber Rraftgrofe, mit welcher ein Rorper von einer ichiefen Gbene berabgleitet.

Sat ber Rorper ABCD, ber auf ber ichiefen Sbene FH fiebt, feinen Schwerpuntt in S, fo wird feine Schwerlinie SG # FR mit FH beinen Rechten bilben, mithin





auch nicht fo wirten, wie wenn fie bie Jorigontale HR unmittelbar tride. Berlegen wir sie aber in zwei Seitenfräste, von benne bie eine SN sendrecht auf HF und bie zweite SP sie parastie sie, so aben wir in SN bie Kraft K, mit weicher sich ber Körper auf ber schieften Sene halt wur in SP bie Kraft T mit weicher er hertabgeiter

Run ist < S D C = < H D G. Denken wir und S G verlangert, so wird

-fie HR rechtwinfelig schneiben. SN trifft aber auch CH senfrecht. Es muß daher  $< GSN = FHR = \alpha$  sein. Wit haben aber in dem rechtwinfligen Oriect SGN SN = K = SG. cos. GSN = SG. cos.  $\alpha$  und

GN = SP = T = SG. sin. GSN = SG. sin. α.
D. h. die Rraft, mit welcher fich ber Rorper auf ber fcbiefen Sbene balt, gleicht

feinem Gemichtsbrucke, multiplicirt mit bem Sofinus und bie, mit ber er herabgleitet, bem Gemichtsbrucke, multiplicirt mit bem Sinus bes Reigungswintels ber schiefen Unterlage mit bem Horijont.

# Dr. 31. Geite 116.

Beftimmung ber Endgeschwindigfeit, mit der ein herabgleitenber Rorper an bem unteren Endpuntte ber Bahn ober auf ber Sprigontalebene anlangt, und ber Beit, die er fur biefe Bahn braucht.

3ft ab bie schiefe Flache und as bie Hotigontalebene und benten wir une ben Rig. 220.

Röpper in d ausgefeht, so wird bas von d auf



Norper in d'aufgefet, so wird des von d'unité au gestité Prophendiet de des folghe de Punitée « über dem Housquet befinment. Fiele Adopt von de node s'erit pered, 19 maire sine Endpefiquibalgiet  $v = \sqrt{2}$ , j - d. (Vy.)  $v = \sqrt{2}$ ,  $v = \sqrt$ 

<sup>-1)</sup> F. J. v. Gerstner, Handbuch der Mechanik. Zweite Auflage, Bd. I. Prag, 1832.
4. Scite 384.

Die ichiefe Babn da multiplicirt mit bem Ginus bes Rejaungewintels a burchtiefe. Der Beg da ift aber natürlich ber bes Derabgleitens. Es tomit alfo bierbei nicht bioft auf ben Reigungemintel a, fonbern auch auf ben Abftand von d von e ober pon a an. Die Bobe de refultirt aber aus ber Berbindung beiber Berthe gugleich.

Die Beit, Die er notbig hat, um von d nach a auf da hinabaugleiten, muß großer fein, ale bie, melde er jum freien Falle von d bis e braucht. Rennt man ben Fallraum s, die Beit e und die Beichleunigung ber Schwertraft g, fo hat man fur ben freien Gall bie Grundgleichung  $s=rac{g}{2}$  .  $t^s$ . Folglich  $s=\sqrt{rac{2\,s}{g}}$ . Fiele d nach o berab, fo mare

der Falkraum = 
$$de_s$$
, folglich,  $\ell = \sqrt{\frac{2 \cdot d^2}{g}}$ . Gefriet aber  $d$  auf der schiefen Fische  $d$  ab finds, so mire die Perschieduniquing der Schwertraft zu  $g$ , sin.  $a$ , folglich die Beit  $r = \sqrt{\frac{2 \cdot da}{g \cdot \sin a}}$ . Es war aber  $d = da$ , sin.  $a$ , folglich  $d = \frac{de}{\sin a}$ . Daber  $r = \sqrt{\frac{2 \cdot da}{3 \sin a}} = \frac{1}{\sin a}$ .  $\sqrt{\frac{2 \cdot da}{g}}$ . Within

 $t: t' = 1: \frac{1}{ata} = \sin \alpha : \sin \alpha$  tot.

D. b. bie Fallgeit eines auf einer ichiefen Chene berabgleitenben Rorpers verhatt fich an ber Beit, Die ber Rorper fur bae freie Berabfallen von feinem Orte nothig batte, wie ber Ginus bes Reigungswintets zu bem in ben gleichen Ginheiten ausgebruchten Sinus eines Rechten.

#### Rr. 38. Seite 184.

Euler'iche Rormel fur bie von Menichen bei giner Arbeit geleiftete Rraftarofe.

Begeichnet P Die absolute und p Die geleiftete Rraft eines Menfchen, V feine absolute und o feine angewandte Beichwindigfeit, fo ftellte Guler zwei verichiebene theoretifche Formein auf, namlich:

i. 
$$p = P \cdot \left(1 - \frac{v}{V}\right)^t$$
 ober
ii.  $p = P \cdot \left(1 - \frac{v^2}{V^2}\right)$ .

Soutpe 1) prufte biefe Ungaben burch bie Erfahrungen, bie er an gwangig Urbeitern anstellte. Es ergab fich bierbei in Pfunden und Fugen P = 730, V = 5,30, p = 218,4 und v = 2,45. Dan erhalt bann nach Rr. 1. p = 219,01 und nach Rr. II. p = 574,01. Die erftere Formel ericeint biernach ale bie richtigere. Schulbe berechnet über 153 aus ber zweiten Formel, fo baß fich ein Irrthum in bas Refultat . ober in bie. Grundwerthe eingeschlichen haben muß.

# Dr. 33. Zeite 194.

Formel von Gerfiner fur bie wirfliche Rraft eines Arbeitere aus Bernoulli's Princip ber Begiebungen ber Rraft gur Gefdwindigfeit bergeleitet.

Bernoulli ging bon bem Grundfane aus, bag es fur einen Dann mittlerer Starte innerhalb ber Grengen ber gewöhnlichen Rraftleiftung gleichgultig ift, 15 Rilogr. mit 0,6 Meter Beidmindigfeit ober 10 Rilogr. mit 0,3 Meter Schnelligfeit fortgutragen.

<sup>&#</sup>x27;) Schultze, in den Nonvenux Mémoires de l'Academie des Sciences et Belles-Lettres. Année 1783. Berlin, 1785. 4. p. 303-340.

5 Riega, Soff mürde hiermach ein Meminstellt von 9,3 Meter Geischmündigteit bilden. Die Geledmindigteit follte bel 25 Kiloga. O und bei 0 Riega. 1,5 Meter betragen. Se verfleibt fic von icists, dab vier Ichard abgenwerthe einen allgemeine Guldickeit haben können und im Gegentheil in vieten Einzelfüllen ben thanklachien Erzebniffen wideriferechen werben.

werben. Hat man aber an der allgemeinen Wechstebsjedung zwischen Kraft und Geschwisse bigdeit sich und beschäuter der Ausstelle und mit e die mittlere Ausstell und mit e die mittlere Geschwisse der ist, so werden 24 und 2 e die Narmale und d die Kinnimateursch derie fein. Aus wieder dere der der Verläge 24, ob dat man für sien Kraft 24. — I.A. Mennt man sien wirtigk, dei einer eingesten Archeitsett stätigt. Kraft 24. — IA. Mennt man sien Geschwisselzie 4, pie erhölte der eingekenderbeit und geschwisselzie 4, sie erhölte man sier den Abgasswerth von dem Warimum der Kraft die Vorportisse

2 c : k = v : k · v . Es ift mithin feine wirtiche, bon ihm in Anwendung gefehte Kraft

$$k = 2 k - \frac{k v}{c} = k \left(2 - \frac{v}{c}\right).$$

Diefer Berth gilt saitlifch mur für bie mittlere Arbeitgiet i. 3ft er aber eine Beitgröße — 2 fhalb, fo haben wir mieberem, menn 24 ben Berth 0 K und of ben von 2 K forbett, für feine angemandte ober anmendbare Rraft k'  $K' = K\left(2 - \frac{1}{r}\right)$  ober

$$K' = K \left(2 - \frac{\tau}{f}\right) \text{ ober}$$

$$k = k \left(2 - \frac{\tau}{c}\right)$$

$$k = k \cdot \left(2 - \frac{\tau}{c}\right) \left(2 - \frac{s}{f}\right)$$

Werben, nun \*\* mid \* 50 ftrin, daß - und - gleich Bul gefort werben binnen, for min \*\* \*\* 4 k. b., d. ist guddle Krait des Arbeiters ist, dei mitterer Angleichen werben der erfchminniste freien. Werthen der Beit und ver Gefordsnichtet, \*\* Edit ist gerek, auß feine mittere Krait. Wilte \*\* \*\* und \*\* fo ftein, daß seine Gefore außer Arbeiter der Gefordsnichtet, der Gefordsnichtet, menn er feine gemblichte Beit da Gefordsnichtet, wenn er feine gemblichte Beit da Gefordsnichtet ist blied ist. Gerführer der minnen zu der Gefunden für bei Gefungen des Werchigen, so wie

bes Pferdes und bes Ochfen an, und fest fur  $k=-\frac{a}{5}$  b. b.  $\frac{b}{2}$ , das Körpergetvicht und fur e felgende Werthe nach Berthe nach Bertheferbeit ber Perfonen.

|    |           | Mann.        | . Frau.     |                                                     |  |  |
|----|-----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| ģ. | fcproach. | mittel farf. | febr ftarf. | Mittlere Starfe, 1/2 niebriger, ale bie bes Dannes. |  |  |
| G  | 50        | 62,5         | 75          | · - 12                                              |  |  |
| k  | 10        | 12,5         | 15          | 10                                                  |  |  |
| e  | 0,6       | 0,75         | 1,00        | 0,6                                                 |  |  |

<sup>1)</sup> F. J. v. Gerstner, Mechanik, Bd. L. S. 31 und 39.

Beht nun ein mitteistarter Bote 28,8 Ritometer in 8 Stunden, fo baß \*=1 wirb, fo hat man K'=12,5.  $\left(2-\frac{1}{0,75}\right)=6,33$  b. h. er wird nach bei mäßiger Anstrengung 8,33 Ritoge, gragen tonnen. Geht er unbelastet, so wird natürlich für \*=1

$$K' = k \left(2 - \frac{v}{c}\right) = 0$$
 und baher  $v = 2 c$ 

D. b. feine Befcmindigfeit wird bann auf 1,5 Meter machfen. Der burchlaufene Raum betruge 43,2 Rifometer.

Die bier nicht wieder darzuftellenbe Art und Weife, wie die Transportfoften, der Taglohn und die oprifeithaftefte Ameendung ber Rafte aus der obigen Formel bestimmt werben, fann in Gorat nor's mechanik, Bd. 1. S. 41-68 gefunden werben.

Coulomb'iche Formel fur ben Runeffect eines Menichen, ber belaftet ober unbelaftet in ber Ebene geht ober in bie Bobe fteigt.

Rennt man a die Gefammtefalung, die ein undeigheten Menfch vorst Geben in tre depen einer Teigleich einer feigleich eighet, feitert, p. einr Left und  $\alpha - c$  den Wertuff um Gefammtefeilung, meider p, erzeugt, so wird  $\frac{a}{a} = b$  Leftlungsbertusk auf eine Gemößekeinheit von p kommen, wenn er sich eine gleichfernig der Befdwertung nach verkit. Die Gefammtefichung eines mit kem Gemößer befordert um Wenfene sich beiter a - b P. Mennt man des Körpergemicht best Wenfene g, so läße sich aus deim Gemmetfellung aus sich a + b P au mit ein Muncht auf ber aus derinder. Die sich vollen die Gemmetfellung aus sich a + b P au mit man des Körpergemicht best Wenfene g, so läße sich aus deim Gemmetfellung aus sich a + b P au mit ein Muncht auf ber ausbrieder. Die is den den der

$$(g+P) \ h = a - b \ P$$
. Mithin  $h = \frac{a-b \ P}{g+P}$  und daher der Nupeffect  $Ph = \frac{(a-b \ P) \ P}{g+P}$ .

Die Berthe in Rg. Am. ausgebrudt, nimmt Couloms nach Schapungeberech, nungen für bas Befen auf ebenem Wege a = 3500 Rg. Rm. und b' = 25,86 und für bas Stefaen in bie Sobe a = 205 und b = 1.41.

Sucht man biernach bie grofte Laft, welche ein Menich emporheben ober auf einer ichiefen Gbene tragen fann, fo muß bann a - b P = 0 werben, folglich P = -

Diefes giebt für die übrigen Wertbe 135,34 und 145,39 Riloge. Laften, welche ein nicht übermäßig farter Arbeiter für febr turge Beit ohne ju große Unstrengung halten fann. Soll ber Museffect Pa feine größte Sobe erreichen, so erhalt man burch Differengirung und Bariation

 $p = g \left[ \sqrt{\left( \frac{1+\frac{a}{bg}}{\right)} - 1} \right]$ 

Diefe giebt für den hertigentafen Weg, des Körpergemößt zu 70 Kliege, angenmen, p. 0, 2020 × 70 = 511, Kliege, um für ist anderigende Bösin p. 0, 7541 × 70 = 51,78 Kliege. Diefekt ift nicht ber Stall in Betrade genommen, im neckem Erkeitere bedagtet höngehen und understellt gurüftleberen. Sinder diefe Rechendebingung Glatt, so weite die Serbendebingung erfelben bei Coulomb, in des Rienoliers der Tinstituat national. Sciences machematiques et physiques. Tome U. p. 404-405.

Satt man fic an bie oben angefichren Bertbe von Coulont, fo wird ein Saftrrager von 70 Riogr. Körpergmicht ben groften Rupeffect barbieten, wenn er mit 52,79 Riogr. belaftet emportleigt. Wir baben baber für ben guntigten Rupeffect Ph

$$Ph = \frac{(205 - 1,41 \times 52,79)}{.70 + 52,79} = 56,13 \text{ Rg. Rm. unb}$$

und für den horigonteen Beg, ba bier P = 51,1 Rifogr.,

$$P_h = \frac{(3500 - 25,86 \times 51,1)}{70 + 51,1} = 919,3$$
 Riegr. Km.

D. b. bie günftigfte Befaftung laft in beiben Fallen 205-56,13 unis 5500-19,39 ober ungefahr 14, bes Rupefictes, ben bas biose Fortfragen bei eigenen Körpers ohne alle Rell liefert, vertoren gehen. Diefer verhaltnismäßige Werth beträgt für das hinauftragen ber gwechnäßigften 2aft 0,728 unb für das Gortfragen auf ebenem Boben 0,737.

#### Dr. 35. Geite 155 unb 194.

Berechnung ber Cauerftoffmenge, die einem organischen Körper jur vollftandigen Berbrennung jugeführt werben muß, aus bessen procentigen elementaranalvtischen Wertben.

Rennt man bas Atomgewicht bei Kohlenftoffes a und bas bes Wasserstones b, bie Procente einer ternaren organischen Berbindung für ben Roblenftoff o, ben Wasserstoff A und ben Sauerstoff o, so wird o Koblenftoff o. 200+a Koblenfture und a Wasserstoff

h. 100+26 Baffer liefern. Da nun ber gugufuhrende Sauerftoff S ber Differeng ber Summe ber Robienfaure und bes Wasfers und bes verbrannten Körpers gleicht, so haben

wir in Gewichtswerthen:  $S=c\cdot \left(\frac{200+a}{a}\right)+h\cdot \left(\frac{100+2b}{2b}\right)-(c+h+o)=$ 

$$S = c \cdot \left(\frac{a}{a}\right) + h \cdot \left(\frac{2b}{2b}\right) - (c + h + o) = \frac{200}{a} \cdot c + \frac{100}{2b} \cdot h - o.$$

Führt ber Rorper noch " Stidftoff, fo erhalt man:

$$S = c \cdot \left(\frac{200 + a}{a}\right) + h \cdot \left(\frac{100 + 2b}{2b}\right) - (c + h + n + o).$$

Sent man das Atoingewicht des Kohlenstoffes — a=75 und das eines Doppelatomes von Wasserstoff = 2b=12.5, so wird für fielftoffiole Substangen . S = 2.6667c+6h-o und

für flidftoffhaltige

$$S = 2,6667e + 8h - (n + o)$$

Der genauere Logarithmus von 2,6667 ift 0,4259687.

# Rr. 36. Geite 199 und 214.

Berechnung ber Resultate einer organischen Elementaranalpfe.

3ft – die Meng ber unterfuchten trockenne Gubbang und bezeichnen C. /4 und nie Quantitäten ber Kostensture, bes Waffers und bes Stickhoffes, die man burch die Analde erhalten hat, a, b und o die Armyswichte des Kostenstoffes, Wasserbeffe und Stickhoffes, h, d und o die Wengen bes Kostenstoffes, Wasserfloffes und Studie die Munn:

$$h=\ddot{C}\left(rac{a}{200+a}
ight)$$
 ,  $h=Aq$  ,  $\left(rac{2b}{100+2b}
ight)$  ,  $o=m-(k+h+n)$  und in procentigen Weether  $k'$ ,  $k'$ ,  $n'$  und  $o'$ :

 $k' = 100 \cdot \frac{k}{m}$ ,  $k' = 100 \cdot \frac{k}{m}$ , n' = 100,  $\frac{n}{m}$  unb o' = 100,  $\frac{o}{m}$ 

und für die Atomsewichte 
$$k''$$
,  $k''$ ,  $n''$  und  $o''$ 

$$k'' = \frac{k'}{a} \cdot k'' = \frac{k'}{b} \cdot n'' = \frac{n'}{a} \cdot o'' = \frac{o'}{100}$$

und bie Formet, fo weit biefes ohne Rebenbestimmungen des Atomgewichtes aus bekanne ten Berbindungen möglich ift, berechnet.

Will man umgefehrt die procentige Busammenfepung aus der Formet bestimmen, jo feine a, b, e die Atomenahlem des Kohlenfoffes, Wassfresdoffes umd Stickfoffes, und r, s, s und w die Ishl der Atome, die in der Formet für a, b, e und s enthalten sind, Gest man ra+16+te-+100d -- p, so hat man für die procentigen Werthe k.<sup>22</sup>, k.<sup>22</sup>,

n''' und 
$$o'''$$
.  $k''' = 100$ .  $\frac{ra}{p}$ .  $k''' = 100$ .  $\frac{t}{p}$ .  $n''' = 100 \cdot \frac{tc}{p}$ .  $o'''' = \frac{100^n d}{p}$ .

Diese Werthe mussen von  $k'$ ,  $k'$ ,  $n'$  und  $o'$  möglichst nache formen.

Segen wir mach Dumae und Staß a = 75 und 26 = 12,5, so wird k = 0,2727 C und h = 0,1111 Aq.

Der genauere Logarithmus von 0,2727 ift 0,4357286 - 1 und ber von 0,1111 gleicht 0,0457575 - 1.

Bollen wir die Procente des Roblenfloffes und des Bafferftoffes aus den erhaltenen Mengen der Roblenfaure und des Baffers unmittelbar berechnen, fo haben wir:

$$k' = 27,27 \frac{\ddot{C}}{m}$$
 and  $k' = 11,11 \frac{Aq}{m}$ .

### Dr. 37. Geite 213.

Anweisung gur Berbefferung ber alteren Elementaranalpfen nach ben neueren genaueren Werthen ber Atomgewichte bes Kohlenftoffes und bes Wasierftoffes und ber Dichtigkeit bes Stickfoffes.

Review und des Wallerstones, so site: 
$$k = \bar{C}\left(\frac{a}{200+a}\right) \cdot k' = \bar{C}\left(\frac{a-b}{200+a-b}\right) \cdot k = Aq\left(\frac{2f}{100+2f}\right) k' = Aq\left(\frac{2f+2g}{100+2f+2g}\right)$$
 defer

 $k' = k \left[1 - \frac{k}{a} \cdot \frac{200}{(200+a-b)}\right]$  und  $k' = k \left[1 + \frac{g}{f} \cdot \frac{50}{(50+f+g)}\right]$ . 20 d ätter Aromanischt es Balfritöffs ift f = 6,2398, das meter e + f = 6,25, also g = 0,0102. Der Eerskeint  $\left[1 + \frac{g}{f} \cdot \frac{300}{a(50+f+g)}\right] = 1,001453$  (log  $\sim$  0,0006305) ift, wie man fieht, fo ffein, daß noch lange ber Untericied innerhalb ber Seblerquellen ber Analpfe fallt. Man kann baber bie Berbefferung obne Bebenten unterfaffen.

Mabers verhalt es fich mit bem Abfenfloft, beifen Miemgewicht bedutenter Beraberungen erfitten hat. Wahrend ve früher Bergefließ gu 76,437 annahm, tamen Dumas pub Staß auf 75,00 (168 75,03), ein Werth, ben wir auß allen Befinmungen biefes Werters gum Ormets gefegt baben. Da aber andere Gemilter gwischen biefen beiben Jahfen fiegente Werthe erhalten haben und ihre Etmentaranahfen nah beim berfecht, fo gebe ich in ber folgenben Tabelle eine Uberflicht bes Gerifficienten, nach bem ihre Proerretz auf bie nach Dumas um Setta seinnten Sachen unvidentiften treeben blenne.

| m. s. ()                                       | Mtom:            | Berth von | Coefficient  |               |  |  |
|------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|---------------|--|--|
| Beebachter.                                    | gewicht<br>== a. | 6.        | Gemeine Bahl | Logarithmus.  |  |  |
| Bergelius altere allgemein perbreitete Unnahme | 76,437           | 1,437     | 0,986327     | 0,9940209 1   |  |  |
| Liebig und Rebtenbacher                        | 75,854           | 0,854     | 0,991812     | 0,9964294 1   |  |  |
| Bergelius neue Unnahme                         | 75,120           | 0,120     | 0,998838     | 0,9994950 - 1 |  |  |
| Dumas und Staß Erbmann und Marcanb             | 75,00            | -         | <b>→</b>     | · -           |  |  |

Man fieht, daß vorzüglich alle Analpfen, Die nach bem Atomgewicht 76,437 berechnet murben, ber Nachverbefferung bedirfen. Die Aberichung, weiche bie neueren Dichtigkeitebestimmungen bes Stickftoffes er-

zesen, ketrifft nur kieferigen Analpfen, in wecken ber Stickfoff als feider in Gueferm erbalten worden, micht wieder der michen alteren Arbinnungen. Annenn wir antwäch das gefundene Botumen des Stickfoffes v, feine Dichtigkeit 4, das Gewicht einer gleichen Mackincheit Ukmohjder a, den Daremeterfann d, die Zemeratur e und den Ausserhammen umgekerfeichen n. gi baben wir das gleichte Geftfolfoffgreicht v,

$$n=v \cdot d \cdot a \cdot \frac{b}{760 (1+\alpha t)}.$$
 Where num d and d-1, so explains wire fix  $n'=v \cdot (d-1) \cdot a \cdot \frac{b}{760 (1+\alpha t)}$  for for the 
$$n'=v \cdot (d-1) \cdot a \cdot \frac{b}{760 (1+\alpha t)}$$

Die Dichtightie bes Glodfloffes murde früber nach Bergetius und Dutong zu 0,9767 angenommen. Sie beträgt aber nach Dumas und Boulfingauft 0,972 und nach Regnauft 0,97137. Der Goefficient der gleicht im tepteren Falle 0,95855.
Der Unterichied beträgt mithin nur ungelte //, und macht bieß 0,2% aus, wenn 1. B. ber Glichtloffichalt einer Gublagnist //, und macht bieß 0,2% aus, wenn 1. B. ber Glichtloffichalt einer Gublagnist //, und

# Dr. 38. Geite 314.

Theoretifde Ermittelung ber Unterschiebe ber Formeln einer Etementaranalyse, je nachdem man fie nach bem alteren ober neueren Atom-

gewicht bee Roblenftoffes bestimmt.

Rennt man die procentige Menge des Kohlenstoffs, die man nach dem Atomgewicht a gefunden hat, k bei Walferstoffs k, des Stiefloffs n und des Sauerstoffs o, so hat man k+k+n+o=0.00. With aber das Atomgewicht des Kohlenstoffs y a a-b, so wird auch k und wir erhalten daher k'+k+n+o+k-k')=100.

Es mar aber nach Dr. 37

ober

$$k' = k \left[ 1 - \frac{b}{a} \cdot \frac{200}{(200 + a - b)} \right].$$

Die Formet für bas altere Atomgewicht giebt # und bie fur bas neuere #1 Atome Robtenftoff. Blieben die letteren in beiben Gallen die gleichen, fo muften = - A'

$$\frac{k}{a-b} \left[ 1 - \frac{b}{a} \cdot \frac{200}{(200+a-b)} \right] - \frac{k}{a} = 0$$

verv  $\frac{a}{a-b}\left[1-\frac{b}{a}\cdot\frac{200}{(200+a-b)}\right]-\frac{k}{a}=0$  (sin. Diese ift jetoch nicht ter kall. Denn fest man vielen Werth =x, so erhält man  $\frac{k}{(a-b)}\left[1-\frac{b}{a}\cdot\frac{(200-b)}{(200+a-b)}\right]-\frac{k}{a}=k\cdot\frac{b}{a(200+a-b)}$  Verrchnen wir die Visiterung für a=76,437 und a-b=75, so erhalten wir

(a-6!) a (200+a-6)] a (200+a-6) Berrofine wir die Differen; fit 
$$a=76,43$$
 mb  $a\to b=75$ , fo erhalten wir  $\frac{k}{a}-\frac{k'}{a-b-6}=0,0006836$  . k. Dieser Unterschied ist aber fe fixin, baß er bei teiner Analose in Betracht zu tom-

Der Sauerftoff bietet icon erhebitchere Beranberungen bar. Er wird zu  $o+k-k'=o+k\cdot\frac{b}{a}\cdot\frac{200}{(200+a-b)}$ . Seine Atomengaft erhöht fich baber um fo mehr, je mehr feine procentige Menge ab. und bie bes Roblenfloffes junimmt,

### Rr. 39. Geite 914.

Theoretifche Ermittelung ber Große ber burd bie Reblerquellen ber oragnifden Glementaranglofen bebingten Unficerbeit ber Formel.

Sind k, & und m bie procentigen Berthe bes Roblenftoffes, Bafferftoffes und Stidfloffes, m, u und p die Tehlergrengen ber Unalpfe und a, b und e bie Atomgewichte der dei Körper, so haben wir als Formet  $\frac{C_{k\pm m}}{a}$   $\frac{H_{k\pm m}}{b}$   $\frac{N_{n+p}}{c}$  und Trongues with the sair C begichen  $C_rH \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{(b+a)}{(b+m)} \cdot \frac{N_{\frac{a}{b}} \cdot (a+p)}{(a+p)}$ 

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{(h \pm u)}{(k \pm m)} \stackrel{N}{=} \frac{a}{c} \cdot \frac{(n \pm p)}{(k \pm m)}$$

Da nun a = 75, b = 12, s und c = 88,518, fo merben fich bie Angtofenichter in ben Bafferftoffatomen verhaltnifmäßig am ftartften und in den Stickftoffatomen fcmach ausbrücken. 3ft bas Berhaltnif von a gu A febr groß, fo muß fich ber Uebelftanb für ben Bafferftoff noch mehr vergroßern. Er tann hierburch ju bem unficherften Sactor ber elementaranalptifchen Formel merben.

Da ber Sauerftoff negativ beftimmt wirb, fo bangt feine Richtigfeit bavon ab, ob fich m. n und p mechfelfeitig ausgleichen ober in einer positiven ober negatioen Richtung fummiren.

Grundwerthe ber Berfuche, Die über bie demifden Rrafte ber funftlichen Berbauungeffuffiafeit angeftellt worben finb.

Die urfprungliche Berbauungeffuffigfeit, Die von bem Dagen eines Schweines berrubrte, enthielt 0,835 Grm. jugefester Salgfaure auf 55,059 Grm. BBafferausjug. Das Bange betrug mithin 55,930 Grm. und Die bingugefügte Salgfaure verhielt fich gu ihm

0,368 Grm, bes geronnenen Gimeiffes, bas ju bem Berfuche biente, gab 0,058 Grm.

und 0.551 Grin, 0.085 Grin, feften Rudfftanbes. 2Bir baben baber 15,76 %, und

15,31 %, mithin im Durchichnitt 15,53 % bichter Stoffe. Drei Glafchen Dr. I., II. und III., Die mit Rortftopfein gefchloffen maren, blieben

91 Stunden in ber Brutmafchine, beren Innenraum auf 300 - 350 C. ermarmt er-

balten murbe.

Dr. I. führte 11,200 Grm, biofer angefäuerter Berbauungeftuffiafeit obne Gimeißftudden. 0,062 Grm. maren nach 91 Stunden auf bem Bege ber Berbunftung berforen gegangen. Burbe bann bas Bange, bas von porn berein mitrolptifch getrubt mar, filtrirt, fo gaben 7,417 Grm. bes volltommen flaren, fcmach opalifirenden Filtrates 0.097 Grm. = 1,31 % feften Rudftanbes. Die Alodden, welche bie Erübung bewirtten, betrugen taum 0,001 bis 0,002 Grm., mithin noch nicht 0,01 %.

Dr. 11. 20,159 Grm. berfetben angefauerten Berbauungefluffigfeit erhietten 0,305 Grm, bee oben ermabnten Gimeiffes jur Berarbeitung. Das Bange mog mithin 20,464 Brm, uud Die 0,305 Grm. Gimeiß führten a 15,53 % 0,474 Grm, feften Rudftandee-Der Berbampfungeberfuft betrug 0,054 Grm. 9,313 Grm. bes volltommen bellen und fcmach opalifirenden Filtrates hinterließen 0,1425 Grm. = 1,53 % Dichter Stoffe. BBir haben baber fur 20,464 - (0,054+0,002) = 20,408 Grm. 0,312 Grm. fefter Gubftangen. Die 20,159 Grm. ber urfprunglichen angefauerten Berbauungefluffigteit eragben a 1,31 % 0,267 Grm, dichter Stoffe. Ge tommen mithin 0,045 Grm, auf bas Gimeif, b. h. es mar faft Alles aufgeloft.

Dr. III. 21,600 Grm. berfelben angefauerten Berbauungefluffiafeit erhielten 0,590 Brm. Gimeiß. Wir haben alfo im Bangen 22,190 Brm. und 0,092 Brm. fefter Stoffe in ben 0,590 Grm. Albumin. Die Mifchung Rand 91 Stunden in einer Warme bon 30° bie 35° C. und 24 Stunden darauf in einem Bimmer von 14° C. mittlerer Temperatur. Der Berbampfungevertuft flieg bier auf 0,488 Grm. = 2,25 %. 9,248 Grm. bes flaren opalifirenden Filtrates gaben 0,155 Grm. = 1,68 % bichten Ruditandes. Bir erhalten baber fur 22,190 - (0,488+0,006) = 21,696 Grm. 0,3644 Grm. Die uripriinglichen 21,600 Grm. führten i 1,31 % 0,283 Grm. Es waren mithin 0,0814 Brut. Gimeiß gefoft und 0,0106 Brm. jurudgeblieben. Die Berbauungefluffigfeit hatte alio 11. aufgenommen.

### Dr. 41. Zeite 385 und 490.

Benturi's ober richtiger Bernoulli's Theorem bes negativen Drudes auf Robrenwante, burd welche Baffer fließt.

Big 221.

Denten wir uns einen Bebatter A, B, C, K, Gig. 221, aus bein BBaffer unter beftanbigem Druce in Die Robre EE, DD, tritt, fo fei die Mundung Fitt berichtoffen. Der hobroftatifche Drud & wird bann ber gangen Drudbobe Fitt G gleichen. Deffnen wir Fitt und floffe bas Baffer mit ber gefammten Beichwindigfeitebobe & aus, fo batten bie Banbe EE, und DD, feinen Druct auszuhalten. Bare aber die Gefdwindigfeitehobe bei Fitt ttelner und = A', fo blieb A - A' für bie Banbe. Da aber A =  $\frac{v^4}{2a}$  und  $h' = \frac{v'^4}{2a}$ ift, wenn v und v' die begiebungemeifen Befcmindigfeiten bebeuten (Dr. 9 und 21), fo haben wir fur ben Wandbrud d' ben Werth  $d' = h - h' = h - \frac{v'^z}{2a}$ 

Stromte bas Waffer in ben Behalter ABCK mit einer Beichwindigfeitebobe h" ein, fo tame biefes noch ale Drudgroße bingu. Bir batten bann

$$d'' = k + \frac{v'''^4}{2a} - \frac{v'^4}{2a} = k + \frac{1}{2a}(v'''^4 - v'^4).$$

Der lentere Muebrud fann auch ale

$$d^{\prime\prime} = h - \left(\frac{v^{\prime 2}}{2g} - \frac{v^{\prime\prime\prime 2}}{2g}\right) = h - \frac{1}{2g}\left(v^{\prime 2} - v^{\prime\prime\prime 2}\right)$$

aufgefaßt werben. Dan fagt baber, baß bie Drudgroße, Die auf einem Orte ber 2Banbung taftet, bem urfprunglichen bobroftatifchen Drucke minus ber Differeng ber Befcwindigfeitshohe bes Durchfluffes und ber bes Bufluffes gleicht.

Ift bie Schnelligfeit bes Buffuffes - " grofer, ale bie bes Durchfluffes e, fo mirb 1/29 (v" - v') positiv. Der Druck auf Die Band gleicht nicht bioft bem hobroftatifden Dructe A, sonbern wird auch um eine bestimmte Grofie bedeutender ausfallen. Wird bagegen o' grofer, wie v''', fo haben wir einen Abzugswerth, um den fich A vermindert. 3ft bann 2g (v's-v'''s) großer wie h, fo wird d negativ, b. b. bie Stelle ber Robrenmanb bat nicht nur teinen politiven Druck gu tragen, fondern wird von ber Utmofphare nach innen geprefit. Diefer Fall umfaßt bas Bernoullis Benturifde Theorem.

Sig. 222.



Rebmen wir an, wir batten einen vielgeftaltigen Bebalter ABCDE, Fig. 222. und die Husgange F und K feien verfchloffen, fo wird bas Waffer in E und DE, gur Sobe bon AB bis H'und R fleigen. Gliefit es bagegen aus F unter beftanbigem Drucke ab, fo haben bie vericbiebenen Theile ber 2Ban-

bungen ungleiche Dructverhaltniffe auszuhalten. Der Querfchnitt  $G_{\epsilon_i}$  ber bie Geschwindigfeitehobe  $\frac{v^{\prime\prime 1}}{2g}$  hat, ift

großer als  $G_i$ , beffen Gefdwindigfeitshohe  $\frac{v'^2}{2a}$ , und gwar in dem Berhaltnif der Großenunterichiede von G. und G1. Die Sobe G1 Ge ift - h. Wir haben alfo

$$d^{\prime\prime}=h+\frac{1}{2g}\;(v^{\prime\,2}-v^{\prime\prime\,2})=h+x.$$
 D. b. das Waffer der Röbre  $ER$  wird nicht bieß bis  $R$ 

bas in gleicher Sobe mit AB ift, fleigen, fonbern fich fogar noch bebeutenber erheben. Da G. um Bieles fleiner, wie G, ift, fo muß auch feine Beichwindigfeitebobe v'" großer wie 2 fein. Geht diefes aber ber Rleinheit der Bodenflache, der Große des nachfolgenden Behalterftuctes ober anderer Urfachen megen fo weit, daß der jedenfalls negative Werth  $\frac{1}{2a}$  ( $v^{\prime s}-v^{\prime mz}$ ) größer wie  $G_{s}G_{1}=k^{\prime m}$  wird, fo muß auch d'" negativ fein. Es wird nicht nur tein Baffer burd E, ausfließen, fondern noch von K eingefogen werben. Befindet fich in K Luft, fo tritt ein mit Luftblafen vermengter Strabl ju F heraus. Enthielt K Farbeftoff, fo ift F. gefarbt.

Das BBaffer, bas in DE, enthalten ift, tann ber Große bes Querichnittes G, gemaß flationar bleiben ober nur bis zu einer bestimmten unter H liegenben Sobe fteigen.

Ria. 223.



Stromt BBaffer burch eine tegelformige Musfithrobre, GL Fig. 223., fo haben mir in K einen negativen Dfud, wenn ber Strom von G nach L geht und G fleiner wie Kift. Glieft aber bas BBaffer bei L, fo ift ber Druct auf K grofer, wie im Unfange bee Unfabrobres. Die Berengerung G, Fig. 224 g. b. f. S., bie jeber Strahl FL bei feinem Musffuß aus einem Behalter K in eine colinbrifche Robre erleibet, tann ebenfalls einen negativen Fig. 224.



Druch bedingen. Beischeunigt eine an bem Ente eines etromet angebrache Saugwirtung die Geichmindigteit bes Stromes, so tann ite in abnicher Weise wirten. Ihre Druchhöfe wirt bann nachtrich der Geschwindigteilsbejde von Schullen von der Bente bei gelieben beruckt eine entlagen. Das Gunt bingt also nur bavon ab, od auf bief Art der Andperth nagati wirt dore nicht.

#### Dr. 48. Zeite 489.

Berfuche über bie Drudgrößen, unter benen bie venofen und arteriellen Rappen bee Bergens bes Meniden und bes Ralbes ichließen.

Warra die haltmandssemigen Auspera gestut, so gisch der Durchmesser des sindagages er Lungmischapper 2,00 E. und die Hischapper 2,00 E. und die Huntreis and Bernshiumg der G. C. Gennen wir aler beiten Werte pur dem hazismesser, so sie kieden die 2 r. n. p. Fosiglich die Oberskäde  $\circ$  n. r. r n.  $e^{\frac{p}{L}}$  und sier unseren Fall o = 3,57 Quader. Ent. die Lieden Ausperschlung nöcksje History die mitsis den Ouerschult war die Schapperschlung nöcksje History die mitsis den Ouerschult war die Schapperschlung nöcksje History der mitsis den Ouerschult war die Schapperschlung nöcksje History der mitsis den Ouerschult war die Schapperschlung nöcksje History der ergeskert.

Burben bie Riappen 29 Dal nach ber §. 923, angegebenen Methode geftellt, fo

|                                                 | Sp            | bro (ta       | tifder<br>Centir | Solt netern.  | вотис              | in      |    |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|---------|----|
| Derzventile.                                    | 2Baffer-      |               |                  | 0             | Bahl ber Berfuche. |         |    |
|                                                 | Mari-<br>mum. | Mini-<br>mum. | Mittel.          | Maris<br>mum. | Minis<br>mum.      | Mittel. |    |
| Dreigipfelige Rtappe                            | 7,0           | 3,2           | 4,5              | 0,51          | 0,24               | 0,33    | 9  |
| 3meigipfelige Rtappe                            | 6.3           | 4.1           | 5,2              | 0,46          | 0,30               | 0,38    | 10 |
| Salbmonbformige Rlappen<br>ber Lungenichlagaber | 5,5           | 3,0           | 4,0              | 0,40          | 0,22               | 0,29    | 10 |

Eine zweite Bersuchereihe wurde an bem herzen bes Katbes angestellt. Der Umtreis ber ausgeschnittenen Lungenschlagader glich 7,5 Gent. und ber ber Breta 8,0 Gent. Der Querschnitt betrug baber in ber 36he ber Riappen 4,48 Quadr. Gent. sur ich ebungenarterie und 5,10 Q. E. für bie Borta. Die Bebachtungen ergaben:

|                                |               | Spbro         | flatifd<br>Centir | er Dr                                | ud in        |              |                       |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Salbmonbformige Klappen<br>ber | Maris<br>mum. | Mini-<br>mum. | Mittel.           | Duecffitt<br>Mari: Mini:<br>mum. mum |              |              | Bahl ber<br>Berfuche. |
| Lungenfclagader<br>Aorta       | 12,7<br>9,4   | 8,5<br>7,8    | 9,575<br>8,480    | 0 <sub>6</sub> 93<br>0,69            | 0,62<br>0,57 | 0,70<br>0,62 | 10                    |

# Dr. 43. Ceite 435.

Reactionsgroße, die ber Ausfluß einer Fluffigfeit aus einem Behalter ergeugt und auf ber bie Thatigfeit bes Segner'ichen Rabes beruht.



Mennen wir die Oricetion ber Gusfulsfinung, O, bard die ber Gülfülgetlaffend bervortritt, o, bie Druckfisch AB — A und die Eigenfehrert bes Jimit von es, so wird ab zie Gegelichwert bes Jimit von die Druckfisch von der der Ab zie Gegelichwert ber Meaction ausst brilden, die bei F nach P hin zu wirten judd, vor-ausgreich, dob in O alle Druckfisch est Geschauft, bei der Berteile gebruckfische gebruckfisch wirte der Berteile der Berteile Berte

Eine mathematiche Seorie bes Segner'ichen Rabes und ber hierbei in Betracht tommenden Berhältniffe giebt E. Euler in ben Novi Commentarii Petropolitani. Tom VI. Petropoli, 1761. 4. p. 312—337.

24 Anhang Mr. 44.
Rr. 44. Ceite 442.
Bergleichenbe Gewichts und Maagbestimmungen ber beiben Kammern
bes gesunden Bergens.

| _    |                                           |         | en gei   | unven .    | Serfene                                           | ٠.      | -       |            |                                    |
|------|-------------------------------------------|---------|----------|------------|---------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------------------------------|
| 200  |                                           | G,      | wicht in | Grami      |                                                   |         | en in C | ubitcent   |                                    |
| Mro. | Thier.                                    | Rar     | nmer     | thouth.    | Berhaltnig ber<br>rechten gur lin.<br>fen Rammer. | Ran     | ımer.   | rmamb.     | Berhaltniß ber<br>rechten gur lin- |
| _    |                                           | rechie. | linfe.   | Cheibemanb | Berhall<br>rechten<br>fen R                       | rechte. | linfe.  | Cheibemanb | Berbal<br>rechten<br>fen Ro        |
| 1    |                                           |         | -        | -          | -                                                 | 0,59    | 1,18    | 0,59       | 1:2,0                              |
| 2    |                                           | -       | -        | -          | -                                                 | 0,51    | 1,04    | 0,59       | 1:2,0                              |
| 3    | Junges Raninden .                         | 0,51    | 1,02     | I -        | 1:2,0                                             | 1 -     | l –     | · -        | -                                  |
| 4    | Altes Kaninden                            | 1,27    | 2,52     | -          | 1:1,94                                            | -       | -       | -          | -                                  |
| 5    |                                           |         | 0,78     | -          | 1:2,11                                            | -·      | -       | -          | -                                  |
|      | Mittel der Raninchen                      |         | -        | ·-         | 1:2,00                                            | -       | l –     |            | 1:2,00                             |
| 6    | Mannliche Rape                            | 3,02    | 7,00     | I -        | 1:2,32                                            | l -     | -       | l –        | 1 –                                |
| 7    | Beibliche Rape                            | 2,38    | 5,26     | 2,75       | 1:2,21                                            | 2,18    | 4,76    | 2,57       | 1:2,18                             |
| 8    | Mannliche Rape                            | 2,59    | 4,72     | 3,80       | 1:1,82                                            | 2,38    | 4,46    | 3,07       | 1:1,87                             |
|      | Mittel ber Raben .                        | -       |          |            | 1:2,12                                            | -       | l –     |            | 1:2,03                             |
| 9    | Mite Sundinn                              | _       | -        | l –        | _                                                 | 34,7    | 68,2    | 33,7       | 1:1,97                             |
| 10   | Mannlicher Jagobund                       | 33,2    | 64,5     | -          | 1:1,94                                            | _       | l –     |            | -                                  |
| 11   | Bunger Sund                               | 4,49    | 9,10     | 1 -        | 1:2,03                                            | l –     | -       | l —        | -                                  |
|      | Mittel ber Spunde .                       | -       | · -      | l –        | 1:1,99                                            | _       | l –     | l –        | 1:1,97                             |
| 12   | Ralb                                      | _       | l –      | l –        | -                                                 | 87,7    | 172,5   | l –        | 1:1,97                             |
| 13   | Rleiner Dofe                              | -       | _        | _          | i –                                               | 390     | 888     | 270        | 1:2,28                             |
|      | Mittel ber jungeren<br>und alteren Ochfen | _       | -        | _          | -                                                 | _       | -       | _          | 1:2,13                             |
| 14   | 15 jahriger Ballach .                     | -       | _        | _          | l –                                               | 98,60   | 1902.7  | 909,7      | 1:1,93                             |
| 15   | 22 jabrige Stute                          | 421,4   | 908      | 434.5      | 1:2,16                                            | 400.7   | 852,9   | 414,6      | 1:2,13                             |
| 16   | Pferd                                     | 565     | 1034     | 495        | 1:1.83                                            | 515.7   | 959,3   | 414,6      | 1:1.86                             |
| 17   | Pferd                                     | 526     | 1050     | 478        | 1:1,996                                           | _       | -       | -          | _                                  |
| 18   | Pferd                                     | 520     | 1024     | 470        | 1:1,97                                            | l _     |         | _          | _                                  |
|      | Mittel der Pferbe .                       | - 1     | _        | _          | 1:1,99                                            | _       | _       | _          | 1:1,97                             |
| 19   | Schaaf                                    | - 1     |          | _          | 1                                                 | 30,2    | 67,9    | 33,8       | 1:2,25                             |
| 20   | Desgleichen                               | 22,4    | 43,3     | 30,72      | 1:2,20                                            | -       | _       | _          | _                                  |
| 21   | Schwein                                   | 20,4    | , 42,4   | 14,75      | 1:2,08                                            | _       | _       | _          | _                                  |
| 22   | Desgl                                     | 60,5    | 131,97   |            | 1:2,18                                            |         | _       | -          | l _                                |
| 23   | Desgl                                     | 72,2    | 144,5    | 66,5       | 1:2,00                                            | _       |         | l _        | _                                  |
|      | Mittel ber Schweine                       | _       | _        | -          | 1:2,12                                            | - :     | _       | _          | _                                  |
| 24   | Beißer Fuche                              | _       | _        | _          |                                                   | 7,5     | 15,5    | 6,7        | 1:2,06                             |
|      | 13 Tage alter Bar .                       | 0.91    | 1,77     | 0,72       | 1:1,95                                            | _       | _       | _          | _                                  |
|      | 33 jahriger Erhangter                     |         | 108,22   | 41,30      | 1:2.08                                            | 50,0    | 101.4   | 38.6       | 1:2,03                             |
|      | Gebr fleines Dera e.                      | .       | 40,26    | 22,26      | 1:2,05                                            | 19,9    | 41,0    | 22,2       | 1:2,06                             |
|      | Mill. beiber Meniden                      | 19,02   | 40,20    | 22,26      | 1:2,05                                            | 19,9    | 41,0    | 22,2       | 1:2,06                             |
| ı    | Ment verset meniden                       | - 1     |          | - 1        | 1:2,07                                            | _       | -       | _          | 1:2,03                             |

# Rr. 45. Ceite 143. Bergleichende Gewichts und Maagbestimmungen ber beiden Berglammern franfer Menfchen.

|      |                    |                                                                                                                                                                                                                            | Ger   | vicht is | Gran        | amen.                                             | Volu  | nen in | Cubife       | entimet                             |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------------------|
| Mrs. | Mensch.            | nich. Rrankheitserschei-<br>nungen.                                                                                                                                                                                        | - Xan | infe.    | Cheibemanb. | Berhaltniß ber<br>rechten jür lin:<br>fen Kammer, | -     | tinfe. | Scheibewanb. | Berhaltnift ber<br>rechten gur lin- |
| 1    | 38 jährige<br>Frau | Atter dronischer Ratarrh. Allige meine Walfersude. Blafebalggeräusch bes ersten het                                                                                                    |       | 90,7     | 41,6        | 1:0,85\$                                          | 100,0 | 92,2   | 36,9         | 1:,092                              |
| 2    | Frau               | Mügem. Baffer-<br>ücht. Faustgroße<br>Bomica an d. Spi-<br>geber rechten, durch<br>und durch tubercu-<br>issen Lunge. Ber-<br>kreute Bomica der<br>linten Lunge. Spu-<br>ren ovangegange-<br>ner Bauchfellent-<br>jündung. | 63,57 | 70,10    |             | 1:1,10                                            |       |        |              |                                     |
| 3    | Mann               | Langwieriger Ra-<br>tarrh. Alter Bruft-<br>wafferfucht und zw<br>lest allgem. Waf-<br>ferfucht. Ancholofe<br>bes Ellenbogenge-<br>lentes, bes Anies<br>und bes Fußes ber                                                   |       | 121,8    |             | 1:1,134                                           |       |        |              |                                     |
| 4    | 22 jährig.<br>Mann | Afte Lungentu-<br>bereufofe mit aften<br>Bomicis an ben<br>Spipen ber Lun-<br>gen. Frische acute<br>Lungentuberculose                                                                                                      |       | 105,0    |             | 1:1,52                                            | _     | _      | _            |                                     |
| 5    | 40 jährige<br>Frau | Softerie. Sepati-<br>fation ber gangen<br>rechtengunge. Em-<br>phofem ber linten<br>gunge. Narbenan<br>ben Lungenfpiben.<br>Bernarbtes Ma-<br>gengefchwur.                                                                 | 46,83 | 73,43    |             | 1:1,568                                           |       |        |              | -                                   |
| 6    | 7 jahriges Mabchen | Mitiartuberfein<br>ber Lungen.                                                                                                                                                                                             | 16,71 | 27,41    | 11,56       | 1:1,64                                            | _     | _      | _            | -                                   |

|      |                                |                                                                                                                                                                         | Get     | bicht in | Gran        | amen;                                             | Bolur   | nen in | Eubit       | centimet.                                         |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|---------------------------------------------------|---------|--------|-------------|---------------------------------------------------|
| Mro. | Mensch.                        | Krantheitserschei-<br>nungen.                                                                                                                                           | Kammer. |          | manb.       | Berhaltniß ber<br>rechten gür lin:<br>len Rammer. | Ram     | mer    | manb.       | Berhaltniß ber<br>rechten gur fin,<br>fen Rammer. |
|      |                                |                                                                                                                                                                         | rechte. | linle.   | Scheitewanb | Berhall<br>rechten<br>fen Ra                      | rechte. | linte. | Cheibemanb. | Berball<br>rechten<br>fen Ra                      |
| 7    | Frau                           | Unamie u. Darm. ichwindfucht.                                                                                                                                           | 32,9    | 55,9     | _           | 1:1,70                                            | _       |        | _           | -                                                 |
| 8    | Mitere                         | beiber Lungen. in Giterung überge-<br>benb.                                                                                                                             | 58,5    | 106,0    | 45,1        | 1:1,81                                            | _       | _      | _           | -                                                 |
| 9    | Budelige<br>Frau               | Abfces in ber Be-<br>gend des vieredi-<br>gen Lendenmustele<br>Bauchfellentjun-<br>bung u Ausschwi-<br>gungen in ber<br>Bauchhohte.                                     | 32,03   | 59,96    | 24,72       | 1:1,87                                            |         | _      | _           | _==                                               |
| 10   | 14 jähri:<br>ger Knabe         | Rervenfieber.                                                                                                                                                           | 30,22   | 57,70    | -           | 1:1,91                                            | -       | -      | -           | -                                                 |
| 11   | 14 jährig.<br>Rnabe            | Beinhautentjun-<br>bung bes linken<br>Schienbeines; be-<br>beutenbe Abfees,<br>bildung, Benen-<br>entgunbung; Lun-<br>genentzunbung<br>mit Erguft in Die<br>Brufthöble. | 35,7    | 68,7     | 23,6        | 1:1,92                                            | -       |        |             |                                                   |
| 12   | 23 jahrig.<br>Matchen          | Ucute Tubercufofe<br>bes Bauchfells.                                                                                                                                    | 33,03   | 65,65    | _           | 1:1.99                                            | _       | _      | _           |                                                   |
| 13   | 65 jährig.<br>Mann             | Tob in Folge ber<br>Operation eines<br>fehr groken Mart-<br>ichwammes bes<br>Oberfiefers.                                                                               | 42,4    | 84,4     | 32,6        | 1:1,99                                            | 43,6    | 85,3   | _           | 1:1,96                                            |
| 14   | Mann in<br>mittleren<br>Bahren | Mustelabsceffe.<br>Berdacht der Un-<br>ftedung von Rob<br>der Pferde. Das<br>Herzichonin Fauf-<br>niß übergegangen                                                      |         |          |             |                                                   |         |        |             |                                                   |
|      |                                | und murbe                                                                                                                                                               | 52,2    | 123,6    | -           | 1:2,37                                            | -       | -      | ****        | -                                                 |

Die in ber britten Cotumne verzeichneten Krantheitsverhaltniffe rühren von Miefcher's Mitelitungen ber. Gie wurden größtentheils von ibm fetibl nach ber Bebandung im Leten und ben von ibm gemachten Leichenfinungen gulemmengestellt.

### Dr. 46. Beite 444.

### Bergleichenbe Gemichte- und Daagbeftimmungen ber beiben Borbofe.

| Ī    |                                                                                  | Ge    | wicht in         | Gram        | nen.                                            | Bolumen in Cubitcentimetern. |      |             |                                                  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------|--|
| Mro. | ° 901 e n∫d).                                                                    | Boi   | thof.<br>Linfer. | Edeibewanb. | Berhaltniğ bes<br>rechten gum<br>linfen Borhofe | Bot<br>rechter.              | hof. | Edeibewanb. | Berhaltniß bes<br>rechten gum<br>linfen Borbofe. |  |
| 1 2  | 33 jahriger Erhentter<br>41 jahrige an Leber-<br>verhartung geftorbe-<br>ne Frau | 14,29 | 20,85            | 1,76        | 1:1,46                                          | 13,0                         | 18,4 | 1,49<br>5,0 | 1:1,55                                           |  |

Der hund ergab 1:1,40 und bas Schaaf 1:1,38.

# Dr. 47. Ceite 449.

# Bestimmung ber mabrend bes Pulsichlages eintretenben verhaltnifmagigen Ausbehnung bes Arterienrohres.



Penarn wir den Durdumsfer des Gelage der bertildtes ma-d, die Engen al- und die Dick der Wand ni der am m. ", den Durdumsfer meller der Röder Af-m und die Gerigdsbe der Küffigkeitesfaut n. , sie haben wir sit den Annunischet des gedammten Gelagabertildtes ', allen, für den der eingeschoffenen Butsflute ', allen, für den der im gedichoffenen Butsflute raumes im Wagenbiede der Dialbeit (", m. "n.", dibyen wir den letteren Witterh auf die Schagaber im Gangen gurde, sie erholten wir ", ... , der Petraftig mit der bestien über

geschioffenen Blutfaule giebt  $\frac{(d-w)^k}{m^k}\cdot \frac{l}{n}$ .

Beibe Bahlen verhalten fich baher = d'; (d-w)\*.

Dr. 48. Geite 468.

# Binfelbestimmungen ber Theilungen und Krummungen einzelner Schlagabern bes menichlichen Rorpers.

So feigt es auf ben erfem Bifd feietet, Interfusungen ber Pitt angebelten, fo voie fast unterministie Schwirzisten felten fich er genaum Erchtigung biefe Punttes entgegen. Die meifem Schiegsbern verlaufen nicht gerabt, fondern bogie gebe erfen gertimmt; Dier Reigungswirzist megden feld mit bem Drack ein Seche und ber Berrheit voier Füllung nach bem Tobe. Man ift baber nur im Stande annahernde Mittiererie, gut fabern.

Die Untegung eines von horn verfertigten burchfichtigen Transporteure fuhrt nur

ju sehr undestimmten Refutatere. Die Triangutation bagegen giebt giemtich befriedigende Werthe für gerade verlaufende Schlagabern. Schlängefungen sorbern mindeftens zwei Dreieckbestimmungen, eine am Anfange und eine am Ende, um wenigstens ein annaherrndes Refuttat zu erhalten.

 $\log \sin \frac{1}{2} \varphi = \frac{1}{2} [20 + \log (m - a) + \log (m - b) - (\log a + \log b)]$ 

Saben wir a=b gemacht, fo wird  $m=a+\frac{c}{2}$  und baher

$$\log \sin \frac{r}{r} = 10 + \log \frac{c}{2} - \log a$$

Es ift jedoch fur Die prattifche Unwendung leichter und ficherer, ein ungleichschenkliges als ein gleichschenkliges Dreied abzufleden.

Es ergab fich auf biefem 2Bege:

1. 33jabriger Mann, ber fich erbentt batte.

|      |                                                                                               | Maa             | f in Millir | netern.    |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|---------|
| Mro. | Arterie-                                                                                      | Sauptfeite = a. | Rebenfeite  | Gegenseite | Bintet. |
| 1    | Bintel zwifchen bem ungenannten Stamme und ber finten Carotis .                               | 14,75           | 14,5        | 9,6        | 38°18′  |
| 2    | Reigungewintel ber linten Carotis gegen bie Abrta                                             | 19,8            | 15,5        | 23,1       | 80°45′  |
| 3    | Lipter Reigungemintel ber linten Schluffelbeinichlagaber gegen bie Morta                      | 11,1            | 2,6         | 11,9       | 101*39* |
| 4    | Unterer gegen bas Beden gefehrter<br>Reigungswintel ber Eingeweibe-<br>puleaber gur Aorta     | 6,9             | 10          | 7,6        | 49°23′  |
| 5    | Rach bem Beden getehrter Rei-<br>gungswintel ber oberen Getros-<br>ichlagaber gegen bie Morta |                 | 13          | 18         | 85°134  |
| 6.   | Spaltung ber Morta in bie beiben gemeinschaftlichen Suftpulbabern .                           | 29              | 30,1        | 29,6       | 60°12′  |
| 7    | Rach bem Becten gefehrter Bintel<br>ber rechten Rierenarterie und ber<br>lorta                | 17,25           | 16,5        | 23,3       | 87°17'  |
| 8    | Derfelbe Bintel ber tinten Rieren-                                                            | 22,9            | 7,0         | 23,8       | 88°45′  |
| 9    | Rechte Sirncarotis im Carotibencanal<br>a. Erfter (unterer) Biegungemintel                    | 15.6            | 10.5        | 20.0       | 98*8*   |
| 10   | b. 3meiter Biegungewintel                                                                     | 5,5             | 7,25        | 11,25      | 123°14′ |
| 11   | c. Dritter Biegungewintet                                                                     | 6,05            | 6,0         | 11,6       | 148°36' |
| 12   | d. Bierter Biegungewintel (an ber                                                             | 9.5             | 60          | 12.25      | 102*3   |

II. 35 3abr atte an Schwindfuct verftorbene Grau.

|      |                                                                                  | Maas          | Daaß in Millimetern. |                    |          |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|--|--|--|
| Nre. | Urterie.                                                                         | Sauptfeite a. | Rebenfeite<br>= b.   | Gegenfeite<br>= c. | 2Bintel. |  |  |  |
| 13   | Theilung ber Morta in bie beiben                                                 | 16,9          | 13,55                | 17,8               | 70°34′   |  |  |  |
| 14   | einte Sirncarotis. n. Biegung unmittelbar vor bem Gintritt in ben Carotibencanal | 9,8           | 10,5                 | 17,325             | 117'8'   |  |  |  |
| 15   | b. Erfte (unterfte) Biegung im                                                   | 10,375        | 11,1                 | 16,1               | 97°4′    |  |  |  |
| 16   | c. 3meite Biegung                                                                | 8,75          | 7,65                 | 14,1               | 118*26'  |  |  |  |
| 17   | d. Dritte Biegung                                                                | 6,5           | 4,475                | 8,55               | 100'24'  |  |  |  |
| 18   | e. Bierte Biegung (an ber Gin-<br>tritteftelle in bie Schabelhoble)              | 4,35          | 4,9                  | 6,65               | 91°14′   |  |  |  |

Allte Gelde warm mit Ausnahme ber Carothen nicht injicit. Die Geitemorihe be eibem Carothen mib der glötiguischen bei fram ihn nach en aus viem Gingliebebachungen agspernen Mitten bestimmt. Allte Theite befanden fich noch in iber nachtlichten Tage in ber Teich. Die Geitgeneite und bei obert Getrispelaber murben nach Enfertungs per Eingeneite und mußente, in den fich die Schlagabern fümple von field hageren haten, defünten.

Läft man bie obere Getresextreie bei Geite, so muß es aufsilten, baß fall teiner ber gefundern gindt am 3° von einem Wältfel abmedt, per burd. Di beftilber wub milthin ein einsaches Product von 1/20 von 4 Rechten over ein natürticher Wintel ist. Die einige Aussauden Pir. 10 weicht so underheutend ab, baß sie nicht einmas mit Recht als eine Gegerrichburg angefeben weren kenn.

## Rr. 49. Geite 463, 495 unb 497.

Beftimmungen ber Salbmeffer und ber Querichnitte einer Reibe von Solagabern eines fraftigen 33jabrigen Mannes, ber fich erhenft batte.

Man verfährt bei solem Untersuchungen am gwedmußigsten, wenn man einen schwafen Ring aus ber Schlagaber ausichneibet, ibn ausschiebt, ausbreitet, so den Untreis bes Gangen an ber Innenhauf ber Etterie beschmutt und bie Debefädig auf bie Rr. 42 angegeben Weise berechnet. Die Brobadtungsfehler verkleinern fich natürlich hierburch und bas 3½, fache für bie Spaltwiffer.

| Schlagader.                                                        | Umfreis dere<br>Innenhauf in<br>Gentimetern. | Salbmeffer<br>in Gentimetern | Duerichift<br>in Duabrafe<br>centimetern. | Schlagaber.                                                                                                                 | Umfreis ber<br>Innenhauf in<br>Gentimetern. | Salbmeffer in Gentimetern. | Querfchitt<br>in Quabrat. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Morta bicht vor bem<br>Durchgange burch<br>bas 3werchfell          | 4,30                                         | 0,684                        | 1,471                                     | Rechte Nierenschlage<br>aber ,<br>Linke Nierenschlage                                                                       | 1,745                                       | 0,278                      | 0,242                     |
| Norta in dem Niveau                                                |                                              |                              |                                           | aber ,                                                                                                                      | 1,70                                        | 0,271                      | 0,230                     |
| bes Urfprunges ber Eingeweibepulbaber                              | 4,09                                         | 0,649                        | 1,325                                     | Rechte Suftarterie                                                                                                          | 2,50                                        | 0,398                      | 0,497                     |
| Morta in bem Niveau                                                | 1,000                                        | 0,010                        | 1,000                                     | Linke Suftarterie .                                                                                                         | 2,46                                        | 0,392                      | 0,482                     |
| bes Urfprunges ber<br>oberen Getrösichlag-<br>aber                 | 4,00<br>3,90                                 | 0,637                        | 1,273                                     | Rechte Bedenpuls-<br>aber<br>Rechte Schenfel-<br>ichlagaber ober un-<br>mittelbar über bem<br>Abgange b. Beden-<br>pulsaber | 1,60                                        | 0,255                      | 0,204                     |
| Aprita bicht über ber<br>Theilung in die bei-<br>ben hüftpulsabern | 3,56                                         | 0,567                        | 1,009                                     | Rechte Urmichlage<br>aber in ber Ellenbo.                                                                                   |                                             |                            |                           |
| Ungenannt. Stamm                                                   | 3,125                                        | 0,497                        | 0,777                                     | genbuge                                                                                                                     | 1,40                                        | 0,223                      | 0,156                     |
| Linte Carotis<br>Linte Schluffelbein-                              | 1,87                                         | 0,298                        | 0,278                                     | Rechte Speichenarte-<br>rie an. ihrem Ur-<br>fprunge                                                                        | 0,55                                        | 0,088                      | 0,024                     |
| pulbaber                                                           | 1,55                                         | 0,245                        | 0,191                                     | Rechte Speichenartes                                                                                                        |                                             |                            |                           |
| Eingeweibepulsaber                                                 | 1,58                                         | 0,252                        | 0,199                                     | rie, ba mo ber Bufe                                                                                                         | .0,61                                       | 0,097                      | 0,030                     |
| Obere Getrospuls.                                                  | 1,56                                         | 0,248                        | 0,194                                     | Samenichlagaber .                                                                                                           | 0,34                                        | 0,054                      | 0,009                     |

### Dr. 50. Geite 486.

# Bestimmung ber Banbbide großerer Schlagabern.

Die mitrometrichen Prufungen erforbern nur eine grofiere Bab von Maaftesimmungen. Ich entnahm in ber Regel 12 bis 36 an verschiedenen Buntten und trug bas Mittel biefer Gingelbeachungen eine fie fe ibie Gianufemere, bes Pfereienrimmen.

Bas bie Gewichtsbeftimmungen betrifft, fo fei die Eigenschwere bes Arterienriemens - bas Genicht in feuchtem ober trockenem Buftanbe - g Brm., Die Breite - b und bie Sobe - h. Die Dicke dif bann

$$d:d'=r:r'.$$

Betrachten wir aber bie refative Bandbide ber Schlagabern ale einen Factor bes ibnen faftenben absoluten Druckes ober ber iebenbigen Kraft bes Blutes, fo erbatten wir, ba bie refative Fefligetei mit bem Quabrate ber Dide wachft:

$$d^{z}$$
;  $d'^{z} = r^{z}h\pi : r'^{z}h'\pi$  ober  $d: d' = r\sqrt{h} : r'\sqrt{h'}$ .

wird A = A', fo ift wiederum

$$d \cdot d' = r \cdot r'$$

### Burbe h: h' = 1:2, fo hatten mir

d: d' == r: 1,4142 r'.

3ft der empirifch gefundene Durchschnittscoefficient für r'=1,34, so erhalten wir h: h'=1:1,8. Diefer Berth ergiebt fich aus ben in ben beiben folgenden Tabellen verzeichneten Einzelgablen.

1. Maaßbestimmungen, bie unter bem Dieroftope mittelft bee Mitrometere erhalten murben.

|                                |                                                                                  | 900           | aaß in 9         | Millimet                            | ern.                            | Berhattnifgablen.    |                       |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Gefcopf.                       | Chlagaber.                                                                       | Um.<br>freis. | Salb:<br>meffer. | Quers fcnist<br>in<br>Quabr.<br>Mm. | Mitt-<br>lere<br>Banb-<br>bide. | ber Salb.<br>meffer. | ber<br>Banb,<br>bide. |  |
| 33jahriger                     | Eungenarterie                                                                    | _             |                  |                                     | 1.058                           |                      | 1.00                  |  |
| Mann, ber , fich erheuft hatte | Auffleigende Aprta                                                               |               | -                | -                                   | 1,498                           | -                    | 1,42                  |  |
| 22jähriger                     | Lungenarterie                                                                    |               | -                | -                                   | 1,086                           | _                    | 1,00                  |  |
| Schwindflich.                  | Aufsteigende Morta                                                               | -             | -                |                                     | 1,501                           | -                    | 1,38                  |  |
| 64                             | ( Bungenarterie                                                                  | -             | _                |                                     | 1,293                           | -                    | 1,00                  |  |
| Shaaf                          | 21orta                                                                           | _             | -                | -                                   | 1,711                           | -                    | 1,32                  |  |
| Daffelbe                       | Vorta, 9 Millimeter<br>oberhalb bes Unsages<br>ber halbmondformi-<br>gen Klappen | 42,5          | 6,76             | 143,74                              | 1,711                           | 1,00                 | 1,00                  |  |
| . —                            | Ungenannter Stamm<br>an feinem Urfprunge                                         | 27,0          | 4,30             | 58.01                               | 1,060                           | 0,64                 | 0.62                  |  |
| _                              | Mortenbogen                                                                      | 33,5          | 5,33             | 89,31                               | 1,315                           | 0,79                 | 0,77                  |  |
| -                              | Mitte ber Bruftaorta                                                             | 30,9          | 4,92             | 75,98                               | 1,063                           | 0,73                 | 0,63                  |  |
|                                | Unterer Theil ber Bruftaorta                                                     | 26,5          | 4,22             | 55 83                               | 1,001                           | 0,62                 | 0,59                  |  |

II. Bewichtsbestimmungen und hieraus berechnete Banbbide.

|                             |                           | M             | aaß in 9         | Millimete                              | rn.                             | Berhaltnifgahlen.    |                    |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| Geichopf.                   | Schlagaber.               | Um-<br>freis. | Salt:<br>meffer. | Quer,<br>fcnitt<br>in<br>Quabr.<br>Mm. | Mitte<br>lere<br>Banbe<br>bide, | ber Salbs<br>meffer. | ber Banbe<br>bide. |
| 7jähriges an Euberteln ver- | Lungenarterie             | 37 -          | 5,89             | 108,94                                 | 1,52                            | 1,00                 | 1,00               |
| ftorbenes<br>Dabchen        | Morta am Unfange          | 36,5          | 5,81             | 106,02                                 | 1,98                            | 0,99                 | 1,30               |
| Mann in                     | Lungenichtagaber          | 79            | 12,57            | 497,78                                 | 1,86                            | 1,00                 | 1,00               |
| mittleren<br>Bahren         | Morta über ben<br>Rlappen | 75,5          | 12,02            | 453,61                                 | 2,35                            | 0,96                 | 1,26               |
| Derfelbe                    | Muffteigenbe Morta        | 75.5          | 12,02            | 453,61                                 | 2,35                            | 1,00                 | 1,00               |

|               |                                                                      | M             | aaß in !         | Millimet                               | ern.                            | Berbatte             | ißiablen          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Gefcepf.      | Schlagaber.                                                          | Ums<br>freis. | Salb:<br>meffer. | Duers<br>fonitt<br>in<br>Quabr.<br>Mm. | Mitt-<br>lere<br>Wand-<br>bide. | ber Balbs<br>meffer. | ber Banb<br>bide. |
| Mann in       | Uortenbogen                                                          | 73            | 11.62            | 424.07                                 | 2,32                            | 0.97                 | 0.99              |
| uittl. Jahren | Bruftaorta                                                           | 48            | 7.64             | 183.35                                 | 1,70                            | 0.64                 | 0,39              |
|               | Ungenannter Stamm                                                    | 34.5          | 5,49             | 94.72                                  | 1,10                            | 0,46                 | 0,12              |
| . *           | Rechte Carotis                                                       | 23.4          | 3,72             | 43.57                                  | 1,26                            | 0,31                 | 0,54              |
|               | Linte Carotis                                                        | 23,25         | 3,70             | 43,01                                  | 1,24                            | 0,31                 | 0,53              |
|               | Rechte Schluffelbein-                                                | 26,4          | 4,20             | 55,46                                  | 1,24                            | 0,35                 | 0,53              |
| *             | Linte Schluffelbein-<br>fclagaber                                    | 24,25         | 3,86             | 46,80                                  | 1,54                            | 0,31                 | 0,65              |
| Pferd         | Aufsteigenbe Morta,<br>3 Gentimeter über<br>ben Rlappen              | 130,8         | 20,82            | 1361,5                                 | 6,09                            | 1,00                 | 1,00              |
|               | Bruftaorta bicht un-<br>ter ber erften 3mi-<br>ichenrippenichlagaber | 99,0          | 15,76            | 779,9                                  | 6,47                            | 0,76                 | 1,55              |
| • :           | Bruftaprta an ber<br>vierten 3mifchen-<br>rippenichlagaber           | 84,6          | 13,46            | 5 9,5                                  | 4,07                            | 0,65                 | 0,67              |
| •             | Bruftaorta unter ber<br>fechften Bwijchen-<br>rippenichlagaber       | 71,5          | 11,38            | 406,8                                  | 3,46                            | 0,55                 | 0,57              |
| ٠.            | Bruftaorta unter ber<br>achten 3wifchenrippen-<br>fclagaber          | 64,0          | 10,19            | 325,9                                  | 2,56                            | 0,49                 | 0,42              |
|               | Borbere Morta                                                        | 65,0          | 10,35            | 336,2                                  | 3,46                            | 0,50                 | 0,57              |
|               | Linte Schluffelbein.                                                 | 56,0          | 8,91             | 249,6                                  | 2,63                            | 0,43                 | 0,43              |
|               | Gemeinschaftlicher<br>Stamm beiber Ca<br>rotiben                     | 32,25         | 5,13             | 82,76                                  | 3,46                            | 0,25                 | 0,57              |
| ,             | Rechte Carotis un-<br>mittelbar über ihrem<br>Urfprunge              | 24,25         | 3,86             | 46,80                                  | 3,34                            | 0,19                 | 0,39              |
| •             | Rechte Carotis 6 Cen-<br>timeter hoher                               | 20,75         | 3,30             | 34,26                                  | 1,85                            | 0,16                 | 0,30              |

Dr. 51. Geite 461.

Beobachtungen über bie mittlere Gefdminbigfeit bee Capillarfreislaufes in ber Schmimmhaut ber Frofche.

Die Untersuchungen wurden an zwei weiblichen Frofchen, Die ber Brunft nabe maren, angestellt. Der von bem Bute burchaufene Raum glich 0,327 Mm. in bem erften und 1,128 Mm. in bem gweiten Thiere.

| Thier.         | Gefäße.                                  | Mittlere ( | Becunbengefd<br>Millimeter | windigfeit<br>n. | Babl ber Beobads |
|----------------|------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|
|                |                                          | Marimum.   | Minimum.                   | Mittel           | tungen.          |
| Erfter Froid   | Feinere Capillaren                       | 0,44       | 0,22                       | 0,291            | 4                |
|                | Desgleichen                              | 0,20       | 0,17                       | 0,187            | 2                |
|                | Mittel                                   | -          |                            | 0,239            | 6                |
| 3weiter Froich | Feinere Capillaren                       | 1,11       | 0,66                       | 0,703            | 5                |
|                | Desgleichen                              | 1,11       | 0 66                       | 0,744            | 5                |
|                | Desgleichen                              | 1,11       | 0,88                       | 0,811            | 4                |
|                | Deegleichen                              | _          | - 1                        | 0,857            | 4                |
|                | Mittel                                   | -          | - 1                        | 0,779            | 18               |
|                | Mittel ber fammtlichen feinen Capillaren | _ '        | '                          | 0,509            | 24               |
| Erfter Froich  | - Mitroftopifche Bene                    | 0,306      | 0,254                      | 0,287            | 3                |
| 3meiter Frofc  | Desgleichen                              | -          |                            | 0,857            | 4                |
|                | Mittel                                   | -          |                            | 0,572            | 7                |

Rr. 58. Geite 494.

# Indirecte Bestimmungeweise ber Blutmenge eines Thieres auf bem Bege ber Baffereinsprigung.

Remen wir an, die obstute Menge einer Satzstüngs dere der Butte eines Geschöpfes fei = x. und eine von ihr entnommen Quantität = a gibe einen procentigen Nackstand  $\Rightarrow$  . Fige ich nur eine bestimmte Menge Wasser = e hinzu und erhalte ich jest einen procentigen seiten Rückstand  $\Rightarrow$  d, so reichen die Werthe von a, b, c und d din, um aus shinne xu berechten

$$y \cdot \frac{b}{100} = (y + c) \frac{d}{100} \quad \text{unb folicity}$$

$$y = \frac{c \cdot d}{b - d} = \frac{c}{\frac{d}{d} - 1}. \quad \text{Within}$$

$$x = a + \frac{c \cdot d}{b - d} = a + \frac{c}{\frac{d}{d} - 1}.$$

Rr. 53. Geite 491.

| Nro. | Thier.                                 | Gefclecht.      | in Ritog | vicht<br>rammen. | Berbaltnif<br>bes Wewich<br>tes bes Ror |
|------|----------------------------------------|-----------------|----------|------------------|-----------------------------------------|
|      |                                        | O (Application) | Rorpers. | Blules.          | pere gu ben<br>bee Blutee               |
| 1    | Großer ftarter Bolfdhund               | Männtich        | . 24,964 | 5,612            | 1 : 4,45                                |
| 2    | Großer Fleifderhund                    | Mannlich        | 40,386   | 9,329            | 1:4,33                                  |
| 3    | Sund mit Lahmung der Sinterbeine       | Mannlich        | 12,310 . | 2,851            | 1:4,32                                  |
|      | Mittel ber mannlichen Sunbe            | -               |          |                  | 1:-4,37                                 |
| 4    | Suhnerhund                             | Beiblich        | 16,770   | 3,399 .          | 1:4,93                                  |
| 5    | Mitter Sund                            | 2Beiblich       | 6,125    | 1,450            | 1:4,22                                  |
| 6    | Trachtige Sunbinn                      | -               | 14,050   | 3,443            | 1:4,08                                  |
|      | Mittel ber weiblichen Sunbe            | -               | -        | -                | 1 : 4,41                                |
|      | Mittel ber Sunde überhaupt             |                 | -        | -                | 1:4,39                                  |
| 7.   | Rage                                   | Beiblich        | 1,991    | 0,362            | 1: 5,50                                 |
| 8    | Rage                                   | 2Beiblich       | 0,7015   | 0,1157           | 1:6,06                                  |
|      | Mittel ber Ragen                       | -               | -        | _                | 1:5,78                                  |
|      | Mittel ber unterfuchten Fleifchfreffer | - 1             |          | - "              | 1:4,74                                  |
| 9    | Durch Onanie berabgetom. Schaaf        | -               | 11,202   | 2,229            | 1:5,03                                  |
| 10   | Raninchen                              | -               | 1,229    | 0,198            | 1:6,21                                  |
| 11   | Raninchen                              | -               | 1,050    | 0,166            | 1 : .6,32                               |
|      | Mittel ber Raninchen                   |                 | -        | -                | 1 : 6,27                                |
|      | Mittel b. unterfuchten Dflangenfreffer | _               | '- '     | _                | 1:5,85                                  |
|      | Mittel aller unferfucht. Saugethiere   | -               | ·        | -                | 1:5,04                                  |

### Rr. 54. Beite 495 unb 502.

# Schapungewerthe ber mittleren Blutmengen

bes menichlichen Korpers nach Quetelet's') mittlerer Gewichtstabelle

Da bie an hunden angestellten Beobachtungen die meifte Burgichaft barbieten und in ihnen bie Störungen, welche die Hällung bed Nahrungsinholtes berurfacht, einen geringeren Einfluß als in den Pflangenfroffern ausüben, so wurden fie für den gefundenen Werth (Nr. 53.) ben Berechnungen ber menschlichen Buttuneng aum Grunde gefeat.

|                  | M a                         | nn.                     | Fra                         | u.                     |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Miter in Jahren. | Rorpergewicht<br>in Rilegr. | Blutmenge<br>in Kilogr. | Rerpergewicht<br>in Rilogr. | Blutmeng<br>in Rilogr. |
| Reugeborener     | 3,20                        | 0,732                   | 2,91                        | 0,660                  |
| 1 3abr           | 9,45                        | 2,163                   | 8,79                        | 1,993                  |
| 2 3abre          | 11,34                       | 2,595                   | 10,67                       | 2,420                  |
| 3 .              | 12,47                       | 2,854                   | 11,79                       | 2,674                  |
| 4 -              | 14,23                       | 3,256                   | 13,00                       | 2,945                  |
| 5 .              | 15,77                       | 3,609                   | 14,36                       | 3,256                  |
| • 6 · ·          | 17,24                       | 3,945                   | 16,00                       | 3,628                  |
| 7 .              | 19,10                       | 4,371                   | 17,54                       | 3,977                  |
| 8 .              | 20,76                       | 4,750                   | 19,08                       | 4,327                  |
| 9 .              | 22,65                       | 5,183                   | 21,36                       | 4,844                  |
| 10 .             | 24,52                       | 5,611                   | 23,52                       | 5,333                  |
| 11               | 27,10                       | 6,201                   | 25,65                       | 5,816                  |
| 12 -             | 29,82                       | 6,824                   | 29,82                       | 6,762                  |
| 13 -             | 34,38                       | 7,867                   | 32,94                       | 7,469                  |
| 14 =             | 38,76                       | 8,870                   | 36,70                       | 8,322                  |
| 15 .             | 43,62                       | 9,982                   | 40,37                       | 9,154                  |
| 16 .             | 49,67                       | 11,366                  | 43,57                       | 9,880                  |
| 17 -             | 52,85                       | 12,094                  | 47,31                       | 10,728                 |
| 18               | 57,85                       | 13,238                  | 51,03                       | 11,571                 |
| 20 .             | 60,06                       | 13,744                  | 52,28                       | 11,855                 |
| 25 >             | 62,93                       | 14,400                  | 53,28                       | 12,082 -               |
| 30 .             | 63,65                       | 14,565                  | 54,33                       | 12,320                 |
| 40 "             | 63,67                       | 14,570                  | 55,23                       | 12,524                 |
| 50 -             | 63,46                       | 14,522                  | 56,16                       | 12,735                 |
| 60 -             | 61,94                       | 14,174                  | 54,30                       | 12,313                 |
| 70 -             | 59,52                       | 13,620                  | 51,51                       | 11,680                 |
| 80               | 57,83                       | 13,234                  | 49,37                       | 11,195                 |
| 90               | 57,83                       | 13,234                  | 49,34                       | 11,188                 |

Quetelet, Vom Menschen. Deutsche Ausgabe von Riecke. Stuttgart, 1838. 8. Seite 366.

Dr. 55. Beite 423.

Bergleichung ber mittleren Dauer eines Pulsichlages mit ber Beit, bie von bem Anfange bes erften bergtones bis gum zweiten verläuft.

|                                                                                         |                    | ahi<br>Minute | Mittler                  | e Dauer                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuum und Alter.                                                                   | ber Bulde ichlage. | her           | eines Puls,<br>ichlages. | bes erften Gergtones<br>unb bes Un-<br>fanges bes<br>zweiten. | Abmeidung ber Dauer bei Gergione von ber Salfti<br>ber Beit eines Bule-<br>fclages. |
| 2. 26 Jahre alt.                                                                        | 64                 | 132           | 0,938                    | 0,455                                                         | $-0.014 = \frac{1}{12} - \frac{1}{12}$                                              |
|                                                                                         | 64                 | 128           | 0,938                    | 0.469                                                         | 0,000.                                                                              |
|                                                                                         | 65                 | 136           | 0,923                    | 0.441                                                         | -0,021 = 1/22                                                                       |
| E. 24 3abr.                                                                             | 94                 | 160           | 0,638                    | 0 375                                                         | +0.056 = 1/4 - 1/4.                                                                 |
|                                                                                         | 88 •               | 154           | 0,682                    | 0.390                                                         | $+0.051 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$                                                |
|                                                                                         | 86                 | 160           | 0,697                    | 0,375                                                         | +0,026 = 1/12.                                                                      |
| 20. 2. 21 3abr.                                                                         | 79                 | 144           | 0,760                    | 0.417                                                         | +0,037 = 1/14 - 1/11.                                                               |
|                                                                                         | 78                 | 150           | 0,770                    | 0,400                                                         | +0,015 = 1/15 - 1/11                                                                |
|                                                                                         | 78                 | 156           | 0,770                    | 0.385                                                         | . 0,000.                                                                            |
| 5. 20 3ahr.                                                                             | 81                 | 158           | 0,741                    | 0,380                                                         | +0,009 = 1/41 - 1/49                                                                |
|                                                                                         | 80                 | 152           | 0,750                    | 0,395                                                         | +0,020 = 1/10 - 1/10.                                                               |
|                                                                                         | 80                 | 148           | 0,750                    | 0,405                                                         | +0,030 = 1/19 - 1/13.                                                               |
| R. 23 3ahr.                                                                             | 65                 | 142           | 0,923                    | 0,422                                                         | -0,040 = 1/11 - 1/19.                                                               |
|                                                                                         | 63                 | 132           | 0,952                    | 0,455                                                         | - 0,021 = 1/4x - 1/4a                                                               |
|                                                                                         | 62                 | 128           | 0,968                    | 0,469                                                         | - 0,020 = 1/24 - 1/25.                                                              |
| Rr. 21 3abr.                                                                            | 95                 | 144           | 0,632                    | 0,416                                                         | +0,100 = 1/4 - 1/4.                                                                 |
|                                                                                         | 94                 | 140           | 0,638                    | 0,428                                                         | +0,109 = 1/4 - 1/4.                                                                 |
|                                                                                         | 92                 | 142           | 0,652                    | 0,423                                                         | +0,097 = 1/4 - 1/4                                                                  |
| 36, 36, 3ahr.                                                                           | 64                 | 154           | 0,938                    | 0,390                                                         | $-0.079 = \frac{1}{4}$                                                              |
|                                                                                         | 66                 | 154           | 0,909                    | 0,390                                                         | -0,065 = ½.                                                                         |
|                                                                                         | 66                 | 154           | 0,909                    | 0,390                                                         | $-0.065 = \frac{1}{7}$                                                              |
| Rittel aus allen 21 Be-<br>obachtungen.<br>Rittel ber 18 Beobach-<br>tungen, bie an Kr. | 76,38              | 141,33        | 0,786                    | 0,425                                                         | +0,032 == 1/10 - 1/10.                                                              |
| angestellten Erfahrun-<br>gen ausgenommen.                                              | 72,39              | 141,22        | 0,829                    | 0,425                                                         | +0,010 = 1/41 - 1/44                                                                |

### Dr. 56. Zeite 499.

Bergleichung ber mittleren Bahl ber Pulsichlage mit ben Mittelwerthen ber Rorperlangen.

Legt man bie beiberfeitigen Werthe von Quetefet gum Grunde und nennt n und n' bie Mittigablen ber Bufsichage und d und d' bie Mittigrößen ber Körperfangen, fo hat man nach Nameaur und Serrus  $n' = n \sqrt{\frac{d}{dt}}$  obet

$$n: n' = \sqrt{d} : \sqrt{d} \text{ Ind}$$

$$n'': n'' = d': d \text{ ober}$$

$$n'' d = n'' d',$$

D. h. die Producte ber Quadrate ber Buloichlage und ber Rorperlangen follten hiernach ben gleichen Berth in jedem Lebensalter liefern.

Man erhalt bann nach Quetelet's Tabellen:

|                     |                    | Maun.      |                     |                   |                     | Frau.                            |                      |        |
|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--------|
| Alter<br>in 3abren. | Mittlere<br>Korper | Mittlere 3 | ahl be<br>låge.     | t Puls:           | Mittlere<br>Körber: | Mittlere Babl ber Pu<br>fchlage. |                      |        |
| in Jugien.          | lange in Metern.   | berechnet. | ge,<br>fun:<br>ben. | Unter:<br>jchieb. | lange in Metern.    | berechnet.                       | ge:<br>fun:-<br>ben. | Unter- |
| Neugeborener        | 0,500              | 128,45     | 136                 | -1/10             | 0,490               | 192,78                           | 136                  | - 1/11 |
| 5 3abre             | 0,988              | 91,28      | 88                  | + 1/17            | 0,974               | 92,00                            | 88                   | +1/2   |
| 10 .                | 1,275              | 80,43      | 1 -0                | +1/11             | 1,248               | 81,32                            | 78                   | +1/0   |
| 15 -                | 1,546              | 73,06      | 78                  | - 1/1e            | 1,499               | 74,20                            | 1 10                 | - 1/11 |
| 20 -                | -1,674             | 70,20      | 69,5                | + 1/11            | 1,572               | 72,45                            | 69,5                 | +1/24  |
| 30 -                | 1,684              | 70,00      | 71,0                | - ½               | 1,579               | 72,30                            | 71.0                 | +1/4   |
| 40 .                | 1,684              | 70,00      | 70.0                | - 1               | 1,579               | 72,30                            | 70.0                 | +1/4   |
| 50 »                | 1,674              | 70,29      | 120,0               | +1/100            | 1,536               | 73,30                            | 10,0                 | +1/11  |
| 60 »                | 1,639              | 71,00      | -                   | -                 | 1,516               | 73,78                            | -                    | -      |
| 70 -                | 1,623 .            | 71,30      | -                   | -                 | 1,514               | 73,80                            | -                    | _      |
| 80 =                | 1,613              | 71,52      | -                   | -                 | 1,506               | 73,87                            | -                    | _      |
| 90 =                | 1.613              | 71,52      |                     | _                 | 1,505               | 73,87                            |                      | _      |

### Rr. 57. Zeite 498.

Beziehungen ber Mittelgablen ber Puloichlage und ber Rorpergewichte in ben verichiebenen Lebensaltern.

Rennen wir die Rorpertangen d und d' und die Rorpergewichte g und g', fo haben wir nach Quetelet') annahernb:

g\*: g'a = n'ie: n'e. D. h. bie gehnten Botengen ber Buleichlage verhalten fich umgetebrt, wie bie Rorper-

gewichte. Legen wir die Quetelet'ichen Gewichtsbestimmungen jum Grunde, fo erhalten wir:

h) Quetelet, a. s. O. S. 370,

| •                | Mittleres S<br>in Kilog | törpergewicht<br>grammen. | Mittlere : | Bahl ber Pul<br>Minute. | eschläge in b |
|------------------|-------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Alter in Jahren. |                         |                           | Ber        | econet.                 |               |
|                  | Mann.                   | Frau.                     | Mann.      | Frau.                   | Gefunben      |
| Reugeborener -   | 3,20                    | 2,91                      | 127,31     | 126,12                  | 136           |
| 1 3abr           | 9,45                    | 8,79                      | 102,52     | 101,10                  | 123           |
| 2 3abre          | 11,34                   | 10,67                     | 98,85      | 97,25                   | 105           |
| 3 .              | 12,47                   | 11,79                     | 98,08      | 95,33                   | _             |
| 4 .              | 14,23                   | 13,00                     | 96,99      | 93,49                   |               |
| 5 .              | 15,77                   | 14,36                     | 92,54      | 91,64                   | 88            |
| 6 .              | 17,24                   | 16,00                     | 90,90      | 89,68                   | _             |
| 7 »              | 19,10                   | 17,54                     | 89,06      | 88,05                   | -             |
| 8 .              | 20,76                   | 19,08                     | 87,59      | 86,58                   | -             |
| 9                | 22,65                   | 21,36                     | 86,07      | 84,65                   | -             |
| 10 .             | 24,52                   | 23,52                     | 84,70      | 83;03                   | 1             |
| 11 💉             | 27,10                   | 25,65                     | 83,04      | 80,98                   | l             |
| 12 =             | 29,82                   | 29,82                     | 81,47      | 79,18                   | 78            |
| 13 -             | 34,38                   | 32,94                     | 79,18      | 77,62                   | 1             |
| 14               | 38,76                   | 36,70                     | 78,15      | 75,96                   | ,             |
| 15 .             | 43,62                   | 40,37                     | 75,50      | 74,53                   | r             |
| 16 -             | 49,67                   | 43,57                     | 73,56      | 73,40                   | -             |
| 17 .             | 52,85                   | 47,31                     | 72,66      | 72,20                   | 69,5          |
| 18 .             | 57,85                   | 51,03                     | 71,36      | 71,12                   | 1             |
| 20 .             | 60,06                   | 52,28                     | 70,82      | 70,77                   | í             |
| 25 .             | 62,93                   | 53,28                     | 70,16      | . 70,51                 | 69,7          |
| 30 -             | 63,65                   | 54,33                     | 70,00      | 70,23                   | 71,0          |
| 40 .             | 63,67                   | 55,23                     | - 70,00    | 70,00                   | . 70          |
| 50 -             | 63,46                   | . 56,16                   | 70,05      | 69,77                   | . 70          |
| 60 =             | 61,94                   | 54,30                     | 70,39      | 70,24                   |               |
| 70               | 59,52                   | 51,51                     | 70,95      | 70,98                   | -             |
| 80 -             | 57,83                   | 49,37                     | 71,36      | 71,59                   | -             |
| 90 »             | 57,83                   | 49,34                     | 71,36      | 71,60                   | 1             |

Das viergigfte Jahr bilbet ben Ausgangspuntt Diefer Berechnung in beiben Beichlechtern.

### Mr. 58, Geite 499.

Ronig's Theorem bee Berhaltniffes ber Umlaufdzeiten bee Blutes gur Große ber mittleren Entfernungen.

3ft die abt ber Buloichtage n und n' und bie Korperlange d und d', fo hat man nach Rr. 56

$$n: n' = \sqrt{d'}: \sqrt{d}$$

Bitbet die Saufigfeit Des Pufes einen Ausbruct für Die Geichmindigfeit bes Blutes, fo muß biefe v und e' Die gleiche Proportion barbieten. Mithin:

 $v:v'=\sqrt{d'}:\sqrt{d}$ .

Konig fielt fich nun vor, bag man verhaltnismäßig bie Bintebun ale einen Kreis, vollen Durchmeffer bie Körpertlang fei, betrandene finne. Seine Beripberie fit baber af und d'n. Elie migte von beraftgaltenen Namm barfellen. Die, Gefchonbigleite bilbet aber ben Quotienten ber burchfenen Raume und ber hierfur verwandten Beiten a und el. Abglich

$$v = \frac{dn}{t}$$
 und  $v' = \frac{d^3n}{t'}$ .

Bringt man biese Werthe in die obige Gleichung, so erhältiman  $\frac{d\vec{n}}{t}: \frac{d^i \pi}{t^i} = \sqrt{d^i}: \sqrt{d}$  ober

$$\frac{1}{t}: \frac{d^2}{t'} = \bigvee d': \bigvee d$$

$$\frac{d^2}{t^2}: \frac{d^{2}}{t'^2} = d': d \text{ mithin}$$

$$\frac{d^2t'^2}{t'^2} = \frac{d^2}{t'^2} \cdot \text{Daher}$$

$$t'': t'' = d^2: d''$$

D. h. die Quadrate der Umlaufegeiten berhalten fich ju einander, wie die dritten Botengen der mittleren Körperlangen oder der mittleren Entfernungen b. h. das Reppleriche Gefes.

### Dr. 59. Ceite 518.

### Meffungen ber Bruft bei bem tiefen Gin- und Ausathmen.

Da die Gegend der Herzgrube gut benjenigen Stellen, welche die sichtlichsten Weranderungen bei tiefen Albembewagungen derhieten, gehört, so wurde sie als Ausgangebpunkt der Magkbestimmungen gewählt. Der vurchschnittliche Umtreis, dem sie die der rubigen Albemen gewährt, diente als Wergeleichungswierth des Gonzen. Ge-ergab sichtungen Albemen gewährt, diente als Wergeleichungswierth des Gonzen. Ge-ergab sich-

|         |          | É             | 41             | 900           | a a B9                                                             | in i                          | Zenti                | mete                              | r n.                                     |
|---------|----------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Indivi- | 3ahren.  | in Rilogrin   | in Detern.     | Bruffbeines.  | ven ber<br>ur lehten<br>n Seite.                                   |                               | mfreis  <br>. In ber | -                                 | -                                        |
| buum.   | Alter in | Rorpergewicht | Rörperlängegin | Långe bee Bru | Langenabftand von<br>Achfelhohle bigzur ie<br>Rippe ber rechten Si | unter ben Richfel-<br>höhlen. | bei ruhigem Athmen.  | bei meg. uichft tiefem Sinathmen. | bei mog-<br>lichft tiefem<br>Ausgafbmen. |
| 34      | - 33     | -54           | 1,61           | 16,5          | 26,5                                                               | 78                            | 75                   | 80                                | 71                                       |
| Zíd.    | 181/4    | 43,5          | 1,55           | 13            | 23                                                                 | 71                            | 67,5                 | 73,5                              | 64,5                                     |
| e.      |          | 62            | 1,68           | 16            | 28                                                                 | 83                            | 83                   | 88                                | 79,5                                     |
| F1.     | 20       | 60,5          | 1,65           | 16            | 26                                                                 | 86                            | 78                   | 63,5                              | 74,5                                     |
| 8.      | 20       | 66            | 1,74           | 20            | 27                                                                 | 91                            | 85                   | 87                                | 75,5                                     |
| 6.      | 20       | 65            | 1,73           | 20,5          | 26                                                                 | 91                            | 80 .                 | 83                                | 72                                       |
| R.      | 171/4    | 87            | 1,71 .         | 17,5          | 26.5                                                               | 103                           | 93,5                 | 98                                | 90                                       |

Bergleichen wir nun die Berthe ber groften Athembewegungen mit ber Mittelgabl bes rubigen Athniens, fo haben wir :

|             | Unterfchieb ir             | Gentimetern.                        | Beranderungen des Umfreifes in ber Soll<br>ber Berggrube, Berhaltnig ju bem Grun<br>werthe bes ruhigen Uthmens von |                       |                                                                         |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Inderiduum. | bei tieffter<br>Ginathmung | bei tiefster<br>Ausathmung<br>== b. | · a,                                                                                                               | ь.                    | ber Schman-<br>fung awifden<br>bem tiefften<br>Gin- und Aus-<br>athmen. |  |  |  |  |
| 36          | + 5                        | 4                                   | 1:15                                                                                                               | 1:18,75               | 1:8,33                                                                  |  |  |  |  |
| Tid.        | . + 6                      | 3                                   | 1:11,25                                                                                                            | 1:22,5                | 1:7,50                                                                  |  |  |  |  |
| C.          | + 5                        | - 3,5                               | 1:16,60                                                                                                            | 1:23,71               | 1:9,77                                                                  |  |  |  |  |
| 74.         | + 5,5                      | - 3,5                               | 1:14,18                                                                                                            | 1:22,29               | 1:8,66                                                                  |  |  |  |  |
| 7.          | + 2                        | - 9,5                               | 1:42,5                                                                                                             | 1:8,95                | 1:7,39                                                                  |  |  |  |  |
| ⊗.          | + 3                        | 8                                   | 1:26,66                                                                                                            | 1:10,00               | 1:7,27                                                                  |  |  |  |  |
| 91.         | + 4,5                      | - 3,5                               | 1:20,77                                                                                                            | . 1 : 26,57<br>Mittel | 1:11,70<br>= 1:8,66                                                     |  |  |  |  |

### Dr. 60. Beite 530.

# Sybroftatifder Athmungebrud bei bem Gin- und Ausathmen burch ben Mund mit zugehaltenen Rafenlochern.

Die 34 Gebete sehenden Luftraume waren ungefähr, wenn man die drei eigent Berbachtungen ber Tabelle il. Br. 60. ausnimmt, die gleichen für dies und die in Br. 61. und 62. verzeichneten Wertude. Sie betragen 73 Eudstrentimeter für den Butartudmesse und 12 bis 16 C. C. für den Vereumatometer. Die spielende Fällisseltsisten nach 16 bis 17 C. C. c. in. Se ergaß für in 148 Diefergugen.

### 1. Erfte Berfuchereihe. Gefundener Quedfilberbrud.

|                              |       | _                   | (9 e             | fun              | D e 1            | I C.T   | Dī               | u           | d is             | 999                 | itt     | i m              | ter        | n.               |            |
|------------------------------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|-------------|------------------|---------------------|---------|------------------|------------|------------------|------------|
| . 1                          | .E    | Um Bluttraftmeffer. |                  |                  |                  |         |                  | si.         | 8                | 4 m 4               | neur    | nato             | mete:      | h.               | F          |
| Individuum.<br>ger in Jahren |       | Mari-<br>mum.       |                  | Mini-<br>mum.    |                  | Mittel. |                  | Ablefungen. |                  | Maris minis mum. Mi |         | ttel.            | Ableiungen |                  |            |
| Sm                           | Alter | Cinath.             | Ausath:<br>mung. | Ginash,<br>mung. | Ausath.<br>mung. | Ginath- | Husath,<br>mung. | Bahl ber 9  | Ginath-<br>mung. | Nusath:<br>mung.    | Einath: | Husath-<br>mung. | Ginath.    | Rusathe<br>mung. | Babi ber g |
| 30                           | 32    | 12                  | 12               | 6                | 6                | 11      | 11               | 8           | 30               | 30                  | 10      | 20               | 20         | 23               | 16         |
| S.                           | 21    | 20                  | 12               | 10               | 6                | 12,2    | 12,9             | 10          | 40               | 30                  | 20      | 20               | 32         | 25,4             | 10         |
| œ.                           | 21    | -                   |                  | -                | -0-              | -       | -                | -           | 40               | 28                  | 10      | 10               | 21,6       | 16,9             | 11         |
| G.                           | 20,5  | 14                  | 14               | 2                | 2                | 58      | 5,4              | 9           | 12               | 12                  | 8 .     | 4                | 10,2       | 6,9              | u          |
| 50.                          | 20    | 12                  | 12               | 6                | 6                | 9,6     | 9,8              | 10          | 15               | 14                  | 4       | 7                | 9,2        | 10,2             | 16         |
| 3.                           | 18    | 10                  | 10               | 2                | 2                | 6       | 5,2              | 10          | 22               | 14                  | 10      | 4                | 18,5       | 11,0             | 17         |
| Mit-<br>tel                  | 20,08 | 13,6                | 12               | 5,2              | 4,4              | 8,92    | 8,86             | 47          | 26,5             | 21,3                | 10,8    | 10,3             | 18,6       | 15,6             | 63         |

Unhang Rr. 61.

### II. 3meite Berfuchereibe. Gefundener Bafferbrud.

|             |            |         | (9)              | f u     | n b e      | n e r            | Dr:              | u d | i n               | 977              | iffi             | ше               | t e r             | n.         |            |
|-------------|------------|---------|------------------|---------|------------|------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| .,          | en.        |         | 21 m 19          | Blut    | traft      | messe            | t.               | 1   | Um Pneumatometer. |                  |                  |                  |                   |            | 2          |
| Individuam. | in 3abren. |         |                  |         | mi Mittel. |                  | Ablefungen.      |     | ari:              | 937<br>m1        |                  | 937              | ittel.            | Ablefungen |            |
| 8           | Alter      | Ginath: | Musath.<br>mung. | Ginath: | Rusath-    | Ginath:<br>mung. | Ausaiff<br>mung. | 1.  | Ginath:           | Rueath:<br>mung. | Ginath-<br>mung. | Musaths<br>mung. | Eingeth:<br>mung. | Ausath.    | Bahl ber B |
| 30          | 32         | 160     | 110              | 40      | 40         | 118.2            | 73,2             | 12  | -                 |                  | -                | _                | -                 | _          |            |
| S.          | 21         | 156     | 80               | 90      | 60         | 114.4            | 68,4             | 7   |                   |                  |                  | -                | _                 | -          | _          |
| 3.          | 18         | 140     | 140              | 90      | 80         | 116,4            | 102,6            | 11  |                   | _                | -                | _                | _                 |            | _          |
| 50.         | 21         |         | -                | -       | -          | -                | -                | -   | 31                | 23               | 21               | 12               | 26,6              | 18,6       | 3          |
| Kr.         | 21         | -       | _                |         |            |                  |                  | -   |                   |                  | _                | -                | 74                | 55         | 3          |
| Z.          | 24         | -       | -                |         | _          | _                |                  |     | 76                | 64               | 70               | 88               | 61                | 74,5       | 2          |
| Mit-<br>tel | -          | 152     | 110              | 73,3    | 60         | 116,3            | 81,4             | 30  | 53,5              | 43,5             | 45,5             | 50               | 53,9              | 49,3       | 8          |
|             |            |         |                  |         | -          |                  |                  |     |                   |                  |                  |                  |                   |            |            |

Dr. 61. Geite 531.

# Sybroftatifder Mathmungebrud bei bem Ginathmen burch bie Rafe und bem Ausathmen burch ben Mund.

# I. Erfte Berfuchereibe. Befundener Quedfitberbrud.

|         |                     |               | Gef           | unbene  | r Druc       | t in 99       | lillime       | tern.   |                |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| Indivi- | Alter<br>in Jahren, | am E          | uttraft       | meffer. | Babi ber Mb. | am P          | Babi ber Bib  |         |                |
|         |                     | Mari:<br>mum. | Mini-<br>mum. | Mittel. | lefun.       | Maris<br>mum. | Minis<br>mum. | Mittel, | lefun-<br>gen. |
| 34      | 32                  | 8             | 2             | ,4      | 10           | 22            | 10            | 15,4    | 12             |
| G.      | 21                  | 8             | 4             | 5,3     | 10           | 32            | 20            | 26,6    | 10             |
| Œ.      | . 21                |               | -             | -       | _            | 24            | 10            | 20,4    | 11             |
| 6       | 20,5                | 9             | 4             | 6,4     | 10           | -18           | 6             | 10,4    | 10             |
| 55:     | 20                  | 10            | 4             | 7,8     | 10           | 11            | 6             | 9,0     | 11             |
| 3.      | 18                  | 11            | 4             | 7,1     | 10           | 12            | 4             | 7,0     | 10             |
| Mittel  | 20,08               | 9,2           | 3,6           | 6,4     | 50           | 19,8          | 9,3           | 14.8    | 64             |

### II. Befundener BBafferbrud in Millimetern.

| Indivibuum. Alter |           | Mı       | Bahl     |         |             |  |
|-------------------|-----------|----------|----------|---------|-------------|--|
| Shetbieuum.       | in 3ahren | Marimum. | Minimum. | Mittel. | Ablefungen. |  |
| 34                | 32        | 140      | 70       | 112,5   | 11          |  |
| ⊗.                | 21        | 92       | 68       | 81,3    | 12-         |  |
| œ.                | 21        | 160      | 100      | 135,4   | 10          |  |
| S.                | · 20      | 130      | 90 .     | 112.7   | 14          |  |
| Mittel            | 23,5      | 130,5    | 82       | 110,4   | 47          |  |

Dr. 62. Geite 531.

# Spbroftatischer Ausathmungebrud bei bem Ausathmen burch Mund und Rafe zugleich

|         |                     | Gefundener Quedfilberbrud in Millimetern. |                           |               |               |                   |        |   |             |  |
|---------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------|---|-------------|--|
| Indivi- | Alter<br>in Jahren. | Um Bluttraftmeffer                        |                           |               | 3ahl<br>ber   | Um Uneumatometer. |        |   | Bahl<br>ber |  |
|         |                     | Mari-<br>mum.                             | Mart: Dints Mistel fungen | Maris<br>mum. | Minis<br>mum. | Mittel.           | 26bles |   |             |  |
| 34      | 32                  | 6                                         | 4                         | 5             | 10            | 8-                | 3,6    | 4 | 10          |  |
| S.      | 21                  | 3                                         | 2                         | 2,5           | 10            | 10                | 3,7    | 4 | 13          |  |
| G.      | 21                  | -                                         | -                         |               | -             | 14                | 4,3    | 4 | 11          |  |
| S.      | 20,5                | 9                                         | 5                         | 5,25          | 8.            | 10                | 3,6    | 6 | 11          |  |
| 50.     | 20                  | 3                                         | 1,8                       | 2,06          | 10            | 10                | 4,5    | 6 | 10          |  |
| 3.      | 18                  | 4                                         | 2                         | 3,30          | 10            | 14                | 10,6   | 6 | 10          |  |
| Mittel  | 26,5                | 5 .                                       | 2,96                      | 3,62          | 48            | 11                | 5,4    | 5 | 65          |  |

Dr. 63. Ceite 531.

# Maximalbrude bes Gin- und Ausathmens bei möglichft Anftrengung ber menfchlichen Bruft.

|             | Utter      | Um Oneumatometer gefunden.<br>Marimalbrud in Millimetern<br>Quedfilber. |                                          |  |  |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| Individuum. | in Jahren. | bei moglichft<br>tiefer Ginath-<br>mung.                                | bei möglichft<br>ftarfer Rusath<br>mung. |  |  |
| sp.         | 21         | 22                                                                      | 38                                       |  |  |
| 2.          | 24         | 40                                                                      | 44                                       |  |  |
| R.          | 23         | 48                                                                      | 60                                       |  |  |
| Kr.         | 21         | 46                                                                      | 124                                      |  |  |
| 55.         | 20         | 58                                                                      | 224                                      |  |  |
| 3.          | 18         | 56                                                                      | - 11                                     |  |  |
| 3.<br>- 34  | 32         | 130                                                                     | 80 .                                     |  |  |
| €.          | 20,5       | 170                                                                     |                                          |  |  |
| - €.        | 21         | . 220                                                                   | 256                                      |  |  |
| €.          | 21         | 232                                                                     | 256                                      |  |  |
| Mittel      | 22,15      | 102,2                                                                   | 100,2                                    |  |  |

# Dr. 64. Geite 533 unb 544.

Thermometrifde Temperaturbestimmungen meiner ausgeathmeten Luft.

| Nro.  | Beit.                                | Temperatur<br>ber eingeath:<br>meten Luft in<br>Gelfiusgraben. | Rebenumftande.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Temperatur<br>ber ausgeath-<br>meten Luft in<br>Gelflusgraben. |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.    | Radmittage<br>gwifden 2 unb<br>3 Uhr | 6°,3                                                           | 1200 Athemguge in einer Ruche, bie<br>nicht geheist mar und beren Thu-<br>ren und Fenfter offen flanden.                                                                                                                                                                         | 29*,8                                                          |
| 11.   | besgl.                               | + 3°,75                                                        | 300 Athemguge und fonft bie glei-<br>den Berhaltniffe.                                                                                                                                                                                                                           | 30°,6                                                          |
| ш.    | 2 Uhr 50 Min.                        | + 10%6                                                         | In einem talten, von Rorben nach . Guben gelegenen Sausgange.                                                                                                                                                                                                                    | 35°,9                                                          |
| IV.   | 7 Uhr<br>Morgens                     | + 15°,0                                                        | 15 bis 16 Athemguge in ber Mi-<br>nute. Unmittelbar nach bem Auf-<br>fteben u. noch nicht gewalchen und<br>angefieibet.                                                                                                                                                          | 6*,9                                                           |
| v.    | 2 Uhr 35 Min.<br>Nachmittags         | + 15°,6                                                        | 3mei Stunden nach einem reichli-<br>den Mittagemable. Bei einem um-<br>mittelbar vorhergebenben demifchen<br>Berfuche hatte ich verhaltnifmäßig<br>viel Robienfaure ausgeha ucht.                                                                                                | 36°,9                                                          |
| VI,   | 10 Uhr 25 MR.<br>Morgens             | 15°,6                                                          | 20 bis 21 Athemzüge in ber Minute.<br>Das Frühftücksmahl " Stunden<br>vorher eingenommen und barauf<br>folgende Körperbewegung.                                                                                                                                                  | 36°,9                                                          |
| VII.  | 6 Uhr 30 Min.<br>Abends              | 20°,0                                                          | Nachbem ich unmittelbar oorher ei-<br>nen Spagiergang von ungefahr 1/2<br>Meile gemacht hatte und wahrend<br>ich fehr hungerig war.                                                                                                                                              | 37°,5                                                          |
| VIII. | 6 Uhr 55 Min.<br>Abends              | 20°,0                                                          | Rachbem ich indeft ausgeruht hatte,<br>während ich jeboch noch fehr hunge-<br>rig war.                                                                                                                                                                                           | 37°,5                                                          |
| ix.   | 7 Uhr 25 Min.<br>Abende              | 19*,4                                                          | 21 Athemauge in ber Minute. Un-<br>mittelbar nachbem ich mich burch<br>eine Abendmahlgeit gesättigt hatte-                                                                                                                                                                       | 37°,5                                                          |
| x.    | 8 Uhr 5 Min.<br>Abende               | 19°,4                                                          | 21 Uthemguge in ber Minute. Nach<br>ruhigem Ginen und gefellschaftli-<br>der Unterhaltung.                                                                                                                                                                                       | 36°,9                                                          |
| XI.   | 8 Uhr 45 Min-<br>Abende              | 20°,0                                                          | 21 Athemguge in ber Minute. Unter<br>benfelben Berhaltniffen, nur unmit-<br>telbar nach bem Zabafrauchen.                                                                                                                                                                        | 36°,9                                                          |
| XII.  | 10 Uhr 15 MR.                        | 13°,8                                                          | 20 bis 21 Athemguge in ber Min. und<br>fonft unter ben gleichen Berhaltniffen.                                                                                                                                                                                                   | 35°,9                                                          |
| XIII  | 7 Uhr 20 Min.<br>Morgens             | 18*,1                                                          | Unmittelb. nachbem ich ein Glas fal-<br>ten Brunnenmaffere getrunten hatte.                                                                                                                                                                                                      | 35°,9                                                          |
| XIV.  | 10 Uhr 44 M.<br>Morgens              | 41°,9                                                          | 20 Athemaige in der Min. 3ch ließ ein mäßig großes u bobed Simmer, das eine injernen Den date, fo fart als anging, beigen. 3ch fand bei dem Berfuche 1/, Meter von dem Dere entfernt. Ein Thermometer, das un gelbt 4/, Mat entferntan der falten Band bing, geigte noch 327, de |                                                                |

## Dr. 65. Geite 587. Mengen bes ausgeathmeten Baffers.

### I. Un acht jungen Dannern angeftellte Beobachtungen.

|                                                        |                       |                                            |                           |                        | _             |                            |              | -                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| 3nbivibuum.                                            | Alter<br>in<br>Jahren | ewicht bes<br>epers u. ber<br>iber in Agr. | Rorperlange<br>in Detern. | Beit bes Ber-          | bene<br>in    | Minute<br>Bafferr<br>Gramm | nenge<br>en. | Bahl ber Beob. achtungen. |
| _                                                      | Supren                | Gewichl<br>Rotpers<br>Rleiber is           | .E. 38                    |                        | Maris<br>mum. | Mint-<br>mum.              | Mittel.      | 3abi                      |
| Z(d).                                                  | 181/2                 | 43,5                                       | 1,55                      | 101/2 Uhr More<br>gene | 0,298         | 0,215                      | 0,243        | 3                         |
| Œ. ·                                                   | 21                    | 62                                         | 1,68                      | 4 U. Rachmitt.         | 0,340         | 0,220                      | 0,278        | 4                         |
| 8.                                                     | 20                    | 60,5                                       | 1,65                      | 12 U. Mittags          | 0,481         | 0,330                      | 0,405        | 2                         |
| . Derfetbe                                             | 20                    | 89,5                                       | 1,65                      | 4 U. Rachmitt.         | 0,510         | 0,407                      | 0,455        | 6                         |
| Mittel aus ben<br>beiben aff J. an-<br>gestellten Ber- | 4 4                   | . 5 6                                      |                           |                        |               |                            |              |                           |
| fuchfreihen                                            | _                     |                                            | -                         | _                      | -             | _                          | 0,440        | 8                         |
| 55                                                     | 20                    | 66                                         | 1,74                      | 10 /2 U. Morg.         | 0,370         | 0,291                      | 0,330        | 4                         |
| . Derfeibe.                                            | 20                    | 66                                         | 1,74                      | 10 U. Morgens          | 0,295         | 0,257                      | 0,278        | 3                         |
| an S. angeftelle<br>ten Berfucherei                    | `                     | 1                                          |                           |                        |               |                            |              |                           |
| hen                                                    | -                     | -                                          |                           |                        | l –           | -                          | 0,308        | 7                         |
| , Ø.                                                   | 20                    | 65                                         | 1,73                      | 11 U Morgens           |               | 0,530                      | 0,563        | 4                         |
| × 3 . 33                                               | 177                   | .83                                        | 1,71                      | 4 U. Rachmitt.         | 0,592         | 0,488                      | 0,537        | 3                         |
| Spe.                                                   | 21                    | -                                          | -                         | 101/2 U. Morg.         | 0,311         | 0,212                      | 0,256        | 3                         |
| , St.                                                  | 23                    | -                                          | -                         | 11 U. Morgens          | 0,302         | 0,295                      | 0,299        | 2                         |
| Mittel aus fammtlichen 34<br>Einzelbeobache            |                       |                                            | 1                         |                        |               |                            |              |                           |
| fungen                                                 | 3                     | `                                          | 77.                       | -                      | -             |                            | 0,375        | 34                        |

Es versteht fich von setisch, bas bie lehtere rightige Mittelgabi nicht gefunden werben fann, wenn man nur bie Mittelwerthe ber einzelnen Dersonen gusmmenabirit und bund 8 theilt. Man nund beintelner i des einzufe mittelfahl mit ber Sahl ber gemacht in Wedachungen, alfb 3. B. für T (ch. 0,44% mit 3 muttipliciren, bie so erhaltenen Berriet gusmmenabiren und burd 36 birbitren.

# II. Bon mir zu verichiebenen Beiten ausgeathmeten Baffermengen.

36 wog völlig entfleibet im Jahre 1843, als ich 33 Jahr alt war, 54 Kilogrm. unb war 1,64 Meter fana. Es ergab fic für mich:

| Beit bes 23                                         | erfuchs.                  | Grab bee                                         | Babl ber<br>Athem:                                 | Barme ber<br>eingeathe<br>meten Luft | geathme       | te 2Baff      | ermenge | et Be        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| Jahr und<br>Monat.                                  | Tages:<br>ftunbe.         | Athmens.                                         | in ber Minute.                                     | in Celfiue:<br>graben.               | Maris<br>mum. | Dini-<br>mum. | Mittel. | Bahl ber Be- |
| Junius 1843.                                        | 4 Uhr<br>Nachmits<br>tags | Māßig                                            | -                                                  | 3wischen<br>15° u. 20°               | 0,283         | 0,203         | 0,251   | 5            |
| Degl.                                               | 7 Uhr<br>Morgens          | Døgl.                                            | -                                                  | Degl.                                | 0,387         | 0,220         | 0,260   | 8            |
| Degl.                                               | 12 Uhr<br>Mittage         | Degl.                                            | -                                                  | Degl.                                | 0,230         | 0,229         | 0,2295  | 2            |
| Mittelwerth                                         | -                         | -                                                | ~                                                  | _                                    | - 1           | _             | 0,253   | ,15          |
| Iunius 1843.                                        | 6 Uhr<br>Abends           | Mit febr<br>tiefen Gin-<br>und Aus-<br>athmungen | -                                                  | Degl.                                | 0,426         | 0,387         | 0,4065  | 1 2          |
| Upril 1845.                                         | 3 Uhr<br>Rachmits<br>tage | Maßig                                            | 5 bis 20<br>in ben<br>einzels<br>nenWers<br>fuchen | Degl.                                | 0,433         | 0,223         | 0,275   | 21           |
| Degl.                                               | 91/2 Uhr<br>Morgens       | Ziefe<br>Uthemzüge                               | 6                                                  | 16°                                  | 0,330         | 0,257         | 0,299   | 17           |
| Degl                                                | 3 Uhr<br>Nachmits<br>tags | Masig                                            | 12                                                 | 15° bis 16°                          | 0,285         | 0,2(8         | 0,247   | 19           |
| Døgl.                                               | 10 Uhr<br>Morgens         | Tiefe<br>Uthemgüge                               | 6                                                  | Degl.                                | 0.341         | 0,248         | 0,294   | 11           |
| Degl.                                               | 2 Uhr<br>Nachmite<br>tags | Maßig                                            | 12                                                 | 160                                  | 0,305         | 0,217         | 0,245   | 11           |
| Degt.                                               | 4 Uhr<br>Nachmite<br>tage | Digi.                                            | 24                                                 | 14°                                  | 0,310         | 0,205         | 0,265   | 8            |
| Degl.                                               | 91/2 Uhr<br>Morgens       | Degl.                                            | 24                                                 | 14°                                  | 0,309         | 0,212         | 0,258   | 16           |
| Degl.                                               | 10 Uhr<br>Bormit<br>tage  | Degl.                                            | 24                                                 | 17°,5                                | 0,310         | 0,238         | 0,268   | 6            |
| Degl.                                               | 21/2 Uhr<br>Rachmttge     | Tiefe<br>Uthemguge                               | 5                                                  | 17*,2                                | 0,372         | 0,250         | 0,257   | 6            |
| Døgl.                                               | -                         | Möglichst<br>schwach                             | -                                                  | ▶17°                                 | 230           | 0,180         | 0,200   | 5            |
| Mittel ber<br>mäßigen Ath-<br>mung                  | -                         | -                                                | -                                                  |                                      | -             | -             | 0,259   | 51           |
| Mittel der<br>tieferen Uthem:<br>juge               | -                         | _                                                | -                                                  |                                      | -             | -             | 0,295   | 34           |
| Mittel aus ben<br>fammtlichen<br>Benbach-<br>tungen | -                         | -                                                |                                                    | -                                    | -             | . –           | 0,267   | 137          |

## Mr. 66. Zeite 539.

Waffermengen, Die mit einer möglichft tiefen und fraftigen Ausathmung bavongeben.

Der Barometerstant lag bei biefen Berfuchen zwijchen 710 und 713 Dim. und bie Temperatur zwijchen 15° und 20° C.

|          |                |                          |                                   |                                | Möglichft<br>athn                           | tiefe Aus-                                            | Babi                  |
|----------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Mr.      | Individuum,    | Alter<br>in Jahr<br>ren. | Rörper:<br>gewicht in<br>Rilogrm. | Rörpets<br>lange in<br>Metern. | Beilbauer<br>berfelben<br>in Gecuns<br>ben. | Menge bes<br>ausgeath-<br>meten<br>Baffers<br>in Grm. | ber<br>Ber-<br>fuche. |
| 1        | 34             | 33                       | 54                                | 1,61                           | 13                                          | 0,095                                                 | _                     |
| 2        | Degl.          |                          | <del>-</del> .                    | _                              | 9,5                                         | 0,091                                                 |                       |
|          | Deft.          | -                        | -                                 | _                              | 12                                          | 0,095                                                 | -                     |
| Mittel   | Digl.          | l –                      |                                   | _                              | 11,5                                        | 0,093                                                 | 3                     |
| 4        | S).            | 20                       | 66                                | 1,74                           | 17,5                                        | 0,120                                                 | _                     |
| 5        | Degl.          | <u> </u>                 | _                                 | -                              | 21                                          | 0,115                                                 | _                     |
| 1 6      | D691.          | l –                      | _                                 |                                | 22                                          | 0,121                                                 | _                     |
| Mittel   | Digi.          | l –                      | _                                 | _                              | 20,2                                        | 0,119                                                 | 3                     |
| 7        | €.             | 20                       | 65                                | 1,73                           | 14                                          | 0,149.                                                | _                     |
| 8        | Degl.          | -                        | - 1                               |                                | 22                                          | 0,103                                                 | _                     |
| 9        | Digl.          | - 1                      | +                                 | . —                            | 21                                          | 0,109                                                 |                       |
| 10       | Dogl.          | - '                      | -                                 | -                              | 11,5                                        | 0,137                                                 | _                     |
| Mittel   | Degl.          | -                        | -                                 | -                              | 17,1                                        | 0,125                                                 | ٠ 4                   |
| 11 -     | e.             | 21                       | 62                                | 1,68                           | 17                                          | 0,144                                                 | _                     |
| 12       | Degl.          | -                        | - 1                               | -                              | 38                                          | 0,149                                                 | _                     |
| Mittel   | Degl.          |                          | -                                 | -                              | 27,5                                        | 0,147                                                 | 2                     |
| 13       | 98.            | 171/4                    | 87                                | 1,71                           | 22                                          | 0,123                                                 | -                     |
| 14       | Degl.          | -                        | - 1                               | -                              | 33                                          | 0,104                                                 | _                     |
| 15       | Degi.          | - 1                      | - 1                               | -                              | 38                                          | 0,110                                                 | _                     |
| Mittel   | Digi.          | -                        | -                                 | _                              | 31                                          | 0,112                                                 | 3                     |
| 16       | F1.            | 20                       | 60,5                              | 1,65                           | 12,5                                        | . 0,096                                               | · —                   |
| 17       | Degl.          | -                        | <b>6</b> _                        | -                              | 10,5                                        | 0,079                                                 | _                     |
| Mittel   | Degl-          | -                        |                                   | _                              | : 11,5                                      | 0,083                                                 | 2                     |
| 18       | €.             | 20                       | 65                                | 1,73                           | 24,5                                        | 0,119                                                 | 1                     |
| Mittel a | us allen Beoba | htungen                  |                                   |                                | 20                                          | 0,114                                                 | 18                    |

### Dr. 67. Zeite 539.

### Berbaltniffe bes ausgeathmeten Baffere ju bem Rorpergewichte.

| Individuum. | Alter in<br>Jahren. | Körpergewicht<br>in Kilogem, | nute ausgeatt | des in ber Mismeten Baffers<br>Brm.  Bahl ber gum Grunbe liegens<br>ben Bechach-<br>tungen. | bes Ausath-<br>mungewaffers<br>in Grm. für |  |
|-------------|---------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Zfd         | * 181/2             | 43,5                         | 0,243         | 3                                                                                           | 0,0056                                     |  |
| €.          | 21                  | 62                           | 0,278         | 4                                                                                           | 0,0045                                     |  |
| 8.          | 20                  | 60,5                         | 0,440         | 8                                                                                           | 0,0073                                     |  |
| Sp.         | 20                  | . 66                         | 0,308         | 7                                                                                           | 0,0042                                     |  |
| · 6.        | 20                  | 65                           | 0,563         | 4                                                                                           | 0,0086                                     |  |
| 98.         | 17½                 | 87                           | 0,537         | 3                                                                                           | 0,0062                                     |  |
| 34          | 33 und 341/,        | 54                           | 0,267         | 137                                                                                         | 0,0049                                     |  |
| Mittel .    | en .                |                              |               | 166                                                                                         | 1200,0                                     |  |

### Rr. 68. Ceite 540.

# Formel für bie Bestimmung bes Rauminhaltes ber zu eubiometrifden Untersuchungen nöthigen Abzugs- ober Maagffafchen.

Es fei das Gewicht der mit Luft gefüllten Flasche p, die Temperatur der in ihr eingeschoffenen Luft -s, der Ausschnungscoefficient berfelben sür einem Esssusche Barmegrad -s, der gleichzeitige auf  $0^\circ$  E. reducirte Barometerstand -s, das Gewicht ber die jum Strichzeichen mit deflüstren Bassfer gefüllten Flasche -m, die Temperatur der Gem

peratur bes Waffers - e' und bas Bolumen bes Baffers bei ber Temberatur e' - d.
Rennen wir bas vorfaufig unbefannte Bewicht ber in ber Flasche enthaltenen Luft
- y, so wiegt bie Flasche allein p - y. It s das Gewicht bes eingefüllen bestilltrien
Baffers so haben wir

s = m - (p - y) = m + y - p. 1 Grun. Wasser giebt bei ber Temperatur i' ein Bosumen von d Cubitentimetern. Rennen wir den aesuchten Rauminfastt x, so baben wir

x=ds=dm+dy-dp. Berrechnen wir bas Gewicht = y aus ben Werthen von x,  $\delta$  und t, so erhalten wir, ba 1  $\in$  E Atmosphäre bei 760 Mm. Barometer und 0°  $\in$  0,001299075 Grm. wieset.

$$y = \frac{0,001299075}{760} \cdot \frac{b}{(1+\alpha t)} \cdot x.$$
  
= 0,0000017093 \cdot x \cdot \frac{b}{(1+\alpha t)}

Seben wir ber Rutze wegen  $\frac{b}{1+at} = u$ , so ift  $y = 0,000017093 \cdot x \cdot u$ . Daber  $x = d \ (m-v) + 0,000017093 \cdot d \cdot x \cdot u$ .

Dieraus folgt

$$x = \frac{m - p}{\frac{1}{d} - 0,0000017093 \text{ u }}$$

$$= (m - p) : \left[\frac{1}{d} - \frac{0,0000017093 \ b}{1 + \alpha t}\right].$$

Der genauere Logarithmus von 0,0000017093 ift = 0,2328207 - 6.

Diefe Formel berudfichtigt nicht zwei Momente, die jedoch teine mertlichen Tehler im Bangen verurfaden. Sie lagt das Gewicht der geringen Luftmenge, die über dem Zbeilfteiche im Salie der Flosche fleht, außer Ucht und betrachtet die Atmosphare, die in biefer enthaltn ift, als trodene.

Die cubifche Ausbehnung, welche bas Glas burch die gewöhnlichen Temperaturuntericbiede erleibet, ift fo unbedeutend, bag fie nicht in Betracht zu tommen braucht.

### Dr. 69. Zeite 349.

Bergleichenbe Beobachtungen über die in einer Minute ausgeathmeten Baffermengen, je nachdem die Mund Rachenhoble trodener ober feuchter war.

3ch hatte immer minbestens zwei Studen vor bem Beginn bes Berfuche Richts egesten und Nichts getrunten. Die Beobachtungen, bie unmittelbar auf bie neue Durch seuchtung ber Mund-Rachentheite solgten, find mit Sternchen bezeichnet.

|     | In der                         | Minute-                                                       |                                           |     | In der                | Minute.                                       |                                  |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Nr. | 3ahl<br>ber<br>Uthem,<br>güge. | Ber wicht<br>bes Aus:<br>ath:<br>mungs:<br>waffers<br>in Grm. | Bemerfungen.                              | Mr. | Jahl<br>ber<br>Athemi | Bes wicht bee Ans aths munges waffere in Grm. | Bemerfungen.                     |
| 4   | 5                              | 0,360                                                         |                                           | 10  | 12                    | 0,260                                         | Gleichformige Athem-             |
| 2   | *5"                            | 0,337                                                         | Die Mundhohle mur-                        | i   |                       |                                               | güge.                            |
|     |                                |                                                               | be unmitelbar borber 1/4 Minute mit 2Baf- | 11  | 12                    | * 0,214                                       | 2Bie Nr. 2.                      |
|     |                                |                                                               | fer gefüllt erhalten                      | 12  | 12                    | 0,260                                         |                                  |
|     |                                |                                                               | und biefes bierauf ver-                   | 13  | 16                    | 0,250                                         |                                  |
|     |                                |                                                               | abgetrocinet.                             | 14  | * 16                  | 0,270                                         | Bie Mr. 2.                       |
| 3   | 5                              | 0,433                                                         | Möglichft lang anhal:                     | 15  | 16                    | 0,250                                         |                                  |
|     |                                |                                                               | tende Ausathmungen.                       | 16  | * 16                  | 0,240                                         | Bie Rr. 2.                       |
| 4   | - 8                            | 0,280                                                         |                                           | 17  | 20                    | 0,229                                         |                                  |
| 5   | 8                              | 0,250                                                         |                                           | 18  | 20                    | 0,351                                         | 19 turge und eine                |
| 6   | *8                             | 0,253.                                                        | Unmittelbar vorber                        | 1   |                       |                                               | möglichft lange Mus-<br>athmung. |
|     |                                |                                                               | trunfen.                                  | 19  | * 20                  | 0,223                                         | Gehr gleichformige               |
| 7   | *8                             | 0,277                                                         | Bie Dr. 6.                                |     |                       |                                               | Athemguge; fonft wie             |
| 8   | 8                              | 0,300                                                         |                                           | 20  | 20                    | 0,225                                         | Sebr gleichformige               |
| 9   | *8                             | 0,275                                                         |                                           |     | 1                     | 1,500                                         | Athemauge.                       |

### Rr. 70. Zeite 544 unb 546.

Bergleichung ber Bolumina ber ausgeathmeten Luft und ber gleichzeitig ausgeschiebenen Baffermengen unter Berudsichtigung ber Bafferbampf, fattigung ber Ausathmungesuft.

### Erfte Berfuchereibe.

Angestellt im Februar bei - 6°6 bis 8°75 C. Auf 0° C. reducirter Bayometerfland = 725,56 Dim. Dit Bafferbampf gesättigtes Luftvolumen 7319.8 C. C.

| Temperatur<br>ber Luft. | Bahl ber Athemgage. | Gefundene<br>Baffermenge in<br>Grm. | Temperatur<br>ber Luft. | Babl ber Athemguge. | Gefunbene<br>Baffermenge in<br>Brm. |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| -7°5                    | 5                   | 0,227                               | -7°5                    | 10                  | 0.225                               |
| -7°5                    | 17                  | 0,222                               | 606                     | 23                  | 0,215                               |
| _8°75                   | 21                  | 0,223                               |                         | 1                   |                                     |
|                         | littel aller 5 9    | Beobachtungen                       | <b>−</b> 7°57           | 15,2                | 0,222                               |

Begit man Die Werthe ber Spanntrafte von Gap. Luffac und von Regnault (Rr. 20) jum Grunde und berücfichtigt alle nothigen Correctionen, fo erhalt man nach Rr. 19

| Temperatur. | Barometer | Spanntraft ber<br>in Mill | Bafferdampfe<br>imetern | Bur Cattigung nothige Be |           |  |
|-------------|-----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|--|
|             | Ducirt.   | nach<br>Gap. guffar.      | nach<br>Regnault.       | mad nad Gar.             | Regnault. |  |
| ,~ 31°      | 725,56    | 32,163                    | 33,406                  | 0,208                    | 0,213     |  |
| 320         | 725,56    | 24,261                    | 35,359                  | 0,218                    | 0,224     |  |
| 63*         | 725,56    | 36,188                    | 37,411                  | 0,229                    | 0,235     |  |

### 3weite Berfuchereibe.

Ungestellt im Junius bei 16°25 bis 17° C. und 710,11 Dm. Barometer. Dit Bafferdampf gesättigtes Luftvotumen 7319,8 C. C.

| Bahl | ber Athemguge. | Gefundene Baffer:<br>menge in Grm. | Bahl ber athemguge. | Gefundene Baffer-<br>menge in Grm. |
|------|----------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|      | 4              | 0,260                              | 24                  | 0,279                              |
|      | 6              | 0,260                              | 32                  | 0,281                              |
|      | 12             | 0,266                              | 40                  | 0,269                              |
|      | 16             | 0,260                              | 54                  | 0,258                              |
|      | 19             | 0.262                              | 8                   | 0.263                              |

Die Theorie forbert :

|             | Mui O' G. res<br>ducirtes Ba-<br>rometer. | Spannfraft ber Wasserbampfe<br>in Millimetern |                   | Bur Gattigung nothige Baf- |                   |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Temperatur. |                                           | nach<br>Gan: Euffac.                          | nach<br>Regnault. | mach Bays guffae.          | nach<br>Regnauft. |
| 35°         | 710,11                                    |                                               | 41,827            |                            | 0,254 °           |
| 36°         | 710,11                                    | 42,743                                        | 44,201            | 0,259                      | 0,266             |
| 37°         | 710,11                                    | 45,038                                        | 46,691            | 0,271                      | 0,279             |
| . 38*       | 710,11                                    | 45,579                                        | 49,302            | 0,285                      | 9,295             |

#### Dritte Berfuchereibe.

. Angestellt im Junius bei 17° C. und 703,62 Mm. auf 0° C. reducirten Barometerflandes. Mit Bafferdampf gefüttigtes Luftvolumen 7319,8 C. C.

| Bahl | ber Athemguge. | Gefundene Baffer menge in Grm. | Bahl ber Athemguge. | Mefunbene Baffer-<br>menge in Grm. |
|------|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|      | 8 .            | 0,272                          | 22                  | 0,291                              |
|      | 51/4           | 0,269                          | 29                  | 0,289                              |

Der Theorie nach ergiebt fich:

| Temperatur. | Spannfraft ber Wafferbampfe nach Regnault. | Bur Gattigun<br>nothige Baffer<br>menge: |  |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 36*         | 44,201                                     | 0,264                                    |  |
| 37°         | 46,691                                     | 0,276                                    |  |
| 38°         | 49,302                                     | 0,292                                    |  |
|             |                                            |                                          |  |

#### Dr. 21. Geite 558.

### Berechnung ber Atmofpharenanalpfen nach Bolumenprocenten.

Es sei das Gewicht bes Cauerflosses m, das Bolumen des Stickhosses ober tramminhait ber Massfielche bis zu bem Halferich m, ber auf  $0^{\circ}$  C reducirte Darometersfand = b, die in Cessingnaven ausgedrückte Zemperatur  $= \epsilon$  und der Ausbehnungscofficient  $= \alpha = 0.008665$  für ieben Eestütsfarab.

1 Eubitentimeter Atmosphare wiegt nach Biot und Arago 0,001299075 Grmbei 760 Mm. Barometer und 0° C. Die Sigenschwere bei Suuerfloffes ift nach negnautt 1,10563. Wir haben baber 0,0014363 für 1 E. C. Cauerfloff, 760 Mm. und 0° C.

3ft der Barometerftand b, die Temperatur ± 1 und bas Sauerftoffgewicht m Grm. fo haben wir fur bas Sauerftoffvolumen = + ben Werth

$$r = \frac{m}{0,0014363} \cdot \frac{760}{b} \cdot (1 \pm 0,003665 t)$$
 oder

 $\log_e v = 5.7235696 + \log_e m + \log_e (1 \pm 0.003665 i) - \log_e b$ . Da nun das Bolumen des Stickfoffes, n' für den gegebenen Barometer und There mometerschaft gattig iff, so haben wir v + n für die unterstuchte trockene und kohlensaure

freie Atmosphare. Es find baber bie Bolumenprocente bes Sauerftoffes 0 und bee Stickftoffes N

$$0 = \frac{100\,\mathrm{r}}{\mathrm{r} + \mathrm{n}} \text{ and } N = \frac{100\,\mathrm{n}}{\mathrm{r} + \mathrm{n}}.$$

#### Rr. 73. Ceite 559 und 586.

Berechnung ber Atmofpharenanalpfen nach Gewichteprocenten.

Begeichnen bie Buchtaben biefelben Großen, wie in Nr. 71 und nennen wir bas gut ichenbe Stieftloffgewicht — 9, fo haben mir, ba die Eigenichwere des Stieftloffes 0,97173 nach Regnauft ift, 0,0012619 Gem. für 1 C.C. bei 760 Mm. und 0 E. Es ift bann

 $\log g = 0,2202051 - 6 + \log n + \log b - \log (1 + 0,003665 t)$ .

Das Gewicht ber untersuchten troctenen und tobienfaurefreien Atmosphare ift baber g + m und die Bewichtsprocente bes Sauerftoffes und bes Stieffoffes

$$0 = \frac{100 \text{ m}}{g+m} \text{ und } N = \frac{100 \text{ g}}{g+m}.$$

# Dr. 73. Crite 557, 561 unb 583.

Berechnung ber Roblenfaure ber Atmofphare in Bolumenprocenten.

Die Gignischere ber Kostensture eleicht nach Kegnauft 1,52910. Ein Eustranter Kostensture wiest baben 0,001866 Em bei 760 Wm. und vor. E. Armman den Barometerstand dam die Temperatur zum nimmt mit Argnauft für den Merkebnungsscheisienn ber Seheligiatur en 0,0037000 an, fe erblit man, senn das durch ben Werfuch gefründerne und in Gem. ausgebrückte Kohlensturregewicht — m ist, firt bas Belumme.

$$v = \frac{m}{0,0019864} \cdot \frac{760}{b} \cdot (1 \pm 0,0037099 t.)$$
 und

 $\log_c e = 5,5827434 + \log_c m + \log_c (1 \pm 0,0037099 e) - \log_c \delta$ . If das abgraphte Vuftvolumen  $= n \in \mathbb{C}$ . mit Wasserbampf für seine Temperatur gesättigt, nennen wir die seherer zu nob de babei startindende Dampsspannung e, so haben wir sur das trockne Bosumen we:

$$w = n \cdot \frac{b-s}{b}$$

Bir ethalten hiernach fur die Bolumenprocente der Kohlensaure c  $\log c = 7,5827434 + \log m + \log (1+0,0037099t) - \log n - \log (b-s.)$ 

### Rr. 74. Zeite 557, 564 unb 586.

Berechnung ber Roblenfaure ber Atmofphare in Gewichteprocenten.

Bezeichnen die Buchflaben dieselben Werthe, wie in Nr. 73, so wiegt das trockene Lustrocum w $=n\cdot\frac{b-s}{h}$  des Aspirators

$$g = \frac{0,00129975 \text{ is } . (b-s.)}{760 (1+0,0037099 i.)}$$
. Ebet

 $\log g = 0,3328207 - 6 + \log n + \log (b - s) - \log (1 + 0,0037099 s)$ .

The Chemioten recents here Subtendings a alginder bann, menn m his occupance

Die Bemichtsprocente ber Robienfaure e gleichen bann, wenn m bie gefundene Bewichtsmenge berfelben ift

$$c = 100 \cdot \frac{m}{g+m}$$

#### Dr. 75. Zeite 566, 568 unb 575.

### Berechnung ber Bolumenprocente ber Ansathmungeluft.

Reint man die gefundene Gewichtsmenge der Rohfenfaure m, den Barometerstand

log, v = 5,5827434 + log, m + log, (1 ± 0,0037099 t) - log, b.
3ft bas gerundene Sauerftoffgewicht = m', fo ergiebt fich fur fein Botumen o'

nach Rr. 71

fog. v' = 5,7235696 + log. m' + log. (1 + 0,003665 t) - log. 6.
Sat man bie Unterfuchung nach bem erften S. 565. angegebenen Berfahren ange-

Sat man die Untersuchung nach bem erften S. 565, angegebenen Berfahren angefellt, so bilbet bas untersuchte Luftvolumen I bas britte Glieb. Wir erhalten baher für die Procente:

 $\ddot{c} = 100 \cdot \frac{v}{l} \cdot 0 = 100 \cdot \frac{v'}{l} \text{ and } N = 100 \left(1 - \frac{v + v'}{l}\right).$ 

Sat man bagegen ben Stickftoff " nach bem zweiten Berfahren S. 566. erhalten, fo ergiebt fich

 $\ddot{C} = 100 \cdot \frac{v}{v + v' + n} \cdot O = 100 \cdot \frac{v'}{v + v' + n} \text{ unb } N = \frac{n}{v + v' + n}$ 

Da bit zweite Belimmung vorausfent, bab ber Jeber in inne gewiffen Tiefe in badgumfler am Schuffe ber Angleit auch f, bit noch beier Orudauftung bei ben Be, fimmungen ib berücklichtigen. Ift ber Barometerftanb b, bie Tiefe ber Gintauchens e und bie Gisenschwere ber Satjofinn a. fo erhölt man für den Gosbrud b + 13,368.a. biefe Gisenschwere ber in die obigen filter und v' giltigen Formeta flatt d eingettagen werben.

# . Dr. 76. Ceite 566.

# Berechnung ber Gewichtsprocente ber Ausathmungeluft.

Sat man nach bem erffen Beriebrum das Lutentumen als brittet Glieb, so verfisht mau, am Liniachfin, wenn man von ihm bie berechneten Bolumina ber Robernfaure und bes Saueriboffe abzieht und ben überigen Seitelfuff nach Dir. 72 in Gemidte erm wandelt. Die tehrer Deration ist allein bei dem zweiten Beriabren nothig. Die Gewichtsvereit wird bann wieder

$$\tilde{C}=100$$
 ,  $\frac{m}{m+m'+g}$  ,  $O=100$  ,  $\frac{m'}{m+m'+g}$  und  $N=100$  ,  $\frac{g}{m+m'+g}$  .

### Dr. 77. Geite 570 unb 591.

Die von Bierorbt angegebene Formel fur bie Beziehung ber Roblenfaureprocente zu ber Saufiafeit ber Athembewegungen.

Nennt man ben für jede Ausstehmung kefladigen Kohlensfurewerth nach Viervord a, die Duer ver ürzglen Alfensenesgung T um die Keifelige Ouer einer die einergen Alfensenesgung T und die Keifelige Ouer einer die einer Aufgene Au

#### Dr. 78. Geite 575.

Bestimmung ber Bolumenprocente ber Ausathmungeluft fur Die Barme ber Lungen und bie Baffersattigung bee Gafes.

Bir hatten Rr. 75 für bas Roblenfaurevolumen v:

 $\log v = 5,5827434 + \log m + \log (t + 0,0037099 t) - \log b$ 

3ft nun j. B. bie Warme ber mit Wasserdung gesättigten Aussathmungstuft = 37° €., fo wird (1+0,0037099) = 1,1372663 unb b' = 5 - 46,69 Mm., fotglich log. e - 5,6386056 + log. m - log. (δ - 46,69)

Bir erhalten bas Sauerstoffvolumen e' nach Rr. 75.

log e' = 5,7235696 + log. m' + log. (1±0,003665 t) − log. b.

Bur 37° €. ift 1+0,003665 t = 1,135605, baber

 $\log v' = 5,7787969 + \log m' - \log (b - 46,69).$ 

3ft das Stieftoftvolumen n, so wird bann das zu berechnende Bolumen n' log.  $n' = \log_{10} n + \log_{10} (1 + 0,003665(37 - t)) + \log_{10} b - \log_{10} (b - 46,69)$ .

Rr. 79. Geite 577.

## Grundwerthe ber §. 1360. angeführten Unalpfen ber regelrechten Ausathmungefuft

| In Millimeter                                  | rn Duecksitber | Barme bes                                      | Barme bes Bolumen bes        |                  | ausgedrückte<br>enge |
|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| auf 0° G. re-<br>bucirter Baro-<br>meterftanb. |                | abgezogenen<br>Stidftoffes in<br>Gelftusgraben | abgezogenen<br>Stickfloffes. | ber Robienfaure. | bes Sauerftoffes.    |
| 704,99                                         | 706,49         | 130                                            | 960,632                      | 0,071            | 0,262                |
| 704,99                                         | 706,59         | 13°,2                                          | 960,632                      | 0,080            | 0,252                |
| 705,79                                         | 707,29         | 13°                                            | 960,632                      | 0,093            | 0,246 .              |
| 705,99                                         | 708,29         | 13°,9                                          | 960,632                      | 0,089            | 0,247                |
| 706,79                                         | 708,49         | 14*                                            | 960,632                      | 0,083            | 0,2485               |

#### Dr. 80. Geite 578.

# Grundwerthe ber burch bie regelwidrigen Athembewegungen ausgeftoffenen Luft.

Die Stieftoffmenge betrug immer 960,632 E. C. Die Berechnungen find nach Rr. 75 angeftellt.

|        | In Millimeter                                  | rn Quedfilber                        | Barme bes ab-                                | In Grammen   | ausgebrückte |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Nre.   | auf 0° G. rebu-<br>cirter Baromes<br>terftanb. | Gasbrud im<br>Athmungeber<br>balter, | gezogenen<br>Stidftoffes in<br>Eetflusgraden | Roblenfaure, | Cauerftoff.  |
| l a.   | 715,65                                         | 715,72                               | 13°,8                                        | 0,091        | 0,248        |
| 1 b.   | 715,65                                         | 715,72                               | 14°,8                                        | 0,087        | 0,248        |
| II a.  | 714,65                                         | 715,35                               | 14°,5                                        | 0,065        | 0,254        |
| H b.   | 714,65                                         | 715,35                               | 15°,3                                        | 0,099        | 0,253        |
| III a. | 710,35                                         | 710,42                               | 15°,1                                        | 0,097        | 0,242        |
| III b. | 710,35                                         | 710,42                               | 15°,6                                        | 0,097        | 0,240        |
| IV a.  | 708,65                                         | 708,50                               | 15°,6 .                                      | 0,065        | 0,276        |
| IV b.  | 708,65                                         | 708,90                               | 16°,2                                        | 0,065        | 0,275        |
| ٧.     | 706,23                                         | 708,23                               | 13°,2                                        | 0,099        | 0,240        |
| VI.    | 705,79                                         | 707,29                               | 12°,5                                        | 0,063        | 0,2735       |
| VII.   | 711,74                                         | 712,74                               | 15°,6                                        | 0,124        | 0,198        |
| VHI.   | 711,57                                         | 712,57                               | 15,0                                         | 0,123        | 0,196        |
| IX.    | 702,80                                         | 704,80                               | 14°,3                                        | 0,1225       | 0,197        |
| X.     | 709,35                                         | 710,35                               | 16°,5                                        | 0,125 ,      | 0,208        |
| X1.    | 710,45                                         | 711,45                               | 16*,0                                        | 0,127        | 0,205        |
| XII.   | 707,15                                         | 706,35                               | .16°,3                                       | 0,125        | 0,207        |
| XIII.  | 705,83                                         | 707,83                               | 15*,2                                        | 0,111        | 0,220        |
| XIV.   | 701,79                                         | 702,92                               | 14°,3                                        | 0,111        | 0,218        |
| XV.    | 705,39                                         | 706,69                               | 12°,8                                        | 0,116        | 0,217        |

#### Rr. 81. Zeite 611.

Shagung ber Abfonderungeflache ber Dagenbruechen.

Denten wir une die Mittetwerthe der Durchmeffer und ber gangen, welche die Das Rig. 227. genbruschen ergeben, als Bablen , Die einem Enlinder abeadefg, Fig. 227., angehoren, fo bezeichne d ben Durchmeffer und & Die Sobe. Wir erhalten daun de. # für bie treisformige Grundflache def und dan fur Die Gei-

tenflache agidhe. Die gefammte Abfonderungeflache = ift mithin  $x = d^{2} \frac{\pi}{4} + dh\pi = d\frac{\pi}{4}(d + 4h)$ Befinden fich a folder Drufenfchlauche in einem Schleimhautftude bon ber Große m, fo erhalten mir für bie Abfonberungeflache bon m - y

Bare Die Abfonderungeflache einfach ausgebreitet, fo tonnte fie nur abe = d' T einnehmen. Die Dberflachenvergroßerung jeber einzelnen Drufe o ift baber

 $y = n. d. \frac{\pi}{4} . (d + 4h.)$ 

$$o = \frac{x}{abc} = 1 + \frac{4h}{d}$$

Die Bejammtvergroßerung ber Dberflache s ifl

$$s = \frac{y}{m} = \frac{n}{m} \cdot \frac{n}{4} \cdot d \cdot (d + 4h.)$$



#### Rr. 82. Seite 611.

Shanung der Absonderungeflachen ber röhrigen und ber traubigen Drufen.

Rebmen wir an, ab fei ber mittlere Durchmeffer - d einer robrigen Drufe, wie bes Sobens ober ber Riere, ac und de ber ber Banbbide und Re-Rig. 228. bengewebe - e, fo tonnen wir une bie Drufe ale einen Drufenichiauch von unbefannter gange & und bem Durchmeffer ed = d+e

porftellen. Rennen mir ben Querfcnitt biefes Enfindere m und ben Rauminhalt ber gangen Drufe e, fo erhalten mir:  $m = \frac{\pi}{4}(d + e)^2$  und

$$h = \frac{v}{m} = \frac{4v}{n(d+e)^{v}}.$$

. Sind m, & d und e befannt, fo bat man alle Berthe, um bie Broke ber Abfonberungeflache mit ihren Rebenwerthen nach Dr. 81 ju berechnen.

 $\frac{4 v}{\pi (d+e)^2}$  in die Gleichung  $x = d \cdot \frac{\pi}{4}$ . Eragen wir namlich ben Werth & -(d + 4 h) ein und bebenten, baß d gegen 4 h verfcwindend flein ift, fo baß man 4 h ftaft d + 4 & fenen tann, fo erhalten wir einfacher

$$x = \frac{d \cdot e}{(d + e)^{\frac{1}{2}}}$$

Rennt man bas Bolumen ber traubigen Drufe . und bas fpater gefundene Bolumen bes gereinigten Drufenftuctes w .- a, fo baf ber Coefficient - ift, fo tragt man fatt e ben Werth es (1 - 2) ein.

#### Rr. 83. Geite 230.

Morgen- und Abendmagungen meines Rorpers nebft ben Bestimmungen ber Mengen bee Morgenharnes und ber nachtlichen unmerflichen Musbunftung 1).

|        | 91    | bendwa        | igung.        | 900         | orgenw      | ågung                    |                               | Gefammte                | tinter:                                    |
|--------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Nro.   | ber W | eit<br>ågung. | Gewicht<br>in | Beit<br>Wag | ber<br>ung. | Gewicht<br>in<br>Kilogr. | Morgen:<br>harn<br>in Rilogr. | nachtliche<br>Berfpira- | Abendeund<br>ber More<br>genwas<br>gung in |
|        | Stub. | Min.          | Rilogr.       | Stbe.       | Min.        | Muogr.                   |                               | Settoge.                | Rilogr.                                    |
| 1      | 9     | 23            | 54,2455       | 6           | 38          | 53,286                   | 0,5100                        | 0,4915                  | 0,9595                                     |
| 2      | 9     | 47            | 54,1530       | 6           | 52          | 53,373                   | 0,4610                        | 0,3195                  | 0,7800                                     |
| 3      | 8     | 33            | 54,0595       | 6           | 48          | 53,184                   | 0,5800                        | 0,3675                  | 0,8755                                     |
| 4      | 8     | 57            | 54,4220       | 7           | 15          | 53,432                   | 0,5785                        | 0,4115                  | 0,9900                                     |
| 5      | 9     | 22            | 54,2665       | 7           | 4           | 53,343                   | 0,5282                        | 0,3953                  | 0,9235                                     |
| 6      | 9     | 1             | 54,0360       | 6           | 52          | 53,290                   | 0,4035                        | 0,3425                  | 0,7460                                     |
| 7      | 9     | 23            | 53,5020       | 6           | 59          | 52,826                   | 0,3630                        | 0,3130                  | 0,6760                                     |
| 8      | 9     | 50            | 54,0680       | 7           | 17          | 52,580                   | 0,8275                        | 0,3605                  | 1,1880                                     |
| 9      | 9     | 12            | 54,6875       | 7           | 27          | 53,760                   | 0,5657                        | 0,4218                  | 0,9875                                     |
| Mittel |       |               | 54,160        |             |             | 53,257                   | 0,5353                        | 0,3804                  | 0,903                                      |

<sup>1)</sup> Beral, Repertorium, Bd. VIII, S. 932 - 408.

Der Unterschied der Summe des Mittels des harnes und der Perspiration von der burchschnittlichen Differenz der beiden Wägungen (= 0,0127) rührt von der Gegenderechnung des vor der Morgenwägung entfereten harnes ber.

#### Dr. 84. Geite 231.

Gewichte ber einzelnen Organe meift gefunder Meniden, Die burd Ungludefalle umgefommen find, nad Somann 1).

Pr. 1. bezieft fis auf einen feir gefunden Meugdverene, der mehrend dere Geburtsarbeit farb. W. 2. auf einen Schmiert, per sis erhängte. Mr. 3. auf einem Maurebessen Soyl geruntlicht murbe. Mr. 4. auf einen Schmier, dem debt Beine durch eine Schweibeit gerinnts wurden und der der nach gab der Mimpataind derer Schwiefe farb. Nr. 5. auf einen Arbeiter, der phissis fein Veren aufgab. Nr. 6. auf einen Kamdmann, der unter dem Bagen fiel und am feigenben Worgen farb. Nr. 5. auf eine Arandmann, der Michamutterkutzungen michtend der Geburt zu Grunde ging. Nr. 8. auf eine Fran, die fiss fer traktaut.

|                        |                                         |                                                                | Gew                                                           | icht in                                                        | Gran                                                           | men.                                                              |                                                                |                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Theri.                 | 0.054 Meter lang u. 3,27 Kilogr. fcwer. | 2) 23idhriger Mann,<br>1,60 Meter fang und<br>53 Rioge ichmer. | 3) 421.hriger Mann<br>1.47 Weter lang und<br>en Rioge ichwer. | 4) Lighriger Mann,<br>1,61 Meter lang und<br>42 Riloge, fcwer. | 5) Seilibriger Dann,<br>1,70 Meter lang und<br>30 Riege fcwer. | 6) 25fifteriger Mann,<br>1,30 Meter lang und<br>50 Rilogr. fcmer. | 7) Lichtrige Brau,<br>1,45 Meter lang unb<br>50 Rilogr. fcmer. | 8) 53jabrige Frau,<br>138 Deter lang unb<br>f30 Kilogn ichmer. |
| Gefainmtes Gehirn .    | 409                                     | 1263                                                           | 1131                                                          | 1459                                                           | _                                                              | 1657                                                              | 1212                                                           | (1050)                                                         |
| Großes Gehirn          | 379                                     | 1088                                                           | 973                                                           | 1287                                                           | -                                                              | 1445                                                              | - 1                                                            | (908)                                                          |
| Rleines Gehirn         | 28                                      | 148                                                            | 133                                                           | 143                                                            | -                                                              | 182                                                               | -                                                              | (118)                                                          |
| Mittelhirn             | 2                                       | 27                                                             | 25                                                            | 29                                                             | -                                                              | 30                                                                | -                                                              | (24)                                                           |
| Rückenmart             | -                                       | 25                                                             | 25                                                            | 25                                                             |                                                                | 24                                                                | -                                                              | 20,5                                                           |
| Derg                   | 20                                      | 193                                                            | 290                                                           | 186                                                            | 387                                                            | 222                                                               | 273                                                            | 223                                                            |
| Lungen                 | 20                                      | (750                                                           | 1290                                                          | 779                                                            | 1509                                                           | 793                                                               | 437                                                            | 648                                                            |
| Leber                  | 100                                     | 1270                                                           | 1572                                                          | 1056                                                           | 1052                                                           | 1697                                                              | 1374                                                           | 1159                                                           |
| Bauchipeichelbrufe     | 2,2                                     | -                                                              | 82                                                            | 45                                                             | 99                                                             | 56                                                                | 72,5                                                           | 97                                                             |
| 997 i(4                | 12,5                                    | 173                                                            | 125                                                           | 154                                                            | 208                                                            | 157                                                               | 143                                                            | 97                                                             |
| Schitddrufe            | 2,5                                     | 11                                                             | 13,5                                                          | -                                                              | _                                                              | 18                                                                | 20,7                                                           | 24                                                             |
| Thymus                 | 7,6                                     | -                                                              | -                                                             | -                                                              | -                                                              | -                                                                 | 8,4                                                            | -                                                              |
| Nebennieren            | 6,9                                     | 8                                                              | 5                                                             | 8,5                                                            | 10                                                             | 9                                                                 | 8,7                                                            | 9                                                              |
| Rieren                 | 19                                      | 227                                                            | 255                                                           | 488                                                            | 335                                                            | 203                                                               | 232                                                            | 226                                                            |
| Hoben                  | 0,8                                     | 41                                                             | 46                                                            | 38                                                             | 49                                                             | 30                                                                | -                                                              |                                                                |
| Gierftod               | -                                       | -                                                              | -                                                             | -                                                              |                                                                |                                                                   | 7,5                                                            | -                                                              |
| Mustelfpftem           | 1003                                    | -                                                              | -                                                             | -                                                              | -                                                              | -                                                                 | 21840                                                          | -                                                              |
| Feuchtes Stelett .     | 185                                     | -                                                              | -                                                             |                                                                | -                                                              | -                                                                 | 4659                                                           | -                                                              |
| Trodenes Stelett .     | 110                                     | -                                                              | -                                                             | -                                                              | -                                                              |                                                                   | -                                                              | -                                                              |
| Lange b. Darmes in Det | 4,50                                    | 10,00                                                          | 1 1,50                                                        | 10,80                                                          | 10,85                                                          | 10,40                                                             | _                                                              | 9,65                                                           |

b) Schwann, in den Mémoires de l'Académie de Bruxelles. Tome XVI. Bruxelles, 1843. 

B. Observations des phenomènes periodiques. p. 52, unb biefetben Tom. XVII. 1844. pag. 107.

#### Dr. 95, Geite 763 - 765,

Elementaranalytische Bestimmungen ber mittleren taglichen Einnahmen und ber Ausgaben eines Pferbes nach Bouffingault 1). Bersuchsbauer 3 Tage.

|                             |         | Ubsolu            | Procentige Berthe, bi<br>Mengen ber feuerfluchti<br>gen Beftanbtheite - 100 |       |               |        |                        |                        |       |                      |
|-----------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|------------------------|------------------------|-------|----------------------|
|                             | Baffer. | Rohlens<br>ftoff. | Baf:<br>fer:<br>ftoff.                                                      | Stid. | Cauers ftoff. | Usche. | Roh-<br>len-<br>ftoff. | Waf:<br>fer:<br>ftoff. | Clide | Cau<br>er,<br>ftoff. |
| Nahrunge-                   | 17364,7 | 3938,1            | 446,5                                                                       | 139,4 | 3209,2        | 672,2  | 50,93                  | 5,77                   | 1.81  | 41,49                |
| Roth                        | 10725,0 | 1364,4            | 179,8                                                                       | 77,6  | 1328,9        | 574,6  | 46,24                  | 6,09                   |       | 45,04                |
| Sparn                       | 1028,0  | 108,7             | 11,5                                                                        | 37,8  | 34,1          | 109,9  | 56,59                  | 5,98                   | 19,68 | 17,75                |
| Mertliche Hus-<br>leerungen | 11753,0 | 1473,1            |                                                                             | 115,4 | 1363,0        | 684,5  | 46,87                  | 6,09                   | 3,67  | 43,37                |
| Perfpiration!               | 5611,7  | 2465,0            | 255,2                                                                       | 24,0  | 1846,1        | -12,3  | 53,70                  | 5,56                   | 0,52  | 40,22                |

## Dr. 86. Geite 763.

Elementaranalptische Bestimmungen ber mittleren taglichen Einnahmen und ber Ausgaben einer mildgebenben Ruh nach Bouffingault?). Bersuchsbauer 3 Tage.

|                            |         | Ubfolu            | Procentige Berthe, bi<br>Mengen ber feuerflücht<br>gen grganifden Beftanb<br>theile = 100. |                 |               |        |                        |                        |        |                       |
|----------------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|------------------------|------------------------|--------|-----------------------|
| 1 1                        | Baffer. | Rohlens<br>ftoff. | Baf:<br>fer:<br>ftoff.                                                                     | Stid-<br>ftoff. | Sauer, ftoff. | Miche. | Roh:<br>len:<br>ftoff. | Waf-<br>fer:<br>ftoff. | Stick. | Cau:<br>et:<br>ftoff. |
| Rahrungs.                  | 71965,0 | 4813,4            | 595.5                                                                                      | 201,5           | 4034,6        | 890.0  | 49,90                  | 6,18                   | 2,09   | 41,83                 |
| Mild                       | 7388,4  |                   | 99,0                                                                                       | 46,0            | 321,0         | 56,4   | 57,42                  | 9,05                   | 4,20   | 29,33                 |
| Roth                       | 24413,0 | 1712,0            | 208,0                                                                                      |                 | 1508,0        | 480,0  | 48,64                  | 5,91                   | 2,61   | 42,84                 |
| Sarn                       | 7239,2  | 261,4             | 25,0                                                                                       | 36,5            | 253,7         | 384,2  | 45,34                  | 4,33                   | 6,33   | 44,00                 |
| Mertiche Mus-<br>leerungen | 39040,6 | 2601,6            | 332,0                                                                                      | 174,5           | 2082,7        | 920,6  | 50,12                  | 6,40                   | _      | 40,12                 |
| Perspiration               | 32924,4 | 2211,8            | 263,5                                                                                      | 27,0            | 1951,9        | -30,6  |                        | 5,94                   | 0,60   | 43,80                 |

<sup>1)</sup> Boussingault, in den Annales de Chimie et Physique. Tome LXI. Paris, 1839.

<sup>1)</sup> Boussingault, Ebendaselbst. Bd. LXXL p. 127.

#### Dr. 97, Geite 763.

Elementaranalptifche Bestimmungen ber mittleren taglichen Einnahmen und Ausgaben eines 60 Kilogt. ichweren mit Kartoffeln und Salg erhaltenen Schweines nach Bouffing ault 1). Bersuchsbauer 3 Tage.

|                                             |         | Apfeli            | ite Me                 | nge in      | @rm              |                |                        | e ber i                | Werthe<br>euerfin<br>Bestan<br>100. | dtigen                |
|---------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                                             | Baffer. | Rohlen:<br>floff. | Waf:<br>fer:<br>ftoff. | Stid:       | Cauer:<br>fteff. | Ajde.          | Roh-<br>ien:<br>ftoff. | Baf:<br>fer:<br>ftoff. | Stid.                               | Cau-<br>er-<br>fteff. |
| Nahrungs-<br>mittel                         |         | 742,3             | 97,8                   | 25,3        | 754,1            | 92,5           | 46,07                  | 6,01                   | 1,56                                | 46,36                 |
| Roth                                        | 1300    | 57,4              | 8,1                    | 9,2         | 48,9             | 84,4           | 46,44                  |                        |                                     | 39,57                 |
| Sarn                                        | 3050    | 7,6               | 1,0                    | 6,9         | 16,3             | 31,2           | 23,90                  | 3,14                   | 21,70                               | 51,26                 |
| Merkliche Aus-<br>leerungen<br>Versviration | 4350    | 65,0<br>677,3     | 9,1<br>88,7            | 16,1<br>9,2 | 65,2<br>688,9    | 115,6<br>-23,1 | 41,83                  |                        | 10,36                               | 41,95                 |

### Rr. 89. Geite 764.

Elementaranalptifche Bestimmungen ber mittleren tagliden Einnahmen und Ausgaben eines 32,2 Rifogt. ichmeren Schweines, bas mit Karr toffeln, Gal und fett erhalten wurde, nach Bouffingault 3. Berluchbauer 3 Tage.

|                         | 10.0    | 91 b fot          | ute M                  | Drocentige Berthe, t<br>Menge ber feuerflüchtig<br>organischen Bestandthe<br>= 100 |               |        |                        |      |                 |       |
|-------------------------|---------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------|------|-----------------|-------|
|                         | Waffer. | Kohlens<br>ftoff. | Dafe<br>fer:<br>ftoff. | Etid:                                                                              | Cauer: ftoff. | Miche. | Rohi<br>teni<br>ftoff. | Baf. | Stide<br>ftoff. | Sau-  |
| Dahrunge-<br>mittel     | _       | 448,7             | 60,2                   | 17,3                                                                               | 450,7         | 62,1   | 45,93                  | 6,16 | 1,77            | 46,14 |
| Roth                    | 640     | 27,5              | 4,0                    | 3,8                                                                                | 19,5          | 47,2   | 50,19                  | 7,30 |                 | 35,58 |
| Sparn                   | 1650    | 4,2               | 0,5                    | 3,9                                                                                | 9,1           | 17,3   | 23,70                  |      | 22,03           |       |
| Mertliche Hus-<br>gaben | 2290    | 31,7              | 4,5                    | . 7,7                                                                              | 28,6          | 64,5   | 43,37                  | 6,21 | 10,62           | 39,45 |
| Verfpiration '          | -       | 417,0             | 55,7                   | 9,6                                                                                | 422,1         | -2,4   | 46,11                  | 6,16 | 1,06            | 46,67 |

<sup>1)</sup> Boussingault, Ebenduselbst. Troisième Série. T. XIV. Paris, 1845. S. p. 443. 2) Boussingault, Ebenduselbst. p. 451.

#### Dr. 89. Ceite 761.

Elementaranglytifche Bestimmungen ber mittleren tagliden Ginnahmen und Ausgaben einer 187,90 bis 186,27 Grm. ichmeren Turteltaube, bie mit birfe gefuttert worden, nach Bouffingault 1. Berfuchebauer 5 Tage.

|                     | 9                 | lb{otute               | Menge | Procentige Berthe, Die Men-<br>ge ber feuerfinchtigen organi-<br>ichen Bestandtheite = 100. |        |                        |                   |       |                  |
|---------------------|-------------------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------|------------------|
|                     | Rohlen:<br>fteff. | Waf-<br>fet:<br>ftoff- | Stid: | Cauet,<br>ftoff.                                                                            | Miche. | Rohe<br>lens<br>ftoff. | Baf.<br>feritoff. | Stid: | Cau:<br>erftoff. |
| Rahrungs-<br>mittel | 6,074             | 0,530                  | 0,434 | 5,504                                                                                       | 0,340  | 47,30                  | 6,46.             | 3,38  | 42,86            |
| Roth und Sarn       | 1,192             | 0,154                  | 0,278 | 1,030                                                                                       | 0,354  | 44,91                  | 5,80              | 10,48 | 38,81            |
| Perfpiration        | 4,882             | 0,676                  | 0,156 | 4,474                                                                                       | -0,014 | 47,93                  | 6,64              | 1,53  | 43,90            |

#### Dr. 90. Ceite 764.

Elementaranalytifche Bestimmungen ber mittleren taglichen Ginnahmen und Ausgaben einer 186,70 bis 185,47 Grm. fdmeren Turteltaube, bie mit birfe gefuttert wurde, nad Bouffingault 2). Berfuche. bauer I Tage.

|                     | . 9               | ibfolute. | Menge | in Gr | n.     | ae ber | rtige 28<br>feuerflü<br>Bestand | dtigen | organi-          |
|---------------------|-------------------|-----------|-------|-------|--------|--------|---------------------------------|--------|------------------|
|                     | Roblen:<br>fteff. |           |       |       |        |        |                                 | Stid:  | Saus<br>erftoff. |
| Nahrungs-<br>mittel | 6,657             | 0,909     | 0,477 | 6,034 | 0,373  | 47,31  | 6,46                            | 3,39   | 42,84            |
| Roth und Sarn       | 1,396             | 0,171     | 0,314 | 1,187 | 0,396  | 45,50  | 5,57                            | 10,24  | 38,69            |
| Perfpiration        | 5,261             | 0,738     | 0,163 | 4,847 | +0,004 | 47,79  | 6,70                            | 1,48   | 44,03            |

## Dr. 91. Ceite 764.

Elementaranalptifche Bestimmungen ber mittleren tagliden Ginnahmen und Ausgaben eines Subnes und einer Benne, Die mit Gerfie gefuttert murben, nach Gacc 3). Berfuchebauer 7 Tage.

Der Sahn mog 772,22 Grm. bis 790,73 Grm. und bie Senne 626,16 bis 604,175 Brm. Diefe legte mahrent ber Berfuchegeit ein Gi, bas 22,66 Brm. fcmer mar.

Boursingault, Ebendaselbst, Tome XI. 1844. p. 439.
 Boursingault, Ebendaselbst, p. 439.
 E. Sacc, in den neuen Denkschriften der allgem, schweizerischen Gesellschaft fitt die gevammten Naturwissenschaften. Bd. VIII. Neuchkirt, 1845. 4, p. 7 u. 8.

|                                                      |                        | fen fer Que er Riche Mett |                      |                        |        |                        |                        |                         | ber                    | Berthe<br>feuerfi<br>Beftan<br>100. | ichtigen                |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                                      | Roh-<br>len-<br>ftoff. | fer:                      |                      | er:                    | Miche. |                        | Ries<br>fels<br>fteine | Roha<br>lens<br>ftoff.  | Bafe<br>fer:<br>ftoff. | Stid.                               | Saur<br>erftoff.        |
| Rahrungs-<br>mittel<br>Koth und Harn<br>Perfpiration | 30,22<br>7,20<br>23,02 | 4,31<br>0,96<br>3,35      | 1,52<br>0,62<br>0,90 | 26,78<br>6,57<br>20,21 |        | 1,05<br>17,37<br>+ 0,9 |                        | 48,10<br>46,91<br>48,48 | 6,86<br>6,25<br>7,06   | 2,42<br>4,04<br>1,90                | 42,62<br>42,80<br>42,56 |

Dr. 99. Ceite 683. 784.

Bergleichenbe Bufammienfellung ber verbatuifmäßigen Werthe ber etemenkaranalptifden Beftanbtheile einzelner Ausgaben ber Rr. 85 bie Rr. 91 genannten Ehiere, die Mengen ber Nahrungsmittel = 100.

| hier. w               | Musgabe.               | Roh-<br>lenstoff. | Wafe<br>ferstoff. | Ctick. | Sauer: ftoff. | Asche. |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|--------|
|                       | Roth                   | 34,65             | 40,27             | 55,67  | 41,41         | 85,48  |
| & & Pferd :No         | Sparn                  | 2,76              | 2,58              | 27,12  | 1,06          | 16,35  |
| A 64. 1 1 1 1 1 1 1 1 | Merfliche Mudleerungen | 37,41             | 42,85             | 82,79  | 42,47         | 101,8  |
| 1                     | Perspiration           | 62,59             | 57,15             | 17,21  | 57,53         | -1.8   |
| -                     | Mild                   | 13,05             | 16,62             | 22,83  | 7,96          | 6,34   |
|                       | Roth                   | 35,57             | 34,93             | 45,66  | 37,38         | 53,93  |
| Mildigebenbe Rub      | · Saul >               | 5,43              | 4,20              | 18,11  | 6,29          | 43,07  |
| war day to            | Meuttide Ruderrungen   | -54,05            | 55,75             | 86,60  | 51,63         | 103,3  |
| 7.4                   | · Derfpiration         | 45,95             | 44,25             | 13,40  | 48,37         | -3,3   |
|                       | Roth                   | 7,73              | 8,28              | 36,36  | 6,49          | 91,24  |
| Mit Kartoffein ge-    | Sparn                  | 1,02              | 1,02              | 27,28  | 2,16          | 33,7   |
| nahrtes Schwein       | Mertiche Musteerungen  | 8,75              | 9,30              | 63,64  | 8,65          | 125,0  |
|                       | Perfpiration           | 91,25             | 90,70             | 36,36  | 91,35         | 25,    |
|                       | Roth                   | 6,13              | 6,65              | 21,97  | 4,33          | 76,0   |
| Mit Rartoffein und    | Sparn                  | 0,94              | 0,83              | 22,54  | 2,02          | 27,86  |
| Fett genahrtes        | Merfliche Musteerungen | 7,07              | 7,48              | 44,51  | 6,35          | 103,8  |
|                       | Perspiration           | 92,93             | 92,52             | 55,49  | 93,65         | -3,8   |
| Or. 1. 1. 1           | Roth und Sarn          | 19,63             | 18,53             | 64,06  | 18,71         | 104,1  |
| Eurteltaube           | Verspiration           | 80,37             | 81,45             | 35,94  | 81,29         | -4,1   |
|                       | Roth und Darn          | 20,97             | 18,81             | 65,83  | 19,67         | 101,1  |
| Desgl.                | Perspiration           | 79,03             | 81,19             | 34,17  | 80,33         | +1,1   |
|                       | Roth und Sparn         | 23,83             | 22,27             | 40,79  | 24,53         | 94,76  |
| Sahn und Senne        | Derfpiration           | 76,17             | 77,73             | 59,21  | 75,47         | 3,24   |

Dr. 93. Seite 763. 767.

Berhaltnismäßige Afchenmengen ber mittleren taglichen Ginnahmen und Ausgaben verschiebener Thiere.

| Thier.                   |                          | Abfolute | Menge in                                                        | Grm.   | Berhaltuifmäßiger<br>Berth, die Menge ber<br>Bestandtheile ber Nah-<br>rungemittet = 100. |                                                 |        |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|--|--|
|                          | Ginnahme unb<br>Ausgabe. | Baffer.  | Feuers<br>flüchtige<br>organis<br>iche Bes<br>ftanbe<br>theile. | Miche. | Waffer.                                                                                   | Feuers<br>fluchtige<br>Bes<br>ftands<br>theile, | Afche. |  |  |  |
|                          | Nahrungsmittel           | 17364,7  | 7733,2                                                          | 672,2  | 100,00                                                                                    | 100,00                                          | 100,00 |  |  |  |
| Das Rr 85 ans            | Roth                     | 10725,0  | 2950,7                                                          | 574,6  | 61,76                                                                                     | 38,15                                           | 85,48  |  |  |  |
| nach Bouffin.            | Harn                     | 1028,0   | 192,1                                                           | 109,9  | 5,92                                                                                      | 2,49                                            | 16,35  |  |  |  |
| gault.                   | Peripiration .           | 5611,7   | 4590,3                                                          | — 12,3 | 32,32                                                                                     | 59,36                                           | - 1,83 |  |  |  |
|                          | Rahrungsmittel           | 31394,1  | 9926,0                                                          | 679,9  | 100,00                                                                                    | 100,60                                          | 100,00 |  |  |  |
| 427,5 Rilvar.            | Roth                     | 14031,95 | 2844,15                                                         | 290,55 | 44,70                                                                                     | 28,65                                           | 42,73  |  |  |  |
| nach meinen Beob.        | Harn                     | 4612,3   | 206,95                                                          | 180,75 | 14,69                                                                                     | 2,09                                            | 26,59  |  |  |  |
| achtungen.               | Reft                     | 12749,85 | 6874,85                                                         | 208,6  | 40,61                                                                                     | 69,26                                           | 30,68  |  |  |  |
|                          | , Rahrungemittel         | 71965,0  | 9645,0                                                          | 890,0  | 100,00                                                                                    | 100,00                                          | 100,00 |  |  |  |
| Die Dr. 86 ange-         | Roth                     | 24413,0  | 3520,0                                                          | 480,0  | 33,92                                                                                     | 36,50                                           | 53,93  |  |  |  |
| führte mildgeben.        | Sparn                    | 7239,2   | 576,6                                                           | 384,2  | 10,06                                                                                     | 5,98                                            | 43,07  |  |  |  |
| be Ruh nach Bouffingault | Wild                     | 7388.4   | 1094,2                                                          | 56,4   | 10,27                                                                                     | 11,34                                           | 6,34   |  |  |  |
|                          | Perfpiration .           | 32924,4  | 4454,2                                                          | — 30,6 | 45,75                                                                                     | 46,18                                           | -3,34  |  |  |  |

#### Dr. 94. Zeite 769.

Bergleichung ber merflichen und unmertlichen Ausgaben einer Turteltaube, während ber hirfennahrung und mahrend bes hungerns nach Bouffingault 1).

| Lebensweise.           | - 8               | Roth un |                 | e Durd          | bidnitte          | men ge<br>Perfpi |           | 1.          |
|------------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------|
| etotholotift.          | Rohlen,<br>ftoff. | Baffer: | Stid.           | Cauer, ftoff.   | Rohlen-<br>ftoff. | Baffer,          | Stid:     | Cauer:      |
| Sirfenahrung<br>Saften | 1,341<br>0,1257   | 0,164   | 0,299<br>0,0974 | 1,122<br>0,1114 | 5,10<br>2,41      | 0,71<br>0,26     | 0,16<br>— | <u>4,69</u> |

Boussingault, in den Annales de Chimie et Physique. Troisième Série. Tome XI. Paria, 1844. 8. p. 553.

#### Dr. 95. Geite 786.

Bon Dugniolle') gelieferte vergleichente Angaben bes Afchengehaltes einzelner Theile in verfcbiebenen Lebensaltern.

|         |                    | Gen               | icht in C | Bru.   | Procentige Menge. |                          |       |  |  |  |
|---------|--------------------|-------------------|-----------|--------|-------------------|--------------------------|-------|--|--|--|
| Theil.  | Alter in Jahren.   | Brifche<br>Daffe. | Rud.      | Afche. | Waffer            | Refter<br>Ruds<br>ftanb. | Miche |  |  |  |
|         | Rind von 1 Monat   | 18,5              | 2,18      | 0,19   | 88,2              | 11,8                     | 1,03  |  |  |  |
| Gehirn  | Mann von 60 3ahren | 43,63             | 10,75     | 0,72   | 75,4              | 24,6                     | 1,65  |  |  |  |
|         | ( Rind von 1 Mouat | 2,93              | 0,77      | 0,07   | 73,7              | 26,3                     | 2,40  |  |  |  |
| Saut    | 81 jahrige Frau    | 5,33              | 1,04      | 0,022  | 80,5              | 19,5                     | 0,39  |  |  |  |
|         | Rind von 1 Monat   | 9,02              | 3,15      | 0,23   | 65,1              | 34,9                     | 2,55  |  |  |  |
| Leber   | 42jabriger Dann    | 54,00             | 15,30     | 1,34   | 71,7              | 28,3                     | 2,48  |  |  |  |
|         | 60jabriger Mann    | 54,00             | 13,58     | 1,05   | 75,0              | 25,0                     | 1,94  |  |  |  |
|         | ( Rind von 1 Monat | 2,20              | 0,54      | 0,04   | 75,5              | 24,5                     | 1,82  |  |  |  |
| Ohren . | 20jahriges Matchen | 16,05             | 4,73      | 0,39   | 70,5              | 29,5                     | 2,43  |  |  |  |
|         | Rind von 1 Monat   | 4,203             | 0,931     | 0,019  | 77,8              | 22,2                     | 0,45  |  |  |  |
| Mustein | 42jahriger Mann    | 19,50             | 4,58      | 0,30   | 76,5              | 23,5                     | 1,54  |  |  |  |
|         | 60jahriger Mann    | 37,00             | 8,90      | 0,54   | 75,5              | 24,5                     | 1,46  |  |  |  |
| Füße    | Rind pon 1 Monat   | 26,78             | 6,23      | 0.97   | 76,7              | 23,3                     | 3,62  |  |  |  |

Mr. 96.

Berhaltnig bes Metermaafies und bes Grammengewichtes zu ben wichtigsten europaischen Maagen und Gewichten

1. Langenmaaße.

| Langenmaaß.                                                                                                                                                                                              | Meter.                                                        | Langenmaaß.                                                                                                                                               | Meter.                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 Coife =  1 parifer Fuß (Duodecimal) =  1 schweizer Fuß (Decimal) =  1 badischer Fuß =  1 badischer Guß =  1 breußischer (Theinlandischer)  Buß (Duodecimal) =  1 würtembergischer Fuß =  (Wederimal) = | 1,94904<br>0,32484<br>0,30000<br>0,30000<br>0,31380<br>0,2865 | 1 baierifcher Fuß (Duodec.) = 1 Wiener Fuß (Duodecima) = 1 tyrofer Fuß (Duodecima) = 1 englischer Fuß (Duodecima) = 1 Viede Lypando (Duodec.) = 1 Valmo = | 0,2919<br>0,31603<br>0,33405<br>0,3048<br>0,51377<br>0,250 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dugniolle, in den Archives de la médecine belge. Bruxelles, 1845, 8. p. 352,

Unhang Dr. 96.

| - Maaß.                                                                                                                  | Subifcen:<br>timeter.                                  | Naag.                                                                                   | Cubifcen-<br>timeter.                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 Liter — 1 schweiger od. babische Maaß — 1 wurtemberger Maaß — 1 baierische Maaß — 1 Wiener Maaß — 1 preußische Quart — | 1000<br>1500<br>1837,5<br>1069,5<br>1414,08<br>1145,03 | 1 Gallone — 1 Turiner Pinta — 1 Genueser Mezzaruosa — 1 Biconzia — 1 Maitander Brenta — | 4542,0<br>1369,01<br>158032<br>158609<br>75554 |

#### III. Gewichte.

| Gewicht.                                                                                                                                                                                                                                                | Grammen                                                                      | Gewicht.                                                                                                                                                                                                                                            | Grammen            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 schneigerisches, babisches ober bestisches Plund — 1 Plund französisches Wartsgruicht — 2 wärtembergisches Plund — 1 baierisches Plund — 1 Wiener Plund — 1 Wiener Wart — 1 prublisches Plund — 1 prublisches Plund — 1 **Top-Plund — 1 **Top-Plund — | 500<br>489,506<br>467,586<br>560<br>560,012<br>280,644<br>467,711<br>373,243 | 1 Nooir du Poité-Pfund — 1 Waitánd. Pft. (Peso grosso) — 1 Waitánd. Pft. (Peso grosso) — 1 Waitánd. Pft. (Peso grosso) — 1 Ontelian Pft. (Peso sottile) — 1 turiner Libbra — 1 genuefre Libbra — 1 Genuefre Cibbra — 1 Genuefre Medicinals gewäht — | 368,844<br>316,779 |

MAG 2003235

## Berbefferungen.

S. 2. 3. 16 p. u. ftatt Meine lies feine. 6. 10 3. 9 p. p. ft. barann I. bann. S. 27 3. 8 v. u. ft. 1,062 f. 1,026. S. 30 3. 17 p. p. ft. "1/1 t. "1/1. 6. 34 3, 25 p. p. ft. Beman I. Beran. 6. 56 3. 22 p. p. ft. innere 1, lineare-6. 80 3. 2 ft. Fluffigfeit 1. Dichtigfeit. S. 91 3. 28 p. p. ft. 58,1 f. 56,7. S. 96 3. 21 p. p. ft. nur f. nur in. S. 98 3. 18 p. p. ft. Berrichtung 1. Borrichtung. 6. 116 3. 20 p. p. ft. RS t. TS. S. 119 3. 6 p. u. ft. 70,9 f. 20,9. S. 127 3. 5 p. u. ft. Okalephen f. Akalephen S. 129 3, 16 v u. ft. ai l. hi. 6. 159 3. 20 p. u. ft. an mit I. mit. S. 184 3. 15 p. p. ft. ein f. einen. 65. 189 3. 23 p. p. ft. C L L. 6. 207 3. 9 r. c. ft. 0, f. 0. 6. 347 3. 3 p. p. ft. Lemret I. Leuret. S. 347 3. 17 p. u. ft. Gifentaliumchanur I. Gifentaliumchanib. 6. 352 3. 9. v. u. ft. 17,85% f. 17,85 @rm. S. 365 3. 18 v. o. ft. nimmt f. übernimmt. 6, 389 3. 7 v. u. ft. fleiner 1. großer. S. 400 3. 7 v. u. ft. 13,5 bis 16,5 f. 1,35 bis 1,65. S. 403 3. 12 p. u. ft. Blut f. Blutfluffigfeit. 6. 410 3. 25 p. v. ft. ben f. bem. 6. 437 3. 8. p. u. ft. beffen 1. beren. S. 444 3. 13 v. o. ft. ben Scheibemanben I. ber Scheibemanb. 6. 515 3. 11 v. v. ft. 994,3 f. 1106,8. 6. 515 3. 19 p. p. ft. 0,108 f. 0,120. S. 515 3, 21 p. p. ft. 0,309 (. 0,341. 6. 532 3. 9. v. u. ft. ausgeathmeten 1. eingeathmeten. 6. 547 3. 14 b. p. ft. 190 f. 19°. S. 550 3. 19 p. u. ft. bie zweite Rohre 1. Diefe bier.



6. 599 3. 11 c. u. ft. a 1. A. S. 622 3. 5 p. p. ft. angiebt f. angeben.

## 3 n h a l t

## bes erften Banbes.

|                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                            |                                    |      |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    |                                                                                                       | જાા              |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------|--------------|-------------|------------|---------|---------------------------------------|---|-----|----|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einleitenbe                    | Erc                                                               | rter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unge                                                                                     | n.                               |                            |                                    |      |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          | ٠  | 1                                                                                                     | _                | 16                                                                                                    |
| Mligeme                        | ine                                                               | 9 b :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ofio                                                                                     | logi                             | ί¢.                        |                                    |      |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    | 17                                                                                                    | _                | 226                                                                                                   |
| 1. Pht                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                            |                                    |      |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    | 19                                                                                                    | _                | 219                                                                                                   |
|                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er wi                                                                                    |                                  |                            |                                    |      |              |             |            |         |                                       |   |     |    | ì        | i  | 19                                                                                                    | _                | 21                                                                                                    |
|                                | Did                                                               | btigfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | it .                                                                                     |                                  |                            |                                    |      |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    | 21                                                                                                    |                  | 30                                                                                                    |
|                                | Fell                                                              | tigfei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | und                                                                                      | Bufar                            | mme                        | nfüc                               | ung  |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    | 30                                                                                                    | _                | 38                                                                                                    |
|                                | Rai                                                               | digiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | igfeit                                                                                   | unb                              | Cía                        | flicit                             | āt   |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    | 38                                                                                                    | _                | 42                                                                                                    |
|                                | Sá                                                                | mere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dru                                                                                      | ct uni                           | b 98                       | eibu                               | πq   |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    | 43                                                                                                    | _                | 48                                                                                                    |
|                                | 2106                                                              | āfior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unb                                                                                      | Capi                             | llari                      | tàt                                | ٠.   |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    | 48                                                                                                    | _                | 56                                                                                                    |
|                                | Por                                                               | ofitā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t und                                                                                    | Diffe                            | ı (ion                     |                                    |      |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    | 56                                                                                                    |                  | 80                                                                                                    |
|                                | 2fer                                                              | oftati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fce u                                                                                    | nd at                            | mof                        | þþár                               | ifφ  | Œ            | ríá         | ein        | ung     | gen                                   |   |     |    |          |    |                                                                                                       |                  | 98                                                                                                    |
|                                | Spot                                                              | rauli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fce @                                                                                    | richei                           | nun                        | gen                                |      |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    |                                                                                                       |                  | 105                                                                                                   |
|                                | Me                                                                | chani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fce 2                                                                                    | Birfur                           | ngen                       |                                    |      |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    | 105                                                                                                   | _                | 127                                                                                                   |
|                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                            |                                    |      |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    | 127                                                                                                   | _                | 174                                                                                                   |
|                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | smus                                                                                     |                                  |                            |                                    |      |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    | 174                                                                                                   |                  |                                                                                                       |
|                                | Lug                                                               | emei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ne che                                                                                   | mische                           | 231                        | rhål                               | tnif | Te .         |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    | 192                                                                                                   | _                | 219                                                                                                   |
|                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                            |                                    |      |              |             |            |         |                                       |   |     |    |          |    |                                                                                                       |                  | 226                                                                                                   |
| 2. Drg                         | anti                                                              | ωe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2001                                                                                     | gang                             | c .                        |                                    |      | ٠            |             | ٠          |         |                                       |   |     |    |          |    | 220                                                                                                   | _                | 440                                                                                                   |
|                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                  |                            |                                    |      |              |             |            | ·<br>na | •                                     | 3 | ie. | ρ, | ·<br>•h: |    | 220                                                                                                   | _                | 440                                                                                                   |
| Speciell                       | e P                                                               | b p f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iol                                                                                      | gie                              |                            | Erf                                | e :  | Ubi          | he          | ilu        |         |                                       |   |     |    |          | re |                                                                                                       |                  |                                                                                                       |
| Speciell vom                   | e P                                                               | h y f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i o l i<br>inbel                                                                         | gie                              |                            | Erf                                | e :  | <b>X</b> 61  | be<br>•     | ilu        |         | ٠                                     |   |     |    | í        | re | 227                                                                                                   | _                | 786                                                                                                   |
| Speciell                       | e P                                                               | h p f<br>office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i o l i<br>inbel                                                                         | gie                              |                            | Erfi                               | e    | <b>2</b> (6) | фe          | ilu        |         |                                       |   | :   |    |          |    | 227<br>229                                                                                            | _                | 786<br>375                                                                                            |
| Speciell vom                   | e P<br>Sto                                                        | h p f<br>offine<br>ig<br>Nah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i o l i<br>andel<br>rungs                                                                | gie                              |                            | Erfi                               | e :  | 266<br>•     | he          | ilu        | . ·     |                                       |   | :   |    |          |    | 227<br>229<br>229                                                                                     | _<br>_           | 786<br>375<br>253                                                                                     |
| Speciell vom                   | e P<br>Sto                                                        | h p f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ioli<br>andel<br>rungs                                                                   | gie<br>mittel<br>ber 2           | Bert                       | Erfi                               | te : | Mb i         | he          | ilu        |         |                                       | : | :   |    |          |    | 227<br>229<br>229<br>253                                                                              | _<br>_<br>_      | 786<br>375<br>253<br>294                                                                              |
| Speciell<br>vom<br>Berb        | e P<br>Sto<br>auur<br>1.<br>2.<br>3.                              | h p f<br>offine<br>ng<br>Nah<br>Mee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iolo<br>andel<br>rungs<br>banit<br>nie be                                                | gie<br>mittel<br>ber 2           | Bert                       | Erfi                               | ngen | Mb i         | he<br>igen  | ilu        |         |                                       | : | :   |    |          | :  | 227<br>229<br>229<br>253<br>295                                                                       | _<br>_<br>_<br>_ | 786<br>375<br>253<br>294<br>375                                                                       |
| Speciell vom Berb              | e P<br>auur<br>1.<br>2.<br>3.                                     | h p f<br>offine<br>Dah<br>Mec<br>Cher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ioli<br>andel<br>rungs<br>banit<br>nie be                                                | nittel<br>ber 2<br>r Be          | Bert                       | Erfi                               | ngen | 2061         | he<br>igen  | ilu        |         |                                       | : | :   |    |          | :  | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376                                                                | _<br>_<br>_<br>_ | 786<br>375<br>253<br>294<br>375<br>412                                                                |
| Speciell<br>vom<br>Berb        | e Pictorauur 1. 2. 3. augu 6lauf                                  | h y f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ioli<br>andel<br>rungs<br>hanit<br>nie be                                                | mittel<br>ber 2<br>r Be          | Bert<br>rbau               | Erfi                               | ngen | Deri         | i be        | ilu        |         |                                       | : | :   |    |          | :  | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413                                                         |                  | 786<br>375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510                                                         |
| Speciell vom Berb              | e 90 auur<br>1. 2.<br>3. augu                                     | h p f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ioli<br>andel<br>rungs<br>hanit<br>nie be                                                | mittel<br>ber 2<br>r Be:         | Bert                       | Erfi                               | ngen | overi        | ibe         | ilu        |         |                                       |   | :   |    |          | :  | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415                                                  |                  | 786<br>375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444                                                  |
| Speciell vom Berb              | e Pictoraturi. 2. 3. augu slauf 1. 2.                             | h y f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i oli anbel                                                                              | mittel<br>ber 2<br>r Ber         | Bert<br>rbau               | Erfi                               | ngen | Mbi          | ibe         | ilu        |         |                                       |   |     |    |          | :  | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444                                           |                  | 786<br>375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472                                           |
| Speciell vom Berb              | e Pictorauur 1. 2. 3. augu 6lauf 1. 2. 3.                         | hy formation of the state of th | ioli<br>andel<br>rungs<br>hanit<br>nie de<br>Serg<br>Schla<br>feinste                    | mittel ber 2 r Ber               | Bert<br>rbau<br>n<br>utge  | Erfi                               | ngen | Mb)          | ibe         | ilu<br>.ge |         |                                       |   |     |    |          | :  | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415                                                  |                  | 786<br>375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472                                           |
| Speciell vom Berb              | e Pictorauur 1. 2. 3. augu flauf 1. 2. 3. 4.                      | hy foffwerig<br>Mah<br>Mee<br>Cher<br>ng<br>Die<br>Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ioli<br>andel<br>rungs<br>hanit<br>nie de<br>Schla<br>feinste<br>Bluta                   | mittel ber 2 r Bern Bli          | Bert<br>rbau<br>n<br>nutge | Erfi                               | ngen | Mb)          | the<br>!gei | ilu        |         |                                       |   |     |    |          |    | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444<br>472<br>483                             |                  | 786<br>375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472<br>483<br>492                             |
| Specially vom Berb Ginfo Kreis | e P<br>auur<br>1.<br>2.<br>3.<br>augu<br>61 auf<br>1.<br>2.<br>3. | hy ing Mah<br>Mah<br>Mec Cher<br>ng<br>Das<br>Die<br>Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iolianbel rungs hanit nie be Serg Schla feinste Bluta                                    | mittel ber 2 r Bern Blobern Rrei | Bert<br>rbau<br>n<br>utge  | Erfi                               | ngen | Mbi          | the         | ilu        |         |                                       |   |     |    |          |    | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444<br>472<br>483<br>493                      |                  | 786<br>375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472<br>483<br>492<br>510                      |
| Speciell vom Berb              | e Piste auur 1. 2. 3. augu 61 auf 1. 2. 3. 4. 5. 1en              | hy in man man man man man man man man man ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ioli<br>anbel<br>rungs<br>hanit<br>nie be<br>Schla<br>feinste<br>Bluta<br>emeine         | mittel ber 2 r Ber               | Bert<br>rbau<br>n<br>utge  | Erfi                               | ngsi | Mbi          | the<br>taes | ilu        |         |                                       |   |     |    |          |    | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444<br>472<br>483<br>493<br>510               |                  | 786<br>375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472<br>483<br>492<br>510                      |
| Specially vom Berb Ginfo Kreis | e 90 auur 1. 2. 3. augu 61 auf 1. 2. 3. 4. 5. 11 en 1.            | h p finoring Mah Meec Cher Die Die Muge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ioli<br>anbel<br>rungs<br>hanit<br>nie be<br>Serg<br>Schla<br>feinste<br>Bluta<br>emeine | mittel ber 2 r Bern Blibern Rrei | Bert<br>rbau<br>n<br>utge  | Erfi                               | ngen | 26)          | ibe<br>!gei | ilu        |         |                                       |   |     |    |          |    | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444<br>472<br>483<br>493<br>510<br>511        |                  | 786<br>375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472<br>483<br>492<br>510<br>595<br>532        |
| Specially vom Berb Ginfo Kreis | e 90 auur 1. 2. 3. augu 61 auf 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.               | h p finoning Mah Mec Cher ng Das Die Die Muge Muge Med Phop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ioli<br>anbel<br>rungs<br>hanit<br>nie be<br>Schla<br>feinste<br>Bluta<br>emeine         | mittel ber 2 r Bern Blibern Rrei | Bert<br>rbau<br>n<br>utge  | Erfi<br>aum<br>ung<br>fåßn<br>iens | ngei | 2(b)         | ibe         | ilu        |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   | nas |    |          |    | 227<br>229<br>229<br>253<br>295<br>376<br>413<br>415<br>444<br>472<br>483<br>493<br>510<br>511<br>532 |                  | 786<br>375<br>253<br>294<br>375<br>412<br>510<br>444<br>472<br>483<br>492<br>510<br>595<br>532<br>591 |

### Inhalt bes erften Banbes.

|          |         |        |       |       |       |     |      |      |     |     |      |     |   |     |    |     | Se | ite |
|----------|---------|--------|-------|-------|-------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|---|-----|----|-----|----|-----|
| Ubfonde  | rung    |        |       |       |       |     |      |      |     |     |      |     |   |     |    | 609 | _  | 67  |
| 1.       | Ubiond  | erunge | n d   | er d  | ивет  | en  | S) a | ut   |     |     |      |     |   |     | ~  | 618 | -  | 62  |
| 2-       | Gerofe  | Ubfor  | iberi | ngel  | n.    |     | ٠.   |      |     |     |      |     |   |     |    | 624 | _  | 62  |
| 3.       | Schlein | nbilbu | na .  |       |       |     |      |      |     |     |      |     |   |     |    | 627 | _  | 63  |
| 4.       | Ehrane  | n und  | 19    | ofoni | derun | a   | er.  | M    | eib | om  | iíá  | en  | Ð | rŭí | en |     |    |     |
|          | und be  | r Thr  | inen  | coru  | nřeí  | ٠.  |      |      |     |     |      |     | ï |     |    | 632 | _  | 63  |
| 5.       | Speich  | ıı .   |       |       |       |     |      | ٠.   |     |     |      |     |   |     |    | 635 | _  | 63  |
| 6.       | Balle   |        |       |       |       |     |      |      |     |     |      |     |   |     |    | 639 | _  | 64  |
| 7.       | Sarn    |        |       |       |       |     |      |      |     |     |      |     |   | _   |    | 648 | _  | 67  |
| Ehatigt. | eit be  | r 23 ( | uta   | efă   | gbri  | ife | n    |      |     |     |      |     |   |     |    | 679 | _  | 683 |
| Ernahr:  |         |        |       |       |       |     |      |      |     |     |      |     |   |     |    |     | _  | 78  |
| 1.       | Forme   | rhältn | iffe  | der : | Ernă  | hrı | ngi  | erfo | bei | nur | ager | 3   |   |     |    | 687 | _  | 72  |
| 2.       | Menge   | nverbā | (tnif | e be  | т Ст  | năl | rui  | tase | rfc | eir | un   | aen |   | i   | i  | 723 | _  | 73  |
| 3.       | Chemife |        |       |       |       |     |      |      |     |     |      |     |   |     |    |     |    |     |
| Unhang.  |         |        |       |       |       |     |      |      |     |     |      |     |   |     |    |     |    |     |
|          |         |        |       |       |       |     |      |      |     |     |      |     |   |     |    |     |    |     |



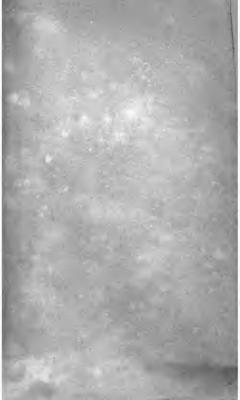



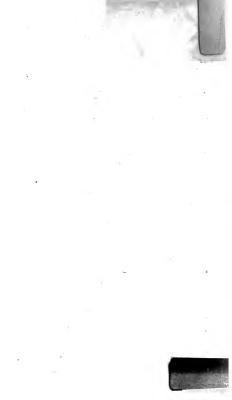

